



## Allgemeine

# Missions-Zeitschrift.

Monatshefte

für

geschichtliche und theoretische Missionskunde.

In Verbindung mit

F. M. Bahn, Miffionsinspettor in Bremen, und

D. R. Grundemann, Bafter in Mörz,

herausgegeben

pon

D. Guftav Warneck, Baftor in Rothenschirmbach bei Gisleben.

Es wird gepredigt werden bas Evangelium vom Reich in der gangen Belt ju einem Zeugnis über alle Bölker und dann wird das Ende kommen.

Matth. 24, 14:

Zwanzigster Band.



Güterstoh 1893. Drud und Berlag von C. Bertelsmann.

v.20 1893

## Rückblicke auf die Uganda-Katastrophe.

Obgleich die traurigen Vorgänge, welche im vergangenen Jahre sich in Uganda abgespielt und die monatelang in der ebenso einseitigen wie rhetorischen Berichterstattung der französischen Missionare die Runde durch die Zeitungen Europas gemacht, durch die später eingetroffene englische Darstellung bereits ziemlich aufgeklärt worden sind (vgl. A. M.-Z. 1892, 254. 326. 377. 424. 475), so ist doch ein abschließender Rückblick auf dieselben um so mehr geboten, als das Bedürsnis vorhanden ist, aus diesen Erlebnissen allerlei Lehren zu ziehen.

Die ausführliche Berichterstattung über ben gesamten Berlauf ber friegerischen Ereignisse, welche Rapitan Lugard gegeben, war gang ohne Renntnis der seitens der frangofischen Batres erhobenen Beschuldigungen und darum auch ohne jede Bezugnahme auf dieselben und ohne jede Abficht ber Berteibigung gefdrieben. In ihrer ruhigen, fachlichen Saltung mußte fie fofort auf jeden unbefangenen Lefer ben Gindruck der größeren Glaubwürdigkeit bor den leidenschaftlichen und ichon durch ihre Daglofigfeiten ben Stempel ber Übertreibung an ber Stirn tragenden frangofischen Bulletins machen. Während diese Bulletins wimmeln von beschimpfenden Pradifaten der roheften Art: 1) "Räuberhauptmann," "Räuber," "Mordbrenner," "Ehrlose," "Schurfen," "Banditen," "Ausfauger", "infames Werk," "nichtswürdige Anschläge," "unverschämtestes Raubinftem", "fatanifd" und dergleichen, find die Schriftstude Lugards frei von allen perfonlichen Invektiven, fo daß man ichon aus diefer vornehmen Objektivität den Schluß ziehen barf: ber Mann hat recht, benn er ichimpft nicht.2)

Sett ist nun endlich auch die von dem englischen Kapitän schon vor zwei Monaten in Aussicht gestellte "abschließende Widerlegung der wilden und bittern Anklagen der französischen Priester" veröffentlicht worden. Die Berzögerung ist dadurch eingetreten, daß die Antwort Lugards— und zwar bereits Ende Oktober — zunächst der französischen Regierung

2) Schon die Weser-Zeit. vom 9. Nov. 1892 macht das mit Nachdruck geltenb.

<sup>1)</sup> Die katholische Zeitschrift: "Gott will es" überbietet in diesen Beschimpfungen noch die französischen Missionare. Kapitän Lugard und Genossen sind ihr lediglich Leute, denen sie "das Recht einräumt, sich hersauszulügen". Kein Wort von ihren Berichten druckt sie ab.

als offizielles Aftenftuck ausgehändigt und jest erft feitens des englischen Auswärtigen Amtes ber Times (vom 13. Dezember) zur Beröffentlichung zugestellt worden ift. Durch Bermittlung des Kardinal Lavigerie waren nämlich die Berichte bes Migr. Sirth an den frangofifchen Minifter bes Auswärtigen1) behufs diplomatischen Austraas der Sache und einer Schabenersatbeantragung von - \_ "mindeftens 400 000 Mt." übergeben worden. Die frangösische Regierung hatte darauf der englischen eine offizielle Beschwerbe, die in neun Artifeln burch die Aussagen bes genannten Bifchofs substantiiert waren, jugestellt. Das in der Times und noch ausführlicher im Record (vom 16. Dezember) mitgeteilte Schriftstück ift bie Antwort Lugards auf biefe neun Anklagepunkte. Auf die vielen in den sonftigen gablreichen Briefen der Batres enthaltenen Beiduldigungen, Entstellungen und Übertreibungen geht ber Rapitan nicht ein, jedenfalls barum nicht, weil er fie burch bie Widerlegung ber ibm offiziell übergebenen Beschwerdepuntte für abgethan halt, vielleicht auch. weil er fie gar nicht alle fennt.2) Jedenfalls hatte er ein bickes Buch fcreiben muffen, wenn er diese maffenhaften Berdrehungen hatte richtig ftellen wollen.3) Uberdies hatte fein borbergegangener langer Bericht durch seine positive Darstellung des gesamten Berlaufs der Dinge bereits alles Wesentliche erledigt.

Wir reproduzieren aus dem jetigen offiziellen Aftenstück die Haupt sachen.

1. "Die katholische Bevölkerung Ugandas ist den Drohungen der Moham= medaner und Protestanten, welche von den Agenten der Oftafrika-Kompanie protegiert worden, ausgesetzt gewesen."

<sup>1)</sup> Bekanntlich drehte dieser Herr in der französischen Kammer die Thatsache, daß die Sendboten des Kardinals Lavigerie sich in die evangelische Mission in Uganda eingedrängt, in ihr Gegenteil um, eine Dreistigkeit, die wohl in dem Berichte des Migr. Hirth selbst ihre Quelle hat: "der Protestantismus ist gekommen, um alles zu vernichten" ("Gott will es" 1892, 663).

<sup>2)</sup> So 3. B. ist er auf den samosen Brief Pater Achtes (A. M.-3. 1892, 258) erst durch meine Hinweisung ausmerksam gemacht. Fretümlicherweise nennt er mich einen German missionary inspector und der Times passiert der Druckseller, mich als Dr. Walded zu bezeichnen, der dann natürlich auch in den Record zc. überzgegangen ist. Lugard bestätigt ausdrücklich die Richtigkeit meiner Darstellung und beruft sich auf sie.

<sup>3)</sup> Wir sind in dieser Beziehung ja an starte Leistungen der ultramontanen Presse gewöhnt und es ist noch in frischer Erinnerung, wie es eine stehende Phrase zur Zeit des Kulturkampses war, von einer "diokletianischen Verfolgung" zu reden. Aber alles das wird weit übertrossen durch die Maßlosigkeiten, zu welchen im versgangenen Jahre die Ugandakataskrophe die römischen Federn gereizt hat.

Antwort. Migr. Sirth erklärte: "in furzem wird Uganda ein fatholifches Ronigreich fein." In Diefen bemertenswerten Borten berrate er fich felbft. Diefes "in furgem" hofften fie an dem 24. Januar (an welchem der Rampf ausbrach) zu bewerkstelligen; fie fcheiterten, weil er als ber Adminiftrator des Landes verpflichtet mar, alle Gektionen der Bevolkerung in gleicher Beife zu beschützen. Bei ihrer Soffnung, Uganda werde bald ein fatholisches Ronigreich fein, tonnten fich die Batres nicht in einer bedrückten und gefährdeten Lage befinden. Ja, es bestand eine icharfe Spannung und fanden wiederholt Rämpfe ftatt, die ebensowohl von der katholischen wie von der protestantischen Seite ausgingen. Er habe wiederholt die Ratholifen aufgefordert, jeden Menfchen ihm anzuzeigen, ber ihnen etwa unrecht thue, er werde ein Exempel an ihm ftatuieren. Rurg vor Ausbruch der Ratastrophe seien die vereinigten Armeen der Baganda gegen die Mohammedaner ausgeruckt, ein Beweis, daß es in der Sauptstadt ziemlich ruhig gemefen; daß die Ratholiken ohne Grund Burüdtehrten, verursachte die erfte Aufregung. Er wiffe nichts davon, daß gegen irgend einen Ratholifen eine Bewaltthat geschehen, bevor die Rataftrophe ausbrach. Der Mord eines Protestanten feitens der Ratholiken in den Strafen von Mengo und die herausfordernde Saltung derfelben famt ber Beigerung, den Mörder behufs gerichtlicher Untersuchung auszuliefern, habe den Rampf herbeigeführt. Die Mohammedaner waren fo gut die Feinde ber Protestanten wie der Katholiken. . . Er felbst habe ja beide driftliche Barteien gegen dieselben geführt . . aber zweimal haben die Ratholifen ben Brotestanten den Rampf gegen fie allein überlaffen. Die Unwahrheit, daß er die Protestanten bevorzugt, ergebe fich fcon daraus, daß Die protestantischen Miffionare ihn der Barteilichkeit fur die Ratholiten beichuldigt und erklart, mit Silfe der tatholifden Briefter. wolle England feine Berricaft aufrichten. Auch werde durch die beigelegten Briefe der Bater felbft bewiesen, daß vor dem Januar 1892 der Borwurf der Barteinahme fur Die Protestanten nicht zutreffe. 1)

2. "Die oftafrikanische Kompanie hat die Wirksamkeit der französischen Missionare anerkannt und ausgesprochen, daß sie keine Beschwerden wider

fie habe."

Antwort. Die Priefter beabsichtigten ein katholisches Königreich aufs zurichten. Nachdem sie sich Muangas bemächtigt, haben sie denselben zur Stärkung ihres Einflusses gegen die Protestanten ausgebeutet. Lugard habe

<sup>1)</sup> Immer wieder zieht sich durch die Berichte der Patres die Verleumdung, die englischen Offiziere (und auch die Missionare) hätten gemeinsame Sache mit den Mohammedanern gemacht, sie wollten das Land mohammedanisch machen, hätten einen mohammedanischen König eingesetzt, ja schon früher hätten die englischen Offiziere das Heer Muangas nur zu dem Zwecke begleitet, um die Mohammedaner vor der Vernichtung zu retten. — Sogar soweit geht die Verdächtigung, daß die Engländer der heidnischen Bevölkerung geheime Anweisung zu einer Erhebung gegen die Katholiken gegeben hätten. Es ist kein Wort von dem allen wahr. Lugard hat nach der Katastrophe freilich mit den Mohammedanern unterhandeln müsse het befand sich damals in der kritischsten Lage. Aber selbst dann hat er es durchzusehen gewußt, daß der mohammedanische König Mbogo fallen gelassen wurde. Es ist dies einer der ergreisendsten Teile seines Berichts.

anfänglich den Berficherungen der Loyalität des Migr. Hirth gegen das britische Protektorat geglaubt, bis ihm nach dem Kampfe die Beweise für das

Gegenteil in die Sand gekommen feien. 1)

3. "Tausende von Katholiken sind ausgerottet. Eine Menge katholischer Frauen und Kinder getötet, mißhandelt oder in die Sklaverei verkauft. Es kann nicht in Zweifel gestellt werden, daß durch das Blutbad und den Ruin der katholischen Mission die katholischen Baganda in die größte Not gebracht worden sind."

Antwort. Die betreffenden Berichte seien teils gänzlich unbegründet, teils maßlos übertrieben. Sonderlich was die angeblichen Grausamkeiten auf den Sesseinseln betreffe, so habe er dieselben, bis er den Brief Pater Uchtes gesehen, weder von einem Priester noch von einem Ratholiken erwähnen hören. Die Priester müßten so gut wie er, daß ein halbeivilissiertes Bolk in der Rampsmut zu ganzen Barbaren werde und daß beklagenswerte Akte von beiden Seiten in gleicher Beise verübt worden. Wenn ein Priester behaupte, er habe mitten im Rampse gesehen, wie man Kindern die Flinte auf die Bruft gesetzt, so könne man ihm schwer widersprechen, aber L. habe Gründe genug, es für unwahrscheinlich zu halten. Alle Berwundeten, deren er habe habhaft werden können, seien von ihm aufs sorgfältigste gepklegt worden, eine bisher in Uganda unbekannte Erscheinung.

4. "Rapitan Lugard und die Agenten der oftafrifanischen Kompanie haben die Protestanten wenige Tage vor dem Massakre mit hinterladern bewaffnet

und auch die Sudanesen unterftütt."

Antwort. Hierauf wiederholt der Kapitän seine vor jeder Kenntnis der französischen Beschuldigungen niedergeschriebene Darstellung der Ereignisse und fügt hinzu: Um 21. Januar habe die heraussordernde Haltung der katholischen Bartei seine Besürchtung zur Gewißheit gemacht, daß sie es auf einen Kampf angelegt habe. Die Antwort des Bischofs auf den Brief des Kapitäns, er möge doch seinen großen Einsluß ausbieten, den Kampf zu vermeiden, da der Lugards nicht mehr stark genug dazu sei, zerstörte sede Hoffnung auf Frieden. Jetzt habe die ganze Berantwortung auf ihm (L.) gelegen. Auf die Auslieserung des Mörders habe er als oberste Autorität im Lande bestehen müssen. Dadurch sei die Sache der Protestanten seine eigene geworden; diese seien die schwächeren und mit Bernichtung bedroht gewesen. Die Frage sei setzt gewesen, ob die Katholiken den Kampf beginnen würden oder er selbst — nicht die Protestanten. In seinem Briese vom 21. Januar habe der Mfgr. selbst ausgesprochen, daß die Brotestanten nur auf Besehl des Forts kämpsen würden.

<sup>1)</sup> Diese Beweise finden sich in seinem Berichte. Aus dem Munde katholischer Häuptlinge selbst wurde ihm erzählt, daß der Migr. nicht zum Frieden geraten, sondern zum Kampf, wie er denn auch das Gegenteil seines Versprechens that, als er Muanga daran hinderte, nach der Hauptstadt zurückzukehren.

er Muanga daran hinderte, nach der Hauptstadt zurückzukehren.

2) Dennoch haben die Batres die Unmahrheit in die Welt posaunt und immer wiederholt, die eigentlichen Urheber des Kampfs seien die protestantischen Missionare, die Protestanten hätten den Kapitän L. sozusagen im Schlepptau gehabt. Es ist von der größten Wichtigkeit zu konstatieren, daß dies im direktesten Widerspruche zu den Erklärungen Lugards wie des Bischofs selbst steht.

mir abgefeuert, bis der Angriff begonnen und der Rampf allgemein geworden war." Lugard habe das vollkommene Recht gehabt, durch Ergreifung des Morders zur Aftion zu ichreiten, aber die frangofische Bartei habe ihn vor Diefer Notwendigkeit bewahrt, da fie in der Nacht des 23. die Kriegstrommeln folugen und am 24. fruh unter die Baffen traten. Die Protestanten, die fich jum Gottesdienst versammelt, erwarteten gar nicht ein fo rapides denouement und fragten ihn, was sie thun follten. Da er ihnen erwiderte, daß er mit dem König verhandle, thaten sie alles, was in ihrer Macht stand, den Bufammenftog zu vermeiden. Gie wußten, dag er ihnen nicht helfen werde, wenn fie nicht gehorchten. Rurg darauf wurde ein ins Geficht gefchoffener Brotestant zu ihm gebracht. Bei einem fo erregbaren Bolke wie die Baganda mar das ein ftartes Zeichen ftritten Behorfams, daß die Brotestanten entschloffen waren, nichts tonne fie bewegen zu tampfen, bis er Befehl gegeben. "Ich habe diefen Befehl nie gegeben. Mit aller Emphase verfichre ich, daß es die fatholifche Bartei gemesen ift, welche allein und absichtlich den Rampf provoziert und fo gludlicherweise die Berantwortung mir abgenommen hat. Ich hatte erwartet, fie murden fampfen, wenn ich den Morder arretierte, aber fie waren fo hitig und so ihres Erfolgs sicher, daß sie meine Aftion nicht abwarteten, sondern ganz unnötig den Streit begannen." Er selbst fah, wie ein Haufe Katholiken ganz in der Nähe des Forts feuerte. "Noch zu dieser Zeit that ich mein Außerstes, den Kampf zu verhindern. Die Katholiken schwangen Fahnen, um nach Art der Baganda zum Rampfe herauszufordern. Soweit ich feben tonnte, blieben die Brotestanten ruhig und beantworteten die Berausforderungen nicht. Denn die Ratholifen maren des Sieges gewiß, die Protestanten mußten, daß es fich für fie um einen Rampf auf Tod und Leben handle." Allerdings habe er am Morgen des 24. Januar 40 Snidergewehre und Stokesiche Flinten, aufammen höchstens 150, ausgeteilt, als er gefehen, wie fritisch die Dinge ftanden; die Selbstverteidigung habe ihn dazu gezwungen. Das fei aber eine Luge, daß die Gewehrverteilung planmäßig ichon fruher ftattgefunden und die Ratholiten ju ihrem Borgeben gereigt habe. Gine Maximfanone fei nicht in den Sanden der Baganda gewesen. 1)

5. "Die frangösischen Miffionare haben fich am 24. Januar in der größten Lebensgefahr befunden, ohne die hilfe, um die fie gebeten, erhalten zu haben, mährend den englischen Miffionaren jeder Beistand sofort geleistet

morden fei."

Antwort. Schon am 21. Januar und wieder am 24. habe er den französischen Brieftern seinen Schutz angeboten. Migr. Hirth selbst bezeugt,

<sup>1)</sup> Der französische Bericht entstellt die Sachlage völlig. Rach demselben ist die katholische Bartei "unversehens überfallen" worden und hat Lugard die Katastrophe "absichtlich" herbeigeführt, um nach einem vorüberlegten "Blane", die Katholisen zu "vernichten". Die Snider-Gewehre sollen bereits Tage vorher verteilt worden sein und zwar an 500. Dagegen wurde Lugard später von dem Haupt der katholischen Bartei selbst berichtet, daß Migr. Hirth Gewehre verteilt habe, von zehn Hinter ladern wisse er se gewiß. Unter dem Gepäck der Priester, das in die Hände der Deutschen kam, sollen sich auch 60 Hinterlader befunden haben.

daß 2. noch zwei Stunden vor dem Angriff fie aufgeforbert, in das Fort gu tommen und bag er ihnen feine Goldaten habe entgegen ichiden wollen. Richts anderes habe er den englischen Miffionaren geleiftet. 2118 der Rampf unmittelbar bevorftand, habe er abermals unter Lebensgefahr einen Boten an Die Batres gefandt, mit der dringenden Bitte, ju tommen. Die Schutmannichaft, die fie begehrt, habe er nicht ichicfen konnen, weil bas das Signal jum Rampf gegeben, auch feine Berteidigungemannschaft geschwächt und die Leute dem fichern Tode ausgesett haben würde. Er habe dann strengen Befehl gegeben, die Batres und ihre Güter nicht zu verleten und die Protestanten hätten gehorcht. Auch als er nach dem erften Angriff Rapitan Williams und Mr. Grant unter ftarter Bededung ju den Batres gefandt, feien diefe nicht gefommen. Beim Ginbruch der Racht, als er fich in der fritifchften Lage befunden und im Fort mit den Bermundeten, den flüchtigen Frauen 2c. alle Sande voll zu thun gehabt, fei er felbft ju den Batres geeilt und habe es von ihnen als "eine perfonliche Gunft" erbeten, ine Fort zu tommen und fie endlich mitgebracht. Ihre Guter ichuste er durch eine Wache und brachte fie fpater ins Fort. Er habe es bedauert, ihnen im Fort feinen großen Romfort bieten ju konnen, aber alles, mas er gehabt, ihnen zur Berfügung geftellt. Er habe fie als feine Gafte behandelt und fie hatten das auch bei ihrem Weggange anerkaunt, felbft der Bifchof.

6. "Ginige ber Batres find, ftatt Beiftand von ben englischen Autoritäten gu erhalten, als Gefangene auf Befehl des Rapitan Williams 1) in den Banden ber Brotestanten gehalten und gemighandelt worden."

Antwort. Die Patres seien im Fort aufs beste behandelt worden. Williams habe einige allerdings für "Gefangene" erklart, um ihr Leben vor der aufgeregten Maffe zu retten, welche fie für die Urfache der fehlgeschlagenen Unterhandlungen gehalten. Im Fort feien fie nicht als Gefangene behandelt und nicht gegen ihren Willen gurudgehalten worden. Lugard citiert ihre eigenen Aussagen, daß man ihnen Gute und Gaftfreundschaft erwiesen.

7. "Migr. Sirth und König Muanga find aus Uganda vertrieben worden."

Antwort. "Der Bischof ift nie aus Uganda vertrieben worden." Er fei auf die Inseln gegangen, um, wie er wiederholt versprochen, den geflobenen Ronig zurudzubringen. Er that aber das Gegenteil.2) Lugard habe alles aufgeboten, um den Muanga gurudzubringen.

<sup>1)</sup> Gegen Kapitän Williams sind die Anklagen der Patres besonders wild. Lugard nimmt ihn ritterlich in Schuß und erklärt, daß er selbst allein alle Berantwortung auf sich nehme. Er ist voll des Lobes dieses Offiziers und bezeugt, daß derselbe ohne Boreingenommenheit für eine der mit einander rivalisierenden Missionen gehandelt (Times vom 1. Nov. 1892).

2) Der Bischof hielt den König zurück. Er selbst schreibt: "er wäre sonst der Stlave der Protestanten gewesen." Und Muanga hat ausdrücklich nach seiner Kücktehr bestätigt, die katholische Partei habe ihn mit Gewalt zurückschalten. Daß er der "Stlave" der Katholische war, das sand der Visquanga einen Brief an die Königin von England schrieb, da war daß englischer "Schwindel". Als er früher einen Brief an den Konst oder an Lapigerie lischer "Schwindel". Als er früher einen Brief an den Papst oder an Lavigerie ichrieb, da war das natürlich heiliger Glaubenseiser.

8. Betrifft den beantragten Schadenersat. 1)

Antwort. Bas das perfonliche Eigentum der Batres betreffe, fo fei ihr Berluft prattifc null. In dem erften Rampfe verloren fie nicht 8. Alle ihre Guter feien in ihrem von dem Fener unberührt gebliebenen Lehmftore, fpater im Fort untergebracht gewesen. Ale fie gegen ben Bunfc Lugards auf die Infeln gegangen, hatten fie nur um wenige Eräger mit einer Laft für jeden gebeten; der Reft fei im Fort geblieben. Die mit= genommenen Laften feien bann allerdings im Rampfe am 30. verloren gegangen. Ginige Diefer Artitel, Die in feine Bande gekommen, habe er ihnen später wieder zugeftellt; andere haben fie gurudgefauft gegen Beug, wovon fie genug hatten. Auf den Geffeinseln befagen fie einen Store mit wertvollen Gütern. Ule Williams dorthin fam mit Lugards Befehle, denfelben gu ichuten, hatten ihn die Batres felbft bereits ausgeräumt und die Sachen nach dem Guden geschafft. Die Baulichkeiten in Buddu feien unverfehrt. Dag 50 000 Ratholiten als Stlaven vertauft worden fein follen, fei eine unfinnige Behauptung. Rach der katholischen Angabe in Daily News vom 21. April habe es überhaupt nur 25 000 Ratholifen gegeben und felbst diefe Bahl sei ungeheuer übertrieben. 2) Die pomphaftermeife als "Rathebrale bezeichnete fatholifche Rirche in Rubaga, die niedergebrannt ift, fei von Rohr und Gras gemefen. Die Baulichkeiten zu Rubaga feien noch nicht einmal fertig gewefen,3) Der Lehmstore sei fteben geblieben, von den übrigen Saufern meift nur bie Grasdächer verbrannt, die - febr unpaffend - mit Baftionen und Schießicarten verfehenen Briefterwohnungen teilweis gerftort worden, als fie verlaffen maren. Baren die Briefter bageblieben und hatten fich unter 2.'s Schut gestellt, so murden fie unverlett geblieben fein. 4)

9. Beschwerde über den Berzug der Antwort.

Antwort. Am 3. Oktober sei er in London angekommen und so in Anspruch genommen gewesen bezüglich der Zukunft Ugandas, daß er das vorsliegende umfangreiche Aktenstück nicht vor dem 29. Okt. habe einreichen können.

<sup>1)</sup> Die perfönlichen Verluste der Patres wurden auf 100 000, die übrigen auf 500 000 Fres. angegeben. Wenigstens 400 000 Mt. seien zu erstatten. Man sieht, die Herren Patres sind bescheibene Leute, die gar nicht übertreiben. Erst sind sie ganz arm und renommieren mit ihrer Armut, handelt sichs aber um Schabenersah, dann sind sie auf einmal sehr reich.

<sup>2)</sup> Die statistischen Unmöglichkeiten des bischössichen Berichts habe ich schon früher nachgewiesen (1892, 377). Die 50 000 Katholisen gehören in das Gebiet der Ersindung. Wenn nun gar 50 000 getötet oder verkauft sein sollen, so könnte ja jetzt gar kein Katholist mehr da sein. Sie sind aber immer noch zu vielen Tausenden da. Am Ende hilft man sich so, daß man die Zahl der Katholisten vor der Katastrophe auf 100 000 angiebt. Nur schade, daß die ofsiziellen Missiones Catholicae pro 1891 catholici et catechumeni 10 000 gedruckt haben. Wie wärs, wenn man eine 0 zusetze und sagte: 10 000 sei ein Druckseller gewesen?

<sup>3)</sup> Die Patres selbst bestätigen, daß außer dem Lehmstore kein Gebäude fertig gewesen sei, auch die Kirche nicht.

<sup>4)</sup> Bater Guillermain schreibt: "hätten wir gewußt, daß die Katholifen mit den Siegern zu unterhandeln beabsichtigten, so wären wir in Kampala (dem Fort) geblieben." Sie gingen also fort, um die Katholifen zum Widerstand zu ermutigen.

Obgleich es nun feineswege unfre Aufgabe ift, eine Berteidigung der Beamten der britischen oftafritanischen Rompanie in Uganda zu liefern, sondern lediglich die Wahrheit zu ermitteln und bor allen Dingen, zu untersuchen, ob die evangelischen Missionare irgendwie an dem Ausbruche ber bedauernswerten Rämpfe beteiligt find, fo können wir doch nicht umbin, nach der ziemlich genauen Ginficht in alle wesentlichen Aftenftude, dem Rapitan Lugard bas Zeugnis zu geben, daß er unter ben Denkbar ichwieriaften Umftanden mit viel Gerechtigkeit, Rube, Weisheit und Festigkeit seine Pflicht gethan hat. Die Berantwortlichkeit für ben Ausbruch des Rampfes trägt nicht er, fondern die tatholische Partei und nicht zum geringften der fie führende Bifchof. Als die Nachricht von bem Rudjuge ber Kompanie in Uganda eintraf, ichien die Zeit gefommen, das geplante "fatholische Rönigreich" aufzurichten. Daß dann in den Rämpfen viele Graufamkeiten vorgekommen find, ift wohl unbeftreitbar; man fann aber von Lugard nicht das Übermenschliche erwarten, daß er ein im gangen noch barbarisches Bolf, das seine Rriege in barbarischer Beise zu führen von alters ber gewohnt mar, habe überall zügeln konnen. Bei der großen Maffe der Rampfenden war bon einem fittigenden Ginfluß bes Chriftentums noch gar feine Rebe.

Es hat sich auch gar nicht um einen Religionskrieg gehandelt, nur die katholische Partei hat den Kampf dazu gemacht. 1) Niemals in dem ganzen Berlause der Verhandlungen sindet sich auch nur die leiseste Spur einer Bedrohung des katholischen Glaubens. Es ift einfach lächerlich, daß die Vertreter einer grundsätlich intoleranten Kirche die toleranteste Nation der Welt, die Engländer, der Verletzung der religiösen Freiheit beschuldigen. So ist es auch ein Mißbrauch des Märthrernamens, wenn der Vischof Hirth die in dem Kampse Gefallenen als "Märthrer des katholischen Glaubens" seiert. Wie es mit diesem katholischen Glauben gestanden haben muß, kann man schon daraus ersehen, daß nach des Vischofs eignem Zeugnis die tausende lediglich von den katholischen Häuptlingen unterrichtet gewesen sind. Aber das ist die römische Beskehrungsart: von oben her durch die weltlichen Gewalthaber die Leute katholisch zu machen. Darum haben sie auch den Muanga durchaus in

<sup>1)</sup> So schreibt z. B. Pater Guillermain: "19. Jan. 1892. Kapitän Lugard schreibt zum zweiten Male an den König und fordert ihn zur Annahme der engslischen Flagge auf. Zum vielleicht hundertsten Male antwortet ihm Muanga, die Katholisen wollten lieber sterben, als eine Flagge annehmen, die den Protestanten als Religionsbanner gelte." Die katholische Partei machte also die politische Frage zu einer religiösen.

ihrer Gewalt behalten wollen, um unter dem Nimbus des königlichen Namens die Massen zu katholisieren.

Die ultramontane Zeitschrift "Gott will es", die in der leidenschaft= lichen Berdächtigung ber englischen Offiziere und Missionare das Außerordentlichfte geleiftet hat, 1) triumphierte: ben tatholijden Berichten glaubt Die gange Belt, ben englischen fein Mensch - ausgenommen ein fo berstockter wie ich. Sie hat zu früh triumphiert. Die Berichte Lugards haben zunächst in England durchschlagend gewirkt. Sie haben in der öffentlichen Meinung — auch der Ratholifen — einen folden Umschwung berbeigeführt, daß bas liberale Ministerium, welches einst einen Gordon im Sudan opferte, unter dem Drud der öffentlichen Meinung des gangen Landes fich nicht nur hat entichließen muffen, gegen feinen eignen fruheren Beschluß, Uganda unter Regierungsschutz zu ftellen, sondern - wenn die Zeitungen recht berichten — Lugard als Königlichen Kommissar wieder hinzusenden. Und wir werden ja bald hören, ob die frangösische Regierung Die Herren Batres noch weiter verteidigt. Go zweifeln wir auch nicht, daß über England hinaus die öffentliche Meinung auf die Seite Lugards treten und einsehen wird, daß römische Berichterstattung wieder einmal im großartigften Magitabe tendenziöfe Sachverdrehung geübt hat. Man wird fünftig, wenn es sich um die Brufung der Glaubwurdigkeit römischer Berichte handelt, auch diese Ugandaepisode exemplificieren. Und hoffentlich wird die Tagespreffe nun endlich flug und druckt fünftig romijche Bulletins mit Vorsicht ab.

Mit dem fanatischsten hasse haben die römischen Berichte wieder und immer wieder die hauptschuld für die Ugandakatastrophe auf die evansgelischen Missionare gewälzt und bei dieser Gelegenheit die evangelische Mission überhaupt in der denkbar niedrigsten Weise verdächtigt, um die öffentliche Meinung gegen dieselbe förmlich zu verhetzen. Man braucht zum Beweise dafür nur heft 11 bis 21 von "Gott will es" zu lesen. Und nun stellen die langen Aktenstücke Lugards heraus, daß die evansgelischen Missionare an den betreffenden Borgängen gänzlich unbeteiligt sind. Der Kapitän macht auch nicht eine Andeutung, daß sie irgend

<sup>1)</sup> In ihrem Cifer, die englischen Missionare an den Pranger zu stellen, beshauptete u. a. die Redaktion dieser Ztg.: I. Als vor drei Jahren Muanga alle Christen vertrieb, da retteten sich diesprotestantischen Missionare in den ihnen bereitwilligst zur Verfügung gestellten Booten der katholischen Mission. Jetzt haben sie auf ihre Weise den Dank dafür abgestattet. Notiz für Herrn W. Herr W. bemerkt dazu, daß damals die Rettung auf dem "Cleanor", dem Boote der engslischen Mission erfolgte.

welcher Vorwurf treffe. Er würde ihre Schulb so wenig verschwiegen haben wie die der Patres, schon um sich zu entlasten, hätte er Grund zur Beschwerde gehabt. Er erzählt ausstührlich, welche Not ihm die protestantischen Baganda gemacht, zumal bei den schwierigen Verhandlungen nach den Kämpfen bezüglich der Verteilung des Landes u. s. w., aber daß die evangelischen Missionare irgend welche Schwierigkeiten bereitet, deutet er mit keinem Worte an. Die römischen Berichte haben also einsach verleum det.

And nun nur noch eine kurze boppelte Bemerkung. Die UgandaRatastrophe zeigt an einem konkreten Beispiel, welchen Gesahren die
Mission ausgesetzt ist durch die Kolonialpolitik und gar die kolonialpolitische Rivalität. Und zum andern, wie verhängnisvoll zumal unter
einem leidenschaftlichen barbarischen Bolke die Massenbekehrungen mit Hilfe der politischen Häupter sind. Übt die römische Kirche diese Missionsmethode vollends noch in einem Lande, in welchem sie mit der
evangelischen Mission rivalisiert, so sind Ratastrophen unausbleiblich. Massenbekehrungen von angeblich mehr als 50 000 Halbbarbaren im
Zeitraum von einem Jahre oder etwas darüber, können sür die christliche Kirche nie ein wirklicher Gewinn sein, und die evangelische Mission soll sich ja warnen lassen, jemals diesen Weg zu betreten. Ich sühre diese Gedanken jetzt nicht weiter aus, um zu schließen.

Augenblicklich scheinen ja ruhigere Zustände in dem armen Uganda eingetreten zu sein. Lugard hat nach schwierigen Berhandlungen das Friedensproblem durch eine Teilung des Landes unter die Protestanten, Katholisen und Mohammedaner gelöst und völlige Religionsfreiheit gewährleistet. Natürlich sind es wieder die Katholisen, die nicht zusrieden sind. Es wird gewiß viel für Uganda gebetet und der Gott, der Gebete erhört, wird zuletzt alles zum Guten lenken. Das ist unse Hoffnung.

#### Nachschrift.

Mittlerweile sind auch neuere Berichte von den englischen Missionaren eingegangen, welche dis Mitte August reichen. Nach denselben ist thatsächlich eine Beruhigung des Landes eingetreten, obwohl die Katholiken von Buddu aus, das ihnen in dem Teilungsvertrage zugefallen ist, wiederholt neues Kriegsgeschrei erhoben haben. Diese ganz unabhängig von Lugard geschriebenen Berichte bestätigen durchweg die Darstellung des Kapitäns, tragen auch dasselbe ruhigsobjektive Gepräge wie die amtlichen Schriftstücke. Muanga bestätigt, daß die katholische Partei, die ihn lieber

habe töten als zu den Engländern ziehen laffen wollen, sich noch immer mit der Idee eines katholischen Königreichs trägt, so lange die Söhne Kalemas in ihren Händen sind. Auch gingen Gerüchte, daß dieselbe ein Bündnis mit den Mohammedanern plane.

Erfreulich ist, wie nüchtern die evangelischen Missionare die religiöse Bewegung beurteilen und wie klar sie die Gefahr der Vermischung derselben mit der politischen erkennen. Sie fürchten sich vor einer unreinen Kirche und wollen lieber wenige aber im Glauben gefestete und zum Kreuztragen willige als viele bloß aus politischen Gründen das evangelische Bekenntnis annehmende Christen. Sie geben sich keiner Täuschung darüber hin, daß die Mehrzahl der sich Protestanten nennenden Baganda es nur dem Namen nach ist, eine Erkenntnis, welche den französischen Patres bezüglich der sog, katholischen Partei völlig zu sehlen scheint. Sie sind daher auch vorsichtig mit der Tause, haben aber nach längerem Unterricht und sorgfältiger Prüfung im Laufe der letzten Monate wieder mehr als 100 taufen können. Bei der Einweihung ihrer neuen Kirche (Ende Juli) waren über 3000 Baganda gegenwärtig (Int. 1893, 21).

### Die S. P. G.1) in Barma.

Von D. Flex.

T.

Bei der eigenartigen Stellung, welche die S. P. G. unter den protestantischen Missionsgesellschaften einnimmt, und in anbetracht der mir schon öfter entgegengetretenen Thatsache, daß die Entstehungsgeschichte derselben, ihre besonderen Aufgaben und die Art und Beise, in welcher sie dieselben löst, vielen deutschen Missionsfreunden noch ziemlich unbekannt sind, scheint es mir geboten, ehe ich speciell über die Arbeit der Gesellschaft in Indien berichte, einige erklärende Angaben über die eben erwähnten Punkte vorauszuschicken.

Die S. P. G. hat die Ehre, die älteste kirchliche Missionsgesellschaft Englands zu sein. Sie wurde im Jahre 1701 gegründet und verdankt ihre Entstehung dem chriftlichen Eifer und der unermüdlichen Energie einiger Männer, denen es eine Schmach zu sein schien, daß die vor dem

<sup>1)</sup> Abfürzung für The Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts.

14 Flex:

Anfang des vorigen Jahrhunderts entstandenen Kolonien Englands ohne die Segnungen des Wortes Gottes und den moralischen und religiösen Halt kirchlicher Organisation bleiben sollten.

Es ist schwierig, den Zeitpunkt genau anzugeben, von welchem die britische Kolonisationspolitik datiert, so viel steht jedoch geschichtlich fest, daß der Grund dazu unter der Regierung der Königin Elisabeth gelegt wurde, die Kirche aber, als solche, sing erst am Ende des 17. Jahrshunderts an, sich der Pflicht bewußt zu werden, welche ihr die massenhafte Auswanderung englischer Unterthanen nach den überseeischen Ländern und die schnell auswachsenden Niederlassungen daselbst, welche alle unter dem Schutze der englischen Krone standen, auferlegte. 1)

Der Mann, welcher in Gemeinschaft mit wenigen Gefinnungegenoffen das englische Bolf und die Staatsfirche querft aus ihrer Gleichailtiafeit gegen die religiösen Zuftande in den Rosonien aufrüttelte, mar ein Dr. Thomas Bray. Derselbe wurde im Jahre 1696 von dem damaligen Bijdof von London nach Nordamerika abgeordnet, um fich an Ort und Stelle über die firchlichen und geiftlichen Buftande ber bort lebenden weißen und farbigen britischen Unterthanen zu informieren und Bericht gu erstatten. Er fand 14 Rolonien mit einer Bevolkerung bon 240 000 Seelen, welche den ganzen Landstrich von Maine bis Sud-Rarolina einnahmen. Ginige von diefen Provingen hatten absolut feine Ginrichtungen für öffentliche Gottesdienste oder irgend eine anerkannte Religionsform. In fünf andern war fein Rolonist zu finden, der fich zur englischen Rirche bekannte. Nur in Birginia, Maryland, New York, Philadelphia und Bofton gab es regelmäßige Gottesbienfte. Die benachbarten Indianer= stämme der Froquois und Yammonsea waren schon von Jesuiten und den Agenten der New England Society mit dem Evangelium teilweise bekannt gemacht worden. — Dr. Bray war nun unermudlich, Freunde für die Sache zu werben und im Berein mit ihnen bei den oberften Kirchenbehörden und der Regierung dahin zu wirken, daß diesen Übelftänden abgeholfen werde. Ihre eifrigen Bemühungen wurden von bem damaligen Erzbischof Tenison, bom Bischof Compton und andern Bischöfen sowie von dem Unterhaus der Convocation2) fraftig unterstütt. In dem letteren wurde im Marg 1700 ein Komitee eingesett, um "die beften Mittel, bas Evangelium in den Rolonien auszubreiten", in Ermägung

i) Vid. The first Century of the Colonial Episcopate by Rev. W. Tucker. London.

<sup>2)</sup> General=Synode der Erzbiöcese Canterbury.

zu ziehen. Auch einflußreiche Laien unterstützten die Sache. Alle Einsgaben und Borstellungen bei den leitenden Regierungsorganen wurden abschlägig beschieden.

Endlich im Jahre 1701 erhielten sie infolge bes energischen Borsgehens bes Erzbischofs von Canterbury einen Royal Charter unter dem Siegel William III., datiert 16. Juni, durch welchen die Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts unter kirchlicher und staatlicher Autorität konstituiert und 96 Personen gesetzlich als Mitzglieder berselben anerkannt wurden. 1)

(Drei Jahre vorher, in 1698, war es Dr. Bray gelungen, die Society for Promoting Christian Knowledge<sup>2</sup>), welche heute noch ihre überaus segensreiche Thätigkeit hat und besonders die Verbreitung christlicher Bücher in der ganzen Welt zu ihrer Hauptaufgabe macht, ins Leben zu rusen.)

Nach den im Königlichen Charter niedergelegten Vorschriften ist der jedesmalige Erzbischof von Canterbury ex officio Borsitzender der Gessellschaft, der Erzbischof von York und alle andern Bischöfe der Staatsztirche Großbritanniens sowie die Kolonials und Missionsz-Bischöfe sind ex officio Vicepräsidenten. Die Gesellschaft (oder Korporation) erwählt ihre Mitglieder, deren Anzahl sich jetzt auf über 5000 beläuft, selbst. Die geschäftlichen Angelegenheiten werden von einem Standing-Committee, welchem der Sekretär mit seinen Untersekretären, sowie der Schatzmeister mit seinen Assisien zur Seite stehen, geleitet. Sub-Committees erzwägen specielle Fragen und bereiten dieselben für die endgiltigen Bezratungen des Standing-Committee vor. Die Gesellschaft hat ihr eigenes Missionshaus und fast in allen Parochien Englands Vertreter.

Die eigenartige Stellung der S. P. G. besteht also darin, daß sie in erster Linie nicht eine Missionsgesellschaft im eigentlichen Sinne des Wortes ist, denn ihre erste Sorge war auf die kirchliche Pflege ihrer Landsleute gerichtet und im Anschluß daran sollte dann specielle Missionsarbeit getrieben werden. In der Petition um Korporationsrechte heißt es, die Gesellschaft habe sich folgende Aufgabe gestellt:

- 1. Die geiftliche Pflege und Belehrung unserer Landsleute, welche fich in den Rolonien niedergelassen haben;
- 2. Die Befehrung der Indianerstämme;
- 3. Die Befehrung der Regerstlaven.

<sup>1)</sup> Vid. Summary account of S. P. G. London 1890.

<sup>2)</sup> Gewöhnlich abgefürzt: S. P. C. K.

16 Flex:

Demgemäß gingen auch die ersten Sendboten der Gesellschaft zu den Kolonisten in Amerika und Europa. Die ersten Geistlichen in waren Rev. George Reith und Rev. Patrick Gordon, welche am 24. April 1702 England verließen und am 11. Juni in Boston in Nordamerika landeten. Andere Geistliche und Lehrer folgten in rascher Reihenfolge für das Festsland von Nordamerika, Newsoundland, die westindischen Inseln und die englischen Faktoreien in Moskau und Amsterdam.

Im Jahre 1704 veröffentlichte die Gesellschaft ihren ersten Report, ein höchst interessantes Aktenstück, welches wohl in extenso wiedergegeben zu werden verdiente, doch will ich, um diese Einleitung nicht zu weit auszudehnen, den Lesern nur einige Auszüge geben:

"Moskau. Hier ist eine Faktorei von englischen Kaufleuten ebenso wie in Archangel. Der Zar hat sich vor einiger Zeit in Gnaden bewogen befunden, denselben so viel Land zu schenken, wie sie für den Bau einer Kirche und anderer für einen Geistlichen nötigen Gebäude bedürfen. Der Geistliche gebraucht die Liturgie der englischen Kirche und er ist ersucht worden, den Namen des Zars und seiner Söhne in der Litanei und den Gebeten für die königliche Familie einzuschalten."

"Dem Mr. Urmfton wurde ein Geschenk von griechischen Liturgien und Teftamenten für die Hofleute gemacht, ebenso von ordinären griechischen Teftamenten für die gewöhnlichen "Moskoviten", desgleichen von "praktischen" englischen Büchern für die jungen Leute und Diener in der Faktorei 2c."

"Amsterdam. Im Interesse der englischen Nation, zur Shre ihrer Kirche und zum Troft ihrer Mitglieder, welche hier in Frieden und im Krieg leben, nämlich Gentlemen, Kaufleute, Soldaten, Matrosen u. s. w. haben die Bürgermeister ein Grundstück zum Bau einer Kirche gegeben. Bis zur Herstellung derselben ist eine Privatkapelle im Gebrauch, in welcher sich eine ziemlich zahlreiche englische Gemeinde zusammenfindet.

Dr. Cockburn erhielt 50 Lft. (= 1000 M.) jährlich für zwei Jahre."
"New York. Die protestantische Religion ist hier durch Beschluß der Affembly wie in England eingeführt. Der Unterhalt für einen Geistlichen für die Stadt und den ihr zugehörigen Distrikt im Betrage von 100 Lft. (= 2000 M.) p. a. ist vorgesehen. In Queens County und Nassand sind zwei Geistliche mit 120 Lst. Gehalt für beide 2c. 2c. Ihre Majestät gewährt 130 Lst. p. a. für den Militärgeistlichen. Es sind noch keine Schulelehrer vorhanden, wir hoffen aber, bald welche anstellen zu können" u. s. w.

Interessant sind auch die Berichte über die Arbeit unter den Indianer=

ftämmen, von denen viele icon ausgestorben find.

Zuerst werden fünf "Nationen" der Froquois unter der speciellen Bezeichnung "die betenden Indianer von Canada" erwähnt. Sie sind schon

<sup>1)</sup> In dieser ganzen Arbeit habe ich den Ausdruck "Geistlicher" im Sinne des englischen Wortes "elergyman" gebraucht, es schließt also Geistliche und Misfionare ein.

teilweise von Jesuiten in der driftlichen Religion unterrichtet worden, haben fich aber in der Bolitik augenscheinlich auf die Seite der Engländer gegen die Frangofen geftellt. Der Report fagt: "Wenn wir ihnen den Unterricht, den fie nun bei uns fuchen, gemähren konnten, fo murden fie unfer Schutz und unfer Ruhm werden, da fie eine beständige Barriere zwischen New York, Birginia und Maryland und den Frangofen bilden, und mehr als einmal für uns gefämpft haben, wenn nicht, fo werden fie fich möglicherweise den fran= göfischen und papistischen Interessen zuwenden und gegen England und die reformierte Religion fein." Die Gesellschaft hatte zwei Missionare unter ihnen, von welchen jeder 100 Lft. Gehalt bezog, außerdem hatten fie 20 Lft. jum möblieren ihrer Saufer und 15 Lft. jeder gur Beichaffung der nötigen Bucher erhalten. Bon andern Stämmen, welche dringend Silfe bedurften, werden die Mohode und Oneydes erwähnt, ebenfo werden Miffionare, Schulen und Bucher für die Onontages, Canouges, Sinnekes oder Sinnontowans, fowie für die River-Indianer in Shactook, "etwas oberhalb Albangs", verlangt u. s. w. u. s. w.

In diesem ersten Report werden im ganzen 17 verschiedene Arbeitssfelder auf dem Kontinent, in Amerika und auf den westindischen Inseln erwähnt, welche bis dahin von der S. P. G. besetzt worden waren.

Ich will nun nur in ganz kurzen Umriffen andeuten, welche Ausbehnung die Arbeit derselben gewann und wie sie endlich den ganzen Erdball mit dem Net ihrer Thätigkeit überspann.

Sehen wir zuerst auf den Rontinent, so finden wir im Jahre 1704 die vorher genannten beiden Orte Moskau und Amsterdam von der S. P. G. besett. Jest beträgt die Zahl der permanenten englischen Raplanicaften auf dem Rontinent 147. Diefelben find in zwei große Diocesen geteilt: die Diocese von Gibraltar mit 62 Raplanschaften, welche ben ganzen Süden Europas einnimmt und von dem Bischof von Gibraltar verwaltet wird, und die Diöcese von Northern und Central-Europa mit 85 Raplauschaften, 1) welche unter der Berwaltung eines zweiten Bischofs fteht. Die oberfte Jurisdiftion über beide Diocesen liegt in den Sanden Des Bifchofs von London, von welchem allein die angestellten Raplane ihre Licenz erhalten. Die beiden Bifchofe find ihm als Roadjutoren beigeordnet. Von diesen Kaplanschaften gehören 35 der S. P. G. an. Außerdem verforgt fie über 100 fleinere Gemeinden auf dem Kontinent während der Sommermonate mit Beiftlichen und unterftütt in liberalfter Beife die englischen Raplane, welche in den größeren Safen unter den Matrofen arbeiten, 3. B. Athen, Liffabon, Marfeille, Sabre, Ronstantinopel, Obessa 2c. Demnach verwaltet die S. P. G. jest in Europa über 135 Raplanschaften. 2)

<sup>1)</sup> Vid. Anglican Ch. Magazine, July 1892. Appendix A. u. B.

<sup>2)</sup> Die übrigen Continental Chaplaincies werden von der Colonial and Misselfer 1893.

In Amerika begann sie ihre Arbeit, wie schon erwähnt, in 1702, bem zweiten Jahre ihres Bestehens, und zwar in den Kolonien, welche jetzt die Vereinigten Staaten bilden. Uchtzig Jahre lang hat sie dort an ihren Landsleuten in 13 verschiedenen Staaten gearbeitet dis zum Jahre 1783 und ist zur Hauptbegründerin der amerikanischen Tochterkirche geworden, welche jetzt über zwei Millionen Seelen zählt und von 3986 Geistlichen und 72 Bischöfen gepflegt wird.

Im folgenden Jahre, 1703, begannen ihre Operationen in Newfoundland zuerst mit drei Geiftlichen, jetzt haben die dortigen Gemeinden einen Bischof, 57 Geiftliche und eine Bildungsanstalt für Theologen.

Die Westindischen Inseln wurden in 1710 in Angriff genommen und genießen noch die fortwährende Unterstützung der Gesellschaft. Durch ein Geschent des General Codrington wurde die S. P. G. Besitzerin eines bedeutenden Grundstücks auf der Insel Barbadoes, auf welchem ein College errichtet wurde, welches die Hochschule für westindische Geistliche geworden ist. Außerdem bestehen auf den Inseln noch zwei Colleges. Jetzt arbeiten daselbst 268 Geistliche unter 6 Bischöfen.

In 1728 gingen die ersten Prediger nach Nova Scotia, um mit Hilfe der Gesellschaft die englische Kirche daselbst zu befestigen. Jest sind 104 Geistliche und ein Bischof daselbst, auch eine Hochschule ist errichtet.

In 1752 sandte die Gesellschaft den ersten Missionar zu den Negern in Guinea in Westafrika. Ein geborner Ufrikaner, welcher in England ausgebildet und ordiniert worden war, wurde 1765 an der Goldküste stationiert, und ein Katechist in Sierra Leone in 1787.

In 1783 kam die S. P. G. den ersten Missionaren in den Staaten Canadas und in New-Braunschweig zu Hilfe. Jetzt sind daselbst 18 Bischöfe, 884 Geistliche und mehrere Hochschulen.

Auftralien wurde 1795 in Angriff genommen. Jetzt find bort 13 Bischöfe und 736 Geiftliche.

Die Verbindung der Gesellschaft mit Indien datiert vom Jahre 1818 und mit Ceylon von 1840. Da dort die Regierung bald die geistliche Verpflegung der englischen Kolonisten übernahm, so konnte die Gesellschaft nach einiger Zeit ihre ganze Kraft auf die Missionsarbeit unter den Heiden konzentrieren. ) Beinahe 93000 Bekehrte sind das

Continental Church Society verwaltet. Einige sind in den Händen von Privatpatronen, oder wenn es Gesandtschaftschaplaincies sind, unter dem Patronat des Foreign Office in England.

<sup>1)</sup> Der ursprünglichen Aufgabe der Gesellschaft eingedent, halten aber auch jett ihre Missionare überall Gottesdienste für diejenigen englischen Personen, welche

Resultat dieser Arbeit und unter den Missionaren der Gesellschaft dort sind beinahe 120 eingeborne Pastoren.

In 1820 unterhielt die Gesellschaft einen Geistlichen am Kap der Guten Hoffnung. Jetzt sind 8 Bischöfe mit 260 Geistlichen in Süds Afrika.

In 1839 sandte die S. P. G. ihren ersten Missionar nach New Zealand. Jest sind dort einschließlich der Missionsdiöcese von Melanesia 7 Bischöfe und 247 Geistliche.

In 1849 begann die Gesellschaft die Mission in Borneo zu unterstützen. 10 Missionare erhalten daselbst noch ihren Unterhalt von dersselben.

In 1858 wurde Britisch Columbia kolonisiert und von der S. P. G. mit Missionaren besetzt; ebenso die Hawaiischen Inseln in 1862.

In 1864 fing sie ihre Thätigkeit in Madagascar an und unterhält jest noch daselbst 17 Missionsgeistliche, von denen 9 Eingeborne sind.

Nord-China und Japan wurden 1873 in Angriff genommen. Fiji in 1879. Neu Guinea und Corea in 1889. Mashonaland in 1890. 1)

Während ihrer 191 jährigen Thätigkeit hat die Gesellschaft mehr als 100 Millionen Mark für die geistliche Verpflegung ihrer Landeskinder in allen Teilen der Welt und für die Arbeit unter den Heiden verwendet. Als sie ihre Arbeit in den Kolonien anfing, da waren in denselben kaum 20 Geistliche, jetzt beträgt die Zahl derselben 7700 und die der Bischöfe 152.

Dies in aller Kürze die nötigsten Angaben über die kombinierte Wirksamkeit der S. P. G. unter den Angehörigen der Staatskirche in den Kolonien und den Heiden. Lassen wir nun noch eine kurze Statistik ihrer Missionsthätigkeit allein folgen:2)

Die S. P. G. hat 672 ordinierte Missionare, von denen 6 den Rang von Missionsbischöfen besitzen und den betreffenden Metropolitansbischöfen koordiniert sind. Davon stehen in Asien 225; in Afrika 153; in Australien und den Inseln des Stillen Oceans 16; in Nord-Amerika 211; auf den westindischen Inseln 36; in Europa 31. Bon diesen Missionaren sind 162 Eingeborne, von denen 127 in Asien und 35 in Afrika arbeiten.

Die S. P. G. hat in ihren Missionen 2300 angestellte Lehrer, 2600

entfernt von benkRegierungsstationen ohne die Predigt und die Sakramente bleiben müßten.

<sup>1)</sup> Summary account of S. P. G. London 1890. III. pag. 9-11.

<sup>2)</sup> Vid. Societys Report for 1891, pag. 13.

20 Flex:

Studenten in ihren verschiedenen Hochschulen und in Usien und Ufrika allein beinahe 40 000 Rinder in ihren Schulen.

Das Einkommen der Gesellschaft betrug in den ersten drei Jahren laut Report von 1704 50 000 M. Die höchste Ziffer erreichte sie in 1890, wo das Einkommen 164 383 Lst. = 3 287 660 M. betrug. Im vergangenen Jahre belief es sich auf 2 330 400 M. Außer diesen Summen verwaltet die Gesellschaft eine große Anzahl specieller Fonds für Missions zwecke, die sich z. B. im Jahre 1890 auf 966 340 M., in 1891 auf 379 220 M. beliefen.

Sand in Sand mit ber S. P. G. arbeitet die Ladies Society, ein Berein driftlicher Damen, welche fich die Aufgabe geftellt haben, besonders die Miffionsthätigkeit der Gefellichaft dadurch ju unterftugen, daß fie gebildete Damen als Miffionarinnen und Lehrerinnen nach beidnifchen Ländern senden, um dort unter eingebornen Frauen und Mädchen zu arbeiten. Gine folde Silfe ift besonders in Ländern, wo das weibliche Gefchlecht infolge von Raftenvorurteilen oder altherkommlichen Gebräuchen mehr abgeschloffen lebt und bem Ginflug von Missionaren weniger zu= gänglich ift, wie in Indien, der Türkei, Berfien und andern Ländern, von außerordentlicher Bedeutung, und hat gerade diefer Zweig der MiffionBarbeit1) 3. B. in Indien außerordentliche Erfolge aufzuweisen, wo jest nicht nur englische Damen, sondern auch hunderte von eingebornen Frauen und Mädchen vornehmen und geringeren Standes als Lehrerinnen an Schulen oder als unverheiratete Miffionarinnen thätig find und durch ihren Ginfluß nicht wenig dazu beitragen, das Familienleben der Sindus und Mohammedaner zu veredeln und dem Chriftentum zu erichließen.

Die Eigentümlichkeiten ber S. P. G., welche sie von allen andern Missionsgesellschaften unterscheiden, sind also kurz gefaßt folgende.

1. Ihr Zweck und Ziel war und ist vor allen Dingen, die englischen Auswanderer und Kolonisten in der ganzen Welt mit dem Wort Gottes und kirchlicher Organisation zu versorgen, dann in zweiter Linie an der Bekehrung der Heiden zu arbeiten. Es ist besonders die erstere Aufgabe, welche die Gesellschaft mit großer Treue nun schon beinahe 200 Jahre lang verfolgt, die sie dem englischen Volke teuer und lieb gemacht hat.<sup>2</sup>) Die Leute wissen, daß die Gaben, welche sie der Gesellschaft zukommen

<sup>1)</sup> In Indien Zenana-Mission genannt. Zenana — Frauengemach.

<sup>2)</sup> Auf meinen Missionsreisen in England fand ich immer und immer wieder biese Seite der S. P. G. von den Rednern bei Missionsversammlungen betont und als Hauptgrund hervorgehoben, warum die Nation die Gesellschaft unterstüßen müsse.

laffen, ihrem eigenen Fleisch und Blut, ihren Angehörigen und Verwandten in fernen Ländern zu gute kommen und denselben in Not und oft schwerer Trübsal hilfe und Trost bringen.

2. Die Gefellichaft will kein Parteiorgan fein. Gie identificiert fich in ihrer Thätigkeit mit ben eigentlichen Pflichten und Aufgaben, welche England als eine driftliche Nation überkommen und in allen Weltteilen, in benen englisch gesprochen wird, zu erfüllen hat, und will nichts weiter fein als die Handmagd der gangen Rirche. Gie ift daher tonfervativ, aber nicht im extlusiven Ginne, sondern im Befühl, daß fie die fostbaren Glaubeneschätze ber Rirche in ihrer Reinheit und Unantaftbarkeit bewahren und zum Gemeingut aller machen muffe. Man hat fie in Deutschland "fteif" genannt, man hat ihr Pusenismus vorgeworfen, man hat fie huperhochfirchlich gefunden und dergleichen mehr. 3ch leugne nicht, daß derartige Züge in ihren Missionaren und Geistlichen zu Tage getreten find, bas liegt aber nicht an ber Gesellschaft, sondern an ben Leuten felbst. Die S. P. G. giebt keine Parteiparole aus, fie hat kein Shibboleth, sie appelliert allein an die Kirche und an das firchliche Gefühl ihrer Arbeiter. Bubem liegt es nicht im Befen ber Organisation der Gesellichaft, ihre Leute in dieser Hinficht zu beeinfluffen oder auch nur beeinfluffen zu konnen, benn sowie ihre Sendlinge ben Fuß in ihr Beftimmungeland feten, fteben fie, sowohl was ihre Arbeit betrifft, als auch bezüglich ihrer individuellen Stellung zur Kirche, zur Lehre und jum Ritus berfelben, unter ber Oberleitung bes betreffenden Bifchofs, in deffen Diocese ihr Arbeitefeld liegt. Die Gesellschaft hat hinfort keinerlei Berfügungsrecht über den Miffionar, noch der letztere irgend welche perfönlichen Berpflichtungen gegen dieselbe. Sie übernimmt keine weitere Berantwortlichkeit für benselben, ale daß fie sein Gehalt aufbringt, und erwartet von ihm nur, daß er ihr von Zeit zu Zeit, gewöhnlich einmal im Bierteljahr, Berichte über seine Thatigfeit einsendet, welche in ben Zeitschriften der Mission zur Renntnis des Bublifums gebracht werden, im übrigen ift er vollständig in den Sanden des betreffenden Bischofs, welcher nach seinem Ermessen über ihn verfügt, also ihm die für ihn am beften paffende Arbeit überträgt, Die etwa notwendig icheinenden Bersetzungen auf eine andere Station anordnet u. s. w. Der Bischof allein hat fortan über ihn zu verfügen und bem Bischof allein ift er verantwortlich und ihm allein hat er zu gehorchen, zu welchem Zweck jeber Geiftliche 1) bei feiner Ordination nach dem Gibe der Treue gegen Die

<sup>1)</sup> Respektive Missionar.

Rönigin den Gid bes kanonischen Gehorfams gegen seinen Bifchof abzulegen hat. — Wenn also unliebsame Erscheinungen wie die oben genannten: Neigung zum Ritualismus oder zu andern Extremen in Ritus, Lehre und Praxis fich in den S. P. G. Miffionen gezeigt haben oder noch zeigen, so find fie allein die Früchte individueller Anschauung und Aberzeugung oder das Resultat einer Direktive, welche den betreffenden Bersonen von ihrem Bischof zugegangen, der felbftverftändlich feine Anfichten über Partei, Lehre und Ritual bem ihm untergestellten Rlerus, wenn auch nicht aufzuoktronieren vermag, so doch als pro tempore makgebend barftellt. Die Gesellschaft als solche hat aber mit all biesen Dingen nichts zu thun. Im Gegenteil, sie warnt ihre Geiftlichen bei ihrer Ausfendung, alle Parteinamen und alles Barteimesen aufs ftrifteste zu ver= meiden und in Ginigkeit und "driftlicher Übereinstimmung" mit andern als eine "Rörperschaft von Brüdern ein und berfelben Rirche unter ihrem bischöflichen Oberhaupt" an ihrer großen Aufgabe, der Ausbreitung bes Evangeliums, zu arbeiten, und in einem andern Paragraphen ber für die Gesellschaft maggebenden Berordnungen wird ausbrudlich beftimmt, daß jeder Missionar, welcher in England gewählt worden ift, sich sofort nach dem Lande seiner Bestimmung begebe, und nach seiner Ankunft baselbst dem Bischof oder einer andern ihn vertretenden firchlichen Autorität untergestellt werde. 1)

Was ich in aller Kürze gesagt habe, wird genügen, den Lesern die Aberzeugung zu geben, daß die S. P. G. keine exklusive Gesellschaft ist, sondern auf einer Basis steht und arbeitet, welche so breit und umfassend ist, daß sie für alle Schattierungen kirchlicher Parteien Raum hat, 2) sie repräsentiert die nationale Kirche Englands, deren loyale Tochter und Magd sie ist und sie such mit all ihr zu Gebote stehenden Mitteln die Pflichten, welche dieser Kirche in andern Weltteilen obliegen, von derselben aber nicht immer erkannt und erfüllt wurden, thatkräftig und mit gewissenhafter Treue auszusühren. Der verstorbene Bischof Wilbersorce sagt: 3)

"Diese Gesellschaft, gegrundet in finstern und kalten Zeiten durch die Gebete von mehr als zehn Gerechten, ist wie ein Engel der Gnade in die trüben Gewässer underer undriftlichen Kolonisation herabgestiegen und hat eine

<sup>1)</sup> Vid. Instructions to Missionary Clergy 1706 par. XI u. Bye-Laws 29. pag. 172 u. 173 S. P. G. Report 1891.

<sup>2)</sup> In Wirklichkeit ist es aber wesentlich die hochtirchliche, und zum Teil die extrem-hochtirchliche Richtung innerhalb der Church of England, welche durch die S. P. G. vertreten wird. D. H.

<sup>3)</sup> The first Century of the Colonial Episcopate. London. pag. 17.

nach der andern gefund gemacht, denn es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, daß Amerika und viele unserer Kolonien ihr Christentum ihrer Arbeit verdanken."

Nicht weniger denn 46 bischöfliche Diöcesen in allen Weltteilen zerstreut, erhalten jetzt noch hilfe an Geld und Männern von derselben und sie verdanken ihr allein ihr Entstehen und ihr Fortbestehen.

Ihres hohen Alters und ihrer logalen Treue wegen wird die S. P. G. von allen firchlich Gefinnten die "Venerable" Society genannt und ich meine, auch deutsche Missionsfreunde werden ihr diesen Ehrentitel geben, wenn sie sich mit ihrer Geschichte, ihren Grundsätzen und ihrer weltumfassenden Arbeit eingehend vertraut gemacht haben.

#### II.

Das alte Königreich Barma<sup>1</sup>) scheint zuerst durch die Agenten der Ostindischen Compagnie mit England in Berührung gekommen zu sein. Die Compagnie, welche bekanntlich den Grundstein zu dem jetzigen anglosindischen Kaiserreiche legte<sup>2</sup>), hatte in allen Provinzen des indischen Reiches Bertreter, durch welche sie ihre Handelsverbindungen immer weiter ausschnte, bis sie endlich auch die angrenzenden Länder Nepal, Barma und andere in den Bereich ihrer Thätigkeit zog. Im Anfang des 17. Jahrshunderts wurden jedoch alse Europäer, welche sich in Ava, der damaligen Hauptstadt des Reiches, aushielten, aus derselben vertrieben und mit ihnen die Angestellten der Ostindischen Compagnie.

Im Jahre 1687 gelang es jedoch England, sich durch die Besitznahme von Negrais an der Mündung des Irawaddy in Barma dauernd sest zusetzen. Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, 1811, war es schon teilweise unter britische Jurisdiktion gekommen. Infolge fortwährender Bertragsbrüche und Gewaltthätigkeiten, welche sich die barmanische Regierung zu schulden kommen ließ, sah sich England 1824 genötigt, dem despotischen Herrscher den Krieg zu erklären. Der englische General ersoberte Rangun und Prome und setzte sich in Besitz der bedeutenderen Besestigungen am Irawaddy. Der Erfolg der britischen Wassen zwang den König, Frieden zu schließen und 1826 einen Bertrag zu unterzeichnen, in welchem England das Besitzrecht der Provinz Tenasserim mit der

<sup>1)</sup> Birma, Burma, Burmah 2c. sind alle Korruptionen des Wortes Barma. Die Singebornen des Landes, mit denen ich mährend meines jahrelangen Aufent-haltes in Assam, einer früheren barmanischen Provinz, vielsach in Berührung gestommen, nennen ihr Land Barma.

<sup>2)</sup> Wie befannt, ift die Ronigin von England Raiferin von Indien.

24 Flex:

Hauptstadt Moulmein sowie der Provinzen Arakan und Assamt zuerkannt wurde, während dasselbe die Rechte des Königs zu schützen und zu achten versprach und zu diesem Zweck einen Gesandten an des Königs Hof in Ava schickte.

Die inneren Unruhen hörten aber nicht auf. In 1837 stieß Prinz Tharawaddi seinen Bruder vom Thron und erklärte sich als entschiedener Gegner englischer Interessen. Er ließ seinen Unwillen zuerst an dem britischen Gesandten aus, welcher infolge dessen nach Rangun versetzt wurde. Da ihm auch dort der König seindlich entgegentrat, so wurde er 1840 abberusen.

Nun suchte die barmanische Regierung den englischen Handel zu unterdrücken. Von den Kapitänen der englischen Kauffarteischiffe wurden unerhörte Summen erpreßt. Das Verlangen Englands, diese Summen zurück zu erstatten oder irgend welchen Schadenersatz zu leisten, wurde zurückgewiesen. Hierauf blockierte der englische Admiral die Haupthäsen des Landes und nachdem der König auch ein englisches Ultimatum zurücksgewiesen hatte, wurde ihm aufs neue der Krieg erklärt und die Provinz Pegu annektiert.

Wie die Engländer nach und nach weiter nördlich vordrangen, die Absetzung des grausamen Despoten Theebaw in 1886, die Annektierung Oberbarmas unter der indischen Viceregentschaft des Lord Dufferin, die tragischen Ereignisse vor zwei Jahren in Mandalay, die schmachvolle Ermordung des britischen Kommissarius und des Residenten, der heldenmütige Rückzug der Frau des letzteren, die schließliche Hinrichtung des Subraj, des Prinzen, welcher all das Elend angerichtet hatte, das alles ist den Lesern gewiß aus den Zeitungsberichten genügend bekannt, so daß ich hier nicht näher darauf einzugehen brauche. Ich will daher nur noch zur vollständigen Orientierung des Lesers einige geographische Notizen hinzusügen.

Die natürlichste Einteilung Barmas ist die jest gebräuchliche in Unterund Ober-Barma. Das erstere umfaßt die drei Provinzen Arakan, Begu und Tenasserim mit den Hauptstädten Rangun, Moulmein, Prome, Thayet-myo und Tounghu und reicht von dem östlichen Ufer des Golfs von Bengalen und von Chittagong im Norden bis zum Königreich Siam im Osten. Obers Barma schiebt sich wie ein Keil zwischen Indien im Westen und China im Osten. Seine Grenzen und geographischen Berhältnisse im Norden sind noch ganz unbestimmt weil unbekannt. Die dort seshaften Stämme, welche früher wenigstens dem Namen nach dem König von Barma tributpslichtig waren, werden jest von der englischen Regierung als "freundschaftliche Berbündete" angesehen und behandelt. Die nördlichst gelegene bedeutende Stadt in eng-lischem Besitz ist Bhamo am Oberlauf des Irawaddy (siehe Karte).



Karfenskipe von Barma.

Das Land ift überaus reich und fruchtbar und würde bei vernünftiger Bewirtschaftung, die von den Engländern jetzt selbstverständlich angestrebt wird, enorme Revenuen abwerfen. Bährend unter dem grausamen Despotismus der eingebornen Könige nur die Billfür herrschte, Eigentum und Leben der Unterthanen nie sicher waren und aller Handelsverkehr mit der Außenwelt stockte, werden jetzt alle Kräfte angespannt, um geordnete Zustände zu schaffen, und Handel und Gewerbe heben sich mit rapider Schnelligkeit.

Die Barmanen sind ein höchft intelligenter, sehr heller, fräfliger Menschensschlag, 1) selbst der in toten Formen untergegangene Buddhismus und die schrecklichen politischen Zustände, unter denen sie seit Jahrhunderten gelebt haben, sind nicht imstande gewesen, ihnen die Lebensluft und Schaffensfrende zu nehmen und das ganze Land hat, ebenso wie Indien, noch eine herrliche

Zukunft vor sich.

Eine speciellere Beschreibung von Land und Leuten wird sich in der nun folgenden Darstellung der Missionsarbeit in den einzelnen Provinzen als notwendig erweisen. (Fortsetzung folgt.)

## Was hat die gegenwärtige Mission für die Sprachwissenschaft geleistet?2)

Von E. Wallroth.

#### 2. Die andern sprachwissenschaftlichen Arbeiten der Missionare.

Nachdem die Bibelübersetzungen einzeln betrachtet worden sind, wenden wir uns nun in derselben Reihenfolge zu den übrigen zahlreichen, wichstigen, oft grundlegenden linguistischen Schriften ber Missionare.<sup>3</sup>)

#### I. Afrika.

1. Der semitische Sprachstamm. Fürs Athiopische, die alte Geez (Giz)-Sprache ober die der Freien, liefert der Katholik Sapeto auf

<sup>1)</sup> Ich habe unter ihnen wahre Prachtgestalten gesehen, mit schönen, edlen Zügen, und besonders unter den gebildeteren Klassen und Regierungsbeamten Leute gefunden, die mich durch ihre Gelehrsamkeit und den feinen Schliff ihrer Manieren geradezu entzückten. D. Berf.

<sup>2)</sup> S. A. M.-Z. 1891, 322 ff.

<sup>3)</sup> Die in dem ersten Teil dieses Aufsatzes genannten Werke werden nicht wieder mit ganzem Titel aufgezählt; Joseph Dahlmann. S. J. Die Sprachkunde und die Missionen. Freiburg i. B. 1891 kam mir erst nach Schluß dieser Arbeit in die Hände, vgl. A. M.-3. 1891, 444. Mit besonderem Dank möchte ich noche mals auf R. R. Cust: Modern Languages of Africa. London 1883. 2 Bde. und Büttners Zeitschrift für afrik. Sprachen hinweisen und für Amerika auf Billings Werke.

dem orientalischen Kongreß zu Florenz 1878 allerlei, und die Propaganda1) gab noch ältere diesbezügliche Werke;2) fürs Amharische schrieb der fürzlich verstorbene Rardinal Missionar Massaja eine Sprachlehre 3) und der evangelische R. B. Ifenberg fein Wörterbuch 1841,4) die englisch-ambarische Sprachlehre 1842, Buchstabier- und Lesebuch 1840, Übersetung des Heidelberger Katechismus 1841, Lehrbücher der Geographie, Beltgeichichte, biblifchen und Rirchengeschichte und Übertragung ber englischen Liturgie (Ev. M.-M. 1866, 180); Ludwig Rrapf gab neben der Abersetzung der Chalmers Bibelkonkordanz ein biblisches Schulbuch und das Büchlein: Menschenherz (A. M.-3. 1882, 363); auch Blumbardte Borterverzeichnis 5) fei nicht vergeffen. Die ichwedischen Miffionare in M'fullo druckten auf ihrer Preffe amharifche Gefangbucher, den von Missionar Maier übersetten und von A. Stevenson verbefferten württembergischen Katechismus und ABC-Tafeln; der Eingeborne Gebra Georges Terfu übersette des "Chriften Reise", ein anderer, Tajelenj mit Ramen, bearbeitete eine Sprachlehre nach vierjähriger Ausbildung im ichwedischen Miffionsinftitut Johannelund. Die vom Schweden Lundahl († 1885) angefangene, von Tajelenj und Onefimus vollendete Ubersetzung des Gerlachschen Rommentares der vier Evangelien sei erwähnt. 6) Im Tigré hat der Eingeborne David und Dr. Winquist in Mtullo Stoff zu einer Sprachlehre, etwa 8000 Wörter für ein Lexikon alphabetisch und etymologisch gesammelt; Roben und T'Boldo Medhen gaben ABC- und Lefebucher, Wörterverzeichnis, B. U., Gebetsunterweisung, Erklärung des Kleinen Lutherischen Ratechismus u. f. w. 7) L. Krapf

2) Mithridat. I, 405 nennt drei Bücher; vgl. noch Catal. Prop. S. 60. Grey

Coll. S. 95 f.

4) Diction. of the Amh. lang. London 1841. Grammar. London 1842 (vgl. Benfen a. a. D. S. 728). Mithrid. I, 410.

5) Outlines of Amharic containing English, Ordoo and Amharic Vocabul. Serampore. 1867.

6) Miss. Tidning 1889, 123. 132. 1891, 92. Soc. Prom. Christ. Knowl.

A. 4. Cv. M.=M. 1890, 124.

<sup>1)</sup> Nicht zu übersehen sind die linguistischen Arbeiten, wie sie 3. B. im Catalogus editionum, quae prodierunt ex typographia polyglotta sacrae congregationis de propaganda side. Romae 1889 verzeichnet und durch F. A. Brochhausz Leivzig zu erhalten sind.

<sup>3)</sup> Lectiones grammaticales pro missionariis, qui addiscere volunt ling. Amharic. etc. Paris 1867 (501 E.).

<sup>7)</sup> G. Ch. Abler: Biblisch-kritisch. Reise nach Rom; Altona 1783 S. 184. Des Jesuiten N. Kircher: Prodromus Coptus. Romae 1636 verdankt manches ben Missionaren.

erwähnte zuerst die Kambat=Sprache und veröffentlichte des Chrischonamissionars Mayer "Kurze Wörtersammlung" im Englisch-deutsch, Amsharisch, Gallisch und Gurague (Basel 1878), welch letztere Sprache er zum ersten Male den Gelehrten darbot. J. M. Flad (geb. 1831) versöffentlichte sein: Elements and Vocabulary of the Falasha Lang. 1866.

- 2. Der hamitische Sprachstamm. Für die Erforschung des Roptischen haben katholische Missionare dadurch genütt, daß sie koptifche Sanbidriften und Fragmente nach Rom brachten. Jesuiten ftellten ein frangofisch Berber-Lexikon zusammen, und der Jesuit Rivière gab über die Rabyl=Sprache Aufschlüsse, der Jesuit Creuzat sein Essai de diction. franç. cabyle. Alg. 1873. Bon bem Galla (Ormo) gab 2. Rrapf einen Abrig, ein Wörterverzeichnis,1) Maners beim Rombat genanntes Bokabular ichloß auch die Galla-Sprache ein. Der oben genannte Onefimus fammelt ein Wörterbuch, fowie Gallalieder; ein Besangbuch wurde zu M'Aullo gedruckt (Miss. Tidning 91, 92, 114). Der Methodist Thomas Watefield erforschte die Sprace der Sud-Galla und druckte auf eigener Preffe Schul- und Gefangbucher (A. M.-3. 1887, 190). Die Sprache der Danakil (Dankali), zwischen Abessinien und bem Roten Meer, hat der Deutsche Isenberg in seinem "Small Vocabulary. London 1840" bearbeitet (vgl. auch Th. Benfen S. 734). Die ber Bilin (Bogos) westlich von M'Aullo der Ratholik Sapeto (Vocab. Rom. 1857); über das Agau, weftlich vom Tana-See, gab Th. Waldmener seine Wörtersammlung, Chrischona 1868. Auch ein Erfahrungswert war bes Schweben Englund Grammatit des Runama in schwedischer Sprache (Stockholm 1873) mit einem Wörterverzeichnis und Lesebuch.
- 3. Der Nuba-Fulah-Stamm. In der Bibliothek zu Pistoja ist durch Nerucci handschriftlich das sorgfältig ausgearbeitete Nubaitalienische Wörterbuch von 1650 ausgesunden worden, welches der Katholik Archangelo Carradori gesammelt hatte.<sup>2</sup>) Ein anderer Katholik, Losi, sammelte 3000 Wörter der Koldadschi- oder Kulsan-Sprache in Kordosan. Ludwig Krapf bearbeitete das Kwasi.<sup>3</sup>) Die Mundart der

<sup>1)</sup> Elements of the Galla Lang. 1840 und Vocabulary. London 1842. Vocabulary of 6 East-Africa Languages Tübingen 1850. Darunter auch Ki-Galla (64 Seiten), und Th. Benfen S. 734.

<sup>2)</sup> Teils veröffentlicht in der italienischen Zeitschrift der morgenländisch. Wiffenschaften 1877—1882.

<sup>3)</sup> Kwafi verdreht aus e Loikob (Leute von Loifob) oder Engutub e Loikob. A. M.-J. 1882, 354 (Tübingen 1854).

benachbarten Masai (ober Loigob) ist von verschiedenen Missionaren bearbeitet: Jak. Ehrhardt<sup>1</sup>) 1857; New Bokabul. 1873, Last 1883.<sup>2</sup>) Des Katholiken Beltrame (A. M.-Z. 1889, 138 f.) spracheliche Auszeichnungen über die Berta-Sprache, westlich von Abessinien am Blauen Nil, gingen leider verloren (Cust S. 153). Das Fulah (Fulde, Poul) wurde durch den Baseler Zögling E. J. Reichardt († 1883) Missionar der englischen kirchlichen Gesellschaft, bekannter gemacht; 3) Rob. Maxwell Machrairs Sprachlehre gab 1854 Norris, 4) auch Kölles Polyglotta Africana berücksichtigt diese Sprache.

4. Der Neger-Sprachstamm. Zum Wolof (Dulof oder Jolof) lieferte 1820 die englische Duäkerin und Missionsfreundin Hanna Kilham ein kleines Börterbuch, Abriß einer Sprachlehre, eine vergleichende Darstellung von 30 verschiedenen Negerdialekten (London 1827) "bei aller Unvollkommenheit doch die ersten ehrenwerten Bersuche, dies Sprachslabyrinth zu enthüllen" (Kleine Miss.-Bibl. II, 1, 105). Nun folgten die Arbeiten verschiedener Katholiken am Senegal, so Boilats Grammaire Paris 1853; J. Dards Grammaire avec append. s. l. lang. de l'Afrique septentr. Paris 1826, Bambaras Wörterbuch Paris 1823. Duch Kobes gab in seiner Station St. Joseph de Ngasobil 1869 auch eine Sprachlehre heraus, serner die Missionare zu Dakar 1856 ein Diktionaire; auch der Wesleyaner Fieldhouse am Gambia eine kleine Grammatik 1878.

Die Serer-Sprache in Senegambien fand im Katholiken Lamoise einen tüchtigen Darsteller, welcher 1873 nach 30jähriger Ersahrung seine Grammatik zu Dakar veröffentlichte, auch Sprachproben, Gesänge und Gespräche hinzusügte. Rölle gab Proben für diese und die Bambaras Sprache, für welche auch Hanna Kilham und Dard ein Wörterverzeichnis geliesert hatten. Wichtig ist Macbrairs Grammar of the Mandingo

<sup>1)</sup> Vocab. of the Enguduk Iloigob as spoken by the Masai Tribes, Masai-Eng. and Engl.-Masai; published by L. Krapf. Lubwigsburg 1857. (110 S.)

<sup>2)</sup> Und Watefield und Farler im Journal of Roy: Geograph. Societ. 1883 und 1879.

<sup>3)</sup> Grammar of the Fuld. Lang. with an appendix of some original traditions etc. London 1876. Fulah Primer, Berlin 1859. Three orig. Fulah pieces Berlin 1859; enblich Reichardts Vocabulary 1878.

<sup>4)</sup> Grey Collect. Index by Th. Hahn 1884 S. 99 ermähnt handichriftlich

noch ein Börterverzeichnis.

5) In verbesserter Aust. Dasar 1885. Auch Levanzil i diber ak et Ndakarú 1855. Catesim, mba etc. Ebenda 1852.

(Mande) Lang. with Vocab. Lond. 1837 (?).1) Sufu murbe von bem noch oft zu nennenden Deutschen G. W. Rölle, bem Schotten Brunton 1802,2) dem Deutschen Graf in Sierra Leone, burch bie S. P. C. R., und B. H. Doglin: Reading book London 1887 erforscht.3) Der weftindische Missionar Duport gab zu London grammatische Bemerkungen und harting arbeitete bis zu seinem Tode 1814 an Sususchriften. -Guft. Reinh. Mylander aus Lievland gab der Bullom= Sprache eine Grammatik nebst Bokabular. London 18144) und 3. F. Schon veröffentlichte ein Borterverzeichnis des Mampuadialette 1839. Der Deutsche C. F. Schlenker († 1880) fcrieb ein Englisch = Temne Wörterbuch, 5) Grammar. Lond. Ch. M. S. 1864 (414 S.), Fibel, Ratechiemus, Auswahl firchlicher Gebete, Biblifche Gefchichte, Stuttgart, 1854 bis 1875. Diese Bucher find die reifen Früchte und Erlebniffe feines langen Aufenthalts in Porto Lokfo; auch Frd. Müller und Lepfius haben Mylander und Schlenker fehr anerkannt und benutt. - Der Ch. M. S. Miff. Rarl Anoedler (geb. 1835) fdrieb 1865 eine Fibel und nicht vergeffen sei, daß Schlenkers Lehrer, der Miff. 28. C. Thompson, 1838 Sprachlehre und Wörterbuch ichrieb.

Der berühmte Deutsche Jak. Frb. Schön († 30./3. 1889), ein Bögling Basels, Sendbote der englischen kirchlichen Missionsgesellschaft seit 1833 in Westafrika, begleitete 1841 die erste Negerexpedition und erforschte die Mendesprache. Seine mit E. L. Reichardt zusammen ausgearbeitete, aber erst 1882 gedruckte Grammatik, sein Lesebuch, Wörtersverzeichnis (London 1884) wurde auf Veranlassung des Professors Frd. Müller-Wien und R. N. Custs hin gedruckt. Auch den Sherbro-Dialekt der nahen Insel studierte er (Vocadul., Catechism. 1824.

<sup>1)</sup> Bgl. auch Olbendorp: Gesch. b. Miss. S. 346, Tabelle, Koelle P. A. Voc. 11. welcher auch für viele andere benachbarte Sprachen viel bietet.

<sup>2)</sup> Bruntons Arbeit: Grammar and Vocab. Edingburgh ist auch von Steinthal in seiner Manda-Neger-Sprache 1867 benutt. Altere Missionsbücher über Susu erwähnt Mithridat. III, 172 (!).

<sup>3)</sup> Anderes: Susu Primer 1866. Prayer Book 1869. J. L. Wilsons Bersgleichung 2c. Ely Vol. S. 191.

<sup>4)</sup> Much: Spelling book. London 1814; Lum Keleng Lond. 1816. Select part. of Common Prayer 1816.

<sup>5)</sup> Reu London 1880 als Auszug eines gelehrten, umfangreichen, handschriftz lichen Werkes, ferner: Collection of Traditions and Vocabulary. Stuttgart and London 1861.

<sup>6)</sup> Nicht zu verwechseln mit der oben genannten Mande ober Mandingo.

Lond.);1) welcher auch von den amerikanischen Missionaren in Elementarbuchern und Wörterverzeichnis 1874 bearbeitet ward. "In biefen Schriften find den verschiedenen Bokabeln zum Teil neuerfundene Formen gegeben" (Zeitschr. für afrik. Sprachen I, 240. IV, 317). - S. W. Rölle, ber berühmte Berfaffer der Polyglott. Afric., ichrieb über die Ben = Neger2) und gab 1853 fein Outlines of a grammar of the Vei-lang. with a vocab. Lond. 1853 (227 † Append. S. 227-257). Professor H. Steinthal erkannte den Rolle öffentlich an, Frd. Müller-Wien und Lipfius benutten bankend feine Arbeiten. Rölle sammelte seinen Stoff an Ort und Stelle, immer emfig im Zusammentragen und Aufzeichnen der Befänge, Sagen, Bebräuche, Geschichten; bann ginge ane Ordnen. Auch zog er burch seine Umgebung die Kunde ferner Sprachen ein. Seine Polyglotta Africana3) ist ein bekanntes, sprachwissenschaftliches Meisterwerk, in Sierra Leone, dem Sammelplat vieler Reger, mit echt deutschem Fleiß, außerordentlicher Ausdauer und großer Genauigkeit zusammengetragen (vgl. auch Cuft II, 433 f.); wenn auch natürlich eine felbstverständliche Unvollkommenheit noch dabei ift. Aber man bedenke, daß damals die Afrika-Sprachforschung erst anfing. Bon der Rru-Sprache4) giebt Kölle B. A. 5 Mundarten, darunter die Bafa, wofür 1844 der Amerikanische Baptift B. G. Croder Grammatical observat. lieferte, deren Ubfdrift 3. G. Chriftaller-Schorndorf besitt. 5) Augerdem: Mrs. Hannah Riffam: Lessons in Basa; a first Spelling book, a Basa Reader, Edina 1842 x. In der Rru-Mundart Grebo (Rrebo oder Gedebo) ift gedruckt feitens der amerik. Epifk. Kirche: von Bifchof John Banne in unhaltbarer Schreibweise: Primer 1860, Diction. (160 S.) History of the Greboes und Biblifche Geschichten in Übergangeschreibmeise: Dictionary 1867; nach Lepfius durch Auer beforgt (Gren Coll. S. 148:

<sup>1)</sup> Und Translation of 7 Parables and Discourses of Jesus. London 1839 into the Sherbro Lang.

<sup>2)</sup> Narration of an expedition into the Vey country and the discovery of a system of syllabic writing, recently invented by the natives of the Vey tribe, London 1849, vgl. @lobus 1852, 238. 1853, 236.

s) Or a comparative vocabulary of nearly 300 words and phrases in more than 100 distinct African languages. London 1854, Imper. folio; mit einer farbigen Karte 24 und 188 S., anerkannt auch von Th. Benfen S. 734 und 739.

<sup>4)</sup> Näheres über die Kru-Sprache stellt der bekannte Miss. 3. G. Christaller in der Zeitschr. für afrik. Sprache 1889, III, 1—39 nach Auer und Crocker zustammen

<sup>5)</sup> Gebruckt ist dies auf der Bapt. Miss.-Presse in Edina (Liberia). Frd. Müller= Wien benutzte es.

Grammar 1864): Primer 1864 (66 S.); von J. G. Auer nach Lepfius: Grammar 1868 (106 S.) Elements of the Gedebo Lang. 1870 (50 S.). Barths Biblische Geschichten 1871, Common Prayer 1873; Hymns (240 S.); Fibel und Lesebuch 156 S.¹) Außerdem gab der amerik. Board-Miss. J. L. Bilson 1838 zu Cape Palmas: Grammat. Analysis of the Grebo Lang., ein zweibändiges Wörterbuch 1839, Lesebuch 1841²) u. s. w. Aussehen machte in der Biblioth. Sacra 1847 Novd. seine Comparison between the Mandingo, Grebo and Mpengwe Dialects (Ely Vol. S. 191). Für die Sprache der Avekvom und anderer Stämme der Elsenbeinküsste giebts Clarkes Spec. eine Anzachs Wörter.

Wenden wir uns nun zur Goldküste, wo das Tschi<sup>3</sup>) oder Aschanti auch nach dem Inland zu herrscht. Nach wenigen, geringen Vorarbeiten<sup>4</sup>) haben Baseler Missionare hier grundlegend sprachlich gearbeitet und Namen wie Ries, I. G. Christaller, Steinhauser, I. Zimmers mann werden bleiben.<sup>5</sup>) Gleichwie Dr. Schön und Dr. Kölle für ihre

<sup>1)</sup> Zeitschr. für afrik. Sprachen 1889. IV, S. 319 nach Christaller, welcher Auers Drucke teilweis besorgte.

<sup>2)</sup> With Notes and Dictionary. Grebo-Zeitung: Kl. Miff.-Biblioth. II, 1, 180.

<sup>3)</sup> Eigentlich kein Tschi, sondern nur Tsw zu sprechen. Zeitschr. für afrik. Sprachen 1890, 137.

<sup>4)</sup> Des bänischen Kaplans G. B. Müller. 1662. Anna Kilham, Clarke (Raske), Kölle.

<sup>5)</sup> Ausnahmsweise seien hier trot des mir eng zugemessenen Plates die Schriften verzeichnet, wie ich fie ber freundlichen Mitteilung des Miff. 3. G. Christaller verdanke: 1. A. Riis. Buchstabirbuchlein. Bafel 1841. 2. u. 3. Fibel und Bibl. Lesebuchl. v. J. G. Widmann. Bas. 1845 ift kaum brauchbar. 4. H. N. Riis: Fibel. Baf. 1850. 5. Derf. Elemente des Atmapim-Dial. Baf. 1853. 6. Grammat. Outline and Vocabul. Bas. 1854. 7. 3. G. Chriftaller: A Grammar of the Asante and Fante Lang. called Tshi. Bas. 1875. 8. Derf. Diction. Bas. 1881. 9. Derf. Collect. of 3600 Tshi Proverbs, Bas. 1879. 10. Derf. und B. C. Locher, J. Zimmermann. Dictionary Engl. Tshi Bas. 1874. 11. 3. G. Auer, Fibel. Baf. 1859. 12. Sechs Wandtabellen. Baf. 1859. 13. Chriftaller, Fibel. Baf. 1872. 14. und 15. Dief. umgearbeitet. Baf. 1882 und 1889. 16. Derf. Fibel drudfertig. 17. Derf. Barth's Bibl. Gesch. Stuttg. 1855. 18. Dief. 2. Aufl. Baf. 1871. 19. Derf. und J. Müller und Eingeborne Clerk: Calw. Kirch.: Gefch. Baf. 1890. 20. C. Stromberg: Leidensgeschichte. Stuttg. 1861. 21. Frau Widmann: Bibl. Gesch. für kl. Kinder. Baf. 1862. 22. u. 23. Dief. in 2. und 3. Aufl. Baf. 1877 und 1886. 24. Chriftaller Kirchengebet und Katechismus. Stuttg. 1857. 25. Derf. Ratechismus und Spruche. Stuttg. 1864. 26. Dav. Afante (Gin= geborner) Lern- und Betbüchlein als 2. Aufl. von Nr. 25. 1872. 27. Dasf. 1889. Baf. 28. J. A. Mader und Christaller: Gesangbuch. Stutta, 1859. 29. mit

afrikanischen Spracharbeiten ben Volnen-Preis erhielten, wurde zweimal dem J. G. Christaller der Nebenpreis dieser französischen Stiftung zu teil. — Fürs Gā oder Akrà hatte der von Zinzendorf 1737 absgesandte Missionar und Musatte Chr. Protten 1764 auf deutsch eine Sprachlehre verfaßt<sup>1</sup>) und Professor Rask benutzte die Wörtersammlung des Baseler Missionars Holzwarth (1828). Bald folgten auch hier grundslegende Werke der Baseler: J. Zimmermann u. a.<sup>2</sup>)

einem Teil der Liturgie. Baf. 1865. 30. Gemeindeordnung und Liturgie. Baf. 1865. 31. Gefangbuch. Bas. 1878. 32. Dass. Bas. 1863, darunter sind 61 Gefänge von Chriftaller, 31 von Mader, 6 von Widmann und Frau; 15 von feche Eingebornen. 33. Liturgie und Gemeindeordnung, Baf. 1888. 34. Th. Breitenbach, Katechift. ordnung. Baf. 1871. 35. Christaller: Diakonordnung. Baf. 1878. 36. Melodien: buchlein von J. G. Auer. Baf. 1860. 37. Dasf. vermehrt. 38. Christaller: Kurk' Religionslehre. Baf. 1874. 39. Dav. Afante Bergbuchlein. Baf. 1874. 40. Dasf. 1878. 41. Bunyans Bilgerreise von Jon. Betoe, Dav. Afante, Nic. Clerk und Christaller, Bas. 1885. 42. Dav. Asante: König Tod. 43. Dav. Asante und Chris ftaller: Rleine Weltgefch. Baf. 1874. 44. 3. G. Auer: Gefchichtstabellen. Stuttg. 1861. 45. Dav. Afante: Missionsgeschichte von Deutschland. Bas. 1875. 46. Geschichte der Goldfüste. Baf. 1864. 47. D. Bellen: Rechenbuch 1872. 48. Die Zeit= fdrift: Christian Messenger for the Congregations of the Basel German Miss. in the Countries of the Gold Coast, teils in Englisch, teils in Tschi, teils in Ga. 1883-1886; herausgegeben von Chriftaller unter Mitwirkung von neun Europäern, besonders 5. Bohner, von 21 Afraer, 23 Tschier (darunter Dav. Afante, N. Clerk, B. Hall, Th. Opotu). 49. Wandfalender 1886-1891, englisch.

1) En nyttig grammaticalsk Indledelse etc; E. Schonning übersette das Credo und Bater Unser. Kjob. 1805, vgl. auch Mithrid. III, 187. 191. 195.

Prottens Buch war fehr "mager", nur der erste Bersuch.

2) 3m Ga: 3. Zimmermann: A Grammat. Sketch (203 G.), gl. Kleine Miji.-Bibl. II, 1, 20); A Gā Vocabulary with a Gramm. Sketch and a Voc. of the Adangme Dialect. (464 S.) Stuttg. 1858. Derfelbe und 3. G. Chriftaller, B. C. Lofder: A Dictionary: English, Tschi, Akra. Bas. 1874. (275 S.); übungen in ber Afra-Sprache: I. J. G. Chriftaller: Rurge Sprachlehre II. S. Bohner: Sake aus ber Umgangssprache. Baf. 1890. 3. Stanger: Ga-Ratechismus; M. Steinhaufer: Fibel. Stuttg. 1858. 3. Zimmermann, Fibel und Stude aus ber Geschichte bes Ga-Bolks. Baf. 1863; Konfirmandenbuch. Baf. 1865; Gebete, Baf, 1865; Kirchenbuch. Baf. 1866; Gemeindeordnung. Baf. 1866. Redenbachers Weltgeschichte. 1868; Rleine Weltgeschichte. Baf. 1874. Lefebuch von Bohner. Christaller, Ropp, mit 33 Ga-Sprichwörtern. Baf. 1883. S. Bohner: Sonntagefoulfibel. Baf. 1885. Bandlesetafeln. J. Schopf beforgt die 35. Mufl. von Barths Bibl. Gefch. 1891: Die Bibl. Gefch. für Unmundige von Rath. Rubi. Baf. 1860, 1877, 1889; Leidensgeschichte. 2. Aufl. 1880. Baf. J. Bed: Katechismus und Spruchbuch. 2. Aufl. Baf. 1865. Derf. und v. Zerwed, 109 Kinderlieder. Baf. 1874. Letterer: Religionslehre nach S. Kurg. Baf. 1874. Rechenhefte. Baf. 1876. 3. Rifoi: Geographie von Balaftina. Baf. 1871. A. Steinhaufer veröffentlichte

Leiber mit beharrlich anderer Schreibart sind gedruckt die Schriften der englischen Wesleyaner in Fanté, der Mundart des Tschi;¹) das Avatime ist durch J. Osoleto, Zögling der Baseler Missionare, Sendbote der Bremer Gesellschaft, bekannter gemacht, die fünf Gurusi=Sprachen, von Bohner und G. Oko erforscht, sind von Christaller in der Zeitschrift sür afrik. Sprachen 1890, 107—130 beleuchtet. Auf der Stlavenküste eröffnete der geborne Schwabe und Bremer Missionar J. Bernh. Schlegel († 1859) die Ewhe=Sprache²) durch seinen "Schlüssel" Stuttgart 1857³) und erhob mit Helsern diese Sprache zur Schristsprache; auch 1853 übersetzte er die Calwer Biblische Geschichte, übersicht der Leidensgeschichte (Stuttgart 1858) und Fibel. Lodholz und Merz verfaßte mit andern: eine Liturgie, größere Fibel, Lese und Rechenbuch, Konsirmandenbüchlein (Ev. M.-M. 1879, 129. U. M.Z.

bas Gesangbuch. Stuttg. 1858; Steinhauser: 106 Lieder, J. Zimmermann 21, J. Stanger 16 u. s. w., ein zweites Gesangbuch. Bas. 1865, darin auch 45 Lieder von H. Heist 2. Aust. 1872. 3. Aust. 1887 u. s. w. — Beifügen will ich noch folgende Aussätze des J. G. Christaller: In der Zeitschr. für afrit. Sprachen 1887, 49: Negersagen der Goldfüste. 1888. 161 f. Die Wolta-Sprach-Gruppen; S. 241 f. Bemerkungen zu R. Lepfius Cinleitung über die Bölker und Sprachen Afrikas. 1890, 107—132: Sprachproben vom Sudan, zwischen Asante und Mittel-Niger; 133—154: von 40—60 Sprachen und Mundarten der Gold- und Stlavenstüte. 1890, 247—264: Einheitliche Schreibweise für Afrik. Namen und Sprachen; Christaller und Henry Johnson: Vocabularies of the Niger and Gold Coast. London 1886.

<sup>1)</sup> Fanté, Akán, Gā, Adangme verhalten sich nach J. G. Christaller etwa wie Plattbeutsch, Hochbeutsch, Wendisch, Polnisch; nur mit geringeren Abständen. D. L. Carr und J. P. Brown: Mfantri Grammar. Cape Coast 1868; Fibel, London 1874. First Catechism. 1874. Order of Administration etc. 1875. Reading Book 1885. Pilgrims Progress by W. M. Cannell and Anamam. 1886. Dieselben: Fanti Engl. Dictionary.

<sup>2)</sup> Das W ist auszusprechen "als wenn man zugleich etwas vom Blatt wegsblasen wollte" Monatsbl. für Nordd. M.:G. 1882, 105. Deshalb schrieb man neuerdings auch wohl Evhe.

s) In den grammatischen Grundzügen des Anlo-Dialekts, mit Wörtersammlung nebst einer Sammlung von Sprichwörtern und Fabeln (auch Bremen 1857), vollstommenste Anerkennung Pet. geogr. Mitteil. 1858, 563a. Schlegels Aongla Primer, Stuttg. 1856. Bgl. Nord. Missell. 1877, 185 f. 1891, 39. 60. 110. Knüslis Ewhe-Engl.: Deutsches Wörterbuch wurde 1084 Quartseiten nebst 16 Sinsleitungsseiten stark in 70 Cremplaren auf jener Handschriftpresse gedruckt. Knüsli ist 1891 und am 22./9. 1891 auch Längle gestorben, welcher kurz vorm Heimgang die Korrektur eines Ewhe-Primer und einer Spruchsammlung besorgte. — Zu Schlegels Spracharbeit vgl. dessen Leben von H. Knecht Bremen 1859 Seite 11 f., 15 f., 19 f.

1886, 414). Eine autographische Presse druckte kürzlich verschiedene Bücher und Hefte des Bürgi und Knüsli (Jahresber. 1889, 10), darunter ein Wörterbuch, in welchem Knüsli das Gebiet der Ewhesprache auf 800 bis 900 Quadratmeilen etwa 50 000 Quadratsilometer und die Ewheer auf zwei Millionen schätt (Monats-Bl. 1891, 39). — Des Katholiten Ph. E. Courdioux Whidah-Wörterverzeichnis erschien 1881 in der Zeitschrift für französ. Phil. Ges., Bouchés Sprachlehre 1874, das Dictionnaire abrége Fo-gbe oder Fongbé ou Dahoméenne Vol. I, 1879; und 1886 druckten die Wesleyaner den ersten Katechismus in der Popo-Sprache.

Die Poruba-Sprace an der Nigermündung ist vom bekannten einstigen Sklavenjüngling, späteren anglikanischen Bischof Sam. Abschai Erowther erforscht worden. Wit Recht hat R. N. Eust in seinem afrikanischen Sprachwerk I, 212 das Bild dieses Mannes mit folgender Unterschrift versehen: "Er begann als Sklave, erlangte aber durch die Gnade Gottes, welche seine einfache und gelehrige Natur beeinflußte, die ehrenvolle Stellung eines der ersten Erforscher des Nigerflusses. Er wurde der Erschließer verschiedener fast gänzlich undekannter Sprachen, der erste Negerbischof und der erste Beweis, daß Aquatorialasirika tüchtige, erleuchtete, ehrenwerte, gefällige (courteous) und gottessürchtige Männer hervordringen kann." J. B. Wood gab Notes on the Construction of the Yor. L.2) Lond. 1879 und der Amerikaner T. J. Bowen Gramm. and Diction. Washingt. 1858. (228 S.) Über den Nagobialekt veröffentlichte der Katholik Bouch allerlei Nachricht; über viele Mundarten am Niger Kölles Polyglott. Afric. (vgl. oben).

Das Idzo (Ejo) im Nigerdelta bearbeitete der Neger W. E. L. Carew im "Primer of the Idzo L. Ubani dialect". London 1864 (1870), sowie der Eingeborne J. C. Taylor mit seiner Fibel u. s. w. im Afassa-Dialekt; Johnston, ebenfalls ein farbiger Pastor, gab versschiedenes in der Braß-Mundart. Manches verdankt die Sprachwissensschaft auch Crowthers Mitarbeitern und den eingebornen Predigern, welche

<sup>1)</sup> Vocabulary of the Y. L. with introd. by O. E. Vidal, Bischof von Sierra Leone. London 1852. (44 S.) Primer 1849. 1852. Vocab. with Gramm. Elements Lond. 1843, Yor. Engl. and Engl. Yoruba Dictionar.; Yoruba Language 1867. Crowther + 31./12. 1891. A. M.-J. 1892, 539. Ju Bidal vgl. Ev. M.-M. 1892, 316.

<sup>2)</sup> Andere Bücher im Yoruba find in der Zeitschr. für afrik. Spr. 1889, 216 bis 219 aufgezählt; z. B. Joh. Raban, T. King, J. A. Maser, S. A. Allen, D. B. Bincente, Lijadu; ein monatliches Blatt erlebte mehrere Jahrgänge.

hier im Nigerästuarium Schuls und Rirchenbücher bearbeiteten.<sup>1</sup>) Die Ibos Sprache vom untern Niger wurde 1861 durch den oben erwähnten Deutschen J. F. Schön in seinen "Grammatical Elements". London 1861 (86 S.), wozu der Neger Taylor in Onitscha Stoff gesammelt hatte, vortrefslich erforscht und die Arbeit des Negerbischoss Crowther dadurch ergänzt. Letzterer lieserte mit J. E. Taylor zusammen ein Primer, Lond. 1857 und das Wörterbuch 1883, herausgegeben durch Schön, sowie das Gebetbuch. Hürs Igara am Ostuser des Niger gab der Neger A. G. Coomber eine Fibel, Lond. 1867, und der Negerstatechist Williams sammelte ein Wörterverzeichnis, übersetzte Gebete, veröffentlichte 60 Fabeln und begann eine Erklärung der schwierigen Wörter in der Bibel (Proceed. 1891, 33 f.).; fürs Igbira der genannte Comber 1860 ein Primer and Vocadul. nehst Lesebuch und der Williams ein Reading-dook.

Rakanda-Wörterverzeichnisse wurden von Rölle und Clarke geliefert; mehr geschah für die Nupe-Sprache durch Crowthers Nupe-Primer, Lond. 1860, Elements of a Grammar and Vocab. Lond. 1864 (208 S.). Diese Arbeit, sagt Chriftaller in ber Zeitschrift für afrit. Sprachen 1888, 240, enthält eine wichtige Abhandlung über bie Bedeutsamkeit der verschiedenen Tonhöhe der Silben und die Notwendigkeit ihrer Bezeichnung. Johnfon veröffentlichte ein Lefebuch, einen Ratecismus und der Negerkatechift Paul Teile das Prayer book. Der tüchtige, 50 Jahr dienende unierte Presbyterianer S. Goldie (Ev. M.-M. 1891, 90) hat die Efik Sprache am Altkalabar oder Croß-Kluß grammatisch niedergelegt. Sein Mitarbeiter S. M. Wabbell, gab 1846, 1849 ein Vokabular, Edgerlen 1849 ein gleiches und auf eigener Preffe haben biese Schotten viele Traktate u. f. w. veröffentlicht.2) 3. F. Schon bearbeitete das Sauffa, die große lingua franca des westlichen Sudan und fand viele Anerkennung, unter anderen auch Frankreichs Volnen-Breis. Der bekannte Ufrikareisende Barth hatte feines Landsmanns Sauffa Grammatit mit fich auf feinen Forschungsfahrten und lobte fie febr. Beidmüdt mit dem Dr. theol. feitens einer englischen Bochicule (A. M. 2.

1) Carews Church Catechism; auch im Brass bas Common Prayer book.

<sup>2)</sup> Goldie: Principles of Efik, Grammar. Old Calabar 1857. (103 S.)
2. Aufl. 1868. Dictionary Efik-Eng. and Engl-Efik. Glasgow 1862 und 1874.
Summary of Geography. Edinburg 1850. Short Catechism 1848 und öfter;
Hymns 1851. Waddell: Primer 1855. Catechism 1857. Hymns 1857.
W. Anderson Introduct. 1852. Elementary Arithm. Old Calabar 1848.
Catechism 1856.

1889, 436) wird der Name dieses Missionars neben dem des Kölle und Christaller auf dem westafrikanischen Sprachgebiet unvergessen bleiben. Diese Werke?) über die Ranuri-Sprache sind von Frd. Müller gelobt und ebenso von Barth, obgleich letzterer in manchen grammatiskalischen Fragen von ihm abwich. — Für die Sprachen am weißen Nil haben Katholiken allerlei gethan: Morlang sammelte ein kleines Wörterverzeichnis der Nyangbara, der bekannte Professor Mitterutzner in Brixen veröffentlichte in seinem Werke: Sprache der Bari 1867 und die Dinka-Sprache 1866 die Erforschungen des Beltram, Knobslicher, Kirchner, Kausmann; Morlang gab ein Wörterverzeichnis der Negi oder Liggi westlich am weißen Nil.

Über das Rederu, westlich von den Nyangbara, sammelte der engslische Missionsarzt Felkin ein Bokabular; die Kenntnis von der Schulischrache (östlich vom Beißen Nil) ist durch das Wörterverzeichnis des Methodisten New ermöglicht, welcher in seinem East Africa 1873 ein Bokabular der Kavirondo am Ukerewescee gab, und seines Mitarbeiters M. Wakesield Bokabular derselben Sprache ist durch die S. P. C. K. London 1887 veröffentlicht (Zeitschrift für afrik. Sprachen 1890, 157).

## Das siebente Edikt des Kaisers Kanghi.

Von Missionar Maus.

In verschiedenen Aufsätzen und Briefen über China, chinesische Relision und Christenversolgung 3) sind schon öfters die heiligen Sdikte des Kaiser Kanghi angeführt, aber eine deutsche Übersetzung scheint noch nicht zu existieren. Ohne Zweifel wird es viele Leser dieser Zeitschrift intersessieren, wenigstens den Wortlaut des siebenten Sdiktes, das von den heterodoxen Lehren handelt, kennen zu lernen. Ich versuche daher im folgenden eine Übersetzung desselben zu geben. Zu bemerken ist, daß der Kaiser

<sup>1)</sup> Schön: Primer, 2 parts Berl. 1857. Den Buchstaben und Wörtern nach Lepsius in lateinischer Schrift ist die Schreibung in arabischen Buchstaben gegenüber gestellt; zweites Primer Lond. 1862. (256 S.) Reading Book with the Rudiments of Grammar and Vocabularies etc. (137 S.) Lond. 1877; ein zweibändiges Wörterbuch. Lond. 1876; Magana Hausa: Native Literature of Proverbs, Tales, Fables etc. Lond. S. P. C. K. 1885 f. zwei Bände. Näheres in Zeitschr. für afrik. Sprachen 1888, 238. Bgl. auch Bensey a. a. D. S. 740; Asiatic Soc. Vol. XIV. P. II (1882).

<sup>2)</sup> Rölle: Grammar of the Bornu or Kanuri Lang. Lond. 1854; African native literature or proverbs, tales etc. in the Kanuri Lang. Lond. 1854. English translation of Kanuri texts. (136 S.)

<sup>3)</sup> Ev. M.:M. 1871, 450 f.; Calwer Miff.:Bl. Sept. 1892; A. M.: Z. Sept. 1892.

38 Maus:

Kanghi 1) in seinem späteren Leben sechzehn heilige Sbitte erließ. Das siebente lautet:

"Berwirf die Irrlehren, diene der mahren Lehre." Diefe sechzehn Soikte murden zierlich in Holztäfelchen geschnitten und in den Gerichtshöfen aufgehängt.

Der Kaiser Jung Cheng, Sohn und Nachfolger Kanghis, der den Katholiken nicht so günftig gesinnt war, wie sein Bater, schrieb eine Amplifikation und gebrauchte die sechzehn Solkte seines Baters als Überschriften,2) und rechnete auch die katholische Lehre unter die Ketzereien. Diese Amplifikation publicierte er im zweiten Jahre (1725) seiner Rescierung und befahl, daß sie am ersten und fünfzehnten Tage eines jeden Wonats öffentlich dem Bolke vorgelesen werden solkte. Hat der Stil auch nicht die Prägnanz der alten klassischen Bücher, so ist ihm doch eine gewisse Klassiscität nicht abzusprechen. Wegen der kunstvolken Struktur und der Länge der Paragraphen und Perioden ist sie von den Leuten gewöhnlicher Bildung nicht leicht verständlich und deshalb hat der Obersausseher der Salzrenten der Provinz Shen See, der Wangsvewspo, eine umschreibende Erklärung dazu geschrieben in Mandarin-Bolkssprache; die Erklärung des siebenten Ediktes ist fast viermal so lang, als der Text selber: der Text umfaßt 640 chinesische Zeichen und lautet folgendermaßen:

"Berwirf die Irrlehren, um der wahren Lehre zu dienen."

"Wir wünschend, die Sitten zu veredeln, muffen erst das menschliche Herz aufrichtig machen. Wollen wir des Menschen Herz korrigieren, so muffen wir erst die Principien des Studiums aufstellen.

Der Mensch, der es empfing, zwischen himmel und Erde zu leben, hat

<sup>1)</sup> Kanghi regierte von 1662—1723 und war der zweite Kaiser der jetzigen Dynastie. Sein Vater Shun Che (von 1644—1662) hatte den schon unter der Ming Dyn. angestellten Missionar, den Jesuiten Joh. Abam Schaal als Hosastronom bestätigt, und Kanghi selbst ernannte den Jesuiten Ferd. Verbiest zum Vicedirektor der Sternwarte. Darauf bezieht sich das im Editt über die Vertreter der römischen Mission Gesaate.

<sup>2)</sup> Das erste handelt von der kindlichen und brüderlichen Pflicht; das zweite von der Hochachtung vor den Borfahren (Ahnen) und den Berwandten; das dritte von der Eintracht der (Dörfer) Nachdarn und dem Ende des Haders; das vierte von der Bichtigkeit des Ackerbaues und der Maulbeerbaumzucht; das fünfte von der Sparsamkeit; das sechste von akademischen Studium; das siedente von den Kehereien; das achte von der Auslegung des Gesehes; das neunte bringt Beispiele über die Principien einer guten Erziehung; das zehnte empfiehlt die Wartung seiner eigenen Angelegenheiten; das elste handelt vom Unterricht der Jugend; das zwölfte von der Unterdückung der falschen Anklage; das dreizehnte warnt vor Bergung der Deserteure; das vierzehnte empfiehlt das Zahlen der Steuern; das fünfzehnte sermahnt die Feindschaft beizulegen und Leib und Leben hoch zu achten.

nur die Lehre von den (5) Beziehungen<sup>1</sup>) und den (5) Kardinaltugenden<sup>2</sup>) zu treiben. Der Weise und der Thörichte sollte gleicherweise darauf achten. Suchen nach verborgenen Dingen, und thun, was wunderbar ist, ist etwas, das die Heiligen und Tugendhaften nicht thaten. Der Jik,<sup>3</sup>) (das Buch der Wandlungen) sagt: "Nähre die Jugend mit geraden Principien und sie wird erlangen der Heiligen Verdienst." Der Shov<sup>3</sup>) (das Buch der historischen Dokumente) sagt: "Ohne Abweichung und ohne Unebenheit, ohne Verkehrheit und ohne Einseitigkeit," das ist des Königs Princip (Weg). Der Heiligen Verdienst und des Königs Pfad wurzeln gänzlich in der orthodoxen Lehre.

Was aber die nicht von den Heiligen geschriebenen Bücher betrifft, und die Chroniken, die nicht kanonisiert sind, — welche das Zeitalter alarmieren, den Böbel erregen, den Aufruhr befördern, Bolk und Sachen wie der Cancer verzehrt, 4) — so sind das alles Irrlehren, die ausgerottet werden mussen.

Unter euch, Soldaten und Bolf, find viele treue, vorsichtige und schlichte Leute; aber es giebt auch solche, die sich verführen ließen, einen andern Weg zu gehen; unwissen setzen sie sich Strafen aus. Wir bedauern sie sehr.

Von alters her sind uns drei Lehren überliefert. Außer der der Philosophen (Konfucianismus) giebt es noch die der Unsterblichen (Toismus) und die der Buddhisten. Der Philosoph Choo sagt: "Die Buddhisten kümmern sich nicht um Himmel, Erde und die vier Richtungen, sondern nur um das menschliche Herz; die Lehre des Lo<sup>5</sup>) aber nur um die Erhaltung des Geistesordens." Aus diesen korrekten und billigen Worten ist zu ersehen, die

ursprüngliche Meinung des Buddhismus und des Toismus.

Später aber bildete sich eine wandernde, heimatlose Klasse, die stahl heimlich jener Namen und verderbte ihre Brincipien. Überhaupt erheucheln sie Elend und Glück, Mißgeschick und Glückseit, um mit diesen übertriebenen, magischen und ungeprüften Märlein ein Geschäft zu machen. Zuerst beschwindeln sie die Leute um ihre Habe, und dann mästen sie sich selbst damit. Allmählich gelangten sie dahin, daß Männer und Weiber, ungetrennt, sich zu einer Weiherauch verbrennenden Gemeinde versammelten. Der Landmann und Handwerter vernachlässigte seine Arbeit; sie versammelten sich und redeten viel über wundersbare Sachen.

Und was noch schlimmer war, lüsterne und schändliche Bersonen schlichen sich heimlich in ihre Mitte, schlossen Brüderschaften, verbanden sich durch Bluteide, kamen nachts zusammen, zerstreuten sich mit Tagesgrauen, entehrten das Gesetz (wörtlich: beleidigen den Namen, übertreten die Gerechtigkeit), betrogen die Generation und täuschten das Volk. Und siehe da, eines Morgens kam die Sache ans Licht. Sie wurden ergriffen und in einen Rechtshandel verwickelt; sie selbst wurden ins Gefängnis geworfen; Weib und Kind wurde mit hineinverwickelt, und das Haupt der Sekte wurde streng

5. zwischen ben Freunden.
2) Die fünf Kardinaltugenden sind: Humanitat, Gerechtigkeit, Anstand (Sitte),

Weisheit und Treue (Glauben).

<sup>1)</sup> Die fünf Beziehungen ober Verhältnisse sind: 1. zwischen Kaiser und Minister; 2. zwischen Bater und Sohn; 3. zwischen Brüdern; 4. zwischen Gatte und Gattin; 5. zwischen ben Freunden.

<sup>8)</sup> Sind klassische Bücher der Chinesen. 4) Wörtlich: sich erhebt zu sein des Bolkes und der Sachen Wurm. 5) Lo oder Lao ist der Gründer der Lo- oder Laosekte.

40 Maus:

beftraft. Ihres (vermeintlichen) Glückes Grund murde ihres Unglücks Urfache. So war es mit den Bah-leen und Wan-heang, 1) Sekten, welche dienen mogen ale ein marnendes Beifviel.

Ebenso gehört auch die Gette (Lehre) des westlichen Dceans, 2) welche den Himmelsherrn3) verehrt, ju den nicht fanktionierten. Aber weil diese Männer (Die Jesuiten) fehr gut Die Mathematik verstehen, beschäftigt fie Die Regierung. Das follt ihr alle miffen.

Wer nun diefe Irrmege (auch: Unorthodox) wandelt und die Menge verführt, dem wird das Gesetz nicht verzeihen. Als die Regierung dieses Befet aufstellte, mar die Meinung feine andere, als dem Bolke zu verbieten, Bojes zu thun und es anzuleiten, Gutes zu thun; abzuthun bas Ungerade (Beterodoxe), und zu ehren das Gerade (Orthodoxe), zu entfernen die Gefahr und Ruhe zu geben.

Soldaten und Bolt! betraut mit einem Leib von euren Eltern, lebend (oder: geboren) in großen Friedenstagen ohne Störung, im Befit von Rleidern und Nahrung, ohne Sorge im Blid nach oben und unten, wollt ihr verblenden (verdunkeln) eure (3deal-)Ratur, um zu folgen diefen gefetzlofen Banditen, um zu beleidigen des Königs Berordnungen und zu übertreten des

Reiches Geset? Wäre das nicht der Dummheiten größte?!

Shing Tfu pen,4) der Raifer hat durch feine humanität das Bolk geläutert; durch seine Gerechtigkeit polierte er es; durch seine großen Talente brachte er zur weiteren Entfaltung die menschlichen Beziehungen und Rardinal= tugenden. Bell und erleuchtet ift feine große Lehre! Darum ift fie bas Mittel (Weg, Brincip, Blan), in diesem Zeitalter die Bergen der Menschen

zu bekehren. Fürmahr ein tiefer und ausgezeichneter Blan!

Soldaten und Bolf! ichauet auf feine heilige Meinung. Ehrerbietig folgt der Heiligen Lehre. Haltet den Fortschritt der Sekten auf, wie ihr aufhalten würdet Räuber, Diebe, Wassersnot und Feuersbrunfte. Denn Baffer, Feuer, Räuber, Diebe verleten nur den Leib, aber die Berletjungen, die die falfchen Lehren zufügen, erstrecken fich auf das Berg. Das menschliche Berg ift ursprünglich (d. h. bei der Geburt) aufrichtig und irrt nicht. Ift die Meinung fest, dann kommt keine Bersuchung. Es wird ein korrektes Betragen in die Ericheinung treten. Alles Faliche (Beterodore) tann nicht befiegen das Gerade (Orthodoxe). In der Familie wird Friede und Folgsamkeit herrichen; ereignen fich Schwierigkeiten, fo werden fie fich in Glud verwandeln.

Wer seinem Bater findlich und bem Raifer treu bient, erfüllt die gange Bflicht des Menschen und sammelt himmlische Gute auf sein Saupt. Wer nichts thut außer feiner Pflicht, und nichts Unrechtes thut, ernftlich feinem eigenen Geschäft nachgeht, der wird Glud von den Böttern (Beiftern) empfangen.

Befummert euch um euren Acerbau und redet von Rriegstaftif; und

für Gott; etliche nehmen "Shan" "Geist" oder "Geister".
4) Shing Tsu pan, "der heil. Borfahr, der Humane"; so lautet der Tempelname

des Kanghi in der Ahnenhalle.

<sup>1)</sup> Namen zweier geheimen Gefellschaften, Rebellen. 2) Die vom westlichen Ocean gekommenen Europäer.

s) himmelsherr ist die auf den heutigen Tag der Ausdruck, den die römischen Missionare zur Bezeichnung Gottes gebrauchen. Die evang. Missionare nehmen den in den chinesischen Klassikern vorkommenden Ausdruck: "Shangti" "Oberster herrscher"

seid zufrieden mit Tuche und Seidenkleidern, mit Hulsenfrüchten und Korn, ber gewöhnlichen Nahrung.

Folget dieser umfaffenden, ebenen, korrekten Lehre (Konfucianismus), dann werden die Sekten nicht warten, bis sie weggetrieben werden, sondern

von felbst verschwinden."

Offenbar hat ber Raifer Ranghi beim Erlag feiner fechzehn furzen Ebifte nicht an die katholische Lehre gedacht, denn er wollte den Ratholiken wohl. Er dachte wohl nur an die Auswüchse des Buddhismus und des Toismus; aber sein Sohn Yung Cheng, der den Katholifen feindlich gefinnt war, zog fie mit hinein. Auf die evangelische Lehre konnte er fich nicht beziehen, denn der erfte protestantische Missionar Morrison kam erft 1807 nach China, also 82 Jahre später als das Edift erlaffen wurde. Daß wir aber nicht vergeffen werden, dafür forgen die Ausleger und Prediger der Jettzeit. Sie wissen es dem Bolf in Rede und Schrift flar zu machen, daß wir auch mit verdammt find in diefem Edift. Und fo fann es benn nicht ausbleiben, daß gegen uns vorgegangen wird. Was fümmern sich die Bücherleser, die das Feuer schüren, um die vom Raifer Tao Kwong gewährte Religionsfreiheit? Die Ebitte find alter und "heilig". Und das Altefte ift dem Chinesen ehrwürdig. Er ift ein Feind fast jeder Neuerung. Man täusche sich nicht, als sei alles vorbei. Bei ben fürglich abgehaltenen Examen wurden wieder neue Schmähfdriften verteilt und vor etlichen Tagen meldeten bie Zeitungen die Mighandlung bes Missionar Turner (China Inland Mission) und seiner Frau. Lettere wurde fehr unanständig behandelt. Man führte beide ichlieflich ins Gerichtshaus. Dort sollten sie geprügelt werden. Gin Christ hat aber bie Brügel für fie aufgehalten und seinen Rücken dargeboten. Etliche Tage später wurde geschrieben, daß in der Fukien-Provinz eine Anftalt ber Church Mission niedergebrannt wurde und die Miffionsfamilie nur burch das energische Gingreifen des Mandarins gerettet wurde; aber auch nur mit knapper Not. Und vor vier Tagen tam die Nachricht hier an, daß man auf ben Baseler Missionar G. Ziegler in Hotshuha geschoffen und seinen Bag zerriffen habe. Nähere Nachrichten fehlen noch. Bielleicht war das bisherige nur das Vorspiel, wenn es den europäischen Gefandten nicht gelingt, die Regierung jum fräftigen Gingreifen zu zwingen.

# Eine Aufforderung an die Missionare.

Bon einem alten Missionar.1)

In ihrem Programm von 1874 S. 9 schreibt die A. M.-Z.: "Es scheint uns nämlich ein Bedürfnis, daß auch missions theoretische resp.

<sup>1)</sup> A. Mayr, jest Pfarrer in Schönberg, Bayern.

spraktische Fragen in einem Allgemeinen Missions-Organe zur öffentlichen Besprechung gebracht werden . . . Es giebt hier eine Reihe Fragen
von der weittragendsten Bedeutung über die Aufgabe der heutigen Mission,
ihre Methode, die Borbildung zu ihrem Dienste, die Heranbildung eines
eingebornen Lehrerstandes, die Erziehung der heidenchristlichen Gemeinden
zur Selbstthätigkeit und Selbständigkeit, die Behandlung der Polygamie,
Raste, Stlaverei zc. Selbst wenn die Beantwortung dieser Fragen nur
für die eigentlichen Fachleute Wert hätte, müßte es wünschenswert sein,
ein Organ zu besitzen, in welchem sie zur Diskussion gestellt würden; da
sie aber zugleich von sehr allgemeinem Interesse, wenigstens für die
Gebildeteren unter den Wissionsfreunden und durchaus dazu angethan
sind, die Teilnahme für die Missionsfreunden, so hoffen wir mit ihrer
Aufnahme in unser Programm um so mehr auf Billigung rechnen zu
dürsen."

Leider ift gerade von denjenigen, für welche diefes Unerbieten ben größten Borteil gebracht hatte, dasselbe nur wenig ausgenütt worden, ich meine "von den Missionaren selbst"; es scheint von diesen nicht viel zur Aufnahme in diefes allgemeine Organ dargeboten worden zu fein. Draugen auf dem Miffionsgebiete mitten in der vollen Arbeit verliert man leicht den Umblick und den Überblick. Nur wenigen Missionaren ist die Möglichkeit geboten, Reisen zu machen und auf andern Miffionsgebieten Umichan zu halten und zu lernen, wie auf diefen gearbeitet wird; burch Vergleich der verschiedenen Missionspraxis wird die Missionstheorie korrigiert, gefördert. Die Missionare aller Orte brauchen der Unregung und Aufmunterung, ihr gutes Teil mit beizutragen, daß die genannte Rubrik in diesem allgemeinen Organ recht voll werde. Das kann geschehen burch Fragestellung (womöglich in deutscher und englischer Sprache) und durch specielle Zusendung der betreffenden Nummer dieser Zeitschrift an je einen Bertreter jeder Missionsgesellschaft in jedem Lande mit dem Bersprechen der spätern Zusendung der Rummer, in welcher das Gesamt-Referat über bie eingelaufenen deutschen, englischen, frangösischen, fandinavifden und andere Einzelberichte veröffentlicht werden wird. hierdurch angeregt werden die Miffionare hinwiederum bon fich aus andere Fragen zur Erzänzung und weitern Beleuchtung der betreffenden Ungelegenheiten an die Redaktion einsenden. Solche Förderung dieses allgemeinen Organs in der betreffenden Rubrik muniche ich demfelben von 1893 an. Beispielsweise füge ich Fragen über Ratechumenat und Taufhandlung bei, ob die Redaktion geneigt mare, dieselben an die Adresse aller Missionare zu ber= öffentlichen mit der Bitte um Beantwortung.

Wenn der Missionar, sei es europäischer und amerikanischer oder einheimischer, fern von seinem Wohnsitze, auf seinen Reisen Eingeborne, sei es
einzelne oder famitien- und grupppenweise, geneigt findet, sich in der driftlichen
Religion unterrichten zu lassen, in welcher Weise wird solcher Unterricht gemährt?
Wird der Missionar sich an solchem Orte auf längere Zeit niederlassen, um
die betr. Katechumenen zu unterrichten, etwa nach ihrer Tagesarbeit, bis sie
zum Empfang der heil. Tause bereit sein werden? oder wird er im Lause
von 1—2 Jahren öfters an solchen Ort hinreisen und öfters auf einige Zeit
daselbst weilen, um dieselben zu unterrichten, so daß sie zugleich eine Probe
ihrer Treue und Standhaftigkeit bestehen und etwaige Verfolgung von Seite
ihrer heidnischen Volksgenossen schon vor der Tause erdulden können?

Da es aber zumal für den europäisch-ameritanischen Missionar felten möglich fein wird, an fernen Orten eine Wohnung zu finden, und da diefelben meift durch andere Arbeit an ichon bestehenden Miffionsgemeinden, durch fog. Stationsarbeit verhindert fein werden, längere Zeit an fernen Orten gu weilen, - wird er dann etwa einheimische Behilfen, Lehrer oder Katecheten an die betr. Orte ichiden, damit diefe fein angefangenes Werk fortfeten, bis er felbst wieder hinkommt zur Brufung, refp. zur Erteilung der beil. Taufe? wenn fo, wird er von den betr. Ratedumenen verlangen, daß fie folden einheimischen Lehrer unterhalten, d. h. beföstigen, oder wird er diesen von vornherein, principiell aus der Miffionstaffe unterhalten, damit die Ratechumenen merten follen, Gottes Beilsgabe werde umfouft gegeben? oder wird er nur im Falle völliger Urmut der Ratechumenen dem betr. Miffionsgehilfen ben Unterhalt aus der Miffionstaffe gemähren? Dder falls die betreffenden Ratechumenen aus den unterften Bolkeklaffen, welche nur fcwer und langfam begreifen und lernen, ftammen, wird er verlangen, daß fie eine Zeit lang ihre Tagesarbeit aufgeben, um schneller lernen zu können, und wird er fie dann entschädigen dadurch, daß er ihnen das tägliche Brot darreicht?

Da es aber mißlich ist, schon im Aufang des Katechumenats die Katechumenen seinen Augen entrückt den Händen eines einheimischen Lehrers anzuvertrauen, — da es zuweilen auch an solchen einheimischen Lehrern mangelt, — da sich oft Katechumenen an mehreren fernen Orten zu gleicher Zeit melden, — und da es für Katechumenen geringer Bolksklassen gar schwer hält, in ihrem eignen Hause oder an ihrem eignen Orte mitten im täglichen Leben sich zu sammeln und in der Stille dem Unterricht beizuwohnen, — wird der Missionar es vorziehen, solche Katechumenen auf seiner Station oder an seinem Wohnsitze zu sammeln einzeln, familien= und gruppenweise, die fertig unterrichtet getauft sein werden? wird er dann für sie auf seiner

Station Wohnung und Rost schaffen?

#### Radidrift bes herausgebers.

Gern habe ich der vorstehenden Aufforderung und zwar ganz unverkürzt Aufnahme in die A. M.=3. gewährt. Nichts sollte mir lieber sein, als wenn dadurch eine wirksame Anregung zur Besprechung missionstheoretischer Fragen seitens recht vieler Missionare gegeben würde.

Zunächst muß ich aber die Behauptung des Einsenders, daß "von den Missionaren selbst nicht viel zur Aufnahme in die A. M.-3. geboten worden

fei", doch bedeutend einschränken. Abgefeben von den Beiträgen nicht weniger Miffionare a. D. (Jellinghaus, Germann, Schreiber, Endemann, Baierlein, Flex, Merensty, Buttner, Gichler, Dipp, Biton, Stofch) haben doch eine gange Reihe im aktiven Miffionsdienst stehender Männer gum Teil recht umfängliche und wertvolle Auffate geliefert, fo Faber, Rottrott, Sundermann, Biebe, Rropf, Rechler, Rögler, Grutner, van Saffelt, Dilger, Dietrich, Bruste, Dr. Fifch u. aa. Dazu find manche kleinere Artikel eingegangen, Die aus allerlei Grunden nicht gedruckt werden konnten. Bielleicht vermehrt fich infolge der jegigen Anregung die Bahl der mitarbeitenden Miffionare, doch mage ich auf Grund langjähriger Erfahrung taum zu hoffen, daß dies auf dem vorgeschlagenen Bege in bedeutendem Dage geschehen mird. Bis jest ift es nur ein fehr fleiner Bruchteil der in der A. M .= 3. veröffentlichten Auffate gewesen, die mir angeboten worden find, und die Mehrzahl derfelben mar nicht verwendbar. Allgemein gehaltene Aufrufe um Mitarbeit haben meift nur geringen Erfolg. 3ch habe daher von Anfang an für die meift von mir bestimmten Themata die mir am geeignetst erscheinenden Bearbeiter gefucht daheim wie draugen, und ich glaube, daß an diefem Redaktionsgrundfat auch für die Bukunft festgehalten werden muß, wenn die A. M. 3. ihr Biel planvoll verfolgen will. Diefer Weg ift allerdings oft umftändlich und verurfacht eine nicht fleine Korrespondenz, aber er garantiert einigermagen Biel= feitigkeit wie Gediegenheit des Inhalts.

Tropdem machte ich gleichfalls auf Anregung eines Missionars vor einigen Jahren mit der Eröffnung einer Art von Briefkasten einen Bersuch, indem ich um Beantwortung mehrerer bestimmt gestellter Fragen aus dem Kreise der praktischen Missionsarbeiter bat. Der Erfolg war nicht ermutigend: es ging keine einzige Antwort ein. Wir wollen nun sehen, ob er jetzt befriedigender wird.

3d fürchte faft, daß auch ber von dem Ginfender vorgeschlagene Beg: "die betr. Nummer der Zeitschrift an je einen Bertreter jeder Miffions-Gefellichaft in jedem Lande zu fenden" den Erwartungen, die er hegt, wenig entsprechen wird. Abgesehen von der ungeheuren Arbeit, die fich dadurch die Redaktion aufburden murde, jumal die betreffenden Fragftude (und fpater die Gesamtreferate über die Einzelberichte) ja auch noch in Übersetzungen in andern Sprachen handschriftlich beigelegt werden mußten, auch abgefeben von den nicht unbedeutenden Borto- und andern Roften — weiß ich aus vieler Erfahrung, daß der Weg der Umfrage bei vielen Adressen ein ziemlich unfruchtbarer ift. Wie oft habe ich auf Briefe an dutende von nichtdeutschen 1) Missions= gefellschaften bezw. deren Bertreter teils gar feine teils sehr unbefriedigende Antwort erhalten. Ich will die Grunde dafür nicht untersuchen, sondern nur die Thatsache konstatieren, die 3. B. auch D. Grundemann, der fich wiederholt mit Fragebogen viel Mühe gegeben, reichlich bestätigen wird. Solche Erfahrungen machen gerade keine Luft, so ins allgemeine hinein eine missionarische Rundfrage-Rorrespondeng über die gange Welt ju eröffnen. Es ift viel einfacher und natürlicher, auf den verschiedenen allgemeinen Miffion8= fonferengen die von dem Ginfender gewünschte allseitige Diskuffion über

<sup>1)</sup> Von den deutschen Gesellschaften ist eine Antwort fast nie ausgeblieben. Ein Grund dafür ist gewiß darin zu sinden, daß ich mit fast sämtlichen Vertretern derselben perfönlich intime Fühlung habe.

bestimmte missionstheoretische Fragen zu bewirken. In der A. M.=3. werden wir uns darauf beschränken müssen, daß die betreffenden Themata von einem behandelt werden, der aber die Anschauungen und Ersahrungen anderer natürlich möglichst allseitig studieren und beleuchten muß. Auch versteht es sich von selbst, daß Kritiken, Entgegnungen, Ergänzungen zu den von Einzelnen gelieferten Aufsähen jedem andern gestattet sind. Bergleiche z. B. die Erwiderungen auf die Grundemannschen Reisebriefe. In meiner ziemlich umsfassenden Missionslektüre ist mir nur einmal eine schriftliche Diskussion, wie sie der Einsender wünscht, entgegengetreten, nämlich in der Indian Evangelical Review über die missionarische Straßenpredigt. Ich lehne etwas Ühnliches nicht geradezu ab, wenn mir eine brennende Missionskrage ausstoßen sollte, die am besten durch vielseitigen Ersahrungsaustausch gelöst wird, aber ich glaube nicht, daß man einen solchen Weltsorrespondenz-Apparat bei jeder Wissionssfrage in Bewegung zu sehen braucht.

Und nun bitte ich zum Schluß um Antworten aus dem Kreise der Missionare. Ich will dann seinerzeit ein Schlußreserat geben. Was ich mir vor allem aus diesem Kreise wünsche, das sind konkrete Dinge, Erlebnisse, Erfahrungen, die eine theoretische Frage von der praktischen Seite beleuchten. Ie mehr die Missionare in ihren geschichtlichen Berichten wie in ihren methobischen Aufsähen hineingreisen in das wirkliche Missionale ben, welches sie leben, nicht bloß desto sessen sondern auch desto überzeugungsvoller und

ausschlaggebender ift ihr Wort.

### Literatur=Bericht.

1. Schneider: "Gnadenthal." 1. Teil. Nr. 5 der unter dem Titel: "Die gute Botichaft" ericheinenden "Miffionstraftate der Brudergemeine." Stuttgart, Roth. 1892. 0,75 Dt. Gin 189 Seiten umfaffendes Buchlein, das - wie icon das frühere Seft: "Ein Besuch in Baramaribo", A. M.= 3. 1892, 47 - durch Inhalt wie Umfang über die eigentliche Traktatliteratur weit hinausgewachsen ift. Es erzählt im Rahmen einer allgemeinen Drientierung über Sudafrita und die dortigen Miffionsanfange die Befdichte der erften füdafrikanischen Missionestation und zwar ebenso anmutig wie anschaulich. Die Ausführlichkeit, mit welcher der Berfaffer die Entstehungsgeschichte Gnadenthale ichildert, rechtfertigt er durch den hinmeis darauf, daß es fich bier "gleichsam um die geiftige Mutter" vieler nachfolgender Miffioneftationen handle und daß "die bisher noch nicht genauer befannte Geschichte ihres An= fangs ein doch nicht gang wertloses Mittelglied bilde zwischen dem einstigen missionelosen und dem heutigen driftianifierten Buftande der Rolonie." Neben Befanntem bringt er auf Grund feiner ergiebigen, meift handschriftlichen Quellen auch vieles Neue und berichtigt manches landläufige irrige Borurteil. Sier und da verführen die vielen kleinen Buge, die er geschiaft einstreut, den Berfaffer allerdings zu einer etwas an das Rleinliche ftreifenden behaglichen Breite, aber die Rontretifierung, welche Dadurch feine Darftellung erhalt, gleicht diesen Fehler ziemlich aus. Jedenfalls hat er ein wirklich anschauliches und farbenreiches Specialbild geliefert, das frei von ermudender Phrase ift und alle Empfehlung verdient.

- 2. Seffe: "Das Miffionsjahrhundert. Züge aus dem Miffionsleben der Gegenwart, insbesondere jum Borlefen in Diffionsvereinen." Calm 1893. 2 M. Wesentlich eine Sammlung von Altem und Neuem aus der Miffion, teils bestimmt angeführten Quellen gang oder vorzugsweise ent= nommen, teils auf Grund derfelben von dem Berausgeber frei bearbeitet, gu dem Zwede, "Stude zum Borlefen in Miffionsvereinen" zu liefern. Inhalt zerfällt in feche Sauptabichnitte mit mehr oder weniger viel Unterabteilungen: 1. Es ift Miffionszeit; 2. Wie Blumhardt Miffionsinfpektor wurde; 3. Bon drei deutschen Diffionaren; 4. Wie an den Beiden gearbeitet wird: 5. Siegesgeschichten aus der Sudfee: 6. Allerlei aus aller Belt. Es ift manches ziemlich Bekannte barunter, und falls der Berfaffer eine Fortfetung folder Lefeftude plant, mare zu munichen, daß er die neuere und neufte Missionsgeschichte etwas mehr berücksichtige und aus der alteren weniger bekannte Berfonlichfeiten und Bartien auswähle, vielleicht mit einem Anhang, welcher billige und leicht zugängliche Quellen angiebt, die fich die Borlefer beguem anschaffen konnen, wie 3. B. die Salleschen "Geschichten und Bilder aus der Miffion."
- 3. **Inasch**: "Siegespalmen aus Ostindien." Gütersloh 1893, 1,20 M. Außer einem kurzen einleitenden Kapitel über Borderindien sechs Erzählungen: Die Macht des Evangeliums; Rumharmato; Roy, der Räuberhauptmann; Sukra Santal und seine Frau Budhni; Shibnath und Nondy Roynu. Meist Miniaturbilder im Traktatengewande, von denen der Berfasser glaubt ausdrücklich versichern zu sollen, daß jedes "auf Thatsachen beruht". Ich sinde diese selbstwerständliche Bersicherung überklüssig; ja so wie sie lautet, könnte sie fast zu dem Berdachte gemisbraucht werden, als ob zu den Thatsachen noch eine Zuthat gekommen wäre. In einer Fortsetzung sollen Erzählungen aus der "eigentlichen Kolsmission in Chutia Nagpur proper" solgen. Möchten sie dazu dienen, der bedrängten Kolsmission recht viele neue Freunde zu erwerben und die alten thatkräftiger zu machen.
- 4. Meinede: "Deutscher Rolonial-Ralender für das Jahr 1893." Rach amtlichen Quellen bearbeitet. Mit einem Porträt von Bigmanns und einer Karte: die erfte Rulturzone des Tangalandes. Leipzig, Rlinkhardt. 2 M. Außer zwei Ginleitungsauffaten über "deutsche Rolonial= politit" und "Raffeekultur in Ufrika" enthält der Ralender zuerft eine voll= ftändige Bersonal= und Adreffenstatistik über fämtliche Rolonialstellen und Gefellichaften, wie eine Übersicht über die tolonialen Telegraphenlinien und Bostverbindungen. Sodann - mas für uns von besonderem Interesse ift auf awölf Seiten eine forgfältige Überficht über die fatholischen und evangelischen Missionen in den deutschen Schutgebieten, Die bezüglich der Stationen, soweit wir nachkommen können, fast ludenlos, bezüglich ber Statiftik (Arbeiter, Schüler, Chriften, Ginnahme) aber leider defett ift, ein Mangel, der hoffentlich in dem nächften Jahrgange ausgeglichen wird. Jedenfalls ift es erfreulich, daß in dem vorliegenden Ralender die Missionen einen so breiten Raum einnehmen und die über fie gemachten Mitteilungen auf so zuverlässiger Information beruhen. Rur einem uns unerklärlichen Fehler find wir begegnet: für die Station Mamboia wird als Miffionar Gunther angegeben. Rach bent Jahresbericht der Ch. M. S. heißt der dortige Stationsmiffionar Bood. Der Breis (2 M.) icheint uns fur einen Ralender etwas boch ju fein.

5. Jäger: "Ramerun und Sudan." Ein Mahnwort an das deutsche Bolf. 1. Teil. Berlin, Benge. 1893. S. 162. Der Berfasser sucht wesentlich durch Darlegung der wirtschaftlichen Berhältnisse die im deutschen Kolonialinteresse liegende Notwendigkeit der Begründung einer deutschen Kamerunsdinterland-Gesellschaft zu motivieren, um eine Oksupation des Hinterlandes unsres westafrikanischen Schutzgebietes seitens der rivalisserenden Fremden zu verhüten. Wieweit seine umfangreichen und eingehenden wirtschaftlichen Beweisgründe stichhaltig sind, dies zu untersuchen gehört nicht in den Rahmen dieser Zeitschrift. Gelegentlich und vorübergehend kommt er auch auf die Mission zu sprechen und empsiehlt Bagirmi als ein lohnendes Feld für dieselbe (S. 137). Wir bezuügen uns, vorläusig diese Hinweisung zu notieren; ehe ihr praktische Folge gegeben werden kann, wird sich wohl noch manches klären müssen. Unvorsichtige Sprünge in das afrikanische Innere hinein, zumal in den mohammedanischen Sudan, möchten wir keinenfalls empsehlen.

6. Zeller: "Kalwer Kirchenlexison. Theologisches Handwörterbuch illuftriert." 14. bis 16. Lieferung. Kalw 1893. Mit diesen Lieferungen ist das gesamte Werf zum Abschluß gekommen und liegt nun in zwei großen Bänden zum Preise von 16 (geb. 20) M. vor. Wie gelegentlich der Anzeige der früheren Lieferungen, so bestätigen wir auch von diesen Schlußheften, daß sie reichlich auf die Mission bezügliche kleine und größere Artikel bringen, ein Borzug, den dieses Lexikon vor den meisten seiner Rwalen hat. Das Ganze verdient das Lob, das ihm von vielen Seiten gespendet worden ist: reichhaltig, kurz, gediegen und allgemein verständlich zu sein, mit Grund der Wahrheit.

7. Chriftaller: "Die Sprach en Afrikas." Stuttgart, Rohlshammer. 1892. Gine meisterhafte Übersicht über und Ginsicht in die zehn afrikanischen Hauptsprachstämme oder Sprachsamilien von einem der berufensten Linguisten unter den Missionaren mit maucher seinen Bemerkung sonderlich

jum Gingang wie jum Schluß.

8. Seilmann: "Miffions-Weltkarte der Erde für den Schulgebrauch. Kartographische Berlagsanstalt von G. Lang in Leipzig. 1892. 6 M., auf Imd. 15 Mt. Diefe große und foone Bandfarte ift ein fehr will= tommenes Silfsmittel fur den Unterricht über die Miffion in der Schule. Auch in Miffionsftunden, die nicht in der Rirche gehalten werden, wie in den Rinder= gottesdienften tann fie als Unichauungsmittel gute Dienfte thun. Die Farben find leuchtend, der Druck der Ramen flar und deutlich. Es ift wie auf der fleinen "Miffionstarte der Erde" desfelben Berf. (1 M.) jede Überladung vermieden, darum auch auf Angabe der Dichtigkeit der Bevollerung verzichtet. Rur der Religionsstand ift durch drei bezw. vier Farben in die Augen fallend Dargestellt. Die Berbreitung der Miffion über die Erde ift durch ziemlich große blaue Rreuze erfichtlich gemacht. Die deutschen Missionen wie die deutschen Shutgebiete find befondere hervorgehoben. Ginige fleine Irrungen find untergelaufen, die aber der Zuverläffigfeit der Rarte im gangen feinen Abbruch thun. Gine Specialkarte von Deutsch-Oftafrika und vier große, fcone Charaktertöpfe (Neger, Mongole, Australier, Indianer) bilden eine wertvolle Zugabe. Die Grundemannsche Missions-Wandkarte war wegen ihrer blaffen Farben im größeren Raume nicht brauchbar; diefen Fehler hat die vorliegende Beilmanniche gludlich vermieden, und fo wird es ihr hoffentlich gelingen, fich in recht vielen Schulen einzubürgern. Bielleicht gereicht ihr auch das in der pädagogischen Welt zur Empfehlung, daß ihr Verfasser ein Seminarlehrer ift. Warned.

9. Schneider: "Die Religionen der afrikanischen Ratur= völker." Münster i. W. 1891. 283 S. — Im Jahrgang 1887 S. 287 Diefer Zeitschrift fand das erfte Wert des obigen Berfaffers: Die Naturvolter, Migverftandniffe, Migdeutungen, Mighandlungen, zwei Bande, unfere Befpredning. Jest liegt obiges ebenfo intereffante Bert uns vor. In einer längeren Einleitung wird die angebliche Religionslofigkeit der Negerraffe, befonders die Anficht John Lubbocks widerlegt und eine Darftellung ber Grundzüge des afrikanischen Religionswefens gegeben. Godann führt uns ber Berfaffer an der Sand vieler erfahrener Forschungsreifender, vieler Miffionare (diesmal im Gegenfat jum erften Bert auch vieler evangelischen Gendboten) durch Afrita. 1. Das Gottesbewußtfein, Die Schöpfungs- und Urftandsfagen; 2. Die peffimistifch-spiritiftische Raturauffaffung, Beifter- und Totenverehrung, blutige Ausartung derfelben; 3. Der Fetischismus und verwandte Arten des Aberglaubens; 4. Herenwahn und Berfolgung, die Gottesurteile; 5. Der Unfterblichkeitsglaube werden eingehend besprochen. Auf Grund eines reichen, gewiffenhaft benutten Quellenftudiums und großer Sachkenntnis ift bier eine fehr wertvolle Arbeit geliefert, welche von keinem Afrikologen unbenutt gelaffen werden wird. Man kann über allerlei Rebenfragen verschiedener Unficht fein, 2. B. ob das alttestamentliche Ophir auch nach Merensky in Sudafrika ftatt in Indien zu suchen und die Gulu aus einer Bermifchung von Gingebornen, Beraeliten und Arabern entstanden feien (S. 25), ob Moffat aus Arger über die geringen Erfolge der Missionsarbeit im scharfen Urteil über die Ramagua beeinflußt fei (S. 53) und dergt. Im großen und gangen muß man un= bedingt dem tundigen Berfaffer zustimmen. Richt Beltspaziergänger noch unbeständige Pflaftertreter, sondern berufene ernfte Manner konnen erft nach jahrelangem Aufenthalt Afrikas Religionen beurteilen. Natürlich kann den Darwinistisch gefinnten Forschern dies Buch nicht zusagen, da die animistische Erklärung des Religionsursprunges icharfe Widerlegung erfährt. Dag faft überall die oft traurigen Religionsüberbleibsel dennoch auf eine frühere, höhere Religionsanschauung hinweisen (z. B. 67, 97 und oft), daß die Beifternamen mit der Sprache und die Befichtsmasten mit dem Beichmad der afritanifden Beiden wechseln, aber die Grundgedanken des Beifterglaubens wie die leitenden Beweggrunde und die hauptformen der Beisterverehrung bei allen ungefähr Diefelben find (S. 108), daß auch die entartetsten Stämme und Horden Afrikas eine, wenn auch nur nebelhafte Uhnung der Unfterblichkeit fich gerettet haben ift das Endergebnis eingehender Forschung. Gehr lehrreich und alte wie neuere Berichte geschickt zusammenfaffend find die Darlegungen des Fetisch= und Baubermahns. Man glaubt, in eine graufige Begentuche hineinzuseben; dies und die Beheimbunde erklaren nur um fo deutlicher die Schwierigkeiten jeglicher afrikanischer Missionsarbeit. Mittelbar werden aber auch Bege gum Angriff angewiesen. Befonders die Missionsgesellschaften Afrikas und überhaupt ber Welt feien auf diefes Werk hingelenkt; Die Sendboten werden viel Daraus lernen. — Räheres verbietet ber Raum (vgl. Ev. M.-M. 1892, 203-209). Die außere Ausstattung ift binfictlich des Popiers und Drucks febr gefällig; nur ein Drudfehler (G. 89. Nit) ift mir begegnet. Ballroth.

## Die Jesuiten in Paraguay.

Ein Bild aus der älteren römischen Missionsthätigkeit. 1)
Bon P. J. Pfotenhauer.

In drei Bildern will ich diese viel genannte Mission in großen Bügen vorzuführen versuchen: 1. die Geschichte der Missionen; 2. das Leben der gesammelten Christen und 3. die Missionsweise der Jesuitenväter.

Wir können uns nicht aufhalten bei der Schilderung von Land und Leuten und all den Dingen, die wohl nötig sind zu wissen bei eingehendem Studium, nur das sei gesagt und vorausgeschickt: das Missionsland ist gelegen im Dreistromgebiete des Uruguay, Parana und Paraguay, welche die untere Breite Südamerikas durchströmen und als Laplata in den Atlantischen Ocean münden, und kupferbraune Indianer waren es, die einst in jenen Gegenden hausten.

"Einst", sage ich, denn unser Weg führt uns über Ruinen in ein weites, wüstes Gräberfeld, unter dem fast ein ganzes Bolk den Todesschlaf schläft, nachdem über seiner heidnischen Dunkelheit ein trügerisches Licht aufgegangen war, das seinen Lebensweg für eine kurze kleine Zeit erleuchtete. Was einst dort geschehen ist, das ist dem Gerichte Gottes längst verfallen. Und doch hatten die Bäter alles daran gesetzt, um alles

Noch immer führt die ultramontane Geschichtschreibung diese alte Paraguaymission als Baradestück auf; erst im Jahrgang 1892 versuchen es wieder "die Katholischen Missionen", indem sie den ganzen Bust der alten krassen Bunderlegende als wirkliche Geschichte neu auftischen, ein Versuch, der sich fast wie ein Hohn auf die Arbeit des evangelischen historiters darstellt. Mit sehenden Augen wollen sie nicht sehen, obgleich die Geschichte ihr unwiderlegliches Gericht über die jesuitische Dressurmethode gerade in der Baraguaymission gesprochen hat.

<sup>1)</sup> In kurzem erscheint die dritte (Schluß-) Abteilung der "Missionen der Jesuiten in Baraguan" von dem Verfasser des vorstehenden Aufsaß, ein Quellenwerk ersten Kanges über diese abenteuerliche, ebensoviel gepriesene wie wenig gekannte Jesuitenmission. Es ist der Zweck der drei übersichtlichen Artikel, welche mit dieser Nummer beginnen, auf das bedeutende Werk Pfotenhauers die Aufmerksamkeit der Leser zu richten, damit es die Verdreitung sinde, die es verdient. In dem Kampse, welchen der heutige Ultramontanismus uns aufzwingt, sonderlich gegenüber der herrschenden Romverherrlichung, den jesuitischen Dreistigkeiten, den Anpreisungen der römischen Missionsmethode, die den Unkundigen so imponieren, ist das auf Grund der umfassendsten und sorgfältigsten Quellenstudien gearbeitete Werk Pfotenhauers ein Hilfsmittel von unschähderem Werte.

zu gewinnen; Thatkraft und Schaffensfreudigkeit, Kunst und Einheit der Leitung, Darangabe des ganzen Lebens und Aufdietung aller Kräfte, begeisterte Persönlichkeiten, das alles tritt uns überall entgegen in den alten Schriftquellen, welche von jenen Geschichten zeugen. Was an römischen Missionsmitteln zu Gebote stand, an Missionsmitteln der Sammlung, Erziehung und Bewahrung, der Orden hat alles daran gewagt und hat alles gewonnen, was möglich war, — auf eine kurze Spanne Zeit. Einem Riesen gleich stand der Orden der Gesellschaft Jesu auf dem Boden Südamerikas, und sein Schatten reicht über das Weltmeer hin dis an die Stusen des Thrones in Lissabon und Madrid.

Neben berechtigtem Lobe wird ernste Kritik seine Stelle sinden; benn was den Orden und seine Mission hob und trug, unapostolische Mittel, wodurch er groß ward im Rate der Bölker und unter den roten Leuten, eine traurige Umkehrung göttlichen Besehles, das ward ihm zum Falle und denen mit ihm, denen er ein blinder Leiter gewesen war. Das auf Sand gebaute Haus siel und that einen großen Fall, kaum 50 Jahre verdarben von Grund aus, was fast zwei Jahrhunderte errichtet hatten, — ein ganzes Bolk ging unter, elend und jammervoll, ein Bolk, welches der missionarischen und socialen Leitung der Jesuiten sich ahnungssos anvertraut hatte. Doch lassen wir die Geschichte reden.

#### Geschichte der Missionen.

Boje Jahre waren hereingebrochen über die Urbewohner Amerikas, als spanische und portugiesische Konquistadoren ihren Jug auf biesen jungfräulichen Boden festen; furchtbare Dinge geschaben, namenloses Glend laftete auf dem Nacken des roten Mannes. Bertrieben von Haus und Berd, bes Grundes und Bodens, seiner Freiheit beraubt, gusammen= getrieben in bestimmte Lokationen, Enkomiendas genannt, unter die brutale Faust eines verdienten Abenteurers gestellt, zu ungewohnter Arbeit oder zu den Entbehrungen weiter Krieg- und Raubzüge gezwungen, schwanden seine Tage dahin und seine Lebensträfte, ein elend Stlavendasein war sein Los geworden. Ein Irala war es, Gouverneur von Assumption, der ersten festen Ansiedelung am Baraguan, der diesem Raubsusteme Gesetzesfraft gab und gange Probingen samt ben an bie Scholle gefeffelten Eingebornen hierdurch fich, feinen Offizieren und ber fpanischen Krone erwarb. Aber wozu Rlage führen? War es nicht ein Recht des weißen Mannes, die zu enterben, welche man "Tiere" nannte, "Beftien, Baldteuffel, eine Herde unflätiger, mit Eicheln gemästeter Schweine", Wesen, "denen von Menschen nichts eigen sei als nur die Figur", von denen

man behauptete, römische Priester thaten das, sie hätten keine Seele, so daß der Papst um Entscheidung angerusen wurde und nach eingehender Berichterstattung und nach apostolisch ernster Erwägung des Für und Wider entschied, daß auch diese Wesen eine Seele besäßen und der Sakramente fähig wären! Warum auch nicht sollte man an ihnen also thun? Besaßen doch diese Armsten so wenig "Affenwig", daß der kluge weiße Mann und römische Priester einen "Nürnberger Trichter oder Hammer und Stemmeisen" gebrauchen zu müssen meinte, um durch die dicken Hirnschalen etwas hindurch zu zwängen!

Laut Rönigs Gebot folgte dem Eroberer der Priefter auf dem Fuße, um die unter das Schwert Gebeugten Chrifto zu geminnen; genau vorgeschrieben und ftaatlich geregelt war sein priefterlich Thun und Werk in den Ansiedelungen. Untilchtig aber zu missionarischer Arbeit, unkundig ber Sprace, beeinflußt von der wilden wuften Zeit, gelang es ihm nicht, ben Armsten das Sklavenjoch zu versugen, sie zu Gefreiten Chrifti zu machen; wohl trugen fie gezwungen den Namen, daß sie lebten, wurden gezwängt unter ben Dienst des römischen Kultus, weiter brachte diese Miffion es nicht, fie trug Sklavenfeffeln wie das Bolf, dem fie biente. Außerdem waren nur wenig Priefter thätig in den ungeheuren Länderftrecken und bei den Tausenden der Eroberten; fast gang ohne Seelforge blieb die weiße Bevölferung, die Verwilderung wuchs bei Herren und Rnechten, und zu dem unfäglich tiefen moralischen Elende gesellte fich bas physische in Krankheit, Degeneration und massenhaftem Sterben. Wie in ben Provinzen bin und ber fab es auch in den Mittelpunkten spanischer Unfiedelung aus, firchliche und geiftliche Berwahrlosung gingen Sand in Hand. Über das alles garte es beständig unter den Ureinwohnern des Landes, blutige Aufstände gegen das unwürdige Joch hielten die wenigen Spanier und das aufstrebende Mifchblutgeschlecht in stetem Atem.

Und ob auch ein Solano mit seinen Genossen von der Cordislera de los Andes her, wie ein Strichregen über dürres Land, seine Predigt erschallen ließ, indem — nach römischer Überlieferung — an ihm das Sprachenwunder der Pfingsttage wieder neu ward, ob Zehntausende seinen Worten lauschten, ob ganze Stämme sich "bekehrten", ob er einem Gottesmanne Alten Testamentes gleich mit seinem Mantel die Ströme teilte, Wunder und Zeichen that, — auch seine Predigt war vergeblich, einem Verge gleich türmte sich das Elend über das reichgesegnete Land.

Aber mit der wachsenden Not wuchs das Berlangen nach Abhilfe. Es ift ein seltsam Geschlecht, das Geschlecht jener Tage; es sind eisenharte Männer, — die Fahrten eines Stanley im dunklen Erdteil sind wie ein Kinderspiel gegen das, was jene unternahmen, — von der Gier nach rotem Golde besessen, Bölker niedertretend und ganze Stämme vernichtend, auf der andern Seite belebt von einem Zug nach Höherem und einem Berlangen nach geistlicher Speise. Die schon bald nach dort verpslanzte Hierarchie, der Bischof von Tukuman allen voran, im Berein mit den Kolonisten, sah sich um nach Rettung; um der "Eingeweide" Christi willen, so lautete sein Ruf nach Hisse an die Vesuitenväter, welche in dem portugiesischen Brasilien sich einen Namen gemacht hatten durch ihre Erfolge auf dem Gebiete der Heidenmission wie der Seelenpslege unter den weißen Pflanzern. Das geschah am Ende des 16. Jahrshunderts, und so war der Boden beschaffen, der dem Orden bereitet war.

Er entsprach dem Rufe und entsandte feine Boten. Unverzüglich gingen diese ans Werk; querft nahmen fie, um fünftigen missionarischen Erfolges willen, die verwilderten Berren in Pflege. In turger Zeit, fo rühmen die Berichte, gewannen durch diese "Engel vom himmel" die Städte ein anderes Aussehen, und die Straffen hallten wieder von ben Lobgefängen der Frommen. Dann widmete man fich den indianischen Anfiedelungen, unterrichtete und taufte, taufte und unterrichtete das grauenhaft verwahrlofte Bolf. Dann zogen die Boten im Lande umber unermüblich, "verschlangen" in apostolischem Gifer bie schwierigen Sprachen, Friedensvermittler bald, ftets Prediger frober Botichaft, und manch feltfam Bunderzeichen bekräftigte die Echtheit der Sendung. Bon den ichluchtenreichen Ausläufern ber Anden an, in den weiten Bampas von Chaco, in Sild- und Weft-Tukuman, an den Geländen des Paraguay wie im Quellengebiete des Parana, in La Guapra, einem Teile des heutigen Rio Grande do Sul, überall erscholl die Botschaft, wurden Erfolge errungen, Tausende getauft, und das Kreuz errichtet als Zeichen des Sieges; eigentliche Stationen aber gründete man nicht. Unter bem Beichen ber Wanderpredigt, des Ausstreuens göttlichen Samens bier und da, steht diese Periode jesuitischen Schaffens. Bersuchsiahre maren es. erwachsen aus dem Boden der unglückseligen Verhältniffe, ein Mehr war nicht zu erreichen. Denn so gunftig die Aufnahme war, so viel auch man den Batern zugeftand, eine gab man ihnen nicht preis, bas vermeintliche Recht der Sklaverei an den Urbewohnern; und wie früher icheiterte an diesem auch die jesuitische Thatfraft und ihrer Mission Erfola.

Es mußte ein ganz Neues gepflügt werden! So intereffant es auch sein würde, die Borgänge zu verfolgen, welche in dem nun entstehenden Kampfe um die Freiheit der Eingebornen sich abspielten, wir müffen hier darauf verzichten. Die Jesuiten räumten zunächst das große,

weite Missionsfeld und zogen sich, gestützt auf kaiserliche Gunst, in die schon erwähnte La Guayra-Provinz zurück, welche die spanische Krone, reich an überseeischem Besitze, gänzlich ihrem Sinflusse überließ, indem sie den Insassen dort einen Freibrief erteilte, sie zu unmittelbaren Reichse vasallen erhob und jeglichen spanischen Berkehr und Sinfluß dort unterssagte. Das geschah im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, und dieses war die Geburtsstunde der eigentlichen Paraguan-Mission der Jesuiten, der Ansag des "christlichen Staates", des Missions-Staates, in dem der Orden staatliche Macht ausübte.

Der Gedanke, der den Orden leitete, war ihm nicht genuin, er verwirklichte vielmehr damit des edlen Las Casas Gedanken, der für die Eingebornen sein Herzblut daransetze, den Gedanken der "Conquista espiritual", der geistlichen Eroberung gegenüber der beliebten Schwertmission. Schon Las Casas verlangte einen lediglich der Mission unterstellten Landstrich von der Krone, dessen Jurritt keinem Weißen außer dem Missionar gestattet wäre; "hier sollte das Evangelium, der heilige Roder des Dogma und der Sittensehre, einzig gelten, gelten auch als bürgerliches Gesetzbuch"; unter geistlicher und kultureller Leitung der Ordensbrüder sollte auf solch einem Landstriche eine "Mönchsregierung" erstehen, die dem Staate in Gestalt eines jährlichen Tributes seine Oberherrlichkeit bezeugte. Diesen in der Missionsgeschichte Amerikas vielsach erprobten Gedanken verwirklichten die Fesuiten in ganz besonderer Weise unter staatlichem Schutze in hartem Kanpfe mit den angesessen, in den "Reduktionen" oder "Missionsdörfern".

Thun wir zuvörderst einen Ausblick in die nun anhebende Missionsgeschichte selbst. Ein reges Leben entsaltete sich droben an den Wasserläusen des Parana; den Aposteln der "Freiheit", Cataldino und Maceta,
strömte die Menge zu, San Ignacio erstand und Loretto, aus den Wäldern zogen die Flüchtlinge herbei, die Geknechteten verließen die Encomiendas und ihre harten Herren, und rasch blühten die Pflanzstätten auf. Neben Guayra that bald ein neues Arbeitsseld am unteren Parana sich auf, da, wo er den Bogen macht, dem Paraguay zu; Lorenzana arbeitete hier, und der Lohn seiner Mühe war San Ignacio Guazu, die erste der hernach so berühmten Parana-Reduktionen. Auch dieses Gebiet erhielt den kaiserlichen Freidrief. Zu diesen zwei Missionsäckern gesellte sich der dritte, das Land am Uruguay, ebenfalls mit kaiserlicher Gunst bedacht. Wie unter der "Wünschelrute eines Zauberers" sproßten hin und her die Missionsdörfer auf, zu mächtig war der Rus der Freiheit und anziehend das eigentümlich gestaltete Leben der Missionen.

Am Parana oben und am Unterlaufe, ben ganzen Mittellauf bes Uruguan befetten die Bater, vorwarts bringend nach Often gu, in bas Bebiet von Tape, hatten fie Erfolge zu verzeichnen, welche bie kuhnften Erwartungen übertrafen. Das himmelreich litt Gewalt, und die Saat war weiß zur Ernte. Biel Zeichen und Bunder befräftigten bas gepredigte Wort, geiftesftarke Männer, ein P. Rochus Gonzales be Sta. Eruz, ein Ruiz Montoja und andere mehr, leitungskundige und mit Missions-Scharfblick versehene Provinziale, ein Torres, Onate, führten das Werk, visitierten die Arbeit und die Arbeiter, unverdroffen alle, voll glühender Begeisterung und todesfreudig. So gedieh bas Werk; wo der Orden Fuß gefaßt hatte, wo das Kreuz errichtet war als Zeichen des Sieges, die Meffe gelesen und die Gegend in Besitz genommen war für den Heiland der Welt, da ließ er nicht ab, überwand heidnische Berfolgung grimmigfter Art und Aufstände, von Zauberprieftern geführt, in denen "koftbares" Märtyrerblut fließen mußte. Da "bandigte" er in furzem ungefüge Sitten ber Heiden, wehrte der Trunksucht und furchtbaren Laftern und schuf sich eine Gemeinde, willig zu Missionsbiensten sauerster Art, willig unter das Gebot des Briefters sich beugend als seines Baters, der ihm unendlich viel Liebes erwiesen hatte.

So verssossen zwei Tahrzehnte, da pochte ein Feind an die Thore des Missionsstaates und an die Pforten der Reduktionen, wie kein grimmigerer je erstanden ist: die Mamelukos von St. Paul Piritininga. Schwer drohende Zeichen hatten vor ihm gewarnt, das Rauschen seiner Füße hatte man gehört in den Ansiedelungen. Wie einst in den Tagen Titi und Vespasiani, da eine Wagenburg ängstigte die Bewohner der heiligen Stadt Jerusalem, Stimmen laut wurden im Tempel, und Gestümmel von Rossen und Wagen gehört ward, von Kriegssund Kriegssgeschrei, so damals in einem der Missionsdörfer von La Guayra, als das Volk den Tempel verließ; heilige Statuen vergossen reichlichen Schweiß, seltsame Zeichen am Himmel verkündeten Unheil drohend tödsliches Geschick.

Die mit dem Namen Mamelukos belegten Feinde waren Sklavensjäger von Profession, welche von St. Paul aus die umliegenden Landsstricke ausbeuteten und auf jahrelangen Raubzügen immer weiter nach Westen hin ihr Jagdgebiet ausdehnten. Ein Kapitän oder erprobter Waldläuser machte den Anführer, wilde TupisIndianer vervollständigten die Bandeira, das reisige Fähnlein. Obgleich es gar manchem wilden Gesellen das Leben kostete in dem Drangsal der Wildnis, lockte die Romantis des Räuberlebens und der nie sehlende Gewinn stets neue

Scharen auf den gesetzlosen Pfad. Noch heute klingen die Trachten und Thaten dieser abenteuernden Gesellen nach in den Liedern des Volkes von Rio Grande do Sul.

Westsüdwestlich von ihren alten abgejagten Jagdgründen trasen nun diese Käuber am Parana auf die Jesuiten, die in Brasilien schon manchen Kampf mit ihnen ausgesochten hatten. Die Arbeit war den Feinden leicht gemacht, die Missionsdörfer steckten voll von Indianern, ein Grund zum Angriff war bald gefunden; sie achteten nicht Völkerrecht und Königssgebot, nicht daß Spanien die Doppelkrone trug, wilde Bestien können nicht gieriger auf ihre Beute zusahren, sie zerreißen und sich berauschen in Blut, als diese Mamelukos thaten. Die Stunde des Gottesdienstes und den frühen Morgen ersahen sie für ihre Überfälle. Was nicht brauchbar war, ward niedergehauen, was kräftig und schön, in Fesseln gelegt, die Niederlassung selbst ging in Flammen auf, das Heiligste ward mit Füßen getreten, kaum schützte sein Stand den Priester. Wir dürsen die einzelnen Phasen des nun begonnenen Kampfes nicht verfolgen, wie drohende Wetterwolken hingen Jahr für Jahr die Fähnlein der Mamesluss um die Reduktionen, Widerstand war nutzlos.

Und wenn je ein Jahr ber Ruhe erfolgte und die Gehetzten sich sammelten, auch neue Scharen herbeizogen, und neue Reduktionen entstanden, um der Not der Zeit zu entgehen, — wie Schase zur Schlachtsdankt drängten sich die Ratlosen, eine sichere Beute der Paulistas. Und bald ging die Rede um, von den Räubern eifrigst gepflegt, die Jesuiten selbst hätten die Unmenschen herbeigerusen, zu dem Ende die Indianer gesammelt, um sich zu teilen in den Gewinst; die Bäter blieben kaum ihres Lebens sicher vor den Bekehrten, rohe Mißhandlung ward ihnen zu teil für alle ihre Liebe. — In langen Reihen zogen die Geranbten Brasilien zu, nirgends Hise, nicht hier, nicht in den Missionslanden, La Guayra ward zertreten, ausschie, die Christenschar am Uruguay und in Tape, Klage ertönte von Parana, — und die Spanier rieben sich froh die Hände über der Bäter Mißgeschick und machten mit den Räubern aemeinsame Sache!

Wieder kam Botschaft, die Mamelukos nahten heran! Da fuhren, von der Bäter Hand gelegt, die Flammen auf in den noch verschonten Reduktionen, zum Parana eilten die Geängsteten, bargen an Hausrat und an Schutzheiligen in Kähnen, was immer möglich, fuhren unter unsäglichen Mühen und verzweifeltem Widerstande der Heimatlosen, die Käuber auf den Fersen, den Parana hinab! Am Salto Grande gingen die Kähne in Trümmer, der Hunger wütete in den Reihen, Krankheit

brach aus unter ben Tausenben. In Heerhausen geteilt, zogen sie endlich weiter, "wie ein anderer Moses" Pater Montoja vorauf, bis endlich das bergende Land, das Land zwischen Uruguay und Parana, da, wo beide Ströme auf 30 Meilen sich nähern, erreicht war! Eine ganze Provinz war verloren, von 80 000 "Bekehrten" etwa 12 000 geblieben, aber, wie wir sehen werden, war für die Mönchsregierung selbst ungeheuer viel gewonnen. — Bon Guayra wandten sich die Näuber gen Tape. Das erneute Königsgebot galt ihnen lächerlich, die Donner des Batikans rollten machtlos über ihre Häupter dahin. Auch Tape ward zertreten, und, wie von Guayra, sührten die Läter den Rest ihrer Gemeinden unter unsägslichen Mühen und vielsachem Widerstande über den Uruguay in das schon bezeichnete Land des Friedens.

Bor fredem plöglichem Überfalle maren nun die Gemeinden gefichert, aber würden die Räuber nicht auch die breite Strom-Barriere überwinden? Was bann? Spanien half nicht, in Affumption hieß ber Berluft von Taufenden eine Rleinigkeit, aus welchem die Bater fo viel Aufhebens machten, - da kam eine königliche Ordre, welche die Bewaffnung der Chriften gestattete. Als nämlich die Not am höchsten war, eilte Montoja nach Madrid und Diaz Taño nach Rom. Beide redeten in beweglichen Worten von dem Elende der Chriften; Montoja bewies, es liege im Interesse ber Krone, wenn die Bewaffnung der Christen mit Feuergewehren gestattet würde. Lange schwankte das Zünglein der Wage hin und her, die neue politische Ronftellation, herbeigeführt durch die Erhebung des Saufes Braganza in Portugal, gab den Ausschlag, Portugal war huben und druben zum Erbfeind geworden. Montojas Bitte brang burch, von Beru tamen die Waffen für die Chriften, und bald fandten die Reduktions-Indianer die Mamelukos mit blutigen Röpfen heim!

Also die Christen bewaffnet, das Missionsseld centralisiert auf das seitdem "Missiones" genannte Land zwischen Uruguay und Parana und westwärts von ihm nach Assumption zu! Das war eine Errungenschaft und ein Gewinn von ungeheurer Tragweite! In riesigem Orange der Thatkraft waren die Väter von 1609 an vorgedrungen; wie die Blätter und Blüten kommen im Frühling, so erstanden die Reduktionen, Taussende und aber Taussende von Heiden gingen ein in den Schafstall der Kirche; kaum daß ein neues Feld eröffnet war, trat ein zweitneues an die Seite des ersten, von allen Gegenden erschalkten die Ruse nach dem "Gesetze Christi", und bereit folgten die Väter. An einen inneren Aufbau, an eine missionarische Erziehung, das liegt auf der Hand, war bei

solchem Vorgehen nicht zu benken, Heidnisches mußte sich mischen mit wenig Christlichem, ein Zusammensturz war unvermeidlich. Da riefen die Waldläufer ein gebieterisch Halt; was reif war zur Ernte, das blieb, was Schwindelkorn war, fiel ab, ward zertreten und verdarb.

Einen Stamm alter Christen, aus Guayra besonders, retteten die Bäter, vom Uruguay nicht minder; beide führten sie den Parana-Christen zu, und an ihnen und mit ihnen in dem gegen früher engbegrenzten Raume begann nun die versäumte erziehliche Arbeit. Man sammelte außerdem, was in diesem Missionscentrum noch nicht den Namen Christitung, gut geseitete und tüchtig bewaffnete Expeditionen suchten die Jagdgründe der Paulistas ab nach zersprengten Resten, bis in die Sierra del Tape mit unermüdlichem Eifer. Bald war die Zeit der eigentlichen Sammlung abgeschlossen; was geblieben war von der Guarani-Familie, hatte den Reduktionen sich zugewendet, die ja nun sichen Frieden boten.

In benselben Jahren vollzog sich der innere Ausban der eigenartigen Mönchsregierung; etwa in das Jahr 1642 fällt die definitive Regelung dieser so eigenen Gemeinschaft, außerordentliche, königliche Privilegien gegenüber den Gelüsten der hierarchischen- wie staatlich-kolonialen Macht, deren Krone die Bewaffnung der Christen war, thaten bald und leicht das Ihre, Jahre der Blüte und des friedlichen Gedeihens über die Missionen herbeizusühren. Handel und Gewerbe blühten auf, ausgedehnte Plantagen und riesige Viehöse umgaben die Missionsdörfer, und nichts schien der gesammelten Christenheit zu fehlen.

Es murde uns zu weit abbringen vom Ziele, wollten wir den nun beginnenden furchtbaren Rampf des streitbaren Bischofs Cardenas von Affumption berfolgen, den Streit des Jose Antequera, der Communeros und Contrabandiftas in derfelben Stadt, Rämpfe, die der Orden ausfoct für die Freiheit seiner Christen, für seine eigenen weitgebenden, ungeheuerlichen Privilegien, Rämpfe, welche spanische, noch nicht erstorbene Habaier nach den Leibern der Eingebornen ihm aufzwang, in denen er aber fiegte durch viel Lift und unverwüftliche Dreiftigkeit, durch Entftellung ber Wahrheit und ichlaue Gewinnung des Konigs und feiner Rate. Der Orden ging geftärkt und gehoben aus dem Unwetter hervor, bas beruhmte Decretum Philippi V. fanktionierte, was er gethan hatte und fürder unternehmen würde. — Einen flüchtigen Blick nur können wir auf Die übrige Miffionsthätigfeit in der Ordensproving Paraguan werfen. Wir geben poriiber an den wilden Guanquurn-Uakaekolot, den berittenen und ftreitbaren Chaco-Leuten, Abiponen, Mokobiern und anderen, an den ben Guarani stammvermandten Chiriquanen auf den Abhängen der Anden,

Bölfern, benen ber Orben gleichzeitig mit ber Guarani-Miffion feinen Eifer widmete, - wir verlaffen den tragen, faulen, indolenten, "fraßgierigen", nur das Heute kennenden und für das Morgen unbekümmerten Buarani, fteigen ben Baraguan aufwärts, alte, von goldsuchenden Spaniern betretene Pfade, und wenden uns jenen Gebieten gu, aus benen bem Amazonas seine großen Nebenfluffe von Süden zuströmen und die Chaco-Ströme ihr Waffer empfangen, dem Lande ber Chiquitos. Auch ihnen brachte ber Orden die Botschaft vom Kreuz gegen das Ende des 17. Jahrhunderts. Schlag auf Schlag ftanden die Reduktionen auf, zehn an der Bahl, und feltsame Dinge geschahen bier an Zeichen und Wundern, in nicht zwanzig Jahren war das Bolk als folches "bekehrt". Kaum war das Werk vollbracht, ja noch mitten im Werke, ichauten die Bater aus von beiden Seiten, vom Suden her im Missionsland und vom Morden her aus den Geländen der Chiquitos, ein riefiger Gedanke bewegte ihre Seele, ein Beg, eine Brude follte geschlagen werden amifchen diesen Missionsgebieten, und vermittels der Verbindung beider gedachte man die starren Chaco-Leute einzuengen, um diese fast uneinnehmbare Burg des Heidentums zu gewinnen. Der Bersuch icheiterte an den ungeheuren Schwierigkeiten und an bem Widerstande der flugräuberischen Panagua, ward endlich zu Grabe getragen bis auf den heutigen Tag burch Ereigniffe, Die den Orden hinwegfegten aus feinem Befite.

Dieses sind die beiden Missionsgebiete, auf denen die Bäter Erfolg errangen; kehren wir zum ersten zurück, zu den Guarani-Missionen. Mit bewunderungswürdigem Geschief war das Land auserwählt; durch-flossen von gewaltigen Strömen, bewässert durch viele Nebenssliffe derselben war es fruchtbar und reich an Saat zu Nutz der Menschen, pittorest in dem Berggebiete, vollkommen gesunden und missen Klimas. Weite Wälder lieferten prächtiges Bauholz, der Unterwald den geschätzten Paraguay-Thee; reiche Beiden ernährten Tausende von Rindern. Hier standen 1732 die dreißig Reduktionen, denen dis zum Jahre 1750 noch drei andere sich zugesellten im nördlichen Gebiete, um als Posten zu dienen für den Weg zu den Chiquitos. Wenn irgend möglich, waren die Oörfer auf Höhen erbaut, an den Ufern der Hauptströme oder ihrer Neben- und Zussüsse.

Auf palmenbewachsenen Hügeln, den Uruguay zu Füßen rauschend, mit weitem Umblicke, lagen Japenu und La Cruz. An das Gelände des gleichen Stromes geschmiegt St. Thomas, St. Xavier frönte einst sein steiles Ufer, da, wo er sich entschieden dem Südlause zuwendet, während die Schwesterdörfer, La Conception und Sta. Maria la Major

auf Sügeln gelegen, mehr ober weniger entfernt von seinen Ufern, in ber gunftiger gelegenen Station ihren Stapelplat fanden. Um Barana selbst waren die fünf öftlichen Reduktionen erbaut, vor allen ausgesucht Canbelaria, ber Borort ber Miffion; Corpus Chrifti, nur eine halbe Meile vom Fluffe entfernt, befigt einen trefflichen Safen, der auch dem nahen Jejus zu gute kommt. Bon dem auf Bugeln erbauten Stapua schaut der trunkene Blick auf ein herrliches Gelande, auf ben majeftätischen Parana mit feinen blumigen Inseln, auf Thäler und Hügel, die reiche Bäche und Rinnfale bem großen Strome zusenden. Auch Sta. Rosa erfreute fich gleichen Borzuges, an kleinem Bafferlaufe unter Balmen fich hinstreckend, - anderer Orte nicht zu gedenken. Wahrlich ein herrliches, reiches Land, weltabgefdieden und doch weltverkehrverbunden durch bie mächtigen Stromläufe, wie feines geeignet zu der großartigen Anlage des Ordens. — Weniger günstig gelegen war die Chiquitos-Provinz, heiße Glutwinde wechselten ab mit talten Stürmen, welche von den Unden herunterbraufen, Durre verdarb oft menschlichen Fleiß, und zur Regenzeit breiteten unendliche Strome und Überschwemmungsgebiete fich aus, Die Klimafieber erzeugten und den Tod mit sich brachten. Reich bevölkert aber waren beide Gebiete. In den Guarani-Reduftionen lebten 1732: 30362 Familien mit 141182 Seelen; am meisten bevölkert war St. Nicolaus mit 7751, am geringsten St. Cosmas und Damianus mit 2509 Seelen. In den Chiquitos-Flecken lebten 1767: 23 788 Seelen.

In tiefem Frieden thaten die Bäter ihr Werk nach den letzten Kämpfen, aber drüben im Mutterlande nahte mit Riefenschritten der Zeitpunkt heran, an dem der seit lange gesammelte Unwille gegen den gepriesenen Orden zum Ausbruch kommen sollte. Und seltsam, Paraguay, dieser Winkel der Welt, spielt eine bedeutsame Rolle in der Geschichte des Sturzes der Jesuiten; der Missionsstaat der Jesuiten war der Hebel, der das innerlich morsche Gebäude aus den Angeln hob.

Am Ausstusse bes La Plata hatten die Bortugiesen eine Kolonie gegründet, San Sacramento, welche lebhaften Schmuggelhandel trieb und die spanischen Zollgesetze zu schanden machte. Schon viel Blut war um dieses unbequeme Raubnest geslossen, Guarani hatten vor ihm tapser gesochten; da gab die spanische Krone in den vierziger Jahren leichter Hand an Portugal die sogenannten sieben östlichen Missionen jenseits des Uruguan, an der Listère des brasilianischen Fichtenwaldes von Sta. Catharina, und erhielt dasür die unbequeme Kolonie. Ein Grenztraktat von 1750 regelte den neuen Besitzstand. Ein Schrei der Entrüstung ging durch die betroffenen Reduktionen, ihr reiches, herrlich bebautes

Land sollten die Bäter dem Erbseinde ausliefern und sich Wohnsitze suchen, wo es ihnen beliebe; Spanien verlangte den schuldigen Gehorsam, Borstellungen waren fruchtlos. Die Bäter befanden sich in der peinslichften Lage. Sie mußten den Schein des Gehorsams gegen die spanische Regierung wahren, — daß sie royal seien, hatten sie immer behauptet, — und doch zugleich den Widerstand der Indianer, der sosort organissert war, begünstigen, und dieser zwiesachen Pflicht kamen sie redlich nach. Lange währte der Widerstand der aufgereizten Indianer, der Krieg der vereinigten Kronen Spanien und Portugal verschlang ungeheure Summen, und als endlich die sieben Flecken erobert waren, blieb das öde Land den Portugiesen ein unsicherer und wertloser Besitz, der bald wieder an Spanien überging.

Die wichtigste Folge aber dieses sogenannten Traktats oder sieben Missionskrieges war die, daß der Marquis Pombal, die Seele des Hasses wider den Orden, fest entschlossen ward, die Jesuiten zu stürzen, und daß die spanischen Staatsmänner in ihrer stets regen Voreinsgenommenheit bestärkt wurden. Paraguay trat in den Vordergrund des Interesses; im Jahre 1757 erschien die merkwürdige kleine Flugschrift Pombals: "Kurzer Bericht über die Republik der Jesuiten in Paraguay", das erste zündende Geschoß, welches gegen die Jesuiten geschleudert wurde, und dem von nun an ein vernichtender Schlag nach dem andern folgte.

Die gegenseitige Erbitterung erzeugte eine Hochflut von Streitschriften, in denen allen mehr oder weniger dem staunenden Publikum die Gemeinsgefährlichkeit der jesuitischen Gründung in Paraguan vorgeführt und ihre Abschaffung besürwortet wurde. Es giebt kaum eine interessantere Litesratur als diese, aber ich darf mir nicht herausnehmen, darauf noch einzugehen. Zug um Zug vollzog sich das Verhängnis des Ordens in Europa; 1767 war die Vertreibung der Väter aus den Missionen in Spanien beschlossene Sache; vergeblich beschwor Papst Clemens XIII. Karl III. von Spanien, ein Staatsschiff brachte die Meldung nach Buenos Apres.

Man hatte energischen Widerstand des Ordens erwartet, besondere Vorsichtsmaßregeln waren getroffen, ein eigener Gouverneur, Bucareli, war zu dem Ende nach Südamerika gesandt, auf einen Tag sollten die Verhaftsbefehle in allen Reduktionen vollzogen werden, sichere Gauchos hatten die einzelnen spanischen Posten benachrichtigt. Alles war unnötig; niedergeschlagen und in dumpfer Resignation demittigten sich die Väter unter den schweren Stecken des Treibers. "Die Kraft, welche so vielen Stürmen stand gehalten hatte, war geknickt. Der ungeheure Fall des

Ordens hatte auch den einzelnen Mitgliedern den Schwung des Geistes gelähmt." Binnen wenigen Wochen waren alle Jesuiten in Buenos Apres vereinigt und warteten in strenger Haft der Überfahrt nach dem Kirchenstaate.

Und wie ftand es um die Chriften in den Reduktionen? Gine Neuordnung der Dinge trat ein, die geiftliche und weltliche Gewalt, welche bislang in Einer Hand geruht hatte, ward geschieden. Die Indianer fetten eine Zeitlang biefer neuen Ordnung einen Widerstand entgegen, ber in rührenden Petitionen an den Rönig um Wiedergabe der Jesuiten und Wiedereinführung ber alten Zuftande fich kundgab, dann hörte auch biefer auf und die Chriften versanken völlig in dumpfe Gleichgiltigkeit. Unterdeffen war ihr Land ichon ruiniert; jeder der habgierigen Beamten hatte es fo fcnell wie möglich ausgesogen, und zugleich hatte bie Sorge für den allgemeinen Wohlstand, wenn nicht aufgehört, so doch fehr nachgelaffen. Binnen wenigen Jahren war der Biehftand des Landes fast vernichtet, die Bevölkerung auf weniger als die Sälfte zusammengeschmolzen, und der Reft völlig entsittlicht, denn wirkliche, sittliche, aufhaltende Rräfte hatten die Bäter in ihrem langen Regimente diesen "Kindern in ihrer Unichuld" weder einflößen wollen, noch auch mitzugeben vermocht. Berwaltungssustem folgte dem andern, oft von wohlwollenden und kenntnis= reichen Männern erdacht, aber es blieb ein Probieren an einem willenlosen Körper! Es sind tieftraurige Bilder, die aus dieser Periode uns entgegentreten, Bilder ichandlichster Sabgier einerseits, nie rubender Rivalität der geiftlichen und weltlichen Beamten um die ftets gemißhandelte Person des armen Indianers, und tiefen, tiefen Falles andererfeits, eines Falles jener Leute, benen die perfonliche Freiheit genommen wurde, die, Unmündigen gleich gehalten und geleitet, nun der ftarken Sand entbehrten, die fie einst führte!

Wenige Worte noch über das trostlose Ausklingen und Ende! Nur die Chiquitos-Reduktionen sind von dem Untergange verschont geblieben, von den Guarani-Siedelbörfern ist außer kümmerlichen Resten in dem heutigen Paraguay nichts mehr vorhanden; der Grund davon liegt in äußeren politischen Umständen, von sich selbst aus sich zu erhalten, sehlte den Christen die innerliche Kraft. Als die Stürme der Revolution von Südamerika über das Land dahindrausten, mußten die Reduktions-Indianer die Heere der Prätendenten und Freibeuter süllen, die Heimsstätten gingen in Flammen auf in dem Streite um das Missionsland, und der Urwald beanspruchte sein Recht an den verödeten Stätten. Noch zeugen gewaltige Ruinen von der entschwundenen Pracht, und die letzten

62 Flex:

Reste der einst so zahlreichen Guarani-Familie ruhen auf den Gräberseldern von Arrono Grande und India Muerta, auf denen Rosas gegen
seinen Widersacher stritt 1842 und 1845. Nie wieder betrat der Orden
ben Schauplatz seiner Thätigkeit; ein schweres Verschulden ließ er dort
zurück, ausgetilgt aus dem Buche der Lebendigen waren die Kinder seiner Wission, verwüstet seiner Hände Werk.

### Die S. P. G. in Barma.

Von D. Flex. (Fortsehung.)

Die Aufmerksamkeit der S. P. G. wurde zuerst im Jahre 1857 auf Barma gelenkt, und zwar durch den damaligen Geiftlichen in Moulmein, Rev. C. B. Barish. Barma als indische Proving ftand unter ber geistlichen Oberleitung des Metropolitanbischofs von Kalkutta, deffen Pflicht es ift, die Stationen, welche als Centralpunkte für die Regierung oder die Armeeverwaltung bestimmt worden, und infolge deffen von einer größeren Anzahl Beamten oder von Offizieren mit den ihnen zugewiesenen Truppenabteilungen besett find, mit Beiftlichen (chaplains) zu verforgen. Mr. Pariff war der Ansicht, daß man zuerst auf die Jugend einwirken muffe, er wandte fich daher an Dr. Ray, den Prinzipal des der S. P. G. gehörigen Bifhops-College in Ralkutta, und teilte ihm feine Unfichten und Blane mit. Dr. Ran, einer der bedeutenoften Theologen und Schulmänner, die wir in Indien gehabt haben, erfaßte die Idee mit großem Eifer und forderte die S. P. G. auf, hier thatkräftig einzuschreiten. Mittlerweile fandte er einen seiner Studenten, einen Mr. Cocken, nach Moulmein, um Mr. Parifh, der ichon auf eigene Sand eine Schule angefangen und unter den englischen Beamten des Ortes Gelber für diefes Unternehmen gesammelt hatte, zu helfen.

Im Jahre 1859 gelang es ber Geselsschaft, einen tüchtigen Pädasgogen, den Rev. A. Shears, M. A. von der Universität Cambridge, für diese Arbeit zu gewinnen. Seine Bemühungen waren so erfolgreich, daß er schon im Oktober desselben Jahres 107 Schüler hatte.

Im Gegensatz zu den Regierungsschulen, in welchen Religion nicht gelehrt wird, machte er es zur ersten Bedingung, daß nur solche Kinder aufgenommen werden sollten, deren Eltern ihre Einwilligung schriftlich gegeben, daß dieselben in der chriftlichen Religion unterrichtet werden dürften. Ebenso bestand er darauf, daß die Kinder die Schule regels

mäßig besuchten und ein Schulgeld von 2 M. monatlich entrichteten. Und siehe da, es ging! Mr. Shears fand die Leute "gelehrig, freundslich, heiter und ehrlich, treu gegen ihre Freunde, große Liebhaber von Musik und Tanz und athletischen Körperübungen," und vollständig bereit, die von ihm gebotene Erziehung ihren Kindern zu teil werden zu lassen.

Bon außerordentlichem Einfluß auf die Weiterentwicklung des Schulwesens in Moulmein war die Arbeit des Mr. Marks, eines bedeutenden Mannes, welcher sich schon durch seine erfolgreiche Thätigkeit unter den Bolksmassen im Osten von London einen Ruf erworden, und nun den Antrag der S. P. G., Mr. Shears Mitarbeiter zu werden, angenommen hatte. Seine eminente Befähigung zum Unterrichten und die Gabe, sich die Liebe und Zuneigung seiner Schüler zu erwerben, sanden unter den unverdordenen, naturwüchsigen Barmanenkindern vollen Spielraum und schon im nächsten Jahr war die Zahl der Schüler auf 300 gewachsen.

Bischof Cotton, der damalige Metropolitanbischof von Kalkutta, besuchte im Dezember des genannten Jahres (1861) Moulmein und prüfte die Schule eingehend. Sein Urteil war folgendes:

"Ich fing mit der Prüfung der Klassen um 11 Uhr vormittags an. Jeder Knabe wurde einzeln geprüft, und zwar in Bibelkunde, Geographie, Englisch, Barmanisch, Lesen, Rechnen und Singen. Die Antworten waren außerordentlich gut, und die Hauptsache war, daß alles, was die Knaben leisteten, tüchtig und gründlich war und einen sorgfältigen und systematischen Unterricht bekundete. Ich kann in Wahrheit sagen, daß ich nirgends in Indien eine Schule gefunden, die so vielversprechend oder des Ersolges so sicher gewesen wäre wie diese. Ungefähr 40 Knaben wohnen in Mr. Marks Hause, wo die Arrangements sür ihren Komfort, sür Sauberkeit und die Aneignung guter Sitten ausgezeichnet sind." <sup>1</sup>)

Eine Mädchenschule, welche in demselben Jahre gegründet worden war, und besonders von Mrs. Shears geleitet wurde, erfreute sich auch eines befriedigenden Zuspruchs.

Auf Anregung des Bischofs Cotton beschloß die S. P. G. im folzgenden Jahre (1862) Rangun, die Hauptstadt von Pegu, zu besetzen. Auch hier unterstützte der Regierungschapsain, Rev. H. Erofton, die Anzgelegenheit aufs eifrigste. Mr. Marks kam von Moulmein herüber, predigte in Mr. Crostons Kirche über die Aufgabe, welche mit der Ersöffnung einer Mission den englischen Residents in der Stadt erwachse, hielt darauf eine zahlreich besuchte Versammlung ab, bei welcher Oberst Phayre, der Chief Commissarius<sup>2</sup>) für Barma, präsidierte und viele

<sup>1)</sup> Extract of Report. Barma. Chapt. II. pag. 8.

<sup>2)</sup> Der oberste Statthalter der Provinz oder des Landes, welcher die Gesamts verwaltung unter dem Vicekönig von Indien einheitlich zu leiten hat.

64 Flex:

einflußreiche Barmanen zugegen waren. Mit Zustimmung der Berssammlung wurde eine Kollekte veranstaltet, welche in fünf Tagen 10000 M. einbrachte. Die Barmanen sammelten außerdem noch unter sich 1400 M.! für die Errichtung der Missionsschule, deren Hauptzweck, wie sie mußten, Unterricht in der christlichen Religion sein sollte.

Als ein gutes Omen erschien es, daß die Regierungsschule zu bersselben Zeit aus Mangel an genügender Beteiligung eingegangen war, man hatte also keine Konkurrenz zu fürchten.

Mr. Marks siedelte nun mit seinem Bruder, der ihm zu Hilfe gesandt worden war, nach Rangun über<sup>1</sup>) und ging mit aller Kraft an seine neue Aufgabe hier. Im ersten Monat meldeten sich 100 Schüler, in den folgenden Monaten kamen noch 120 dazu, so daß die Schule im ersten Jahre 220 Schüler zählte.

Das Lokal-Komitee, welches sich mittlerweile gebildet hatte, beschloß nun, geeignete Gebäude für Schul- und Missionszwecke im Mittelpunkt der Stadt zu errichten. Auch hier wurden 40 barmanische Knaben als Kostschüler aufgenommen und hier fanden die ersten Bekehrungen unter ihnen statt. Bier Knaben traten zum Christentum über und wurden öffentlich getauft.

Während der kalten Zeit (Oktober—Februar) machte Mr. Marks mit zehn seiner besten Schüler eine Bootsahrt den Frawaddy hinauf und besuchte alle größeren Städte an demselben, um den Einwohnern derselben durch Vorsührung der Schüler die günstigen Resultate der Missionsschule ad oculos zu demonstrieren. Nebenbei war er unermüdlich thätig, um die von ihm unternommene Übersetzung des Neuen Testaments und des Prayerbook<sup>2</sup>) ins Varmanische zu vollenden. In 1864 hatte er die Freude, den größten Teil des ersteren und des letzteren vollständig durch die Presse zu bringen.

Leider trat jetzt eine zeitweilige Unterbrechung in dem bisher so glänzenden Fortgang der Arbeit ein. Die Anstrengungen, denen sich diese ersten Pioniere der S. P. G. unterzogen, mußten auch die stärkste Konstitution untergraben. Mr. Nicholis erkrankte am Gehirnsieder und starb am 10. Dezember 1864. Vier Tage später brach Mr. Marks zusammen und mußte vom Arzt sofort auss Schiff gebracht werden, um sein Leben zu retten. Mr. Shears und seine Frau waren schon früher erkrankt und hatten nach England zurücksehren müssen. Auch Mr. Marks mußte nach Hause gehen. Zwei andere Missionare wurden an ihre Stelle ge-

<sup>1)</sup> Un seine Stelle in Moulmein traten Rev. H. Nicholls und Mr. Corper.

<sup>2)</sup> Book of Common Prayer ift die Agende der englischen Kirche.

fandt, ebenso wurde für die Mäddenschule in Moulmein, welche jest gegen 40 Schülerinnen hatte, eine neue Borsteherin, Miß Cooke, geschickt.

Welche Hoffnungen man gerade auf diese Schule setze, geht aus einem Bericht hervor, welcher die Visitationsreise des Vischofs Milman<sup>1</sup>) in Barma beschreibt. Er besuchte bei seiner Anwesenheit in Moulmein selbstverständlich auch diese Mädchenschule. Der Bericht sagt:

"Ich kann mir keinen interessanteren Anblick denken, als diese Schule voll von barmanischen Mädchen. Sie berechtigt zu den größten Hoffnungen für die Zukunft, sie wird noch mehr als die Knabenschule zur Evangelisierung und Civilisierung des Landes beitragen. Trot aller Schwierigkeiten ist die Schule lebensfähig geworden und sie wird noch viel Frucht bringen zur Ehre Gottes und zur Rettung vieler Seelen."

Im Dezember 1865 konnte Mr. Marks auf seinen Posten zurück- kehren.

Es war nun sein eifrigster Bunsch, die weiter stromauswärts liegenden Orte in den Bereich seiner Thätigkeit zu ziehen und es gelang ihm, eine Zweigschule in Henzada zu errichten. Die Art und Weise, wie dies geschah, ist außerordentlich charakteristisch für die damaligen Zustände im Lande und zeigt das liebenswürdige Entgegenkommen, welches er bei den hohen und höchsten englischen und barmanischen Beamten für sein Werk sand.

Der Bischof hatte die Regierungsstationen am Irawaddy zu besuchen und Mr. Marks benutzte diese Gelegenheit zu einer zweiten Missionsreise den Fluß hinaus.<sup>2</sup>) Die Reisegesellschaft bestand aus dem Bischof, seiner Schwester, seinem Kaplan und dem Doktor, Rev. A. Garstin, dem Geistlichen von Thayet-myo, welcher auf Urlaub in England gewesen war und nun auf seine Station zurücksehrte, Mr. Marks und zwei seiner besten barmanischen Schüler, Moung Hoo Tu und Moung Bah Oh. Der Regierungsdampfer Nardudda war zur Reise beordert worden. Die Tour erstreckte sich bis Myangyan. Dier besuchte der Bischof und Mr. Marks ein barmanisches Kloster (Kyoung), von dessen Insassen, den Pungyis, sie mit großer Freundlickseit empfangen wurden. Diese Kyoungs sind in Barma etwa das, was bei uns die kathoslischen Knabenkonvente sind. Es ist unter den Barmanen allgemeine Sitte, ihre Söhne, wenn sie zwölf Jahr alt sind, in eins dieser Kyoungs zu schicken, wo sie ein oder zwei Jahre bleiben. Sie legen hier die den geistlichen Stand kennzeichnende gelbe Kleidung an, lernen lesen und schreiben und üben sich in

<sup>1)</sup> Sein Vorgänger Bischof Cotton, den ich selbst näher kannte, war ein außersordentlich tieser, gegründeter Christ, eine edle Natur im vollsten Sinne des Wortes. Er ertrank auf einer Bisitationsreise im Brahmaputra. Auch Bischof Milman starb auf einer Bisitationsreise im Nordwesten Indiens.

<sup>2)</sup> Die Kommunikation findet in diesen Teilen Indiens meistens zu Wasser statt. Der Irawaddy und der Brahmaputra mit ihren zahlreichen Nebenflüssen ersehen für diese Provinzen die Straßen. In Barma gab es damals nur ungefähr 700

66 Flex:

verdienstlichen Werken im hinblid auf ihre zukunftigen Existenzen, welche sie noch durchzuleben haben werden, ehe sie endlich den Nirwanazustand erreichen,

d. h. wieder in das All oder das Nichts aufgelöft werden.

Diese jungen Schüler heißen Shings. Sie dienen den älteren, müssen ihnen zu bestimmten Tageszeiten die Beteldose<sup>1</sup>) reichen, ihnen beim Ausgehen den Sonnenschirm nachtragen 2c. Die meisten absolvieren ihre Erziehung in zwei Jahren und kehren dann in ihre Heimat zurück. Andere bleiben und studieren weiter und werden, wenn sie zwanzig Jahre alt sind, seierlichst unter die eigentliche Brüderschaft des Kydung aufgenommen und sind nun Pungyis. Sie können nun von Grad zu Grad steigen und zunächst den Titel Tsaya erringen, welcher sie zum Borsteher eines Kydung macht. In jeder Stadt sind mehrere solcher Kydungs, welche unter der Oberleitung des Tsaya-dan stehen, dem es besonders obliegt, Streitigkeiten zu schlichten und den bestehenden Borschriften der Kydung Gehorsam zu verschaffen. Die höchste Autorität über alle Kydungs liegt in den Händen des Tha-tha-na-baing, welcher in der Haupstfadt des Reiches residiert und allein in allen Religionsfragen endgiltig entscheidet.

Ein Pungyi ift nicht fürs Leben gebunden, er darf aus dem Orden

austreten, fann aber dann nie wieder aufgenommen werden.

Es lag selbstverständlich sowohl dem Bischof als auch Mr. Marks daran, mit diesen Leuten auf freundschaftlichem Fuß zu stehen und wo möglich auch ihr Interesse für die Missions- und Erziehungsarbeit nach christlichen Grundstäten zu gewinnen.

In Prome besuchten fie die große Bagode. Sie ist ungeführ 250 Fuß hoch, reich vergoldet und auf der Terrasse von vielen kleineren Bagoden umgeben, welche ebenfalls vergoldet sind.<sup>2</sup>) Das ganze Flußuser hier ist mit Bagoden besetz, die Felsen sind ausgehöhlt, und haben wahrscheinlich früher Einsiedlern zum Aufenthalt gedient, überall sindet man an den Felswänden und an den von Felsblöcken aufgeführten Mauern Darstellungen des Gautama

(Buddha).

In demfelben Jahre gelang es Mr. Marks, für feine Arbeit einen

<sup>1)</sup> Betel ist ein aromatisches rotsaftiges Blatt, welches, oft mit Stücken der Soparinuß vermischt, gekaut wird.
2) Ich komme auf die Bagodenbauten in Barma später zurück.

Alliierten zu gewinnen, bessen Machtwort ihm den Weg durch ganz Barma bis in die Hauptstadt des Landes, ja bis in den Pasast und die Familie des Königs öffnete. Dieser Berbündete war niemand anders, als der König von Barma selbst.

Marks hatte schon 1863 einen Prinzen des königlichen Hauses, welcher sich mit dem König entzweit hatte und infolge dessen geslohen war, in Rangun kennen gelernt. Er hatte mit ihm über das Christentum gesprochen und ihm christliche Bücher gegeben. Der Prinz söhnte sich später wieder mit seinem Bater aus und kehrte nach Mandalay zurück, von wo er Mr. Marks einlud, zu ihm zu kommen. Zur selben Zeit erhielt er Briese von Capt. Sladen, dem britischen politischen Agenten in der Hauptstadt, in welchen ihm derselbe mitteilte, daß er mehrere Male Gelegenheit gehabt, mit dem König über Christentum und Missionsarbeit zu sprechen und die Uberzeugung gewonnen habe, daß der König eine christliche Mission in der Hauptstadt nicht nur dulden, sondern geradezu gern sehen würde.

Mr. Marks berichtete über die Angelegenheit an den Bischof nach Kalkutta und erhielt von ihm den Besehl, nach Mandalan zu reisen, um für die dort stationierten Engländer Gottesdienste zu halten und zu sehen, welche Stellung der König zur Missionsfrage nehme. Da tras Mr. Marks in Kangun den Kalla Bun, d. i. den Minister für Fremde, des Königs und nahm selbstverständlich die günstige Gelegenheit wahr, demselben von den Bünschen des Bischofs und seinen eigenen Hoffnungen in Beziehung auf Mandalan Mitteilungen zu machen. Der Kalla Bun versprach, dem König die Angelegenheit zu unterbreiten. Er hielt Bort. Kurze Zeit darauf erhielt Marks ein ofstzielles Schreiben von ihm, in welchem er sagte, der König habe das Projekt des Bischofs, eine christliche Kirche und Schule in Mandalan zu errichten, sehr günstig aufgenommen, er habe versprochen, dem Unternehmen alle mögliche Hilfe angedeihen zu lassen und die Kinder seiner Beamten den Missionaren zur Erziehung zu übergeben.

Marks sandte den Brief an den obersten Statthalter, Colonel Fytche, und an den Bischof, und beide fühlten mit Marks, daß dies Gottes Finger sei und daß hier sofort zugegriffen werden müsse. Der Statthalter versah Marks mit Empfehlungsschreiben an den König und der letztere reiste ab, begleitet von sechs seiner besten barmanischen Schüler.

Am 8. Oftober 1868 trafen sie in Mandalay ein und wurden mit der größten Gastsreundschaft von Capt. Sladen aufgenommen, welcher eben erst von einer längeren und schwierigen Expedition, die er behufs 68 Flex:

Auffindung und Wiedereröffnung einer alten Handelsstraße durch Barma nach dem Westen von China im Auftrag der Regierung unternommen hatte, zurückgekehrt war.

Schon am folgenden Tage erschien der Kalla Bun bei Marks und sagte ihm, daß der König seine Ankunft ungeduldig erwartet habe und ihn am nächstfolgenden Tage in Audienz empfangen werde. Demgemäß begab sich Marks, begleitet von Capt. Sladen und seinen Schülern, zur bestimmten Stunde nach dem Palast, welcher einer besesstigten kleinen Stadt glich. Die Gebäude, welche der König mit seiner Familie und dem ganzen Hofftaat bewohnte, nahmen ungefähr den achten Teil der ganzen Hauptstadt ein und waren von einem hohen Pallisadenwall umgeben.

Am Eingangsthor mußten sie ihre Schuhe ablegen und dann eine ziemliche Strecke weit gehen, bis sie die im Garten gelegene Empfangs-halle des Königs erreichten. Sie fanden in derselben viele hohe barma-nische Beamte und Minister, welche am Boden saßen und sowie der König eintrat, ihre Köpfe senkten und in dieser gebeugten Stellung verharrten.

Seiner Majestät folgte einer seiner kleinen Anaben, welcher die goldene Beteldose und den Wasserbecher auf den blausammetenen Teppich stellte, auf den sich der König niedergelassen und sich dann ehrerbietig zurückzog.

Der König sah sich Mr. Marks erst durch einen Operngucker lange Zeit an und fragte ihn dann, ob er der englische Bungyi sei, wie alt er sei, wann er angekommen u. s. w. Darauf erkundigte er sich nach seinen Wünschen und versicherte ihn in echt orientalischer Weise, daß dieselben schon gewährt, ehe sie ausgesprochen seien.

Mr. Marks erwiderte darauf, er bitte

1. um Erlaubnis, in Mandalay als Missionar arbeiten zu durfen,

2. eine Rirche zur Abhaltung driftlicher Gottesdienste zu bauen,

3. S. Majestät möge ihm gestatten und helfen, eine Schule zum Unterricht barmanischer Kinder zu errichten,

4. man möge ihm ein Stück Land als Kirchhof geben, wo die Chriften<sup>1</sup>)

begraben werden könnten.

Der König antwortete, was den Begräbnisplatz anlange, so möge Marks mit Capt. Sladens Zustimmung sich irgend einen Platz im Weichbild der Stadt aussuchen, er sei ihm zu diesem Zweck geschenkt. Was den Bau der Kirche und Schule betreffe, so werde er selbst beide auf eigene Kosten errichten lassen.

Mr. Marks verfehlte nicht zu erwähnen, daß ihm der Bischof von Kalkutta 2000 M. als Anfangssumme zum Baufond geschenkt habe. Der König jedoch erwiderte, das Geld sei nicht nötig, er werde selbst für alle

<sup>1)</sup> In Mandalay waren mehrere englische Beamte mit ihren Familien stationiert.

Kosten aufkommen, Mr. Marks möge ihm die Baupläne vorlegen und die Schule so einrichten, daß sie 3000 Knaben fassen könne; er selbst beabsichtige, einige seiner jüngeren Söhne in der Schule unterrichten zu lassen. Um zu zeigen, wie ernst ihm die Sache sei, ließ er sofort 9 junge Prinzen, schöne, intelligent aussehende Knaben, kommen, und übergab ihm dieselben in aller Form als seine zukünftigen Schüler, zugleich ließ er ihm 100 Goldstücke zum Einkauf von Büchern und anderm nötigen Schulmaterial einhändigen. Se. Majestät erwähnte dann noch einmal, wie sehr er sich freue, daß Mr. Marks gekommen und lud ihn schließlich mit seinen Schülern zum Frühstück auf den nächsten Tag ein.

"Wir begaben uns," so erzählt Marks weiter, "am nächsten Morgen um 9 Uhr nach dem Palast, und zwar, der Sitte gemäß, in verdeckten Ochsenwagen, da es für einen Pungyi nicht schiestlich ist, zu reiten. Der König empfing uns in dem Hman Nan Dor (Glaspalast), in welchen wir auch einige seiner Frauen und Töchter sahen. Meine Schüler sowie die andern Barmanen, welche uns hineingeführt hatten, warsen sich vor S. Majestät zur Erde, ich setzte mich mit untergeschlagenen Beinen (es ist ein Verstoß gegen die gute Sitte, dieselben sehen zu lassen) auf die Matte am Boden. Der König saß auf einem stufenartigen Gerüst. Nach den üblichen Fragen, wie es mir ginge, ob mir mein Quartier gesiele u. s. w. erkundigte er sich eingehend über die Studien jedes meiner Schüler und sprach darauf ein paar freundliche Worte zu ihnen. Ich übergab nun die Geschenke, welche ich für den König mitgebracht hatte, unter denen sich besonders ein Kasten, gefüllt mit wundervoller Nähz und Stickarbeit, welche die barmanischen Mädchen in Miß Cookes Schule in Moulmein zum Geschenk für die Königin gearbeitet hatten, allgemeiner Ausmerksamseit erfreute.

Als das Frühftud, welches in einem Nebenzimmer ferviert wurde, beendet war, nahm der König die Unterhaltung wieder auf, indem er mich versicherte, daß meine Arbeit in Mandalay gewiß Erfolg haben werde, und daß es an feiner Silfe nicht fehlen folle. Ich zeigte ihm nun die Plane fur das Schulhaus und die Bohnung des Lehrers. Er billigte dieselben und ließ fogleich ben Minister für öffentliche Arbeiten rufen und befahl ihm in meiner Begenwart, den Bau sofort in Angriff zu nehmen. Bur Beschaffung des erforders lichen Mobiliars händigte er mir heute weitere 100 Pfund (= 2000 M.) ein. Er betonte, daß er die Blane fur die Rirche fobald wie möglich ju haben wuniche und wandte fich dann noch einmal an meine Rnaben und ermahnte fie, die Religion ihrer Bater nicht leichtfinnigerweise, um den Menfchen zu gefallen, oder äußeren Borteils wegen, zu verlaffen, wenn fie aber wirklich von der Wahrheit der driftlichen Religion überzeugt waren, fo follten fie dieselbe annehmen, und zu mir gewandt fagte er: "halten Gie mich nicht für einen Feind Ihrer Religion, wenn ich es ware, so hatte ich Sie nicht in meine Refidenz berufen. Wenn die Leute hier, durch Ihren Unterricht überzeugt, Ihre Religion annehmen wollen, fo haben diefelben meine volle Erlaubnis dazu, ja, fagte er in fehr ernftem Ton, wenn meine eigenen Sohne infolge Ihrer Belehrung Chrift zu werden munichen, fo will ich ihnen nicht gurnen, fie mogen es."

Sehr eingehend erkundigte er sich darauf nach den europäischen Unterrichtsmethoden, und als er im Laufe des Gespräches von den Übersetzungsarbeiten des Mr. Marks hörte, fragte er ihn, ob er nicht die Encyclopaedia Britannica ins Barmanische übersetzen wolle.

So endete dieser benkwürdige Besuch in der hauptstadt, und der Konig

hielt, mas er versprochen.

Am 15. Juni 1869 wurde die Schule feierlichst eröffnet und die 9 Prinzen erschienen täglich in derselben zum Unterricht. Sie kamen unter genauester Beobachtung des Ceremoniells, welches die Hofetiquette für das Ausgehen der Prinzen vorschreibt, d. h. sie waren von etwa 40 Dienern begleitet, welche ihre goldenen Sonnenschirme trugen — über jeden Prinz werden zwei Schirme gehalten — und ihre goldenen Wasserbecher, ihre Schuhe und Bücher brachten. Die übrigen Schüler warfen sich vor ihnen zur Erde. Trotz all dieses Pomps waren aber die jungen Prinzen nicht eingebildet, sie zeigten sich gehorsam und sleißig.

Im September desselben Jahres wurde schon der Grundstein zur Kirche gelegt und zwar von Sladen, der, wie oben erzählt, das erste Werfzeug in Gottes Hand gewesen war, der Mission den Weg nach Mandalay zu bahnen und ihr die Gunst und thatkräftige Unterstüzung des Königs zu sichern. — Der Bau dauerte drei Jahre. Im Oktober 1872 war die Kirche fertig. Den Taufstein hatte die Königin von England geschickt, er wurde auf einer weißen Marmorplatte, welche der König expreß zu diesem Zweck hatte kommen lassen, aufgestellt. Am 30. Juli 1873 kam der Bischof von Kalkutta herstider, um die Kirche einzuweihen. Der König sandte einige Prinzen und die höchsten Beamten des Staates, um bei der Feierlichseit zugegen zu sein und empfing den Bischof in einer Audienz, in welcher ihm der letztere seinen auf=richtigsten Dank für diese wahrhaft königliche Gabe von Kirche, Schule und Pfarrhaus aussprach.

Fragen wir nun, welches die Motive waren, welche den König bestimmten, sich dem Christentum freundlich gesinnt zu zeigen und Mr. Marks fo freigebig zu unterftugen, so geht aus dem Berlauf der Mission in Mandalan hervor, daß dieselben von fehr verschiedener Art waren. Das Chriftentum follte auch bei ihm Mittel jum Zweck fein. Der König war keinen Augenblid im Zweifel darüber, daß Marts eine Perfonlichkeit war, durch die er, wenn er fie fich geneigt machte, viel gewinnen konnte. Die Borteile einer englischen Erziehung für feine Gohne, bei der nötigenfalls auch die äußere Form des Chriftentums angenommen werden tounte, die intimen Beziehungen des Mr. Marts zu den höchsten englischen Beamten im Cande, feine außer= ordentliche Energie und Rlugheit, seine Erfolge als Lehrer unter den Barmanen, das alles bewog den Rönig, ihm feine Bunft juzuwenden, als ein Rapital, aus dem er reichliche Zinsen herauszuschlagen hoffte. Mr. Marks follte ihm ein bequemes und ficheres Wertzeug werden, politische Blane und perfonliche Bunfche, welche ohne die Silfe der englischen Regierung nicht realisiert werden tonnten, zu erfüllen.

Gleich bei ber ersten Zusammenkunft lenkte der König demzufolge das Gespräch auf die politische Lage des Landes und gab Mr. Marks zu ver-

fteben, er möge feinen Ginflug bei den Regierungsbeamten dazu verwenden,

ihm Munition für feine europäischen Baffen zu verschaffen.

Als der Bischof später den König besuchte, versuchte er auch, diesen in ein Gespräch über seine politischen Angelegenheiten zu verwickeln. Selbst= verständlich ließen sich weder der Bischof noch Marks auf dergleichen Diskussionen ein und als der König endlich sah, daß er sich geirrt, und daß Marks nichts weniger als ein Werkzeug zur Förderung seiner politischen Pläne zu werden versprach, so warf er ihn einsach bei Seite, d. h. er verbot ihm, weiter in Mandalay zu arbeiten.

Die S. P. G. fand in Rev. J. A. Colbect einen paffenden Nachfolger

für Marks und der lettere kehrte nach Rangun zurud.

Mittlerweile waren die aufgenommenen Stationen durch neue Kräfte verstärkt worden. Rev. J. Fairclongh war nach Moulmein gesandt worden, Rev. E. Warren und Mr. Chard nach Thayet-myo und Mr. Trew kam noch nach Mandalay.

In Rangun wurde im März 1870 der Grundstein zu St. Johns Mission College gelegt und scheint sich hier die Missionsarbeit am schnellsten ausgebreitet zu haben, denn die Berichte erzählen von den Reisen der Missionare durch den etwa 200 Meilen umfassenden Distrikt und von der Bereitwilligkeit der Barmanen, das Evangelium zu hören; der Ort Kyoung Galay, etwa 30 Meilen südöstlich von Rangun, wird wegen des Ersolges, welchen die Predigt des Evangeliums daselbst hatte, besonders erwähnt.

Die S. P. G. beschloß nun, nachdem die Hauptplätze am Irawaddy besetzt waren und somit eine solide Operationsbasis gewonnen worden, weiter nach Osten vorzudringen und den Hauptort im Sittangflußthal, Tounghu, aufzunehmen (siehe Karte). Die Stadt hat etwa 100000 barmanische Einwohner mit einer bedeutenden Beimischung von Karenen und Shans.

Da die Karenen nächst den Barmanen den Hauptbestandteil der Bevölkerung in Britisch Barma ausmachen und die S. P. G. später aus ihnen einen beträchtlichen Zuwachs von Bekehrten erhielt, so dürste hier der Ort sein, einige nähere Angaben über sie einzuschalten.

Bischof Titcomb, welcher einzelne ihrer Clans oder Stämme eingehend studiert hat, sagt<sup>1</sup>): sie sind augenscheinlich, wie die Barmanen, turanischen Ursprungs, klein von Statur, aber gut proportioniert. Ihr Außeres ist schmutzig, sie baden sich nicht, um sich zu reinigen, sondern nur, um sich abzukühlen. Ihre Namen hängen gewöhnlich mit irgend einem Umstand zussammen, der sich gerade bei ihrer Geburt ereignete. So heißt einer "Ernte", weil er gerade zur Erntezeit zur Welt kam. Ein anderer heißt "Bater

<sup>1)</sup> Personal Recollections of British Barma. London. pag. 62.

72 Flex:

zurud gekommen", weil bei seiner Geburt sein Bater von irgend einer Expedition zuruckam, andere Namen sind "Sonnenaufgang", "Vollmond", u. dergl.

Die Beifterwelt spielt bei ihnen eine große Rolle, fie glauben, daß jeder Raren von einem Schutgeist begleitet wird und von den Beiftern feiner verftorbenen Borfahren umgeben ift. Diefe Beifter wohnen überall, in Baumen, Steinen, Säufern 2c. und haben Macht über Krantheit, Leben und Tod. Sie find also der Gegenstand großer Berehrung und fehr gefürchtet und die Belegenheiten, bei denen ihnen Opfer gebracht werden muffen, nehmen fein Ende. Die Karenen glauben auch an Riefen, Dmen, Wahrsager und Befchwörer. Die zukünftige Welt ift ihrer Idee nach das gerade Gegenteil der jezigen und liegt unter der Erde, so daß die Sonne, wenn sie hier untergeht, dort aufgeht. Einige ihrer Traditionen stimmen auffallend mit den ersten Angaben der heiligen Schrift über die Berbreitung des Menschengeschlechts auf der Erde überein. Gine Diefer Uberlieferungen ergahlt g. B., daß die Menichen in den Tagen des Pandan-man (?) beschloffen, eine Pagode zu bauen, deren Spitze bis in den himmel reichen follte. Als diefelbe ungefahr halb fertig mar, tam Gott hernieder und verwirrte die Sprache der Leute derart, daß feiner den andern verstand, sie zerstreuten sich also, und Than-mau-rai, der Bater des Gaikhostammes, dem diese Tradition angehört, kam mit acht Häuptlingen nach Westen und ließ sich im Sittangthal nieder. Auch die Geschichte der Sündflut war ihnen befannt. 1)

Cust giebt in seinem Buche "Languages of the East Indies", bei Erwähnung ber Tibeto-barmanischen Sprachsamilie, nähere Daten über ihre

Sprache und Dialekte.2) Er fagt:

Obgleich die verschiedenen Clans der Karenen sich alle in hänslichen und gesellschaftlichen Gebräuchen, dem Grade ihrer Civilisation und ihrer Lebens-weise unterscheiden, so sind sie doch alle durch ein gemeinschaftliches Band der Sprache miteinander vereinigt, welche nur durch Dialeste modificiert wird. Er giebt drei Hauptstämme an, die Sgau, die Pwo und die Bghai. Ieder Stamm teilt sich in Clans. Bon den Dialesten werden acht aufgezählt: Sgau, Bghai, Red Karen, Bwo, Taru, Mopgha, Ray oder Gaitho und Toungthu. ) Cust erwähnt auch in den rühmendsten Ausdrücken die Arbeit der Missionare unter den Karenen, ihre Bibelübersetzung und andere sprachswissenschaftliche Werke.

Die Mission war im Jahre 1853 von Dr. und Mrs. Mason in Berbindung mit der Baptist Missionary Union in Amerika angefangen worden und hatte sich außerordentlicher Erfolge zu erfreuen. Die englische Regierung hatte ihnen 32 Acres Landes zur Errichtung einer Missions-

2) Pag. 106-107.

<sup>1)</sup> Ich entsinne mich, daß seiner Zeit, als die Außenwelt mit den Karenen infolge der bedauerlichen Zwistigkeiten unter den Baptist-Missionaren, welche mit großem Erfolge unter ihnen gearbeitet hatten, mehr bekannt wurde, die Echtheit dieser Traditionen von kompetenter Seite start bezweifelt wurde, man hielt sie schließlich nur für im Karenen-Gewande eingekleidete Wiedergabe der ursprünglichen Bibelerzählungen.

<sup>9)</sup> Diese Dialette sind von den Amerikanischen Baptist-Missionaren wissenschaftlich bearbeitet worden, der Toungthu-Dialekt von Bastian in Berlin.

station überlassen und dasselbe auf den Namen der Mrs. Mason zum lebenslänglichen Nießnutz eingetragen. Insolge von später eingetretenen Meinungsverschiedenheiten ging die Baptist Union so weit, daß sie Dr. Wason und seine Frau exkommunizierten. Dr. Mason wurde zwar wieder ausgenommen, seine Frau blieb jedoch ausgeschlossen. Nun war sie aber nicht nur die gesetzliche Sigentümerin des Bodens, auf dem die Missionssgebäude standen, sondern die Bekehrten hingen auch an ihr, der "Mama Mason", mit großer Verehrung. Ausgeschlossen von ihrer eigenen Sekte, ohne Möglichkeit, den Tausenden von Bekehrten, welche sich zu ihr hielten, die nötige Seelsorge zu gewähren, sah sich Mrs. Wason endlich gezwungen, sich an den Bischof von Kalkutta um Kat und hilfe zu wenden.

Dieser sandte den Rev. J. Trew von Rangun als Special-Kommissaus ab, um die Angelegenheit an Ort und Stelle zu untersuchen und ihm Bericht zu erstatten.

Trew fand, daß die Leute sehr unvollsommene Begriffe in Beziehung auf den Unterschied zwischen der englischen Kirche und den amerikanischen Baptisten in Lehre und Ritus hatten und berichtete an den Bischof, daß es ihm rätlich schiene, sich nicht in die Sache zu mischen und daß der Bruch in der Mission vielleicht heilen würde, wenn man der unzufriedenen Partei keine Hoffnung auf Hisse von außen mache. Die Myozokes!) erklärten jedoch, daß alle Hoffnung auf einen Ausgleich mit der Geselschaft in Amerika geschwunden sei, und daß ihnen nichts weiter übrig bleibe, als sich den katholischen Missionaren anzuschließen, wenn die anglikanische Kirche sie nicht aufnehme. Da auch die englischen Regierungssbeamten der Ausicht waren, man könne die Leute nicht zurückweisen, so entschloß sich endlich der Bischof, sie aufzunehmen und der S. P. G. zu überweisen.

Mr. Warren wurde nach Tounghu gesandt (1871) und seinem liebenswürdigen und taktvollen Wesen gelang es, nach und nach wieder Ruhe und Ordnung in die aufgeregten Christengemeinden zu bringen. Leider unterlag er schon nach vier Jahren den aufreibenden Pflichten seines Postens. Den schon früher erwähnten Bestimmungen der S. P. G. gemäß hatte er nicht nur die Missionsarbeit unter den Barmanen und Karenen, sondern auch die seelsorgerische Pflege der in Tounghu stationierten englischen Beamten zu versehen. Als ihm zur selben Zeit auch noch seine junge Frau starb, da brach er vollständig zusammen. Zu seinem Nachfolger wurde Rev. T. Windley ernannt. Derselbe war

<sup>1)</sup> In dem Bericht: native Magistrates, also eine Art Dorfschulz oder Ortsrichter.

Geistlicher von St. George in Bloomsbury gewesen, und hatte sich, als er in der alljährlich abgehaltenen Gebetsversammlung seiner Gemeinde von der Not in Tounghu gehört, freiwillig der S. P. G. für diese Station zur Verfügung gestellt. Durch das Eintreten dieses vortrefflichen Mannes wurde es der Gesellschaft möglich, diese wichtige Stelle weiter zu befestigen, und die hoffnungsvolle Arbeit unter den Karenen energisch fortzusühren.

# Was hat die gegenwärtige Mission für die Sprachwissenschaft geleistet?

Von E. Wallroth.

(Fortsetzung.)

5. Der Bantus Sprachftamm. Der Baptist Richardson erläuterte die Sprachlehre des Bas Aundu<sup>1</sup>) am Kamerungebirge und die der Dualla ist durch Alfred J. S. Saker schriftlich niedergelegt. Mögen auch bessere Grammatiken dieser Junge, z. B. durch Th. Christaller seitens der Deutschen Reichsregierung entstehen, den ersten Grund hat dieser daptistische Pionier gelegt. "Durch Saker ist uns der Sindlick in das Wesen der Sprache ermöglicht; er verwandte seine Kraft darauf, ein klassisches Dualla zu schreiben, das jedes Kind in Kamerun verstehen könnte; seine Sprache war nicht so glatt und abgeschliffen, wie eine moderne Schriftsprache."<sup>2</sup>)

Über andere Kamerundialekte gab Grenfell, welcher später an den Kongo ging, allerlei erste Bemerkungen und Joseph Merrick erhob durch seinen Sprachsehrabriß, Wörterverzeichnis und Fibel<sup>3</sup>) das Isubuzur Schriftsprache. — Als Sprachforscher des Ebina auf der nahen

<sup>1)</sup> Ztschr. für afrik. Sprachen 1887. I, 43.

<sup>2)</sup> So urteilt C. Meinhof a. a. D. 1888. II, 33 (vgl. über die Pastorin Elli Meinhof a. a. D. 1889. II, 155—157; Märchen auß Kamerun). Saker schrieb: Dualla L. grammat. Elements with a vocad. Cameroons 1855. Lesson book. 85 S. The Life of Josef. 857 etc. Vocadul. 1862; alleß selbst auf der Presse an Ort und Stelle am Kamerun gedruckt. Filler übersetzt Bunyans Pilgr. Prog. London 1885, vgl. A. M.-Z. 1885, 611 (Grundemann). Daheim 1889, 570. Deutsche Kolonialseitung 1888, 151.

<sup>3)</sup> Grammatic. Elements in the Isubu Lang.; edit. by Saker; Dictionary. A-Isolated. 384 S. edit. by Saker; Merricks Anerkennung bei E. Meinhof, Ztschr. f. afrik. Sprachen 1890. III, 206 f.

Insel Fernando Bo ist John Clarke mit seiner Introduction to the Fernandian tongue etc. Berwick-on-Tweed 18481) zu nennen.

Derselbe 3. Clarke veröffentlichte 1848 Specimen of dialects,2) welches zwar Rölles Polyglotta Afric. bei weitem nicht erreicht, aber ein Beweis des Fleißes auf dem Sprachforschungsgebiet seitens dieses Missionars ift, und stets bei einer Darlegung jener Sprachen Berudfichtigung finden wird. Des Jesuiten José Martinez y Sanz Botabular des (St. Ifabel) Banapadialetts der Bubefprache auf Fernando Bo, aufgefunden von Ost. Baumann, ift in der Atichr. für afrit. Sprachen 1888. I, 138 veröffentlicht. Parr ichrieb Bubi na English dictionary.3) - Die Rakasprache zwischen Ramerun und Gabun erwähnt der bekannte Amerikaner J. R. Wilson, ebenso das Fan;4) auch bespricht er das Benga auf der nahen Koriskoinsel, welches Jam. 2. Macken bearbeitete.5) Das icone, reiche, ausdrucksvolle Pongwe (Mpongwe) am Gabun fand in dem Board-Miffionar 3. g. Wilson, dem genauen Renner Afrikas, einen trefflichen Darleger. 6) Ratholische Beiftliche de la Congrégat. du Saint Esprit ect. veröffentlichten ebenfalls Werke") und Wilson gab 3. M. Prestons und Ja. Bests Grammatik des (Ba)=Rele 1854 zu Nem-York heraus.

Die Teke-Sprache am Stanley Pool ist vom Baptist Comber im Miss. Herald 1881, 32 besprochen und vom Missionsarzt Dr. Sims kürzlich lexikalisch bearbeitet; über das Kabinda (Loango) gab Oldendorp a. a. D., Kölle, S. L. Wilson einige Aufschlüsse und Wörterverzeichnisse.

Die formenreiche, wohlklingende Rongo-Sprache ift vom Rapuziner

<sup>1)</sup> With Sentences, Texts, Translations; außerdem neunt Grey Collection S. 100: Sentences ètc. Bimb. 84 S.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Short vocabul. of lang. and notes of countries and customs i. Africa. Berwick upon Tweed.

<sup>3)</sup> With notes on grammar. Georges Bay-District. Primitive Method. Miss. Press. Fernando Po. 1881. (40 S.)

<sup>4)</sup> Journal of the Americ. Orient. Soc. I, 351. — Fan oder Mepangwe oder Oshiba am Gabunquell (Cust II, 423).

<sup>5)</sup> Primer. New. Lond. 1855; Grammar, J. R. Wilson: West Afric. 1856.

<sup>6)</sup> Primer in the Mpongwe L. Gaboon 1855. Simple Question. Cape Palm. 1843. Hymns 1845 etc. Colloquial sentences in the Gabun Lang. Cape Palm. 1843. Child's book Gaboon 1844. Catechisms 1844. Comparat. Vocabularies of some of the principal Negro dialects of Africa; Grammar New York 1847 (vol. Grey 134).

<sup>7)</sup> Dictionnaire Franç.-Pongoue. 2 part. Paris 1877. 881. Le Berre: Grammaire Par. 873.

Hyac. Brusciotti à Betralla in einer Sprachlehre1) niedergelegt, welche bom befannten Gründer der Allg. Miffionsanftalt in Oft-London der Rongo-Inland und Balolo-Mission, Dr. Grattan Guinneß, 1882 neu herausgegeben murbe. Der Portugiefifche Kapuziner Canne = cattim gab ein Borterbuch der Bunda (Mebunde)-Mundart, sowie ein Wörterperzeichnis des Sonho. Grattan Buinneg lieg 1882 feine eigene Grammar of the Congo Lang. as spoken in the Cataract region below Stanley Pool brucken und Craven ein fleines Borterbuch 1882. Um bedeutenoften ift des Baptiften W. Holman Bentlen Dictionary and Grammar of the Kongo L., as spoken at S. Salvador Lond. 1887, (742 S.)2) "wohl die beste und ausführlichste Grammatik der Bantusprachen" umsomehr, da hier die Geschichte der Sprache 200 Jahre zurück verfolgt werden konnte. Die Grammatik umfaßt allein 200 Druckfeiten, das Kongo-Englische Wörterbuch etwa 250; mit Silfe seiner Frau und eines Negers hat der augenleidende Bentlen 25 000 Zettel zur Wörtersammlung benutt. Der Schwede Westlind druckt jest seine Sprachlehre ber Fiot-Mundart, 1889 erschien ein Befangbuch und die Biblifche Geschichte, ein Lesebuch; ein Wörterbuch wird porbereitet. 3)

Luba, Sprache jenes Bolksstammes Ba-luba am oberen Kassaisstuß, wo Grattan Guinneß nach Abtretung seiner Kongo-Inland-Mission an die amerikanischen Baptisten eine Mission gegründet hat, wurde vom bekannten Damara-Missionar und jetzigen Sprachenprofessor Dr. E. H. Büttner grammatisch erforscht. Aunda, östlich vom Kuango, ist von Dav. Livingstone handschriftlich erforscht; das Ngala oder Ba-ngala oder Umbangala ist von Heli Chatelain berücksichtigt (Itspr. sür afrik. Sprachen 1889. II, 136—146). Die verbreitete Bunda-Sprache hatte der Jesuit Pedro de Diaz in seiner Grammatik

<sup>1)</sup> Regulae quaedam pro diffic. Congensium idiomatis. ad grammaticae norm. reductae. Rom 1659. (Mithrid. III, 211).

²) Ev. M.:M. 1888, 301—304 (!) A. M.:J. 1888, **256**. Kalw. Miffionsblatt 1888, 68 mit Bilb.

<sup>3)</sup> Nach freundlicher Mitteilung des Baftors E. Berlin-Zabelsdorf erscheint unter Leitung des Missionars Sjöholm die FiotisZeitschrift Minsames Miayange (Friedensbotschaft) in Musimbungu auf der Missionspresse gedruckt; zugleich ein Zeugnis der zwölfjährigen Glaubensarbeiten dieser Schweden.

<sup>4)</sup> Er ist Herausgeber ber vortrefflichen Zeitschrift für afrik. Sprachen; verfaßte in Steinthals Zeitschrift für Bölkerphys. und Sprachwissenschaft 1885: Tempora in den Bantusprachen; ferner: 1881 Kurze Anleitung für Forschungsreisende zum Studium der Bantusprachen; über Luba: Zeitschrift für afrik. Sprachen 1889. II, 220—233.

(Liffabon 1697) und der italienische Rapuziner Bernardo Maria de Cannecatim in einem Portugiesischen Latein-Bunda Wörterbuch und einer Grammatik für jene Zeit nicht oberflächlich bearbeitet. ) Schon 1642 hatte der Katholik Pacconio einen Katechismus verfaßt. ) Um nun auch für den praktischen Gebrauch eine gute Handhabe zu geben, veröffentlichte der eben genannte Schweizer und evangelische Missionar Heli Chatelain zu Genf 1888 f. seine: Ki-mbundu Grammar. ) Amerikanische Missionare in Bailunda beschäftigten sich mit der Ums Bundas Sprache, welche sie zuerst schriftlich niederlegten; W. H. Sanders gab grammatische Bemerkungen und ein Wörterverzeichnis mit Wil. E. Fan zusammen (Boston 1885) und Freder. A. Walter druckte in Benguela eine Fibel. 4)

Hinnländer haben das Ndonga ober Ondonga des Ova-mbolandes bearbeitet; G. Skoglund († 1880) erhob es zur Schriftsprache, 5) Bot. Bernh. Björkelund (geb. 1845) und Tobias Reijonen überssetzen ebenfalls Schulbücher, Luthers Katechismus, Kurtz Biblische Geschichten, Gesangbuch und eine Grammatik wird ausgearbeitet. Auch der Rheinische Missionar Hugo Hahn hatte handschriftlich ein Wörtersverzeichnis gesammelt. Letterer gab für die Hereros Sprache Grunds

<sup>1)</sup> Colleção da observações grammaticaes sobre a lingua Bunda ou Angolense. Lisb. 1805(4) neu 1859. Mithrid. neunt III, 211 eine Grammatif, welche von Murr durch italienische Missionare sammeln ließ; sowie: Anton. de Coacto, Soc. Jes.: Gentilis Angollae sidei mysteriis etc. latino per Fr. Anton. Mariam Prandomontanum concionat. capucinum Romae 1661.

<sup>2)</sup> Lisbon 1642, 2. Auşg. 1661, 3. 1784. Trübners Record. 1889. May. Nr. 244 S. 59 a.

<sup>3)</sup> Grammatica elementar do Kimbundu ou lingua de Angola. (24 und 172 S.) mit Sprichwörtern und Fabeln; außerdem: Grundzüge des Kimbundu (Itschr. für afrik. Sprachen 1890. II, 230. 265. III, 161, sowie: Karivulu pala u. s. w. oder Büchlein, um Kimbundu lesen zu lernen, eine Fibel mit interlinearportugiesischer Bersion (1888?) und über das dem Bunda sehr nahe verwandte Mbamba: Bemerkungen über die Sammlung von Bamba:Börtern (genannte Ztschr. II, 108—136); über Chatelain vgl. noch: genannte Ztschr. 1889. II, 236. A. M.: Z. 1889, 254. Bet. geogr. Mitteil. 1890. Litt. Nr. 442. Trübners Record. a. a. D.

<sup>4)</sup> Wesley M. Stover: Observations on the Grammatical Structure and Use of the Umbundu und eine Evangeliengeschichte. Ein Bokabular des Ba-kua oder Rano wurde nach Eust II, 390 durch Miss. Rath gesammelt. Bgl. noch: Amer. Board Report 1888, 3. 1889, 34.

<sup>5)</sup> Omalombo lelo etc. Helsinki 1878. Omainbi lo etc. Helsingissae 1877 u. f. w. vgl. Finska M. S. Asber. 1885, 19. Zu Brinkers Oshikuanjamas Deutsch=Wörterbuch vgl. Berichte der Rhein. Missionsgesellsch. 1892, 74. Es besteht aus Grammatik und Wörterbuch. Berlin 1892 mit 118 und 136 Seiten.

züge einer Grammatik nebst Wörterbuch (Berlin 1857). F. Rath, Joh. Rath, <sup>1</sup>) F. W. Kolbe, H. Brincker und der oben genannte jetzige Herausgeber der Itsche, für afrik. Sprachen, C. G. Büttner seien nicht vergessen. Mit den verschiedenen sprachlichen Arbeiten wurde auch den sinnischen Missionaren im Ovambolande und den Amerikanischen in Bihe (Bailunda) sehr vorgearbeitet.<sup>2</sup>)

Robert Moffat, Londoner Missionar zu Kuruman, stellte zum erstenmal das Se-Tschuana, die Sprache der Be-tschuanen, und zwar im Plapi-Dialekt mit großer Ausdauer dar; er druckte die not-wendigsten Schulbücher auf seiner Presse, sogar eine kleine Zeitung "Der Lehrer und Erzähler der Betschuanen". Auch der (Se)-Rolong-Dialektwurde bearbeitet und englische Missionare legten auch hier Grund für spätere Sprachstudien.3)

Catechism, Luttokoo 1826, Kurum, 1831 (Moffat und R. Comards) u. f. m.

<sup>1)</sup> Lesebuch Rapstadt 1846 (?); Otji Karurura etc. 1849, Omahongise uokuleza (Lesebuch) Gütersloh 1861 f. Omahungi nomambo etc. daselbst 1861. Omahungi tyiva etc. Bibl. Gesch. das. 1861 (vgl. noch v. Rohben: Gesch. d. Rhein. M.-G. 1888, 90). F. Rath Sechs Otschi-Hererofabeln mit Interlinear-übersetzung 1859 blieb Manustript; ebenso Joh. Raths Deutsch-Discherero Wörtersammlung 1873 und Materialien zu Otsicherero Wörterbuch. 17 Heste, 1865 als Handschrift (Grey Coll. 103, 135). Hahn und F. Rath: Tales of the Word of Jehova in the Herero. Town of the Cape 1859. Zu H. Hahn: Bensey a. a. D. S. 736.

<sup>2)</sup> F. B. Rolbe, zuerft Rheinischer, bann Londoner Missionar ließ 1868 in ber Kapftadt; Brief statement of the discovery of the Laws of the Vowels in Herero, bearing upon the origin and unity of Language (8 S.) bruden (als Manuffript): The Vowels their primeval laws and bearing upon the formation of roots in Hereron. Cape Town 1869. A Language Study, based on Bantu or an Inquiry into the Laws of Root Formation (8 und 97 S.). Lond., Trübner. 1888 (val. Atichr. für afrik. Sprachen 1888. I, 308); in der Transact. South Afr. Philos. Soc. ericien: On the primeval laws of the vowels in Herero and their bearing on universal etymology. 1880 und Asiat. Soc. Vol. XVII, P. I. (1885) The bearing of the Study of the Bantu languages on the Aryan family, Much ichrieb er mit ber Silfe ber Rheinischen und Brinders Durchsicht: An English-Herero Dictionary Capet. 1883 with an Introduction of the Study of Herero and Bantu in General (570 G.). - S. Brinder überfeste Bungan Bilgerreife Berlin 1873, zwei Traftate, Kapftadt; Oma honge u. f. w. Gutersloh 1879. Sein Borterbuch und turggefaßte Grammatit bes Otji-herero mit Beifügung verwandter Ausdrude und Formen bes Otschi-Abonga-Otj-Ombo wurde 1886 von C. G. Büttner (Leipzig) herausgegeben. Der oben erwähnte C. G. Büttner veröffentlichte in feiner Atidr. f. afrik. Sprachen 1888. I, 252-294 und bann als befonderes Buch einen Sprachführer für Reisende im Damaraland, fowie in berfelben Atfdr. S. 189 f., 295 f.: Märchen ber Herero. Die andern Bucher 3. B. C. Hugo Hahns: Katekismus Katikika Martin Luther, Guteraloh 1861 u. f. w. Gren Coll, 102 f. 3) Bechuana Spelling and Reading book. Lond. 1826. Kurum. 1843, 1850.

Im Soto (Suto), der Sprache der Bassuto hatte der evangelische E. Casalis, und Mossats Schwiegersohn T. Fredoux nebst T. Arsbousset, S. Roland, A. Mabille Schuldücher und wissenschaftliche Sprachlehren geschaffen. Wichtig ist K. Endemanns Versuch einer Grammatik des Sotho, Berl. 1876 "sehr anerkennend von Prof. Lepsius empsohlen" und anderes. 1)

Das Xosa-Rafir. Handschriftlich ist van der Kemps († 1811) Specimens of the Kaffra Language in Greys Bibliothek und in Transactions of the Miss. Soc. Vol. I, 1804 vorhanden; diesem folgte Joh. Bennie und 1828 (?) der Methodist W. J. Shrewsbury mit seiner Grammatik und 1828 Elements of the Coffre L. (Butterworth) u. a., besonders B. Appleyard.<sup>2</sup>) Der Berliner Dr. theol. Kropf,

2) Zu v. d. Kemp vgl. R. Bormbaum Mgefch. IV, 3, 81; aber Mithrid. III, 302 ift halbrichtig. B. B. Boyce (Bas. Bbl. 1836, 46): Grammar of the Kasir L.; Grahams Town 1834, im Amayosa-Dialest, neu zu Lond. 228 S. mit Börterbuch und übungöstücken durch Bm. J. Davis 1844 herausgegeben und zum dritten Mal 1863. John Ayliff: A Vocabulary Lond. 1846. II. Ausgabe 1863. Jo. Bennie: A few brief details referring to the two prominent characters

Grey Coll. S. 129. J. Hughes führte zu Griquatown seine Sexschuana Grammatik durch die Presse. Die S. P. C. K. druckte das Common Prayer, und J. F. Schöns: Notes towards a Secoana Grammar; schon 1837 war von Jam. Archbell eine Sprachlehre zu Grahamstown erschienen, welche jetzt sehr selten ist und zu Thaba' Rohu veröffentlichte der Wesleyaner J. D. M. Ludorf Thuto tsa (Lesestücke) im Se-Rolong 1856, und andere Büchersamml. wie die der Missionare Will. Ashton, Iselem Brown Bunyan Pilgrim Prog.; Catechism. 1849. 1856. 1858. Dav. Livingstone hinterließ handschriftlich: An alphabetical Vocabulary of the various Tsuana dialects. (258 S.) Kürzlich wurden zu Botsschale zwei Setschuanenbücher gedruckt. Berl. Misser. 1889, 211.

<sup>1)</sup> Casalis: Etudes sur la lang. séchouana (Grammaire du dialecte Sessouto, suivie d'un recueil de poésies, de contes et de proverbes des Bassoutos) Paris 1841. Fredoux: A Sketch of the Sechuana Grammar. Capetown 1864. Arbousset: Vocabulaire Zoula et Sessouto und Collection of parables and proverbs Ville du Cap. 1847. Zeitschrift: Mobeleli oa litaba 1841 f. und Lengosana La Lesuto: The Messenger of the Suto country 1850. Die andern Bücher und Schulschriften giebt Grey Coll. 124 ff. Zu den Berlinern vgl. A. M.-Z. 1876, 87 f., Ztschr. für afrik. Sprachen 1887, I, 64 f. [Mex. Merensth gab: Hubeane, Till Eulenspiegel in Afrika. Mitteil. der Geogr. Ges. zu Jena 1888. VI, 111 f.]. Als Schuldücher: Luthers Kleiner Katechismus. Berlin 1868. Lesebuch Teile. Berlin 1868—1870; 1888 ein Liederbuch mit Noten; seitens der Engländer: Order for M. and Eveng. Prayer. S. P. C. K. Das Bafalafa, dem Soto verwandt, auch Bonjai genannt, ist und wird noch mehr von den Berlin. Missedachtet. Berl. Misser. 1889, 338 und ins Wenda oder Tsoëtla ist Luthers Katechismus übersetzt und gedruckt (U. M.-Z. 1891, 471).

welcher sich mit dem Kafir eingehend beschäftigt und dafür auch seitens der Fachgelehrten Anerkennung fand, übersetzte verschiedene Schulbücher, wie Luthers Katechismus, Lieder 1856 u. s. w.; der Mitarbeiter Jak. Ludw. Döhne († 1879) schrieb eine kleine Kosa-Grammatik, Schulsbücher (Berl. Missionsber. 1879, 325) und A Zulu-Kafir Dictionary, etymologically explained, womit wir das Gebiet des Sulu betreten. 1)

mentioned in the School Book Umxeli and Sikana. John W. Appleyard: Kafir Language, Amaxosa dialect; comprising a sketch of its history, which includes a general classification of South African dialects etc. remarks upon its nature and a grammar. King Williams Town 1850 [fehr felten] ein "außgezeichnetes Bert" nennts Max Müller, Borlefungen über bie Biffenschaft ber Sprache, deutsch v. R. Böttger 1870. II. Aufl. II, 42. - J. A. Bonag, herrnhuter, Anleitung zur Erlernung der Raffer-Sprache. Inadau 1862, beffen Gefangbuch 1856 au Bauben. Wm. J. Davis; Grammar, London 1872; Dictionary of the Kaffir L., principally of the Xosa-Kafir, but including the Xosa and Zulu dialects. Lond. 1877. Besleganer: Charles Roberts Rafir Grammatik für Unfänger. Mount Cote 1874. W. Greenstock Kafir Conversations with a english translation, Fohicilelwe Emtwaku 1865; Common Prayer S. P. C. K.; ebenso im Sulu; durch dieselbe Gesellschaft: Bischof home Plain Words (233 S.) und Bischofs King Meditationes; im Sulu: Behn Gebote, Glaube und Bat. Unfer. Der Jesuit J. Torrend gab 1887 eine praktische: Outline of a Xosa Kasir grammar. Grahamstown, (95 S.) Ztichr. für afrik. Sprachen 1890 (III), 160 und A comparative Grammar of the South African Bantu Languages. Saint Hélier, Ile de Jersey und London 1891, 32 Frc.; vgl. Rathol. Missionen 1892, 24.

1) (Döhne): with copious illustrations and exemples, preceded by an introduction on the Zulu Kafir Language. Capetown 1857 im Auftrag bes englisch. Gouverneurs, ein bedeutendes Wert. Colenso: First steps in Zulu 1859 und 1871. Zulu Engl. Dictionary. Pietermaritzbury 1858 f. 1861 (vermehrt 1878). Grout: accomp. with a historic, introduct, (400 G.); 1862 ein Geographiebuch; feine Frau: verschiedene Lefebucher. Der Amerikaner 3. C. Brnant: ein Buch ber Arithmetit, Beltgefchichte; Rormeger überfesten Luthers Rl. Katechismus. Bibl. Geschichten, Gefangbuch; Charl. Roberts feine ermähnte Bulu-Raffer Lang. Lond. 1880 in neuer Bearbeitung und ein Engl-Zulu Diction, with the principles of pronunciation and classification fully explained. Lond. und Natal 1880. Der Berliner C. B. Boffelt: Hymns, Durban 1854, Berl. 1872. Katekismus lika Luther. Berl. 1873. Beitschrift: Inkanyezi Yokusa: The Morning Star. 1850; 3of. Jakfon, Jam. Berring Engl. Zulu Diction. new Edition by J. A. Brickhill. Pietermaritzbg. 1855, 1865. III, edit. 1878. Henry Callaway: Prayers and Tracts 1867. S. B. Stone u. f. m. Näheres giebt Gren Collect. S. 138-147: ber Raum verbietet, mehr anzuführen. (Callawan schrieb auch Nursery Tales, Traditions etc. of the Zulus in their own words with a Translation into English und The Religious System of the Amasulu in vier Teilen 1868-1870.) Ein Sulu-Missionar: Zulu Isaga Proverbs etc. und jum Sulugesangbuch ber Schreuberschen Mission lieferte ber früher fcwebische Amtstirchl. Missionar Bitt 70 Rummern. — Im Bonbo, dem Xosa-Rafir nabe verwandt, lieferte ber dreißig 1855 war W. Colensos Elementary grammar of the Zulu-Kafir lang. Lond. (40 S.) erschienen, 1859 des Nordamerikaners Lewis Grout Grammatik The Isisulu, Natal.; 1850 des Norwegers H. B. S. Schreubers Sprachlehre als das erste Werk des eigentlichen Sulubialekts, herausgegeben zu Christiania durch Prof. E. A. Holmboe; im Tabele-Dialekt des Sulu giebt Spke ein Schulbuch.

Im Umzilas oder Gasa-Land legen die Board-Missionare Erwin H. Richards die Tonga oder Toka- (?) Sprache und Benjamin F. Dusley die Sheitswa-Sprache nieder, Fibeln, Katechismus, Gesänge und Evangeliengeschichte sind hierin übersetzt. 1)

Der Walliser Berthoud bearbeitete die Sprachlehre des Gwamba zwischen Limpopo und Delagoabucht.<sup>2</sup>) Am Nyaffa-See hat die 1875 gegründete Livingstone-Mission der schottischen Freikirche das Ki-Nyanja oder Njandscha (oder Nganga, Nyassa) schriftlich niedergelegt. Alex. Riddel gab mit Hilfe seines gelehrten Bruders William eine Grammatik und ein Wörterbuch, dem andere Bücher folgten.<sup>3</sup>) Im Ki-Tonga erschien 1882 zu Schinburg eine Fibel und bald werden für diese Mundart und fürs Ki-Gunda und Mweni Wanda im Nordwestland des Nyassa Wörterbücher fertig sein; in letzterer Sprache gab A. Bain eine Fibel und ein Wörterbuch; auch das Angoni ist zur Schriftsprache erhoben (Free-Church Rept. 1886, 14. A. M.-Z. 1889, 486). Stewart und Lawes sammelten allerlei für das Tschungu, Mac-

Jahre hier arbeitende Cha. Canham dem Dr. med. F. Bachmann zu deffen Deutsch-Bondo Wörterbuch wertvolle Beihilfe (Ztschr. für afrik. Sprache 1889. II, 40—76); und Miss. Beste Zufähe und Berichtigungen. 1890. III, 233 f.

1) Amer. Board Report 1888, 20. 1889, 31; auch Sheetswa genannt, für

letteres auch ein fleines Wörterbuch.

2) Grammatical Note on the Gwamba Lang. in Asiatic. Soc. Vol. XVI, P. I. (1884), und Th. Richard berichtet in seinem Tagebuch Bon Katunga u. s. w. Herrnhut 1892, S. 31, daß er zu Bandame, am Bestuser des Rhassa, daß erste Probeblatt des Mwamba: Wörterbuchs aus der Missionspresse erhielt; doch hat das Chinjanja (Ki-Nhanja) als Sprache dieser Seengegend eine große, wachsende Redeutung.

3) Chinganja L. of West Nyassa. Edinburg 1880 (Ev. M.:M. 1880, 304); 3u Lovedale wurde gedruckt 1881 eine Fibel (1884 zu Edinburg), Lefebuch (Edinb. 1883); Table of Concords and Paradigm of Chinyanga Verb. 1885, eine übersfehung des Harrys Catechism. 1886; ein Gesangbuch zu Lovedale und Blantyre (vgl. auch Ister. für afrik. Sprachen II, 234. Maples). Die Universitäten-Missionare L. J. Procter und John A. Blair gaben schon 1875 eine Sprachlehre und ein Börterverzeichnis, und des treuen J. Rebmann Dictionary of the Ki-niassa Lang. wurde 1877 zu Basel durch L. Krapf veröffentlicht. Der Central Af. Uni. Miss. Report 1891, 23 nennt kleine Sprachbüchlein des Chimulavi-Dialekts.

donald füre Schinga; der Universitäten-Missionar C. Maples füre Matua (Notes Lond. 1881, collections for a handbook und Transact. of the Philolog. Soc. 1880 f.). Das Das (Livingftones Ajawa) Krapfe (Wa)-hiau ift ebenfalls bearbeitet. 1) Der firchliche Miff. George Clarf veröffentlichte 1877 ein Borterverzeichnis bes Ri-Bogo (Lond.), sein Mitgenosse Last einige Abersetzungen und Elements of the Grammar nebst Bofabular; Brice eine Sprachlehre und Barter übertrug Steeres Suabeli Ubungeftud ins Bogo. Gin Befangbuch erfchien ebenfalls vor furzem (Ch. Miss. Rept. 90, 49). Für das Nya-mwezi gab Edw. Steeres Collections for a Handbook for the Nyamwezi Lang., as spoken at Unyamyembe. Lond. zwischen 1870 und 1880 grundlegende Bemerfungen, 1882 ber Londoner Southon ein Schulbuch. Shams Wörterbuch verbrannte leider zu Urambo am 10. Sept. 1890 (Calw. Miffionebl. 1891, 23). Coplefton, Agent der Rirchl. Miff. Befellich. sammelte ein Wörterverzeichnis des Tufi und bas Dichidichi (U-jiji) am Tangannika ift von Londonern niedergelegt. 2)

Vom Songoro an der Südwestecke des Ukerewe soll E. T. Wilson handschriftlich ein Wörterverzeichnis gesammelt haben; er gab auch ein Outline Grammar of the Lu-Ganda Lang. (Lond. 1883) sowie Ganda-Eng. und Engl.-Ganda Börterbücklein; ebenso sind Gebet bücher, Fibeln u. s. w. durch die englische Mission und S. P. C. K. 1887 gedruckt; besonders durch Alexd. Mackan, vgl. A. M.-Z. 1891, 163.3) Wilson sammelte auch ein Bokabular des Kerewe (der Insel Ukerewe). Fürs Konde nahe der Küste vom Kovuma dis Lindi gab der mehrmals genannte E. Steere 1876 grammatische Bemerkungen nebst Bokabular, ebenso sürs Saramó, der Insel Sansibar gegenüber, 1869, und sür die Sprache der Komoren-Inseln. Das Suaheli fand in unserm Landsmanne Ludw. Krapf einen geschickten Darsteller; ihm folgten andere, 4) besonders der englische Bischof Steere.

<sup>1)</sup> Bischof Edw. Steere: Collections for a Handbook of the Yao Lang. Lond. 1871; ein Bocabulary; der Schotte Duff Macdonald zu Blanthre gab grammatische Bemerkungen in seinem Africana oder the Heart of Heathen Africa. Lond. 1882, I, 235—257; ebenso der Universitätenmissionar Johnson A. Hether wicks Introductory Handbook and Vocabulary nebst Gebetbuch durch S. P. C. K. Das Monatsblatt zu Mandala-Blanthre wird im Daheim 1892, 215 erwähnt. Maples veröffentlichte 1888 zu Sansibar sein Yao-english vocabulary. (114 S.)

<sup>2)</sup> Der Ratholit Dromeaux (Kathol. Miff. 1883, 134) und ein anderer arbeiteten ebenfalls sprachlich; ber Katechismus wurde ins Sansi am Westufer übersett.

<sup>8)</sup> Gordon, Henry Bright, Ashe u. a., vgl. Proceedings 1891, 81.

<sup>4)</sup> Rrapfs Outline for the Elements of the Ki-suaheli Lang. with special

Ratholische Missionare übersetten Gebete ins Se= Buha, der firch= liche Miffionar Laft gab eine Sprachlehre und ein Wörterverzeichnis fürs Sagala oder Sagara: Wood bearbeitet das Rimegi und der genannte Last eine Polyglotta africana orientalis, 1) welche "sich würdig an die Polyglotta afric. des Roelle anschließt und dasselbe an innerem Werte übertrifft, weil Last lange Zeit unter den Eingebornen lebend und ber Berkehrssprache des Suahili mächtig, sich beffer über die Einzelheiten unterrichten konnte" (Buttners Urteil in Itidr. für afrik. Sprachen 1877, I). — Woodward gab eine Grammatik nebst Wörterverzeichnis und Proben des Bondei (oder Ri-Schenzi bei Magila),2) Farler ein Bokabular des Sambara, für welches auch &. Rrapf handschriftlich Wörter gesammelt hatte. Bekannt ift das Nika-English Dictionary reference to the Ki-nika dialect, Tübingen 1850, 142 S.; fein Dictionary of the Suahili L. with appendix, containing an outline of a Suah. Grammar. Lond. 1882. Die Borrede enthält einen fehr intereffanten Bericht über Rrapfs philologische Nachforschungen hinsichtlich ber großen Familie afritanischer Sprachen vom Aquator bis jum Kap ber guten Hoffnung, von 1843 bis jest. Buttner veröffentlichte in seiner Itichr. für afrik. Sprachen 1887. I, 1 f. II, 241 f. Alt-fuahelische Gedichte aus den Bapieren bes + Dr. 2. Krapf, und gab felbst ein Silfsbuchlein der Suahelisprache. Leipzig 1887 und fürzlich ein Wörterbuch. Stuttg. Berl. 1890 (vgl. A. M.: 3. 1887, 287. 1888, 48. 1891, 96). Für biese jest unsern Kolonien fo michtige lingua franca Oftafritas veröffentlicht Com. Steere 1875 zu London fein Handbook of the Swahili L., as spoken at Zanzibar 1870. III. Ausg. 1885, erweitert durch A. C. Madan und 1882 Swahili Exercises (Lond.) auch eine Brofcure: Bantu orthography. A. C. Madan gab ein Vocabul.; Can. Robertson Church History; die S. P. C. K. brudte ferner: Sketch of the Life of Mahomet, Catechism, Reading Lessons, Stories, Prayers u. f. w., auch E. Steeres: Tales as told by natives of Zanzibar, with an English Translat. 1870 u. f. w., vgl. A. M.-3. 1890, 480. Grey Coll. S. 94. 3tfchr. für afrik. Sprachen 1890. III, 159 und S. P. C. K. catalg. and public. D, 15. Der Ratholit Baur gab ben Katechismus Suaheli und frangofifc. Sanfibar 1867. (E. Steere ließ 1869 ju London bruden: Short Specimens of the Vocabularies of three unpublished African Langs.: Gindo, Zaramo, Angazidja). Swahili Translations find auch verzeichnet in Central Africa 1885, Nr. 25, S. 8 und nach Report 1890, S. 6 ber Central Africa Miss. drudt die Missionspresse in Sansibar verschiedene Suahiliübersetzungen, barunter auch ein Suahili Phrase Book, Gutlibs erstes Buch, sowie ein Missionsblatt "Msimulizi".

em Millionsblatt "Mishiatizi.

1) Or a comparative collection of the 250 words and sentences in 48 languages and dialects spoken south of the Equator and additional words in 19 languages with linguistic map; S. P. C. K. Auf Cufts Beranlassung zusammengestellt; nur ist die Liste dieser Worde dem Character der Bantusprachen nicht anseemessen.

2) Oder der Zigua-Mundart. E. Af. Un. Miss. Report 1891, 26. Wood-

wards Collect. erschien 1882.

bes &. Rrapf und 3. Rebmann.1) Erfterer sammelte auch für bas Teita, welches auch von New neben Suahili, Nika, Boni in einem Wortschat zusammengefaßt wurde. 3. E. Tanlor bearbeitete das Dichagga2) und Shaw verglich in einem Wörterbuch bas Rifa, Teita, Ramba und Suahili. Das Pokomo am Tanafluß von L. Krapf in seinem Sechssprachenlexikon (val. oben Galla) bearbeitet, erhielt durch den Neukirchener Burt bie erfte grammatifche Behandlung (3tfchr. für afrik. Sprachen 1889. II, 161-189. III, 81-106). Das Ri-Ramba-Wörterbuch ift nach den trefflicen Vorarbeiten 2. Rrapfe beutsch burch den öfters genannten C. G. Büttner in der Ztichr. für afrik. Sprachen 1888. I, 81 zusammengestellt; ber bayrische Missionar Bach und befonders hoffmann bereiteten alles vor, um diese Sprache in die Schriftfprachen einzugliedern und fie grammatifc zu behandeln (A. M.- 3. 1891, 177). Auch schrieb Bach in Mombas Krapfs genannte Arbeit ab. Des firchlichen Missionars 3. I. Last Grammar of the Kamba Lang. veröffentlichte die treue S. P. C. K. 1885 und ist in der Atichr. für afrik. Spracen 1890. III, 157 beurteilt. Gin fleines Wörterbuch ber Mbe oder Dhaicho-Sprache, nordöftlich vom Renia, wurde von einem Raufmann gesammelt und vom Methobiften Bafefielb berausgegeben.

6. Der Hottentotten=Buschmann=Sprachstamm.3) Jänickes Zögling, Ioh. Heinr. Schmelen, in Londoner Diensten, übersetzte einige Bücher ins Nama, so Kwii Namatiigna 1820 u. s. w., Westers Katechismus handschriftlich und einige andere (Grey Collect. S. 106).

<sup>1)</sup> Bon T. H. Sparshott burch die S. P. C. K. zu London 1887 (391 S.) herausgegeben, als eine köstliche Frucht der 29jährigen Missionsarbeit des Rebmann; einiges ist durch die jest unter den Wanika weilenden Missionare ergänzt. (Istick für afrik. Sprachen 1887. I, 78. Th. Bensen 735 f.) Krapf und Rebmann: The Beginning of a Spelling book of the Ki-nika Lang., accompanied by a Translation of the Heidelberger Catechism. Bombay 1848. Kürzlich veröffentlichte W. Jones A Collection of Nyika words.

<sup>2)</sup> Stegall druckte an Ort und Stelle sein Lesebuch des Ki-modschi und Ki-veta (Taveta?) Globus 59, 288. Moschi ist gleich Dschagga, vgl. Proceedings 1890 bis 1891, S. 52.

<sup>3)</sup> Diese schwere, wunderliche, bald dem Locken des Schweines, bald dem Springen des Pfropfens von einer gefüllten Flasche ähnliche Sprache, welche schon Herodot IV, 183 mit dem Zirpen der Fledermäuse τετριγασι καθαπερ αί νυκτε-ριδες vergleicht, ist die der Khoi-khoi und anderer Stämme. Bgl. Rhein. Miss. Ber. 1853, 69 f. 1874, 103. 1884, 165. Cust meint, Hottentott oder Hüttentüt heiße auf Friesisch-Holländisch der Frosch, und die Holländer hätten von dessen Quaten diese Stämme so genannt. So viel mir bekannt ist, heißt im Friesischen der Frosch Hoppelfast, d. h. hüpsender Fisch.

Der Norweger und Rheinische Missionar S. C. Anudsen gab Stoff gu einer Grammatik in der Namaquasprache und ein anderes Werk handfcriftlich: die Namaquasprache (Gren S. 104), ein Leseblatt Gai, Hoas 2c. Capetown 1846. 3. Rath sammelte handschriftlich Materialien zu einer Nama-Grammatik, 3. C. Ballmann, Miffionsinfpektor in Barmen. stellte auf Grund der Arbeiten seiner Missionare die "Formenlehre der Namaquasprache" Berlin 1857 (95 S.) zusammen, sowie ein Vokabular nebst einem Abrif der Formenlehre. Barmen 1854. (32 S.) F. H. Bollmer gab 1854 ein Lesebüchlein, 1856 und 1859 Biblifche Gefcichten (Capetown). 3. G. Krönlein überfette die Calmer Biblifche Geschichte ins Nama, Berlin 1866;1) sein Wortschatz ber Rhoi-Rhoin Berlin 1889, Deutschl. Kolonialgesellschaft ift ausführlich von bewährter Seite in der Ztichr. für afrik. Sprachen 1889. II, 237 und der M. M.= 3. 1889, 253 f. besprochen worden. Reuerdings leiftet 3. Dlpps "Nama-Deutsches Wörterbuch nebst Berzeichnis der im Hottentottischen gebräuchlichen Fremdwörter" für Anfänger gute Dienfte.2) Für die San= Sprache gab Krönlein ein Bokabular, welches Handschrift blieb.

Nicht ohne Stolz sieht man die große Reihe der Missionare an, welche für Ufrikas Sprachen so viel gethan haben. Mit Recht sagt E. Metzger in seinem Buch: Württemb. Forschungsreisende des 19. Jahrshunderts. Stuttg. 1889, S. 12: "Auf dem Gediete der Ethnographie und Linguistik sind die Ergebnisse der Thätigkeit der Missionare aus guten Gründen geradezu unschätzbar." Mit demselben Recht gab N. Eust in dem oft erwähnten Werke über Afrikas Sprachen, dem ich so viel verdanke, unter 30 Bildern afrikanischer Sprachforscher 14 Missionare.<sup>3</sup>) Einst werden Afrikas Bölker vielen Dank jenen Sendboten sagen, deren stille Arheit dann öffentlich erscheinen wird.

<sup>1)</sup> Und Nai-tanati, d. h. Gefänge. Capetown 1873, Agende daselbst 1872. Henry Tindall, ein Weslehaner, veröffentlichte 1857 Grammar of the Namaqua Hottentot Language. (124 S.) Capetown; Tindalls Vokabular wurde 1862 von Krönlein interliniert. Joh. Alb. Fr. Böhm (geb. 1833) übersetzte die Liturgie, gedruckt in der Kapstadt; auch ist Luthers Katechismus 1855 zu Scheppmannsdorf veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Btschr. für afrik. Sprachen 1890. III, 155. Elberfeld, 119 S. 1888; ebenda erschien auch eine Fibel: Nama Gowab etc.; vgl. Geogr. Mitteil. der Gesellsch. zu Jena VI, 1887, 1—47: Sagenschaß der Khoi-khoin. Gerlands Urteil über Krönleins Buch in Ztschr. für Mission und Religionswissenschaft. Berlin 1890, 29.

<sup>9)</sup> Nämlich Koelle, Schön, J. L. Wilson, F. W. Naumann, L. Krapf, Saker, J. G. Christaller, A. Mossat, L. Grout, E. Steere, D. Livingstone, J. Rebmann, S. Crowther, Archd. Johnson (zwei Neger).

Anhang. Das Mabagassische, malayischen Ursprungs, vielleicht von der Westküste Sumatras, aber ohne jede Einmischung des Sanskrit, ist von englischen, norwegischen und französischen Missionaren erforscht worden. Londoner Sendboten erhoben unter Anwendung der lateinischen Buchstaben statt der arabischen das Madagassische zur praktischen Schriftsprache und brachten 1826 die erste Presse nach der Hauptstadt. Aus dieser Druckerei gingen viele Schriften in der Landessprache hervor. 1) Auch die Quäker druckten seit 1872 auf eigener Presse, 2) und die Norweger unter L. Dahles Leitung Werke von M. Borgen, S. E. Jorgensen, Borchgrevink und L. Dahle; 3) endlich die anglikanische Mission und die Soc. s. the Prog. of the Gosp. 4) nebst der katholischen Presse. 5) Hervorzuheben sind noch einige Werke über die Madagassische

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu und fürs übrige: J. Sibree: A Madagascar Bibliography. Antananarivo. 1885, 60—74. Rämlich Bibeln und Bibelteile 39 Ausgaben, Liturgisches 2, Sonstiges Theologisches 30; Katechismen und Bibelfragen 15; Predigten und Traktate über 82; Schulbücher 40; Gesangbücher 8; Bermischtes 9; endlich brei Zeitschriften, 1. Teng Soa (gute Worte), 2. Mpanolo-tsaina (der Berater), 3. Ny Anjavan-jaza (ber Kinder Anteil) von T. T. Matthews. Als Versasser sind hervorzuheben: Th. Chalmers, W. E. Cousins, J. Sibree, J. Pearse, D. Jones, D. Grissth, J. G. Hartley, B. Briggs, C. F. Moß, R. Ton, J. Wills, R. Baron, T. T. Matthews, J. J. Freemann, J. Canham, E. Baker († 1885) übersetze auch Bunyans Pilgr. Progress. (vgl. Ev. M.-M. 1886, 174). J. Camoron schrieb 1832 das erste Schulbuch für Handwerker, J. S. Sewell eine Sprachlehre 1868, Vosabular 1870 u. a. G. Cousins: Grammatit 1872, 1874. Jesses (um 1825) handsschrische Grammatit und Wörterverzeichnis erwähnt und benutzte W. v. Handscht, KawisSprache II, 324 f. 41. 331. 402. III, 781. James Sibree, jun.: Malagasy Place-Names (Asiatic. Soc. Vol. XV, P. II (1883).

<sup>2) 8</sup> Bibelteile, 20 Kommentare u. f. w., 13 Katechismen, 38 Predigtsammlungen, Traktate. 36 Schulbücher, 9 Gesangbücher, Sonstiges: Kalender, Zeitschriften, Zeitungen (9). Hier sind als neue Namen S. Clemes, Miß Gilpin, G. A. Shaw, A. Kingdon, A. Smith und verschiedene Eingeborne zu nennen. Arzeliches schrieb Andr. Davidson, J. Tregelles Fox.

<sup>3)</sup> Luthers Katechismus 1871. Augustana u. s. w. Biblische Geschichten, Archäo-logie, Predigtbücher, Liturgisches und zehn Schulbücher nehst Bibelerklärung. (Die Einzelnen sind ausgeführt bei J. Sibree a. a. D. 82—83, wozu noch Dahles Short expositions of the Gospel lessons and homiletic themata (369 S.) und a comparative Symbolic nehst a short Latin grammar. Der größte Teil des Ny Sekoly u. s. w. (133 S.) ist gleichsalls von Dahle.

<sup>4)</sup> Liturgisches von E. Baker, G. H. Smith, Katechismen u. s. w. von F. A. Gregory, Schulbücher von Fraul. Laurence, Kalender und die Zeitschrift Ny Mpiaro, d. h. der Aufseher.

<sup>5)</sup> Bgl. Sibree a. a. D. 85—87. Hunnen, Katechismen, Mesbücher, übersfetzungen: Canisius, Th. a Rempis, Biblische Geschichte, übersetzungen der Bibels

Sprache als solche: Fremann und Johns Dictionary 1835, "ber sehr sprachfundige" Freemann: General Observations on the Malag. Lang. 1834; Griffiths, Davidson, W. E. Cousins, Richardson u. a.¹) Besonders machte sich J. Sibree durch seine Madagasc. Bibliography 1885 verdient, welcher auch sonst viel über diese Insel und das Bolk geschrieben hat (Bibl. S. 37—39). Als der erste wieß L. Dahle nach, daß die Madagassische Sprache kein eigentliches Zeitwort habe, daß die sogenannten Metathesen, wie im Ozeanischen, wirkliche Suffixe wären, daß viele arabische und afrikanische Wörter ins Madagassische eingedrungen seien. Seine diesbezüglichen Abhandlungen erregten die Ausmerksamkeit der Fachmänner.²) Auch Katholiken gaben Sprachelebren u. dgl.³)

bücher Tobias, Makkabäer, Judika, Erklärungen zu den Evangelien und der Apostelsgeschichte (453 S.). Bellarmins doctrina erschien zu Rom in der Propaganda (nebsteinem Catéchisme abrége 1785), vier Schulbücher, darunter Dialogues françaises-Malgaches 1870.

1) Baker: Outline of Grammar 1845 und 1864. Griffiths: Gramm. 1854. Davidson: Diksionarion-baiko 1872. Street: Gramm. 1873. Remarks 1876. Dictionary 1876. Sewell Diksionary 1875. Richardson Critique 1876. Malag. for Beginners 1883. Dictionary 1885. Drurys Voc. with Notes 1875. W. E. Cousins Words in Swahili 1876. Concise Introduct. 1885. G. Cousins: Passives 1881. Barfer, Gramm. 1883. Baron The malayas. Person. Activ. J. 1883. Kessler: Introduction 1870. Walt. Dening: Malay. Affinit. 1875. J. Duffus: basfelbe. Über Freemann urteilt Wilh. v. Humbolbt Rawi-Spr. II, 326.

2) Wie Dahle schon von der Jenaer geogr. Gesellschaft zum Ehrenmitglied ernannt wurde, so geschahs auch seitens der Videnskabselskab zu Christiania. Er schrieb: The Infix 1876. Influence of the Arabs 1876. Studies in the Malay. Lang. 1877. 1884. Passives 1883. Swaheli Element; Prefixes u. a. (Sibree Bibl. S. 11 f. 57). Andere Normeger, z. B. Jorgensen: Use of the Hyphen 1882. Consonants 1882. Wants of New Words 1884. Bemerkt sei noch, daß Dahle in seinem Pröver of madagas. Folkeliteratur (457 S.) vieles über Sprickswörter, Rätsel u. s. w. mitteilt. Dahles "Madagaskar" bietet Proben und überssehungen, vgl. auch noch Norsk Miss. Tidende. 1889, 62. Der 48. Aarsberetning (Stavanger 1890) erwähnt S. 91 Dahles Symbolik.

3) Challan: Vocabulaire Malgache (Isle de France 1773) von Sibree a. a. D. S. 8 nicht erwähnt, vgl. aber W. v. Humboldt, Rawi-Spr. II, 323. Jesuiten sammelten Ortssagen, Callet schrieb eine Landesgeschichte, die kleine Monatsschrift "Refaka" (Plaudereien) des Causseque (Rathol. Missionen 1879, 143) greift die Evangelischen an. Wissenschaftliches enthielt: Dalmond: Vocabulaire. Ile Bourbon 1842, pour Sakalave et Betsimara 1844. Laur. Ailloud Grammaire 1872. Webber: Gramm. Malgache. Réunion 1855. Missionaires Catholiques: Diction-

naire Français-Malgache 1853, 1855.

#### Noch einmal: die indische Musik.

Was Herr D. Grundemann in der Allg. M.-Z. 1892, 590 f. über die Musik der Inder veröffentlicht hat, giebt mir Veranlassung, etliche Bemerkungen resp. Berichtigungen dazu zu machen. Da ich selber zwölf Jahre lang als Missionar in Indien gearbeitet und darunter sieben Jahre lang als Seminarbirektor mit der Ausbildung eingeborener Lehrer, Katecheten und Pastoren zu thun hatte, so glaube ich, mir wohl ein Urteil in dieser Sache zutrauen zu können. Doch muß ich bemerken, daß das, was ich sage, sich nur auf mein

früheres Arbeitsfeld unter den Tamulen beschränkt. Bei den evangelischen Tamulen find von Anfang der Miffion, alfo vom Unfange des vorigen Sahrhunderts an, unfere überfetten Rirchenlieder nach den ihnen eigentumlichen Melodien im Gottesdienfte gefungen worden. fonders feitdem es dem Miffionar Fabricius gelungen mar, in mirklich klaffifcher Beise unsere besten Rirchenlieder ins Tamulifche zu übertragen, burgerten fich diese Lieder jo bei den Chriftengemeinden ein, daß fie nicht nur in der Rirche, sondern auch in den Häusern gefungen murden. Die Melodien maren ihnen durchaus nicht unangenehm und fogar Beiden, welche fie fingen hörten, wurden fo davon gerührt, daß fie diefelben "Bergidmelzer" nannten. Als der englifche Raplan Hough zu Palamkotta etwa 1817 die lange von europäischen Misfionaren verlaffenen Chriften in Tinnewelli besuchte, fand er dort in den driftlichen Dorfern Frauen, welche beim Baumwollenspinnen ihre lutherifden Lieder fangen. Bis auf den heutigen Tag find diefe Lieder mit ihren Melodien den dortigen Chriften fo lieb, daß fie fich dieselben auch in der englischen Rirche nicht nehmen laffen. Reben englischen Melodien werden noch immer in den Gemeinden Tinnewellis, Tanschaurs u. f. w. die alten lutherischen Lieder von Fabricius gefungen. Auch Grundemann giebt Allg. M.-3. 1892, 180 gu, daß die lutherischen Tamulen die Chorale lieb gewonnen haben, die schon ihre Grofväter fangen.

Seitdem durch den driftlichen Boeten Wedanaichem im Anfange Diefes Jahrhunderts eine einheimische driftliche Poefie entstanden ift, find freilich die alten Chorale aus ben Baufern mehr und mehr verdrängt; derfelbe hat freilich nicht nur einheimische Tamulische Melodien für feine Lieder gebraucht, sondern feine Melodien auch von englischen und deutschen Bolksliedern entnommen. Dieselben find leichter zu lernen und gefallen mit ihrer schnelleren Tonart dem tamulifchen Ohr beffer, als unfere deutschen Choralmelodien. Es fommt bei ihnen auch nicht so fehr darauf an, wenn auch einmal ein falscher Ton mit unterläuft. Die größere Schwierigkeit, unfere Chorale richtig zu fingen, hat jedenfalls viel mit dazu beigetragen, daß fie jest nicht mehr fo viel, wie früher, in den driftlichen Camulenhäusern gefungen werden. Bon einem Biderstande der Missionare gegen die driftliche indische Poefie und Musik weiß ich nichts; nur gegen ihre Ginführung in den Gottesdienst haben wir uns erflart, wie ja auch die driftlichen Bolfslieder nicht als Gemeindegefang im Gottesdienst bei uns gebraucht werden. Dagegen wird es erlaubt, daß bei besondern Gelegenheiten nach oder vor dem Gottesdienste tamulische Lieder nach einheimischer Beise vorgetragen werben. Augerhalb der Rirche in den Säufern, bei den fogenannten Bhadichans, auch bei Beidenpredigten werden die einheimischen Lieder gesungen. Auch in dem von mir geseiteten Seminar vereinigten sich sämtliche Schüler an den Sonnabend- und Sonntag-Abenden zu solchen Bhadschaneis, bei denen Lieder und Borträge mit einander abwechselten. Dabei kounten sie stundenlang unermüdlich fortsingen, freisich meist, ohne die gesungenen Worte zu verstehen; denn nicht auf den Sinn der Worte, sondern auf die Melodie kommt es ihnen an. Bei Heidenpredigten sind nur solche Lieder nach einheimischen Melodien in Gebrauch, die in der Regel von mehreren Violinspielern begleitet werden; durch solche Musik sollen die Heiden angelockt werden, damit sie die Predigt des Evangeliums anhören. Christliche Choräle würden bei solchen Gelegenheiten sehr wenig angebracht sein. Auch das europäische Ohr gewöhnt sich bald so an das tamulische Singen, daß es einem keineswegs mehr unmelodisch vorkommt. Es würde auch sehr verkehrt sein, wenn ein Missionar die christlichen Tamusen um ihres Gesanges willen versspotten und ihnen dies Singen wehren wollte.

Db unfere evangelischen Kirchenlieder fo ins Tamulische übersett werden tonnen, daß man fie nach einheimischen Melodien im Gottesdienfte fingen fonnte, darüber habe ich feine Erfahrung. Die Zukunft muß das lehren. Für jett fteht die Sache fo, daß die einheimische driftliche Boefie in einer dem Sochtamulifchen ähnlichen Sprache abgefaßt ift, die nur von wenigen verftanden Bie oft habe ich meine Schuler im Seminar, 18 bis 24jährige Bunglinge, gefragt, ob fie denn die tamulifchen Lieder verftunden, die fie mit folder Begeifterung fangen, und ftete die Antwort erhalten: "Dein, nur fehr wenig." Wenn deshalb ihre Angen beim Gingen leuchten, fo ift das feineswegs ein Ausdruck wirklicher Andacht und Erbauung; denn diefelbe muß Doch in der evangelischen Rirche nicht auf einem unbeftimmten Befühl, sondern auf klarer Erkenntnis beruhen. Es ift das nur eine Folge des Gindruckes, den die tamulische Musit auf sie macht, bei der denn oft auch der ganze Körper in Bewegung ift. Ihr unverstandenes Singen wird bei vielen nur das sein, was Luther ein Tönen und Lören nennt. Unsere tamulischen Kirchenlieder find aber, wie Stosch Allg. M.=3. 1892, 238 sagt, auch darin echt volkstumlich, daß fie viel leichter verstanden werden. Gieht man fich nun Den Inhalt der driftlichen tamulifchen Boefie an, fo fteht diefer unendlich weit hinter dem Inhalt unferer evangelifden Rirchenlieder zurud. Sowohl an driftlicher Tiefe als auch an driftlicher Erfenntnis find fie damit gar nicht zu vergleichen. Gine Säufung von Beiwörtern, Bildern und überschwenglichen Namen findet fich in ihnen allen. Dagegen hat die lutherische Rirche Des Tamulenlandes an den von Fabricius überfetten Rirchenliedern einen reichen Schat, der für ihre Erbauung und ihr chriftliches Leben von der größten Bedeutung ift. Alles, was bisher die einheimische driftliche Boefie hervorgebracht hat, tann ihr diefen Schatz nicht erfeten. Bis die eingeborne tamulifde Rirde Befange hervorbringt, welche den überfetten deutschen Rirchenliedern an die Seite zu ftellen find, thun wir deshalb jedenfalls beffer, wie bisher, im Gottesdienste unfere ichonen Chorale zu fingen. Daher mar mein Beftreben am Seminar dahin gerichtet, daß die Seminaristen eine Anzahl ber gewöhnlichsten Welodien als ein festes unverlierbares Eigentum mit hinwegs nehmen sollten, die fie dann hernach als Lehrer und Ratecheten überall in den Gemeinden lehren konnten. Seitdem die Gemeindeglieder wieder gelernt haben.

die alten Melodien zu singen, kann man dieselben auch wieder bei der Andacht in ihren Häusern singen hören. Bielfach wird auch, wie bei uns vom Bolk, das Gesangbuch wieder als Erbauungsbuch benutzt. Daher würde ich es sehr bedauern, wenn der Schatz, den die lutherische Kirche im Tamulenlande an den Fabriciusschen Kirchenliedern hat, ihr genommen und durch weniger geshaltvolle einheimische christliche Lieder ersetzt werden sollte.

Bütow in Mecklenburg. R. Ihlefeld.

# Gemischte Zeitung.

1. Bereinigung ber bagrifden evang. = lutherifden Dif= fion mit der Leipziger Miffionsgefellichaft. Rachdem icon auf der lettjährigen Generalversammlung der evang.-lutherifchen Miffionsgefellschaft zu Leipzig der definitive Beichluß gefaßt worden war, außer dem tamulifchen ein zweites neues Miffionsgebiet und zwar in Deutsch-Oftafrita in Angriff gu nehmen, lag der Bedanke nabe, die mit Leipzig auf dem gleichen konfessionellen Standpuntte ftebende oftafrifanifche banrifche Miffionsgefellicaft mit jener gu vereinigen. Als unter Führung des Pfarrers Ittameier in Reichenschwand die bagrifden Miffionsfreunde eine eigene Miffionsgefellschaft für Oftafrika grundeten, war dies geschehen, weil Leipzig die Inangriffnahme einer oftafritanischen Miffion beharrlich ablehnte, aber in der hoffnung, daß fich vielleicht später eine Angliederung werde ermöglichen laffen. Diefe Hoffnung hat fich unter dem neuen Direktorate von Schwarts erfüllt. Seiten war der aufrichtige Wille, zu einer Berftändigung miteinander zu kommen vorhanden und fo haben die gegenseitigen Verhandlungen am 12. Dez. vorigen Jahres zu dem erwünschten Ergebnis geführt. Es verdient alle Anerkennung, daß sowohl die bagrischen Freunde unter Sintanfetung alles Berfon= lichen und Nebenfachlichen ihre bisherige Gelbständigkeit aufgegeben haben, wie daß die Leiter der Leipziger Miffionsgesellschaft in der Gewährung billiger Bedingungen ihnen aufs freundlichste entgegengekommen sind. Über diefe Bedingungen fiehe Ev.-luth. M.-Bl. 1893, 9 und Nürnberger M.-Bl. 1893, 2 f. Bir begrugen diefen Aft gegenseitiger Selbstverleugnung mit großer Freude und zweifeln nicht, daß der Busammenfclug zur Forderung der Miffion da= heim wie draugen von Gott gesegnet werden wird. Die baprifche Wakamba= Mission (vgl. A. M.=3. 1891, 164), die in guter Finanzlage an die Leip= siger Miffionsgesellschaft übergeben worden ift, wird von diefer nicht nur mit den bereits in ihrem Dienst stehenden Miffionaren, sondern auch unter Respektierung ihrer bisherigen Ginrichtungen fortgeführt, und hat nun als Ausgangspunkt für die neue Leipziger Miffionsunternehmung in Deutsch-Dit= afrita eine erhöhte Bedeutung gewonnen.

2. Die neue Mission der Leipziger Missionsgesellschaft in Deutschas Dftafrika, die indirekt durch die nun an sie übergegangene bayrische Bakamba-Mission angeregt worden ift, hat die disherige Station der Ch. M. S. zu Moschi am Kilimandscharo nach Verständigung mit der Komitee der genannten Gesellschaft als ersten Niederlassungsort erwählt. Bei dem Gegensat der deutschenglischen Kolonialinteressen war die Stellung der englischen Missionare in dem seit sieben Jahren von ihnen besetzten, so nahe

an der Grenze der gegenseitigen Interessensphären liegenden Moschi schwierig geworden. "Daß die englischen Missionare den Oschaggas zu ihrem Aufstande gegen die Deutschen Wassen geliesert, ist nicht erwiesen, und wir sind von der Grundlosigkeit dieser Beschuldigung vollständig überzeugt. Sbenso unrichtig ist, wie uns von bestunterrichteter Seite (vermutlich dem deutschen Kolonialamte) versichert wird, die Nachricht, daß die Missionare von seiten der deutschen Berwaltung ausgewiesen seien" (Ev.-luth. M.-Bl. 1893, 6). Die Ch. M. S. zieht sich, der leider einmal vorhandenen Verstimmung Rechnung tragend, von Moschi zurück und überläßt, natürlich gegen Entschädigung, den Leidzigern ihr dortiges Missionseigentum. Die nahe Station in Taweta (englische Interessensphäre) bleibt von ihr besetzt und die bisherige Tradition der Ch. M. S. läßt erwarten, daß die englischen und die deutschen Missionare als gute Freunde

und getreue Rachbarn fich gegenseitig helfen und dienen werden.

3. Gine neue Rrifis in der hermannsburger Miffion. Ein unerquidliches Gegenstück zu der erfreulichen Vereinigung der baprifchen mit der Leipziger Miffion ift die Lossagung der freikirchlichen lutherifchen Bemeinden Hannovers von der hermannsburger Miffion, nachdem diefelbe ihren Frieden mit der hannoverschen Landeskirche gemacht hat. Den Anfang mit bem Abfall hat die lutherische hermannsburger Freikirche selbst gemacht, die fich nach dem Tode Th. Harms' 1886 von der durch ihn gegründeten hannoverschen Freikirche separierte, aber bis 1890 noch die alte Miffion unterftutte. Unter Führung ihrer fünf Baftoren erklärten biese Gemeinden: "so-lange die Hermannsburger Mission die Landeskirche Hannovers als evangelischlutherifche anerkennt und mit derfelben Abendmahlegemeinschaft unterhält, konnen wir in derfelben nicht mehr arbeiten; auch ist die kirchliche Gemeinschaft mit ben der Miffionsanstalt gliedlich Angehörenden aufgehoben, fo daß fie zu unfern Altaren feinen Butritt haben. Den Zöglingen ift bas Salten von Miffionsftunden in unsern Gemeinden verboten." Der Neuseelander Miffionar Dierks hat fich in den Dienst dieser Freikirche gestellt. Dem Borgange der Bermannsburger ift nun die Sannoversche Freikirche gefolgt, indem fie fich feit Mitte vorigen Jahres von der hermannsburger Miffion ganglich losgefagt und einen Miffionar in Natal auf ihre Seite gezogen hat (Allg. evang.=luth. R.=3. 1892, 1180 f.). Das ift wieder ein trauriges Beispiel der Engherzigkeit, Intolerang und Spaltungesiucht, die in den kleinen Separationen, zumal benen der lutherifden Freikirche, herrichen. Die Meinungeverschiedenheiten, welche Die einzelnen Zweige der hannoverschen lutherischen Freikirche voneinander und diese felbst von der lutherifden hannoverschen Landestirche trennen, find ichon an fich fo subtil, daß es uns als eine beklagenswerte Berirrung erscheint, Rirchentrennungen durch fie zu begrunden, aber noch trauriger ift es, Miffions= trennungen aus ihnen herzuleiten. Was gehen die Raffern und die Maoris Streitigkeiten an, von benen ein beuticher Theologe nicht zu faffen bermag, wie man fich um ihretwillen in fo feindliche Beerlager fpalten kann. Refpett vor einer fraftvollen Freifirche, aber die fleinen Separationsfirchlein erzeugen jenen fleinlichen Ginn, der Gemeinschaft gerfetzend wirkt. Es ift eine wunderliche Fronie, daß die hermannsburger Miffion jest von derfelben Freikirche im Stich gelassen wird, die ihr zweiter Direktor ins Leben gerufen hat. Das Einfachste wäre, man überließe dieser Freikirche die Maorimission und

die freikirchlichen Glieder der Miffionsauftalt schlöffen fich der Landeskirche mieder an.

4. Zwei neue interdenominationelle Miffions = Gefell = ichaften. Erst jest tommt es zu unserer Renntnis, daß in Nordamerita bereits feit fünf Jahren eine neue Missionsgesellichaft besteht, die International Missionary Alliance, deren Board of management aus dreißig verschiedenen evangelischen Denominationen angehörenden Geiftlichen und Laien zu= sammengesett ift und in New-Pork seinen Sit hat. Diese Alliance foll bereits 150 Miffionare (vermutlich inkl. Frauen) in verschiedenen Ländern stationiert haben. 25 derfelben wurden im vorigen Jahre an den Kongo, 16 nach Indien und 14 in den Sudan gefandt. In den letteren ift schon vor zwei Jahren eine Partie von sechs abgegangen, die von Sierra Leone aus bis an den Rokellefluß vorgedrungen ift (Miss. Rev. 1893, 61). Db wir es in dieser Gesellschaft mit einem Zweige der modernen fog. "Glaubensmissionen" bezw. einem Ableger der Taylorschen Industriemission zu thun haben, fagt unsere Quelle nicht, doch scheint es fast so. Borerst stehen wir ihr fritisch gegenüber; icon die große Bahl der in fo furger Beit entfandten Miffionare macht uns bedenklich.

Auch in England ift eine neue Miffionsgefellicaft auf der Lehrbafis der Evangelischen Allianz ins Leben getreten, die "Evangelization Society for South America", welche fich der indianischen Stämme Brafiliens, Berus und Bolivias annehmen und in Gintracht mit andern fudameritanischen Missionsgefellichaften mirfen foll. Die Unregung zu ihrer Begrundung gab ein großes Geldgeschent, welches dem Miffionsbureau des driftlichen Bereins junger Manner

in London übergeben murde (Ebd. 75).

5. Dr. James Johnfton von Jamaika, ein geborner Schotte, der vor ca. zwei Jahren in Begleitung von einigen weftindifchen Regern Ufrita von Benguela aus durchquerte, um zu experimentieren, "ob fich die Evangeli= sierung Afrikas mit hilfe von amerikanischen Negern beschleunigen ließ" und der auf diesem abenteuerlichen Buge auch mit Mr. Coillard am Sambefi zu= fammentraf (A. M.-3. 1892, 383), ift jest gurudgekehrt und erklart, daß "Ufrita fur die felbständige Stationierung bon ameritanischen Regern noch nicht reif fei". Bielleicht könnte es auch heißen, daß die betreffenden Reger für ein solches Wert noch nicht reif seien (Church of Scotland Rec. 1893, 3). Bielleicht wirft diese Erklärung ernüchternd auf manche Enthusiaften, die trot aller gegenteiliger Erfahrungen Die verfrühte Gelbständigstellung junger Regerfirchen als hohe miffionarifche Beisheit empfehlen.

6. Die englifde Universitäten-Miffion hat für den Rhagadiftritt ihrer weitverzweigten oftafritanischen Arbeit einen besondern Bifchof installiert, fo daß sie jest zwei Missionsbischöfe in ihrem Dienste hat. Das Fundierungs= kapital von mehr als 200 000 M., von deffen Borhandensein die ftaatskirchliche Rreierung eines kolonialen Bistums abhängt, ift in überrafchend ichneller Zeit aufgebracht worden. Der neue Bischof, Mr. Hornby, der in Indien einige Jahre als Missionar thätig gewesen, ist bereits in seine Diözese abgereist

(Central Africa 1892, 185).

7. Es herricht eine große Rührigkeit bezüglich der Gifenbahnbauten im Guden, Often und Weften Ufritas. Ins Maschonaland, nach Usambara, nach dem Biktoria Nyanza sind Sisenbahnen teils bereiks in Angriff genommen, teils geplant. Am energischsten wird der Bahnbau am Kongo betrieben; die ersten 25 km, die von Matadi ab durch ein schwieriges Felszgebiet führen und den Bau einer ziemlich großen Brücke über den Lomposo erforderten, sind bereits fertig. 3000 Arbeiter nicht bloß aus verschiedenen afrikanischen Stämmen, sondern auch Suropäer der verschiedensten Nationalität, sind bei dem Bau beschäftigt. Die Berichte über den Fortgang desselben sind sehr rosig gefärbt, wenn nur nicht der Krach nachkommt. Das Baukapital beträgt 25 Millionen Franks, reicht aber natürlich lange nicht aus.

8. Bon den 71681 Chinesen, welche sich z. Z. in Kalifornien aufhalten, sind 725 Christen und stehen 1720 unter driftlichem Lehreinfluß. Über das gesamte Nordamerika zerstreut giebt es für die dortigen 120 000 Chinesen 261 driftliche Sonntagsschulen, welche von 6295 Erwachsenen besucht werden und zusammen über 8000, welche die Mission überhaupt um sich

gesammelt hat (Signs of the Times 1893, 140).

9. Ein früherer amerikanischer Konsul zu Manila, Mr. Webb, sammelt augenblicklich Beiträge bei den indischen Mohammedanern, um eine moham=medanische Mission in den Vereinigten Staaten zu eröffnen. Gegen 100000 M. soll er bereits zusammen haben. Ein erbauliches Seitenstück zu dem bekannten Oberst Olkott, der ein Buddhist geworden, um für den Buddhismus Propaganda zu machen (Ebd. 143). Weck.

### Literatur=Bericht.

1. M. Müller: "Physische Religion." Aus dem Englischen von Franke. Leipzig, Engelmann. 1892. 10 Mk. Das ist der zweite Band der unter dem Gesamttitel: "Natürliche Religion" erscheinenden Gifford-Borlesungen des geistwollen Orforder Sprach- und Religionsforschers (A. M.Z. 1891, 444). Bahrend der erfte Band die Ginleitung zu dem Gangen enthalt, indem er die brei Sauptfragen erortert: mas find die Grenzen ber naturlichen Religion; welches ift die geeignetfte Art, Diefelbe gu ftudieren; und welches ift das zugängliche Material fur ein folches Studium? behandelt ber vorliegende zweite Band die erfte ber brei großen Ericheinungsformen ber ngtürlichen Religon: Die phyfifche, b. h. Die eigentliche Raturreligion. Die naturliche Religion nämlich zeigt nach M. Müller drei berichiedene Seiten, je nachdem ihr Dbjett, das Unendliche oder das Göttliche, in Der Natur, im Menichen oder im Gelbft entdedt wird. Go ergeben fich für feine Specialbehandlung die phyfifche, die anthropologische und die pfychologische Religion. In einem dritten und vierten Bande werden die beiden letteren folgen. Der Berfaffer ift teineswegs der Meinung, daß diefe drei Bhafen ber naturlichen Religion gang geschieden jede für fich eriftieren, im Gegenteil er betont, daß fie in Wirklichkeit vielfach in einander gewachsen find, mohl aber behauptet er, daß nach der allgemeinen Regel überall die phyfifche Religion zuerst komme und die anthropologische und zulett die psychologische ihr folge. Bei den meiften Nationen arbeite fich die Idee und die Berehrung des Göttlichen zuerft aus den Glementen der Ratur heraus, und die Befcreibung Diefes Brozeffes bildet eben den Inhalt der "phyfifchen Religion".

Bas diefen Inhalt im einzelnen betrifft, fo beschränkt er fich wesentlich auf die alte vedische Religion, welche M. Müller als typisch für die Naturreligion überhaupt betrachtet. Die Entdedung des Beda habe auf den Urfprung und das Wachstum der Religion nicht nur in Indien, sondern in jedem Teile der Welt neues Licht geworfen. Demnach beschäftigen fich die Rapitel 2-5 mit dem Beda felbst, den Zeugniffen für feine fruhe Existenz, feinem Studium feitens europäischer Belehrter, Der Charafteriftit feiner Literatur und seinem Alter. Dann erft kommt es zur Aufstellung des eigentlichen Broblems: wo und wie fand der menfchliche Beift den Begriff und Namen Der Götter? bezw. wie fam er in den Befits des Braditates Gott? Eben Diefes Problem werde durch das Studium der alten humnen des Riqueda gelöft, fofern es erfictlich mache, daß der Begriff und Rame Gott aus ben Naturericheinungen fich langfam und unvermeidlich entwickelt habe. Um Diefe Ur-Theogonie, die fich im Menschengeiste abgespielt, überzeugend zu veranschaulichen, analyfiert der Berfaffer eins der vielen Devas oder Götter, Die das Pantheon der Bedas bilden, und zwar nicht Dyaus, Zeus, Jupiter, den höchsten Gott dieses Pantheons, da die Biographie desselben schon in feiner Science of language II, 11 gegeben worden fei, sondern Ugni, den Gott des Feuers, der unter diefem Namen in allen arifchen Mythologien unbekannt fei, obwohl das Wort agni im Sinne von Feuer auch g. B. in dem lateinischen ignis erscheine. Diese Biographie oder Theogonie des Agni bildet nun das eigentliche Rückgrat des ganzen Buches (Rap. 6-12). Von der etymologischen Bedeutung des Worts, die den Begriff der lebhaften Bewegung ausgedrudt habe, ausgehend wird in diefen Rapiteln der theogonifche Brozeg analyfiert, von da an, wo Agni lediglich das materielle Feuer bedeute, bis dahin, wo er nicht mehr bloß ein Gott des Feuers, sondern ein höchster Gott geworden ift, ein Gott über allen andern Göttern, Schöpfer und Lenter der Welt.

Diese Analyse, die wir im einzelnen bier nicht reproducieren konnen, ift mit allen Mitteln fprachlichen, philosophischen und psychologischen Scharffinns und mit allen Borgugen der Mullerichen Clegang, Rlarheit und Bragifion aeführt, fo daß man von der Letture nicht bloß aufe lebhaftefte gefeffelt, sondern von der Geschloffenheit der Beweisführung auch mit fortgeriffen wird, und fagen muß: es fehlt nicht viel, du überredeteft mich. Dagu tommt, daß wir in M. Müller einen Religionsforfcher por uns haben, der die religiofen Brobleme mit religiöfem Ernft, Berftandnis und mit Bergensmarme behandelt, und obgleich er natürlich das Chriftentum als Offenbarungsreligion im biblifchen Sinne des Worts nicht gelten laffen kann, doch einen allgemeinen religiösen Standpuntt einnimmt, der ihm verbietet, je etwas den Bibelglaubigen Berletendes zu fagen. Auch wo man nicht zustimmen tann, wird man nicht abgestoßen. M. Müller bietet wohl das befte, mas jur natürlichen Erflärung des Religionsproblems überhaupt beigebracht werden fann. Dennoch bleibt auch bei feiner Lösung des Ratfels immer noch ein unbekanntes X. Go blendend auch seine elegante Beweisführung ift, wie ein Wort, das ursprünglich "glangend" in rein finnlicher Bedeutung bieß, auf dem Bege geiftiger Entwidlung, ganz natürlich die Bedeutung "göttlich" erlangte, fo fehlt ihr doch die wirkliche Beweiskraft bafür, wie der Menich überhaupt dazu tam, bas Glanzende und speciell das Fener zu dem Begriff Gott zu erheben, wenn nicht bereits in ihm ein ahnendes Bewußtsein von Gott vorhanden mar. wird Gottes unfichtbares Befen erfehen an den Berken, nämlich an der Schöpfung ber Belt und es ift fcon und mit religiöfer Begeisterung gefagt, was M. Müller über die Offenbarung Gottes in der Ratur fagt; aber daß lediglich auf dem Wege einer geiftigen Entwicklung, die an der Sand der Sprache fich aufhellen läßt, ber Menich nicht blog zur Erkenntnis, fondern gur reinften Erkenntnis Gottes gekommen fei, das ift trot aller genetifden Unalyse des Berfaffers ein Sprung über einen unüberbrückten Graben.

So können wir uns auch des Gindrucks nicht entschlagen, daß die vedische Beweisführung des Orforder Gelehrten nicht frei von Konftruktionskunft, wie von Beglifferung der alten vedischen Religion ift und daß die Auslegung manchmal zur Einlegung wird. Es ist boch merkwürdig, daß eine Religion, die ohne jede besondere Offenbarung in den Besit "des höchsten und reinsten Gottes= begriffs" gelangt fein foll, ein Beidentum wie das heutige indifche erzeugt hat. Ift diefe Thatsache nicht eine Inftanz dagegen, daß die Quelle doch wohl fo rein nicht gewesen sein kann, wie die gelehrte Runft uns glauben machen will? Bohl giebt es auch innerhalb des Bereichs des Chriftentums noch genug übertunchtes Beidentum, aber die driftlichen Quellen find daran unschuldig; die äußerliche Chriftianifierung hat das alte Beidentum, mas fie vorfand, unübermunden in die driftliche Rirche mit herübergenommen, dem Götenkultus einen Beiligenkultus substituiert u. f. w. Wohl ift auch das Christentum degeneriert, aber auf Grund seiner Quellen ift es wieder reformiert worden. Anders ift es im hinduismus, deffen heibentum im Zusammenhange mit den alten Quellen fteht und aus ihnen teine durchgreifende Re= formation erfahren hat noch jemals erfahren wird trot aller Idealifierung ber Beden feitens der Gelehrten.

Wir find insoweit mit M. Müller vollständig einverstanden, daß die fog. natürlichen Religionen durchaus nicht Satanswerk und lauter Finfternis feien, sondern daß leuchtende Sterne an ihrem himmel stehen und religiöse Bahrheitselemente fie durchziehen und daß wir für diefe Lichtpuntte muffen offene und liebevolle Augen haben; aber daß "ber hochfte Gottesbegriff ohne Silfe von außen im Bereiche der menschlichen Bernunft liege" und thatfachlich in ben natürlichen Religionen, vor allen in der vedischen, erreicht worden fei, Davon wird uns auch eine von uns fo hoch geschätte Autorität wie Dt. Müller niemals überzeugen. Wir konnen bas nicht als unbezweifelbare Thatfache anerkennen, daß "der höchfte und reinfte Gottesbegriff als das Ergebnis einer natürlichen und vollkommen verftandlichen Entwicklung nachgewiesen" fei. M. Muller fordert feine Gegner auf: "mogen diejenigen, welche behaupten, der höchfte Gottesbegriff fei unerreichbar ohne eine besondere Offenbarung, die Attribute der Göttlichkeit namhaft machen, die nach ihren Anfichten außerhalb des Borizonts der natürlichen Religion liegen. Dann wollen wir die gottlichen Attribute, die das Eigentum der natürlichen Religion find, jenen an die Seite ftellen und wenn irgend welche übrig bleiben, Die fich nicht deden, dann wollen wir offen zugeben, daß diese für den Menschen, wie er in diese Welt gesett worden ift, unerreichbar waren, obgleich es denn doch eine Welt unaufhörlicher Bunder und niemals endender Offenbarung ift." Run, die Antwort

auf diese herausfordernde Frage glauben wir geben zu können. Welche natürliche Religion kennt einen Bersöhner-Gott, einen Heiland-Gott, einen Gott, der Sünder also liebt, daß er seinen eingebornen Sohn giebt, damit sie nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben? Oder wir wollen antworten mit den Worten eines Religionsforschers von Ruf, Sir Monier= Williams, der 1887 auf dem Jahresseste der Ch. M. S. u. a. folgendes sagte:

"Auch ich glaubte einft, was man Entwicklung und Wachstum Des religiösen Gedankens nennt. 3ch fab in den nichtdriftlichen Religionsinftemen intereffante Unftrengungen des menschlichen Geiftes, der fich aufwärts zum Chriftentum durchzutämpfen fucht und ich hielt es für wahrscheinlich, daß fie alle dazu bestimmt waren, zu der einen mahren Religion gu führen und daß das Christentum nichts anderes ift als die Steigerung, die Ergangung, Die Erfüllung aller. Nun liegt unzweifelhaft in einer folden Theorie ein großer Reit, um fo mehr, als fie auch wirklich Elemente der Wahrheit enthält. Aber ich ergreife freudig Diefe Gelegenheit, öffentlich zu bekennen, daß mich ihr Zauber irre geleitet hat und daß ihr Grundgedanke unrichtig ift . . . Bir heißen die heiligen Bucher aus dem Drient willfommen und bitten jeden Miffionar, ihren Inhalt zu ftudieren und dankbar alles Wahre und Gute daraus zu nehmen. Aber er hute fich wohl, diese nichtchriftlichen Bibeln in Einklang mit irgend einer wiffenschaftlichen Entwicklungstheorie bringen gu wollen und in feiner Berblendung unfere beilige Schrift blog fur ben Bipfelpunkt unfrer religiöfen Entwicklung zu halten. Diefe nichtdriftlichen Bibeln enthalten im Gegenteil alle Entwicklungen nach der faliden Richtung; fie fangen mit einigen Funken mahren Lichts an und enden in Finsternis . . . Ich ersuche die jugendlichen Forscher, die fog. heiligen Bucher des Orients vom erften bis jum letten Buchftaben durchzulefen und mir ju fagen, ob darin von Byafa, Zoroafter, Ronfucius, Buddha oder Mohammed fteht, was unfre Bibel bom Stifter bes Chriftentums fagt, nämlich, dag er ein Denfc ohne Gunde gur Gunde gemacht war, nicht nur, dag er die Gunde austilgte, fondern daß er der fündlofe Menidenfohn felbft zur Gunde gemacht wurde . . . Diefes Wort fteht einzig, unerreicht, ohne gleichen ba, fein andres Buch, welches iegend eine Religionslehre vertritt, enthält auch nur den Schatten einer ähnlichen Erklärung . . . und dann mögen biefe fog. heiligen Bucher noch einmal durchsucht werden, ob irgendwo geschrieben fteht. was die Bibel vom Stifter des Chriftentume lehrt, daß er, ein toter und begrabener Mann, gum leben gemacht ift, nicht nur, daß er Leben giebt, daß er, der Geftorbene und Begrabene das Leben ift. "Ich bin die Auferstehung und das Leben." "Wer den Sohn hat, der hat das Leben" . . . Nach meiner Meinung bilden diefe beiden unbergleichlichen Ausfpruche, welche ich aus unfrer Bibel citiert habe, einen Abgrund zwischen ihr und den fog. heiligen Buchern des Drients, der fie vollständig, hoffnungelos und für emig von einander trennt, nicht einen blogen Graben, der leicht ausgefüllt werden tann, oder über den der Chrift und der Richtchrift fich die Sand reichen im Austaufch ähnlicher Bedanten über religiofe Grundmahrheiten. fondern einen wirklichen Abgrund, den weder Wiffenschaften noch religiöfe Bedanken überbruden konnen, eine unübersteigliche Rluft, über welche teine Theorie und feine stufenweise Entwicklung führt" (Int. 1887, 342).

# Die Jesuiten in Paraguay.

Ein Bild aus der älteren römischen Missionsthätigkeit. Bon P. J. Pfotenhauer.

H.

#### Das Leben der gesammelten Christen in den Reduktionen.

Wir treten ein in den geweihten Frieden der Reduktionen und fassen zuerst das Äußere, die Reduktionsanlage, das Missionsdorf mit seinen Liegenschaften und seinen Gebäuden, mit seinen Ackersluren, Weiden, Plantagen, Estanzien, Fabriken und Waldungen ins Auge. Sodann wenden wir uns den Menschen zu, die diese Oörser bevölkern, den Vätern wie den eingebornen Christen. Das religiöse Leben, der wirtschaftliche Betrieb und die alles umfassende staatliche Ordnung werden zuletzt und nicht am wenigsten unsere Ausmerksamkeit zu fesseln haben.

Den Mittelpunkt des Siebeldorfes bildete die Rirche.

Mit einem Auge voll Geschmad, mit feinem Sinn für das Schöne und Die vollendeten Linien des Ebenmages hatten die Bater am Baue ihrer Miffionskirchen geftanden, nicht Zeit, nicht Arbeit gefcheut, reiche Mittel aufgewendet, Rünftler und Maler herangezogen, um ihre Bracht zu vollenden. Aus Werkstücken porofen oder kompakten Sandsteines erbaut, gewaltig in feinen Maffenverhältniffen imponierte ein foldes Gotteshaus, icon von außen angefehen, dem Beschauer. Gin mächtiges Schiff nahm den weiten Raum ein, überragt von einem hochgiebeligen Dache, zwei niedere Seitenflügel schloffen fich an. Das Bange fand feinen Abschluß in einem Chor, der überwölbt war von einem, in feinem Ebenmage gehaltenen Ruppeldache. Mehrere Stufen führten zu dem portalartigen Eingange der Rirche empor, kunftvoll gearbeitete Steinfäulen ftanden gur Rechten und Linken. Un den beiden Langsseiten wiesen zwei Rebenthuren in Das Innere des Raumes. Auf einer Diefer Seiten ftand der icone, ichlanke, vieredige Steinturm mit vier oder funf Gloden, Die in Apostoles gegoffen wurden. Zahlreiche Fenfter liegen reichlich Licht in das Gotteshaus einfallen. Thuren und Gensterrahmen waren von feinfter Arbeit, gefchnist aus dem härteften und dauerhafteften Solze der Balder.

Wir treten ein; die wie eine Muschel gestaltete Vorhalle ist getäfelt, wie das ganze, weite Gewölbe des Hauses; gewaltige, zusammengekuppelte Säulen tragen das Dach. Aber unser Auge wendet sich ab von diesen Zeugen einer Riesenarbeit, wahrhaft geblendet von dem Reichtume und der Zahl der Schmuck-

gegenstände, die das Gotteshaus enthält.

Der Chor ist von oben bis unten ausgeschmudt mit holzgeschnitzten Din-Rifdr. 1893.

Heiligenstatuen, ein den Teufel bewältigender Michael krönt den Querbalken des Hauptaltares. Die Borderseite desselben ist prächtig, große Gemälde mit reichen, massiven Gold und Silberrahmen schmücken den Aufsatz, Täfelwerk, Basreliefs von Gold und darüber Holzschnitzerei in Rot und Gold reichen fast dis zur Decke. Der Sockel und die Seiten sind bekleidet mit golddurche wirktem Tuche, die Platte zieren Leuchter und Altargeräte von Gold und Silber in getriebener Arbeit, überstrahlt von dem Tabernakel, das von edelstem Metall mit Smaragden und andern seinen Seinen reich besetzt war. Zu beiden Seiten besinden sich zwei Piedestals von Holz, überzogen mit Platten von eiseliertem Golde, auf denen zwei Heilige von massivem Silber stehen.

Die gwölf Säulen, die das Dach tragen auf jeder Seite, haben in der Säulenweite die Statue eines Apostels in Lebensgröße. Seitenkapellen mit fleinen, aber funftvollen Altaren bergen toftbaren Schmud, feingeschnitte und bemalte Beichtftühle ftehen an den Banden zwischen ihnen. Das Baptifterium, Die Rangel, Die Safriftei, Die mächtigen Stuble an den Seiten zeugen bon funstfinniger Arbeit in allen ihren Teilen. Gebiegene Kronleuchter hangen an metallnen Retten von der Dede herab, Fresten und Malereien, Buften und Statuen, Bilder aus der heiligen Schrift oder aus dem Leben der Beiligen, gemalt oder in Solz geschnitt, in oft unglaublichen Dimenfionen, schmuden die Wände, den Chorgang, die Decken. Teppiche und Laubgewinde verzieren den übrigen Raum, Fruchtgehänge und Blumenfelder von immer frifdem Laube erhöhen den Eindruck der Bracht. Über dem Haupteingange hat die vielregisterige Orgel ihren Blat gefunden. — Der gange große für die Gemeinde bestimmte Raum mar geschieden in ein Frauenviertel, mit einem Belander ein= gefaßt, und in ein entsprechendes Mannerviertel, der Fußboden mit Steinplatten oder fechsecfigen Ziegeln gepflaftert. -

An die rechte Seite der Kirche lehnt sich das Haus der Bäter, zweistöckig, solide, ohne Schmuck, mit doppelter Galerie und portalartigem Singange. Das Innere war möglichst behaglich eingerichtet; geschnitzte Möbel standen in den weiten, saalartigen Zimmern. Ein verdeckter Gang führte längs der Seite eines großen Hoses in die Kirche, eine Galerie in den Kolleggarten; hohe Mauern umschlossen beides, Kirche und Kolleg. — An beide Gebäude schließen sich an der Friedhof, die Gärten der Bäter, der Werkstättenhof und die Magazine.

Der Friedhof ist insgemein ein großer viereckiger Plat, der von einer niedrigen Mauer eingeschlossen und mit hohen Palmen und Cypressen bepflanzt war; Orangen- und Sitronenalleen führen durch ihn hin und münden aus in den vier Ecken auf ein Kreuz und weithin mächtig schattende Palmbäume. In der Mitte steht die Kapelle. Der ganze Raum ist in vier Teile geteilt, für Erwachsen und Kinder jedes Geschlechtes je ein Teil. Tausenderlei Blumen und duftende Sträucher machen den Ort zu einem balsamischen Garten. — In ihren überaus großen und schönen Gartenanlagen kultivierten und acclimatisierten die Bäter, was nur immer möglich war von heimatlichen Gewächsen; Orangen, Feigen, Pfirsiche, Granaten, Eujava und Bananen standen hier wohlgepslegt in üppiger Fülle.

Den Garten verlaffend, das Rolleg und den ersten Sof durchschreitend gelangen wir in den ungemein wichtigen zweiten großen hof, neben dem Gotteshause Brennpunkt der Niederlassung. Bier liegen die Werkftätten. Buderfieder, Grobichmiede und Silberarbeiter, Bimmerleute, Schreiner, Drechsler, Rosenkrangmacher, Bachsbleicher, Beiggerber und Weber, mit zwanzig ja vierzig bis fünfzig Stuhlen, hatten hier ihre Werkräume, die Schufter und Schneider ihre besonderen Gelaffe. Rademacher, Wollfammer und Zinngieger mit vielen Meiftern und Gehilfen arbeiteten in andern Galen. Jede Berkstatt mar mit reichlichem Berkzeuge ausgestattet, das in Eigenbetriebe bergeftellt murde. Auch Bildhauer, Holgichniger, Mechaniter, Rupferftecher und Maler haben in ben weiten Räumen ihre Ateliers. Gine Thur führt uns von hier auf die Strafe unter die hochragende Front der Magazine, jener großen Stapelgebäude und Speicher für die Waren, der Kornboden für die Gemeinheitsernten, des Waffenarsenals und der Räume zur Aufbewahrung von Rleis dungsgegenftänden, minderwertigen Schmuckfachen allerlei Urt und fonftigen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens. Bon hier aus und hier bin pulsiert alles Leben der Reduktion; hierhin fliegen die Früchte des Gewerbefleißes der Plantagen und Ackerwirtschaft, hierhin die unendlich mannigfaltigen Artikel des großartigen Tauschandels; von hier aus verforgen die Bater ihre Chriften mit Nahrung und Aleidung für Rrieg und Frieden, für den Werkeltag, wie für den Sonn- und Festtag.

Bor biefem "Quartier der Bater," bas mit seinen Baulichkeiten und Unlagen einen Raum von fechzig Morgen bedeckte, lag ber Rirchplat. vierhundert Schuh in der Länge und fünfhundert in der Breite, im Mittelpunfte der Reduktion. Bobe Steinkreuze ragten aus feiner Mitte und feinen vier Seiten hervor, Palmen von nie gesehener Sohe und Baumpflanzungen fäumten ihn ein. Dem Portale der Kirche gerade gegenüber ftand eine Rapelle, "mit allem Anstande geputt," für die Rrankenfommunionen. Meist blieb die ganze Weite des Raumes frei, für die Umzüge und das Feftgepränge. Drei Seiten biefes Bierecks maren von Häusern des "Quartiers der Eingebornen" flankiert, an denen doppelte Galerien sich hinzogen. Wie das Quartier der Bater ein riefiges Quadrat war, ein Quadrat der Kirchplat, fo reihte fich Säuferquadrat an Bauferquadrat eins hinter bas andere, an weiten Strafen nach außen fich vorschiebend, die ichnurgerade und abgeftedt auf den Blat immetrifch ausliefen, oder parallel die Säuferblocks durchschnitten. Gleichwie auf bem Friedhofe, bem Sofe ber Bater, dem großen Blate bas Krenz ben Christen als stummer Mahner begrüßte, so erinnerte ihn auch

ein Kreuz auf den Kreuzungen der Straßen an den, in bessen Dienst er sich gestellt hatte, sobald er aus seinem Hause trat.

Die Bäufer der Eingebornen waren in Reihen von je sechs und sieben erbaut, in regelmäßigen Zwischenräumen, und im Verhältnisse zur Größe der Bevölkerung stand die Zahl der Reihen oder Straßen.

"Diefe Säufer find nur fleine niedrige Sutten. Die Gemäuer find aus wohl aufeinander gestampfter Erde gebaut. Das Dach ift mit Stroh bededt, etliche wenige ausgenommen, welche mit gebrannten Ziegeln wir nunmehr an= fangen zu deden. Diefes Saus oder Sutte hat nur eine einzige Kammer. Es ift die Stube, die Schlaffammer und Ruche, der Reller ift ein ausgehöhlter Rurbis. Die Thur des Hauses ift drei Spannen breit und feche hoch, aus Ochsenhaut. Sie wird nie geschloffen, weil nichts im Saufe ift, mas man ftehlen mag. In diefer liegt Bater und Mutter, Schwester und Bruder, Rinder und Rindeskinder, ,,,eng aufeinander geschopfft,"" Sund und Raten, Mäuse und Raten, daß es wimmelt, Grillen und gewiffe Rafer, so man in Tirol Schwaben nennt, dem Tausend nach. Was alles dieses, in einer so engen und niederen Gutte, für einen unleidlichen Dampf verursacht, ift leichtlich ju erachten." Diefe Borte fchrieb B. Gepp 1692, und wenn B. Betfcon 1719 eben diefelben Bebaude "ftinkende Gutten" heißt, durfen mir getroft annehmen, daß fonftige Beschreibungen, die von annutiger Geftalt der Saufer, bon Fenstern, Thuren und Raminen reden, in das Gebiet jesuitischer Fabelei gehören. Spätere Ausführungen werden die Worte des B. Gepp bestätigen.

Noch einmal kehren wir auf den Kirchplatz zurück, denn zwei dort liegende Häuser verdienen noch unsere ungeteilte Ausmerksamkeit: das Gesfängnis und das Spinnhaus. Als quadratische Baue nahmen beide einen nicht ungewöhnlichen Raum ein. Das Gefängnis verwahrte die männlichen Strafgesangenen, das Spinnhaus die weiblichen; hier hinein wurden auch die kinderlosen Schefrauen gethan, die für eine gewisse Zeit von ihren auf Reisen, im Kriege, oder auf Außenarbeit befindlichen Männern verlassen waren. Auch elternlose Mädchen wurden dort detiniert neben denen, die Arbeitsinvaliden geworden waren. Endlich diente dieses geräumige Haus als Hospital.

Die geraden breiten Straßen führen uns hinaus in das Weichbild der Siedelung; Kapellen oder Kreuze stehen an den Scheides wegen oder am Ende der Straßen. An einer derselben lag das Reises haus, das für die fremden Spanier errichtet war, eine andere lief auf den Seuchen-Gottesacker aus; viel betretene Kommunikationswege leiteten nach den Häfen und fabrikartigen Anlagen vor den Thoren der Siedelung. Kalks, Ziegels und Backsteinbrennereien, Lederanstalten und Schlachtereien, Roß und Handmühlen, Waschhäuser und Schiffswerften, Theefabriken, Glockengießereien, Werkstätten sür Guß von Kriegsmaterial,

Pulvermühlen, Steinhauereien und hydraulische Werke, kurz der vielsgestaltige Großbetrieb war hier etabliert. Weiter hin dehnte sich die Feldmark aus, die großen Gärten mit ihren verschiedenartigen Kulturen, die Thees, Baumwolls, und Zuckerrohrplantagen, alle vorzüglich gepflegt, die Reisselder, und die weiten Flächen für den Getreidebau, die stundensweit sich erstreckten und endlich in Viehtristen übergingen.

Ms Joaquim de la Biana im 7. Missionskriege von weitem St. Michael mit einem Ferurohre erblickte, rief er aus: "Bort ihr, in den Ropfen unferer Madrider muß es nicht richtig zugehen, da fie diefen Fleden den Portugiefen abtreten wollen!" Es muß in der That ein überwältigender Anblid gewesen fein, von einer Bobe berab auf einen folden Fled Erde gu ichauen: In feiner Mitte das regelmäßig gebaute, oft weithin fich erftredende Siedeldorf; alles überragend das Gotteshaus, das Rolleg der Bater, die Magazine und Bertftätten in tompatten Daffen fich anschließend; ichnurgerade geben die Stragen, in rein quadratischen Linien hebt der weite Blat fich ab, und Sauferblod reiht fich an Säuferblod, weithin ichimmernd in ftrohgelber Bedachung, nur hin und wieder ein rothes Ziegeldach zeigend. Zwischendurch leuchtet das dunkle Grun, oder die blütenreiche Bracht der Baume, bald in geschloffener Maffe den Blid feffelnd, bald als einzelner Baum, der mit Kennerblick gerade hierher gepflanzt ift, das Auge erfreuend. Bor jenem Thore qualmt ein Ziegelofen, kreischend fährt dort die Sage durch das feste Gefuge des Urundan-Baumes, um Saulen augurichten; von druben her klingt die Art des Zimmermannes, Bauholg gu gewinnen aus ungefügen Baumriefen, und laut übertont anderes, vielstimmiges Geräusch das eintonige Rlopfen der Lederwalter in den Lederanftalten. -Belch eine Bracht druben in den Garten; tropische Blumen in herrlicher Fulle, in leuchtender Mannigfaltigfeit ihrer Blutentelche, fruchtftrogende Dbftbaume und von goldgelben Früchten ichimmernde Drangenreihen entzuden bas Muge. Und biefe Breiten herrlichen Getreides, goldgelben Beigens, hochragenden Welfchfornes mit mächtigen Fruchtfolben, hier dunklere Matten, Birfe und andere Sulfenfruchte dehnen weithin fich aus. Das Wafferhebewerk bort, langhin fich erftrecende, ichmale Ranale, beren flares Gemaffer wie ein Gilberfaben durche Gelande fich zieht, hellgelbe Breiten Daneben, laffen die Reisfelder uns erfennen, hier icon zur Ernte bereit, dort in der Mitte des Bachstums, und jener graue Tunwel birgt die ewig durftigen Setlinge, Die das Ange nicht mehr zu erkennen vermag. Terraffenformig übereinander liegend wiegt dort das Zuderrohr seinen schwanken Stamm in fanftem Winde. Und Leben überall, geschäftige Sande bei fleißigem Thun; hör nur, wie die Knaben jauchzen, die des Reisfeldes hüten vor frafgierigem Bogelfcmarm; still und ernst geht der Mann und Jungling feinen Weg und feiner Arbeit nach! Bald ruht das Auge, wie ermudet von der wechselnden Bracht, auf einem palmenbeschatteten Bethause, oder bohnumrankter Strobhütte der Schnitter, bald feffelt ein hochragendes Rreuz den Blid, zum "Calvarienberge" weisend, um endlich auszuruhen auf den dunkeln Streifen der Theepflanzungen, deren glanzende Blatter im Sonnenichein fdimmern, auf den zierlich geordneten Quadraten der Baumwollplantagen, — und drüben dehnt fich die weite Pampas aus, unabsehbar, wie unbelebt, denn weiterhin sind die Hirten gezogen, der fernen Estanzia zu! — Sine trefflichere Anlage, wie ein Garten Gottes, ließ sich kaum denken; alles wie aus einem Guß, von innen nach außen erbaut, erwachsen, ein Glied an das andere sich fügend, wie ein Organismus sich fügt und zusammensetzt, eins dem andern dienend, wie die Glieder eines Leibes dem Ganzen, so steht das Bild der Reduktion vor unserm geisstigen Auge.

In jeder Reduktion residierten zwei Bäter, zuweisen stand ihnen ein dienender Bruder zur Seite, und bei schweren Spidemien außhelsende Kraft. Im Namen des Königs, als des Oberlehnsherrn, sand die Bestallung derselben durch den Provinzial statt; zwei Missionssuperioren, am Parana und Uruguay vermittelten den Berkehr zwischen Pfarrer und Provinzial. Zu Cordoba in Tucuman war das Centrum der Berwaltung der großen Paraguay-Provinz. Bon hier zog der Provinzial jährlich aus und hielt Visitationen ab in seinem großen Sprengel; ihm unterstellt waren auch die Missionsprokuratoren in Sta. Fé und Buenos Ayres, die in den Handelsmagazinen des Ordens die Ausfuhr und Einsuhr überswachten und die Finanzen verwalteten.

Herr im Hause und Vorsteher der Reduktion war der Pater Pfarrer, ihm untergeordnet der Vikar. Es war ein Leben voll Mühsal und Beschwer, das diese beiden Männer zu führen hatten; eine Arbeit jagte die andere, vom frühen Morgen bis zum späten Abend trieb geistlich Ding weltlich Geschäft, Sorge um die Finanzen des Ordens die Bemühungen um das Seelenheil der Christen. Das Kleinste war ihrer Hut unterstellt, wie das Größte unter ihrer Anordnung geschah. In buntem Wirbel sind sie beide jeht Priester, Katecheten, Schulinspektoren, Schulmeister, dann Fabrikausseher, Berwalter, Richter und Handwerfer.

Hier überwacht ihr kundiges Auge der Werkstätten vielseitige Arbeit, dort greift ihre Hand zum Griffel und Reißzeug, jetzt tönt die befehlende Stimme durch die weiten Säle, hier überblickt das schnellberechnende Auge die Portionen der Mahlzeit, die den Christen verabsolgt wurden. Denselben Mann siehst du über kurzem in geistlichem Gewande, daß er dem Sterbenden die letzte Wegzehrung reiche. Und kein anderer ist es, der bald darnach strengen Blickes den Biehposten inspiziert und die Ackersturen und Pantagen auf das kleinste Unkraut untersucht. Kein anderer als er geht den Expeditionen voran in die entlegenen Theegründe, er sührt hochbeladene Barken oder Saumtiere die Flüsse hinab oder über die Berge hin. Wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren, und die Augen der Mägde auf die Hände ihrer Frauen, also sehen der Christen Augen auf ihre Hände, er wird allen alles, er leistet alles, von ihm ans geht alles, zu ihm hin strömt alles. Es ist aber kaum faßlich, wie zwei Männer imstande waren, diese herkulische Arbeit zu bewältigen, wie swei Männer imstande waren, diese herkulische Arbeit zu bewältigen, wie sie den Kopf nicht verloren und den Mut nicht sinken ließen. Und daneben

bie andere Frage, viel wichtiger als die erste: Blieben diese Männer Pfarrer und Hirten ihrer Gemeinden, zu denen sie gesetzt waren? Es ist ja ein Drängen und Schieben ohne Aushören, rastlos treibt das große Käderwerk Stunde für Stunde, jeder neue Glockenschlag mahnt an neue Arbeit, und jede hinrinnende Stunde an den sinkenden Tag und die Fülle des Werkes, das noch geschehen muß! Raum ist das Amen verklungen und der letzte Ton verhallt im Gotteshause, so hat die Seele nicht mehr Zeit, des eben Gehörten zu gedenken, hunderterlei Dinge stürmen auf den Pfarrer ein, fort, fort, bis die zur Küste gehende Sonne den Tagelöhner ausspannt und den Knecht an die Ruhe gemahut, — so zeigt uns Pater Sepp das Leben in den Pfarreien der Indianer. Was frommen die durch die Ordensregeln vorgeschriebenen stillen Stunden der Andacht, die Einkehr bei sich selbst und das Gedenken der Sünden um den Mittag, Morgens und Abends, des Dienstes gleichgestellte Uhr macht alles gleich, und das Joch des harten Dienstes muß jeden Eindruck verwischen.

Auf diese Weise verloren die Pfarrer die rechte Stellung zu ihren Christen. Als herrschssichtige Leute treten sie auf, angethan mit der Bollsewalt römischen Priestertums, mit elementarer Bucht Gehorsam sordernd und eine Ehre heischend, die Christi Dienern am allerwenigsten zukommt. Derselbe Berlust aber und die riesige Anspannung aller Kräfte brachte diese Männer dazu, nach des Tages Last und Hitze in Bohlseben und Gemächlichkeit, in den Freuden der Tafel bei Reigen und Gesang ein Genüge zu suchen und zu sinden. Es ist ohne Frage ein anderes Geschlecht ausgekommen, das nichts wußte von den Tagen der Sammlung und ihrer Beschwer. Männer zogen in die Pfarreien ein, die das Errungene als Erbgut betrachteten und ein Leben voll Eigendünkels und hastenden Genusses sichten, gegen das die besehlende Stimme der Oberen sich ostmals vergeblich erhob.

Allerdings mußten die furchtbare Einsamkeit und Weltabgezogenheit dieser Dörfer, der geringe Berkehr der Leiter untereinander, endlich die selbsterwählten Fesseln des Cölibates gerade die Seiten des menschlichen Gemüts, Seelen und Leibeslebens zur Entwicklung bringen, die unter anderen Berhältnissen mehr in den Hintergrund getreten wären. Dazu kommt, daß in diesen Einsamkeiten der in steter Klausur des Noviziates, des Rollegs erwachsen Jesuit die Wonne der Ungebundenheit kostete, seine Freiheit aber dazu mißbrauchte, sich selbst seiner sittlichen Würde zu entskeiden, seine neuen Brüder aber mit demselben Joche zu bedecken, desser selbst in gewisser Weise lediglich geworden war.

Im Grunde genommen war es nur ein leeres Dasein, das die Bäter jetzt führten; darum füllte auch kleinliche Rivalität, Befriedigung gelungener Rache, bis ins Äußerste getriebene Pedanterie ihr Leben aus, das kaum einen anderen Anstrich bekam durch den lärmenden Besuch der Bisitatoren, durch einen Kriegszug gegen wilde Heiden an den Grenzen, oder durch die berüchtigten "Auhfriege" an den Küsten.

Das von den Bätern regierte Chriftenvolf der Reduktionen lebte in "Razikschaften oder gentes," und ein starkes Gemeinschaftsgefühl hielt die Klanschaften zusammen. Um die Wohnung der Christen war es traurig bestellt; ein elendes Gelaß, eine stinkende Hitte ist ihr Heim, "der Krippen und des Stalles zu Bethlehem trostreiche Abbildung"!! Nur die Beamten scheinen einen besonderen Vorzug genossen zu haben.

Wir treten ein durch die niedrige Thur, die Fenfter und Rauchfang zugleich ift. Der enge Raum, durch das fparlich einfallende Tageslicht tummerlich erleuchtet, vielleicht durch ein ichwelendes Feuer notdurftig erhellt, ift alles in allem, ift Stube und Rammer, Reller und Stall. Dag wir nicht Buviel fagen, der Reller ift ein "ausgeholter Rurbis, in dem fie das Waffer holen. Das Bette beffen, der reich und ein Edelmann fein will, ift ein geftidtes langes Fifchernet aus Balmen an zween Baumen aufgehenkt. Die Diefes nicht vermögen, liegen auf einer Tiger- oder Rühehaut, des Polfters oder Saubt-Ruffes ftatt vertritt gar dauerhaftig ein harter Stein, oder holgerner Blod. Das Ruchelgeschirr vertritt ein oder anderer Safen. Der Löffel ift die hand, das Meffer die Zähne oder ein gespalten Rohr, die Gabel die fünf Finger, das Trinkgeschirr der Rurbis, der Brater ein oder anderer holgerner Steden, daran fie das Fleisch fteden, von welchem, da es auf der einen Seite bratet, fie auf der andern Seite icon abichneiden und effen, daß der Brater und Freffer miteinander fertig werden; sobald der Indianer ein Stud Fleisch verschluckt hat, hungert ihn ichon nach einem andern. Es giebt Indianer, welche diese Geduld nicht haben, sondern nehmen ein Stück Fleisch, schwingens dreimal durch den Rauch und Flammen und fahren damit gleich dem Maule zu, da es noch faftig ift, daß ihnen die roten Suppen allent= halben bei der gefräßigen Gofche herabrinnet." Eine Art, ein Gartenmeffer. eine Sade, wenige Nadeln, Riften und Raften vervollständigen diefen fummer= lichen hausrat. In diesen engen Raum ift die ganze Familie verwiesen, Junge und Alte, ohne Unterschied des Geschlechtes, Rinder und Rindeskinder, Bruder und Schwestern, verheiratete und unverheiratete, mit ihnen teilen Saus= tiere und Ungeziefer widerlichster Art den dumpfen Raum, den Ibaffes mit Recht ein "indianisches Unfläterei-Behältniß" nennt.

Dieses elende Haus aber war keineswegs des Christen Eigentum, nicht einmal die Rechte eines Häuslings besaß er an ihm. Das Los entschied über die jedesmalige Besetzung. Herr in seiner Familie war das Oberhaupt allerdings; tief unter ihm stand das Weib, das den geringen Haussstand zu besorgen hatte. Die tägliche Arbeit fanden die Ehegatten auswärts. Was sonst von dem Familienleben auszusagen ist, bleibt späteren Aussichrungen vorbehalten.

Die Rleidung der Männer war holb indianisch, halb spanisch und bestand aus Hemd, Kamisol und Poncho. Diese Stucke wurden aus Baum-

wolle oder Leinwand gemacht, einfarbig, hell oder dunkel, für das gewöhnliche Bolk, mit roten oder blauen Streifen für die Beamten. Die Weiber trugen für gewöhnlich eine Gewandung, die vom Halse ohne Ausschnitt mit kurzen Armeln bis an die Knöchel ging; sobald sie aber öffentlich erschienen, waren sie vom Kopf bis zu den Füßen mit einem Wollmantel bedeckt, der nur Gesicht und Hals freiließ. Sommer und Winter gingen alle ohne Unterschied des Geschlechts und Alters barfuß und barhäuptig. Zweimal im Jahre resp. einmal erhielten die Bewohner diese einsache Bekleidung. Und umsomehr waren die Väter bestrebt, an dieser Einsacheit festzuhalten, als sie durch eignes Verschulden eine Kleidersucht und ein Verlaugen nach Schmuck bei den Christen großgezogen hatten, wogegen scharfe Befehle der Oberen vergeblich kämpsten.

Auch die übrige Lebensgestaltung der Christen unterzogen die Bäter der schärfsten Kontrolle. Sie überwachten emsig die Tracht der Haare bei Männern und Frauen, schrieben genau die Größe und Form der Schmuckgegenstände vor, schieden strengstens dei öffentlichen Gelegenheiten beide Geschlechter voneinander ab, — und zu Hause sage alles pelemele durcheinander nach dem Zeugnisse des Pater Sepp! Mit dem ersten Hahnenschrei ward das Signal zum Aufstehen und Versammeln gegeben; mit hereinsallender Nacht wurd zur Ruhe geläutet, und die Pastronisse sing an, die ganze Nacht den Kundgang zu machen. Zedermann hatte in seinem Hause zu bleiben, niemand durste ein fremdes Haus betreten. Mit großem Ernste hielt man auf dieses Gebot, und ward jemand auf der Straße betroffen oder gar in fremdem Hause, so sührte ihn die Wache ohne Gnade ins Gefängnis dis zum frühen Morgen, und die Untersuchung ward eingeleitet. Eine genau geführte Stamm=rolle erleichterte die Kontrolle bei diesen und anderen Angelegenheiten.

Auch das Heiraten war in der Mission Gesetz, ja die Bäter dulbeten durchaus keine Unberheiratete. Unter den Augen der Bäter fand die Verlobung statt. Sie beschafften die Heiratsanzüge und das kümmersliche Heiratsgut, sie wiesen den Neuvermählten ihr Tagewerk an und ersinnerten die Sheleute fleißig an ihre eheliche Pflicht in der Sorge um Vermehrung der Bevölkerung.

Das Verfahren der Väter bei der Hochzeit schildernd sett Pater Sepp hinzu: "welcher ihnen auch ins Künftige soviel Fleisch und Mehl in ihre Haushaltungen läßt reichen, als sie zu ihrer Auskunft bedürftig seiend." In der That ein christlicher Indianer wußte niemals, von der Wiege bis zum Grabe, was es heißt: Sorgen für morgen! "Ohne etwas kaufen oder verkaufen zu müssen, hat ein Indianer alles, was zu einem bequemen Leben gehört, als Nahrung, Kleidung, Wohnung hinlänglich." Denn früh morgens nach dem ersten Gottesdienste, oder Sonntags nach der Messe, mittags und abends fand regelmäßig die von

ben Bätern überwachte Berteilung der täglichen Rationen ftatt. Während die Jugend zubereitete Speisen erhielt, bekamen die Alten ihre Portionen Thee, Fleisch, Salz und Getreibe. Für die Schwachen und Rranken ward in der Ruche der Bater gekocht: Krankenwarter trugen die zuvor geweihte Speise in die betreffenden Hutten. Das Spinnhaus ward in gleicher Beife verforgt. Anfang jeden Monats gaben die Getreidebeamten den Quartier-Borftehern bas Nötige aus, bas biefelben nach Bedürfnis an Die Familien verteilten; bennoch fehlte es ftete den Chriften an der nötigen Bukoft und Gemufe, fodaß das Fleifch den Mangel ersetzen mußte. Bur Zeit der Aussaat ward ebenfalls jedem gereicht, was ihm einfiel in feinen Acker; und wenn er biefes Mag verzehrt hatte in unerfättlichem Sunger. that ein zweites und brittes Mal das Magazin ihm fich auf, um ihm zu geben. Bahrend der Feldarbeit mard gar viermal Fleisch ausgeteilt und in den letten vier Monaten des Jahres trot geschehener Ernte täglich, und diese Beise ward ichlieflich die stehende. Belche Maffen haben biefe Reduktionen verschlungen! Um z. B. 818 Bortionen zu 5-6 Pfd. zu erlangen, mußten in einer Reduktion am Uruguan 16 nicht kleine Stücke Bieh geschlachtet werden, so daß der Biehverbrauch in diesem Orte auf 4000 Stück jährlich stieg. Um die 7000 in St. Michael ju fättigen, wurden täglich wenigstens 40 Ochsen geschlachtet, ungerechnet die großen Mengen Schafe, die jährlich auf die Schlachtbank tamen.

So ziehen der Indianer Tage dahin, gehoben und getragen von sorgenden Händen ist ihr Alter wie ihre Jugend. Und wenn die Beschwerden des Alters sich zeigen, der Christ weiß, daß er auch dann nicht verlassen ist, dieselben Hände sorgen für Wartung und Pflege. Ift aber die Kraft dahin, und sind die Hände laß zur Arbeit, so treten Jüngere an seine Statt und pflegen das Gemeinschaftsland für ihn, wie auch er einst thun mußte in der Fülle seiner Kraft. Und wenn nun der Tod anklopste, wenn es zu scheiden galt aus diesem schönen, genußreichen, sorgenfreien Dasein?

"So ich einem Sterbenden beiftehe, bin ich vor Überfluß geistlicher Freud und Trostes gleichsam außer mir, schreibt Pater Sepp, daß ich oft mit Baslaam sprich: Meine Seel sterb auch solchen Todes! wie diese Indianer, weil es nicht auszusprechen, mit was Sanfftmut, Gewissensruhe, zufriedener Erslassung in Gott, wie auch Sittsamkeit des Leibes und der Seele sie abscheiden. Kein Zeichen einiger Ungedult, kein Seuffzer, kein Unwillen, kein Geschren ist auch sogar in schmerzhafften und langwierigen Zuständen allhier zu vernemmen. Sie klagen sich weder des Dursts noch der Hig, noch der Kälte, noch des Schmerzes, welche sie leiden. Keiner besümmert sich seines Weibes und Kinder." Bon Schulden weiß er nichts, ein Testament macht er nicht, der Pater Pfarrer sorgt für alles. Ist der Tod eingetreten wird Wollzeug oder weiße Leinwand

aus den Magazinen geholt, der Leib hineingehüllt, und Megknaben und Musikanten "fingen ihn fein in das Grab."

Auffallend groß war die Sterblickeit in den Reduktionen, auch stand die Vermehrung durchaus nicht im Verhältnisse zu der Personenzahl seit der Konsolidierung der Bevölkerung. Der Grund waren oft aufstretende Spidemien, die natürlich in den "stinkenden Hütten" surchtbar aufräumten, eine Ursache die Kriege, die die Väter im Interesse der Krone führten, oder auf eigene Faust unternahmen.

Um den riesigen Anforderungen, die dieses eigenartige Leben stellte, gerecht zu werden, umgaben sich die Bäter mit einem Heere von Besamten. Jede Beschäftigung, jeder Zweig hatte seinen Beamten aufzusweisen; in vielstufiger Gliederung ging es vom Kaziken aus altem Geschlechte herab bis zum untersten Küchenjungen. Die schärfste Kontrolle hielt diesen Stab zusammen, sowie in Abhängigkeit vom Pater Pfarrer. Besondere Titel, Abzeichen und Ehren weckten den Eiser zur Arbeit von früh bis spät.

### Die S. P. G. in Barma.

Von D. Flex.

#### III.

Bei der großen geographischen Ausbehnung, welche die englische Mission durch die Besitzung von Taungu gewonnen, angesichts der sich stetig vermehrenden Anzahl von englischen Beamten, Kausseuten und Privatpersonen in Barma, und mit Berücksichtigung der dadurch immer größer werdenden Arbeitslast der S. P. G.-Missionare, welche neben ihrer, alle Kräfte anspannenden, Predigt- und Lehrthätigkeit unter den Heiden und in den Schulen auch in vielen Fällen die Seelsorge für die durch das ganze Land zerstreuten Engländer zu übernehmen hatten, denn die Regierung konnte nicht auf jede kleine Ansiedlung oder Faktorei einen Chaplain stationieren, stellte sich nun immer mehr die Notwendigkeit heraus, eine einheitliche, lokale Berwaltung der gesamten Missions- und Kirchenarbeit in Barma zu organisieren.

Die Oberaufsicht und Oberleitung derselben hatte bis jetzt, wie schon früher erwähnt, in den Händen des Metropolitanbischofs von Kalkutta gelegen. Bei der rapiden Ausdehnung der Kirche in Indien selbst und der infolge dessen täglich größer und schwieriger werdenden Arbeitslast war es dem Bischof kaum möglich, der ganz abseits und fern liegenden Propinz von Barma die nötige Zeit und Ausmerksamkeit zu widmen. Dem

108 Flex:

Übelstande konnte nur badurch abgeholfen werden, daß man Barma zu einer selbständigen bischöflichen Diözese machte.

Die Schwierigkeiten, welche sich der Ausführung diese Planes entsgegenstellten, schienen jedoch unüberwindlich, denn da das Gehalt des Bischofs garantiert sein muß, dehe eine Diözese von den staatlichen und firchlichen Behörden konstituiert werden kann, so hätte man erst ein Kapital von wenigstens 24 000 Lst. (= 480 000 M.) bereit haben müssen, ehe man an die Ernennung eines Bischofs denken konnte. Woher sollte man eine solche Summe nehmen!

Der hohe firchliche Sinn und fröhliche Glaubensmut einer Diözese in England überwand die Schwierigkeit. Es war die Diözese von Winschefter. Dieselbe brachte nicht weniger denn 10 000 Lft. (= 200 000 M.) für Barma auf. Die S. P. G., die Gesellschaft zur Verbreitung christlicher Erkenntnis<sup>2</sup>) und die Verwaltung des Fonds für Kolonial-Diözesen<sup>3</sup>) steuerten weitere 10 000 Lft. bei und endlich willigte die indische Regierung ein, eine Summe zu zahlen, welche dem Jahresgehalt eines Senior Chaplain, also etwa 1000 Lft., gleichkommen sollte. Die Gelbfrage war somit gelöst. Nun galt es, den geeigneten Mann zu sinden.

Die Wahl fiel auf einen Geistlichen, welcher durch seine eminente Tüchtigkeit, tiefernste Frömmigkeit und begeisterte Arbeit in der inneren und äußeren Mission schon längst die Ausmerksamkeit der höchsten kirchlichen Behörden in England auf sich gezogen hatte. Es war Rev. Jonathan Holt Titcomb.

Um die Bedeutung dieses Mannes für die Missionsarbeit der anglikanischen Kirche in Barma vollskändig verstehen zu können, muß der Leser einen Blick in die Geschichte seines reichen und gottgeweihten Lebens<sup>4</sup>) thun.

Titcomb wurde am 29. Juli 1819 mit einer Zwillingsschwester zu Kensington geboren. Seine Eltern waren gottessürchtige Leute, welche mit größter Gewissenhaftigkeit alles thaten, um den Knaben von Jugend auf in driftlicher Erkenntnis zu fördern und ein bewußtes christliches Leben in ihm zu erwecken. Er sollte Theologie studieren. Nachdem er verschiedene Schulen, zuletzt Kings College School, besucht und von Jarret, welcher damals Professor des Arabischen in Cambridge war, noch zwei Jahre speciell vorbereitet worden war, bezog er die Universität daselbst. Seine Studienzeit brachte ihm schwere Konsliste. Durchdrungen von tiessittlichem Ernst, getragen von den innigen Gebeten seiner Eltern, und besonders seiner Zwillingsschwester, an der

<sup>1)</sup> Das Gehalt eines Kolonial-Bischofs beträgt gewöhnlich 1200 Lft. (= 24 000 M.)

<sup>2)</sup> Society for Promoting Christian Knowledge.

<sup>3)</sup> Colonial Bishoprics Fund.

<sup>4)</sup> So heißt ber Titel seiner Biographie: A consecrated Life, memoirs of the Right Reverend Bishop Titcomb, D. D. London 1887.

er mit der gartlichsten Liebe hing, fühlte er die Arbeit des Geiftes Gottes in feinem innern Leben; feine außere Umgebung jedoch, mit dem ftets fritifierenden Bernunftgeift, der besonders in Cambridge damals vorwaltete, erzeugten in ihm eine derartige geistige Friktion, daß er nahe daran mar, Skeptiker gu werden. Er fcrieb an feine Eltern, daß er fich vollständig unwurdig fuhle, Beiftlicher zu werden, und warf fich mit aller Macht auf das Studium ber Mathematik und der Jurisprudenz.

Den Borftellungen feiner Eltern und feiner Schwefter gelang es, ihn von dem Entschluß, Advokat zu werden, wieder abzubringen. Rach vierjährigem Aufenthalt in Cambridge fehrte er in fein Baterhaus gurud, und fand hier das innere Gleichgewicht feiner Seele wieder. Tiefe Selbstprufung, aufrichtiges Streben nach Gemeinschaft mit Gott, der Umgang mit feinen Berwandten welche ihn mit fürbittender Liebe trugen,1) brachten ihn wieder auf den rechten Beg und er weihte mit rudhaltlofer Bingabe fein Leben Gott aufs neue. In feinen Aufzeichnungen fagt er darüber unter bem 2. August 1841: "Diefen Tag werde ich nie wieder vergeffen. Ich habe mich Gott gang ergeben; mit einer Buge, wie ich fie noch nie gefühlt, mit tieffter Zerknirschung meines Bergens habe ich mich ju den Gugen des gefreuzigten Beilandes gelegt und ihn im Glauben als meine einzige hoffnung und Gerechtigkeit ergriffen."

Er kehrte nun fofort jum Studium der Theologie gurudt. 1842 über= nahm er eine Stelle als Hauslehrer bei Lady Forde in Hollymount, Irland. Diese Dame war eine gläubige Christin. Sie hatte auf ihrem großen Gute eine Rirche für ihre Bachter gebaut und ernannte als Batronin Titcomb jum Hilfsgeistlichen (curate) an berfelben. Er murde infolge beffen am 25. Sept. 1842 jum Diakonus (deacon)2) ordiniert. Titcomb behielt trogdem feine Hauslehrerthätigkeit noch eine Zeit lang bei, und es war gerade hier zu Anfang feiner feelforgerifchen Thätigfeit unter den irlandifchen Bauern, wo ber Grund ju der echt evangelischen Glaubensrichtung, welche ihn fein ganges Leben lang auszeichnete, gelegt murbe.

Im Sommer 1843 machte er mit seinem Schüler eine Tour auf den Kontinent. Nach seiner Ruckehr murde er zum Priester ordiniert und begleitete darauf den jungen Mann nach Cambridge, um ihn dort in das

Uniperfitätsleben einzuführen.

Bier tam er mit Colenfo, dem nachher fo vielgenannten Bifchof, gufammen. Derfelbe fungierte freiwillig als Beiftlicher an einer nahe gelegenen Borftadt= Gemeinde, Barnwell, und bat Titcomb, ob er feine Stelle übernehmen möchte, mahrend er die Tutorftelle3) bei dem jungen Studenten fortführen wolle. Titcomb willigte ein und wurde 1845 jum Incumbent der Barochie St. Andrewthe-Less in Cambridge ernannt. Die Gemeinde guhlte 7000 Seelen und befaß zwei Rirchen, welche er halb leer fand. Das Ginkommen betrug nur 150 Lft. "Reine fehr gunftigen Aussichten" bemerkt er in feinem Tagebuche

<sup>1)</sup> Seine Mutter wird in feiner Biographie ein "Saintly woman" genannt. 2) Die anglikanische Kirche hat zwei Droinationen, die erste für das Diakonat, die zweite, welche gewöhnlich 2 Jahre später folgt, für das Briefteramt.

3) Jeder Student hat gewöhnlich einen Lutor — Brivatlehrer, der ihm bei seinen Spezialstudien hilft.

Flex: 110

hierüber, "aber ich hoffe auf des Herrn Beiftand und nehme das Umt im Glauben an."

Hier verheiratete fich Titcomb mit Dig Sarah Wood, mit der er feit drei Jahren verlobt gewesen. Er rühmt fie als "die beste und weiseste der Frauen," deren gesundem Urteil und geschickter Haushaltung er mehr verdanke, als er fagen tonne. Run famen auch feine Eltern nach Cambridge und halfen ihm im Berein mit feiner Zwillingsschwester bei feiner ichweren Gemeindearbeit. Barnwell mar eine durch und durch verkommene Gemeinde. Die ganze mo= ralische Atmosphäre war eine grenzenlos verdorbene und es erforderte den ganzen frifden Glaubensmut Titcombs, das Berg nicht finten zu laffen, als er immer tiefer in den Buftand befonders einzelner Biertel feines Begirkes blickte, Die nichts als Diebes- und Lafterhöhlen zu fein ichienen.

Er fing seine seelsorgerische Thatigkeit damit an, dag er wöchentlich in vier verschiedenen Orten der Barochie sog. cottage lectures1) hielt. Die erste dieser Berfanmlungen fand in Gaslane statt, und war von etwa 50 Leuten besucht, von denen viele noch nie in einer Rirche gewesen waren. Mit Silfe eines Curate und Bibellesers2) fonnten diese lectures bald vermehrt werden,

und fie zogen eine immer mehr machfende Anzahl von Zuhörern an.

Dann teilte er seine ganze Barochie in einzelne Diftrikte ein und gewann für die geiftliche Übermachung berfelben eine Schar von Selfern und Selferinnen aus seinen Bekanntenfreisen. Sierauf richtete er drei Sonntagsschulen an Centralpunkten der Gemeinde ein, um die Rinder in Berührung mit dem Worte Gottes zu bringen. Junge Studenten von der Universität übernahmen die Aufficht über dieselben und brachten aus ihrer Mitte und Freundestreisen eine genügende Zahl Lehrer und Lehrerinnen, welche in turzer Zeit auf 150 ftieg, für dieselben ausammen. Monatliche Ronferengen mit all diefen Gehilfen, welche felbstverständlich ohne irgend welche Bezahlung arbeiteten, murden abgehalten, um den Lehrstoff und die beste Methode, den vermahrloften Rindern die driftliche Religion nabe ju bringen, ju besprechen. Die Studenten maren Titcomb bei allen diesen reformatorischen Unternehmungen von unbeschreiblichem Ruten und vielen von ihnen waren diese ersten Bersuche im Abhalten von Bibelftunden, Gebetsversammlungen, Missionsstunden 2c. eine ausgezeichnete Borbereitungsichule für ihren fpateren Beruf.

Um die ungeheuren Kindermaffen, welche fich nach und nach in den Sonntageschulen zusammenscharten, zu einer Rorperschaft zu verschmelzen und ihnen das Gefühl und Bewußtsein der Busammengehörigkeit auf religiösem Grunde zu geben, hielt nun Titcomb jeden Monat einmal einen Gesamtfindergottesdienft, in welchem er über Themata, die fich auf das praktische driftliche Leben des heranwachsenden Rindes bezogen, zu ihnen fprach. Diefe Rinder= gottesdienste murden jedesmal von durchschnittlich 600 Rindern besucht und ftifteten unendlich viel Butes.

Um den Armen und Silflosen in der Gemeinde beizustehen, organisierte

2) Angestellter Gehilfe, welcher in den Privathäusern die Bibel porlieft und

Abschnitte berselben erflärt.

<sup>1)</sup> D. i. Bibelftunden oder Gebetsversammlungen verbunden mit turzen Ansprachen über religiöse oder das praktische Christentum betreffende Fragen.

er eine Provident Society<sup>1</sup>), zwei Arbeitsvereine von Damen (Nähvereine) und einen Berein zur Rettung der gefallenen Frauen und Mädchen.

Diefe großartigen Unftrengungen verfehlten nicht einen nachhaltigen Gin= druck auf die Maffen zu machen. Der moralische und religiofe Ton in der Barochie hob fich, der Kirchenbesuch murde beffer, die Bahl der Kommunikanten nahm stetig zu. Trothdem fand Titcomb, daß die allerunterften Schichten ber Bevölkerung noch nicht angefaßt waren. Nach dreifahriger Arbeit ftellte er eine Art religiofen Cenfus an, als deffen Resultat es fich herausstellte, daß etwa noch 3000 Berfonen, Leute von unftatem Leben und ohne fichern Bohn= ort, fich von den Gottesdienften fern hielten. Bei ihrem ftets wechselnden Aufenthalt war ein perfonliches Berantreten an den Ginzelnen unmöglich. beichloß daber, das Evangelium auf offener Strafe gerade an den verrufenften Orten, an denen diese Leute ju verkehren pflegten, zu predigen. "Ich muß alles, auch das Augerste, thun, um diesen Seelen das Wort Gottes nahe gu bringen" fcrieb er an Lord Shaftesburn, beffen Rat er fich in Diefer fo wichtigen Ungelegenheit holen wollte, "fie find für die gewöhnlichen Silfsmittel der Seelforge unerreichbar, und doch bin ich für ihr Beil verantwortlich." Titcomb ließ fich ein tragbares und jufammenlegbares eifernes Rangelgestell machen und errichtete dasselbe an Strafeneden ober öffentlichen Blaten, melde pon Diefen Leuten gu bestimmten Zeiten frequentiert wurden, und sprach von demfelben herab zu den Borübergehenden. Es war ein gemagtes Unternehmen, denn der englische Bobel ift über die Magen roh und brutal. Titcombe Mut, feine Begeisterung und padende Beife gu den Leuten gu reden, imponierte ihnen aber. Sie fahen, der Mann meinte es ehrlich mit ihnen.

Die Aufzeichnungen in seinem Tagebuche über diese Arbeit sind außersordentlich interessant. Er fand, daß sich nach und nach sedesmal eine Zuhörersschar von 5—600 Personen um seine kleine Kanzel sammelte. "Einige der verworfensten Sharaktere waren heute darunter" heißt es an einer Stelle, und an einer andern: "ich hatte heute gerade die Leute, die ich suche, etwa 500 waren zugegen, nicht einer rührte sich, dis ich den Segen gesprochen." Wieder schreibt er: "Es gesiel Gott heut, gegen 2000 Seelen zusammen zu bringen; Diebe, Säufer, Gotteslästerer, Huren standen in gemischten Haufen um mich her und hörten zu, die vornehmste Gemeinde hätte sich nicht besser benehmen

fonnen, als diese Leute." 2c.

Es dauerte nicht lange, so zeigte sich die Frucht dieser Liebesarbeit. Berüchtigte Charaktere, notorisch verkommene Subjekte fühlten sich ergriffen. Biele kamen zu Titcomb und fingen unter seiner Anleitung ein neues Leben an.

Um diese Zeit erhielt Titcomb einen Ruf nach Sheffield. Nach langer Prüfung und demütigem Gebet um Erleuchtung von oben entschied er sich, seine Stelle nicht aufzugeben. Der Erfolg seiner Thätigkeit wurde immer ermutigender. Um Neujahrstage 1852 sagt er in seinem Tagebuch: "Die Kirche war gestern abend gedrängt voll. Ich glaube wirklich, die Leute fangen an, nach dem Worte Gottes zu hungern und zu dürsten. Un der ersten Abendmahlsseier nahmen 187 Kommunikanten teil. Gesegnet sei der Name des Herrn. Der Kindergottesdienst war noch nie so zahlreich besucht wie

<sup>1)</sup> Gine Art Sparkaffen-Berein.

112 Flex:

heute." Obgleich überhäuft mit Arbeit für seine Gemeinde, fand er doch noch Beit auch andern kirchlichen Interessen zu dienen. Mit besonderer Borliebe wandte er seine Hilfe der Mission zu. Er unternahm wiederholt Missionspredigttouren für die Church Mission, für die Gesellschaft zur Bekehrung der Juden, für die Bibelgesellschaft und die Church Pastoral Hilfsgesellschaft.

Gegen Ende des Jahres 1852 richtete er populär-religiöse Borlesungen für die Handwerker und Fabrikarbeiter ein, um auch diesen hartarbeitenden und oft schwergeprüften Leuten näher zu kommen. Die Sache schien erst wenig Anklang zu finden. Titcombs anziehende Weise vorzutragen, die Furchtlosigkeit, mit der er wissenschaftliche Fragen vom religiösen Standpunkte aus behandelte und die herzgewinnende Liebe, welche er den Arbeitern entgegenbrachte, brachen sich aber auch hier schließlich Bahn, und die lectures wurden vielen zum Segen.

Als echter Missionar versäumte Titcomb nie, während des großen Jahrmarkts, welcher 5 Tage dauerte, und während dessen besonders zur Nachtzeit ein wüstes Treiben herrschte, mit seinen Gehilsen auf dem Marktplatze bald hier bald da zu predigen und er fand jedesmal, daß nachher Leute, junge und alte, zu ihm kamen und versprachen ein neues Leben anzusangen. Unter den Rowdies<sup>1</sup>) war er bald als "The terror of Barnwell" bekannt, und oft hörte er von Individuen, welche des Abends mit der ausgesprochenen Absicht auf die Marktwiese gekommen waren, daselbst allerhand Tollheiten zu treiben, aber still nach Hause gegangen waren, als sie seine Ansprache gehört hatten.

Auch mit der Feber war Titcomb thätig, um den Seelen nah und fern Anregung zu lebendigem Christentum zu geben. In 1845 veröffentlichte er "Winke für Privatandachten." In 1857 kamen seine "Bibelstudien" heraus, ein Buch, das nachher von der Religious Tract Society unter dem Titel: "Die fortschreitende Offenbarung von Adam bis Maleachi" weit verbreitet wurde. —

Auf sein bis dahin ungetrübtes Familienleben siel jetzt der erste Schatten. Eine seiner Töchter wurde sehr krank und der Arzt schrieb die Ursache der ungesunden Wohnung zu. Kurze Zeit nachher erkrankte seine Mutter unter denselben Symptomen und es blieb kein Zweisel, daß die Befürchtung des Arztes begründet war. Titcomb stand infolge dessen vor der Alternative, die kranken Glieder seiner Familie irgendwo anders unterzubringen oder den Ort ganz aufzugeben. Während er um Erseuchtung und Weisung von oben betete, erhielt er einen Brief von der Christian Vernacular Education Society<sup>2</sup>) mit der Anfrage, ob er das Sekretariat dieser Gesellschaft übernehmen wolle. Es schien ihm geboten unter den besonderen Umständen, dies als die Antwort auf seine Gebete anzusehen, und nachdem er die Angelegenheit noch eingehend mit Benn, dem damaligen Sekretair der Ch. M. S. besprochen, der ihm dringend riet dem Rufe zu solgen, nahm er die Stelle an.

Er predigte zum letztenmal in seiner Kirche am 20. Juni 1859 und siedelte dann nach West Brompton über. Sein Biograph faßt die Resultate seiner Arbeit in Barnwell in folgenden Worten zusammen: "Als Titcomb

 <sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Gewohnheitsmäßige Rabaumacher. Das beutsche Wort Rabau soll übrigens von bem englischen Wort Rowdy hertommen.
 <sup>2)</sup> Gesellschaft für die driftliche Erziehung der Eingebornen in Indien.

nach Barnwell kam, war der Ort ein wahrer Sündenpfuhl, Trunksucht, Unszucht und Zügellosigkeit herrschten überall, die kirchliche Maschinerie war gänzelich verrostet. Die Kirchen waren kaum halb voll und die Zahl der Kommunikanten eine verschwindend geringe. Als Titcomb die Gemeinde verließ, hatte sie zwei Kirchen, welche überfüllt waren von Andächtigen, die Kommunikantenzahl war um das Viersache gewachsen, die Arbeit lag in den Händen von drei Geistlichen, welche von einer treuen Schar Laiengehülsen und 150 Sonntagsschullehrern unterstützt wurden, und das Evangelium war buchstäblich allen Seelen in Barnwell nahe gebracht worden.

Titcomb blieb in seinem neuen Wirkungsfreis zwei Jahre. Sein organissatorisches Talent und sein Enthusiasmus für die Missionsarbeit, ebenso seine Gabe der überzeugenden Rede, welche zündend auf andere wirkte, fanden hier ihren weitesten Spielraum. Er durchreiste zu wiederholten Malen England, Schottland und Frland, überall anregend und Freunde und Helfer für die Mission gewinnend. Es waren besonders diese zwei Jahre, welche ihm augensscheinlich von der Vorsehung gegeben waren, um ihn für die wichtige Stellung, die er nach Gottes Natschluß später in Barma bekleiden sollte, vorzubereiten.

Auf die dringende Bitte eines Geistlichen einer großen Londonparochie, welche in zwei Teile geteilt werden sollte, ließ er sich bewegen, den neu zu errichtenden Distrift zu übernehmen. Er fand hier "eine noble Gemeinde und eine noble Kirche". "Möge der Herr die Gemeinde mit dem heiligen Geist taufen!" schreibt er am ersten Sonntag abend in sein Tagebuch. Um das hohe Ideal des Predigers stets vor Augen zu haben und seiner neuen Gemeinde stets das Beste in seinen Predigten zu geben, stellte er sich hier eine Liste von Grundsätzen zusammen, welche ihn bei seiner Kanzelarbeit leiten sollen. Sie enthält 18 Punkte; ich führe nur einige zur Charakterisierung des Mannes an.

1. Rede die Wahrheit in Liebe.

2. Dringe auf vollständige, ganze Singabe des Bergens, fein Bemifc.

4. Unterscheide stets zwischen dem Frieden des natürlichen Menschen, welcher negativ ist und auf dem Nichtvorhandensein von Furcht beruht und dem Frieden des wahren Heiligen, welcher positiv ist und
in der Freude über das Innewohnen Gottes — Christi — in der
Seele seinen Grund hat.

6. Der Besitz Christi muß das Suchen nach der Seligkeit anderer

Menfchen im Gefolge haben.

7. Zeige das Elend eines fündigen Lebens und das Glück eines heiligen Lebens. Heiligkeit ift Himmel, Sunde ist Hölle.

11. Stelle beine Themata nimmer unter das Licht großer Grundfage

und Kardinallehren.

12. Auf der Kanzel muß ich zeigen, daß ich alles glaube, was ich lehre. Zweifel erzeugen Zweifel.

14. Rur der objeftive Glaube rechtfertigt.

16. Predige einen wirklichen, nicht einen idealen Chriftus.

18. 3ch foll weniger der Apostel eines Glaubensbekenntniffes als der Gefandte eines Herrschers fein.

114 Flex:

Rurze Zeit nach der Übernahme dieser Pfarrstelle wurde er von der Religious Tract Society zum Komiteemitglied erwählt und etwas später bot ihm das Komitee der Bibelgesellschaft das vakant gewordene Sekretariat derselben an. Um ihm die Annahme des Postens möglich zu machen, sollte er die Pfarrstelle behalten und durch einen Curate verwalten lassen. Es war eine große Bersuchung für Titcomb, einen so hohen und ehrenvollen Posten auszuschlagen, er that es aber aus Treue gegen seine neue Gemeinde.

In diese Zeit fällt die Beröffentlichung zweier andern Schriften aus seiner Feder, nämlich "Die Bibel, das Wort Gottes", eine Untersuchung und Berteidigung der Lehre von der Inspiration, und "Die Taufe, ihre Einssehung, ihre Privilegien und Berantwortlichkeiten",1) in welcher er die besklagenswerten Differenzen der kirchlichen Parteien über die Lehre von der

Wiedergeburt in der Taufe geißelt und zur Ginigfeit mahnt.

Seine Arbeit in London wuchs von Tag zu Tag. Die Eclectic Society, die Prophetical Society, die Christian Evidence Society ersaannten ihn zu ihrem Mitglied; er wurde in den Berwaltungsrat des Victoria Instituts gewählt, er übernahm die Redaktion des "True Catholic" und fand noch Zeit, in Bradlaugh's Hall of Science mit Atheisten zu

disputieren.

Mitten in diese raftlose Thätigkeit fiel ein Ruhetag, der Tag feiner filbernen Sochzeit. Seine Aufzeichnungen über diesen Tag und der Ruchblid über die vergangenen 25 Jahre in seinem Tagebuch find ergreifend, ich überfete nur einzelne Stellen: "Dieser Tag leuchtet mit besonderem Glanze in mein Leben hinein. 25 Jahre habe ich eine der weifesten und treueften Frauen mein eigen nennen dürfen — - von zehn Kindern, die uns geboren wurden, find zwei in Immanuels Land gerufen, verpflanzt in das Paradies Gottes, um dort im Frühling unsterblicher Jugend zu blühen. Acht leben noch in dieser Welt voll Sorge und Bersuchung an unfrer Seite, und ich glaube, daß jedes von ihnen feinem Gotte lebt. Beffere und lieblichere Rinder. sowohl was ihre Liebe und ihren Gehorsam ihren Eltern gegenüber anlangt. als auch ihre Liebenswürdigkeit gegen Fremde kann es kaum geben. Erhalte fie, o Berr, durch die Gute deines Bundes und lag fie ftets mit den Waffen ber Gerechtigkeit gewappnet fein, und follten fie jemals diefe Zeilen lefen, fo mogen fie dir danken für die ihnen fo früh widerfahrene Gnade und fich deinem Dienste aufs neue weihen. Glücklich, dreimal glücklich find die Eltern, welche an ihrem silbernen Hochzeitstage folde Gnadenbezeugungen zu verzeichnen haben. - - Das Endziel alles driftlichen Unterrichts ift die Berherrlichung Gottes, darauf follten wir bei ber Erziehung unfrer Rinder ftets hinarbeiten und nie zufrieden sein, wenn wir dieses goldene Riel aus dem Auge verloren. D. fie alle endlich wieder bei uns zu haben, gerettet im himmlischen Jerufalem, hell leuchtend im Glanze Gottes! - -

Im Frühling des Jahres 1871 wurde Titcomb zum Rural Dean 2)

2) Rural Dean = Landbekan, etwa dem Amt eines Superintendenten zu vers gleichen.

<sup>1)</sup> Baptism, its Institution, Privileges and Responsibilities, published by William Hunt & Co. London.

seiner Diöcese ernannt, und ihm somit eine weitere Sphäre für die Entswicklung seines administrativen Talents auf kirchlichem Gebiet eröffnet. "Omein Gott," betet er am Tage der Übernahme dieses Amtes, "bereite du mich zu für diese neuen Pflichten; o heiliger Geist, rüste mich aus mit allen nötigen Gaben, gieb mir deinen reichsten und besten Segen um Jesu willen."

In demselben Jahr erschien sein "Gladius Ecclesiae".). Das Buch erlebte mehrere Auflagen und wurde vielen jungen Christen eine Hilfe für ihr kirchliches Leben, sie fanden in demselben wertvolle Aufschliffe für die Konstitution und Disciplin der Kirche und eine praktische Anleitung zum Verständnisktrichlicher Gebräuche und Formen, über deren Bedeutung ja seider so viele

vollständig im unflaren find.

Im Sommer 1873 ftarb seine von ihm innig geliebte Zwillingsschwester. Er fühlt die ganze Schwere dieses Schlages. "Ich traure um sie, als ob mein eigenes halbes Leben verloren gegangen," sagt er in seinem Tagebuche. Im folgenden Jahre nahm er hervorragenden Anteil an den Gottesdiensten, welche von der innern Mission in ganz London gehalten wurden. Ihm siel die Aufgabe zu, die Versammlungen im Süden Londons zu organisteren und mit einem heiligen Sifer unterzog er sich derselben. Die rituellen und doktrinellen Differenzen der verschiedenen Geistlichen, die er dabei zu überwinden hatte, gaben ihm auß neue den Beweis, wie dringend wünschenswert es sei, eine Sinigung auf diesen Gebieten anzustreben. "Wie kann man sich um Außerlichkeiten, um Unwesentliches streiten, wenn es gilt, alle Kräfte anzuspannen und in geschlossenen Keihen gegen die uns entgegentretende Sünde und Verweltlichung der Wassen vorzugehen!" ruft er halb in Verzweissung bei seinem Bericht über diese Arbeit aus. Im selben Iahre wurde er von Bishop of Winchester zum Kanonikus seiner Kathedrale ernannt.

Im darauf folgenden Jahre verlor Titcomb feine Frau. Sie war ichon längere Zeit herzleidend gemesen, und endlich trat vollftandige Lähmung ein. Um Abend ihres Todestages fcrieb er: "Ich preise dich, mein Berr, daß du meiner geliebten Frau den Sieg über den Tod gegeben. Welche Ruhe, welcher Friede! Wir alle werden uns noch lange fonnen in der Erinnerung an das himmlifche Lächeln, mit dem fie von uns Abschied nahm." Rurge Zeit nach dem Tode feiner Frau erhielt er von Lord Onslow, dem Patron des großen Rirchipiels Wofing, eine Anfrage, ob er dasselbe übernehmen wolle. Titcomb hielt es für ratlich, zu acceptieren. Seine Familie hatte infolge der ungefunden Lage feiner jetigen Bfarrwohnung viel gelitten. Woling mar als einer ber trodensten und gefundesten Orte Englands bekannt, und Titcomb konnte nicht umbin, ju hoffen und ju glauben, daß ihm diefer neue Aufenthaltsort von feinem himmlifchen Bater, mit dem er die innigste Gebetsgemeinschaft auch in Beziehung auf die kleinsten Lebensumftande pflegte, zum Bohle feiner Familie angewiesen fei. Er gog im Mai nach Woting und mit der ihm eigenen Energie und Schaffensluft unterzog er fofort die außere und innere Lage ber großen Gemeinde einer genauen Brufung. Er fand drei große Centralpuntte, von denen zwei mit Rirchen versehen maren, der dritte, nahe an der Bahn gelegen, mit einer fortmährend gunehmenden Bevolferung, hatte fein Gottes=

<sup>1)</sup> Church Lessons for young Church men.

haus. Hier mußte also zuerst Hilfe geschafft werden. Es ist bezeichnend für die außerordentliche Thatkraft des Mannes, daß er innerhalb eines Zeitraumes von 19 Monaten mit Hilfe seiner neuen Gemeindeglieder und anderer Freunde, welche er für sein Vorhaben geradezu enthusiasmierte, für diesen abseits geslegenen Distrikt einen Kirchplatz kaufen, eine Kirche bauen und noch über 50 000 Mark zur weiteren sofortigen Verwendung für Gemeindezwecke aufsbringen konnte.

Mit dieser großartigen Leistung sollte seine Thätigkeit in England zum Abschluß kommen. Britisch Barma war zur bischöflichen Diöcese erhoben worden, die Mittel zur Besoldung eines Bischofs waren, wie anfangs erwähnt, von der Regierung, der Diöcese von Winchester und aus andern Missions= und Kirchenfonds garantiert worden, und als man sich nun nach einem Mann umsah, der das Amt übernehmen könne, da siel die Wahl des Erzbischofs von Canterbury sofort auf Titcomb.

Der Premierminister Lord Salisbury teilte ihm seine Ernennung in folgendem Schreiben mit.

Hochwürdiger Herr!

Der Erzbischof von Canterbury, welcher es auf meine Bitte übernommen hatte, einen geeigneten Kandidaten für das neue Bistum von Rangun zu suchen, teilte mir mit, daß Sie die geeignetste Persönlichkeit für diesen Posten seien. Ich habe nun das Bergnügen, Sie zu benachrichtigen, daß es Ihrer Majestät der Königin in Gnaden gefallen hat, Ihre Wahl zu bestätigen und habe ich infolge dessen Besehl gegeben, Ihnen das bischösliche Batent auszusertigen. Ich muß zum Schluß noch meiner aufrichtigen Bestiedigung darzüber Ausdruck geben, daß ein so durchaus kompetenter Kandidat wie Sie für diesen wichtigen und mühevollen Posten gefunden worden ist, ich bin im vollsten Maße im voraus überzeugt, daß Ihre Ernennung sowohl der Kirche im großen und ganzen, als auch dem neuausblühenden fernen Lande, in welches Sie gehen werden, zum Segen sein wird.

Ich bin

Ihr sehr treuer

Salisbury.

Dieser Ruf setzte Titcomb in große Bestürzung. Die Schwierigkeiten, welche sich der Annahme desselben entgegenstellten, schienen unüberwindlich. "Wie kann ich im Alter von 58 Jahren meine Gemeinde, meine Familie, meine Heimat verlassen! Ich habe nie in einem tropischen Klima gelebt. Darf ich alle meine Familienbande zerreißen und die großen Bersantwortlichkeiten, welche ich in meiner neuen Gemeinde übernommen, aufsgeben, um neue und viel schwerere auf mich zu laden?" So fragt er unter dem ersten Eindruck der Botschaft, und ist nahe daran, den Plan aufzugeben. Eingehende Beratungen mit Freunden, und vor allem ins brünsstiges Flehen zu Gott um Erleuchtung und Leitung in dieser sür

sein ganzes Leben entscheidenden Angelegenheit, bringen ihn endlich dahin, ben Ruf als von Gott gesandt zu erkennen und einzuwilligen.

Am 21. Dezember 1877 wurde er in der Westminster Abben vom Erzbischof von Canterbury unter Assistenz der Bischöfe von Winchester und Sydney sowie der Bischöfe Anderson und Piers Cloughton seierlich zum Bischof von Rangun konsekriert. Zugleich mit ihm wurde auch Rev. T. B. French zum Bischof von Lahore in Indien geweiht.

Eine Woche später, am 29. Dezember 1877, segelte Titcomb in Begleitung von dreien seiner Töchter und einer Dienerin nach Kalkutta ab. Rach dreiwöchentlicher Reise landete er wohlbehalten daselbst und wurde von dem Metropolitanbischof von Indien, Dr. Johnson, aufstgaftfreundlichste empfangen. Hier hatte er die Freude, seine verheiratete Tochter, deren Mann, Hauptmann Wyllie, nach Indien versetzt worden war, wiederzusehen.

Am 17. Februar 1878 verließ Titcomb Kalkutta und erreichte Rangun am 21. desselben Monats. Der Ober-Statthalter von Barma, Mr. Rivers Thompson, sowie die gesamte Geistlichkeit empfing ihn am Landungsplaze und geseitete ihn in die Stadtkirche, in welcher in Gegen-wart einer zahlreich versammelten Gemeinde ein kurzer Gottesdienst gehalten wurde, um des Herrn Segen auf seine Arbeit zu erslehen. Bon da wurde er nach dem Regierungsgebäude geführt, wo er Mr. Thompsons Gast blieb, bis er ein passendes Haus für seinen Aufenthalt gefunden.

## Was hat die gegenwärtige Mission für die Sprachwissenschaft geleistet?

Von E. Wallroth.

(Fortsetzung.)

### II. Ozeanien.

Wenn man das Buch des H. E. von der Gabelentz "Die melas nefischen Sprachen"<sup>1</sup>) durchgesehen hat, tritt einem aufs neue entgegen, welchen großen Beitrag die Missionare zur Erforschung dieser Sprachen lieferten. Fast auf jeder Seite führt jener gelehrte Forscher aus den

<sup>1)</sup> Nach ihrem grammatischen Bau und ihrer Berwandtschaft unter sich und mit den malayisch-polynesischen Sprachen untersucht. Die erste Abhandlung im III. Bb. 1861 und die zweite im VII. Bb. 1873 der Abhandlung der philol. histor. Klasse ber Königl. Sächsischen Gesculsch. der Wissenschaften. Leipzig, Hirzel.

Übersetzungen der Sendboten Bibelftellen als Beleg seiner sprachlichen Ergebnisse an. Man sieht, wie die Übersetzung eines Evangeliums seitens des Missionars dem sichtenden Prosessor die Durchforschung der Sprache oft erst ermöglichte. "Ein Teil der Südsee-Sprachen war dis jetzt so gut wie unbekannt und ist erst neuerdings durch Arbeiten von Missionaren teilweise zugänglich gemacht worden."

1. Polynesien. Londoner Missionare haben die Sprache der Tahitis oder Gesellschaftse Inseln erforscht und zur Schriftsprache erhoben. Schon 1811 kam das erste in England fertig gestellte "Spelling-book" auf die Inseln, bald darauf wurde in Sydney eine kleinere Fibel und ein 70 S. großer Bibelabriß gedruckt. Als erstes auf Tahiti gedrucktes Buch erschien das Buchstadierbuch Baba, welchem der Katechismus folgte. John Davies lieferte 1823 eine Sprachlehre (Tahiti, Miss. Press. 44 S., jetzt sehr selten) und ein Dictionary, und Jones hatte handsschriftlich 1824 ein über 5000 Wörter umfassendes Wörterbuch beendet.

Das Markefas erforichte ber Londoner B. B. Crook und sammelte ein über 1400 Wörter umfassendes Wörterbuch. Der Ameri-

<sup>1)</sup> Sagt v. d. Gabeleng a. a. D. Bd. I. 1861. S. 2 und erwähnt S. IV im Vorwort: "Die von Missionaren und Bibelgesellschaften freilich zu ganz anderem 3med herausgegebenen Schriften, Die, wenn fie auch für ben Sprachforscher eine einheimische Literatur nicht ersenen, doch vorsichtig benutt, ein schäkbares und oft burch nichts anderes zu ersegendes Material barbieten. Es fann barum nicht genug beklagt werden, daß die Miffions- und Bibelgefellschaften meiftens fast angftlich ihre Publikationen für jeden profanen Zweck unzugänglich zu machen suchen, ohne zu bedenken, daß sie sich dadurch selbst für ihre Zwecke der Beihülfe berauben, die ihnen die Sprachforschung gewähren könnte." Letterer Tadel fällt jest fast ganz weg, aber das lobende Urteil dieses großen Sprachforschers wiegt hunderte schiefe Ansichten fahrender Weltbummler auf! - Der bekannte Karl E. Meinide fagt in feinem Buch "Die Gudseevölker und bas Chriftentum" Prenglau. 1844. S. 96: "Der Sorgfalt und bem Gifer, welche die Miffionare auf die Abfaffung von Grammatiten, Borterbuchern und auf die überfetungen, befonders ber beiligen Schrift gewandt haben, verdankt man eine folche Fulle von Materialien für bie genauere Kenntnis der Südseesprachen, daß eine grundliche Untersuchung derfelben jedenfalls fehr weitschichtig und aussührlich werden wurde." - Ebenso Wilh. v. Humboldt in feiner "Rami-Sprache" Berlin 1836 f. Bd. II, 297. 309, 326. 333, 389, 409, 414 f. III, 479 f. 527-550. J. C. E. Buschmann daselbst 604. 814 und sehr oft.

<sup>2)</sup> With introductory Remarks on the Polynesian Language and a short Grammar. Tahiti 1851. Außerdem erschienen viele Schulbücher, Katechismuszübersetzungen, Gesangbücher, kleinere Schriften. Bgl. Th. Hahn: Grey Collection Capetown 1884, S. 176 f. Die einzelnen Büchertitel aufzuzählen, verbietet hier und sonst der mir zugemessen Raum; es muß genügen, gewissermaßen auf einen Inder hinzuweisen. über die Gramm. 1823 vgl. Wilh. v. Humboldts Anerkennung in Kawi-Sprache III, 435; übers Spelling book 474.

faner B. B. Alexander verfaßte 1833 eine Fibel (neu 1834 und 1853); ebenfo 3. Bidnell.1) Die Ratholifen beschäftigten fich auch mit diefer Sprache. 2)

Den hawaii=(Sandwich)=Inseln gaben Amerikanische Missionare Die ersten Sprachbucher, überhaupt die Anfänge der Literatur; so 1837 Lo. Andrews eine Grammatit, beren sustematische Anordnung fehr gelobt wird; 3) 3. S. Emerson, A. Bishop u. a. m. Zeitschriften giebts 12.

Für Rarotonga (Coots oder Herven-Infeln) ift befonders des Londoner Naron Buzacott Sprachlehre 1854 daselbst gedruckt hervor-

zuheben. 4) Die Samoa-Sprache fand in George Pratts Grammatit und

Börterbuch, einem Werk vierzigjähriger Erfahrung, London 18625) wiffen-

1) 2. Ausg. 1868. Schulbucher 1869 f., fürzlich religiofe Schriften. über Bidnell vgl. A. M.=3. 1891, 387.

2) Bonif, Mosblech Vocab, océan, franc, des dialectes parlés aux îles Marquises, Sandwich, Gambier. Paris 1843. L. J. B. Gaussin du dialecte

de Tahiti, des îles Marquises etc. Paris 1853.

4) Gill fcrieb Bibelerflärungen, ju Jefaias 1855, Liverpool, Johannesevangelium daselbft, 1 und 2 Korinther 1856, eine Kirchengeschichte 1858. Außerbem erschienen mancherlei Schulbucher, Traftate u. f. w., vgl. Sahn-Gren, Coll. 169 f. 178 f. Gine Zeitschrift Te Punania Rarotonga. Mareti 1843. 1848.

<sup>3)</sup> Nach Th. Laurie: Ely Volume. Boston 1881, S. 188. 3m Jahr 1837 erschienen Leseübungen, 1836 eine Fibel, 1841 und 1843 andere Lesebücher; 1835 ein Bokabular, 1845 in 184 G., Erdfunde 1836; vgl. Wilh. v. humboldt, Rawi-Spr. 1839. III, 483 f. nebst Brobe und Beurteilung; Gesangbuch 497. 511 und vgl. fonft noch 494. 497. 1865 ein Hamaii-engl. Borterbuch (560 G.). Emersons Lesebuch 1848, A. Bischop 1854 ein Phrafenbuch Nahuaholelo. (112 G.) B. D. Alexander veröffentlichte 1865 Bemerkungen zur Sprachlehre; Richards alte Liedersammlung ift nach Meinice a. a. D. S. 102 sprachlich bedeutend. Ely Vol. führt S. 517-520 viele Schulbucher und fonftige Schriften an, von beren Berfaffern R. Armftrong, E. Bond, S. Bingham, D. Balbuin, E. B. Clart, S. Dibble, L. Fuller, D. S. Gulid, G. B. Judd, J. S. Green, B. Ellis, D. B. Lyman, L. Lyons, J. F. Bogue, S. Whitney zu nennen find. Gin fatholifcher Katechismus Heolelo u. f. w. erschien 1831 ju Matao, welcher "aber nur in wenigen Rleinigkeiten von ber Orthographie ber amerikan. Miffionare abweicht". Bilh. v. humboldt a. a. D. III, 496. 500. 515. Über Lorria Andrews Vocabulary 1836, wgl. dafelbst J. C. E. Buschmann III, 603; auch v. Chamissos Grammatik 1837 ftugt sich auf die Arbeiten ber Missionare (ebenda).

<sup>5)</sup> Reu herausgegeben von G. J. Whitmee. Lond. 1878. Lefebucher und Katechismen von 1841 f. Biblifche Geschichten und andere Schulbucher erwähnt Sahn-Gren, Coll. 175, 177 f. Bu Freiburg erschienen 1875 und 1878 zwei tathol. Schulbucher: Otala filifilia (355 S.) und Oletusi-lotu (472 S.)

schaftliche Darftellung, und viele Schulbucher folgten ober gingen vorauf. Pater Biolette veröffentlichte 1880 zu Paris fein Dictionnaire précédé d'une grammaire. (XCII und 468 S.)

Für das Rine hat Lames hanbidriftlich eine Sprachlehre geliefert, auch ift hier eine Miffionspreffe nebst einer bescheibenen Zeitschrift und für das Tonga (Freundschaftsinseln) gaben die Wesleyaner das erste Lefebuch (Sydney 1830), dem andere Schriften folgten; 1) G. Rabon veröffentlichte zu Bavan 1848 ein Bokabular mit Phrasen und Beft 1865 eine Sprachlehre zu London.



Polynesische Grundsprache

Nach dem neuften Meger=Kon= versations-Lexikon Bd. XI, S. 142 veranschaulicht der unter Samoa genannte Missionar Whitmee, ber beste lebende Renner ber polynesischen Sprachen, ihre Verwandtichaftsverhält= niffe durch folgenden Stammbaum, welcher dem Leser manches erleich= tern mirb.

Reuseelands Ma ori = Sprache hat

R. Maunfell grammatisch bearbei= tet. 2) William Williams gab ein Paitria 1844 (London 1852). Aber Wörterbuch nebst Sprachlehre. icon 1820 veröffentlichte die englisch-kirchliche Miffion eine Grammatif und Börterverzeichnis zu London, und auf Marsdens Bunfc hatte Th. Kendall das erste Maori-Vokabular von 420 Wörtern in Neufüdwales herausgegeben. Thomas Rendall lieferte auch von Neufeeland 1820 nach England gurudgekehrt bem Profeffor Sam. Lee ben Stoff für deffen Grammatit u. f. w. Bgl. Wilh. v. Humboldt: Rawi-

<sup>1)</sup> Nach Hahn: Grey Collect. S. 170 f. etwa 16 Bücher. Als Vierteljahrs: fchrift: Koeaahi fatakaiya. Ebelii 1845. "Der Hausfreund" vgl. Kleine Miff.=Bibl. IV, 2, 269. Katholische Erbauungs- und Schulbücher. Freiburg 1876. 1880. — D. v. Humboldts Freund, der befannte J. Karl Ed. Buschmann ruhmt in seiner Sübsee-Sprachlehre (B. v. Humboldt, Kami-Spr. III, 698) die großartigen Beftrebungen, mit benen diese aufopfernden Männer die Sprachtunde zu bereichern bemüht sind, vgl. sein Urteil über das Rarotonga N. I. 1836 und die Tabiti= Bibel 1838; ebendaselbst.

<sup>2)</sup> Auckland 1842. II. Ausgabe 1862. Später folgten Ratechismen, Lefebucher u. f. w.; vgl. Hahn: Grey Coll. 204 f. 207; auch von Eingebornen, R. Maun= fells Gebetbuch, verschiedene Bibelerklärungen u. f. m.; vgl. S. P. C. K. Catal. D. S. 13. Bu Whitmee vgl. Ev. M.=M. 1886, 125.

Sprache III, 437 f. Die Church Miss. Soc. veröffentlichte 1820 A grammar and vocabulary. - Es besteht eine nicht unbedeutende driftliche Maori-Litteratur, welche fürzlich durch Erklärungen des Markusevangeliums und Galaterbriefes vermehrt ift.

2. Melanefien. Die Witi- Sprache1) befitt D. Baglewoods compendious grammar of the Feejeean Lang. 2) im Mbau = Dialett. fowie beffen Borterbuch 1850. Auch Calverte Arbeit fand Anerkennung, und icon früher hatte R. B. Lyth Übersetungsarbeiten geliefert. Für Rotuma ftellte Lyth das ABC zusammen und übersetzte einen Bibelfatechismus. Ginige auf Rarotonga gedruckten Bibelteile im Duauru-Dialekt 3) verschafften v. d. Gabelent Renntnis diefer Mundart der Baladea= Infel Neukaledoniens; ein unvollkommenes Werk eines Rarotongalehrers und doch für den Sprachforscher wertvoll (v. d. Gabelent I, 214).

Mare ober Neugone, eine ber Lonalitäteinfeln, erhielt burch B. Nihill ben Anfang einer Literatur (v. d. Gabelent I, 171 und Grey Coll. S. 164). Die Melanesische Presse des St. Johns College versorgte 1858 Lifu und für Umea, richtiger Jai, schuf der Londoner Samuel Ella Fibel und Lefebuch, welche fpater durch tatholifche Nebenbuhler verboten wurden; lettere veröffentlichten zu Freiburg einige Andachtsbücher (1878 und 1885). Die Sprache der Neuhebrideninsel Uneithum bearbeitete John Inglis und John Geddie besorgte Schulbücher. 4)

Das Futuna faßte Copeland ichriftlich, gab Fibel nebst Ratedismus und Gefängen und ber Ratholik Gregel ein dictionnaire (Baris 1878. 300 S.). Für Uniwa ober Niua verfagte 3. G. Paton Ratechismus und Liederbuch und auf Tanna erlernte Baton die Sprache

<sup>1)</sup> Das Witi hat fogar neben dem Dual und Plural einen Trial, ebenfo wie das Cromanga, Tanna, Aneythum. Hazlewood nennt diefe Form Triad "und gewiß mit Recht, obgleich sein Gebrauch nicht auf die Dreizahl beschränkt, sondern auf eine geringe Mehrzahl überhaupt ausgedehnt ist". v. d. Gabeleng I, 25 f.

<sup>2)</sup> Vewa. 1850. A short dictionary ebenda 1852; vgl. auch United States Explor, Exped, 365-424, Gin Gebetbuch im Latemba- Dialett 832. Fragen mit Antwort in der Somosomo-Mundart, Erewa 840. Bunyan Pilgrim 1867. Gefangbucher, Schulhefte u. bgl. vgl. Grey Coll. 166-169. Katholifche Arbeiten in Rathol. Miff. 1888, 178. Die Darftellung läßt die evangelischen, englischen, bedeutenden Sprachleiftungen als ungeschehen unbeachtet.

<sup>8)</sup> Das heft hieß: Kange vi o Jehova vi me ki te mo naevure Duauru. 24 6. 1847.

<sup>4)</sup> Jnglis: aneiyumese dictionary, with outlines of grammar. Lond. 1882. Intas 1849 f. auf der Missionspresse, Katechismus, Bungans Pilgerr. val. Grey Coll. 165. Cp. M.-M. 1882, 39. 427. A. W. Murray, Bible in the Pacific, 135.

mühsam von den Lippen der Eingebornen und druckte das erste Büchlein; 1)

In der Sprache Eromanga erschien G. N. Gordons Grammatik,2) für Fate (Sandwich-Insel) gab Turner von den zwei Mundearten dieser Insel, dem von Mele und dem von Erakor, Wörterssammlungen.3) Auch für Nguna, welches ein Dialekt der auf dem nördlichen Fate gesprochenen Sprache ist, waren eigene Schulbücher und Übersetzungen seitens der Missionare erforderlich. Bon der Sesakes Sprache auf Upi veröffentlichte ein Missionar ein Bokabular.4)

Bon Norfolk aus, östlich von Brisbane, wirkt die Druckerpresse der melanesischen Mission noch jetzt in hervorragender Weise und liesert sprachstiche Werke nebst Übersetzungsarbeiten. Hier werden den fremden Insulanern die Sprachen abgelauscht; hier beschrieb R. H. Codrington in seinen "Melanesian Languages" Oxford 1885 fünsunddreißig derselben. Bgl. noch Transact. of the Philol. Soc. for 1885 f. Sound-Changes in Melanesian Languages. Ambryms Sprache hat Watt im Novbr. 1886 zur ersten Fibelsorm erhoben, das Mallicolo wurde bei Eromanga erwähnt; die S. P. C. K. gab auch dem Mota das Common Prayer und zweien Bewohnern der Insel Espiritu Santo lernte J. D. Gordon aus Eromanga eine Mundart ab und ließ eine dersartige Fibel in Sydney drucken.

<sup>1)</sup> Ev. M.:M. 1890, 188. 195. "Paton hatte von einem Freund eine kleine Druckerei erhalten und begann nun, das erste tannesische Büchlein zu drucken. Es wollte lange nicht gelingen, die Blätter in die richtige Ordnung zu bringen. "Werdet ihr mich für thöricht halten, wenn ich bekenne, daß ich vor Freude laut aufjauchzte, als der erste Bogen ganz richtig aus der Presse kam? Es war unzgefähr ein Uhr nachts. Ich war damals der einzige Weiße auf der Insel, die Einzgebornen schliefen schon lange und doch warf ich buchstäblich meinen Hut in die Luft und tanzte wie ein Schuljunge um die Presse herum." Wie manches Dankzgebet stieg aus seinem Serzen zu Gott auf. Dies ein Beispiel für viele.

<sup>2)</sup> Benugt von v. d. Gabeleng I, 125 in handschrifts. Abrif. C. J. Abraham, Kaplan des Bischofs von Neuseeland, schried: on the personel Pronouns and Numerals of the Mallicolo and Eromanga languages. J. D. Gordon gab zwei Katechismen.

<sup>3)</sup> v. d. Gabeleng II, 1. Morrisons Lieberbuch wurde 1867 zu Melbourne gebruckt, J. Cosh lieferte eine biblische Geschichte.

<sup>4) 63</sup> Doppelreihen mit über 500 Börtern, sowie ein Heftchen von 9 S. mit Partifeln (v. d. Gabeleng II, 5).

<sup>5)</sup> über die Sprache der Bunmarama der Pentecoste-Insel (A-Raga) vgl.
v. d. Gabelenh II, 42. — Der Index of Grey Collection by Th. Hahn, Capetown
1884 erwähnt S. 172 Wm. Elliots: Grammar and vocab. of the Hinzuan
Language; eine auf der Insel Joana 1821 und 1822 geschriebene Handschrift; das

Die Salomons-Infeln. 3. C. Battesons erfter Bersuch in der Bauro-Sprache der S. Chriftoval-Insel wurde vom Professor v. d. Gabelent für biefe bis dabin unbefannte Mundart mit Geminn benutt und das St. John College lieferte 1858 ein Gebetbuch. Miffionare gaben Runde von den Sprachen Malantas und Guadal= canars ober Geras und auch diefes nur geringe Material war jenem Gelehrten fehr wichtig; ebenso ist es mit dem Mahaga der Isabella= Infel. 1)

Neupommern (Neubrittanien) verdanft dem Benj. Dants2) um 1883 die ersten Lesefibeln und für Neulauenburg (Dute of Dort-Insel) fouf Brown die Schriftsprache, es erfolgte ein fleines erftes Lefebuch nebst Ratechismus. - In Raifer Wilhelmsland erforicht der Neuendettelsauer Flierl und Bamler die Jabim= und Wonam= Sprache und Rheinische Missionare Gid und Scheidt zu Bogadiim sowie Bergmann und Runze auf dem Siar : Juselden die dortigen Mundarten. 3)

Im englischen Neuguinea haben fürs Motu ober Bort Moresby die Londoner Macfarlane, Lames, Chalmers grundlegende fprachliche Arbeiten gethan und ebenso unter ihrer Aufsicht bekehrte Melanesier hier am Sudkap und in der Torresftrage: für die Spracen Saibai, Mabuiag, Murray-Insel und der Chinastrage. Alle diese Mundarten find erft durch die Sendboten zu Schriftsprachen erhoben (vgl. A. M.-3. 1885. 310 und W. G. Lawes: Motu grammar a. vocab. Sydney 1885: Ev. M. M. 1891, 475).

Nähere aber ift mir unbefannt. Zu Codrington vgl. Ev. M.-M. 1886, 125. Intelligencer 1885, XII.

<sup>1)</sup> Bgl. v. d. Gabeleng I, 235. II, 93. 109. 117. I, 243. II, 136, wo auch bie Schriften und hefte genannt find; S. P. C. K. lieferte Gebete im Mabel-Dialett.

<sup>2)</sup> Dants veröffentlichte ein 33feitiges Buchlein mit Ratechismus, Schriftteilen und Gefängen für Neulauenburg und für Neupommern ein Buch mit 100 Bibelabschnitten, Ratechismus und 14 Liedern. Bevor aber biefes ju Sydney gedruckt murde, druckte er felbst auf einer kleinen Presse die gehn Gebote. Auch erschien in der Neulauenburg-Sprache ein Gefangbuch mit 72 Liedern und einem Katechismus.

<sup>3)</sup> Bamler hält nach einem Briefe bom 6. Aug. 1890 den Jabim-Dialett ber Missionsstation Simbang nicht fo ausgebildet wie den Bonam auf den Tami: Inselchen. - Rhein. Ber. 1890, 140. Jahresber. 1889, 57. 58. vgl. auch Calmer Miff.-Bl. 1889, 27. Nach Bet. geogr. Mitteil. 1890, 146 erhielt S. Zöller von ben Rheinischen Sendboten ein fehr reichhaltiges Bokabular von Bogadjim und eins von Bilibili; vgl. noch A. M.- 3. 1892, 39 und Neuendettelsauer Kirchl. Mitt. 1892, 46,

Im niederländischen Neuguinea versertigten die Deutschen Geißler') und Jäsrich um 1860 eine Wörtersammlung der Nufors oder Masors Sprache und legten diese Papuamundart zum erstenmal schriftlich nieder. Der Utrechter J. L. van Hasselt fonnte 1876 seine "Beknopte spraakkunst der noesoorsche taal" veröffentlichen und einsache Schulbücher neben Gesangheften selbst drucken.

- 3. Mikronesien. Der Amerikaner Hiram Bingham und seine Frau bearbeiteten die Sprache der Gilbert-Gruppe, andere Missionare des Board zu Boston die Mundarten der Marschallinseln. Auf der Karolineninsel Kusai veröffentlichte B. G. Snow, nachdem er diese Sprache schriftlich geformt hatte, 1860 das erste Lesebücklein. 1865 ein Gesangbuch; und Dr. L. H. Gulick, Sturzes nebst anderen forschten auf Ponape, wo seit September 1852 die Sprache niedergelegt war. Im Mortlock-Dialekt erschien kürzlich ein Katechismus nebst Liederbuch (A. M.-3. 1889, 511).2)
- 4. Australien. Neusübwales: L. E. Threstelb schrieb Specimens of a Dialect of the Aborigines of New South Wales. Sydney 1826 und anderes. Der Dresdener sutherische E. W. Schürmann und Chr. G. Teichelmann erschlossen und die schwere Sprache der Ureinwohner. Die Deutschen W. Koch und Homann ersorschten das Dieri am Kisaspanina-See und der Hermannsburger Kempe fand Einzgang ins Sprachgewirr der Aldolinga am Finkessus.

1) Otto und Geißler waren 1858 Dolmetscher ber Etna-Expedition.

2) Bgl. Ely Vol. 521. Mahoe übersetzte einen Katechismus ins Gilbert für die Sprache der Marschall-Gruppe neben Dr. Pierson auch Doane, Aea und Snow. Die erste Fibel erschien 1858; andere Schulbücher 1860—1863; Rechenbuch und Geographie 1863 von Doane und Aea, Fibel 1866 und 1869 von Snow. Bgl. auch A. R.3. 1890, 36—38. 98 f. Ely Vol. 522. Auf Ponape: Die Fibel 1857, Gesangbuch 1858; andere Schulbücher 1869.

3) Australian Grammar. Sydney 1834. Spellingbook in the Language, as spoken by the Aborigines in der Nachbarschaft des Huntersstuß. Lake Macquarie 1836; Key to the structure of the Aboriginal Language. Sydney 1850.

- 4) Benfey S. 781. Grey Coll. 192 f. Schürmann: Vocabulary of the Parnkalla Lg. Adelaide 1844. Teichelmann: Outlines of a Gramm. Vocabulary of the Aborig. Lg. of South Australia. Adelaide 1840; und als Handschrift: Dictionary of the Adelaide Dialect 1857 (H. E. Meyer über die Ureinwohner der Jervis und Encounter Bay. Febr. 1844). Ev.-Luth. Miffionsblatt 1848, 35 f. George Taplin: the Narrinyeri. Adelaide 1874. Comparative Table of the Lang. of the Austral. 1871. Lessons, Hymns, Prayers for the Native School of Point Macleay. Adelaide 1864. Bgl. Kirchl. Chronit 1879, 268.
- 5) A. M.B. 1887, 441. 483 mit Beifpielen. In Reunurfia in Beftauftralien fammelten fpanifche Benedittiner ein Borterverzeichnis.

### III. Aften. 1)

#### A. Sübafiaten.

1. Masayische polynesische Gruppe. Die malayische Sprache der von den Philippinen nach Formosa vorgedrungenen Ureinwohner ist von holländischen Missionaren teilweise erforscht. Georg Canedidius, Robert Junius und Dan. Gravius übersetzen den Katechismus nebst andern Schriften. 1630, Delst 1645, Amsterdam 1662. (A. M.-Z. 1890, 195. Mithridat. I, 578.)2) — Auf den Philippinen stellte der Dominisaner Francisco de S. José um 1600 die erste Buchdruckerpresse auf, forschte nebst andern im Tagala, und Franzisstaner sowie Dominisaner wetteiserten auf dem Gebiet der übrigen Mundarten des Bisaya, Vicol und Ilocana.3)

<sup>1)</sup> Bgl. auch R. N. Cust: A Sketch of the Modern Languages of the East India. London 1878.

<sup>2)</sup> Der bekehrte Psalmanaagar giebt in seinem Buch über diese Insel (aus dem Englischen von Kh. G. Hübner. Frankfurt und Leipzig 1716), S. 468—481, Nachzeicht "Bon der Formosaner Sprache". Bahl erwähnt in seiner Nordisk Missionstidskrift 1890, S. 128. 133. 140. 143: daß Candidius, der erste holländische Missionar auf Formosa, 1629 ein Wörterverzeichnis, Gebete und Glaubenslehren ins Sin-kang übersetzt habe; daß der Katechismus des Junius 1645 zu Delst erschien, und Gravius 1662 seine Christensormel 300 S. start auf holländisch und sormosisch veröffentlichte (Auszug von v. Breen und Happart).

<sup>3)</sup> Bgl. Benfen, Gesch. der Sprachw. München 1869, 239. Jos. Dahlmann: Sprachtunde und die Missionen, ein Beitrag gur Charafteristit der alteren tatholischen Mission 1500-1800. Freiburg i. B. 1891, S. 115, mofelbst die Bücher genauer angegeben find. Fürs Tagala: val. auch Wilh. v. Humboldt, Kawi-Sprache II, 215 (43. 64 f. u. öfters), Aug. de Albuquerque († 1580), Juan de Plafencia, Juan de Oliver, Francis. de la Trinidad (Gedicht) Franc. de S. José († 1614), Bernard. de Josus, Jesuit Diego Bobadilla († 1648), Bedro S. Buenaventura, Alonso de S. Maria 1637, Anton, de S. Gregorio 1648, Geronimo Montes y Escamilla, Miguel de la Talavera, Diego de la Affumpcion, Herrera 1636; Domingo de los Santos 1703, Sebaft. Totanes 1745 febr gute Sprachlehre; Thom. Ortin, Meldior Onanguren, Diego de Aldai († 1721), Franc. Benzuchillo, Jesuit Roceda (!) Sanlucar, J. del Biso, Miguel Brana. Fürs Bifana: Augustiner Alonso de Mentrida, Sanchez, Chrift. Rimenez, J. be Agora, Jefuit Samitores, Jefuit Franc. Tejada, Juan de Aguado († 1781), Aparicio, Czguerra, Patiño, Pimentel ertrank 1660, wobei viele feiner Spracharbeiten umkamen; Esquirel. Furs Bicol: Fransistaner Marcos de Lisboa um 1600, Andreas de S. Agustin, Domingo Martinez 1708. — Fürs Flocana: Franc. Lopez 1617 zu Manila, neu 1793 und 1849; José Carbonel, Miguel Albiol; Katechismen lieferten Alex. Cacho, Franc. de la Barga und Dom. Martorel. (Der befannte Erforscher der Bhilippinen Ferd. Blumentritt giebt in feinem Bolabular bes Spanischen auf ben Philippinen, Leitmerig 1885, hierüber mancherlei; val. auch Bet. geogr. Mitteil. 1882, Ergänzungsheft Rr. 67 und 1891, 108 f.)

Die Sprache der Sangi-Inseln studierte besonders Relling und verfaßte mit seinen eingebornen Gehilfen den Beidelberger Ratedismus, Shulbuder u. f. w. Auch übersette Fraulein C. B. 3. Steller 52 biblifde Geichichten (Geill. Zendgsb. 1891, 32). Auf Ulmaheira oder Dicilolo arbeitete vor furzem der Utrechter van Baarda nach zehnjähriger Arbeit eine "Beknopte Spraakkunst van de Galelareesche (Galillareesche) taal" sowie die Ubersetzung der Rahniden Bibl. Gefdichten. Der Beamte ber Niederländischen Bibelgesellschaft Dr. B. F. Matthes, seit 1847 auf Celebes, gab eine Grammatit bes Mafaffarifden (Amfterdam 1858) nebft einem Wörterbuch. - Das Alifurifche 1) in der Minahaffa hat zuerft Mattern aus Spener, † 1842, schriftlich niedergelegt und auf eigener Miffionspreffe gedruckt, auch der Schlefier R. &. Berrmann mar ein tüchtiger Renner Diefer Sprache. — Das dem Makaffar verwandte Bugi (Celebes) wurde ebenfalls durch den genannten Matthes untersucht und um 1825 (?) hat Thomfon ein Lehrbüchlein in Singapur zusammengeftellt. Der banische Missionar Thomsen, Prafident der Christian Union, sieß dructen: A vocabulary of the English, Bugis and Malay languages. 1833 (vgl. dazu W. v. Humboldt, Kawi-Sprache II, 311. Anhang 79); es enthält über 2000 Worte.

Auf Borneo haben in der Dajaf= Sprace Rheinische Missionare sowohl im Bahasa Myadju= als auch im Olo Maanja-Dialekt treu gesorscht und eine Litteratur geschaffen. 2) Aug. Hardeland († 27./6. 1891 in Hannover) schrieb 1858 eine "trefsliche" (Th. Bensey a. a. D. S. 779) Grammatik und 1859 ein Wörterbuch (Amsterdam); doch gingen folgende Arbeiter vorher. Hardelands Buchstabier= und Lesebuch von 20 Seiten, gedruckt 1842 zu Parapattam. Joh. Gotth. Hupperts († 1859) hatte ein ABC= und Buchstabierbüchlein mit lateinischer Schrift in Pulopekaf= Mundart auf Medhursts Presse zu Parapattam auf Java drucken lassen, welches aber von Drucksellern wimmelte. Joh. Frd. Becker († 1849) veröffentlichte seine Übersetung der Zahnschen neutestamentl. Bibl. Gesch.

<sup>1)</sup> Der Hisprediger Schwarz in Sonder führt in seiner "Volkssprache der Minahassa" acht Hauptmundarten an: 1. Bentennang, 2. Tonsawany, 3. Tompatiwa, 4. Tondano, 5. Tonsea, 6. Tombulu, 7. Bantik, 8. Ponosatkan. Näheres im Ausland 1885, 795. (Das Tompatiwa spaltet sich in die Subdialette: Mantanai, Makelar, Kakas und Rembokku.)

<sup>2)</sup> Doch sei nicht vergessen, daß der Hallische Sendbote Julius Berger zu Bethabara (Pulopedak) mit Hilfe eines Zöglings 1840 ein Schulbuch zu Banjermassing drucken ließ. H. Niemeyer: Neuere Gesch. der evang. Missionsanstalten. Halle 1841. Stück 87, S. 187. Stück 90, S. 367.

ebendaselbst 1842 unter eigener Aufsicht auf Rosten der Batavischen Bibel-Gefellicaft, vollendete fpater die des Alten Teftaments nebft einer Belt= geschichte. Auch war er es, welcher 1841 dem Hardeland ein kleines gefdriebenes hollandifd-dajakifdes Wörterbuch übergeben konnte und mit ihm bis 1844 ein größeres von 6000 Wörtern fertig ftellte, Becker verfaßte den hollandisch-bajakischen, hardeland den andern Teil. Darauf ichrieb letterer Miffionar eine Beilelehre mit Gebeten und Liedern, welche von Becker burchgesehen zu Elberfeld bei Lucas 1845 mit vieler Mühe gedruckt am 30. Dezember 1846 auf Borneo anlangte. Auf einer fleinen unzulänglichen Druckerei zu Bintang wurde durch Juffernbruch Harbelands fleines Gesangbuch mit 22 Nummern und blauem Druck (angeblich) als "erftes auf Borneo gedrucktes Buch" 1) nur in 64 Exemplaren veröffentlicht, sodann ein kleiner Ratechismus in 100 und eine kleine Liturgie in 300 Abzügen. Später druckte Barnftein auf diefer Preffe, welche nach Banjer fam, mit Silfe einiger dinefischen Anaben ein Gefangbuch in 500 Exemplaren mit 55 Nummern, verfaßt von Berger, Beder, Bardes land und eine neue Auflage des UBC-Büchleins.

In der Rapstadt gesundheitshalber weilend ließ Hardeland 1846 eine neue erweiterte Ausgabe feines in Elberfeld gedruckten Lefebuches und eine kleine Naturgeschichte (?) nebst einer Fibel durch die Breffe geben (Grey Coll. 183). Miffionefreunde am Rap beftritten die Roften 5100 M.; eine 1848 geschenkte Missionspresse hat auf Borneo der dajakischen Sprachforschung manchen Dienst geleistet. 2)

Fürs Madura murde 1866 eine Fibel gedruckt und R. van Ed gab 1878 zu Utrecht "Handleid. d. balineeschen taal"; ferner ein Wörterbuch und 1857 zu Batavia das Mégantaka in der Bali-Sprache; ferner der Martyrer 3. de Broom Zahns Bibl. Gefch. und eine Abhandlung über die Zahlwörter. 1874. Die bem Java verwandte, aber ursprünglichere Sunda-Sprache oder Bestjava erhielt vom Riederländer Geerding in Bandong 1871 ein großes Börterbuch.

Das mit fremden Wörtern vielfach vermischte Java, welches ben größeren Oftteil dieser Insel beherrscht, war schon vor ber Mission eine Schriftsprache und zerfällt in die tote, heilige dem Sansfrit verwandte Kawi-Sprache (Wilh. v. Humbolbt), in das Basafatrama (Basa-dhalem)

<sup>1)</sup> Dies erleidet aber durch die lette Fugnote eine Berichtigung.

<sup>2)</sup> Bgl. Rhein. Miff.-Ber. 1849, 161-174. 1850, 9. S. A. Riemeyer a. a. D. Stud 89, 306—326. Hardelands Buch heißt: Surat akan olo Ngadju hong pulau Borneo. Njelo 1846. (131 S.) Dajatische Gedichte bespricht H. Tromp im Globus Bb. 53, 218. Ausnahmsweise fei Obiges ausführlicher bargeftellt.

oder die feine Umgangssprache und die gewöhnliche Verkehrssprache Ngoko. Fürs Java arbeitete Harthoorn um 1866 in Malang, mehr als es heilsam war; Poensen veröffentlichte ein biblisches Lesebuch. Auch der bekannte Medhurst (vgl. unten bei China) verfaßte das erste von einem Europäer bearbeitete javanische Wörterbuch um 1833. Phil. Bieger übertrug um 1877 Bibl. Geschichten ins volkstümliche Versmaß (Tembang) und der alte Vaptistenmissionar aus der Lausit, Gottlob Brückner, übersetzte um 1844 das Ambia ins Deutsche und veröffentlichte zu Sirampur eine Java-Sprachlehre.

Auf Sumatra fanden die Rheinischen Missionare für die Battas Sprache mit ihrer eigenen Schrift die Arbeiten des sprachbegabten Neusbronner van der Tunk vor, welcher seiteus der Niederländischen Bibelsgesellschaft hier eifrigst geforscht hatte. 2) Hierauf weiter bauend gaben die Missionare verschiedene Schulbücher 3) in der Tobas, Angkolas oder Mandhelings Mundart. 4)

Die Nia8=Sprache erhielt ihre erste kleine Litteratur ebenfalls durch Rheinische Missionare, besonders Denninger seit 1869 und Sunder= mann; die notwendigsten Lese- und Schulbücher sind gedruckt. 5)

Eine Sammlung von Wörtern der Nikobaren lieferte der dänische Sendbote Polzenhagen um 1760 und in die Sprache der Sud=

<sup>1)</sup> Ambia oder Buch der Propheten vgl. H. A. Niemener a. a. D. 1845, Stüd 91, S. 435—524, 527. Proeve vener Javaansche Spraakkunst 1830; vgl. B. v. Humboldt, Kawi-Sprache II, 46. 69. 150. 269.

<sup>2)</sup> Tobasche Spraakkunst. Amsterd. 1864. Kurzer Abriß einer Battaschen Formenlehre im Toba-Dialeft, verdeutscht von A. Schreiber. 1867. [Letterer schrieb: Die Batta in ihrem Berhältnis zu den Malayen von Sumatra. Barmen 1874.] Maleisch Leesbook. Gravenhag. 1876.

<sup>3)</sup> Katechismus. Gütersloh 1881 (latein. Schrift). J. Nommensen: Zahns alttestamentliche Bibl. Gesch. Clberfeld 1882 (282 S.) in Toba-Schrift; dasselbe in latein. Schrift (208 S.) II. Aufl. 1886. Tobasch spelboekje. Elberf. 1885. Katechismus im Angkola. Gütersloh 1886. (176 S.)

<sup>4)</sup> Auch ein Gesangbuch, Weltgeschichte, verschiedene Traktate und im Toba die neue Zeitschrift "Immanuel". Rhein. Miss. Ber. 1890, 329. Zahns neutestamentl. Bibl. Gesch. durch B. Johannsen. Elberf. II. Aufl. 1886 (143 S.) mit latein. Schrift.

<sup>5) 3.</sup> B. Zahns neutestamentl. Bibl. Gesch. burch H. Sundermann. Elberf. o. J. (142 S.) Letzterer veröffentlichte fürzlich folgendes: Rurzgesaste niassische Grammatik, Mörs 1892, Deutsch-niassisches Börterbuch, daselbst; Kleine niassische Chrestomathie nebst Börterverzeichnis, Luthers Katechismus, das Herz des Menschen; alles "als Ergebnis eines sechzehnjährigen forgfältigen Studiums und von grundlegender Bedeutung für die Erschließung der niassischen Sprache." A. M.: J. 1892, 440.

Andamanen ift seitens der englischen Ausbreitungs-Gesellschaft bas B. U. übersett.

Fürs Malayische lieserte G. H. Wernbly<sup>1</sup>) eine Grammatik (Amsterdam 1730), der Niederländer Roskott Bunyans Pilgerreise; eine Missionspresse auf Timor und Amboina gab Schulbücher und Traktate, eine Zeitschrift "Tjahaja Sijang" von Bettinck in der Minahassa enthält viele Beiträge der Missionare u. s. w.<sup>2</sup>) Die Schriften der Church M. Soc. sind bei Warneck: Moderne Mission und Kultur 1879, S. 191 verzeichnet, z. B. Beet, Colling, Harley, Baker, Boutler u. a.

- 2. Die Singal-Sprache auf der Insel Ceylon wurde von den holländischen Missionaren im 18., aber besonders durch die Bap-tisten in diesem Jahrhundert bearbeitet; denn Chater († 1829) schloß mit seiner Sprachsehre vielen Europäern diese Sprache auf. 3) Neben Methodisten 4) 3. B. Clough (Wörterbuch 1830) schaffen auch Anglistaner (F. Mendis. S. P. C. K.). Das alte, heilige Pali ist von den Methodisten eifrigst und am besten erforscht und der Amerikaner und Baptist Dr. Francis Mason schrebe eine Grammatik nebst Chrestomatie, Wörterbuch und Übersetzungen. 5)
- 3. Die Drawida Sprachgruppe. Tamil. Die ersten tamis lischen Buchstaben hat der spanische Jesuitenlaienbruder Juan Gonsalvez gegossen und damit seine doctrina christ. gedruckt. 6) Henr. Henriquez

2) Durch het Genootsch. vor uitwend Zending auf Java bas Blatt "Bintang Dschohar". Bifchof Mc. Douglas Catechism. S. P. C. Kn. for the Use. of Missions in Borneo.

<sup>1)</sup> über Werndly vgl. Dänische Miss. Ber. III, 352. Mithrid. I, 102. Ein Katechismus. Umsterdam 1732. Des Katholiken Dav. Haex: Dictionarium Malaico-Latin. Romae propag. 1631. Zu den ältesten malanischen Schuls und Predigtbüchern vgl. Macedonier 1892, 102 f. 3. B. Casp. Wilten und J. Heurnius.

<sup>8)</sup> Jo. Ruel zu Colombo: Grammatica of Sing, Taalkunst. Amsterd, 1708. Chater schrieb noch mancherlei, ebenso Chenezer Daniel; als Monatsschrift ersscheint "Die Posaune des Evangeliums". Für die Church M. S. vgl. Warned: Mission und Kultur S. 191 (Selkirk).

<sup>4)</sup> Die Zeitschrift Santalan Karaya d. h. Der Familienfreund; die wesleganiche Missionspresse druckt jährlich viele Missionen Seiten. — J. C. Macvicar und S. Hardy übers Singal in Asiat. Soc. Ceylon Branch. 1845 f.

<sup>5)</sup> The Pali Text of Kachchayanos Grammar. 2 Bände. Toongoo 1871 (Trübner); vgl. auch A. M.Z. 1879, 317. Cloughs Pali grammar (vgl. W. v. Humboldt, Kawi-Sprache I, 168); with vocabulary, Colombo 1824, ist sehr selten.

e) 1578 folgte die flos Sanctorum, 1679 das Wörterbuch des Antonio de Pros (v)enza zu Ambalafate an der Malabarfüste. Schon Fr. Xaver übersete 1542 Miss.-3tichr. 1893.

(† 1600) veröffentlichte seine Grammatik und das Wörterbuch, Kateschismen u. a. m.; 1679 erschien in Pondichery das größere Tamilswörterbuch unter Leitung der Patres Cattaneo, Pereira und de Maya. 1) Das Sprachtalent des Robert de Nobili bleibe lieber samt der 5 EzoursBeda verborgen; 2) viel edler und wichtiger ist Constan. Joseph Beschi († 1747), welcher schon 1726, um der evangelischen Tamilbiel entgegenzuwirken, das Tembavāni oder "Die Reihe süßer Lieder", eine Evanzgeliengeschichte in 30 Gesängen und 3615 Vierzeilen alttamilisch versaßte, darauf eine Erklärung in leichteren Versen und endlich eine Prosesibersetzung im landläufigen Tamil; ebenso Kitteriammal, Legende der heiligen Katharina. 3) Voll Dank spricht der bekannte Missionar und Drawidologe H. Gundert von Veschis Grammatifen, Wörterbüchern, besonders des Saturagarādi oder des viersachen ABC. Als Tamilsorscher steht er wohl unerreicht da; dies sei aufrichtig anerkannt, obgleich Beschi auch als Polemiker gegen Luther im Tamil schreibend auftrat. 4)

Als deutsche Missionsfreunde eine Druckpresse nach Trankebar mit in Halle geschnittenen tamulischen Lettern 1713 gesandt hatten und num hier kleinere Buchstaben versertigt und zu Poreiar seitens der hallisch bänischen Wissionare eine Papiermithle angelegt war, übersetzte Barthol. Ziegenbalg, welcher keine Hilfsmittel bei der Erlernung des Tamil vorsand, 1707 Luthers Kleinen Katechismus, Lieder und Gebete, ein Handbuch der Theologie für eingeborne Katecheten und versaste seine Grammatica tamulica. Halle 1716 († 1719) mit "umfassender Kenntnis des Tamulischen" (Th. Bensen, Gesch. der Sprachw. 261). <sup>5</sup>) Benjamin mit hilse einiger Eingebornen den Katechismus. Faria schnitt Lettern. Hahn:

Gesch. der kathol. Miss. II, 316. J. Dahlmann a. a. D. S. 8—11.

1) Welches Arbeiten des de Robili, Bruno und Martin enthielt. Faraz und d'Acosta versaßten Grammatisen und Lexison. Überdies vgl. Mithrid. IV, 73.

2) Kalkar: Gesch. der christl. Miss. I, 315. Robili † 1648 oder 1656; über seine Sanskritkenntnis vgl. Max Müller: Borlesungen über Wissensch. der Sprache, beutsch von C. Böttger. II. Ausl. S. 130. 370.

3) Auch Mariengedicht, Meditationes, Borschriften für Lehrer, die Abenteuer des Guru Paramärtha in Form des volkstümlichen Tamil. Beschis Grammatik. S. P. C. K. auf englisch. Grammar of shen-tamil translat. dy B. G. Babingtown. Madras 1822.

4) Ev. M.:M. 1868, 100 f. Ev.-luth. Missionsbl. 1848, 200. Grauls Ansertennung Missionsnachr. der ostind. Miss. zu Halle 1853, V, 61; aussührlicher in J. Dahlmann a. a. D. 12 f. Beschis Grammatica latino-tamulica ist von den luth. Miss. zu Trankebar 1739 neu gedruckt; sein Clavis humaniorum litterarum sublimioris tamulici idiomatis durch K. Ihleseld, Trankebar. (171 S.)

5) "Ziegenbalgs Genealogie der Malabarischen Götter edid. Wilh. Germann zu Madras 1867 fehlerlos gedruck, ist erst in unserm Jahrhundert ein brauchbares,

Shulte übertrug Gefänge, Joh. Phil. Fabricius arbeitete 1744 ein lateinifch-tamilifches Wörterbuch in ein tamilifch-lateinifches um und berfaßte ein tamilischenglisches, 1) sowie in allgemein verständlicher Kirchenfprache ein Gefangbuch mit 336 Liedern.2) Chrift. Theod. Balther († 1741) bruckte Beschis Grammatik mit großer Muhe forgfältig ab und fügte einen Anhang von 60 Seiten mit "grammatifden Beobachtungen" hingu.3) Der tüchtige Deutsche, aber in der Church M. S. arbeitende Rarl T. 2. Rhenius hat 1835 nach H. Gunderts Urteil eine Grammatit verfaßt, welche "faßlich und förderlich für den Anfänger, aber den logifden Gefichtepunkt viel zu febr vorherriden läßt, als daß die fdwierigen Seiten bes syntaktischen Sprachstoffs zu ihrem vollen Rechte kamen" (Ev. M.-M. 1868, 287).4) Die unter Rhenius 1818 gestiftete Religious Tract- and Book-Society trug auch mancherlei zur Tamilforschung bei;5) es geschah noch mehr. - In Madras entfalteten mehrere Missions=

fogar nügliches Werk geworden" (Benfey a. a. D. 340. 261). Ein Traktat an bie Tamulen 1713, Brief an die Heiden 1717, Wahre Weisheit 1803 (1813), Gegen ben Gögendienst 1713. 1729. 1745, Gebete 1713. 1745, Luthers Ratechismus 1713 (16. Aufl. 1865). Gefangbuch, 48 Lieder von Riegenbalg und Gründler 1715. 1721, III. Ausgabe von Schulke mit 160 Lieb. 1723, IV. Ausgabe von Balther ober Pressier mit 300, 1733 u. 1756, VI. Ausgabe v. J. 1779 mit Lied. des Fabricius 1786. 1787. Theologia thetica in lingua tamulica von Riegenbala und Gründler nach dem Deutschen des Freylinghausen 1717, revidiert von Cordes und Graul 1856. Rituale Trangambarium 1707 u. 1781. (Bal. ferner Ep.-luth. Missionsbl. 1887, 107 f. und A. Fabricius, Professor in Hamburg: Salutaris Lux Evangelii. Hamburg 1731, G. 611 f. und lettes Bufatblatt und ju Biegenbalg: A. M.: 3. 1883, 491—497.)

<sup>1)</sup> B. Schultze: Madras or Fort S. George. Halle 1750. Mores vitamque Christiano dignam etc. Halle 1747. Fabricius 1779. II. Aufl. und J. C. Breithaupt, hrsg. von Poezold und Simpson. Bepern. 1809.

<sup>2) 1807</sup> in Trankebar und 1774. 1796. 1820 und 1825 in Madras gedruckt. Ev.-Luth. Missionsbl. 1865, 43. 1862, 285. 1865, 43. 1887, 107.

<sup>3)</sup> Observationes etc. Trankebar 1739 (Mithrid, I, 226. Ev.-luth. Miffionsbl. 1865, 272).

<sup>4)</sup> Außerdem verfaßte Rhenius, beffen Wirken in Deutschland noch immer nicht genügend anerkannt wird (A. M.-3. 1876, 515), vortreffliche homiletische Schulbücher; über feine im klaren tamilischen Stil abgefaßte Glaubenslehre val. Missions: nachr. d. oftind. Miff. ju halle 1853, V, 59 (Grauls Urteil) und Benfen a. a. D. 759.

<sup>5)</sup> Die erste lutherische Missionsbruderei in Trankebar, ein Gefchent der englischen S. P. C. K. veröffentlichte außer ben genannten noch folgende tamilische Schriften: Balther, Gegen den Islam 1728. Kirchengeschichte 1735. 1799. 1809 (Madras)!! Chr. F. Schwart, Erflärung bes Bater Unfers 2. Aufl. 1770. Ein Gefprach 1772. Der ju Trantebar erzogene Dan. Bullei überfette S. Müllers Erquidftunden, Stardes Leidensgefchichte, Bogantys Schat-

gesellschaften eine ausgebreitete Presthätigkeit; so neben der eben genannten die Madras Auxiliary Bible Soc., die 1854 gestistete South Indian Schoolbook Soc., die 1858 errichtete Christian Vernacular (Eingebornen) Education Soc. und die Druckerei der Church Miss. Soc.<sup>1</sup>)

Dr. J. P. Rottler, welcher nach sechzigjähriger Thätigkeit 1836 starb, veröffentlichte 1834 u. f. ein großes englisch-tamilisches Wörterbuch, welches nach Grauls Urteil nicht ganz unbrauchbar, aber schlecht geordnet ist. Dn Berbindung mit der amerikanischen Mission in Oschaffna erschien ein sehr umfangreiches, 58 500 Wörter umfassendes Lexikon, teils nach Beschis Plan bearbeitet, welches aber viermal mehr Vokabeln bietet und nicht nur die verschiedene Bedeutung des einzelnen Wortes, sondern im zweiten Abschnitt die verschiedenen Benennungen des einzelnen Dinges und im dritten gewissermaßen eine Art Realübersicht. Der Leipziger Döderlein Wörtern, Schäffer seit 1864 übersetzungsübungen aus dem Englischen ins Tamil und umgekehrt (drei Heft). Der bekannte Missionsinspektor Karl Graul veröffentlichte in seiner Bibliotheca tamulica (Leipzig 1854—1865, vier Bde.) Tamiltexte mit sateinischer und englischer überssetzung, Glossare, den Kural und im zweiten Band eine Grammatik.

kästlein. B. Schulze gab Arnds Paradiesgärtlein (1749) und Wahres Christentum (1750) zu Halle gedruckt. Kleinere Schristen erschienen zu Trankebar, z. B. Solidissima institutio S. Coenae 1721. Ev.-luth. Missionsbl. 1887, 105.

<sup>1)</sup> Bgl. Ev.-luth. Missionsbl. 1887, 152. Im Jahre 1838 wurde die letztgenannte Presse vom Amerikanischen Board angekauft und unter R. Hunt zur Musteranstalt erhoben. Mit neuen Hilfsmitteln stellte er schöne, scharse Typen von der kleinsten dis zur größten Art dar. Während dis 1829 z. B. zur Tamil-Bibel fünf dic Oktavbände gehörten, konnte sie 1840 in einem einzigen großen Oktavband gedruckt werden; 1858 erschien in Hunts Druckerei eine Bibel in Taschensormat, die kleinste Ausgabe der heil. Schrift in einer indischen Sprache.

<sup>2) &</sup>quot;Und sein Hauptmaterial der Arbeit des Beschi verdankt" (Missionsnachr. der oftind. Miss. zu Halle V, 62), gedruckt durch die S. P. C. K. zu Madras bis 1841. Er übersetzte auch die Anglikanische Agende (H. A. Niemeyer a. a. O. Stück 87, 210).

<sup>3)</sup> Und bennoch hat nach Graul a. a. D. S. 62 "eine wahrhaft philologische Lexikographie und Grammatologie (bis 1851) fürs Tamil kaum die ersten Schritte gethan". (Deshalb gab Grauls Sprachlehrer und ein Mitglied der lutherischen Gemeinde zu Madras 1852 ein grammatisches Hauptwerk der Tamulen mit engslischer übersehung und vielen Erklärungen heraus.)

<sup>4)</sup> Z. B. Kaivaljanavanita, a Vedanta poem 1855; Tiruvalluvers Kural 1865, welcher letterer von Beschi ins Lateinische überset und vom Londoner Missionar Drew mit englischer übersetung nur zum kleinen Teil herausgegeben war. Miss. Kämmerers Paraphrase des Kural nennt Graul "ungenau und geistlos" (a. a. D.

Seit 1863 erscheint die Monatsschrift "Aruno dajam" und eine andere tamil-englische Zeitschrift "Der Morgenftern" auf Censon. Auch bie andern lutherischen Missionare waren nicht unthätig, 3. B. Corbes, Sowarz, Blomftrand, Schang, German u. a. m., wo bie 1860 zu Trankebar nen eingerichtete Leipziger Miffionspresse gewaltig mithalf. 1) R. Caldwell, Anglifaner (geb. 1814, feit 1838 in Indien, geft. 28. Aug. 1891) veröffentlichte 1856 fein berühmtes Bert: Comparative grammar of the Dravidianor South-Indian family of languages. (805 S.) 2 edit. 1875, welche in ber Gelehrtenwelt Auffehen erregte (vgl. auch A. M.-3. 1888, 559). P. Perzeval gab 6000 Tamilsprichwörter.2) Zahlreiche Bücher bruckte ber Amerikanische Board und mancherlei die Church Miss. Soc. 3) Spaulding gab ein Tamil-

V, S. 64). Grauls: Outline of Tamil grammar with specimens of Tamil structure and comparat, tables of the flexional system in other Dravida languages and a glossary.

<sup>1)</sup> Corbes (1840-1870) im Tamulischen: Die Augustana, amtliche Ordnungen, 14 Lieder zu Fabricius Gefanabuch und veranlakte eine Tamilüberfekung ber Blätter für Mission aus Berdau unterm Titel "Mission savitejel" (Missionserzählungen), Umschau S. XIII. Schwarz (1843—1884) beforgte genauen Druck bes Fabricius Gefangbuch, Agende, Bogagtys Schagtaftlein, Leidensaeschichte, ber Dialoge des Chr. Friedr. Schwark, Rinderschak, neutestamentl. Fragen, den Rural I und II, ABC-Buch, Traftate. Blomftrand (1858-1884): Bahns Bibl. Gefch., Grauls Unterscheidungslehren, Rury beil. Gefc, beffen Rirchengeschichte, die fymbolifchen Bucher, Arnot, Sveners Ratechismus, Lobes Gebetbuch. Schang (1862 bis 1872): Bibl. Spruchbuch, Jahrgang Predigten, Sympris evangelica; mit Herre jufammen: 37 Lieber. Döberlein: 1860 f. Ratechismuserklärung. German: 1865. Ziegenbalgs Genealogie, Fabricius Predigten. Sandmann: Ziegenbalgs Leben; als Eingeborne A. M. Samuel, M. Bakiam, R. Samuel. S. Schang über die Rama-Sitei-Klage, Globus 45, 364. A. Gehring: Kondreiwenden, Sinnfprüche ber Dichterin Aumeijar. En. luth. Miffioneblatt 1890, 301. 317. Fürs Abrige sei permiesen auf baselbst 1887, 153. 252 mit Preisverzeichnis. Kürzlich gab ber am 27./5. 1891 verftorbene Bintel einen Rommentar über den Galaterbrief (baf. 1891, 213).

<sup>2)</sup> Madras 1875 mit englischer übersetzung. Grant und andere Missionare veröffentlichten verschiedene Tamulen-Dichter; val. auch Ev. M.-M. 1865, 160. Free Church of Scotland giebt The Lamp of Truth. Die S. P. C. K. drudte gablreiche Schriften. Catalogue II, 16. Näheres verbietet ber Raum.

<sup>3)</sup> Zum Board vgl. Ely Vol. 512 f. ju Manepy, Madras, Dichaffna von 3. Scudder u. a. Zeitschriften: Lamp of Truth, Morning star, Childrens Friend, Aurora 1844, True News Bearer, Satthiawarttamani von Bashburn, Madras Christian Instructor: viele Schulbucher von Spaulding, Hoifington, Nevius, S. F. Green, Dr. Winglow u. a. auch von Eingebornen. Bur Church M. S. vgl. Warned a. a. D. 191: E. Sargent, Evarts, Bettitt, B. B. Schaffter.

und Englisches Wörterbuch, Dr. Winslow ebenso (fast 1000 S. stark), G. Seymer eine Sprachsehre und H. R. Hoisington gab Anmerkungen zum Tamil, worin er eine semitische Verwandtschaft in Sprache und Volk nachzuweisen versuchte. Ein Dictionarium latino-gallico-tamulicum gaben zwei katholische Missionare zu Pondichery. 1846.

Der alte lutherische Sendbote Benj. Schultze (vgl. auch unter Tamil) zu Madras gründete eine christliche Literatur des Telugu<sup>1</sup>) und bearbeitete diese Sprache auch wissenschaftlich. Der Amerikanische Board hat hier seine Thätigkeit im geringeren Maße entfaltet (1841. 1849. Ely Vol. S. 511). Der englisch-kirchliche Ab. Hrben lieferte eine gute neuere Sprachsehre,<sup>2</sup>) Brewers Dictionary druckte nebst fünf andern Werken die um die Sprachwissenschaft ebenfalls sehr verdiente S. P. Ch. K. und Schleswig-Holsteinische Missionare übersetzten Gesänge und Liturgie ins Telugu.<sup>3</sup>)

Ranara (Kannadi oder Karnâtaka) ist auch durch Baseler Sends boten festgestellt, Got. H. Weigle († 1855 zu Mangalur) wurde zum Mitglied der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Anerkennung

<sup>1)</sup> Conspectus litteraturae Telugicae vulgo Warugicae. Halle 1747 ift nur eine Darstellung des ABC auf 6 Blättern in 4°. Catechismus minor. Halle 1746 (Madras patnae 1727) ad exemplar Tamulicum Telugice redditus. Perspicua Exploratio doctrinae christianae secund. ordinem quinque capitum Catechismi majoris ex lingua Tamulica in telugicam versa. Halle 1747 (Madras patnae 1727). Instructio catechetica; Colloquium religiosum. Halle 1747. Salutis ordo, Via(ad v)itam beatam. Madras 1727; auß dem Tamil inß Telugu überset. Grammatica Telugica seu methodus, quae viam monstrat, linguam Telugicam drevi temporis spatio addiscendi, in usum Philo-Telugorum conscripta, Madrastae 1728. Vocabularium Telugo Tamulo-Biblicum Novi Testamenti etc. sectionem primam lingua Anglicana, sectionem secundam lingua Telugica, tertiam pronunciatio, quartam lingua tamulica et sectionem quintam lingua latina (Madrastae 1728); vgl. auch Fabricius, Lux Evangelii S. 613 f. Mithridates IV, 75. 495. Schlesm. Holft. Missionsbl. 1889, 81. (Daß Telugu hat ein dem Sansfrit ähnliches Alphabet.)

<sup>2)</sup> In Rabschamundry hat der eben verstorbene W. Grönning die neutestamentl. Bibl. Gesch. handschriftlich fertig hinterlassen. Die Abersetzungen der Gesänge durch die Hermannsburger Missionare sollen sprachlich und poetisch nicht hervorragen.

s) Arden: A progressive Grammar in 3 parts. (308 S.) Masulipatam (anerkannt im neuften Meyers Konversations-Lexiton XV, 579). London 1873; bazu a companion Telugu Reader. (130 S.) Madras 1879. J. E. Babfield vollendete unter Beihilfe des A. Sabbarayudu, D. Anautam und B. Sinayya 1890 die Telugu-übersehung des neutestamentl. Kommentars, vgl. Proced. 1891, 92. — Dahlmann a. a. D. S. 21 erwähnt eine Telugugrammatik des Katholiken De la Lane (um 1770?).

feiner Berdienste um diese Sprachforschung ernannt. 1) Auch herm. Frb. Mögling, ber Bafeler Zögling († 1881 zu Eflingen), gab Wertvolles, ebenso &. Rittel im New Critical and Etymolog. Dictionary und andern Büchern.2) Frb. Ziegler (geb. 1832) fcrieb: Practical key to the Canarese Lang. Mangalur 1872 und A school-dictionary engl. a. canarese. II ed. Mangal. 1889 (522 S.). Der Ratholif Brzifril benutte eine Kerkerhaft zur Abfaffung einer Grammatik und Wörterbuches (Dahlmann a. a. D. S. 16).3) — Die Badaga-Sprache auf den Nilagiribergen fand Förderung durch Joh. 3. Bühler, welcher "wertvolle Mitteilungen" gab. 4)

Das Malayalam5) haben im vorigen Jahrhundert Ratholiken

<sup>1)</sup> Ztschr. ber Deutschen Morgenl, Gesellschaft II, 257, XIV, 502, XVIII, 241, Bafeler Missions-Jahresbericht 1870, 109. Ev. M.M. 1855, IV, 108, wo Beigles Auffat steht; auch übersette er Bunyans Bilgerreife, bearbeitete mit anderen bas Liederbuch; vgl. auch Benfen a. a. D. S. 759.

<sup>2)</sup> Dr. Mögling veranstaltete eine Ausgabe ber kanaresischen Rlassiker (Ramayana, Mahabharata, Dafara Bada u. f. w.) in der Bibliotheka Karnatika 1848 nebst anderen Büchern: Bibelerklärung, Grammatical Notes of the Kota and Toda Lang. (Ev. M.:M. 1881, 301). Auch Namen wie B. Graeter, B. Reeve feien ermähnt, die vielen gediegenen Schulbucher konnen nicht einzeln genannt werden. Sehr michtig ift die Bafeler Miffionspresse in Mangalur welche viele Telugus, Rangras, Malayalims, TulusBucher druckt und am 14. Dezember 1891 ihr fünfzigjähriges Jubilaum feierte. Plebft machte fich um 1852 hierbei fehr verdient, übermand viele Schwierigkeiten; erforderte boch allein bas Rangra-Alphabet 200 Stahlstempel und 240 Rupfermatrigen; jum Malayalimbruck maren 400 Reichen nötig, welche fpater auf 330 beschränft werben konnten. C. Stoly und Sungifer halfen treulich, ebenso Reuther, Sirner. 1889 murde die vierte Schnell= preffe und zweite Giegmaschine behufs des Schriftenbedarfs angeschafft. Der Mangalurdruck findet allgemeine Anerkennung und weite Berbreitung. Bis 1873 er= ichienen 322 Bucher und fleinere Schriften in 971640 Eremplaren, aber 1878 fogar 193 360; 1880 : 207 015; 1882 : 281 680 und 1883 : 406 400 Exemplare. 1881 wurde auch der Tamilbruck begonnen und 1883 auch mit Sanskritschrift gedruckt. Gingelne Schulbucher erlebten Auflagen von 10000-15000 Eremplaren, eines fogar von 100 000 Exemplaren (nach Ev. Heidenbote 1891, 92 f. Ev. M.-M. 1889, 235. Bafeler Jahresbericht 1891, LIX. A, sowie die betreffenden Rataloge des Baseler Miss. and Tract. Depository). Reben English, Ranara, Malanalim, Tulu, Robagu, Badagu wird auch bas Rontani (mit Ranara-Schrift) hier gedruckt. 1842 erschienen Bellers "Göttliche Antworten" im Kanara und ein Malagalim-Gefangbuch. 1873 gab es in Indien 25 Miffionspressen; vgl. Näheres Ev. M.-M. 1874, 24. A. M.-J. 1876, 146.

<sup>3)</sup> Diego Ribeiro überfette Ribadeneiras heiligenleben ins Kanara (ebenda).

<sup>4)</sup> Benfen S. 759. 3tfchr. ber Deutschen Morgent. Gef. III, 108. VII, 381 (Sprichwörter).

<sup>5)</sup> So nach ber eigenen Malanalam-Benennung, von den Mohammedanern

erforscht, 1) viel gründlicher aber der Gründer der Station Talatscheri und Sprachforscher Herm. Gundert. 2) Er veröffentlichte 1872 auf der Baseler Missionspresse zu Mangalur A Malayalam and English Dictionary 3) und L. J. Frohnmeyer (geb. 1850) gab 1889 eine Sprachlehre zu Mangalur. 4) Die englisch-kirchliche Mission druckte J. Peets Grammar, R. Collins Sprachlehre 5) und der Baseler Christian Frion (geb. 1812) übersetzte und versaßte verschiedene Schulsbücher; manches unter Gunderts Mithilfe.

Im Tulu hat Joh. Jak. Brigel († 1887) eine grundlegende und einzigartige Sprachlehre geschaffen, sowie Aug. Männer (geb. 1828) ein Wörterbuch. Die Baseler Druckerei zu Mangalur gab verschiedene Schulbücher u. dgl. 6)

Der Rabschmahalis, Paharis ober Maltosprache gab ber am 19./4. 1891 verstorbene Ernst Dröse eine Grammatik, Schulbücher u. s. w. Die TodasSprache ist vom Baseler Joh. Frd. Met († 1885) in seinen Grammatical Notes of the Toda Lang. Specim. of South Indian Dialects 1873 bearbeitet; berselbe gab fürs Kota allerlei Aufs

Malabar, im Sansfrit Kêralam genannt; vgl. zu Malayalam, Kanara und Tulu die kleine Sprachenkarte im Ev. M.-M. 1890, 1.

<sup>1)</sup> Karmeliter Clem. Peanius: Alphabetum Grandonico-Malabaricum Sanscrudonicum Rom. Propag. 1772. Jefuit Clemens: Grammatica Malabare. Dafelbst 1774. J. E. Hansledens handschriftliche Grammatit ist in Mithrid. I, 210 genannt. C. Peanii Compendiaria legis explicatio 1772. Propagand. (Dahlmann erwähnt nichts.)

<sup>2)</sup> Geb. 1814 in Stuttgart, Berfaffer der "Evang. Miffion" u. f. w.

<sup>\*)</sup> Außerdem 1868 in 2. Aufl. A Grammar, 1860 Anthology (Madras), One thousands Malayal. Proverbs und Kerala Palama (Zeit der Bortugiesen in Malabar, nachdem er die älteren portugiesischen und italienischen Werke über Malabar kennen gelernt hatte, auch über alte Malay. Inschriften, um 1852 übersetzung des Muirschen Sanstrit-Werkes Christa Mahatmya (Leben Jesu) u. s. w. Ev. M.-M. 1852, IV, 142.

<sup>4)</sup> Bo die Baseler Missionspresse sehr thätig ist. Unmöglich kann alles Gebruckte ausgezählt werden; auch hier muß auf den diesbezüglichen in Basel käuflichen Katalog verwiesen werden, welcher Sprache, Schule und andere Bücher nebst Schriften zahlreich ausweist; vgl. Baseler Jahresbericht S. LX, A. c. Frohnmeyer gab A Malayalam Catechism of Physics; andere Sonstiges.

<sup>5)</sup> Peet übersetze auch Bunyans Pilgerreise und anderes; H. Harley, der Bürttemberger J. G. Beuttler, J. Hawksworth u. a.; vgl. Warneck: Mission und Kultur S. 191. Peets Grammar zu Cottayam 1860 in 2 Ausgaben.

<sup>6)</sup> Brigels Grammar. Mangal. 1872. (148 S.) Männers Engl. Tulu-Dictionary. Mangalur 1888. über die anderen Bücher vgl. Baseler Katalog S. 9 f. Jahredebericht LX, A. 6.

schlüsse. 1) Fürs Gond arbeiteten D. D. Williamson und ber Freisschotte S. Dielop,2) für die Roi-Mundart die Missionare in Dumas gudien, und fürs Kaikadi berselbe Hielop ebenda.

(Fortsetzung folgt.)

## Die Mohammedaner-Mission in Bombay.

In bezug auf die im vorigen Jahrgange S. 207 f. von D. Grundes mann veröffentlichten Mitteilungen über die Mohammedaner-Mission in Bombay sendet Missionar J. G. Deimler von dort folgende Berichtigung:

In Ihrer Darlegung der Mohammedanischen Mission sprechen Sie von schwachen Bunkten, welche im System und in der Praxis sich finden. Sie sagen, daß man von einer gesammelten Gemeinde wenig oder gar nichts zu sehen bekommt. Sie melden, daß der Missionar hauptsächlich mit literarischer Arbeit beschäftigt war, das heißt, er übersetzte ein apologetisches Werk von Grau ins Englische — eine Arbeit, die wie er wohl selbst fühlte eigentlich viel einsacher und ebenso gut in Europa gemacht werden könnte und mit seinem Beruf als Missionar unter indischen Mohammedanern doch nur sehr leise Berührung haben kann.

Die Berücksichtigung der vorhandenen Verhältniffe geht doch wohl der richtigen Beurteilung einer Arbeit voraus; diese Ihre Unterlaffung berfelben verurfacht Ihre von Fehlern nicht unfreie Darlegung der derzeit bestehenden mohammedanischen Miffion. But, die Erwähnung der zu jener Zeit herrichenden Berhaltniffe bietet die geeignetste Antwort zu der von Ihnen angegebenen Betrachtungsweise. Gegen Ende von 1889 erhielt ich von der Parent Committee die Bestimmung nach meiner Ruckehr nach Indien mich literarisch an beschäftigen, mahrend der icon vorhandene Missionar Superintendent der aktiven Miffion verbleiben follte. Anfangs Oftober 1890 jedoch hatte ich felbst die Superintendeng der mohammedanischen Miffion zu übernehmen. Nur einen Monat fpater verweilten Sie als unfer werter Baft für mehrere Tage in Bomban. Die Miffion war in einem Übergangsftadium; von einer Gemeinde war wenig zu feben. Niemand fühlte wohl tiefer und verftand beffer als ich von ichmachen Bunkten in der Miffion zu reden, mas aus meinem Jahresbericht von 1890 zu ersehen ift. Die schmachen Buntte aber ruhten in den ungunftigen Berhältniffen und nicht im Suftem und der Braris, wie Gie meinen. 3ch ftand gang vereinzelt da; der einzige Ratechift mar geftorben; die paar Gemeindeglieder waren nach ihrer Seimat zu fenden. Der Miffionar hatte niederzureiffen, ebe er aufbauen konnte. Dies mar der traurige Zustand ber Miffion, als Sie hier verweilten. Bon Ihrer Gerechtigkeiteliebe mare gu erwarten gemefen, daß Gie denfelben in Aufchlag bringen murden. Solche

<sup>1)</sup> Journal of Bomba. Madras Lit. and Scienc. 1859. Der unter Kanara genannte H. K. Mögling veröffentlichte Grammatical Notes of the Kota and Toda. Zu Dröfe vgl. Proceedings 1891, 92.

<sup>2)</sup> Williamsons Grammar and Vocabulary. S. P. C. K.; Hislops Papers relating to the original Tribes of Central Provinces 1866 zu Nagpur enthält ein Börterverzeichnis.

Zeiten, die in mancher Miffion vorkommen, geben nicht den Maßstab zur allgemeinen Beurteilung. Es ist zu bedauern, daß Sie gerade in einem solchen übergangsftadium die Mission in Angenschein nahmen.

Beim Urteil über eine Mission dursen die Hindernisse, die Abhaltungen durch allerlei Pflichten, die Entfernung von einem Ort zum andern, das Zeitzraubende, das Jagen nach Geld und Gut in einer Groß- und Hafenstadt, das Fehlen der Mittel zum Betreiben und zur Entwicklung des Werkes, nicht außer acht gelassen werden. Ohne auf diese Schwierigkeiten einzugehn will ich nur so viel sagen, daß ich dieselben tief empfinde, umsomehr als ich sie nicht beseitigen kann. Um jedoch gerecht zu sein, sollten sie in Beurteilung gezogen, erwogen und angegeben werden.

Das Folgende möge dienen als Berftändigung für die litterarische Arbeit des Schreibers. Ich hatte schon früher Brof. Dr. Graus Werk "Ursprünge und Ziele unferer Rulturentwicklung" mit einiger Beranderung als ausgezeichnet für die gebildeten Mohammedaner sowohl als Sindus gefunden und ins Englische übersett, welches nun zu revidieren war. Hier muß ich Ihnen entschieden widersprechen, daß ich wohl selbst fühlte, daß diese Arbeit viel einfacher und ebenfo gut in Europa gemacht werden tonnte und mit dem Beruf ale Diffionar unter indifden Mohammedanern doch eine nur fehr leife Berührung haben tann. Bu warten, bis ein foldes Buch in Europa berudficitiat, für Indien bearbeitet und herausgegeben wird, heißt doch wohl dasselbe für immer au verschliegen. Ginem Miffionar von einer fast vierzigjährigen Erfahrung unter Mohammedanern, durfte ein Miffionsfreund, welcher heute nach Indien tommt und morgen wieder geht, doch wohl ein befferes Urteil in folden Dingen zutrauen. 3ch muß Ihnen offen fagen, daß Gie mir durch diese Bemerkung einen übeln Dienst erwiesen haben, indem unser Sekretär für Indien, mahr-scheinlich veranlaßt durch Ihre Anschauung, die Anordnung gab, daß die Conference von Missionaren zu den hindus (benn ich bin der einzige im weftlichen Indien für die Muslime) mich beraten follte, mas für eine Uberfetzungsarbeit ich in die Sand nehmen follte. Der Antrag murde jedoch fassiert, weil die Leitung der aftiven Mission von mir längst übernommen worden mar. Rurg man follte doch den Miffionaren, welche Jahrzehnte unter einem Bolte gearbeitet haben und weise genug find, eine Erfahrung und Einficht zutrauen und lieber zehnmal den Begenftand erwägen, ehe man Mussetzungen veröffentlicht, welche weder daheim noch draußen Gutes ichaffen.

Nun, teurer Freund, würden Sie jetzt nach  $1^{1}/2$  Jahren wieder unfer lieber Gaft sein, so würden Sie in unsere mohammedanischen Mission eine angenehme Beränderung sinden gegen damals und wahrnehmen, daß wir unsere hände nicht in den Schoß gelegt haben. Sie würden dreien Katechisten begegnen. Der eine ein Maulwi, ein bedeutender Gelehrter im Islam, welcher nur in Christo sein Heil fand. Der andere jener Pathan, welcher sein Leben aufs Spiel sezend dreimal nach Kasiristan zog. Der dritte, noch ein jüngerer Mann, welcher sich zum Dienste am Worte vorbereitet. Sie könnten die Katechisten auf ihre Straßenpredigten, in die Läden, in die Spitäler 2c. begleiten, um in allerlei Weise die gute Botschaft vernehmen zu lassen. Sie könnten mit der Missionsfrau oder Tochter zur mohammedanischen Mädchen-

schule gehen, nicht diesenige, welche Sie sahen, sondern eine neu gegründete unserer Mission in Byculla. Ich könnte Sie in unsere neu entstehende mohammedanische Knabenschule führen. Im Hause des Maulwi würden Sie andere Maulwis, den Koran, die Bibel und eregetische Werke vor sich auf dem Tisch liegend dis spät in die Nacht hinein disputierend sinden. Bleiben Sie nach dem Frühstück zu Haus, so könnten Sie am Taufunterricht von zwei Mohammedanern teilnehmen, welche in diesen Tagen getauft werden sollen. Wehen Sie am Nachmittag mit der Missionsfrau, so können Sie vernehmen, wie eine gescheite Mohammedanerin das Wort von der Versöhnung mit fröhlichem Herzen aufnimmt und sich für die Taufe vorbereitet. Im Gottesdienste würden Sie eine Gemeinde von etwa 12 Personen sinden. Ich din überzeugt, daß wenn Sie jest über die mohammedanische Mission in Vombay schreiben würden, Ihr Urteil vorteilhafter und empfehlender ausfallen würde als letztes Jahr. Dem Herrn gebührt die Ehre!

Sie konnen ferner den Gindruck nicht jurudhalten, dag den Arbeiten für die Mohammedaner in Bombay zur Zeit noch die Thuren fest verschloffen find. Bas heißt nun das? Beigt es, es fann nicht gepredigt werden, Schulen können nicht gehalten werden, Besuche können nicht gemacht werden, Traktate nicht verteilt werden und Mohammedaner hören nicht? Rein, nichts von diefem! Alles dies kann mit der größten Freiheit ohne Unftand gefchehen, und geschieht auch. Mich deucht, es heißt, wenn ich Ihre Anmerkung in Erwägung ziehe: Benige Mohammedaner werden Chriften und die Chriften wurden, find nicht in Bomban anfässig. Dies gebe ich zu, und noch mehr, ich behaupte, daß der Islam mit feinem Befenntnis, feinem Stolz die einzige mahre Religion zu fein, mit feiner teilweifen Zufriedenstellung des Bergens und mit feiner Abschließung ein mächtiges Bollwert gegen das Evangelium fei, und bleiben werde. Aber genügt dies zur Darlegung, daß die Thuren für Die Evangelisationsarbeit noch fest verschlossen seien, weil nur einige seghafte Mohammedaner in Bombay Chriften geworden find? Ziehen Gie, lieber Freund, in Betracht die Sinderniffe, welche 3. B. in der Turkei der Miffions= arbeit entgegenstehen und die Freiheit, mit der in Indien unter benfelben Glaubensgenoffen gearbeitet werden fann und nehmen Gie Renntnis von der fconen Schar von Muslimen, welche in Indien in die Rirche Chrifti eingeführt worden ift, fo muffen Sie gewiß ausrufen: Gott fei Dank, die Thuren find aufgethan! Bei dem eigentumlichen Charafter des Islam, welcher die Bergen feiner Bekenner beherricht, ein allgemeines Entgegenkommen zu erwarten, ehe an ihnen gearbeitet wurde, ift illusorisch. Auf alle Falle kann fich nie= mand beklagen, daß die firchliche Miffionegefellichaft zu viel auf die Moham= medaner des weftlichen Indiens mit ihrem einzigen Miffionar verwendet. 3ch glaube fagen ju konnen, daß in diefem Zweige der Miffion eine genaue Um= fcau in gang Indien, mit Bereinziehung der besonderen Schwierigkeiten, nicht jum Nachteil der mohammedanischen Miffion ausfällt. Es giebt gewiß befonders anadenreiche Beimfuchungen Gottes unter den Bolfern der Erde, eine folche ift gegenwärtig nicht nur fur bie Bindus, sondern auch fur die Mohammedaner Indiens vorhanden. Es kommt mir ganz unwillfürlich in den Sinn das

<sup>1)</sup> Diefelben wurden den 23. Dez. getauft.

Wort des Herrn in der Offenbarung: "Siehe, ich stehe vor der Thür und klopfe an" 2c. Bürde der Herr Jesus mit seinem Klopfen warten bis ihm aufgethan würde, so würden wohl die meisten Thüren verschlossen bleiben. Ühnliches ist bei der Evangelisierung nötig, es muß angeklopft werden, wenn

die Thuren noch berichloffen find.

Es liegt mir nur noch ob in bezug auf Ihre Anmerkung auf Seite 208 der "Allgemeinen Missions-Zeitschrift," das Richtige anzugeben. Unser Sonntagsgottesdienst wurde nur von mir gehalten. Keine Diener mit ihren Frauen waren anwesend. Am Nachmittag jedoch gab ein Katechist eine Ansprache an die Dienerschaft der beiden Familien des Hauses in Guzerathi, welches von den Guzerathi sprechenden Dienern nicht recht verstanden wurde. Man thut eben was man kann.

Ich verbleibe in Hochachtung und Liebe

Ihr 3. G. Deimler.

# Antwort des Berfassers der "Indischen Reisefrüchte."

Ich stehe nicht an zu erklären, daß es ein Irrtum meinerseits war, wenn ich annahm und schrieb, der Missionar habe wohl selbst gefühlt, daß die Übersetzung des Grauschen Werkes ins Englische ebenso gut in Europa gemacht werden konnte. Ich hätte schreiben sollen, daß ich dies in seiner Seele gefühlt habe. Ich würde es verstanden haben, wenn das Werk etwa in Hindustani zu übersetzen war. Aber behufs einer englischen Übersetzung will es mir auch jetzt nicht ersorderlich erscheinen, daß der Übersetzer sich den Beschwerden und Gesahren des indischen Klimas aussetzen mußte. Immerhin war ich nicht berechtigt, ihm meine Gefühle unterzuschieben.

Zweitens hätte ich erwähnen sollen, daß ich diese Arbeit in Bombay gerade unter ungünstigen Verhältnissen antraf. Ich muß die von Herrn D. angeführten Schwierigkeiten zugeben, und auch meinen Irrtum in bezug auf den erwähnten Gottesdienst, der nur für Dienstboten war, anerkennen.

Herr D. führt aus neuerer Zeit Erfolge an, für die man um der einzelnen Seelen willen dankbar sein muß. Aber es ist das alles doch nicht eine "offene Thür" unter den einheimischen 160 000 Mohammedanern, vor denen nun der von großem Eifer beseelte Missionar seit 35 Jahren das Evanzgelium predigt, ohne daß aus denselben eine auch nur kleine Gemeinde hätte gesammelt werden können. Ich din gern bereit in bezug auf Bombah öffentlich zu widerrusen, was ich von den verschlossenen Thüren geschrieben habe, sobald 2—3 Familien von den ansässigen Mohammedanern zu einer christlichen Gemeinde gesammelt sind.

Auch hier möchte ich noch einmal erwähnen, wie schwer es mir geworden ist, meinem lieben Gastfreunde durch Erwähnung von Thatsachen, die er selbst am allermeisten beklagt, weil er sie nicht beseitigen kann, wehe zu thun. Ich war es aber der Sache schuldig, das Meinige zu thun, um die wirklichen

Berhältniffe den heimischen Miffionsfreunden näherzubringen.

Grundemann.

# Geographische Berichterstattung.

Eine Bitte an Miffionare und Berausgeber von Miffionsblättern.

Die Berichte der Missionare, welche der heimischen Missionsgemeinde durch die Missionsblätter zugehen, sind ohne Zweifel ein höchst wichtiges Mittel zur Erhaltung und Stärkung des Missionslebens. Die Boraussetzung dabei ift, daß sie verständlich sind. Ich möchte hier nur eine Seite des Berständnisses berühren, nämlich die geographische. Leider wird dieselbe zuweilen von den Schreibern sowie von den Herausgebern sehr außer acht gelassen. Es sinden sich öfters Berichte über die Arbeiten auf Außenstationen oder sonstige Reisen, die man, selbst wenn man auf der Karte des betreffenden Gebietes wohl orientiert ist, nicht mit genügendem Berständnisse verfolgen kann. Es werden viele Orte erwähnt, die selbstwerständlich auf den unsern Missionssfreunden zugehenden Karten nicht stehen können. Wird nun aber gar nichts oder nur unzureichendes über ihre Lage gesagt, so hat man beim Lesen das peinliche Gefühl, daß man nicht folgen kann.

Zuweilen scheint es, als wollte der Schreiber die Leser mit den schwer auszusprechenden Namen verschonen, und sagt immer nur: Wir kamen in ein Dorf, wir setzten über einen Fluß u. s. w. Dabei schwebt die ganze Reise in der Luft. Nicht besser aber ist es, wenn die Namen genannt werden, aber in den verschiedenen Berichten, in verschiedener Form erscheinen, so daß offenbar

auch der Herausgeber des Blattes darüber gar nicht im flaren ift.

Der aufmerksame Leser eines Blattes z. B. wird seit etwa 15 Jahren interessiert für eine Gemeinde, die zu den wichtigken des betreffenden Gebietes gehört; der Name des Ortes aber erscheint als Jacobari, Jorobari, Josobari, Josobari, Josobari, Josobari, Josobari, Josobari, Josobari, Josobari, Josobari und Josobari. Augenscheinlich haben die verschiedenen Missionare etwas undeutlich geschrieben, sodaß der Korrektor wohl in Verlegenheit kam. Aber der Herausgeber hätte doch längst feststellen sollen, wie der Ort eigentlich heißt. Sbenso sieht es mit Gossor, Ghogor, Ghophor, Zhophar, Ghagar, Ghogar und Ghoghor. Nur diesenigen, welche ihre Missionsblätter so lesen, daß sie heute nicht mehr wissen was im letzen Berichte gestanden hat, können einen solchen Wechsel der Orthographie mit Gemütsruhe ertragen. Viele aber werden, wenn sie gar einmal zwei solche Berichte nebenseinander haben, sicherlich glauben, es handle sich um ganz verschiedene Ortschaften.

Über die beiden erwähnten Bunkte hat auch bis jetzt kein einziger Leser ins klare kommen können. Wohl sind hier und da einige Angaben betreffs der Lage mit untergelausen, die mit genügendem Auswande von Scharfsinn einer Feststellung der Position näher treten lassen. Aber bestenfalls sindet

sich eine Formel etwa wie  $G = A + \frac{3 B}{X}$  in der das unbekannte X die Lösung unmöglich macht. Ich weiß bis heute noch nicht, wo jenes Gossor (das sehr wahrscheinlich Ghogor heißt) liegt, obwohl ich bis auf einige Meisen westlicher oder östlicher mir die Lage ungefähr denken kann.

Ich habe ein paar von den stärksten Beispielen angeführt. Ganz so schlimm möchten sie nicht oft vorkommen. Manche Blätter zeichnen sich auch vor andern durch die sorgfältige Bemühung aus, ihre Leser gut orientiert zu halten; da kann dergleichen überhaupt nicht vorkommen. Immerhin bieten andre Gelegenheiten genug, in denen die Leser sich keine geographisch klare Vorstellung machen können.

Ich kann hier nicht ausführlich auf den Ginwand eingehen, daß vielen

Lesern darauf nichts ankomme. Bon manchen würde ich das beklagen, weil ich überzeugt bin, daß es ihre Pflicht und Schuldigkeit ift, ihre Mijstionsblätter mit vollem Verständnis zu lesen. Dann aber möchte ich darauf aufmerksam machen, daß Missionsblätter nicht bloß eine ephemere Besteutung haben und etwa ihren Zweck erreichen, wenn sie ein mal zur Ersbauung gelesen wurden. Ihrer viele müssen gradezu als Urkunden für die Geschichte der betreffenden Gesellschaft gelten, die doch gelegentlich auch als Quellen für wissenschaftliche Arbeiten und speciell für die Anfertigung von Karten und Atlanten zu benutzen sind. In diesem Falle müssen solche Vorkommenisse gradezu unerträglich sein. — Meine Vitte geht nun an die Missionare dahin,

1. in ihren Berichten die fremden Namen deutlich zu fchreiben — vielleicht das erste Mal unter Wiederholung in lateinischer Schrift — um dem Herausgeber und Korrektor die Sache zu erleichtern.

2. Bei jedem Orte, der zum erstenmal erwähnt wird, die Lage einigermaßen bestimmt anzugeben; also z. B. drei deutsche Meilen südlich — oder fünf englische Meilen nordwestlich u. s. w. Rechnen sie nach Stunden, so wäre die Notiz erwünscht, welche Entfernung in einer Stunde zurückgelegt wird. Bei späteren Erwähnungen des Ortes ist jene Angabe nicht mehr nötig, wenn man sicher ist, sie bei der ersten Erwähnung zu finden.

Die Berausgeber aber möchte ich bitten

1. bei der ersten Ermähnung eines jeden Ortes, der nicht auf den jugangl. Karten zu finden ift, die Angabe der Lage abzudrucken.

2. Bei allen späteren Erwähnungen besselben Ortes die erste Schreib= art festzuhalten — falls nicht eine zu motivierende Anderung erforderlich ift. R. Grundemann.

Gemischte Zeitung.

1. Bezüglich der Abfage der fog. hermannsburger Freikirche an Die Bermanusburger Miffion ift mir aus den maggebenden Rreifen eine genauere Darftellung der Berhältniffe zugegangen, als ich fie auf Grund ber Allg. ev. luth. R .= 3. in der letten Nummer zu geben in der Lage mar. Ich fann diesen Beitrag zur Geschichte ber luth. Separation in ber hannoverschen Rirche, so lehrreich er auch ift, hier nicht in feinem ganzen Umfange reproduzieren, sondern muß mich damit begnugen zu bemerken, daß neben der Sannoverichen nur die fog. Bermannsburger Freikirche fich von der Bermannsburger Mission lossagt, der Grundstod der Bermannsburger separierten luth. Gemeinde unter ihrem Baftor Chlers bagegen ihr treu geblieben ift. Die "hermannsb. Freikirche", die fich wieder von der Bermannsb. freikirchl. Gemeinde fepariert hat, besteht außer einem kleinen Teile von eigentlichen Bermannsburgern aus bem unter einem Baft. Böhling und 4 Bifaren ftehenden fleinen, gerftreuten Säuflein wefentlich im Luneburgifchen. Man fieht, es handelt fich hier um eine ziemlich fomplizierte Separationsverwirrung : Sannoversche Freikirche, Bermanneb. Freikirche und hermanneb. freie Gemeinde, fo daß man es Fern= ftehenden nicht fo fehr übel nehmen kann, wenn fie fich in diefem Wirrwarr nicht fofort gurecht finden. Die Situation ift alfo folgende: fur die Bermanneb. Miffion ift die große alte Bermanneb. freifirchl. Gemeinde unter Baft. Ehlers mit c. 2000 Seelen; gegen fie die Hannov. Freikirche mit 10

und die Hermeb. Freikirche mit 5 (jest 6) Baftoren mit nur fehr kleinen Gemeinden. Die letteren haben eine Gegenmiffion in Afrika und Neufeeland begonnen.

2. Bur Charafteriftit der Stellung unferer Reifenden gur Miffion, speziell zur evang. Miffion und ber aus Diefer Stellung fich ergebenden Urteilsfähigkeit derselben über die Mission teile ich einen Bassus aus dem "mit Humor gewurzten Berichte" des herrn D. Ehlers über feine Audienz bei dem dinefischen Bicekonig Li Hung Tichang mit, der zuerft in der Roln. Zig. und dann in der Tägl. Rundschau vom 21. Febr. 1893 veröffentlicht worden ift.

Nachdem Berr Chlers über viele Dinge u. g. auch über die Bolygamie in fehr humorvoller Beife mit dem "dinefifden Bismard" geplaudert, "ftellte der lettere die Frage, ob Ehlers auf feinen Reifen auch vielen Miffionaren begegnet und was feine Ansicht über deren Thatigkeit fei." Die Antwort lautete:

Degegner und was seine Anstigten zeine Anatigten zei. Die Annvor lautete: "Ich führte in längerer Rebe aus, daß ich die Thätigkeit der Missionen schätze und würdige, wo sie sich — wie beispielsweise in Ostafrika in den französischen Missionsanstalten — in der Hauptsache darauf richte, vollkommen unzivilisierte Menschen durch Erziehung zur Arbeit zu brauchbaren Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft heranzubilden, gewissermaßen den Affen zum Menschen zu erziehen; daß ich hingegen im allgemeinen wenig Sympathie für diesenigen Missionen hege, die es sich zur Aufgabe gestellt hätten, in Tändern mit alter Kultur eine icon bestehende Religion durch das Christentum zu verdrängen."

Mit diefem für die dinefische Rultur und Religion ebenfo ichmeichelhaften wie über die driftl. Miffion absprechenden Urteil des Herrn Ehlers "ichien

der Bicekönig durchaus gleicher Meinung zu fein."
"Meine Landsleute", so etwa äußerte er sich, sind fast durchweg entweder Anshänger des Buddha, des Confucius oder des Mohammed (? d. A.). Wir sind volls hanger des Buddya, des Confucius oder des Mohammed (? d. R.). Wir jind vollstommen imstande, ohne jede fremde Hilfe sür unser Seelenheil zu sorgen. Was wir aber brauchen können, sind Leute, die nach unserm leiblichen Wohle sehen; denn in Bezug auf Heilfunde seid Ihr uns über. Wenn die Missionen daher möglichst viel Arzte schieden, so sind sie uns bestens willtommen, da wir von ihnen gar manches lernen können. Eure Religion aber paßt nicht für uns. Wir sind dazu erzogen, an den unsern Vorahren errichteten Alkären zu opsern, wir züchten uns oder adoptieren eine männliche Nachtommenschaft, damtu unser Söhne später sür uns thun, was wir am Altar für unsere Väter gethan. Auf bieser Erundlage baut sich bei uns das ganze Familienleben auf und eben diese Grundlage, diesen unsern Ahnenkultus bekämpfen Eure Missionare. Damit scheiden sich unsere Wege."

Und da herr Chlers hierauf ein neues Glas mit dem Bicekonig leerte, ohne durch ein meiteres Wort die gemutliche Stimmung ju verderben, fo "icheint es, daß er mit ihm durchaus einer Meinung mar." Nur follten Reifende diefer Art, wenn fie um ein Urteil über die Miffion gefragt würden, zumal por Beiden, etwas vorfichtiger fein und lieber erklaren: das ift eine Sache, von der ich nichts verstehe und über die ich mich am besten des Urteils enthalte.

3. Ginen neuen Beitrag jur Unglaubwürdigfeit der romifchen Senfationsberichte liefert der bekannte Migr. Birth, apostolischer Bikar von Uganda in einem "an ein Mitglied des Bermaltungsausschuffes des Afrika-Bereins" gerichteten rhetorifden Briefe vom 15. Ott. 1892, ber in "Gott will es" (1893, 101 ff.) abgedrudt ift. Es genugt, einen einzigen Sat zu citieren: "Die Feinde unfers heiligen Glaubens hatten beschloffen, diefe fo blubende Miffion (in Uganda) zu zerftören und unfre 100 000 Katholiken zu zerftreuen." Als ich neulich die ironische Bemerkung machte, man werde wohl nächstens die Bahl der Ratholiken in Uganda auf 100 000 hinaufschrauben, dachte ich nicht, daß fobald icon diefe ichelmifche Brophezeiung in Erfüllung gehen murde. Barned.

## Literatur=Bericht.

- 1. Buttner: "Suaheli-Schriftstude in arabifder Schrift mit lateinifcher Schrift umidrieben, überfett und erklart." Mit 11 Fakfimiletafeln. Stuttgart und Berlin, Spemann. 1892. Band 10 ber Lehrbücher des Seminars für Drientalische Sprachen zu Berlin. Dies lehrreiche Buch, welches eine große Ungahl von Driginal-Schriftstuden enthalt, meift Briefen, aber auch Beschäftspapieren, Reisebeschreibungen, Marchen und Gedichten, Die fämtlich von der Sand der Suaheli geschrieben find, ift allerdinge junachst für Die Schüler des Drientalischen Seminars verfaßt, um fie mit der Schreibweise der Suabeli, speciell mit der Art bekannt ju machen, wie dieselben von alters her die grabifche Schrift für ihre Sprache gebrauchen; aber durch die genaue Übersetzung der fämtlichen Schriftstude, die den Driginaltexten beigegeben ift, verfolgt fie auch noch einen andern allgemeineren Zweck, der fie für ein größeres Bublikum intereffant macht. Darüber fpricht fich der Berausgeber in dem Borwort also aus: "da in Deutschland über die geistigen Rapazitäten, fowie über das intime Leben der Neger an nur zu vielen Stellen die munder= lichften Vorstellungen berrichen, fo hielt ich die Gelegenheit für gunftig, auch diejenigen, welche nicht fachmännisch zu lernen gesonnen sind, ein wenig in die Dent- und Ausdrucksweise unfrer Oftafrikaner hineinguden gu laffen. Da bie hier gegebenen Stude durchaus Driginale find, fo kann fich jeder, der fie lefen will, felber ein Urteil bilden." 3ch habe fie gelefen und bekenne, daß diefer Zwed des Herausgebers vollständig erreicht wird: man erhält einen instruktiven Blick in die Art und Beife, wie die Suaheli mit einander verkehren, mas fie fich zu fagen haben, wie fie fich ausdrucken u. f. m., und tann daber allen, Rolonial= wie Miffionsfreunden, denen daran liegt, einen folden Blid gu gewinnen, fonderlich aber den oftafritanifden Beamten und Miffionaren die Letture Diefer Schriftstude nur empfehlen. Die furzen Erklarungen, der lerikalische Abschnitt und der Anhang (Berwendung der grabischen Schrift für das Suaheli, die Disposition und außere Form der Suahelibriefe und die Bemerkungen zu den Faksimiletafeln) bilden noch eine weitere wertvolle Beigabe des Buchs.
- 2. In diesem Zusammenhange sei gleich noch auf zwei weitere sprachliche Arbeiten, die das Kamerungebiet angehen, hingewiesen:

a) Chriftaller: "Fibel für die Boltsschulen in Ramerun."

2. vermehrte und verbefferte Auflage und

b) "Christenlehre in sechs Hauptstücken nach Brenz und Luther, und Sammlung von Bibelsprüchen (Spruchbuch) in der Duallasprache, Kamerun." Basel, Missionsbuchhandlung.

3. Schneider: "Theologisches Jahrbuch auf das Jahr 1893." Des Amtskalenders für evangelische Seiftliche 2. Teil. Gütersloh, E. Bertelsmann. 2,40 Mt. Außer einer großen Fülle neuer kirchlicher Gesetze und kirchlicher Statistik 2c. enthält dasselbe Summarien über die altkirchlichen Berikopen (von † Sup. Beckhaus) und eine ziemlich ausführliche Übersicht über den "Stand der äußern und innern Mission". Was den Abschnitt über die äußere Mission betrifft (S. 180—227), so ist derselbe allerdings im einzelnen von Irrtümern nicht frei, im ganzen aber giebt er eine leidliche Übersicht namentlich über die deutschen Missionen, die auch noch in einem besondern Abschnitt dargestellt werden.





Kirche ju Bethanien in Transvaal.

## Eine deutsche Missionskirche in Südafrika.

In der Februar-Nummer des vorigen Jahres brachten wir das Bild der schönen Missionskirche von Blantyre, der frisch aufblühenden Hauptstation der Kirche von Schottland im Schirehochlande. Heute sind wir in der Lage, unsre Leser durch das Bild einer deutschen Missionstirche zu erfreuen, deren Photographie uns als ein freundlicher Gruß aus Südafrika übersandt worden ist. Beide Bilder zeigen uns allerdings nur steinerne Bauten, aber diese Steine reden eine beredte Sprache von der sieghaften Kraft des Evangelii unter den Heiden.

Aber wo steht die Kirche, die wir heute im Bild vor uns sehen? Die freundlichen Leser werden so klug sein wie vorher, wenn ich antworte in Bethanien. Denn es giebt der Bethanien viele unter den Missionsftationen. Ehrlich gestanden teile ich diese Liebhaberei nicht, den Missionsstationen oder auch den Täuslingen biblische Namen zu geben. Es ist weit natürlicher, man giebt Namen, die in der Bolkssprache üblich sind. Wenn ein Heide Christ wird, so braucht er nicht Moses oder Jesaias oder Lukas oder Bartimäus genannt zu werden, und eine Missionsstation kann auch eine Herberge Jesu sein, ohne daß sie Bethanien heißt. Doch das nur beiläusig; das Bethanien, um welches es sich hier handelt, führt übrigens seinen Namen mit der That.

Es ist nämlich eine der gesegnetsten unter den Hermannsburger Missionsstationen im Betschuanenkande. Wer eine Karte von Südsafrika zur Hand hat, kann sie leicht finden, sie liegt in Transvaal; zwischen den Städten Pretoria und Rustenburg ziehen sich die Magakiesberge hin und nur ein paar Stunden nördlich von diesen Bergen, nicht weit von dem Oberlause des Limpoposlusses liegt unser Bethanien.

Der Senior-Missionar dieser Station ist ein in der Hermannsburger Missionsgeschichte sehr bekannter Mann. Als im Jahre 1853 die zweiten zwölf Zöglinge in das Hermannsburger Missionsseminar eintraten, da befand sich unter ihnen auch ein junger bereits verheirateter wohlhabender Bauer, der der Mission seinen ganzen Hof mit allem Zubehör und 300 Morgen Land zum Eigentum schenkte und dann als einsacher Zögling mit Weib und Kind ins Missionshaus zog. Das machte damals viel Geschrei: der junge Bauer wurde für verrückt und Ludwig Harms, der sein hochherziges Geschenk angenommen hatte, für einen Erbschleicher

10

erklärt. Nun, dieser Bauer ist der Senior-Missionar von Bethanien und heißt Behrens. Er hat es nic bereut, daß er seiner Zeit alles verlassen hat und ist Jesu nachgefolgt und sein Knecht geworden im Dienste der Heibenmission; sein Herr hat ihn in Afrika dafür reichlich gesegnet.

Am 29. Nov. 1864 zog Behrens mit Weib und Kind auf Bethanien ein. Der Ort bestand damals aus ein paar elenden Lehmhütten und glich mehr einer Wüstenei als einem Dorfe. Aber die armseligen Farbigen, die ihn bewohnten, hatten sich lange nach einem Missionar gesehnt und hießen daher den Lehrer herzlich willkommen. Schon am Abend des Tages seiner Ankunst hielt er vor mehr als 100 Menschen seine erste Abendandacht, und seitdem ist in Bethanien kein Abend und kein Morgen gekommen, an dem nicht Gemeinde-Andacht stattgesunden hätte.

Wie gang anders sieht heute der Ort aus als damals. der äußerliche Unblick überrafcht. Während fonft die Betichnanendörfer aus unordentlich durcheinander liegenden, runden Sutten besteben, giebt es in Bethanien hunderte folid gebauter vierediger, freundlich geweißter Baufer, von denen viele fogar mit Glasfenftern verfeben find, und ordentlich angelegte Strafen. Bu jedem Bohnhause gebort ein rundes Rochhaus und Kornhaus, und das ganze Besitztum ist mit einer Lehmoder gar Steinmauer umgeben. Hinter den Gebäuden ift eine Art Garten, in dem Kartoffeln und Melis gebaut werden und auch viele Fruchtbäume stehen. Dieser civilisatorische Ginfluß hat sich selbst auf viele Heiden erftrect, die noch in Bethanien wohnen. Ackerbau und Viehzucht wird mit Fleiß und Umficht getrieben und viele haben es zu einem gewiffen Wohlstand gebracht. Was aber mehr ift als das: feit 1864 find hier über 2300 Seelen getauft worden, deren viele freilich bereits entschlafen find. Heute besteht die driftliche Gemeinde aus ca. 1400 Seelen und mehr als ebensoviel Beiden gehoren noch zu dem Begirk. 3m vorigen Sahre find etwa 70 erwachsene Beiden getauft worden, heute befinden fich gegen 150 im Taufunterrichte. 500 Rinder besuchen die fünf Schulen des Orts und der Gottesdienftbesuch ift ein fehr reger. "Es ift - heift es in dem Briefe, der die Photographie begleitete - Leben in der Gemeinde. Un Gundenfällen fehlt es ja nicht, aber die Gemeinde ftraft und ichlieft die Argernis gebenden Glieder aus, bis fie fich beffern. Und wir haben treue Manner, die uns in Schule und Rirche belfen."

Nun ist es nicht meine Absicht, eine Geschichte dieser Station zu geben; wer mehr über Bethanien wissen will, den verweise ich auf meine "Missionsstunden" II. (3. Aufl. 1890 Nr. 8 und die weiteren Quellensangaben S. 348). In den achtziger Jahren gab es einmal eine Differenz

zwischen ber Hermannsburger Missionsleitung unter Theodor Harms und dem alten Behrens, die beinage ju einer Trennung Bethaniens bon dem Bermannsburger Miffionsverbande geführt hatte, aber glücklicherweise durch die verständige Remedur vermieden worden ift, welche die Nachfolger des genannten Direktors eintreten liegen.1) Es mag icon fein, daß der alte Behrens etwas von einer knorrigen Giche an sich hat, aber er ift eine Eiche und Theodor harms war weder weise noch fauberlich mit dem verdienten alten Manne gefahren. Allein ich wollte jetzt nur etwas von der Rirche erzählen, die unfer Bild uns vor die Augen ftellt. In dem Begleitbriefe beifit es:

"Diefe große Kirche zu bauen hat ein Jahr Zeit genommen. Wir hatten zwei weiße Maurer, einen Architekten und einen Tischler dabei, alles Deutsche. Unfre Gemeinde und Bolt leisteten alle Handlanger- und Spanndienste frei, außerdem arbeiteten allzeit acht Maurer aus den Gingebornen un= entgeltlich an der Rirche. Alle Bacffeine des großen Baues haben die Leute. Chriften und Beiden geformt, ohne dafür irgend welche Bezahlung ju em= pfangen, ebenfo haben fie den meiften Ralf frei geliefert, auch Fundamentsteine, Sand u. f. w. Die Frauen und Madchen haben geholfen, wo fie nur konnten mit Sand und Erde getragen, und ganz besonders erwähnenswert ist, daß sie die tausende von Flursteinen 9" imes 9" geformt und gebrannt haben, so daß wir einen hubschen und durablen Jugboden in der Rirche haben. In der gangen Rirche find icone Banke mit Rudlehne und Bucherbrett. Die Rirche ift vollständig, es fehlen nur noch einige Rronleuchter, doch auch diese werden jest in Berlin bestellt. Die Miffion hat nichts zu dem Bau gegeben. Un barem Gelde kostet fie wohl gegen 3000 Litel. = 60000 M., welches alles von den Chriften und Beiden aufgebracht ift und noch gefammelt wird. Jeder Mann giebt 4 Litri. = 80 M. - Wir haben einen driftlichen und vorwarts ftrebenden Sauptling Jatobus More Mamogale. Diefer hat uns treulich zur Seite gestanden, und das Bolf das ganze Sahr hindurch in Abteilungen, die sich ablöften, zum Bau beordert, und ging dabei von dem richtigen Grundsatze aus, daß die Heiden, die selbst oder deren Kinder früher oder fpater fich auch bekehren wurden, auch mit am Bau helfen mußten. Das ift geschehen, und wir konnen Beiden und Chriften das Zeugnis geben, daß fie mit Freuden und ohne Murren am Bau geholfen haben. Bis auf 600 Lftrl. etwa wird die Rirche bezahlt fein. Am 18. Mai wurde fie eingeweiht und war das eine große Festlichkeit, zu der auch der Kommandant-General, Berr Piet Joubert in Uniform erschienen war, sowie viele Beige und Schwarze. Bis jest ift dies die größte und schönste Missionskirche, oder beffer Kirche einer ichwarzen Gemeinde, die mir hier in Gudafrita befannt ift, es fei denn. daß der König der Bamangwato, Khame,2) eine größere plant, und wie ich

S. 16 f. 48 f.

2) Meine Missionsstunden II Nr. 9. Khame ist mit seinem Bolk von Schoschong nach Balapye übergesiedelt. Allg. M.-Z. 1891, 183.

<sup>1)</sup> Baccius, Dentschrift über die 1887-1889 abgehaltene Generalvisitation der Hermannsburger Mission in Sudafrifa. 2. Auflage. Hermannsburg, 1891.

eben höre, auch vollendet hat. Das ift auch ein größeres Volk, hier find etwa 4000 Seelen, heiden und Chriften."

Die Einweihungsfeier selbst, die am 18. Mai 1892 stattsand, ist im Hermannsburger M.-Blatt (1892, Oftober) beschrieben. Der alte Behrens hat natürlich die Festpredigt gehalten und zwar über Ps. 84, 1—5. Von den Reden wollen wir nur die Ansprache mitteilen, welche der General Piet Joubert vor dem Portale der neuen Kirche an das Volkgerichtet, ehe die Thüren geöffnet wurden.

Er fagte in hollandischer Sprache etwa Folgendes: "Ich bin aufgefordert zu reden, weiß aber vor Bermunderung faum, mas ich fagen foll. eingeladen zu eurer Rirchweihe, aber ich hatte es mir nicht fo vorgestellt, wie ich es hier finde. Eine fold große und fcone Rirche, eine fo große Bemeinde und so viel Bolt, das willig ift, Gottes Wort zu hören, das geht gang über meine Borftellung. Etwa vor 40 Jahren war ich als junger Mensch einmal in dieser Gegend auf Jago; damals mar hier eine Buftenei, und die wenigen Menschen, die hier wohnten, waren noch fehr wild. Wenn mir damals jemand gefagt hatte: nach 40 Jahren wirft du hier eine große Chriftengemeinde finden und eine große ichone Rirche einweihen helfen - bann hatte ich ihm geantwortet: geh mit beiner Brophezeihung, das ift ja gar feine Möglichkeit. Und fiebe, das Unmögliche hat Gott möglich gemacht, o ein wunderbarer Gott! Bier ftehe ich nun bor diefer fconen Rirche und bor einem großen Bolt, welches Gottes Wort hort und glaubt, und freue mich fehr, und ich preise Gott über das alles. Und mahrlich, euer alter Lehrer und Brediger, den Gott fo reichlich gefegnet hat, und der es nun noch erleben darf, daß er in diefer Kirche predigen tann, hat alle Urfache, dem Berrn mit Freuden zu danken. Bedenket aber auch ihr es, ihr Glieder diefer Gemeinde, Die ihr vor furzem noch wild und dumm waret, was der herr an euch gethan hat. Er hat euch aus der Finfternis des Beidentums errettet, ihr habt nun das Licht des Wortes Gottes, konnt es horen und lefen, konnt euch fcone Säufer bauen und könnt euch gut und anftändig kleiden. Das hat der Berr gethan, feid ihm darum dankbar und gehorfam und habt ihn lieb und ge= horchet auch euren Lehrern und folget ihnen. Gott zu Ehren habt ihr einen Tempel gebaut. Lagt euer Berg den rechten Tempel fein, daß der Berr bei euch und in euch wohnen fonne, damit ihr moget felig werden."

Es ist nicht nötig, diesen schlichten Worten, welche die Sprace ber Steine so verständlich auslegen, noch etwas hinzuzufügen. Warneck.

## Der Menschensohn und seine Sendung an die Menschheit.

Vortrag auf der Miffions-Ronferenz zu Halle a. S.

von D. Martin Rähler.

Wir, die wir leben und überbleiben auf die Wiederkunft bes Herrn,"1) mit der Hoffnung ift Saul von Tarfus ausgezogen um innerhalb der Grenzen eines Menschenlebens seine Arbeit daran zu vollbringen. bag in dem Namen Jesu fich alle Kniee beugen zur Ehre Gottes, des Baters.2) Die Hoffnung auf die gang nabe Entscheidung hat ihm und ber alten Chriftenheit die Miffionsarbeit nicht überfluffig erscheinen laffen. Solche Stellung fußt gewiß nicht auf kluger Berechnung des Durchführbaren. Den Antrieb bildet die Liebe Chrifti3) und das Bewußtsein, allen benkbaren Arten von Menichen gegenüber jum Schuldner4) geworden ju fein durch die Gnade, welche ibm, dem ersten aller Gunder,5) widerfahren ift. Ift ihm die Welt gefreuzigt und er ber Welt,6) fo darf fie fich nicht mehr zwischen ihn und alle, b. h. jeden?) Menschen stellen. Nicht bloß die Luft an der Eroberung der Welt und der Beiz läft die Welt flein erscheinen, und keinen Winkel der Erde zu fern und zu unheimlich, um dort zu siedeln. Wem fich der Horizont der Ewigkeit erschloffen hat, dem ift das alles noch viel gemiffer und vor ihm schrumpfen auch die Zeitmaße zusammen. Jede Bolitik, auch die Rirchenpolitik, auch die Miffions= politif, fann nicht anders, als das Erreichbare berechnen und erstreben. Die von Chrifto ausgehende Liebe trägt eine andre Rotwendigkeit in fich: fie macht fich an die Rleinarbeit, die nur allzu fichtbar unzureichend ift, und glaubt daran, daß die Samenforner des Reiches Gottes eine Lebensfraft haben, deren Wachstum nicht erstickt werden fann und der feine irdifden Grenzen geftedt find. Wann und wo die Chriftenheit und die Chriften in der festen Zuversicht des ewigen Zieles darauf verzichten, in diefer Welt heimisch zu fein und fie fich heimisch zu machen, dann und ba regt und entfaltet fich ihre Rraft zur Belteroberung, nämlich nicht für fich, sondern für den, der nicht von dieser Welt war. Wann und wo man die Welt "fromm spricht" und fromm zu machen sucht, erschöpft sich

<sup>1) 1</sup> Theff. 4, 15. 1 Kor. 15, 51. — 2) Phil. 2, 10. — 3) 2 Kor. 5, 14. — 4) Köm. 1, 14. — 5) 1 Tim. 1, 15. — 6) Gal. 6, 14. — 7) Köm. 3, 22; vgl. 1, 16. Kol. 1, 28. 1 Theff. 2, 11.

die Kraft darin, die Maschine der Kirchenanstalt im Gange zu halten und den Frieden zwischen dem Evangelium und der Welt in der Kirche zu stiften, der doch wider die Natur der Sache ist;<sup>1</sup>) über dieser Danasiden-Arbeit erlahmt dann aber der Mut für die weltweiten Aufgaben des Reiches Gottes.

Warum die Erinnerung an diese Versuchung in einer Zeit, die doch fonder Zweifel eine Blütezeit der Miffion ift? Täufden wir uns nicht, Die Blüten und Früchte unfrer Miffionsarbeit machfen an dem Stamme, der aus dem Bietismus erstanden ift; aus dem Bietismus, ber welterobernd wurde wie das Urchriftentum, weil er weltfrei war, wie das Chriftentum der Apoftel. Es geben Stimmungen und Betrachtungen unter uns um, welche bem fraftigen Baume feine Nahrung entziehen würden, wenn fie zur Herrichaft gelangten, welche ihm die Nahrung ichränken, wo immer fie Gindruck machen. Die aus Beobachtung ber Natur abgeleitete "Entwicklungslehre," wendet man heute auch auf die Religionen an, um fie unter das Naturgefet des Werdens und Bergehens zu stellen; eine Missionsarbeit, welche die Berbreitung ber Rultur zu überholen, ihr zuvorzukommen fucht, achtet diese Denkweise zum Digglücken verurteilt; nehme sie doch die Frucht voraus, welche ihrer Zeit reif vom Baum fallen wird. Und die erwartete Frucht ift diefer Dentweise durchaus nicht notwendig ein Sieg des biblischen Chriftentumes. Eine Theologie, welche die Erwählung mit dem geschichtlichen Gange der Rirche verwechselt, wird leicht dazu führen, daß man den Miffionseifer des vorwitigen Eingreifens in die Fügung des Gottes anklage, ber die Beichichte wenigstens in ihren großen Bügen lenkt. Dergleichen und abnlichen Erwägungen gegenüber wird es nicht überflüffig sein, wenn wir uns pon neuem vergewissern, daß es dem Christentum eingestiftet sei, - und zwar von und mit eben demjenigen, deffen Namen es trägt — seiner Aufgabe nach Menschheitsreligion zu sein, und für die Berwirklichung diefer Aufgabe keine Grenzen anzuerkennen, weder der Zeit noch des Raumes. Es hat nicht nur den Naturtrieb des Wachstumes, wie alles, was auf Erden lebt, nicht nur die selbstische Herrschsucht jeder sogenannten "Sache", mit der fich Menschen und Rreife eine feten, um fie und fich jur Geltung ju bringen; es hat einen Auftrag, eine Sendung, und barf im Gehorsam bes Glaubens bie Berantwortlichkeit dafür auf den Urheber abschieben, ob die Ausführung ratsam und möglich sei. Denn darin find wir hier einig, daß es der Chriftenheit nicht zieme, fich altklug anzu-

<sup>1)</sup> Matth. 10, 34. Joh. 15, 18 f.

ftellen, als vermöge fie über ben Beiland hinauszuwachsen, ob es nun ein großer Apostel sei, dem man das zuschreibe, oder ein kulturreifes Jahrhundert; vollends etwa das unfre, welches an feiner Grenze ftatt "fcon in reifer Menschlichkeit dazustehen" ratios in die Zukunft schaut, ungewiß, ob der Friedensbau unter der Gifersucht der Bölker oder unter dem Haß ber Stände jufammenbrechen wird.

Die thätige Ausführung jenes Auftrages nennen wir eben nach ber göttlichen Sendung "Miffion"; und unfre Aufgabe heute ift es, das gute Recht und die Pflicht zu dieser Mission in der Sendung oder Mission beffen nachzuweisen, den die heil. Schrift den "Boten (Gefendeten, Apostel) und Hohenpriester unsers Bekenntniffes"1) nennt.

I. Unfer Thema mählt zur Bezeichnung unfers herrn jenen Ramen, der icon seinen Zeitgenoffen ein Rätsel2) war und es in der That gewiffermaßen noch immer ift. Die Wahl diefes Ausdruckes fett eine befondre Beziehung diefes Namens "der Menschensohn"3) zu dem Berufe Befu voraus, der ihm die gange Menfcheit gum Wirkungsfelde giebt. Und beffen werden wir uns vorerft vergewiffern muffen. Dabei fann es nun hier nicht meine Aufgabe fein, die verschiedenen gelehrten Erklärungen dieses Namens zu burchmuftern und eine von ihnen zu mählen. Bielmehr bin ich als Dogmatifer gewöhnt, nach Rräften mich auf bem ichmalen Boden anzusiedeln, welchen die verschiedenen Auslegungen als gemeinsamen behaupten ober frei laffen. Unbeftreitbar burfte nun folgendes fein: 1. Jesus vermeidet es in der erften Zeit, fich ausdrucklich als den Meffias oder Chriftus zu bezeichnen, braucht dagegen biefen Namen, der damale nicht zu den gangbaren meffianischen Bezeichnungen gehörte;4) vermutlich eben deshalb. Indem er fich fo nannte, wollte er vorerft nicht als der verheißene König von Israel betrachtet fein. 2. Wenn er sich so bezeichnete, so war das nicht nur eine Umschreibung für "ich;" benn er fagt oft genug ichlechtweg ich. Wie würde es uns flingen, wenn wir borten: "tommt ber zu dem Menichenfohn, alle, die

<sup>1)</sup> Ebr. 3, 1. — 2) Joh. 12, 34. Matth. 16, 13.

<sup>3)</sup> Luthers übersetzung "bes Menschen Sohn" entspricht nicht ber Thatsache, baß eine Ubersegung aus bem Aramäischen vorliegt; ber Artitel gilt nicht für "Menich", fondern für den gufammengefetten Ausdrud "Menichen-Gohn ober Rind:" beshalb ift oben immer genau ber Menschensohn eingefest; bas ift an fich nebenfachlich, nur gegenüber einer falfchen Auslegung ju betonen, wonach "ber Menich" für "bie Menschheit" abstratt oder tollettiv fteben foll.

<sup>4)</sup> Matth. 16, 13 f. Joh. 12, 34.

ihr muhfelig und beladen feid," oder: "Bater, ber Menichenfohn bankt bir, daß du diefes vor den Beifen verborgen haft u. f. w.," während wir bas Gewicht empfinden, wenn es beißt: "bamit ihr febet, daß ber Menidensohn Bollmacht hat, Gunden zu vergeben auf Erden," oder "niemand fähret gen Simmel, benn ber Menfchenfohn, ber im Simmel babeim ift."1) Bo er perfonlich mit den Menschen verkehrt und wenn er betet, hat der einfachste aller Menschen keine gespreizte Titulatur angewendet. Wo er sich so bezeichnet, da spricht er von seinem Auftrag und Werke sonder gleichen und will darauf aufmerksam machen, daß er solche hat und ausführt. 3. Un welcher Stelle in feiner heil. Schrift nun auch Jesus den Anlag für die Wahl diefes Namens mag gefunden haben, der Ausdruck "Menschensohn" bezeichnet zunächst uns Menschen eben als Menschenfinder, und wenn fich nun ein einzelner "bas Menschenkind" nennt, alfo nicht ein Menschenfind wie alle andern, auch nicht biefes Menschentind, nämlich dieses einzelne unter den vielen andern, jo gewinnt jeder unbefangen Erwägende den Eindruck, Jesus will also seine Zugehörigkeit zum menfolichen Gefolechte als etwas für ihn Befondres herausheben, wie es das für niemanden außer ihm gewesen ift und fein konnte. Es war drum nicht ichlecht gehört, wenn etliche Theologen meinten, er habe dabei an den verheißenen Beibessamen, an das Rind des Geschlechtes gedacht, in welchem diefes feinen beften Sprof, feine reiffte Frucht zeugt. Und doch findet fich teine Unlehnung an dergleichen in den Reden Jefu, während er mehr als einmal in seinen Aussagen über den Menschensohn unverkennbar Worte aus Daniel im Sinne hat; wie er denn diesen Namen weitaus am häufigften braucht, wo er von feinem Lebensausgange fpricht, von feinem Tod und feiner Erhöhung nach des Baters Rat und Berheißung.2) Nun vergleicht jenes Buch der Gesichte alle Israel feindlichen Weltreiche und ihre Fürsten mit Tieren, dagegen das vom himmel

<sup>1)</sup> Matth. 11, 28 f. 25. Matth. 9, 6. Joh. 3, 13.

<sup>2)</sup> Zählt man die Aussprüche, welche in den drei ersten Evangelien gleichmäßig vorkommen, nur je einmal (wie ich denn im Folgenden Aussprüche, welche bei allen drei Evangelisten oder bei zweien vorkommen, immer nur einmal, zumeist aus Matthäus, ansühre), so bedient sich Jesus des Namens 35 mal; davon sind 8 (Matth. 12, 40. 17, 9. 22. 20, 18. 26, 2. 24. 45. Luk. 24, 7.), in denen er von Tod und Auserstehung redet; 15 (Matth. 10, 23. 13, 41. 16, 27. 19, 28. K. 24 u. 25 7 (8) mal. 26, 64. Luk. 12, 40. 17, 30. 18, 8. 21, 36.), in denen er auf seine Wiederkunst weist; 4 (Matth. 9, 6. 12, 8. 13, 37. (18, 11) Luk. 19, 10.), in denen in andrer Art seine besondre Vollmacht zum Ausdrucke kommt. Rur 8 (Matth. 8, 20. 12, 32. 11, 19. 16, 13. 20, 28. Luk. 6, 22. 17, 22. 22, 48.) sind es, bei denen man über die Beziehung zweiselbast sein kann; die Mehrzahl wird sich den ebengenannten

her begründete Gottesreich unter Israel mit einem Menschensohne.1) Da fteht bem rein irdischen und beshalb eigentlich untermenschlichen Menschentum ein Gotte gemäßes Menichentum gegenüber, bei bem man boch unwillfiirlich an die Gottesbildlichkeit des Menschen erinnert wird, die ihn von allen blogen Erzeugnissen der Erde unterscheidet. Die "Heiligen des Söchsten" stellen bas mahre Menschentum bar, eben megen ihrer Angehörigfeit an Gott. Es zeigt sich ichon hier, was uns noch weiter begegnen wird: Der am höchsten gespannte Unspruch des theofratischen Borrechtes biegt sich von selbst so um, daß der religiose Rern die Hille des geschicht= lichen Bolkstumes der Juden zersprengt. — Db man nun an 1 Mose 3, das Protevangelium, und Psalm 8, ob an Daniel 7 anknüpfe — in keinem Fall erinnert die Bezeichnung an den Davidssohn, der nur Israel gehört; ob sie an den Beginn der biblischen Menscheitgeschichte mahne. oder mit dem Unfpruch auf Weltherrichaft und Weltgericht fich verknüpft zeige, fic eröffnet einen umfassenden Gesichtstreis. 4. hat nun Jesus seine Jünger zuerst daran gewöhnt, in ihm den Menschensohn zu feben, und fie bei den Boraussagen seines entscheidenden Lebensendes überwiegend dabei festgehalten; hat ihm (in dem entscheidenden Bekenntniffe feiner Jünger) der Menschensohn das Subjekt, und Chriftus oder Meffias oder Sohn Gottes (oder Heiliger Gottes) das Prädikat sein können,2) bann fann die Gewigheit, der Messias Israels zu fein, in dem, mas man fein meffianisches Bewuftsein zu nennen pflegt, in dem Bewuftsein um seine besondre Lebensaufgabe, nicht das erste gewesen sein; gewiß nicht bem Werte nach, mahricheinlich auch der Zeit nach nicht. Es fteht auch ohne die Entscheidung über die Sonderbedeutung diefes Namens fest — so darf man wohl sagen — daß Jesus seiner Umgebung erst vorleben und fagen wollte und mußte, was er war, um dann diefen seinen Lebens= inhalt für sie und uns an das Stichwort zu fnüpfen: Jesus von Nagareth ber Meffias. hier, wie bas auch in allen Ausfagen von Gott der Fall ift, hier giebt nicht das Praditat dem Subjette, sondern das Subjett dem Bradifate feinen Inhalt. Und bann haben auch wir bas Recht, an jene von ihm zuerst und überwiegend gebrauchte Gelbstbezeichnung eben den Inhalt zu beften, welchen er durch fein Leben dem Meffias-Titel geichaffen hat.

Kategorieen eingliedern. — Die johanneischen Stellen (zu denen 5, 27 nicht zählt, da hier nicht der Name steht) schließen sich meines Erachtens dem obigen Ergebnisse bestätigend an; sie handeln auch von den sonderlichen Beziehungen zum himmel und dem besondern Werke bessen, der erhöht werden mußte.

<sup>1)</sup> Daniel 7. - 2) Matth. 16, 13. 16 (30h. 6, 69).

Indem wir so die außerordentliche Bedeutung dieses Namens berausheben, begegnet uns gerade auf dem Boden des Neuen Teftamentes eine rechte Schwierigkeit. Weshalb verschwindet Dieser Name völlig aus dem biblifchen Zeugniffe? bas Bekenntnis ausgenommen, mit bem ber erste driftliche Märtyrer in den Tod ging.1) Ift das nicht der deutliche Beleg, daß für die apostolische Rirche Menschensohn fich völlig mit Messias gedeckt hat? Gewiß; so muß es gewesen sein. Allein, das ist auch fehr verständlich nach dem, was wir eben sagten. hat der Ausdruck Menschenfohn unserm herrn gedient, benjenigen Inhalt in fich zu faffen, welchen er dem vorbereiteten Gefäße, nämlich der hoffnung auf den Meffias erft felbft zu geben hatte, bann hatte eben diefer Name feinen Dienft gethan, wo man im Glauben au ibn bekannte, daß diefer fo bekannte, fo berworfene, so geliebte und geglaubte Jesus ber Meffias sei und kein andrer. "Chriftus" hat fortan seinen zeitgeschichtlich-jüdischen Inhalt verloren und dafür den Inhalt von "der Menichenfohn" überkommen. Und nun gilt es nur noch die Gewißheit festzuhalten, daß dieses Fleisch gewordene Gotteswort, diefer Sohn vom Bater voller Gnade und Wahrheit der längst verheißene und vorbereitete Gottesbote fei, den Gottes Offenbarung von alters her ankündigt und beglaubigt und der wiederum sie bestätigt und vollendet. Ja, man wird fühnlich sagen durfen, "ber Meffias in mitten der Heidenwelt, er die Hoffnung der Bolloffenbarung Gottes,"2) das ift die bekennende Auslegung, welche der Beidenapoftel der Selbstbezeichnung Jefu "der Menichensohn" für die Menschheitfirche gegeben bat. Das heißt aber mit andern Worten: Die Miffion bringt diese Selbst= bezeichnung Jefu zur Geltung.

II. Das haben wir nun weiter auszuführen und zu begründen. Unser Thema handelt weiter von "feiner Sendung an die Menschheit." Der Ausdruck ist mit Absicht doppeldeutig gewählt; aber mit sicherer Begründung durch die Bibel. "Wie du mich in die Welt gesendet hast, so habe auch ich sie in die Welt gesendet."3) Seine Sendung ist sein Beruf, den er vom Bater empfangen hat; aber sie ist auch Austrag und Bollmacht, welche er hinterlassen hat. Beide weisen in die Welt hinein als auf den Schauplat; aber es bleibt im engeren und weiteren Zusammenhange kein Zweisel, mit der Sendung in die Welt ist zugleich eine Sendung an die Welt gemeint, und Welt heißt eben mindestens Menschheit.4)

<sup>1)</sup> Apg. 7, 86. Die Offenbarung Johannes braucht nicht den Namen, fondern wiederholt Danielische Ausstagen. — 2) Kol. 1, 27 f. — 3) Joh. 17, 18. — 4) Joh. 17, 20. 21. 12, 47. 3, 16.

Daß nun diesem vierten Evangelium ein weltweiter Gesichtskreis eigen ift, bedarf keines aussührlichen Beleges. So gut es weiß, daß das Heil aus den Juden stammt, nennt es doch in demselben Abschnitt den Messias Weltheiland; und zwar ist es eben der Menschensohn, das vom Himmel gekommene Brot, welcher sein Fleisch giebt für das Leben der Welt, des dem der doch die Kinder sottes auch außerhalb Israels zusammenbringen zu der einen Herbe, die nicht nur aus einem Stalle erlesen wird. des kann auch niemand zweiseln, daß das Verständnis dieser weltumspannenden Bedeutung hier auf der Gewißheit ruht, in Jesu sei das schöpferische Wort Fleisch geworden.

Es wird hier am Plate fein, unfer Thema vollends flar zu ftellen. Der weltweite Horizont des driftlichen Denkens ichließt ja nicht notwendig ohne weiteres Miffion in unferm Sinne ein. Es kann eben dabei an das geschichtliche Bachetum gedacht sein; an die Erweckung einzelner, besonders begabter und geführter Berfonen, welche das Evangelium weiter tragen; an geschichtliche Gestaltungen, Die dem driftlichen Namen zu Unfeben und Ginfluß helfen. Es ift ja Gottes Sache bas Reich herzustellen, und wir dürfen hoffen, es als unfer höchftes Gut zu erben. Diefe Betrachtung hat etwas Bestechendes, weil fie mahr ift, nämlich weil fie bie eine Seite ber Sache ift. Wir aber meinen, daß bie andre Seite auch mahr ift und daß fie eben uns angeht, - daß auch die Chriftenbeit einen gang bestimmten, weltweiten Auftrag hat, der ihr ju jeder Zeit gilt wie er ichon bem Baulus gegolten hat, ebe Jerusalem zerftört und Die Städte Israels ausgerichtet waren, — nämlich den Auftrag, zu jeder Beit unbefinnlich ber weltumspannenden Sendung Chrifti gerecht zu werden, selbstverständlich innerhalb ihres Gesichtstreises und nach ihren Kräften, einen unabweisbaren Auftrag. Und wir meinen weiter, daß diefer Auftrag an die Chriften urfächlich mit dem Berufe unsers Heilandes zusammenhänge; feine uns gegebene Sendung urfächlich mit feiner Sendung, welche er vom Bater hatte. Und diese Meinung stützen wir auf das Schriftbild unfere Heilandes, das unfere Glaubens Inhalt und Grund zugleich ist.

Jene Betrachtung, die wir bei Johannes fanden, stammt nämlich nicht etwa erst aus der Zeit, als Saul von Tarsus der Evangelisierung die weltumspannende Richtung gegeben hatte. Das Gegenteil wird sich darthun lassen. Inzwischen ist doch schon diese Thatsache selbst recht ge-

<sup>1) 30</sup>h. 4, 22. 42. — 2) 30h. 6, 51. — 3) 30h. 3, 16. 11, 52. 10, 16.

eignet, die Aufmerkfamkeit zu kesseln. Was hatte denn Saul für Vorbilder? Den jüdischen Proselhtismus. Wir haben dessen Schilderung von Jesus; sie deutet nicht auf einen weltweiten Horizont, sondern nur auf eine umfassende Betriebsamkeit unter engstem Gesichtspunkte. Dem Erfolge nach aber blieben Paulus und seine Nachfolger Sekten- oder Konventikelstifter. Wo kommt ihnen der weltweite Gesichtskreis her, welcher ihnen sogar ihre spärlichen Gemeindestiftungen mit dem Glanze einer Missionierung des Erdkreises umgab?! Man wird wohl Grund haben sich hier ihres Glaubens zu erinnern, daß der Heilsmittler, den sie verfündeten, der Weltherr sei und der Schöpfungsmittler. Ist es eine gesunde Logik, anzunehmen, daß sie an ihren, der gestellten Aufgabe gegensüber doch immer mäßigen, Erfolgen sich genug berauscht haben, um ihre überspannten Hoffnungen in idealisierende Träume über ihren Meister umzusetzen?

1. Freilich, mas hülfen alle folche Betrachtungen, wenn man beweisen könnte, Jesus felbst habe von einer Sendung an die Menschheit nichts gewußt. Und ber Beweis icheint leicht erbracht; hat er doch gefagt: "ich bin nur zu den verlorenen Schafen vom hause Israel gefandt."3) Und der Sinn ift durch das Wort von den Kindern und den Hündlein verburgt. Dem entspricht ja der Auftrag an feine 3wolf,4) und diefer Auftrag ift wie mit Lapidaridrift eben in ihrer Zwölfzahl ausgeprägt und hat seinen Nachtlang in den Bewegungen der älteften Chriftenheit gefunden, nämlich in der Bindung an Israel, mit der Paulus dann gu tampfen hatte. Beweis genug fo icheint es, daß nicht eigentlich Seju selbst die Sendung an die Menschheit mitgegeben sei, vielmehr eigentlich dem bon ihm meffianisch umzugestaltenden Bolke der Bahl. Alles, fo icheint es, blieb dem geschichtlichen Berlauf überlaffen; es ift fein Planen für eine alsbaldige umfaffende Miffion — Die Methode bes Sauerteiges, der Weg der fortichreitenden geschichtlichen Anfteckung5) ift damit gewiesen, und Ungeduld, ja Ungehorsam ift es, einen andern Weg als biesen einzuschlagen.

Der Weg des Paulus ift das aber nicht gewesen. Und hätte er sich und seinen Universalismus durchsetzen können, lediglich durch den Erfolg, wenn er keinen Rechtsgrund unter sich hatte? Denn das ist doch unsleugbar: den Apostel der Rechtsertigung und des Glaubens verstand man in der Kirche bald nicht mehr ganz; seine Heidenmission bestritt man nie; legten doch seine Gegner sie dichtend ihrem Gewährsmanne Simon

<sup>1)</sup> Matth. 23, 15. — 2) Röm. 10, 14—18. 1, 8 (1 Theff. 1, 8). Kol. 1, 5 f. — 3) Matth. 15, 24. — 4) Matth. 10, 5 f. — 5) Matth. 13, 33. Mark. 4, 26—32.

Betrus bei. Wem des Paulus Berufung mehr ift als der Widerschein seiner eignen Stimmungen und Gedanten, der darf ja fagen: den Rechts= grund hatte er an dem Auftrage des Erhöhten. 1) Schwer aber ift es bentbar, daß der Erhöhte fich in geraden Widerspruch mit dem irdifchen Jesus versetzt haben sollte. Ift hier keine Bermittlung zu finden? Gine solche scheint ja in der Berstockung der Juden erft gegen die Predigt Jesu, fodann gegen bie Ankundigung feiner Auferstehung gegeben. Indes biefe Berftodung war schwerlich für ben Herzenskundiger eine unerfreuliche Enttäuschung, an deren Voraussicht er sich nur schwer gewöhnte und welcher er dann erft gegen sein Lebensende hin und nach der Auferstehung Rechnung trug. Die abgelehnte Fassung der Sachlage ist ja freilich jest ziemlich verbreitet. Wir können deshalb diefer Frage nicht gang aus dem Wege geben; aber in unsichere Erwägungen einzelner geschichtlicher Züge und ihrer Aufeinanderfolge wollen wir uns hier nicht verlieren; das giebt unentscheidbare Zwiegespräche. Die Entscheidung liegt tiefer, in dem Grundzuge der altteftamentlichen Borbereitung auf Chriftum und in dem Grundzuge feiner ganzen Ericheinung.

Es ift doch sehr bemerkenswert, dag bereits der Täufer mit herbem Ernste von einem Ersate der Abrahams-Rinder aus Israel fpricht. Die aus den Steinen Erweckten find boch gewiß keine Nationaljuden und keine durch folde Gewonnenen; das Wort erinnert ja vielmehr an die Schöpfermacht Gottes.2) Ein foldes Urteil ergab fich aber aus dem Gottes= glauben des Alten Bundes. Wenn man neuerdings den Monotheismus fich bei ben Israeliten aus einem unklaren, aber fraftigen Glauben an einen Bolks-Gott entwickeln läßt, so ist das durch die Anerkennung der Offenbarung nicht notwendig ausgeschlossen; denn diese ift ja eine fortfcreitende und erziehende. Jedenfalls aber wird man behaupten durfen, daß bei diesem Vorgange der lebendige Monotheismus das Nationale im Theofratismus erdrückt. Ein Geschichtsbewußtsein, das feine eine Grenze an der Einheit des Menschengeschlechtes und seine andre an dem alle Bölfer umspannenden Gottesreiche hat, läßt seine Wurzeln in Glauben an den Gott des himmels und der Erde nicht verkennen. Gott des himmels und der Erden ift aber feinesfalls "bloß der Juden Gott."3) Den Abschluß biefer Entwicklung bringt dann die Erfüllung:

<sup>1)</sup> Gal. 1, 15 f. Röm. 11, 13. Apg. 9. 22. 26. — 2) Matth. 3, 9. — 3) Matth. 11, 25. Apg. 4, 24 f. Röm. 3, 29. — Die Entwicklung bieses Universalismus beschäftigt uns hier nicht; wir haben es mit dem letten Ergebnisse zu thun, an welches Jesus und seine Boten anknüpsen.

und eben damit, daß sich der Glaubenskern rein herausschält, wird ber nationale Abhub seines Inhaltes entleert und ins Unrecht gesetzt.

Rein Zweifel zwar, daß Jesus während seiner irdischen Wirksamkeit fich lediglich an Berael gewiesen aufah. Die Erzählung von ben Griechen bestätigt das flärlich.1) Was er zu sagen hat, konnte nur dort verstanden werden; feine unmittelbaren Wohlthaten, die ja nur Zeichen fein follten,2) fonnten ebenfo nur auf dem Boden des Gottesglaubens und der Verheikung als Reichen aufgefaßt werden. Und beides hat er gunächst auch seinen Boten übertragen, als er fie aussendete, damit fie fozusagen, unter seinen Augen ihre Probearbeit leisteten. Allein in dem, was er in diefer Beife geleistet, liegt doch nicht die Ausführung feiner Sendung, seines Meffiasberufes. Das haben auch seine Bunger nicht so angesehen, und deshalb haben sie hinterher nicht vornehmlich seine Bergpredigt aufgesagt, oder seine Gleichniffe wieder erzählt. Wir haben feine Spur, daß dies ihre bekehrende Predigt gewesen sei. Bielmehr, was er, der folches getrieben, darauf nach Gottes Rat erduldet und wie er dann erweckt und erhöht worden, um nun jedermann als Heiland angeboten zu werden, das predigen fie in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Hier ift keine Spur, daß fie sich mit den Ereignissen seines Lebensausganges nur muhfam auseinandergeset hatten, um fich ben Übergang zu einer Predigt vom neuen Gesetze und vom Reiche zu bahnen. Bielmehr, jene Ereignisse und der Wert deffen, der sie erlebte, das bleibt der Inhalt ihres bezeugten Glaubens und ihrer Predigt aus dem Glauben. Bon diesem Standpunkt aus schauen fie dann auch zurück auf die Erinnerungen, welche in ihrem Kreise von den "Tagen des Menschenschnes" geblieben find; die werden ihnen für den bewahrenden und fortführenden Unterricht3) gedient haben; und diesem Umftande verdanken dann wohl unfre Evangelien ihre Entstehung und Berbreitung. Das ift am deutlichsten an dem vierten zu sehen; fallen doch hier die Schatten des Ausganges für Israel zugleich mit dem Glanze seiner Berklärung bis in die große Einleitung der Darstellung zurück.4) Und diese Betrachtung ist nicht fremd an die Sache herangebracht. Man mache fich erst einmal von dem Vorurteile frei, in Jesu nur den messianischen Propheten zu seben, der es allein mit seinen Zeitgenoffen zu thun hatte und fich banach mit seinem tragifchen Ende abfand, dann wird es nicht fdwer, die Buge an feiner Ericheinung zu erkennen, welche ihn gum Weltheiland machen:

<sup>1)</sup> Joh. 12, 20 f. — 2) Matth. 9, 6 "damit ihr wiffet ..." 11, 4 f. Joh. 2, 11. 20, 30. — 3) Matth. 28, 20. Apg. 2, 42. Luf. 1, 1—4. — 4) Joh. 1, 9—11.

und dieselben machen die Weltmission derjenigen erklärlich, welche bekannten, daß er in ihnen lebe, daß fein Bild ihnen vor Angen ftehe und von ihnen allen ihren Hörern und Lefern vor Augen geftellt werde.1) Suchen wir ihnen darin ju folgen, indem wir uns feine Geftalt vergegenwärtigen, wie fie in jedem Betracht über die Schranken eines geit= geschichtlich begrenzten Meffias Israels übergreift, wie uns in ihr bon Unbeginn der Seiland aller Menichen, weil jedes Menichen entgegentritt. Und junächst wird das eben darin deutlich, daß jener Lebensausgang als sein eigentlicher 3med erscheint.

Der Menfchensohn wird zu feiner vollen Unerkennung fommen, wenn fie ihn "von nun an sehen werden sitzend zur Rechten Gottes und kommen mit den Wolken des himmels."2) Der Weg dahin aber besteht darin. daß er viel leiden muffe von den Führern des Boltes, getotet werden und am dritten Tage auferfteben. In diefem Erdulden vollzieht fich ganz und voll fein Dienen, zu dem er gefommen ift; das ift die Guhne des neuen, unter dem alten verheißenen, Bundes.3) Was menichlich gewogen fein Untergang ift, das ift feines Lebens Ziel;4) und Diefer Untergang ist sein und seiner Sache Bruch mit seinem Bolke; diefer Untergang ichließt die Berwerfung des Boltes ein. Und das hat Sejus von Aufang an gewußt. Das tann man meines Erachtens aus feinen Worten nachweisen, wenn man nicht eine andre Bragmatik seines Lebens erfindet, als fie in unsern Berichten vorliegt.5) Aber ich will mich darauf nicht ftuten. Bielmehr frage ich: wo ift irgend ein Zeichen, daß Jefus darauf rechnete, Israel für sich zu gewinnen? Mich beucht, darauf hat er dem Zeichen fordernden Gefchlechte gegenüber verzichtet, als er nicht von des Tempels Zinne fprang.6) Soll das Wort von dem Baterlande und dem Urzte, ihm wirklich nur für Ragareth gegolten haben, ihm dem Bergensfündiger, der auch von andern fordert, daß man die Zeichen der Zeit deute ?! Begegnet une doch die umfaffendere Berwirklichung Diefes Sprichwortes fo erschütternd unter dem Rreuze.7) Rirgend, wo ihm die Führer des Bolfes entgegentreten, ein Bersuch, fie zu gewinnen; so geduldig und freundlich er sonft mit den Leuten umgeht, hier hat er nur herben, überführenden Ernft, felbst bei einem Nifodemus. Dag er

<sup>1)</sup> Gal. 2, 20. 3, 1. 2 Kor. 4, 5. 6. — 2) Matth. 26, 64. — 3) Matth. 16, 26 f. 20, 28. 26, 28. - 4) Matth. 20, 28, vgl. Joh. 10, 17. 18. - 5) Matth. 5, 11. 12 (Hinweis auf Prophetenverfolgung). 8, 11 ff. Luk. 4, 23 f. Joh. 2, 19 f. .. das find nur die am früheften aufgeführten einschlagenden Außerungen. — 6) Bgl. Luk. 4, 9 f. mit Matth. 16, 1 f. 27, 39. 40. — 7) Luk. 4, 23. 24. — Matth. 27, 42. Luf. 23, 39. — 12, 54 f.

ihr König sein wolle, das anzunehmen hat er ihnen nicht eher bersstattet, als dann, da er sein Schicksal durch ihre Stellungnahme besiegelt wußte und als solches herausforderte. Und wenn er über Jerusalem weint, im Vorausblick auf ihr nun sicheres Gericht, auch da spricht er nur von ihren Kindern, die er sammeln wollte — nicht von der Königsskrone, die er gern mit ihr teilte.1)

Er hat es gewußt, daß nicht im langsamen Wellengange der Gesschichte durch ein messianisch gehobenes Israel seine Sendung sich versmitteln werde. Dem Volke sollte Gelegenheit werden und ist ihm gesworden, sich sein Gericht durch sein Unrecht zu verdienen, das immerhin verzeihlich blieb.2)

Dieser Zusammenstoß mit seinem Bolk ist von langer Hand vorbereitet, in seinem Besen und in seinem Berhalten.

2. In seinem Wesen. Ginen rechten Gottesboten nimmt nun einmal Israel nicht an - das hat er aus der Schrift gelernt. 3) Und er ift doch der Bote mit der Sendung ohne gleichen. Das tritt ben Zeitgenoffen an feinem gangen Befen entgegen. Er ift und bleibt ihnen unverständlich, unbehaglich, fremd; und das ift nicht nur im Evangelium Johannis fo, obwohl es hier mehr heraustritt, weil es eben die Befchichte des Glaubens erzählt. - Man begreift das; benn er ift gar nicht judifc. So unanfechtbar feine Befetlichteit, fie bat gar nichts meder Pharifaifches noch Sadducaifches; fie weiß fo haarscharf zu unterscheiden zwischen dem Gottesgesets in feiner innersten Meinung und zwischen den Auffaten und Überlieferungen, in denen die judische Art bei der weiteren Auslegung und Ausführung wuchert.4) Und dabei tritt ihm immer das Ursprüngliche, das Menschliche in ben Vordergrund; bon ber herablaffenden mojaifden Cheordnung greift er auf die Schöpfung zurud 5) (zur Berurteilung jedes hiftoristischen Positivismus). Wenn er vom Sabbath handelt, denft er nicht an feine Bedeutung als Bundeszeichen - ihm ift er nur die Gottesgabe, nicht an das Bolk, fondern für den Menschen, und eben darum 'ift ja der Menschensohn auch des Sabbaths Berr.6) Das ift bestimmte, bewußte Stellungnahme.

Wenn man seine Reden darauf hin ansieht, ob sie geschichtliche Färbung an sich tragen, so muß man ja in Rechnung Kellen, daß er zu den Juden seiner Zeit redete und mit ihnen verhandelte; sie mußten ihn doch wenigstens äußerlich verstehen können. Auch ist er ja in allem, was

<sup>1)</sup> Matth. 23, 37 f. — 2) Luk. 23, 34. — 3) Matth. 23, 29 f. — 4) Mark. 7. vgl. die Sabbathverhandlungen. — 5) Matth. 19, 3 f. — 6) Mark 2, 23 f.

Darftellung, Berdeutlichung, Anschaulichkeit angeht, notwendig ber Sohn feines geschichtlichen Ortes. Aber bafür ift ber Inhalt feiner Rebe jener Zeit so fremd, wie jeder andern Zeit, sofern eine solche den Inhalt nicht von ihm angenommen hat, oder aus der ihn vorbereitenden Offenbarung. Und dieser Inhalt von Thatsachen und Gedanken der Ewigkeit, biefer Ausdruck bes allzeit Gleichen und allzeit Geltenden, in biefer unvergleichlichen Sicherheit des überirdisch Thatfächlichen gedacht und gefprocen, - diefer Inhalt zieht auch die Darstellung in ihre Urt hinein. Immer die allgemeinsten, wohl unveränderlichen Berhaltniffe der Menichen untereinander und zu ihrer Welt find es, welche er zum Sinnbild emiger Dinge braucht. Renan bedauert ben armen Rabbi mit feinem ausgesprochenen degout gegen alle Zeitbildung; hatte Jesus seine Stoffe aus ber Bildungsariftofratie von Jerusalem und Cafarea gewählt, - wer wollte es unternehmen, den Batta und Sulu, den Sudseeleuten und Papu feine Gleichniffe zu überliefern! Jefus blieb nicht unter ber Söbenlage ber Bildung feiner Zeit, er ftand außerhalb aller Bildungs Sohenlagen. Die schlichte Bildlichkeit seiner Rede liegt ber überreizten Phantafie gipfelnder Bildung völlig fern. Sie ift rein human, — eine vorausnehmende Berwirklichung von Rouffeaus retournons à la nature, ohne jene verlogene überspannung, der biefe Losung gedient hat. Die Probe ift ja oft genug gemacht, wie allgemein verständlich feine Worte find; wie schwer es dagegen icon ift, bie Schriften feiner Junger gang berftanblich ju machen.1)

Von seiner ganzen Erscheinung findet sich David Strauß hellenisch angemutet — also nicht national-jüdisch, nicht orientalisch. Wir wissen, daß mit diesem Eindruck heute ein frevler Mißbrauch getrieben wird. Der Antisemitismus mag nicht christlich sein, wenn das Heil aus den Juden stammt. An diesem Wahnsinn mag man sich eine Warnung nehmen! Der bloße Mensch Jesus kann auch bloß Jude gewesen sein, bloß orientalischer Monotheist; warum soll er maßgebend für alle sein? Des Sokrates idealisierten Hellenismus für allgemeingültig zu schäßen, wem wird das einfallen, außer etwa einem veralteten Philologaster. Aber abusus non tollit usum. Jesus ist nicht jüdisch; man müßte sehr breit sein, um es im einzelnen nachzuweisen, und zuletzt wird es auch dann auf einen Eindruck ankommen. Gott hat dafür gesorgt, daß wir uns diesem

<sup>1)</sup> Man vergegenwärtige sich, wie sich seine Worte in dem Rahmen der Überssetzung und Umdichtung behaupten! Wie es Luther vermocht hat, sie zu den edelsten Kleinoden deutschen Sprachschafes zu machen! während die paulinischen Säte seiner volkstümlichen Berdeutschung unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet haben (wie: denn daß man weiß, daß Gott sei u. s. w.).

Eindrucke nicht entziehen können, wenn wir in die Bibel hineinsehen. Stellt den Heiland zwischen den Täuser und den Heidenapostel; der Prophet und der Pharisäer, zwei Idealgestalten der echtesten Bolkstypen; der Prophet die Wiederholung des Schelsten aus der Vergangenheit; der nach der Gesetzesgerechtigkeit untadelige Eiserer der genauesten Sekte der auserwählte Vertreter des besten in der Gegenwart; wie deutlich wird es uns bei der Vergleichung, daß Jesus nicht Jude, sondern Mensch war — Mensch eben da, als seine Umgebung so jüdisch war als je in der Geschichte dieses Volkes. 1)

Ein Mensch so wenig zeitgeschichtlich als irgend denkbar ist — und doch ein sebendiger, voller Mensch, den jeder von uns sich getraut wieder zu erkennen. Kein Bunder, daß die Jüdischeften unter den Juden sich nie ein Herz zu ihm fassen konnten; daß der ausgeprägte Jude in einem Paulus sterben mußte, indem Jesus in ihm zum Leben kam;2) daß die leicht Angezogenen immer wieder an ihm irre wurden. Er handelte

auch danach.

3. So fern er von der revolutionaren Betriebsamfeit war, die man ihm angedichtet hat - er mar ja nicht gekommen aufzulösen, und von ihm fann man es lernen, daß erft das volltreibende Blatt ein Recht hat, das absterbende abzustoßen3) - eben so fern ift er von einer geschicht= lich gestaltenden Thätigkeit geblieben. Er mar fchlechterdings fein Gründer, auch kein Religionsstifter; die Gründung seiner Rirche hat er für seine Erhöhung verheißen4) und die Religionestiftung b. h. bie Sammlung ber Gemeinde folder, beren Religion Glaube an ihn war, hat er feinen Jungern hinter- und überlaffen. Er hat nur mit zwei Dingen gewirft, mit seinem sorglos ausgestreuten Worte und mit seiner Liebe werbenden Person, welche eben die Liebe in Person war; und er hat nur auf zwei Erfolge gezielt und gerechnet, und bas waren: Bertrauen auf ihn und treue Bewahrung feines Wortes; - im Grunde ift es nur einer: Glaube. Aber Ierael wartete vielmehr ftatt beffen auf Thaten und auf königliche Amtsleistung, um ihm zu huldigen. Und so ift es heute noch in ber Welt.

In bieser Beschränkung liegt zunächst eine Ablehnung. Während er jeben Anftoß vermied, den eine Bersäumnis der Gesetzespflicht an dem unter das Gesetz Gethanen<sup>5</sup>) hätte erwecken muffen, hat er sich eingreifend nur an der Synagoge beteiligt — und sie war ja bereits das Mittel

<sup>1)</sup> Matth. 11, 7 f. Mart. 1, 2 f. Phil. 3, 4 f. Apg. 26, 4. 5. — Gal. 1, 14 f. —
2) Gal. 2, 19. 20. 1, 13. 14. — 3) Matth. 5, 17 f. 9, 17. — 4) Matth. 16, 18. —
5) Gal. 4, 4.

gewesen, durch welches das Judentum auf allerlei Menschen zu wirken bermochte. Seine einzige selbständige Handlung, die sich mit dem Kult berührt, ist die Tempelreinigung; das Gotteswort aber vom Bethaus, unter dem er sie vollzieht, hat er einer der lichtesten Beissagungen von der allgemeinen Bestimmung des Heiles entnommen, — und die Bezeichnung erinnert an dasjenige religiöse Thun, das von jeder geschichtlichen Form unabhängig ist.<sup>1</sup>) Dagegen alle Beziehungen, in denen er nur Jude, nur Kind seiner Umgebung und Zeit sein konnte, hat er mit äußerster Zurückhaltung behandelt. Bar er der Meister, der Lehrer unter seinen Jünzgern,<sup>2</sup>) die sich ihm ohne Ordnung und Form anschlossen, so hat er die allgemeinst menschliche Form der Birkung gewählt; und eben in die selbe hat er hinterher den vollen Inhalt seiner Heilsleistung gefaßt.<sup>3</sup>) Jede Anstalt und Form ist an Zeit und Raum gebunden, das ohnmächtige und allmächtige Wort ist ungebunden.

In jener Beschränkung verrät fich barum aber zugleich ein welt= umfpannender Unfpruch. Für wen ift er gefommen? Wo er es geradezu sagt (nicht abweisend, wie an die Rananiterin), drückt er es nie anders aus als fo, daß es jedem Abamsfinde gelten fann: die Berlorenen, die Sünder, die Mühseligen und Beladenen. 4) Wer von uns hat es nicht gespurt, wie in diesen schlichten, und boch so königlichen, übermenschlichen Worten sich der himmel über alles Fleisch aufthut! Und wenn er nun zu diesen Worten die Thaten fügt, dann tritt vor unser Auge der Seelsorger von unerschöpflichem Bermögen. Zu ihm kommt niemand umsonft. Weib und Mann, Kind und Gereifter, sittlich Strebender und Berbrecher, Luftling ober Gelbinecht, Fifcher und Belehrter, Bettler und vornehmer Mann, Soldat und Landpfleger, 5) für jeden ift er da; in jeden weiß er sich zu finden; jedem dect er seinen Schaden und fein Beil auf. (Db wohl ein bibelfefter Miffionar umfonft Rat gesucht hat, wie er mit seinen Pfleglingen die grundlegenden Wege einzuschlagen habe?) Und was ift Seelsorge nun anders als vollste Übung einer Rächstenliebe, deren Richtmaß bleibt: was hülfe es dem Menschen, fo er die gange Welt gewönne und fame um feine Geele ?6) Nächstenliebe ist das Tagewerk und der innerste Trieb des

<sup>1)</sup> Matth. 21, 12 f. B. 13. Jefaja 56, 1—8. — 2) Matth. 23, 8. 10. Joh. 13, 13. — 3) Matth. 28, 19, vgl. Joh. 17, 20 (20, 31). 2 Kor. 5, 18—21. — 4) Lut. 19, 10, vgl. Matth. 16, 25 f. Lut. 15, 6. 24. — Mart. 2, 15—17. — Lut. 7, 37 f. vgl. 15, 2. — Matth. 11, 28 f. — 5) Matth. 19, 13 f. Mart. 10, 17 f. bef. 21. Lut. 23, 40 f. Lut. 7, 36 f. Joh. 4. Lut. 19, 1 f. Joh. 3, 10. Matth. 8, 5 f. Joh. 4, 46 f. — 6) Matth. 16, 26.

Menichensohnes, ber nicht gekommen ift, um ihm bienen gu laffen. Und in biefer Ubung hat er keinen Zweifel darüber gelaffen, bag er ben Nächsten nicht nur unter seinem Bolte fand; der barmbergige Samariter ift feiner Gemeinde zu feinem Abbilde geworden; 1) in biefer Erzählung find aber gewiß die engen Schranken des national-theokratischen Nächstenfreises burchbrochen. Und damit haben wir ben Weg gefunden, auf welchem Jefus, ohne die ihm bon feinem Bater gezogenen geschichtlichen Schranken zu verleten, boch die geschichtliche Beschräntung für fich beseitigte. Sein Beg zum Universalismus geht burch ben Individualismus, fein Beg zur Menscheit durch jeden Menschen. Der gute hirt, welcher sein Leben läßt für die Schafe, und diese Schafe aus allen hürben zusammenholt, das ift eben der, welcher dem hundertsten einzelnen in die Bufte nachgeht; deffen Dhr die Stimme bes Bar-Timäus durch Karavanentrubel und Migwollen der Umgebung hindurch= hört; der unter den Martern einen Blick für den Berleugner und im Todeskampfe bas Troftwort für ben buffertigen Schächer übrig hat.2) -Das find nicht nur erbauliche Erinnerungen an den Liebenswürdigften, bas find entscheidende Buge an seinem gangen Dasein. Er mar nie in großen Beschäften, wie benn bie Beschichtschreiber feiner Zeit und feines Volkes nichts von ihm zu erzählen miffen. Die Wirbel, welche fein Rabbitum und sein Prozeß erregt hatten, verliefen sich nur allzubald. Er war nie in großen Geschäften, sondern in unermüdlichem treuem Rleinbetrieb: und mir wenigstens tritt seine königliche Erhabenheit fast am meiften heraus, wenn ich febe, wie er diefem Rleinbetriebe, mit der Unendlichkeit feiner Unsprüche, der Enge feines Inhaltes nach Menfchen Urteil und dem Übermaße des darin fich darftellenden Jammers gewachsen bleibt, ohne Zerriffenheit, ohne Kleinlichkeit, ohne Kleinmut.3) Salten fich die großen Beifter das Kleine, das Alltägliche vom Leibe — der Schauplat des Größten, so lange er ihn fich hat wählen dürfen, war die Alltäglichkeit - - vor die Vornehmen und Spiten hat man ihn mit Schergen holen muffen.4) Die Blätter unfere Neuen Teftamentes bezeugen es uns: seine herzliche Demut, seine Treue im kleinen hat ihn ben Seinen unvergeflich gemacht.

<sup>1)</sup> Luf. 10, vgl. 17, 16. 4, 25 f. — 2) Joh. 10, 11. 16. 27. f. Matth. 18, 12 f. Mark. 10, 46 f. Luf. 22, 61. 23, 43. Das im Gedächtnis versteht man das Bekenntnis des Baulus, "der mich geliebet und sich für mich dahin gegeben hat" Gal. 2, 20 und seinen Wiederhall bei unserm Sänger "und dann auch an mich gedacht, als er sprach, es ist vollbracht." — 3) Mark. 1, 32 f. 3, 7 f. 20 f. Matth. 4, 23 f. 8, 14—17, 9, 35 f. — 4) Luk. 23, 8 f.

Und in diesem unermidlichen Verkehr mit ben einzelnen Menschen hat er seinen Sinn, sein Herz für die Menschen bewiesen, dem kein Mensch fremd bleiben kann.

Die meisten Großen ber Geschichte, Die gewaltige Schöpfungen hinterlaffen haben, wurden unter ihrer Arbeit Menfchen berächter. Unter den Denkern begegnet man feit alters folden, welche, bald mitleidig bald fich felbst im Gedankenbilde spiegelnd, das Exemplar Menich ber Teilnahme ober Achtung empfehlen. Menichenfreundlichkeit. die Zuwendung zu jedem Menschen in seiner Besonderheit und gerade bei seiner besondern Erbarmlichkeit; die unermüdliche Menschenfreundlichkeit. deren fast lette Odemzüge foldem fürsorgenden Dienen gelten; die, ausgeftogen und einsam, im tiefften Dunkel ihren Glang um fich verbreitet. - folde Menfchenfreundlichfeit 1) ftammt nicht von Fleisch und Blut. Indem man sie erwägt und durch das eigne Herz in die Herzen der Mitmenschen hineinblickt, treten die anbetenden Worte auf die Lippen: was ift ber Menich, daß du fein gedenkeft und bes Menichen Rind, daß du dich sein annimmst? Und er antwortet uns eben: ich bin ja der Menschen= fohn, der bom Simmel hernieder getommen ift. Ihr feid von unten ber. ich bin von oben her;2) euer ist die Selbstsucht und der mörderische Haß. mein ift die Menschenfreundlichkeit. Der Ursprung meiner Gendung bedingt auch ihr Ziel. Das vom Himmel gekommene Brot ist da für das Leben ber Welt. Erwägen wir noch furz weiter bas Ziel seines Lebens, um dann auf den Ursprung zurückzukommen.

4. Man versteht es, daß dieser geschicktlose, im tiefsten Grunde und am Lebensende klärlich Heimatlose nicht dazu da ist, um einen geschicktlichen Körper, ein Bolk, für eine geschicktliche Aufgabe auszurüsten und zu werben. Wäre dem so, — hätte es sich nur um eine prophetische Leistung Israels gehandelt<sup>3</sup>) — sein Leben wäre in einen großen Mißerfolg ausgelausen, statt in jenen Sieg, den seine Boten der Welt verstündet haben. Jener Mißerfolg liegt ja vor; nur daß er nicht ein solcher in seinen Augen war und keiner in denen seiner Boten blieb. Sein Untergang war der Bruch mit seinem Bolke — aber er ist der Welt Leben und Bersöhnung.<sup>4</sup>) An seinem Kreuze handelt es sich nur um Sünde, Vergebung, Errettung. Sünde und Tod, daß sind so weifellos allgemein menschliche Dinge, daß jeder einfache

<sup>1) &</sup>quot;Leutseligkeit," Philanthropie Titus 3, 4. — Bgl. Joh. 18, 8. Luk. 22, 48. 51. 61. 23, 28 f. 34. 43. Joh. 19, 27. — 2) Psi. 8. — Joh. 3, 13, vgl. 6, 62. 51. 53 f. 8, 23 und das ganze Kap. — 3) Jesaja 40 f. nach der zeitgeschichtlichen Auslegung. — 4) Joh. 6, 51. Köm. 11, 12—15.

Menich einsehen muß: ein Tob, ber Gundenvergebung erwirbt, der muß, wie Bebr. 2, 9 fagt, ju Bunften eines jeden gekoftet fein. Indem fein Todesleiden mit jener Frucht ihm feiner Berufsarbeit Biel und Krone ift,1) läßt Jefus feinen Zweifel, daß ihr Ertrag unabhängig fein muffe von jeder geschichtlichen Bedingung und Grenze; aber er hebt sich jugleich boch hinaus über eine geschichtliche Größe und die Berknüpfungen durch geschichtlich vermittelte Birkfamkeit. Der Menschensohn fitt eben nicht auf dem Throne der Beschichte, sondern gur Rechten Gottes und fommt mit den Wolfen des Simmels, icon jest, wie dereinst, so daß jeder ihn icauen und im Glauben haben fann.2) Es war die im Behorsam getragene Schranke, bag er ben berlorenen Schafen vom haufe Berael diente; -- vor der Baffion, da die Nachfrage ber Griechen ihm Anlag giebt, erschließt er seines Herzens Innerstes: "und ich, wenn ich erhöht bin, will ich fie alle zu mir ziehen."3)

Seine Erhöhung wirft helles Licht auf jene Buge feines Befens und Berhaltens, die feinen Zeitgenoffen, felbft einem Täufer, selbst seinen Bekennern so befremblich maren. Sein Befen und Berhalten, recht erkannt, macht ibn entweder zu einem freundlichen. aber wehmutweckenden Irrlicht - ober es fordert seine Erhöhung; fordert die Lage, in der er alle zu fich ziehen kann. In foldem Zusammenhange treten nun bie befremdenden Reden in rechtes Licht von feinem Richten, von seinen ihm vom Bater übertragenen Gotte gleichen Werken.4) Da hat er es allemal nicht mit den Geschlechtern, nicht mit den Bölfern, er hat es mit allen einzelnen zu thun, genau so, wie er bei Lebzeiten fich mit jedem einzelnen zu thun machte. Wäre man es nicht fo gewöhnt und lafe man darum nicht fo leicht darüber hinweg, ein Schwindel mußte uns ankommen, wenn wir den Mann von Nagareth wie von dem Gelbst= verständlichsten davon reben boren, daß er bereinft den Ginzelnen und ben Maffen ihr Innerstes aufbeden wird. Indes ein recht anhaltender, klarer Blick in diese scheinbaren Widersprüche macht es deutlich: hinter biefer Zuversicht liegt noch ein andres Bemugtfein. Ermägen wir! bas Biel ein Wirfen auf alle Meniden, und dabei nichts als die wenig erfolgreiche Arbeit an ben etlichen Taufenden, die ihm mehr oder weniger nahe kommen; die Erziehungemube an Leuten zu seinem Dienste, von denen er wußte, daß sie sich alle an ihm ärgern würden;5) endlich die Aussicht auf Ausstoßung aus dem einzigen gottesgläubigen Bolte der

<sup>1)</sup> Matth. 20, 28. — 2) Matth. 26, 64, vgl. 24, 30 f. und das Verständnis Apg. 7, 56, vgl. 2, 33 f. Cph. 2, 4 f. 1, 20. — 3) Joh. 12, 32. — 4) Matth. 7, 22 f. Rap. 25. Joh. 5, 19 f. — 5) Joh. 6, 70 f. Matth. 26, 30 f.

Welt und schmachvoller Tod - ber Widerspruch ift nur zu tragen in der gemiffen Aussicht auf Auferstehung und Erhöhung. Gin wenig berftehen wir ja von der uns eigentlich fremden Runft, im Rleinwerke treu ju fein unter ftetem Miglingen, und dabei gewiß zu bleiben, das Reich Gottes tommt; aber wir wissen auch, woher wir sie lernen? von ihm - und wir halten aus, weil wir uns als einzelne Glieder wiffen an bem reichen langlebigen Leibe feiner Kirche. Aber er mar allein, ohne Borgang, ohne ebenbürtige Nachfolger. Wenn er fich damit konnte genügen laffen, der mahrfte Bolferedner, der ehrlichfte Berater, der treufte Seelforger zu fein - er hat es nur gekonnt, weil er wufte, in ihm fei das Reich Gottes da, das dereinst fommen werde in Kraft und in Herrlichfeit.1) So fordern fich gegenseitig feine Bedeutung für die Menschheit und feine Sendung in die Menschheit hinein, im eigentlichsten Sinne Diefes Ausdruckes. Wir können aus feinen Reden jene Berficherung über feine Bufunft nicht herauslofen; fein meffianifches, fein Menichenfohnbewußtfein ift mit der Boraussage durchaus verwachsen, daß am Abschluß der Beschichte eines jeden Menschen Loos sich vor und an ihm entscheiden muffe; geht doch auch seine Gabe, die er uns vermitteln will, die Bergebung der Sünden, jeden einzelnen Meniden an, und nicht geschichtliche Entwicklungen. So hat denn auch fein Beruf fich in Diefem Ginn auf die Menschheit bezogen. Und es ist klar, daß er seinen Beruf nicht durchführen fann, beschränkt auf die Tage des Menichensohnes.2)

Die Zuversicht dieses Glaubens aber, die Selbständigkeit, welche ihn zum Sündlosen inmitten derer, die arg sind,3) zum Menschensohn inmitten der Kinder Abrahams und Jakobs, und einem Davidssohn so unähnlich machte — wo stammen diese schöpferischen Lebenskräfte her? Daher, daß es für den Menschensohn eben etwas Besondres ist, Menschensind zu sein; daher, daß er nicht nur ein Bote mit einem Auftrage, einer Sendung ist, sondern der Bater ihn aus seinem Schoße heraussgesendet hat, geboren von einem Beibe, gethan unter das Geset. Eine Sendung an die Menschheit, in dem Sinne, daß jeder Mensch jeder Zeit ein Recht an ihn hat, kommt ihm nur dann zu, wenn er nicht ein zeitzliches Kind der Geschichte ist, sondern in der Zeit über alle Zeit hinaus wie Gott; wenn er sich nicht nur schwärmerisch eine allumfassende Wirstung in der Zukunft träumt, sondern, wenn jene, über alle, auch die höchsten Menschenmaße hinausliegende Zuversicht auf die Heilsbedeutung

<sup>1)</sup> Matth. 12, 28. Mark. 9, 1. — 2) Luk. 17, 22. — 3) Matth. 7, 11. — 4) Joh. 1, 18. Gal. 4, 4.

für die Brüder eben nur der unausbleibliche Wiederschein der Klarheit ist, die er beim Bater hatte, ehe der Welt Grund gelegt war. 1) Nur der Erstgeborene aller Kreatur kann sich ohne Selbstbetrug als der Erstgeborene aus den Toten und als der "Herr" wissen, vor dem sie alle zu sich zieht.2)

Was das heiße "Menschensohn," danach fragt ein Leser unfrer Evangelien wohl zuerst, wo Jesus sich die Bollmacht zuspricht, Sünden zu vergeben auf Erden.<sup>3</sup>) Eine solche Bollmacht braucht, wer gekommen ist zu retten, nicht nur gelegentlich; sie kann auch nicht nur für einen eng beschränkten Ort und Zeitraum gegeben sein. So geht denn deutlich eine gerade Linie von der Übung dieser Bollmacht in Person weiter zur dienenden Hingabe des Lebens und zu dem Blute des Neuen Bundes, endlich bis zu der Berkündigung der Sündenvergebung in seinem Namen.<sup>4</sup>) Ist alles erfüllt an dem Menschensohne nach der Schrift, dann und dann erst wird es klar, was er ist und was er bringt.<sup>5</sup>)

III. Und bas führt uns nun hinüber von ber Sendung, bie ihm gu teil geworden, auf die Sendung, welche er den Seinen mitgegeben hat; und das ift auch die Sendung an die Menschheit, ja eben feine Sendung an die Menichheit. Wie weit auch ausgreife, mas er ben 3mölfen als Inftruktion gesagt und was man dann Matth. 10 gefammelt hat, es fann fein Zweifel bleiben, daß er damit noch nicht feinen endailtigen Auftrag erteilt hatte. Steht doch ihr tieffter Sturz, ihre Ericutterung und Zerftreuung bevor. Über diesen Abgrund bin hat er auf ein Wiedersehn und auf die neue Ausruftung hinausgewiesen.6) Und wenn wir dem Gang unfrer Betrachtung einfach folgen, fo liegt es auf der Sand, daß Jejus von der Bedeutung diefes feines Ausganges für die Welt nur andeutend bor seinen Jungern reden konnte, wenn doch der Bekenner unter ihnen über seiner Boraussage ber Leiden ihm zum Satan wurde;7) im übrigen mußte er sich begnilgen, daß seine Fürbitte ihren Glauben durch die Tage der Anfechtung hin bewahre. 8) Erft der Auferstandene vermochte den weltumfassenden Auftrag als Weltherr in die Bergen hineinzulegen, die anfangen konnten, benfelben zu erfaffen.

Es ift der Auftrag des Menichensohnes. Der herr felbst hat uns dieses Berftändnis, das sich uns oben icon ergab, beftätigt. In

<sup>1)</sup> Joh. 17, 5, vgl. 16, 7. 27. 28. — 2) Kol. 1, 14—20, f. oben Matth. 7. Joh. 12. — 3) Mark. 2, 10. — 4) Matth. 20, 28. Luk. 22, 20. 24, 47. Joh. 20, 23. — 5) Mark. 14, 49, vgl. 8, 31 f. Matth. 26, 24. Luk. 18, 31. Joh. 19, 28. — 6) Mark. 14, 27 f. Luk. 22, 31 f. Joh. 16, 19 f. — 7) Mark. 8, 33. — 8) Luk. 22, 32. Joh. 17, 9 f. 14, 16.

ihrem Glaubensbekenntnis durch den Mund des Betrus haben feine Zwölfe bem Stichworte "Meffias" ben Inhalt bes ihnen nun befannten Menschensohnes gegeben. Nicht: Du bift wert es zu sein und sollst es werden, fondern: Du bifts und fein andrer. Und dann nahm Jefus felbst in feinem großen Bekenntnisse vor dem Hohepriefter, angesichts feines Todes bie Meffiasmurde in ihrer höchsten Bezeichnung als Sohn Gottes in Unspruch; in bemfelben Bekenntniffe fagt er ihnen, biefer Meffias fei eben der Menschensohn — damit hat er bas Siegel auf bas Bekenntnis der Junger gedrückt, wie er es damals annahm. Und wie er damals den Ausgang seines Lebens in Tod und Auferstehung weissagend baran knupfte, fo erhebt er auch bier weissagend feine Stimme, und verfündet seine Erhöhung zur Rechten der Kraft zu wirksamem Rommen.1) Un ber Überführung von seinem wirkungsfähigen Leben empfingen seine Jünger den Anhalt, damit aus ihrer fleingläubigen, klagenden Anhänglichfeit der zeugnismächtige Bollglaube werde, gespornt von der Beschämung barüber, daß auch fie an ihm irre geworden waren, von der Erfahrung, nur ihm und seinem den Tod überwindenden Leben ein neues Leben gu verdanken.2) In den fo bereiteten Boden fenkt der Auferstandene das Samentorn feines Befehlswortes; er fendet fie an die Menfcheit.

Die Uberlieferung ift fest und einhellig darin, daß der Auferstandene den Zwölsen den weltumfassenden Auftrag gegeben habe. 3) Die Unterslage bildet die Vergewisserung seiner königlichen Macht und seiner wirksamen Gegenwart zugleich mit der Verheißung der Sendung seines Geistes. Das alles faßt sich zusammen in jenem schlichten hoheitvollen Abschnitt, den man wohl die Marschorder des Missionsfeldzuges genannt hat, Matth. 28, 18 f. Deshalb berührt es doppelt peinlich, wenn neuerdings die genaue Geschichtlichkeit dieses Berichtes angesochten wird. Und dabei ist es unvermeidlich, daß eine Erörterung aller einzelnen Umstände nie zu völliger Zuversicht zurücksühren kann, weil ja ein geschichtlicher Bericht als solcher immer ansechtbar bleibt, wie sich das jeder Nachdenkende selbst sagen muß. Deshalb würde eine hier eingeschobene Auseinandersetzung

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 16, 13. 15. 16 mit 26, 63. 64; hat sich die Aussageform in Matth. 16 in der überlieferung etwa geändert, so ist das nur ein Beleg, wie die unersindbare Aussage Mark. 14, 61 s. eben als Bestätigung des sachlich sich beckenden Bekenntnisses verstanden worden ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Luk. 24, 25—38 (Mark. 16, 14) Joh. 20, 27 f. 21, 17 f. — 1 Petr. 1, 3 f. Bgl. Apg. 4, 10—12 mit 1 Petr. 2, 2—4.

<sup>8)</sup> Joh. 20, 21 f. (in der notwendigen Auslegung durch 17, 18—21) Luk. 24, 45 f. Apg. 1, 6—8. Mark. 16, 15 f. oder die kurze Bariante, f. Ausgabe von West-cott-Hort oder v. Gebhardt.

über die einzelnen Umstände auch nicht wesentlich fördern. Wir stellen deshalb den Bericht nur in den großen Zusammenhang unsver Betrachstung und fragen uns, ob seine für uns wichtigen Züge sich wohl einstügen. Heben wir sie heraus. 1. Die Einsassung in die königlichen Selbstaußfagen V. 18. V. 20<sup>b</sup>; 2. der Universalismus der Bestimmung; 3. die Missionsmittel, nämlich die Tause, welche den Heilsglauben an ihn als das Glied der heilwirkenden Dreisaltigkeit einschließt, und der fortsührende Unterricht. Halten wir sest, daß der dreisache Name eben doch nur die Heilsbedeutung des Menschenschnes aussagt, und daß die Tause wie das Herrnmahl auf Jesu Ordnung zurückgehen muß, weil sie von Anbeginn in ausnahmslosem Gebrauche erscheint, vorher aber von einer solchen Anordnung sich keine Andeutung sindet. 1) Dann kann nur

<sup>1)</sup> Ob Jesus so gesagt haben könne, ift geschichtlich schlechterdings nicht ausjumachen; für die Erwägung fommt natürlich in Betracht, daß bas Wort nach ber Auferstehung gesprochen berichtet wird. Die Boraussehungen für diese Bufammenftellung finden fich bekanntlich Matth. 11, 27 (wo auch im ersten Sat die Unterlage für 28, 18; denn daß "alles" hier einen andern Sinn habe, ift doch erft Auslegung) und 12, 28, beleuchtet durch B. 32; ferner Luk. 24, 49. — Bem die Reden im Johannes nicht als erfunden gelten, der wird vollends in den "efoterischen Erguffen" der Abichiedereden ichon juvor alle Voraussekungen beieinander finden. Da nun die Beziehung auf Gott und feinen Geift bei der meffianischen Taufe felbftverständlich waren (inbetreff des Geiftes val. Matth. 3, 11. Joh. 3, 5. 1, 31 f.), so ift in der That nur die Einfügung von "Sohn" das Befondre, also gerade die Anweifung, fortan nicht wie der Täufer zur Buße, sondern auf Christum zu taufen. Des weiteren fann nur die Frage sein, 1. ob die Ausammenordnung der drei Namen auf spätere Erfindung weise. Da wir teinen sicheren alteren Beugen haben als Baulus, fo genügt feine Zusammenstellung ber brei jum Zeugnis; und wenn er babei nicht Sohn, sondern Berr ju fagen pflegt, so ift es beachtenswert, daß die Nebeneinanderstellung "Bater und Sohn" außer bei Joh. nur noch im Munde Jesu begegnet, f. oben. 2. Da das N. Test, sonst nur von einer Taufe auf den Namen Christi weiß, können die Apostel freilich diese Worte nicht als Formel behandelt haben, wie es später geschah, als sie den Stock für das urkirchliche Tausbekenntnis abgaben; das steht aber befanntlich ebenso rücksichtlich der Ginsekungsworte des herrnmahles. Man findet ja neuerdings im N. Teft. überall "formelhaftes." Wem das nicht fo geht, wer im geraden Gegenteile verfolgt, wie frei und in lebendigem Fluffe namentlich auch das Wahrheitsgut aus Jesu Reden in dem ureignen Zeugnis feiner ältesten Befenner dem Lefer wieder begegnet, dem leuchten die Beziehungen des besprochenen abfürzenden Bortes da hervor, wo von Taufe und Kirche zugleich die Rede ist, wie Ephes. 4, 4-7, ferner 1 Kor. 12, 12-13 gestütt auf B. 4-6. und Gal. 3, 25. 26 ausgelegt burch 4, 6. 7. — Daß das Taufen der Jünger Jesu Joh. 3, 22 f. vgl. 4, 2 nur entsprechend dem des Johannes, nicht ein Taufen auf Chriftum gewesen sein tann, liegt auf der Sand; das hatte das Ende der Birtfamkeit Jesu bedeutet, weil so viel, wie sein Einzug. Eben deshalb kann es auch nicht das spätere Taufen 3. B. Apg. 2, 38 erklären.

die besondre Gestalt des umfassenden Befehles weiter befremden. Daran fnupft fich ein alter Streit, ob die Uberfetzung "alle Bölker" genau fei; meine Anficht fteht bagegen. 1) Das "lehret" beißt wörtlich: "machet zu Schülern" und der griechische Ausbrud macht nicht Bolfer, sondern einzelne Berfonen ju Gegenständen der Taufe und des Unterrichtes. Dies lette ift zweifellos; jedenfalls also lofen fich bie Maffen für die Miffionserfolge fogleich in einzelne Menfchen auf. Allgemeine Chriftianifierung der Zuftände liegt als Zweck für diesen ausdrücklichen Auftrag nicht im Gefichtefelbe. Aller Bahricheinlichkeit nach aber bezeichnet bas Wort hier, wie zweifellos vielmals im Neuen Testamente auch gelegentlich im ersten Evangelium, die Menschengattung der Beiden. Indes auch bei der andern Übersetzung dürfte man nach dem sonstigen Sprachgebrauche die Juden nicht zu ben gemeinten Bolfern gablen; fo bekommt biefes Wort einen scharfen Ton im Bergleiche mit ber Sendung Matth. 10, 5. Und das befremdet umfomehr, als in der Apostelgeschichte vielmehr der Anfang mit Israel vorausgejagt wird. Borausgejagt, aber nicht befohlen. Das war ja nach feiner früheren Inftruftion ebenfo überflüffig, als es selbstverständlich war, daß die in Jerusalem Anwesenden ihr Zeugnis "anheben" mußten "von Jerufalem;" felbst ein Paulus hat es nicht anbers gemacht.2) Die erhabene Rurze erflärt es, wenn nicht hinzugefügt wird: vorbehaltlich eurer Thätigkeit an Israel. Nur die bisherige Schranke, das Privileg Israels wird aufgehoben. Das Neue ift die Sendung in

<sup>1)</sup> Es ift tein Streit und darf teiner fein, daß die Uberfegung dem Bortlaute bes erften Sages nach möglich ift. Indes das fich jurudbeziehende maskuline "fie" (während Bölfer im Griechischen neutral ist) spricht dagegen und weift vielmehr auf 6, 32 jurud, wo der Plural "fie suchen" in Beziehung auf den Plural des Reutrum im Subieft ftatt des fonft im Griechischen ftetigen Singular zeigt, daß ber Berf. nicht Bölfer dachte, sondern Beiden. 25, 32 ift nicht so sicher, obwohl die Scheidung nach dem Berhalten bier gewiß die einzelnen meint und nicht die Maffen, baber die Bedeutung Seiden auch hier mahrscheinlicher ift und dann auch 24, 14. -20, 19, wo es fich um die römische Obrigfeit mit ihren Wertzeugen handelt, ift die Rategorie bezeichnet, gewiß aber nicht "Bölfer" ju übersegen. — Diese Bedeutung: "einzelne, ob wenige oder alle, von der Gattung der dem Gottesvolke des Alten Bundes gegenüberstehenden Bölkermasse," in den Apokryphen schon gang gäng und gabe, herrscht unverfennbar in der Apg. vor, bef. fennzeichnend 10, 45. 11, 1. 18. 13, 48. 15, 7. 26, 17. Dazu ift fie deutlich bei Baulus Gal. 2, 12. 14. 3, 8. 1 Ror. 12, 1. Röm. 2, 14. 9, 30. 11, 13. 15, 27. Ephef. 2, 11. 3, 1. 4, 17. — Se mehr Gewicht man auf die Cotheit dieses Befehles legt, besto bereitwilliger follte man auf die Ausdeutung verzichten, daß der Erhöhte hier eine Chriftianisierung der Volkstümer befohlen habe.

<sup>2)</sup> Röm. 15, 19.

die heidnische Welt; sie allein hat beshalb auch jetzt ihren Platz und sie allein entspricht der neuen Lage, in welcher sich der Menschensohn in seiner Erhöhung als Messias erweist. Den Anspruch auf Israel hat er als der schriftmäßige Gottes Sohn; der Anspruch auf die ganze Menschheit setzt die königliche Macht und seine Gegenwart ohne jede theokratische Einsschränkung voraus. 1)

Über die Ausführung dieses Befehles ist bekanntlich hinterher viel Schwanken und auch Streit gewesen; genaue Borfdriften find ihm mithin nicht beigegeben. Der Streit hat indes unfers Wiffens immer nur darum gewogt, ob unter dem: "was ich euch befohlen habe" auch die Be= folgung der Thorah für alle Schüler oder für besondre Gattungen derfelben einschließe. Dagegen mar nie Streit über die allumfaffende Sendung überhaupt, und auch nicht darüber, daß man alsbald Beiden berzurufen dürfe; nur wann und durch wen das geschehen solle oder dürfe, das hat erst die Entwicklung der Gemeinde entschieden. Langfam fand fich felbst die Apostelfcar in ihre Aufgaben hinein und aus ben Bangelbandern heraus, mit denen die Fügung Gottes fie in ihrer Unmundigkeit an den Bolfstörper des Alten Bundes gebunden hatte, - langfam, wie sich vor ihrem Rückblicke die tief in Berg und Gedachtnis eingeprägte Beftalt des Meifters unter dem Wirken feines Geiftes erhellte und ihrem Berftandniffe voll erichloß. Den letten entscheidenden Unftog aber gab er bann felbst in der Berufung beffen, der sich, trot aller treuer Arbeit an Juden, selbst als Heidenmissionar von Profession ansah.2)

Nichts, so scheint es, kann uns folglich daran irre machen, daß ber

<sup>1)</sup> Bei der völligen Unsicherheit der litterarkritischen Ergebnisse rücksichtlich der Synoptifer wird fcmerlich ein Eingeweihter geneigt fein, etwa auf die nachzuweis fende Abfunft Diefer Schrift von Matthaus die Zuverficht ju ber Geschichtlichfeit dieses Abschnittes zu grunden. Auch ist die überlieferung vor aller Augen so beschaffen, daß man auf buchftäbliche Treue der Bewahrung bei Jefu Worten tein Gewicht legen fann; man vergleiche nur die Einsehungsworte des Abendmahles. Deshalb icheint mir die fachliche Ginfügung in die fonft bezeugten Buge bas einzig Fördernde. Das ift oben andeutend, wie es an diefer Stelle geschehen konnte, verfucht; und allein an biefer Stelle Ausführungen andrer Schriftfteller ju Zeugen ju rufen, schien mir nicht ratfam. Für die obige Betrachtung ift eigentlich nur die ausdrückliche Aussendung und die Bestimmung für die Seidenwelt wichtig. Die Ausfendung fteht nicht allein, wenn man sich mit uns an das hohepriefterliche Gebet Joh. 17, 18 ferner 20, 21, 13, 20, vgl. Matth. 10, 40, vor allem aber an die Erwählung (und Benennung Luk. 6, 13, die doch jedenfalls zur Zeit des Baulus galt Gal. 1, 17. 1 Kor. 15, 7) ber Zwölfe Mark. 3, 13. 14 erinnert. Der Bestimmung für die Beiden gilt die obige Ausführung.

<sup>2) 1</sup> Kor. 9, 20 f. Röm. 14, 13. 14. Gal. 1, 16. 2, 2 f.

Auferstandene diese Marschorder selbst gegeben hat. Denn eine Marschorder ist es: gehet hin! nicht: wartet ab, bis sie kommen; bis der Gang der Dinge euch mit ihnen in Berührung bringt; bis etwa neue Zeichen euch auch dorthin sühren. Sondern einsach: gehet hin! Freilich ohne dindende Marschroute. Es ist nichts festgestellt als das Ziel: bis an das Ende der Erde; jeder Weg zu diesem Ziele ist erlaubt und ist recht. Die Losung lautet: der Menschensohn ist kommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was also hinausruft, ist allerwegen, wo Menschenkinder sind, wo Straßen sind, auf denen sie wandern, und Zäune, hinter denen sie liegen. Was den Paulus nach Europa hinübersührt, das ist nicht ein vordereiteter Acker, sondern der Ruf um Hilse; und den hört er, der Schuldner, von überall her. )

In ihrer Unbedingtheit und Unbeftimmtheit hat diese Sendung etwas Berwandtes mit den göttlichen Geboten. Eben darum ichlieft fie alle bie unzähligen geschichtlichen Bermittelungen und Bedingtheiten nicht aus fonbern ein. Gin Beispiel hiervon liegt uns in den Berichten über bie Missionsarbeit Pauli vor; es ist das eben nur ein Stuck dieser Arbeit, die in dem ersten halben Jahrhundert gethan ift, wenn auch das wichtigste; denn es ift der Anbruch der mit der Marschorder verheißenen Ernte, welcher dem vom erhöhten Herrn felbst sonderlich erkorenen und berufenen Missionar zu teil wurde. Welch ein Mag von klarem Blick für die Berhältniffe, von geschicktem Erfaffen der Belegenheit, von Rlugbeit im Gilen und Berweilen läßt fich in den Bruchftuden feiner großen Arbeit beobachten, die uns nicht nur durch Bermutung bekannt find. Aber tropdem hat ein ungeheurer Mut des Glaubensgehorsams dazu gehört, mit dem die Menscheit umspannenden Ziel an diese Arbeit zu geben, Die doch nur im einzelnen gethan werden fonnte. Es icheint nicht, als hatte jenen erften Boten auch nur eine Reihe von Jahrhunderten für bie Arbeit vor den Augen geftanden; deffen ju geschweigen, daß ihnen felbst= verftändlich tiefes Dunkel das Bölkergewimmel deckte, und nicht bloß das ber noch unentbeckten Erdhälfte. Aber icon ber Blick auf ben ihnen bekannten römischen Erdfreis mußte ihnen nach Menschenmag die Rräfte lähmen. Was hat ihnen ben Mut gemacht und erhalten?

Die Sendung des Menschenschnes. Und darunter verstehen wir nicht bloß seine erfüllte Verheißung der helsenden Nähe; vielmehr daß er in ihnen, vor ihren Glaubensaugen lebte eben als der Menschenschn, wie

<sup>1)</sup> Luf. 14, 23. - 2) Apg. 16, 9. Röm. 1, 14. 15, 18 f.

wir ihn zuvor uns vor die Seele zu stellen versuchten. Beisen wir biese Thatsache auf!

Wo Paulus in großartigem Ausblicke von der Berföhnung durch benienigen spricht, in dem alles sein Dasein hat, von der Berfohnung, welche auch den Simmel angeht wie die Erde, da findet er den Reichtum ber Offenbarung in dem Beheimnis: der Meffias unter den Beiden; und bezeugt dann, den berfünden wir, indem wir jedem Menichen gu Gemut reden, und jeden Meniden mit aller Art von Beisheit belehren.1) Paulus tennt feine Wirksamkeit in Baufch und Bogen, feine Wirksamkeit in institutioneller Amtserhabenheit; wie die Amme, wie der Bater für ihre Rinder forgen, so hat er die Thessalonicher, jeden einzelnen, versorgt. Und im großen Überblick über den täglichen Anlauf in der Sorge um alle Gemeinden, ruft er: wer ist schwach und ich werde nicht schwach? wer wird geärgert und ich brenne nicht?2) Er lebt im Ginzelnsten, im Kleinbetrieb bessen, mas vorhanden ist, und arbeitet mit Zu= versicht an der Bekehrung der Welt. — Ist das etwas Besondres? 3st bas nicht uns allen beschieden, Sandforn zu Candforn zu legen, bamit ein Sandberg entstehe? Wissen wir nicht, daß allein aus dem berknüpften Kleinsten das Große wird? Ja, wir wissen es und erfahren es vielmals, daß uns fein andrer ficherer Weg offen fteht; - aber ob er uns wirklich zum Ziele führe, bleibt uns ungewiß. Und beshalb greift unfre Saft auch felbst in den Angelegenheiten des Reiches Gottes fo gern zum Wirken im großen Stile, fieht fich um und jagt nach weitgreifenden Erfolgen. Wir meinen der Weg zu den Menichen gebe burch die Menschheit. Dem ersten Beidenboten geht wie seinem Meister der Weg zur Menscheit durch die Menschen, durch die einzelnen. Er wird nicht ungeduldig, und wenn er an seinen Gemeinden arbeitet, in benen es jum Teil ärger jugeht als unter ben Beiden, wird er nicht mude, fie ju reinigen, damit er fie Christo als reine Braut darftelle 3) - weshalb? Er glaubt an den, dem die Menschen alle gehören, an den Menschensohn: und an seinem Bilde hat er den Mut des Glaubens gewonnen, dem es fest steht: die Nächstenliebe baut das Gottesreich; freilich eine Nächsten= liebe, die in Troas den macedonischen Mann umspannt; die bereit ift, auch nach Rom Gaben zu bringen und ihre hoffnungeblicke von Korinth nach Spanien hinüberschickt. 4) Aber so weit ber Blick. — im Rleinbetrieb bes Dienens an ben einzelnen wird die große Sache Gottes durch-

<sup>1)</sup> Rol. 1, 25—29, vgl. 1, 13—20. — 2) 1 Theff. 2, 5—12, vgl. 1 Kor. 4, 15. Gal. 4, 19. 20. — 2 Kor. 11, 29. — 3) 1 Kor. 5, 1 f. 2 Kor. 11, 2. — 4) Apg. 16, 9. Röm. 1, 11. 15, 22 f.

gesetzt. Der einem jeden nahe Bischof und Hirte der Seelen weist auf den Weg der suchenden Hirtentreue und steht für das Ziel ein: ein Hirt, eine Herde. 1)

Sand in Sand mit dieser Zuversicht zu ber überwindenden Dacht dienender Liebe, die Baulus dem Sanfmutigen und von Bergen Demutigen verdankt2) — Hand in hand mit ihr geht das getrofte Bertrauen auf die Macht des Wortes, deffen Inhalt eben derfelbe ift. Er ichamt fich bes Evangelii nicht, der Berfundigung des Gefreuzigten, bes Wortes vom Rreuze, denn es ift eine Rraft Gottes zu erretten - ohne Unterschied,3) wie der Menschensohn gekommen ift, zu erretten -- ohne Unterschied. Diefe Ware, für die feine Bollichranten bestehen und die feines offnen Marktes bedarf; die unter vier Augen fo mirkfam und oft wirkfamer weitergegeben wird als in machtigen Domen; bas Wort, bas Menichlichfte, was vom Menichen fommt und ben Menichen zu Berzen geht, hier zum Träger bes Beils und des Lebens geworden, - schlicht und einfach und leicht zu verachten, und doch fo unabweislich wie der Blick bes Ecce homo auf den Berleugner und fo unvergeflich, wie feine sieben Worte am Rreuz - in wem das zum Glauben geworden ift und dann auch jum Bekenntnis,4) ber kann wie Paulus getroft baran geben, ju Jungern zu machen alle Beiben. Denn wie fich bis heute feine Sprache und tein noch fo verkommener Dialett gefunden hat, die nicht fähig geworben waren, bem Evangelium Ausbruck zu leihen, fo giebt es feine menschliche Lebensform, in der nicht das Leben gewordene Wort, der Glaube mit seiner Auswirkung in der Liebe Geftalt gewinnen konnte. — "Unverboten, unbehindert" fo lautet das lette Wort der paulinischen Miffionsgeschichte im Neuen Teftament.5)

Wie kann es anders sein, wenn es eben die Liebe ist, welche in dem Fleisch gewordenen Worte Fleisch geworden ist, in ihren Zeugen Gestalt gewinnt,6) in ihrer Verkündigung — nach Luther — angerichtet, zersteilet und zu Worten wird? Bittend kommen seine Boten zu jedersmann, und sie können sich keine Grenzen stecken, denn sie urteilen: wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben, und sie urteilen so, weil Gott selbst das Wort in ihre Herzen gelegt hat: was in Christi Leben vorgegangen, das ist nichts anders als daß Gott in ihm die Welt mit sich selber versöhnt hat. 7) Ist es die Sinde, die den Tod zum

<sup>1) 1</sup> Betr. 2, 25. Matth. 18, 12 f. Joh. 10, 16. — 2) Phil. 2, 1—8. — 3) 1 Kor. 1, 18. 23. 24. Köm. 1, 16. 17. — 4) 2 Kor. 4, 13. Köm. 10, 8 f. — 5) Apg. 28, 31. — 6) 1 Joh. 4, 8 f. Joh. 14, 9 f. 13, 1. 1, 14. 16—18. — Röm. 8, 35 f. Gal. 2, 20. — 7) 2 Kor. 5, 14—21.

Selbstherrscher über die Adamskinder gemacht hat, und ist es der Tod, in welchem der Eine es mit der Sünde zum Abschluß gebracht hat,<sup>1</sup>) so reicht seine Bedeutung so weit, als die Bedeutung seines Gegenbildes; wer kann es verantworten, ein Adamskind, einen Sklaven des Todes von ihm fern zu halten oder zu lassen?!<sup>2</sup>) Das Kreuz ist der Wegweiser in die Heidenwelt, denn in seinem vollen Verständnis erschließt sich eben auch das Geheimnis: der Messias inmitten der Heidenwelt, er die Hossmung auf die Vollossendurung Gottes. Und das ist eben nur volles Verständnis dessen, was der Menschensohn selbst gesagt und vor allem, was er geseht hat.<sup>3</sup>)

Man nimmt wohl an, es gehöre weniger Mut bazu, ben nachten Wilden das Chriftentum anzubieten als dem gebildeten Inder ober Chinesen. Man hat auch gemeint, es sei selbst über den Paulus zu Rorinth etwas von diesem Zagen gekommen. Wie dem sei - den Mut, auch vor den gebildeten Hellenen und Römern zu predigen, hat er doch gewonnen. Woher kam ihm der? Ein Neues, nur eines, aber das gewiß hatte er ihnen zu bringen, und zwar Chriftum den Gefreuzigten.4) Das lag ihnen freilich an fich fo fern als möglich, denn was geht der untergegangene Judenmessias die Rulturträger der antiken Welt an! Aber Paulus tennt diefen Judenmeffias als den Menschenfohn; er weiß, bag in ihm ein gang neues Menschenwesen und Menschentum ftedt, für welches jeder Menich fähig und deffen jeder Menich bedürftig ift. In dem Menichensohne ftedt der Gottesfohn, welcher ben Menschenkindern Bollmacht giebt, Gotteskinder zu mer= ben: - ber bringt in ber That ein gang neues, gleichartiges, in fic einiges Menschentum mit fich. Wer das an fich erfährt, der weiß, in wiefern das ein neues Geschöpf ift und wie dahinter verschwindet Jude und Grieche, Römer und Barbar, Gebildeter und Ungebildeter, Freier und Sklave, Mann und Weib;5) er weiß aber auch, wie biefes Menschensohnes Menschentum sich mit dem allen verträgt. "Ihr seid teuer erfauft, werdet nicht ber Menschen Knechte." Wer teuer erkauft ift, weiß, daß ihm die geschichtlichegesellschaftlichen Grenzen feine Retten fein können, noch auch sein ober werden bitrfen. 6) Das eine Menschentum liegt über der Höhenlage jeder Bildung. Und eben darum weicht es auch vor feinem Bildungsmangel zurud. Unter Umftanden gehört doch mehr Glaubensmut dazu, die verkommenden Auftralneger unter das paulinische

<sup>1)</sup> Röm. 5, 12 f. 6, 10. — 2) S. 20. — 3) S. 8. 12 f. — 4) 1. Kor. 2, 1 f. — 5) Joh. 1, 18. 12. — Ephef. 2, 15 (Eph. 4, 24), vgl. Gal. 3, 28 und ferner 2 Kor. 5, 17 Gal. 6, 15, vgl. 5, 6. Kol. 3, 11. — 6) 1 Kor. 7, 18—23.

"jeben Menfchen" und unter Jefu "tommt her zu mir, alle Mühfeligen" zu befassen als die bildungsatten Chinesen. Aber der "eine neue Mensch," bas "neue Geschöpf, so jemand in Chrifto" — barin vernehmen wir bie Stimme bes leutseligen, menschenfreundlichen: laffet bie Rindlein gu mir fommen und wehret ihnen nicht; die Gesunden bedürfen des Argtes nicht sondern die Rranten. 1) Wie immer beschaffen die Gewissen seien, an Menfchengewiffen hat lauterer Dienft am Evangelium Unfpruch und auch Ansprache; wie der Prophet es im voraus geschaut hat, so strabit aus ben Herzen der Boten das Licht der Gottesherrlichkeit auf Chrifti Antlit fiegreich in alle Finsternis.2)

Diefen Glauben an das eine neue Menschentum, das der Menschenfohn auf Erden gebracht, und das er, der Herr, vom himmel bringt,3) trägt freilich allein ber damit verbundene Glaube, daß alle Menschen für ihn da sind, weil er für sie alle.4) Das hat er glaubhaft gemacht als der unermudliche, unerschöpfliche Seelforger; ale ber Bergenstundige, beffen Wort noch heute einem jeden Menschen fein eigen Berg kennen lehrt. Das wird uns glaubhaft, indem wir ihn als den Hirten und Bifchof unfrer Seele erfahren, jeder für fich; wie es Paulus geschloffen hat, weil er fich felbst biefen einzelnen bornehmften ber Gunder bon ihm geliebt wußte.5) Wer dem Menschensohne gegenüber zu dem blogen verlorenen Menschen und bann im Glauben an ihn zu bem neuen Menschen von der neuen einen Art geworden ift, ber weiß beides: kein Menfc, der nicht fein werben follte; fein Menich, der nicht fein werden konnte. Sein Weg zur Menschheit geht siegesgewiß burch bie Menschen. Man braucht auf nichts zu warten; man foll auf nichts andres warten, als auf bas "Wegfinden in Gottes Willen"6) — man darf und foll dem Befehle folgen au jeder Beit: "gehet bin."

So haben die ersten Boten in ihrem Dienstnamen ben Nachhall feiner Sendung vernommen und sie hat ihnen unaufhörlich in den Ohren gelegen, die "Sendung zur Aufrichtung von Glaubensgehorsam unter allen Heiden um seines Namens willen;" 7) das ift das große offenbare Gebeimnis, das am Gange der Kirche zu erschauen ift und in deffen Ausführung die vielmannigfache Weisheit Gottes fund wird.8)

Und wir find bafür nicht nur an die Schluffe aus unfrer eignen unfertigen und von Zweifeln benagten Erfahrung, auch nicht nur auf die

<sup>1)</sup> Ephef. 2, 15. 2 Kor. 5, 17. Matth. 19, 13 f. 9, 12. — 2) 2 Kor. 4, 2. 6 vgl. Jefaja 9, 1 f. - 3) 1 Kor. 15, 47. Phil. 3, 20. - 4) 2 Kor. 5, 15. - 5) 1 Tim. 1, 15, vgl. 1 Kor. 15, 8 f. Gal. 2, 20 f., vgl. Röm. 8, 35 f. -- 6) Röm. 1, 10, vgl. 2 Kor. 1, 15 f. — 7) Köm. 1, 1. 5, vgl. 1 Kor. 1, 17. — 8) Eph. 3, 1—12. 12 Miff.=3tfcr. 1893.

Betrachtung bes ersten Anfanges der Miffion gewiesen. Rundigere können und mögen das ausführen. Unter allen verschiedenen, zum Teil nach unferm Urteile febr berkehrten, Weisen, bem Befehle Jesu nachzukommen, hat fich doch eine Thatfache immer herausgestellt, nämlich die, daß das Bild des Menschensohnes nirgend und nie seine Wirkung verfehlt hat. Reine Individualität findet fich verlett, keine Volkstümlichkeit unvereinbar, feine Zeitbildung unüberwindlich für das Bild bes Menschensohnes; es fei benn, daß fie mit Entschluß der Sendung von oben her in die Welt hinein ihre Thur verschließen. Chriftliche Rultur und driftliche Welt= anschauungen, Kirchentum diesen oder jenen Namens und Methodismus grober oder feiner Art d. h. driftlich angestrichenes Menschentum in bunter Mannigfaltigfeit legen fich oft genug als Nebelbanke zwischen ben Menschenfohn und die Menschen. Aber mit den schlichten Strahlen des Wortes bricht diese Sonne immer wieder durch. Als Widerschein ruft sie den Glauben an seine Sendung vom Bater hervor; und dann wird auch feine Sendung vernommen und befolgt: gebet bin!

## Die Jesuiten in Paraguay.

Ein Bild aus der älteren römischen Missionsthätigkeit. Bon P. J. Afotenhauer.

> II. (Shluß.)

## Das Leben der gesammelten Christen in den Reduktionen.

Wenn morgens früh der Pater Pfarrer sein stilles Gebet vor dem Allerheiligsten begann, die Ave-Glocke erklungen und das Signal zum Aufstehen gegeben war, erschallte Trommelwirbel auf dem Kirchplatze und in den Gassen. Es wird lebendig in den Quartieren, die Kinder und das junge Bolk beiderlei Geschlechts unter 17 Jahren strömt herbei auf den Kirchplatz, um dem Unterrichte in der christlichen Lehre beiszuwohnen. Bor dem Hauptthore der Kirche stellt die versammelte Jugend sich auf, nach den Geschlechtern geschieden, unter der Aufsicht alter Männer oder alter Frauen. Angesichts derselben knien alle auf ihren Plätzen nieder und fangen an, die ganze christliche Lehre mit lauter Stimme herzusagen von der Bezeichnung mit dem Kreuze an, die sile Stücke, Fragen und Antworten, zu Ende gebracht haben. In einer halben Stunde ist das geschehen, "wenngleich einer vorsaget und die andern

wiederholen." In derfelben Zeit haben die Bäter ihr Gebet beendet, die Kirchthüren thun sich auf, man läutet zur Messe und die Erwachsenen kommen herbei. Das Benedicite und Laudate singend gehen die Knaben zuerst in das Gotteshaus und lassen in größter Ruhe und Ordnung sich dort nieder, ihnen zu beiden Seiten scharen sich die Männer. Alsdann solgen die Mädchen, lassen sich hinter den Knaben nieder, ihnen zur Seite hinter den Männern die Beiber. Die Messe beginnt, Musikaufführungen tragen erhebend zu dieser Morgenfeier bei. Sobald das Schluß-Amen verhallt, sagt die ganze Gemeinde mit lauter Stimme die Handlung der Kontritio her und schließt mit Gesang. Wie ein jedes gekommen ist, verläßt es das Gotteshaus in größter Stille; die Thore schließen sich bis auf eins.

Hat der Koch sich verspätet und die Frühmahlzeit nicht bereit, fängt die wartende Jugend draußen auf dem Hofe der Bäter noch einmal an, den Katechismus herzusagen, dis der erlösende Ruf erschallt: "Es kommen die von 16 Jahren." Unter dem Geleit eines Heiligenbildes geht es dann hinaus an die Arbeit. Müde vom Tagewerke kehren um den Abend die Hausen, begeben sich zum Gotteshause, woselbst vor der Thür genau wie am Morgen der Katechismusakt sich vollzieht, an den jest aber eine halbstündige Katechese sich auschließt, die im Gotteshause selbst stattsindet.

Wenn etwa die Hälfte der Zeit verstrichen ist, ruft die große Glocke die Erwachsenen zur Rosenkranzandacht, die eine Viertelstunde währt. Man eilt ins Gotteshaus, klein und groß betet den Rosenkranz im Chor her, und am Schlusse desselben sagt ein Pater die Litanei der Jungfrau, und wie morgens vollzieht sich der Schlusakt des Gottese dienstes. Nach der Ave-Maria Zeit, die gemeinsam verlebt wird, begiebt sich alles nach Hause, und die Stille der Nacht legt sich um das weite Dorf her. So geht ein Tag nach dem andern dahin in nie sehlender Regelmäßigkeit.

Es hielt schwer, den Tag des Herrn von dem Tage der Menschen mit seinem immerhin reichen, gottesdienstlichen Gewande abzuheben, denn was wäre schließlich übrig geblieben für Festtage und hohe Zeiten kirchslichen Lebens! Darum schreitet denn auch der Sonntag mehr oder weniger im Alltagskleide einher, nur daß die Arbeit ruhete und ein wenig mehr Seremonielles dem Mangel abzuhelsen eingegliedert ward.

So wurden "die heiligen Meffen und Hochämter mit dem majestätischeften Pompe gefeiert. Das Glockengeläute, die feierlichen Kirchengefänge, die Ornate, die Bilder und Bildfäulen der Apostel und Heiligen, die emporwirbelnden

Beihrauchwolken, alles vereinte fich, die Indianer mit Lust und Frömmigkeit zu erstüllen. Eine eruste und harmonische Musik vollendete die Bezauberung der Herzen".

Mit dem früheften ichon versammelte fich das Bolt, gesondert nach Razificaften und getrennt nach Gefchlechtern, unter ben Augen bes Fistals, der genau die Menge kontrollierte. Gin gemeinsamer Besang begrußt den fommenden Morgen, bann thun die Thore bes Gotteshaufes fich auf, hinein gehen die Beiber durch die Hauptthur, hinein die Manner durch die Seitenthur, ihnen nach geht ftill die Jugend. Jede Altereklaffe hat ihren Inspektor, der darüber zu wachen hat, daß ein jedes sich in den Schranken der größten Sittsamkeit bewege. Die Inspektoren der Kinder haben in ihren Banden lange Ruten, um fie durch einen fanften Schlag zu warnen, wenn fich diefelben auch nur im geringften Dage unrubig zeigen follten. Kniend betet die ganze Gemeinde nach ben Worten eines Borbeters den gangen Ratechismus. "Und weil diefes Bolf im Bunkte ber Rechnung und des Bahlens fo einfältig ift, fo gablen fie nach geendigtem Katechismus auf gleiche Weise und laut von 1-100 u. f. m., ferner die Wochentage, Monatonamen nach ihrer Ordnung." Nur an Festtagen fällt das Ratechismushersagen samt dem Zählanhängsel weg, "fonst geschieht es unausbleiblich am Sonntage." Nun erft tritt der Pater vor, erklärt den Memorierstoff für Junge und Alte mittels Fragen und einer Rede ober Predigt an Alle, wobei er mit einem mannshohen Kreuze in der Hand vom Hauptaltare den Gang durch= wandelt, den die Anaben und Madden freigelaffen haben. Befprengen mit Weihwaffer, firchliche Prozession, Sochamt, Musikaufführungen, Wechselgesang füllt ben übrigen Teil bes Gottesbienftes aus. Dann verläßt die Gemeinde den Tempel; ftellt es bei nun ftattfindendem Rirchenappell fich heraus, daß Berfonen gefehlt haben, fo wird für fie eine zweite Singmeffe anberaumt. Unter allerlei Spielen, auch religiösen Gepräges, bringt man ben Nachmittag zu, die Rosenkranzandacht ichlieft ben Tag des Herrn.

Mit gespannter Erwartung sahen die Christen den hohen Feiertagen, Weihnachten und Oftern mit ihren Festkreisen, entgegen, denn diese Feste brachten Außeralltägliches genug, um das ertötende Sinerlei des Kateschismusherleierns zu unterbrechen. —

Hören wir von Pater Sepp, was das Weihnachtsfest brachte: "Da die heilige Weihnachtszeit herannahete, machte ich ein schönes Kripplein, in mein annoch strohernes Kirchlein und Capellein, legte ein hölzernes Kindlein auf Stroh, zur Rechten stellte ich seine werthe Mutter, auf die Linke den heiligen Joseph, eine Wachsterze haltend, den Ochsen und Esel aber zum

Saupt des Kindes, welches die Indianer zum größten Troft ihrer Seelen anbeteten und verehrten auch dem Kindlein Hönig, Wachs, Weyhrauch, und was sie sonst hatten, opferten sie. Nachmittags legte ich das Kind in eine Wiegen, worliber sie abermals erstaunten, weil sie bisher ihre Kinder in Netze gelegt und geschwungen hatten. Die Andacht zu vermehren, ließ ich meine Musistanten munter aufblasen, und einen Hirtengesang anstimmen. Nach vollendetem Rosenkranz machte ich ein Maxionettenspiel, indem ich in dem Kripplein, gleich als auf einer Schaubühne, unterschiedliche Mohrenjungen und Indianerknäblein auftreten ließ, welche kleine Schellen an den Füßen hatten und lustige Sprünge und Tänze machten. Auf dieses machte ich einen Thierskampf mit Widdern, wilden Stieren und Tiegerthieren. Mit diesen und derzgleichen Schauspielen nahme ich die Augen und Herzen der Indianer dergestalt ein, daß sie nicht nur eine sonderbahre Andacht zu dem neugebohrenen Christskindlein gewannen, sondern auch reichlich Wachs opferten."

Was diese Feste weiter auszeichnete, mar

"eine Predigt im Choranzuge von der Kanzel nach dem Evangelio gehalten, welche, wenn sie auch eine Lobrede an die Heiligen ist, doch viele Regeln der Sitte und des Lebens enthält. Diese Predigten und Ermahnungen werden alsdann ihrem wesentlichen Inhalte nach für Männer und Weiber im Hose und auf dem Kirchplat wiederholt, entweder vor oder nach geschehener Untersuchung, wer sehle. Die Wiederholung verrichten gewöhnlich Oberbeamte in demselben Predigerton und wie und was der Issuit zu allen in der Kirche geredet hat, und vermahnen sie zur Ausübung".

Viel Abwechselung brachte die dann folgende Fastenzeit. Wöchentslich fanden Predigten statt, zwei oder drei, länger als die gewöhnlichen Sonntagsansprachen, auf ihren Inhalt und ihre Form lassen und Sepp und B. Betschon schließen, wenn sie schreiben, eben dann werde "eine bewegliche Geschichte oder Exempel erzählt, nach welchem sie sich unter währendem 50. Psalm geißeln". Um Palmsonntage holten alle ihren geweihten Zweig, unter Jauchzen und Frohlocken; am Aschermittwoch brachte das Bolk gar die saugenden Kinder mit sich, die geweihte Ascher unter Arwoche erschalte seierliche Trauermusik; alles Bolk wohnte der Musikaufführung bei, die Lichter wurden ausselösicht und die Männer geißelten sich während des Misseree.

"Dies können sie, da sie von den Beibern gänzlich abgesondert sind, mit allem Bohlanstande thun und dem Geräusch nach zu urtheilen geißeln sie sich nicht obenhin." "Auf einen Abend in der Karwoche stellten sie wohl einen Bett= und Bußgang an zu einem außer dem Dorf gelegenen Ort, welcher einigermaßen den Calvarienberg vorstellet. Einige aus ihnen beladen ihre Schultern mit einem schweren Creuthlock, andere umgeben ihre Häupter mit aus spizigen Dörnern geflochtenen Kränten, viele schlagen sich gant unbarmherzig mit Ruthen und Geiseln; den ganzen Zug beschließet eine lange Reihe Kinder, welche Baar und Paar gant züchtig hereingehen und die Marterzeichen des leidenden Erlösers tragen." "Auf dem Calvari-Berg werfen

sich alle vor dem Creutz zur Erde, beten den sterbenden Heiland dehmüthigst an, erwecken die erhabensten Act der vollkommenen Reue, des Glaubens, Hoffnung und Lieb, erneuern endlich ihr heiliges Borhaben, in der Erkenntniß ihres Christenthums und in dem Dienst Gottes beständig, treu und eifrig zu verharren."

Am Sonnabend der Marterwoche tragen alle neues Fener in ihre Häuser; aus der Kirchthür ward dasselbe gebracht, ein mächtiger Holzstoß mit ihm vor dem Gotteshause entzündet, und jeder nahm einen Brand mit nach Hause. — Der Ausban des Grabes, die Grablegung Christi und die Wiedereröffnung des Grabes, sowie Herumtragen des Bildes des Auserstandenen in Prozession, "Mit Musik und Danzen vergesellschaftet," früh vor der Messe, schloß mit dem Ofterfeste die Fastenzeit ab.

Auf diesem Wege sinnlicher Darstellung der Heilsthatsachen gingen die Bäter weiter und gelangten schließlich bei Bassionsspielen an, die bei den schwermütigen Guarani einerseits an blutigem Realismus nichts zu wünschen überließen, bei den Chiquitos andrerseits, zwar mit Grauen und Schrecken vermischt, mittelalterlichen Burlesken nicht im mindesten nachstanden.

Hier leitete ein fröhlicher Karneval mit allerlei Spielen die österliche Zeit ein; dann trat die Passson in ihr Recht. Furchtbare Geißelungen wechselten ab mit Bußpredigten, in denen der leibhaftig erscheinende Gottseibeiuns das Beste thuen mußte. Büßer traten auf, die sich bis auf die Knochen geißelten, oder in toller Beise verkleidete Kerle, Judas an der Spitze, führten unter entsetzlichem Getöse, brüllend und tanzend, das Leiden des Heilandes in der Kirche auf. Dagegen zeichnete die Prozessson am Karspreitage sich durch Totenstille aus, die nur durch den monotonen Laut einer Trauerpfeise, einige gedämpste Trommelschläge und das hörbare Nachschleisen des Spießes von Zeit zu Zeit unterbrochen ward.

Mit Septuagesimä schon begann die Zeit, im Sakrament der Beichte und des Abendmahls der "Kirche Genüge zu leisten".

Nach Razikschaften hatte ein Jeder vor dem Fiskal zur Brüfung in der christlichen Lehre sich zu stellen. Ward er für gut befunden, empfing er ein mit einem S. bezeichnetes Täslein, das er dem Beichte hörenden Bater abzuliefern hatte. Nach der Beichte und Absolution empfing er ein zweites Täslein mit einem C., das er vor dem Abendmahle einem Meßknaben auszuhändigen hatte. Keiner der Kommunikanten verließ das Gotteshaus, ohne im Chorus mit seinen Genossen eine lange Dankrede dem Pater herzusagen. Erststommunikanten trugen Blumenkränze auf ihren Häuptern und laubumwundene Wachskerzen in ihren Händen.

Außer dieser österlichen Beichtzeit konnten zu jeder Zeit die Sakramente begehrt werden. Nicht wenige Gläubige beichteten und kommunizierten alle Monat, andere noch öfter, selbst alle acht Tage; es waren das "die begnadigten Seelen", die nach der evangelischen Vollkommenheit trachteten.

Besonders hoch gingen die Wogen des gottesdienstlichen Tebens an dem "zarten Frohenleichnahmsfeste", an den Tagen der Schutz-Heiligen, der Jungfrau Maria.

Das reiche Leben tropischer Natur ward dazu in den Dienst gestellt, was "kreucht und fleugt", herangezogen, was grünt und blüht, herbeigeschleppt, mit einem Worte "was lebt und webt, ist gegenwärtig, gleichsam Abgesandte der Kreaturen ringsum, daß sie Lehnspslicht thäten dem Menschensohne in seinem hohen Sakrament". Zu beiden Seiten des Prozessionsweges, unter den Laubbogen und an den Flaggenmasten sind Säcke Getreides, Kessel mit Speisen, frische Jagdbeute aufgestellt und angebracht, um gesegnet zu werden von dem hochwürdigen Gut. "Aber wie bezaubernd dies Schauspiel auch sein mag, die Frömmigkeit, Sittsamkeit und Hochachtung der Festteilnehmer bilden ohne Zweisel den Hauptglanz, — eine Wolke von Heiligkeit scheint ausgegossen über aller Angesichter. Und der Triumph des Weltheilandes ist nirgends vollendeter als in diesem Lande der Wildniß, wo man vor 100 Jahren seinen Namen nicht kannte."

So verstrich das religiöse Leben der Christen in den Reduktionen; der ganze Apparat römischen Christentums war in Bewegung gesetzt, um in äußerlichen Gebärden den Ortschaften und ihren Bewohnern den Stempel des Gottesreiches zu geben. Wir brauchen kaum hinzuzusügen, daß Kreuzschlagen und Kniebeugen, Medaillen und Rosenkränze dieser Signatur noch ausgeprägteren Charakter verliehen. So rühmte denn

auch ein Jesuit jener Tage:

"Es scheint nicht, sondern es ist in diesem guten Volke die Frömmigkeit und Ehrerbietung für alle heiligen Sachen, Feierlickeiten und Ceremonien der Kirche angeboren. Vor den Bildern der Heiligen, besonders Christi und seiner allerheiligken Mutter tragen sie eine ganz besondere Achtung. Das Kreuz halten sie in solcher Hochachtung, daß sie nie Holz verbrennen werden, wovon ein Kreuz gemacht gewesen, so viel Kreuze sie auch in ihren Flecken, Housern und Feldern haben: ja wenn ein oder ander Stück vom Kreuz aus bloßem Alter abfällt, so legen sie die Stücke an den Fuß desselben, dis es die Zeit verzehret, und dies thun sie ebenmäßig, wenn sie statt des alten ein neues Kreuz aufrichten. Die Sachen, welche unmittelbar zum Altar gehören, tragen weder der Küster noch die Meßknaben mit bloßer Hand, sondern mit einem Tuche, als wenn es lauter geheiligte Kelche wären, und von dieser tiesen Ehrerbietung sind nicht einmal die Wachsterzen ausgenommen. Das Wortes hören sie mit der größten Ausmerksamkeit."

Rirchlichen Charakter trugen auch die öffentlichen Berguügungen nach bem "Exempel des königlichen Propheten".

"Selbst raufchendes Bergnugen war von dem Bebete begleitet, und fo

fehr meine Pfarrkinder dabei auf die Luftbarkeit gedacht haben mögen, fo genoffen fie diefe doch erft, nachdem fie ihr Bewiffen burch das Sakrament der Buffe gereinigt hatten." Das Geft des Schutpatrons oder der Batronin, Ringelrennen, Bferde-, Maultier- und Efelreiten, Bettspiele und "Bantomimas", Centenar= und sonstige Feiern, Seeschlachten, Gefang= und Tanz= aufführungen fanden nur unter kirchlicher Weihe statt. Kirchendiener waren die dabei verwendeten Tänger, die in fostbaren Gewändern, in grotestem Somud, die beliebten Schauftude aufführten. Rirchendiener waren auch die Musikanten, deren Tonaufführungen die Festfreude mefentlich erhöhten. "Statt= liche Komponiften" unter den Batern hatten es verftanden, die Rational= melodien ihrer Chriften zu verwerten, dazu die vaterländifchen Inftrumente einzuburgern. "Und diefes ungeheure, aus alter und neuer Welt zusammen= getragene Orchefter war auf das Trefflichfte eingeübt, und die ungähligen Tone desfelben fügten fich fo vollkommen, als nur irgend eine Dufit fein fann, in einander. Bald ging dasselbe, in der großartigen Entwicklung feiner Harmonien, in ein herzerweichendes Adagio über, bald wieder führte es eine Scene gleich der Wolfschluchtscene vor, in der den Buhörern die haare gu Berge ftanden!"

Beden Morgen nach der Meffe fanden die Oberbeamten beim Bater Reftor fich ein, um von ihm bie Arbeitsanweifungen für ben Tag entgegen zu nehmen; der Schall einer Trommel rief dann die Gesamtgemeinde zur Arbeit. Selbstverftändlich waren die Handwerker und Künstler von dieser täglichen Unweisung ausgeschloffen, ba in den Werkstätten ihre bestimmte Arbeit ihrer martete. Für bas Gros ber männlichen Bevölkerung gab es ftets genug und übergenug zu thun. Der weite Ackerbefitz der Reduktion, Die Plantagen und Rulturen mit ihren meiftens höchfte Benibilität erfordernden Arbeiten, bie Garten und Theewälder heischten stets pflegende und fäubernde, bestellende und aberntende hand; die haufer der Gemeinheit bedurften der Reparatur, die Straffen der Aufbesserung, Borräte von Baus und Brennholz mußten oft von weither herbeigeschafft werden. Unter gemeinsamem Gefange und ben Tonen der begleitenden Inftrumente, "denen fich bas Geschmetter und Gezwitscher der Bogel zumischte," rudte man kolonnenweise zur Arbeit, und beibes "war geeignet, bas Gemut zu Gott zu erheben und ben Fleiß durch religiose Gefühle anzuspornen". Wie die Männer empfingen auch die Beiber ihr tägliches Benfum; nach der Meffe ward ihnen ein Quantum Bolle zugewogen, das fie abends nach Gewicht gesponnen wieder abzuliefern hatten an den Magazinverwalter. - Arbeitsreichfte Zeit waren die Tage der Aussaat und Ernte, Die dreimal im Jahre wiederkehrten. Jegliche andere Arbeit ruhte dann. Zuerst ward gemeinsam die "Gemeinheit" bestellt, denn da lagen die Wurzeln der Rraft bes Gemeinwesens. Dann ichritt man zur Beftellung bes "Privatacters"

ber Christen; nachdem ber Tag von dem Rektor bestimmt mar, murden jebem Einwohner zwei Ochsen zum Pflügen angewiesen, und mangels berfelben geschah die Ausleihung an Ragificaften ber Reihe nach. Dem Razifen lag es nunmehr ob, "für richtige Arbeit feiner Stammesgenoffen Sorge zu tragen. Indes der Jesuit und der Burgermeister bemachen felbft die Ausführung der Arbeit und beleben mit ein oder zwei Dutend die Trägheit der Chriften," wo es immer nötig war. Nach Zurichtung der Ländereien ward an einem bestimmten Tage allen ein bestimmtes Maß Aussaat im Jesuitenhause gegeben. — Damit nun der Chrift die spriegende Saat gehörig abpaffe, bleibt er in seiner Erntehutte drauken auf dem Felde. — Fruh morgens, in Prozession und mit Gefang, jog die mannliche und weibliche Jugend auf das Feld der Gemeinheit. 3hr besonders war die Baumwollernte anvertraut, unter Musik und Gesang lafen fie die Samenkapfeln von den Stauden, von ihren Aufsehern geführt. Läftige Bogelicharen bon den Feldern zu treiben, Kräuter, Burgeln und Früchte in den Wäldern ju suchen, die Rulturen bom Unfraute zu fäubern, die Strafen und Wege zu reinigen, das war ihr Tagewerk. Die riefigen Ernten nahmen die großen Getreide= und Roh= produktenmagazine auf. -

Während auf diese Weise die Hauptmasse der Bevölkerung dem rationellen Ackerbau zugethan ward, warteten erlesene Männer, echte Gauchos, des großen Viehbestandes, gewandte Rinderhirten wetteiserten mit sorgfältig gelehrten Schafzüchtern, und die Bedienungsmannschaften der Pferdes und Eselstutereien suchten es beiden zuvor zu thun in Heranziehung vielgepriesenen Materiales. Gärtner und Federviehverständige hüteten die kostbaren Schätze, die die Gärten und Zuchthöse bargen. Andere suhren stromauf und stromab im Interesse des Handels, oder gingen als Packs und Saumtiersührer weite Wege; wieder andere suchten die weitentsernten Theewälder auf und brachten zur Sigenernte der Reduktionen auf schwerbeladenen Barken und hochbepackten Saumtieren, in lederne Säcke gestampst, die Fülle der Theegründe herbei. Sinen Jeden wußten die Bäter dahinzustellen, wohin seine Kraft und sein Gesschicht paßten, und Jedermann ging die Wege und that die Arbeit, die ihm geheißen war.

Peinlicher noch und minutiöser verwerteten die Väter auf dem Gebiete des Kunstgewerbes und der Industrie das Grundprincip der Arbeitsteilung, das auch im Wirtschaftsgetriebe zu Geltung gekommen war, und von bewunderungswürdigem Erfolge ward dieses System gefrönt, denn der Jesuitenstaat in der Wildnis ward zum einzigen Inbustrielande Südamerikas.

Besondern Zünften mit Zunftmeistern an der Spitze waren die einzelnen Branchen übertragen. Wie reiche Thätigkeit entwickelte sich in den Werkstätten und Ateliers! Nur vollkommene, sehlerfreie Ware ging aus diesen Stätten des Kunstsleißes hervor. Lederfabrikanten und Sattler sorgen für den weitgehenden Bedarf der reiklustigen Bevölkerung jener Distrikte; Schuhmacher, Möbeltischler, Weber und Schmiede arbeiten für den Export. Kostbare Teppiche und bunte Decken aus Schaswolle sinden reißenden Absatz, zu 25, 12 und 6 Thalern das Stück. Baumwollene Zeuge werden in Menge begehrt, Tausende von Ellen liefert jährlich jede Reduktion, außer dem Selbstverbrauche, auf den Weltmarkt. Immer begehrt sind die Erzeugnisse der Rosenkranzdreher in dem bigotten Peru, und gern gesehn die Votivkerzen aus kostbarem, indischem Wachse. Dreißig bis vierzig Maulkiere und fünfzig Pferde standen stets bereit in jedem Dorse, den Handelsverkehr zu vermitteln.

Allein über dem Großbetriebe vergeffen die Bater feineswegs die Bedürfnisse ihrer Chriften, sowie ihre eigenen; nein, was die Reduktion bedurfte, in den Werkstätten ward es hergestellt von fundiger Sand. Der Schmuck ber Gotteshäuser in Silber und Gold, in Wandmalereien und Stulptur, die Gewandung der Tänzer und Chorknaben, die Inftrumente der Mufikanten, die mächtigen Orgeln, - die Bequemlichkeiten im Saufe der Bater von der Banduhr mit Biertelftundenichlag bis jum Teppich am Boden, von den geschnitten Möbeln bis zu den Ornamenten in Stein und Solz, - die feinsten Berate fur die funftgewandte Sand des Mechanifers bis zu den gewaltigen Glocen in den hohen Steinturmen, - in ben Berkftätten am Sause ber Bater mard bas alles bereitet. Nur in wenigen Reduktionen befanden fich Glockengiefereien, nur in einer eine Druckerei, die mit felbstgegoffenen Lettern arbeitete. Überall aber ward die feine Kunft der Kalligraphie geübt, um den Druck zu erseten. In einigen Reduktionen wurden Ranonen gegoffen, überall aber Munition und Waffen zum Nahefampfe bereitet.

Rastlos arbeitete die Maschine täglich, stündlich. Diese rationelle Ausbeutung des Menschenmaterials aber, sowie die Benutung und stete Befruchtung der natürlichen Kräfte des vorgefundenen Grundes und Bodens mußten riesige Erträge abwersen. Ja, bei den Spaniern ging die Sage von nie geschauten Reichtümern um, schwoll an von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und forderte immer dringender die Abwehr des dadurch bedrängten Ordens heraus.

Es liegen uns einige höchft intereffante Berechnungen, Bilanzen und Reduktions-Haushaltungspläne vor, auf die wir noch kurz einzugehen haben. Nach Abzug aller Unkoften berechnet z. B. P. Nugdorfer ben Reingewinn ber Miffionskaffe ber Reduktion N. N. auf 7785 Befos und giebt ausgesprochenermaßen mit diesem Etat eine mittlere Proportion und damit uns ein Recht, von hier aus auf die Gesamtheit gu ichließen. Nehmen wir die runde Summe, 7000 Befos, multiplizieren Diefelbe mit 33, fo ergiebt das einen Reingewinn von 231 000 Befos, wozu das Barbermögen ber Chiquitos-Gemeinden mit 250 000 Mark gerechnet werden muß: also etwa ein Reingewinn von einer halben Million. Bährend P. Rodero neben anderen Entstellungen es fertig bringt, das Einkommen der Reduktionen in der Ausgabe aufgeben zu laffen, ein Berfahren, das P. Nugdorfer allein icon richtet, fest das Dekretum Philippi den Reingewinn von 30 Reduktionen fest auf 100 000 Thaler, ein Gewinn, der aber durchaus jur Erhaltung der Reduktionen nötig fei. - Auf diesem Bege tommen wir nicht jum Biele, benn immer haben die Bater fich bemuht, den allerdings oft ungeheuerlichen Behauptungen der Feinde gegenüber mit ebenso unglaublichen Ungeheuerlichkeiten aufzuwarten, oder aber in beliebter Manier zwar nichts Falfches, wohl aber nur Halbmahres zu fagen.

Wir bringen die Berechnung baren Gelbes nach P. Rugdorfer junadift lieber gar nicht in Unfat. Gin Gemeinwefen aber mit gahllofen Berden, vorzüglich angebauten Ländereien, großartiger Gelbstmanufaktur und unerschöpflicher, ftete forgfam gepflegter Arbeitefraft feiner Bewohner befitt eine Goldgrube bon unendlichem Werte; und eine Miffionsgesellschaft, Die das alles ihr eigen nennt, in biefem Falle der Jesuitenorden, frei darüber verfügt, ift ungeheuer reich! Mit leeren Sanden find auch bie Miffionsprofuratoren nicht nach Rom gefahren, nicht nach Madrid! "Im Jahre 1725 hat der Profurator Rau 400 000 Stud vom Achten von Bueno8-Agres mitgenommen, zwei andere Brofuratoren 170 000 Stud vom Achten." Gewiß toftete der tägliche Unterhalt von Taufenden "frafgieriger" Indianer ein Enormes, tropdem behielten die Bater ungeheure Summen. Riefige Ertrage brachte ber Biebbeftand und ber Erlös ber nach Buenos-Apres verfrachteten Häute. Dapenu befaß 500 000 Doffen; Die Miffionsproving im Dreiftromlande guchtete allein 80 000 Maultiere jum Berfand nach Beru, von denen bas Stud unabgerichtet im Broduktionsgebiete 3 spanifche Thaler kostete, in Beru 10-14.

P. Dobrighoffer tannte Stutereien mit 4000 Maultieren und weit mehr Stuten; mittelmäßige Meiereien brachten jahrlich immerhin 200

und mehr Maultiere hervor, und P. Sepp giebt ben Mindestbeftand einer Reduktion auf 4-5000 Pferde und 30 000 Scafe an. Als P. Pauke St. Kavier bei den Mokobiern verließ, übergab er den svanischen Beamten 24 000 Stück Hornvieh, 1200 Maultierstuten zur Zucht, 400 junge Maultiere, 1560 Pferde, 1700 Schafe, 500 Bugochsen, - und wie kurze Zeit nur hatte diese Reduktion bestanden! Rannal endlich berechnet 1768 für alle Miffionen folgenden Biehbeftand: 769 335 Stud Rindvieh, 94 983 Pferde oder Maultiere, 221 537 Hammel. — Eine ganz bedeutende Einnahmequelle war ferner der Baraquan-Thee. Moufin berechnet die jährliche Ernte auf 40 000 Arrobas; davon wurden 12 000 à 5 Realen jährlich ausgeführt, ein nicht zu verachtendes Geschäft. Roch höhere Ausfuhr- und Berkaufswerte diefer Bare ftellt der fehr mohl unterrichtete Beneral Angles zusammen; ausgeführt feien bon beiden Theeforten gegen 120 000 Arrobas, à 9-14 und mehr Realen. Wir übergeben die höchft intereffanten Wahrscheinlichkeitsberechnungen des Erjesuiten Ibanez, ber seine Aufstellungen durch gelegentliche Außerungen leitender Bäter bewahrheitet. Ihre Reichtümer zu vermehren, thaten Sandels= monopole und Steuerfreiheit, die ihnen die Krone zugebilligt hatte, ein Ubriges. Borteilhafte Geldgeschäfte mit höheren fpanifchen Beamten mehrten die Kapitalien und das "Incrementum Societatis Jesu".

"Eine Pflanzstätte unlösbar vermählter Tugend und Wohlfahrt zu konstruieren" war die Absicht der Bäter gewesen; ein wohl berechnetes, strenglinig abgemessens Kunstwerk, in allen Teilen vollkommen, leicht übersehbar, abgerundet nach innen und außen sind die Reduktionen.

Ein einziges Bolk von Brüdern, nach Stämmen und Geschlechtern getrennt und doch geeint, bewohnt diese Stätten; uralte Familien- und Stammestradition waltet über der Gemeinde und hält die Zweige und Zweiglein sest um den uralten Stamm. Physisch und psychisch gleichartig gestaltet scheint und ist thatsächlich einer Individualität kein Raum gegeben; was etwa davon vorhanden, siel unter der alles erdrückenden Unisormität des Zusammenwohnens und Regimentes, — disparater und verzweiselter Elemente wußte man sich, wie wir sehen werden, geschickt zu entledigen. Ein einig Volk von Brüdern in dem einen großen Hause unter einem einigen Hirten! Denn mit unumschränkter Machtvollsommenheit steht der Pater Rektor an der Spize, und in klarer Gliederung läuft seine Macht aus in der allgebietenden Stellung des großen Monarchen dieses seines Ordens, des Generals in Rom. Dieser ist der eigentliche Herr des Ganzen, Provinziale, Superioren, Profuratoren und Rektoren seine aussührenden Gewalten, jede mit mehr

oder minderer Machtbefugnis, über größere und fleinere Rreise gebietend. Ihr volles Intereffe läuft nur auf eins hinaus, ihre Erziehung und Shulung beabsichtigt nur eins, ihre Auswahl auf diesen Posten wiederum nichts anderes als dieses, ben Staat in sich felbst zu konzentrieren: l'état ce sont nous! Und wunderbar, in welchem Umfange biefes gelang! Eine geringe geiftige Ariftofratie von etwa 100 Männern lenkte eine tausendfach so große Zahl Unmundiger und "Kinder". Wohl ftand ein Stab von Beamten diefen Boltsführern gur Seite, und taglich eingehende Rapporte vermittelten den Willen der Staatslenker, der groken wie der kleinen, der harrenden Bolksgemeinde, — bis ins kleinste ift ihre Aufgabe bestimmt, jeder kennt nur eine ihm obliegende Pflicht; allein die Macht aller dieser Mittelspersonen war gleich Rull. Ein persönliches Eingreifen war ihnen in keiner Beise gestattet, eine Initiative einfach unterfagt. In das dem Namen nach demokratisch gestaltete Geweinwesen paßte ein selbständiges Beamtentum ebensowenig wie eine Vorherrichaft der alten Abelsfamilien, der Ragifen der Stämme.

Genau geregelt, bis ins kleinfte vorgezeichnet ift von diesen Bewalthabern der Bolksgemeinde ihr tägliches Leben. Eigenes Ermeffen ift ausgeschloffen, es gilt nur ein Bille als bestimmend. Bom Morgen bis an den Abend verläuft das Leben in bestimmten Grenzen, religiöse Pflichten wechseln ab mit wirtschaftlichen Obliegenheiten. Religioses und politisches, oder beffer, sociales Leben ift völlig verschmolzen. Religion und Arbeit das Band und Mittel der Beherrschung! Religiöses und weltliches Dasein sind völlig vereinigt. Als religiose Bekehrer aufgetreten, mußten die nachherigen Staatslenker die Idee beibehalten, die fie uranfänglich geleitet hatte, der fie zum Teil ihre Erfolge verdankten. Diefe Stee gab ihnen die Macht, ihrer Autorität die geheimnisvolle Beibe, mit ihr verwirklichten fie das Bild des Gottesftaates auf Erden, der wie ein schöner Traum ihnen vorschwebte. Wiederum war die Arbeit und die darauf sich erbauende Civilisation nur das Mittel zum Zweck der Seelengewinnung! Der Mann, der dem Indier das Daheim verschönte, ihm reichlich Rahrung und Rleidung gab, der feine Seele rettete, ftand fo erhaben, fo hoch, bag biefes allein uns die Stellung erflart, bie einer unter Tausenden zu bewahren und zu gewinnen imftande war, den Behorsam, ben die Chriften allewege bewiesen! Prieftertum bieg bie Machtfülle der Bäter und dieses Staates, Briefterverehrung der Behorsam der Chriften, der Bürger! Bon diesem Gehorsam blieb nichts ausgeschloffen, die intimfte Lebensäußerung fo wenig, wie Spiel, Tang und Beluftigung, die Berlobung unterlag ihm wie der Cheichluß, der Berkehr oder Nichtverkehr, wie die Luft am einfachen Schmucke. Wie ein eisernes Band hielt dieses Staatsgrundgesetz alles zusammen.

Allein weder die Arbeit, noch der religiöse Affekt wären imstande gewesen, dieses Gemeinwesen so zu gestalten und zu erhalten, wenn dasselbe nicht auf kommunistische Grundlage erbaut gewesen wäre.

Alles Privat-Eigentum war aufgehoben, alles war "Tupambac" der Gemeinheit gehörig, "Sache Gottes." Der Gemeinheit gehörte die Arbeitskraft und die industrielle Fertigkeit, der Gemeinheit jeglicher Besitz, beweglich und unbeweglich, die Gemeinschaft übergab es dem Einzelnen nur zur Nutzuießung. Gewaltige Magazine nahmen die Vorräte auf, und der Staat teilte an die arbeitende Bolksgemeinde Nahrung und Kleidung aus. Peinlich genau wachten die Väter, daß nichts ihrer Konstrolle entging, nicht das Huhn im Topfe war sicher vor ihrer Nachstrage, noch das Ei im Neste der Henne, denn es war eben Allen alles gemein. Von "Privat-Acker" zu reden haben die Väter thatsächlich kein Recht, das sogenannte Privat-Eigentum der Christen war ein Schein, da es nur in dem jedesmaligen Affekte des Besitzers begründet war.

Ein alles umschließender Staatshandel war die notwendige Folge dieser kommunistischen Wirtschaftsverfassung; die beschriebene Verwendung ihrer Überschüffe war nur die Konsequenz der Souveränitäts-Rechte, die den Jesuiten in diesem Lande thatsächlich, wenn auch nicht ausdrücklich zugestanden waren. Da der gesamte Innenhandel nur in Tausch bestand, bedurfte man eines Tauschmittels, des Geldes, nicht. So gab es in den Reduktionen kein Geld, und diese völlige Undekanntschaft mit dem Gelde erschien den Jesuiten als der eigentliche Triumph ihrer Staats-weisheit.

"Laffet uns lieber, schrieb Dobrizhoffer, darauf denken, wie wir das auch in Europa zustande bringen, was sie ohne Zwang und ohne Geld bei den Guarani bewerkstelliget, nämlich daß einer für alle und alle für einen arbeiten, daß niemand etwas zu kaufen und zu verkaufen habe, daß der Gebrauch des Geldes aufhöre, und daß es eine Wahrheit werde, daß den Göttern alles um die Arbeit feil sei. Sie sind immer beschäftigt, ohne aber unter der Last der Arbeit zu unterliegen. Bon den Üppigkeiten des Lebens wissen siehen sich auch keinen Überfluß und sind demnach weit glücklicher als unsere Reichen, weil sie sich mit wenigem begnügen. Denn glücklich ist nicht der, der viel besitzt, sondern der, der wenig braucht."

Rommunismus nannten wir diese Wirtschaft; allein dieselbe verdient nicht einmal diesen Namen. Der Indianer war enterbt sans phrase, Staats-Eigentümer waren die Jesuiten, und der so oft uns begegnendes Ausdruck "Gemeinheit" ist lediglich ein klassischer Ausdruck für "Incrementum Societatis Jesu", Gesellschaftsbereicherung auf Unkosten ber Christen. Das ganze Missionsgebiet glich einem großen Armenhause, in dem die Insassen, die Armenhäusser, um ihr Tägliches sich müheten und mit ihrem exproprisertem Vermögen den Jesuiten die Taschen füllten.

In der den Vätern zustehenden Strafrechtspflege trat ihre statsliche Machtvollkommenheit am klarsten zu Tage. Neben den kirchlichen Zuchtmitteln bestand ein minutiöser Strafkodex. Die Untersuchungss wie Strafgewalt, dieses eigentliche Merkzeichen der Souveränität, besaß der Pater Rektor, für die peinliche Gerichtsbarkeit war die Entscheidung dem Provinzial vordehalten. Der Vollzug aller Strafen lag in den Händen der Reduktionsbeamten "unter Benstand des Baters". — Noch ein Moment gehört zur völligen Konstruktion dieses Staatsleibes, das Militärwesen. Es begegnet und in der Geschichte der Mission manche peinlich genaue Erörterung über Bersertigung und Gebrauch von Waffen, wir treffen auf Kriegsbesehle, in denen nichts vergessen und alles so sorgsfältig erwogen und so praktisch bestimmt ist, daß dieselben einem Erlasse aus dem großen Generalstade zu Berlin alle Ehre machen würden. Und mit Recht kann der streitbare Sohn der Tiroler Berge schreiben:

"Bir können aus unseren Bölkerschaften in kurzer Zeit eine Armee von 30 000 Indianern zu Pferde stellen, welche die Musquete zu führen, den Säbel zu schwingen, offensive und defensive zu streiten wissen, so wohl als jeder Europäer, worin sie von unseren Batribus abgerichtet werden, ohne ihrer Pfeile und Bögen, Schlingeln und Drischeln zu gedenken, in denen sie annoch von ihrer Heidenschaft her Meister sind."

Trefflich in der That war alles gelungen, gerüftet nach außen hin ftand der Missionsstaat da. Ein Stück war zu dem andern erwachsen, von innen nach außen geboren hat er ein festes Gefüge, an dem jahrszehntelang die Wogen des Ansturmes abprallten, dis endlich seine Stundeschlug.

## Literatur=Bericht.

1. Collnow: "Ein Kreuzzug an der Oftsee. Histor. Erzählung aus dem XIII. Jahrhundert." Stettin 1893, Burmeister. 2 Bde. 6 M.; geb. 7 M. — Ein historischer Roman aus der Pommerschen Missionsgeschichte, der sowohl über das nordische Heidentum und seinen Fall wie über die Art und Weise der Einführung des Christentums recht anschauliche Bilder bietet. Für die evangelische Mission ist freisich nichts daraus zu lernen, es sei denn, wie sie es nicht machen darf, aber für die mittelasterliche Mission ist der Roman nicht ohne historischen Wert. Der Stoff, den er behandelt, ist sehr reichhaltig und voll spannender Situationen, natürlich auch mit Liebesgeschichten

durchflochten, nur kann man nicht fagen, daß er völlig beherricht und zu einem eigentlichen Runstwerke durchgegebeitet worden ift. Die Sprache ift ein eigentumliches Ronglomerat von moderner Diftion und altertumelnden Wortbildungen. Der Verfasser liebt besonders Komposita wie: allwo, alsfort, annoch, allum, alleinzig, abereins, alljeto, allfogleich oder Formen wie heimiglich, endiglich, notsam u. dgl., was im Zusammenhange oft den Gindruck antiquari= icher Runftelei macht. Unter der Fulle von Berfonen, welche vorgeführt wer= den, ist manche charakteristische Gestalt, obgleich es nicht an psychologischen Berzeichnungen fehlt, unter welche wir z. B. die plopliche Bekehrung Domiglaffs rechnen. Dtto von Bamberg ift als ein driftlicher Beld gezeichnet, in welchem Tapferkeit mit Sanftmut, Majeftat mit Demut fich eint, eine der anmutend= ften Figuren des farbenreichen Bildes, mahrend mancher feiner Begleiter doch wohl ein wenig karikiert ift. Trot der angedeuteten Mängel konnen wir die Lekture als eine fesselnde empfehlen und den Berfasser ermutigen, bald einen andern Stoff aus der alten vaterländischen Beidichte in ahnlicher Beife gu behandeln: ichreibend bildet fich der Meifter.

2. Jahrbuch der Sächsischen Missionskonferenz für das Jahr 1893. Leipzig, Wallmann. 1,20 M. Ein alter Bekannter, der wieder viel Schönes mitbringt: außer zwei Artikeln über Oftafrika und fünf Bildern, die uns teils nach Indien, teils nach Bestafrika, teils zu den Galizischen Juden führen, einen gediegenen Auffat über Bonisatius, einen warmen Aufruf an die Lehrer von einem Lehrer zur Beckung des Missionssinns in der Schule, einen netten Kassenbericht auf einem Missionsseste und einen guten Missions-Literaturbericht. Wir beglückwünschen unser Kollegin im Königreich Sachsen zu diesem inhaltsvollen Jahrbuch, das gewiß auch jenseit der Grenzen

feiner engeren Beimat viele Lefer finden wird.

3. Baierlein: "Bademekum. Daheim und auf Reisen." 2. vermehrte Auflage. Dresden, Raumann. 1893. Wir zeigen dieses besonders für Reisen zusammengestellte, aus Morgen- und Abendsegen, sonstigen Gebeten, Sprüchen und Liedern, einigen Lehrbetrachtungen und dem Neuen Testamente bestehende Erbauungshandbuch gern an, obgleich es eigentlich nicht in unsern Literaturkreis gehört, um seines ehrwürdigen Verfasser, des unsern Lesern wohlbekannten alten Missionars Baierlein willen, empfehlen es aber um seines gediegenen Inhalts willen.

4. Endlich noch vier Specialkarten über die Arbeitsgebiete der Baseler Mission, sämtlich brauchbare Hilsmittel für die Freunde derselben.

a) Karte der zur Provinz Kanton gehörigen Kreise Tunkin, Sinon und Kwuisen einschließlich der britischen Kolonie Hongkong (1 : 270 000).

Ostindisches Missionsgebiet der Evang. Missionsgesellschaft zu Basel. Alicher Teil der Goldküste und Camerun-Gebiet (b-d nur je 10 Bf.). Bc.

## Die S. P. G. in Barma.1)

Von O. Flex.

IV.

Mit der Ankunft Titcomb's in Barma tritt die Missionsarbeit der englischen Kirche daselbst in ein neues Stadium. Er selbst hat Aufzeichenungen über seine Thätigkeit, seine Pläne und die Grundsätze, welche ihn und die ihm untergebene Geistlichkeit bei Aussührung derselben leiten sollten, hinterlassen. Dieselben bilden nebst der schon früher erwähnten Biographie und eingehenden Berichten der S. P. G. das Hauptmaterial für die nachfolgenden Angaben.

Die Diözese umfaßt ganz British Barma, die Andaman- und Nitobar-Inseln. Der Flächeninhalt berselben beträgt rund 100000 englische Quadratmeilen, die Bevölkerung ungefähr 3012000 Seelen, unter denen die englisch-bischöfliche Kirche, vertreten durch die S. P. G., die Amerikanischen Baptisten und die Römisch-Katholischen missionieren.

Nachdem Titcomb feierlich installiert worden, berief er sofort eine Konferenz der Geistlichen, um sich von ihnen über die Lage der Dinge informieren zu lassen und mit ihnen über die nun zu ergreisenden Maßzegeln zu beraten. Er hielt es für seine Pflicht, seinen Mitarbeitern sogleich bei Eröffnung der Konferenz seine persönlichen Ansichten über Kirchenzund Dissionsarbeit darzulegen und es als erste Forderung seinerseits zu betonen, daß man mit den Missionaren der oben genannten Gesellschaften in Frieden arbeiten müsse. Obgleich ein treuer Sohn seiner Kirche, meinte er doch, angesichts einer solch überwältigenden Masse von Heiden und Nichtchristen sei sede Form von Christentum, wenn sie auch nicht mit den Ideen der englischen Kirche übereinstimme, als eine willsommene Hilfe zur Besehrung derselben anzusehen. "Die Früchte, die wir mit unserer Arbeit erzielen sollen, sind Liebe, Freude, Frieden!"

13

<sup>1)</sup> Bon Rev. Starbuck aus Andover Mass. ist ein Protest gegen das Sitat aus Wilberforce First Century (S. 22 f. dieser Zeitschrift) eingegangen, der die in demselben liegende übertreibung eingehend begründet. Ohne Zweisel mit Recht, wenn man die Behauptung, "daß Amerika und viele unsere Kolonien ihr Christentum ihrer (der S. P. G.) Arbeit verdanken", buchstäblich nimmt. Ich habe die beanstandeten Worte ohne Widerspruch passieren lassen, weil ich sie nur als Sitat betrachtete und die Behauptung des Bischofs als eine sehr rhetorische Ausdrucksweise aussatzt

<sup>2)</sup> Personal Recollections of British Barma and its Church-Missionswork by the Right Rev. J. H. Titcomb, D. D. first Bishop of Rangun. London 1880.

Titcomb's erste Aufgabe war, die kirchlichen Berhältnisse in Maulmain zu ordnen.

Die Regierung hatte nur Chaplains für Rangun, Thayetmayo, Tounghu and Port Blair auf den Andaman Inseln austellen können, und bestimmt, daß einer der Rangun-Chaplains alle 14 Tage in Maulmain Gottesdienst halten sollte. Damit waren die englischen Residents der Station nicht zusrieden, sie petitionierten deswegen bei dem neuen Bischof um Anstellung eines Geistlichen. Titcomb reiste in Begleitung des Rov. Poarson, welcher discher die Gottesdienste in Maulmain gehalten hatte, hin, berief die englische Gemeinde zu einer Beratung und man einigte sich dahin, daß die kleine Gemeinde monatlich 150 Rupies = 300 M. ausbringen sollte, während der Bischof sich verpslichtete, bei der Regierung vorstellig zu werden und von dersselben ebensoviel auszuwirken, sodaß man wenigstens 600 M. monatlich zur Anstellung eines Geistlichen garantieren könne. Mittlerweile versprach der Bischof, selbst alle 14 Tage herüberzukommen und für sie Kirche zu halten.

Über den Stand der Mission in Maulmain spricht er sich unbefriedigt aus. Aus Mangel an Kräften hatte man die Arbeit unter den Barmanen ganz aufgeben müssen. Die Mission unter den Tamil Einwohnern<sup>1</sup>) wurde zwar noch fortgeführt, sie lag aber in sehr schwachen

Die Tamilen bilden einen großen Brozentsatz der Bevölferung besonders in größeren Städten, wo sie in den häusern der Europäer und höheren eingeborenen Beamten dienen. Sie kommen aus der Bräsidentschaft Madras in Indien, und da die Barmanen zu unabhängig sind, um sich zu hausdienern herzugeben, so beziehen sie ziemlich hohe Gehälter, welche sie in den Stand sehen, nach einigen Jahren als

<sup>1)</sup> Titcomb giebt in seinen "Personal Recollections" S. 3 eine eingehende Beschreibung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in feiner großen Diöcefe. 3ch zeichne dieselbe hier in furzen Umriffen, weil sie in ethnologischer Beziehung intereffant ift: Die Barmanen find feiner Unficht nach die fröhlichsten und gemutlichsten Leute, sie lachen und scherzen, benten nicht baran zu arbeiten, wenn sie andersmie das zum Leben absolut Notwendige haben können, und fie spielen mit der gangen Ausgelassenheit luftiger Rinder; leiber find fie auch bem Spiel im ichlechten Sinne ergeben, was fie öfters ju higigen Streitigkeiten führt, bie nicht felten in ernfte Thätlichkeiten ausarten. Die bunte Rleidung ber Barmanen läßt eine durcheinander= gewürfelte Boltsmenge wie einen Blumengarten erscheinen, besonders an buddhiftischen Festtagen, wenn ihre Turbane und Obergewänder in nelfenrot, blau, grun, gelb. fcarlach, dunkelblau und jeder nur möglichen bazwischen liegenden Farbenabstufung schillern. Neben all diefer Farbenfülle ber Gewande tragen die Frauen Blumen im Saar. Sie geben, im Gegensat zu den Sindufrauen der befferen Rlaffen, ohne Rüchalt in die Offentlichkeit, lachend, schwagend und gewöhnlich mit einer großen Cigarre versehen, welche fie entweder rauchen oder burch ein großes Loch im Ohr= läppchen gestedt tragen. 1)

<sup>1) (</sup>Barmacigarren werden ihrer Billigfeit wegen in ungeheuren Massen in Indien geraucht. Sie wurden zu meiner Zeit aus einem besondern Tabat, Sandoway genannt, fabriziert.)

Händen, da der Tamil-Katechift, David John, welcher schon 17 Jahre daselbst treu gearbeitet hatte, durch schweres Brustleiden verhindert war, seinen Pflichten weiter nachzukommen.

Andrerseits fühlte er sich sehr ermutigt durch einen Besuch des Waisenschauses für die Kinder von Eurasiern, das sind Kinder, welche aus Mischsehen zwischen Weißen und eingeborenen Frauen hervorgegangen. Er fand die Zustände in der Anstalt durchaus befriedigend und die Zöglinge, welche er examinierte, gut unterrichtet.

Titcomb erwähnt mit aufrichtiger Anerkennung die Missionsthätigkeit der römisch-katholischen und der amerikanischen Baptisten-Mission
in Mausmain. "Sie machen uns schamrot", sagt er in seinem Bericht. Ebenso kann er nicht umhin, dem obersten Richter in Mausmain seine Bewunderung über die Energie auszudrücken, mit welcher derselbe sich der kirchlichen Berhältnisse angenommen. Derselbe war ein M. A. (Magister Artium) der Universität Cambridge und hatte oft, wenn kein Geistlicher von Rangun herüber kommen konnte, angethan mit seinem College surplice and hood (Abzeichen der verschiedenen Universitätsgrade) den Gottesdienst der Stationskirche abgehalten.

Auf seiner Rückreise traf Titcomb eine Schar buddhistischer Mönche auf dem Dampfer, welche zu einem Feste in der großen Shway-Dagon Pagoda

wohlhabende Leute in ihre heimat zurückzufehren. Ihre Toilette besteht in blendende weißen Gewanden, nur der Turban der Männer ist gewöhnlich rot während die Frauen einen scharlachroten überwurf tragen, welcher die Brust verhüllt, aber einen Arm frei läßt.

Außer den Tamilen giebt es eine große Anzahl Chittagongleute, 1) welche als Matrosen und Bootsührer verwandt werden; Bengalen, welche als Portiers, Wäscher, Barbiere und Schneiber arbeiten, und Telugus, und Kulis aus andern Teilen Indiens, welche als Lastträger, Straßenkehrer und in der Berrichtung anderer niederer Dienste ihr Brot erwerben. Auch der "Bengali Babu" sehlt nicht, denn saste alle Schreiber und Kommis in den Kaussäufern und Regierungsbureaux gehören dieser Klasse an. Weiter giebt es eine große, sich stets vermehrende Anzahl von Chinesen, welche Gärtnerei, Feldbau, Schweinezucht, Schuhmacherei und Tischlerei treiben. Wie überall, so bleiben die Chinesen ihren Sitten und ihrer Tracht auch hier treu, man sieht daher überall den bekannten langen Haarzopf und ihre glattzrasierten Gesichter.

Endlich haben wir einen großen Prozentsat von Armeniern, Juden, Parfis?) und Moham medanern, welche alle Handel treiben, und zulegt die europäischen oder amerikanischen Sinwohner und eine beträchtliche Anzahl englischer Soldaten und Matrosen. —

13\*

<sup>1) (</sup>Provinz im Often Indiens, am linken Brahmaputraufer.) 2) Feueranbeter, welche vorzüglich in der Bombay-Bräsidentschaft zu Hause sind und zu den angesehensten Kausleuten Indiens gehören. —

in Rangun fuhren. Er suchte sogleich unter der Schiffsgesellschaft einen Herrn, der ihm als Dolmetscher dienen konnte und unterhielt sich mit einem der Mönche, um seine Ansichten über das Christentum zu ersahren. Derselbe antwortete mit der ausgesuchtesten Höslichkeit, daß er leider discher keine Geslegenheit gehabt habe, sich über die Lehrsätze der christlichen Religion zu informieren, da er nur seine Muttersprache verstehe, und in derselben kein Werk existiere, welches die christliche Lehre erkläre. Das Resultat dieser Unterredung war, daß Titcomb sich ohne Berzug an die Ausarbeitung eines solchen Handbuchs machte. Es hatte den Titel: Die christliche Religion oder Gedanken sur die Buddhisten Barmas, wurde ins Barmanische übersetzt und nach Möglichkeit unter den gebildeten Barmanen und Mönchen verbreitet.

In Rangun widmete Titcomb zuerst seine Ausmerksamkeit dem Missionskollege St. John. Unter der ausgezeichneten Leitung des Rev. Dr. Warks war es zu einer Musteranstalt für die Ausbildung und Erziehung barmanischer Knaben geworden. Dr. Marks, welcher nun 19 Jahre in Rangun gearbeitet hatte, war mit allen Verhältnissen des Landes so vertraut, daß er dem Bischof der beste und zuverlässigsste Ratgeber wurde, nicht nur in Schulangelegenheiten, sondern in allem, was die Missionsearbeit fördern konnte.

Der Bischof fand über 500 Schüler in den Listen eingetragen, und die Durchschnittsauzahl der täglich anwesenden Knaben betrug 450. Kaum eine andere Schule konnte so viele verschiedene Rassen aufweisen. Da waren außer den barmanischen Knaben Karenen, Schans, Siamesen, Chinesen, Taleings, Moshammedaner, Tamils, Bengalis und Euraster.<sup>1</sup>) Sie alle werden vermittelst der englischen und der barmanischen Sprache in der christlichen Religion und in den Hauptfächern europäischen Wissens unterrichtet und so in den Stand gesetzt, als Lehrer, Schreiber und Beamte in den Missions= oder Regierungs= dienst einzutreten.

Außer den 500 Tagichülern hat das Kollege noch 110 Benfionäre, welche also ganz in der Anstalt wohnen und gegen 20 eurafische Baisen,

welche auf Roften der Miffion in demfelben ausgebildet merden.

In der Anstaltskapelle wird jeden Tag Gottesdienst abgehalten, an dem auch die heidnischen Schüler teilnehmen können, wenn sie wollen, ebenso wird an den Sonntagen für Christen und Heiden in derselben Gottesdienst abgehalten. Der Bischof spricht mit tiefer Kührung von dieser Kapelle. Hier wurden alle Schüler getauft, die im Lauf der Jahre dem Buddsismus entsagt und Christ geworden waren. Er selbst taufte öfters in derselben.

Nicht minder günstig hatte sich die Mädchenanstalt, St. Mary's school, entwickelt. Die Anzahl der Schülerinnen betrug 100. Die derzeitige Vorsteherin war Miss Libbis, welche in barmanischen Lehrerinnen, die aus diesem Institut hervorgegangen waren, tüchtige Gehilfinnen gesfunden.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 95.

Eine zweite Mädchenschule, welche zur Zeit 27 Schülerinnen zählte, war auf der Außenstation Buzondoung errichtet worden, auch diese fand der Bischof unter Mrs. Hamilton's Leitung in befriedigendem Zustande.

Außer diesen Schulen waren und sind selbstverständlich noch Regierungs=
schulen vorhanden, unter denen die mit enormen Kosten aufrechterhaltene Hochschule in Rangun den ersten Platz einnimmt, da dieselben aber den Religions=
unterricht von ihrem Lehrplan principiell ausschließen und mit der Mission in teinerlei Zusammenhang stehen, so erwähne ich sie in dieser Arbeit nicht.

Die eigentliche Missionsarbeit ber S. P. G. in Rangun wurde von Remmendine aus, einem vorstadtähnlichen Dorf, etwa drei englische Meilen vom Mittelpunkt der Stadt entfernt, geleitet, und zwar von Rev. J. A. Colbeck, welcher mit seinen zwei barmanischen Katechisten daselhst wohnte. Auf der entgegengesetzten Seite des Ranguns oder richtiger Hines-Flusses liegt eine zweite Missionsstation, Alatchyoung, unter der unmittelbaren Leitung eines dort stationierten eingebornen Katechisten. Diese beiden Orte nebst Rangun selbst bildeten das für Mr. Colbeck abgegrenzte Arsbeitsseld. In Rangun hatte die Predigt des Wortes Gottes besonders unter den Tamils Erfolge gehabt, so daß der Bischof eine kleine Gemeinde von über 130 Seelen fand, welche unter der geistlichen Pflege eines ausgezeichneten Tamilchristen, dem Subdiakonus Abishekhnathan, standen.

Besonderes Intereffe widmete ber Bifchof ber energischen Betreibung der Miffion unter den Chinesen. Etliche Jahre vorher hatte eine reiche barmanifche Dame, welche fich jum Chriftentum bekehrt hatte, aus eigenen Mitteln einen dinefifden Rateciften für die Predigt des Evangeliums unter den Chinesen unterhalten. Seine Arbeit mar nicht vergeblich gewefen. Der Bifchof fand gegen 40 biefer Leute als regelmäßige Besucher der Gottesdienste, welche jeden Sonntag in der Rapelle des St. John's Rollege von Dr. Marte für fie gehalten wurden. Go oft fie kommen fonnten, murden fie von Dr. Marks unterrichtet und nachdem fie vom Bijchof aufe eingehendste gepruft worden, beschloß er, ihrem bringenden Berlangen nach der Taufe zu willfahren. Er taufte an einem Tage unter allgemeiner Beteiligung ber englischen Ginwohner und eingebornen Chriften 36 Chinefen, fpater noch 6. Er verforgte fie mit dinefischen Bibeln und Gebetsbüchern, und that alles Mögliche, um für fie einen dinefischen Baftor zu bekommen, um fo mehr, ale fich bie Leute freiwillig verpflichteten, seinen Unterhalt bestreiten zu wollen. Leider konnte ber Bifchof feinen paffenden Mann finden.

Nachdem fich der Bischof mit den Berhältniffen in Rangun und Maulmain bekannt gemacht, unternahm er eine Missionsreise nach den Andaman Infeln.

Diese Inseln dienen zur Aufnahme der von Indien deportierten Berbrecher. Der Hauptsitz des Gouverneurs und der Beamten sowie der sehr beträchtlichen Garnison ist in Port Blair auf Ross Island, eine der kleinsten aber auch der schönsten der ganzen Inselgruppe. Die Regierung hat hier eine sehr schöne Kirche und ein Pfarrhaus gebaut. Zur Zeit war Rev. T. Warneford der Kaplan. Die Mission hat eine kleinere Kirche für die Tamils, und der Bischof hatte die Freude, in derselben einige Bekehrte konstrmieren zu können.

Sein größter Bunsch war nun, die eingebornen Andamanen unter den Einfluß des Evangeliums zu bringen. Er hatte eine Unterredung mit einer Anzahl dieser Eingebornen, welche gerade nach Port Blair gestommen waren. Sie wurden mit Nahrungsmitteln beschenkt und zeigten sich besonders erfreut über einen Borrat von barmanischen Eigarren, welche ihnen der Bischof mitgab. Einer unter ihnen bestand darauf, dem Bischof seine Erkenntlichkeit dafür kund zu geben, indem er ihm seinen Bogen und einen Pfeil schenkte. Der Bischof fand sie mitteilsam und nicht ganz ohne religiöse Begriffe. Er sagt:

Man hält diese Eingeborenen für oceanische Neger und vielleicht nicht mit Unrecht, denn ihre Hautsarbe ist das tiesste Schwarz und ihr Haar ist ganz wollig. Sie gehören zu der niedrigsten und uncivilisiertesten Menschenklasse. Die Bewohner der "Aleinen Andaman-Inseln" sind besonders wild, die der anderen Inseln etwas zugänglicher. In ihren Wäldern gehen sie nackt, beschmieren aber den Körper mit roter Farbe. Sie treiben keinen Ackerdau, sondern leben von Fischen, Bögeln und Tieren, welche sie mit Pfeil und Bogen erlegen. Sie sind selten höher als 5 Fuß, die Frauen messen gewöhnlich nur 4 Fuß 6 Zoll. Sie scheinen von fröhlicher Gemütsart zu sein und das Tanzen und Singen sehr gern zu haben. Sie führten vor dem Bischof einen ihrer Tänze auf, welcher ihn lebhaft an die Tanzbewegungen der Djibbewaysndianer in Nordanierika erinnerte.

Sie glauben an ein Großes-Wesen, Poluga genannt, welcher der Urheber alles Guten ist. Außer diesem kennen sie noch drei obere bose Wesen und eine Menge niederer. Poluga wohnt in einem großen Steinhause in der Luft mit einer Frau, welche er sich schuf. Sie sieht grün aus und heißt "Mutter Frischwasser Krabbe" und "Mutter Aal". Mit derselben erzeugte Poluga eine zahlreiche Familie, welche mit Ausnahme des ältesten Kindes, einem Sohne, nur aus Mädchen besteht, die schwarz sind und deren Hauptbeschäftigung darin besteht, Fische und kleine Seekrebse in die Flüsse und das Weer zu wersen, damit die Menschen Nahrung haben. Polugas Sohn ist ein höherer guter Geist, welcher seinem Vater beisteht und dessen Besehle an die niederen Geister überdringt. Poluga ist und trinkt und schen Besehle an die niederen Geister überdringt. Poluga ist und trinkt und schen der krockenen Iahreszeit, was daraus hervorgeht, daß man in derselben seine Stimme (den Donner) selten hört. Wenn er über die Menschen zornig ist, so stürmt und donnert er und schendert brennende Holzscheite (die Stürme im Weer und die Blize) gegen sie.

Die drei großen Geifter des Bofen find ganz unabhängig von Boluga. Einer von ihnen ift der bofe Geift der Balber, welcher mit feinem Gefolge,

vrennende Fackeln tragend, die dichten Jungles durchstreift. Der zweite lebt einsam in den Hügeln der Thermiten (weiße Ameisen). Der dritte ist der bose Geist des Meeres, welcher in dessen Liefen lebt und alles verschlingt, was er mit seinem Speer oder Netz erlegen kann.

Sie haben keinerlei Formen von Anbetung oder Opfer. Auch Berehrung

der Borfahren ift ihnen unbekannt.

Mr. Man, Sohn des General Man, des früheren Gouverneurs der Inseln, hat ihre Sprache eingehend studiert und eine Grammatik und ein Wörterbuch derselben veröffentlicht.

Der Bischof beriet die Angelegenheit mit dem Kirchenrat von Port Blair. Er fand das bereitwilligste Entgegenkommen von Seiten desselben wie auch von Seiten des Gouverneurs. In der That, man hatte schon einen Fond von etlichen tausend Rupies zusammen, und hätte die Misstonsarbeit unter den Eingebornen sofort beginnen können. Titcomb legte die Sache in einem dringlichen Schreiben dem Komitee der S. P. G. vor, welches leider keinen Mann für dies neue Arbeitsfeld abgeben konnte, und so blieb dieselbe zu Titcombs großem Schwerz unbesetzt.

Ich will hier gleich bemerken, daß die Mission einige Jahre später unter Titcombs Nachfolger, Bischof Strachan, zustande kam.

Strachan besuchte auch die etwas südlich von den Andamaninseln geslegenen, ebenfalls zur Diöcese von Rangun gehörigen Nikobarinseln, und um nicht noch einmal auf den Gegenstand zurückzukommen, gebe ich gleich hier die für die Missionsgeschichte und Ethnologie wichtigsten Daten über jene Inseln.

Strachan sagt, die Nikobaren haben eine unklare Idee von einem höheren Wesen, aber kein Wort, um denselben zu bezeichnen. Wenn sie von demselben sprechen, so sagen sie "oben" oder "da oben". Sie haben die Einwirkung des Mondes auf Flut und Ebbe erkannt und meinen, das gute Wesen wohne im Monde und glauben, daß die Licht- und Schattenslecke in demselben das Gesicht des Gottes zeigen, wie er auf die Erde blickt. Auf ihren Botivtaseln stellen sie manchmal den "Geber aller Gaben" in der Form eines Mannes dar, welcher mit einem aus verschiedenen Gräsern geflochtenen Gewande bekleidet ist. Sie beten diesen Gott nicht an noch haben sie irgendwelche Gögenbilder.

Unter ihren religiösen Gebräuchen zeichnen sich besonders die wiederholten Totenfeiern aus, welche zuerst am Todestage des Dahingeschiedenen, dann drei Monate später und endlich nach drei Jahren mit enormem Kostenauswand abgehalten werden. Sowie jemand stirbt werden die Freunde desselben benachrichtigt und Sinladungen an dieselben vermittelst Kohrbänder, in welche Knoten<sup>2</sup>) geknüpft sind, gesandt. Der Name des Verstorbenen wird nie wieder

2) Die Zahl der Knoten zeigt die Zahl der Tage an, nach deren Ablauf das D. B.

<sup>1)</sup> S. 38 der Historical Sketches of Barma. S. P. G. wird er als "Dew she ol Kahoe" bezeichnet. Doch ist Dew offenbar eine Korruption bes indischen Deo oder Dew = Gott.

erwähnt; man spricht von ihm nur als Sohn, älterer Bruder u. f. w. Diese eigentümliche Sitte hat einen nachteiligen Einfluß auf den Bestand der Sprache, denn wenn z. B. der Name des Verstorbenen ein Vogelname war, so darf der Name nicht mehr gebraucht werden, und muß daher ein neuer Name für den betreffenden Vogel erfunden werden.

Rach erhaltener Einladung erscheinen die Freunde mit Geschenken von Betel-Rüffen, Speeren und Rleidungsstücken. Der Leichnam wird fünf mal gewaschen und dann in diese geschenkten Kleidungsstücke eingewickelt, auf eine Art Totenbrett gelegt, welches mit einer Lage von wilder Betelnußbaumrinde bedeckt ist. Über diese Kinde werden andere Gewande ausgebreitet, je mehr besto besser, denn man hofft, daß sich die bösen Geister in denselben verbergen

und fo mit der Leiche aus dem Saufe geschafft werden.

Einige Frauen kauern um den Leichnam herum und stoßen Rlagerufe ans, während andere ein Festmahl bereiten, welches aus Reis, Kokusnüssen, Bananen, Ananas und anderen Früchten besteht und mit Gefäßen, gefüllt mit Rum und Reisbranntwein, beim Kopfe der Leiche niedergelegt wird und daselbst verbleibt, bis die letztere begraben wird. Dann werden die Speisen und Früchte den Hunden und Schweinen vorgeworfen. Das Grab ist regelmäßig in nächster Nähe hinter dem Hause.

Drei Tage nach dem Begrabnis wird ein gekochtes Suhn, Schweinefleisch,

Reis und Pandanus-Brei auf das Grab geftellt.

Die zweite Totenseier findet wie gesagt 3 Monate später statt. Zu derselben werden Käsige angesertigt, und in jeden derselben ein Schwein gesteckt. Die Frauen versammeln sich wieder um zu trauern und Reisbranntwein und Rum zu trinken. Am nächsten Tage werden die Schweine geschlachtet und neue Kattunstücke in Streisen gerissen. Die Zweige eines gewissen Baumes, dem sie magische Kräfte zuschreiben, werden im Hause aufgehängt. Die Geister der Verstorbenen lieben es, sich in diesem Baume aufzuhalten, und man hofft, daß irgend ein Geist, der vielleicht im Hause noch umherspukt, sich auf den Zweigen niederläßt.

Die Hauptperson bei allen diesen Festen ist der Manloene, das ist der Herendoktor und Priester. Seine Belohnung besteht in unbeschränktem Genuß der vorerwähnten berauschenden Getränke, und solange dieselben nicht alle werden, gelingt es ihm, immer neue Geister zu entdecken; niemand sonst sieht oder hört oder fühlt sie, aber es ist den Leuten doch eine große Befriedigung, zu

wiffen, daß der Manloene fie auffinden und bannen tann.

Das hauptsächlichste und teuerste Fest ist das letzte, welches 3 Jahre nach dem Todestag geseiert wird, es heißt das Fest der Koroak, das ist "das Fest der Gongs". Monate vorher sind die Frauen eifrig beschäftigt, die schmalen Streisen roten Zeuges, welches die Männer tragen und die kurzen blauen Schürzen, welche von den Frauen umgelegt werden, zusammenzunähen. Diese werden im Hause aufgehängt, die Wände und das Dach damit bedeckt sind. Wenn der Festtag herannaht, werden wieder die geknoteten Rohrbänder als Sinladungen ausgesandt. Am Singang des Hauses wird ein Portikus von jungen Kokusnüssen errichtet, in welchem unmittelbar vor der

<sup>1)</sup> Der Name ist in dem Bericht nicht angegeben.

Thur zwei aus Solz gefcnitte Menschenfiguren stehen. Zwischen diefen ift ein großes, etwa 4 Fuß hobes Dreieck von Holz errichtet, welches horizontal mit Staben befchlagen ift. Un Diefen hangen eine große Bahl filberner und verfilberter Löffel. Die zwei Lurusgegenstände, welche die mohlhabenderen Leute hier besonders ichaten, find hohe Bute und Löffel. Die letteren find von allen möglichen Größen und oft mit Wappen verfeben, denn fie murden alle von den Schiffen geraubt, welche an diefen wilden Ruften ftrandeten. Die Löffel dienen zweierlei Zwecken, erftens zum perfonlichen Somud. Gin junges Madden tragt g. B. um ihren Sals ein frangahnliches Rohrgestell, welches ungefähr 2 fuß im Durchmeffer hat; an dasselbe find eine Menge Löffel angebunden, in deren Mitte ein verfilberter Suppenlöffel hangt. Zweitens dienen fie dazu, die bofen Beifter zu verscheuchen, welche fich vor dem Beräusch der durch den Luftzug oder die Bewegung des Körpers aneinandergeschlagenen Löffel fürchten. Deshalb werden auch ju Anfang des Feftes die an dem Dreieck aufgehängten Löffel aneinander geraffelt, die Gongs werden dröhnend gepaukt, die Rokusnugichalen, in denen man Waffer holte, zerschlagen, Glas- und Töpferwaren auf den Boden geschmettert, und die gange Festgefellichaft brullt dabei aus Leibesträften. Ginen folden Larm tonnen die Beifter natürlich nicht aushalten, fie flüchten fich alfo.

Nun werden die Schweine geschlachtet, Schmausen und Tanzen währt die ganze Nacht, am Tage ruht man sich aus. Der Festgeber verteilt die vorher erwähnten roten und blauen Lendenschurze als Geschenke an die Gäste, alle beschmieren sich mit roter Farbe und Schweinssett und genießen unnennbare

Maffen von Rum und Reisbranntwein.

Am folgenden Tage wird eine Boot-Regatta abgehalten und am Abend findet endlich die Haupteeremonie, die Ausgrabung des Schädels statt. Der Geist des Verstorbenen erhält ein Opfer in der Gestalt eines kleinen Schweines, das aber nicht geschlachtet werden darf, sondern getötet werden muß, indem man ihm ein spiziges Stück Holz durch das Herz stößt. Eine Minute nachher wird es geröstet. Mr. de Roepsdorff erzählte dem Bischof, daß für diese Opfer immer das schlechteste und magerste Schwein ausgewählt würde.

Die Frauen bemalen fich mit Safran und tochen Schweinefleisch in großen

urnenartigen Gefäßen für den Festschmaus.

Der Bischof und seine Gefährten waren Augenzeugen eines solchen Festes. Sie standen mitten in dem Getümmel und sangen "Sun of my soul" und "Abide with me"1) zum großen Erstaunen der anwesenden Wilden, welche während des Gesanges ganz still wurden, sowie sich aber der Vischof mit den

Seinen entfernt hatte, in ihrem muften Belage weiter fortfuhren.

Der erste Bersuch, diesen Inseln das Svangelium zu bringen, ging von der römischen Kirche aus. In den Lettres édifiantes et curieuses der Gesellschaft Jesu sindet sich ein Brief des Pere Faure an den Pere de la Boesse, dat. 17. Jan. 1711, in welchem ihm der Schreiber mitteilt, daß er in Pondichery angekommen und den dort residierenden Oberen seines Ordens dringend gebeten habe, ihm zu erlauben, daß er sich dem Bekehrungswerke der

<sup>1)</sup> Bleibe bei uns, benn es will Abend werden. Sehr beliebte englische Lieder.

Nikobareneinwohner widme. Die Erlaubnis sei ihm gegeben worden, und man habe ihn und den Père Bonnet abgeordnet, pour mettre la promière main à une si bonne oeuvre. Beide segelten in der "Lys Brillac" ab. Als sie die Nikobaren sichteten, schreibt der glaubens= und opferfreudige Missionar:

"Wie glücklich werde ich sein, verehrungswürdiger Bater, wenn ich zur Zeit der Ankunft meines Briefes bei Ihnen, schon würdig geachtet worden, etwas für Jesus Christus zu leiden. Aber Sie kennen mich zu gut, um nicht überzengt zu sein, daß eine gleiche Gnade andern vorbehalten ist, die derselben

viel würdiger sind als ich."

Da man das Ufer der großen Nikobarinsel nicht kannte, so ankerte das Schiff draußen in der See und der Kapitän sandte die beiden Missionare in einem Boot ans Land. Ein Augenzeuge berichtet, mit welcher Freudigkeit dieselben das Schiff verließen und ihrer neuen, ganz unbekannten Heimat zusteuerten. Trot alles Suchens konnte der Offizier, welcher das Boot befehligte, keinen Landungsplatz sinden. Er war endlich entschlossen, wieder zum Schiff zurüczukehren, aber die beiden Patres beschworen ihn weiter zu suchen. Nach langem Umhersahren entdeckten sie endlich eine kleine Öffnung in den Felswänden des Ufers. Die Missionare schifften sich und ihre Haleschen, welche aus nichts anderem als einer "chapelle" und einem Sack Keis bestand, den man ihnen auf dem Schiffe geschenkt hatte, aus, knieten nieder, küßten den Boden und slehten zum Heiland um Segen für ihre Arbeit.

Sie nahmen ihre chapelle und ihren Sack Reis auf, fagten der Bootsmannschaft Lebewohl und drangen in das Baldesdickicht der Insel ein, in der

hoffnung, irgendmo auf Menfchen zu ftogen.

Was aus ihnen geworden, läßt sich mit Bestimmtheit nicht angeben. Eingeborne haben später berichtet, die beiden Missionare seien etwa drei Jahre nach ihrer Ankunft an der Dysenterie gestorben, andere sagten, sie seien in Camata ermordet worden.

Bis zum Jahre 1768 wurden keine weiteren Versuche, den Inseln das Christentum zu bringen, gemacht. Da kam die Inselgruppe in dänischen Besitz und nun entichlossen sich die Mährischen Brüder, von Tranquebar, dem Hauptssitz der dänischseindischen Regierung aus, eine Mission auf derselben zu eröffnen.

Neunzehn Jahre lang kämpften diese todesmutigen Pioniere des Christentums auf diesen Inseln unter unfäglichen Leiden gegen das Heidentum der Bewohner, ohne, wie es scheint, bemerkbare Erfolge zu erzielen. Während dieser verhältnismäßig kurzen Zeit bestiegelten nicht weniger als 24 Missionare ihren Glaubensmut mit dem Tode. Einer der Überlebenden, Johann Gottsried Han eine Geschichte der Liebese und Leidense Arbeit seiner Brüder auf den Nikobaren hinterlassen, aus welcher hervorgeht, daß sich ihnen mit der Zeit die Überzeugung aufdrängte, daß unter den bestehenden Berhältnissen ein weiteres Ausopfern kostbarer Menschenen nuplos sei. Das ungesunde Klima, daraus entstehende tödliche Krankheiten, Mangel an Medizin, die Notwendigkeit, ihren Lebensunterhalt durch den Berkauf seltener Muscheln zu bestreiten, die sie nur mit großen Gesahren suchen und sammeln konnten, dausges überfälle der

<sup>1)</sup> Der Bericht fagt, sie hätten die Muscheln nach Hause gesandt (wahrscheinlich um sie in der Heimat zu verkaufen und von dem Erlöß zu leben).

Malayischen Biraten, die große Entfernung von ihrem Hauptquartier in Tranquebar, die Schwierigkeit der Erlernung der Sprachen — und endlich die scheinbar unüberwindliche Gleichgültigkeit der Insulaner gegen das Evangesium — das alles bestimmte sie schließlich, im Jahre 1787, als die Zahl der Brüder, wie schon einige male vorher, wieder durch den Tod bis auf einen reduziert worden war, die Mission aufzugeben.

Weitere Bersuche, die Inseln zu christianisieren, scheinen nie gemacht worden zu sein. Auf meine direkte Anfrage bei dem Sekretär der S. P. G., ob dieselbe später unter Bischof Strachan, welcher die Inseln besuchte, einen Missionar habe dahin senden können, erhielt ich eine verneinende Antwort.

Soweit ich aus den mir zur Verfügung stehenden Quellen ersehe, versdanken wir auch den Dänen eine eingehende wissenschaftliche Bearbeitung der Nikobarischen Sprachen. De Roepstorff, welcher als Superintendent der Inseln angeführt wird, hat ein Vokabularium von vier Inseln veröffentlicht, nämlich der Nancowry, der Groß Nikobarinsel, von Car Nikobar und von Theressa. Er fand, daß diese Sprachen eine entfernte Ahnlichkeit mit einigen Sprachen des Walayischen Archivel hatten, in der That, viele Nikobarische Einwohner sprechen malayisch (und auch andere fremde Sprachen) welches sie von den mit den Inseln verkehrenden Schiffsmannschaften gelernt haben. Später versöffentlichte De Roepstorff eine Wörtersammlung der Shoboenginsel, bei genauerer Untersuchung entdeckte er jedoch, daß die Einwohner nicht Negritos, sondern Mongolischen Ursprungs seien.

Derfelbe Berfasser gab auch ein Bokabularium der Andamanischen Sprache heraus 1875. Doch ist diese Arbeit von den Studien späterer Sprachforscher, besonders des schon vorher erwähnten Mr. Man, und eines indischen Offiziers, Mr. Temple in den Hintergrund gedrängt worden. Ihren Angaben nach teilen sich die Sprachgruppen in 7 verschiedene Sprachen, nämlich Bojnjijida, welches in Süd-Andaman in der Nähe von Port Blair gesprochen wird — Bojigiah auf dem äußersten Kande der Mittleren Andaman — Akakol im Often derselben Insel und Amkojuwai im Westen — Balawa, welche auf dem gesamten Archipel verstanden zu sein scheint — Perewa auf der Nord-Andaman

und Jarawa auf der kleinen Andaman und der Rutlandinfel.

Nach seiner Rücksehr von den Andamaninseln machte sich der Bischof an das schwere aber durchaus gebotene Werk, seine ungeheure Diöcese beshufs regelmäßiger Berwaltung zu organisieren, und vor allen Dingen eine Diöcesan-Konferenz zustande zu bringen, in welcher alle Teile Barmas durch Abgeordnete repräsentiert sein sollten. Es war für die kräftige Entwicklung der Missionsarbeit von der größten Wichtigkeit, daß soviel wie möglich Laien herangezogen wurden, unter welchen in diesem Falle die höchsten und einflußreichsten britischen Beamten und Kolonisten zu verstehen sind, um ihr Interesse für die Unterstützung der Missions- und Erziehungs-

<sup>1)</sup> Vid. Cust Modern languages of the East Indies. London 1878. Cust, ist eine anerkannte Autorität auf diesem Sprachgebiet, und er meint, daß man bei weiteren Nachsorschungen alle diese Sprachen auf eine gemeinschaftliche Muttersprache zurücksühren wird.

arbeit zu gewinnen. Als erster Seelenhirt hoffte der Bischof aber auch dadurch die hunderte von Meilen über ganz Barma zerstreuten Laienselemente in nähere Beziehungen zur Kirche und der Geistlichkeit zu bringen. Es war dies bei den ungeheuren lokalen Schwierigkeiten, mangelhaften Kommunikationsmitteln u. s. w. eine Riesenaufgabe. Titcomb löste sie nach vieler Mühe und die Synode wurde jedesmal im Dezember in Rangun abgehalten.

Seine nächste Sorge galt den eurasischen Kindern, das sind Kinder, welche aus Mischen zwischen Weißen und eingebornen Frauen hervorzgegangen. Man nennt sie in Indien Halfcasts, d. i. Halbkasten, da dieser Name aber nicht korrekt ist, denn diese Kinder haben mit der indischen Kaste nichts zu thun, so nennt man sie jetzt Eruasians, d. h. halb Europäer, halb Usier, und läßt sich das Wort am einfachsten im Deutschen mit "Eurasier" wiedergeben. Diese Bevölkerungsklasse hat mit der Zeit so zugenommen, daß sich die Regierung gezwungen gesehen, zur Regelung ihrer socialen Stellung in Betreff der Erziehung und Anstellung besondere Schritte zu thun. Vor allen Dingen galt es die Errichtung von Schulen sür sie. Auch in Rangun hatte die Regierung Unterrichtsanstalten sür sie eröffnet, sie fristeten aber nur ein kümmerliches Dasein, weil die liebende, seitende Hand fehlte.

Der Bischof mit seinem warmen Herzen nahm sich nun der Kinder aufs Liebevollste an, und unter seiner energischen Fürsorge kam bald neues Leben in diese vernachlässigte und sehr stiefmütterlich behandelte Angelegenheit.

Ein Besuch eines jungen gelehrten Bengalen, welcher sich bei dem Bischof eingehendere Information über die christliche Religion holen wollte und infolge des günftigen Eindrucks, welchen die erste Unterredung mit dem Bischof auf ihn gemacht hatte, nachher noch drei andere gebildete Bengalen mitbrachte, führte zur Errichtung einer Inquiry class, welche der Bischof zweimal wöchentlich abhielt. Nebenher predigte er jeden Sonntag zweiz die dreimal für die Europäer, für die Barmanen und oft noch in Separat-Gottesdiensten für die Chinesen und Tamilen.

Im Laufe des Jahres hatte der Bischof die Freude, den ersten Tamil-Geistlichen ordinieren zu können, es war der schon früher genannte Samuel Abishekhnathan, welcher nun Pastor der Tamil-Gemeinde wurde.

Titcomb trat nun seine britte Visitationsreise an, und zwar nach dem nördlich gelegenen Prome. Sein Begleiter war Rev. Dr. Marks, welcher als Kaplan der am Irawaddy errichteten Stationen dieselben von Zeit zu Zeit zu besuchen hatte.

Die S. P. G. bestigt in Prome eine Mädchenschuse, welche von der mit der S. P. G. in Verbindung arbeitenden Ladios Association unterhalten wird. Die Regierung hat daselbst eine sehr gute Knabenschuse und der Plat ist eine Missionsstation der amerikanischen Baptisten. Bis dahin waren die Gottesdienste für die englische Gemeinde in einem Saal des Regierungsgebändes abgehalten worden.

Dr. Marks hatte jedoch schon die nötigen Fonds zum Bau einer Kirche gesammelt und der Bischof konnte nun im Beisein des englischen Statthalters

und anderer hoher Beamten den Grundstein zu derfelben legen.

Die nächste Station war Myanoung, wo der Bischof zwei englische Kinder taufte. Die Uferscenerie hier bot einen außerordentlich interessanten Anblick, die Felsen waren ausgehöhlt und an vielen Stellen Figuren des Buddha auszgehauen. Einige von diesen waren eben nen vergoldet worden und warfen die glitzernden Strahlen des Sonnenlichtes weithin über das Waldesdicktund die breite Stromsläche des Irawaddy.

In Yangdun, einem belebten Hafenplatz hatten sowohl der Bischof als auch Dr. Marks wiederholt Gelegenheit, den Eingebornen das Evangelium zu predigen und christliche Schriften auszuteilen. Sie besuchten hier eine barmanische Schule, in welcher Knaben und Mädchen zusammen unterrichtet wurden und fanden die Kinder wohl bewandert im Lesen und Schreiben.

Danubhyn, ein in der anglobarmanischen Geschichte berühmter Ort, wurde dann besucht. Hier wurden im ersten barmanischen Kriege zwei blutige Schlachten geschlagen, von denen eine für die Engländer verloren ging. Beide Reisende besuchten den Begräbnisplat, auf dem ihre gefallenen Landsleute bestattet wurden und sahen nachher eine der dort bestehenden Klosterschulen.

Der nächste Halteplat war Henzada. Sie fanden die hier von Dr. Marks errichtete Missionsschule unter der Leitung eines tüchtigen eingeborenen christlichen Lehrers in sehr befriedigendem Zustande. Die amerikanische Mission

hat auch hier eine fehr gute Schule fur die Rarenen.

Das Endziel der Reise war Bassein, wo sie mit großen Shrenbezeugungen empfangen wurden. Der Bischof benutte jede Gelegenheit, Land und Leute kennen zu lernen. Er besuchte hier, wie an allen andern bedeutenden Plätzen, die barmanischen Schulen und Pagoden, die Erziehungsanstalten der amerikanischen Mission, konferierte mit den europäischen Beamten, um ihre Mithilfe an der Missions= und Kirchenarbeit zu gewinnen und hielt Gottesdienste für dieselben und Missionsversammlungen für die Eingebornen.

Nach einem flüchtigen Besuch des Cap Negrais tehrte der Bischof nach

Rangun zurück.

Bald nach seiner Rücksehr konnte er zwei neue Kräfte für die Diöcese gewinnen; einen jungen Tamilstudenten, welcher in Madras studiert hatte, und von Bischof Sargent warm empsohlen war. Er wurde als Lehrer in St. John's Rollege angestellt. Der andere war ein junger Barmane, welcher in Kalkutta im Bishop's Rollege seine theologische Ausbildung ershalten hatte und vorläufig in Kemmendine als Lehrer angestellt wurde. Beide sollten später, nachdem sie die nötigen Examina gemacht, ordiniert werden.

Seine nächste Missionsreise brachte den Bischof bis Thayetmyo. Auf dem Wege dahin besuchte er wieder Prome, wo es ihm gelang, mit Hilfe der Europäer und Barmanen eine separate Schule für die Kinder der letzteren zu errichten. Bisher waren die Kinder von Barmanen und eurasische Kinder in einer Schule zusammen unterrichtet worden, der Bischof fand aber, daß die letzteren an Zahl so zugenommen, daß für die barmanische Jugend kein Platz mehr war.

Die Zustände in Thayetmyo waren keineswegs ermutigend. Die S. P. G. Schule war in den Händen eines Lehrers, der seiner Aufgabe nicht gewachsen war. Ebensowenig befriedigte die Knabenschule für die Tamilen. Der Bischof ergriff sofort die nötigen Maßregeln, um diesen Mbelständen abzuhelsen. Um so besser war die Mädchenschule der Ladie's Association unter der tüchtigen und energischen Leitung der Miß Barr. Der Bischof hielt auch hier eine Reihe von Gottesdiensten und Ansprachen und weihte zum Schluß einen neuen Kirchhof ein.

Wieder in Nangun angekommen, nahm Titcomb seine Lehrthätigkeit mit neuer Energie auf. Er hielt Bibelstunden für die oberen Alassen des St. Johns Kollege, exegetische Vorlesungen und Besprechungen mit den jungen Leuten, welche sich zur Ordination vorbereiteten, woraus sich schließlich eine theologische Vorbereitungsklasse entwickelte und außerdem freie Versammlungen in seinem Hause, zu welchen alle Leute, die sich näher mit der christlichen Religion bekannt machen wollten, eingeladen und welche außerordentlich gut besucht waren. Diese Arbeiten wurden durch die nun notwendig gewordene Visitationsreise zu den Karenen in Tunghu unterbrochen.

Wie fast alle Reisen in diesem Lande mußte auch diese per Boot gemacht werden. Man fährt erst den Begusluß hinauf, dann durch einen neuerdings hergestellten Kanal in den Sittangsluß. Die Uferscenerie wird auch hier als überauß anziehend geschildert, besonders die am Fluß sich gegen 150 Meilen lang hinziehende Gebirgskette mit dis zu 6000 Fuß hohen Gipfeln. Die Reise erforderte 15 Tage Zeit und gab dem Bischof mannigsache Gelegenheit, mit der ländlichen eingeborenen Bevölkerung in Berührung zu kommen.

Rev. Windlen, welcher den schwierigen Bosten in Tunghu zur Zeit der Spaltung in der Karenenmission übernommen (vgl. II.) hatte die neue Station auf der andern Seite des Sittangslusses, Tounghu gegenüber angelegt, um weniger berührt von der englischen Gesellschaft in der Stadt ganz für die Eingeborenen leben zu können. Die treue Arbeit dieses Mannes hatte reiche

<sup>1)</sup> Außerdem werden in dem Bericht noch brei Damen, Mrs. Lloyd, Mrs. Strover und Mrs. Wynnard erwähnt, welche an der Schule arbeiteten. Es ist also kein Bunder, daß diese Schule gut war. Bo die Kräfte sehlen, kann die Arbeit in der Mission nicht gedeihen. D. Berf.

Früchte getragen. Die Knabenschule, deren Hauptlehrer ein bekehrter Barmane, 3. Kristna, ein früherer Schüler von St. Johns Kollege war, befand sich in ausgezeichnetem Zustande. Die jungen Karenen, welche zum Examen für die Ordination zum Diakonat zugelassen werden sollten, bestanden dasselbe gut. Sine neue Kirche, welche Mr. Windley gebaut hatte, war soweit fertig, daß sie vom Bischof eingeweiht werden konnte. Unter den neuen Bekehrten waren 59 Männer und Frauen zur Konsirmation vorbereitet. Während der Answesenheit des Bischofs wurden noch 2 andere Konsirmationen gehalten, eine für die Barmanen, und die andere für die englischen und Tamil-Konsirmanden. Nebenher hatte der Bischof noch Besuche im Militärhospital zu machen, bei der Preisverteilung in der S. P. G.-Schule zu präsidieren, Missionsversammlungen abzuhalten und last dut not least den Festlichkeiten beizuwohnen, welche dem zur selben Zeit anwesenden englischen Statthalter von Barma von der Bevölkerung gegeben wurden.

Am letzten Tage versammelten sich die englischen und eingeborenen Geistlichen nebst vielen Missionsfreunden zu einer allgemeinen Konferenz, bei welcher noch zwei Subdiakone eingesetzt wurden. Die Feier des heiligen Abendmahls

bildete den Abichlug diefer mubevollen, gefegneten Bifitation.

Während Titcomb mit unermiblichem Sifer das Werk der Mission und die Konsolidierung der englischen Kirchengemeinschaft in den mittleren und süblichen Provinzen seiner Diöcese zu fördern suche, zogen sich im Norden schwarze Unglückswolken zusammen, welche einen Teil der Missionsarbeit, auf welche man einst die größten Hoffnungen gesetzt hatte, mit gänzlicher Zerstörung bedrohten.

Die Leser werden sich erinnern, mit welcher (auscheinenden) Begünstigung der König die Errichtung einer englischen Mission in seiner Hauptstadt Mandalay unter Dr. Marks gefördert hatte, wie er aber, als er fand, daß weder Dr. Marks noch der Bischof von Kalkutta seine politischen Pläne unterstüßen wollten, der ganzen Sache seine Protektion entzog und Dr. Marks aus der Hauptstadt verwies. Rev. Colbeck war damals zu seinem Nachsolger ernannt worden,

der Rönig kummerte fich aber um die Miffion nicht weiter.

Er starb 1878. Sein Sohn, Brinz Theebaw folgte ihm auf dem Thron. Dieser Prinz war einer von den Söhnen, welche der König in Dr. Marks Schule geschickt hatte und man gab sich allgemein der Hoffnung hin, daß er sich der Missionssache geneigt zeigen würde. Das direkte Gegenteil war aber der Fall. Kaum war Theebaw in den Bollbesitz seiner neuen Macht gelangt, als er sich soson seiner nächsten Anverwandten und anderer Glieder des königslichen Hauses, welche vielleicht seine Thronbesteigung ungünstig ansehen konnten, durch Meuchelmord und öffentliche Hinrichtungen entledigte. Ungefähr 70 Personen, Männer, Frauen und Kinder, alle aus königlichem Blut, hat der Wilterich damals umbringen lassen. Er ergab sich dem Trunk, und sand sein

<sup>1)</sup> Mr. Bindley ist auch schriftstellerisch thätig gewesen, u. a. hat er eine außz gezeichnete übersetzung des Book of Common Prayer in die Karenensprache geliefert, welche auf Kosten der S. P. C. K. in Kangun gedruckt wurde.

befonderes Bergnugen barin, Berfonen, die ihm miffielen, mit feinem Burf-

fpieß, den er als Lieblingsmaffe bei fich trug, zu durchbohren.

Die englische Regierung remonstrierte selbstverständlich gegen diese Grausamfeiten und nun entlud sich der ganze haß des Mannes gegen die Engländer. Sie wurden öffentlich in den Straßen Mandalays insultiert und man machte tein Geheimnis daraus, daß man ihnen Pegu wieder nehmen würde. Alle Beziehungen zwischen dem britischen Geschäftsträger in der Hauptstadt und dem königlichen Palaste wurden abgebrochen, barmanisches Militär wurde einexerziert und mit Kriegsmunition versehen.

Als alle Vorstellungen des Residenten erfolglos blieben, beschloß die Regierung, um es nicht zum Außersten kommen zu lassen, ihren Vertreter abzuberusen. Somit hörte Mandalay auf, eine britische Station zu sein, alle Engländer mußten die Stadt räumen, mit der Mission wars zu Ende. Auf königlichen Besehl wurde das Missionshaus buddhistischen Mönchen zur Wohnung

angewiesen und die Rirche in ein Staats-Lotteriebureau umgewandelt.

Rev. A. Colbect hielt mutig bis zum letten Augenblick aus. geradezu verwegenen Unerschrodenheit gelang es fogar noch, toftbare Leben aus der allgemeinen Metelei im Balafte ju retten. Bring Nyoung Dan, der rechtmäßige Thronfolger, welcher an Stelle Theebaws hatte regieren follen, von feinem Bater aber übergangen worden war, mußte naturlich, daß er eine ber ersten Opfer des blutdurftigen Konigs werden wurde, er flüchtete fich baber mit feinem Bruder und ihren Frauen und Rindern gu Mr. Colbed. Diefer verbarg fie zuerft in der Miffionstirche, fand aber bald, daß fie dort nicht ficher waren, er beschloß alfo, fie in das Saus des britifchen Refidenten gu schaffen. Da die Strafen von barmanischen Soldaten besetzt waren, und besonders die Rirche von Dienern des Königs, welche als Monche und Arbeiter verkleidet waren, fortwährend bewacht wurde, fo war das feine leichte Aufgabe. Es gelang ihm aber doch. In einer recht finftern Nacht verkleidete er Die beiden Bringen als Madraffi-Diener und ließ fie Laternen vor ihm hertragen. Die barmanischen Spione glaubten, es feien seine eigenen Diener, und fo gelangten fie unangefochten in das Saus des Refibenten. Die Frau des Bring Nyoung Dan verkleidete er als einen Juwelen-Bandler, und fo fam auch fie gludlich hinüber. In ähnlicher Beife brachte Mr. Colbeck den Reft der Flüchtlinge in Sicherheit. Sobald die beiden Familien vollzählig gusammen maren, fandte fie der Refident unter einer ftarten Estorte an Bord eines englischen Flugdampfers, welcher fie nach Rangun brachte. Da fie aber auch hier vor den Rachstellungen Theebams nicht sicher ju fein glaubten, fo gemährte ihnen die Regierung ein Ufpl in Ralfutta.

Bunderbarerweise reiften die letzten Stunden der Missionsarbeit in Mandalay noch zwei köstliche Früchte. Unter all den oben geschilderten Schrecken bekannten zwei hochgestellte Frauen des königlichen Hofes ihren Glauben an Jesum Christum. Die eine, die Hofmeisterin der Schwester des Prinzen Nyoung Jan war eine ältere Dame, und die andere, eine Maid of honour (Shrendame oder Hosdame) der Mutter des Prinzen, ein junges Mädchen von 17 Jahren. Mr. Colbeck konnte beide noch tausen, ehe er Mandalay verlassen nußte, und das Gnadengeschenk dieser beiden Seelen war ihm ein Unterpfand für den späteren gesegneten Fortgang der Missionsarbeit daselbst.

"Wenn die Mitglieder von Cafars Haushalt — des zukunftigen Cafars von Barma, wie wir hoffen — sich unter solchen Schrecknissen zum Glauben bestennen, durfen wir da nicht hoffen, daß sich endlich Cafar selbst vor Christus beugen wird? der Gedanke überwältigt mich. Sin ganzes Bolk könnte dem Herrn dann an einem Tage geboren werden. Sie werden sich nicht wundern, wenn es mir schwer wird, unter solchen Segnungen Mandalay aufgeben zu mussen. — Mit diesen Worten schließt er seinen letzten Bericht.

Er mußte die Stadt verlassen wie er ging und stand, verlor also sein ganzes Eigentum in seinem Hause. Mehrere bekehrte Barmanen begleiteten ihn. Die kleine Schar wandte sich nach Maulmain, wo Mr. Colbeck weiter arbeitete und in seinen treuen Rachfolgern von Mandalay ein tüchtiges hilfs-

personal fand.

Während dieser traurigen Ereignisse im Norden Barmas machte die Missionsarbeit im Süden stetige Fortschritte. Im nun folgenden Jahre (1879) erweiterte sich besonders die Gemeinde in Rangun. In St. Johns Rollege wurden 11 Knaben getauft und ihre Eltern zur selben Zeit zur ersten Kommunion zugelassen.

Um ein Band innerer Gemeinschaft unter all ben Schillern herzustellen, welche in dieser Anstalt ausgebildet worden waren, gründete der Bischof die "Guild of St. John the Evangelist", eine Art Verein, dessen Mitglieder aus alten Schülern der Anstalt, die nach und nach über ganz Barma zerstreut lebten und wirkten, bestanden, und die sich verpslichteten, jeden Monat einmal zusammen zu kommen, je nachdem es Ort und Umstände erlaubten, um sich in gemeinschaftlichem Gebet zu stärken und wichtige Tagesfragen, welche sich auf praktisches, christliches Leben bezogen, zu erörtern.

Von großer Bedeutung für das Wachstum der Gemeinde war die Ronfirmation von 69 Bekehrten, nämlich 27 Chinesen, 25 Barmanen und 17 Eurasiern. Die seierliche Handlung wurde in drei Sprachen vollzogen, so daß je ein Missionar die Worte des Bischofs in der Sprache der betreffenden Konfirmanden wiederholte. Der Bischof sagt in seinem Bericht, er habe nie die Sichtbarkeit der allgemeinen christelichen Kirche und organischen Einheit christlicher Brüdersichaft so lebhaft und wahrhaftig gefühlt wie an jenem Tage.

Von nicht geringerer Bedeutung war die Abhaltung der Synode, welche diesmal schon eine zahlreiche Bertretung des Laienelements zeigte.

Am St. Andreastage wurde ein allgemeiner Gebetstag für die Miffion gehalten, und nicht nur alle Christen und Missionsfreunde in Barma vereinigten sich im Gebet zum Herrn um Segen für ihre Arbeit, sondern auch die ganze Diöcese von Binchester in England machte einen erfolgreichen Fortgang der Mission in Barma zum besonderen Gegenstand ihrer

Gebete an diesem Tage und gemäß dem Wunsche ihres Bischofs wurden alle Gaben, welche an dem Tage in der Diöcese für die Missionssache als Opfer dargebracht wurden, dem Bischof von Barma zugewiesen. Der Gesamtbetrag der Kollekten belief sich auf 15 100 Mark<sup>1</sup>) und setze Titzomb in den Stand, sogleich eine höchst notwendig gewordene Schulräumzlichkeit in Alatchyoung zu errichten und ein Boot für den unabhängigen Berkehr zwischen Kangun und Kemmendine, welches zur Erinnerung an die edelmütigen Geber "The Winchester" getauft wurde, zu kaufen.

Bor Jahresschluß konnte der Bischof noch in Thonzan, einem größeren Ort an der Prome Gisenbahn, Gottesdienste einrichten. Ein dort stationierter englischer Offizier erbot sich, dieselben weiterzuführen und ein barmanischer Regierungsbeamter, ein Christ und früherer Student von St. Johns Rollege, eröffnete und unterhielt auf eigene Kosten eine christeliche Schule daselbst.

Auch die Zahl der Missionare vermehrte sich noch gegen Ende des Jahres um drei, ein Europäer, Mr. Jones, ein Barmane, J. Kristna und ein Karen, Martway, welche für die Station Tounghu, also für die Arbeit unter den Karenen, ordiniert wurden.

Titcomb beabsichtigte jetzt, die südlich von Maulmain gelegenen Disstrikte von Tavon und Mergui zu besuchen, infolge der bedenklichen Zustände in Mandalan wurde ihm jedoch von der Regierung geraten, mit der Bisitation dort zu warten, bis sich der politische Horizont wieder gesklärt habe, Titcomb wandte sich also nach dem nördlich von Rangun, 500 Meilen auswärts gelegenen Aknab in der Provinz Arakan. Die Stadt liegt an der Mündung der Koladyne, ihr gegenüber liegt Savage Island mit dem Leuchtturm, zwischen beiden liegt die prachtvolle Bai, welche als Hafen dient.

Die amerikanische Mission hatte früher eine Station hier, dieselbe wurde aber aufgegeben, es ist also in dem ganzen Distrikt, welcher 18000 Duadratsmeilen umfaßt, nicht ein Missionar. Ebenso sind die Gebirgsstämme, welche im Norden Arakans wohnen, bisher ohne einen Zeugen des Evangeliums geblieben. Der Bischof suchte alle nur mögliche Information über dieselben zu erlangen, weil er hoffte, daß entweder die S. P. G. oder andere Missionsfreunde sich bereit sinden würden, dieses Arbeitsseld aufzunehmen. Er hatte zu diesem Zweck eingehende Unterredungen mit Major Hughes, dem Beamten, welchem die Regierung die Bewachung und Ersorschung dieser Distrikte überstragen hatte. Major Hughes nannte als die Hauptstämme die Khamies, Mros, Chyoungthas, Chaws und die Khens oder Chins. Alle diese Stämme sind turanischen Ursprungs und dürsen die Khamies als die eigentlichen Urs

<sup>1)</sup> Bgl. Kap. III. Die Diöcese Binchefter hatte schon 200 000 M. zur Grünsbung bes Bistums Barma beigesteuert.

einwohner diefer Landstriche angesehen werden. Gie find sprachlich eng mit den Rarenen verwandt. Die Chyoungthas find die einzigen unter diefen Berg= stämmen, welche lefen und ichreiben konnen. Der Major befchrieb fie alle als fraftige, fernige Leute, ehrlich im Sandel, mahrheitsliebend und dem Trunk nicht ergeben. Sie haben Befete, welche einen bedeutenden Grad moralischen Bewußtfeins ertennen laffen. Ihre Strafen befteben vorzüglich in Beldzahlungen, Mord wird mit einer Geldbufe von 1200 M. bestraft, Totschlag mit 600 M., Körperverletzung mit 200 M., Diebstahl mit 60 M. und Zurudgabe des gestohlenen Begenftandes. Gie haben weder Briefter noch Rafte, ebenfowenig religiofe Schriften oder eine beftimmte Rlaffe von Lehrern. Wie die Rarenen glauben fie an Beifter, welche in Strömen, Baumen und Balbern wohnen und ihnen je nach ihrem Charafter Gutes oder Bofes gufugen, fie opfern benfelben in Zeiten von Krankheit und Not und bei der Aussaat und Ernte Buhner und Schweine, um fie ju versöhnen und ihnen für die gewährte Bilfe ju danken. Das Gefühl einer natürlichen Religiofität beurfundet fich bei ihnen besonders in der Observanz langer Fasten. Die Rhamies fasten g. B. wenn der Reis reift, und die Mros enthalten fich bei dem Tode eines Bermandten 40 Tage lang aller Speife außer Reis.

"Welche Erfolge würde das Evangelium unter einem so urkräftigen, einfachen Naturvolke haben, wenn es ihnen mit der rechten Liebe gepredigt würde!" ruft der Bischof aus. Alle seine Bemühungen, einen Missionar für

Arafan zu erlangen, waren jedoch fruchtlos. -

Da es unmöglich mar, aus Mangel an geeigneten Berfonlichkeiten neue Augenstationen zu öffnen, fo drang Titcomb mit allem Gifer auf eine energische Entfaltung der Arbeit auf ben icon bestehenden Central= plagen der Miffion. Gottesbienfte murben von nun an auch in ben Schulräumlichkeiten in Remmendine und Atchanoung an Sonntagen und Wochentagen abgehalten. Um allen in ber Diöcese ftattfindenden gottes= bienftlichen und andern religiöfen Sandlungen einen einheitlichen Charafter zu geben, ichien es geboten, auch die liturgischen Teile des Prager-Boot sowie die occasional Offices, den Ralender für die täglichen Bibellettionen u. f. w. in bas Barmanifche zu überfeten, 1) und bor allen Dingen ein Rirchen-Gesangbuch in Diefer Sprache herzustellen. Bisher hatte man bas Gefangbuch der amerikanischen Mission benutt. Titcomb berief also ein Ubersetzungs-Romitee, welches aus den Missionaren Marks, Fairelough und Colbect bestand, um die Ubersetzung der noch fehlenden Teile des Brager-Boot und die Berftellung eines paffenden Gefangbuchs in die Sand au nehmen. Die Mittel ju Diesem Unternehmen waren der Miffion glücklicherweise durch die oben erwähnte reiche Rollette von Winchester ge= geben. Aus derfelben Raffe beftritt der Bifchof auch die Ginrichtungs-

<sup>1)</sup> Die für die gewöhnlichen Gottesdienste vorgeschriebenen Formen waren schon früher von Marks übersett worden.

kosten eines driftlichen Buchladens. Bisher war im ganzen Königreich Barma nicht ein Laden, in dem man englische oder barmanische christliche Schriften erhalten konnte. Titcomb setzte sich also mit der S. P. C. K. in Verbindung, welche der Mission zwei große Kisten voll Bibeln, Gebetsbücher und andere christliche Bücher, Traktate u. dgl. zum Geschenk machte. Er mietete einen Laden in der Nähe der Kirche in Rangun, stellte einen gebildeten christlichen Barmanen als Buchhändler an und eröffnete auf diese Weise für Heiden und Christen ein neues Mittel geistigen Verkehrs und die Möglichkeit sich mit dem Christentum und der Wissenschaft des Westens bekannt zu machen.

Weiter bestritt der Bischof aus demselben Fond das Gehalt eines eingeborenen Katechisten für Prome. Die Kirche daselbst war ihrer Bollendung nahe und die Anstellung eines tüchtigen Mannes absolut notwendig, um die Missionsarbeit dort erfolgreich fortzusühren. Der Rest des Geldes reichte noch aus, um das Gehalt eines Katechisten und Lehrers in Thayetmyo auf einige Jahre zu garantieren.

Ein fernerer Schritt in der organischen Entwicklung der Mission und in diesem Falle von unberechenbarem Segen war die Errichtung einer Medical-Mission in Tounghu unter den Karenen. Sir Walter Farquhar von Surrey und einige Winchester-Freunde hatten Titcomb ihre Hisse bei diesem wichtigen und kostspieligen Unternehmen zugesagt, und es gelang ihm, einen jungen eingeborenen Arzt, welcher in Madras studiert und von dem dortigen Medical-Kollege sein Diplom erhalten, für diesen Posten zu gewinnen. Wohl versehen mit Medizinen- und chirurgischen Instrumenten reiste derselbe nach Tounghu ab und begann sofort seine Thätigkeit daselbst.

Mit erneutem Eifer wurde die Herftellung der Kirche für die Tamilschriften in Rangun, welche St. Gabriels genannt wurde, sowie der Bau einer Kirche in Maulmain, welche St. Augustine's heißen sollte, und die ihre Entstehung vorzüglich den Bemühungen der beiden Brüder Coldect verdankte, in Angriff genommen. Die Regierung hat den Bauplatz gezeben, die Kosten für den Bau der Kirche, der Schule und des Pfarzhauses wurde durch allgemeine Sammlungen gedeckt. Ich will hier gleich bemerken, daß diese Kirche schon im Jahre 1883 am 23. Mai eingeweiht werden konnte. Drei Tage später, am Tage St. Augustins (26. Mai) wurde der Grundstein zur neuen Knabenschule gelegt. Sin Teil der das bei stattsindenden Ceremonien bestand darin, daß der Kirchensängerchor in seierlicher Prozession die Grundmauern umschritt und dabei in barmanischer Sprache dieselbe Hymne sang, welche St. Augustin und seine Mönche bei

ihrer erften Zusammenkunft mit König Ethelbert in ber Nähe von Cantersbury (A. D. 597) gesungen hatten.

Auch die Kirche in Prome war ihrer Vollendung nahe. Da gesiel es dem Herrn, Bischof Titcomb mit einem schweren Kreuz heimzusuchen und ihn mitten aus seiner Arbeit herauszunehmen. Seine älteste Tochter, welche schon längere Zeit von klimatischen Beschwerden gelitten, versiel in Delirium und starb nach 24 Tagen unsäglichen Leidens. Seine zweite Tochter, durch die aufregenden Scenen während der Krankheit der Schwesster auß äußerste angegriffen, sing plöglich auch an zu siechen. Die Doktoren sahen die einzige Hoffnung auf Rettung oder Linderung ihres Zustandes in ihrer sofortigen Entsernung. Mit blutendem Herzen mußte sich Titcomb entschließen, alles aufzugeben und sein todkrankes Kind nach England zu bringen. Dort schien sie sich anfangs besser zu sühlen aber nach einigen Wochen trat eine Wendung zum Schlimmeren ein und der tiefgebeugte Vater mußte auch dies Kind hingeben.

"Ich kann nicht — ich wage nicht — die bitteren Lebenswege zu beschreiben, welche mein himmlischer Bater mich jetzt führt," sagt er am Abend des Begräbnistages in seinem Tagebuch, "Bahrlich, ich bin wie ein Ball in der Welt hin und her geschleudert. Mein Heim in Rangun ist zerbrochen (broken to pieces). Meine süße Mary ist mir genommen, ihr Körper ruht auf dem Kirchhofe in Rangun, wo sie an meinem Geburtstage begraben wurde, aber ihr Geist ist bei dem Herrn. Und nun ist meine gesiebte Amy an denselben Ort der Ruhe gegangen. Zwei liebliche Leben, welche um meinetwillen sich mutig den Gesahren des tropischen Klimas aussetzen, sind nun eingegangen in das Land, wo keine Sonnenhitze sie mehr trifft. Es ist vorbei! Mein Bater im Himmel hat es so gewollt. Das muß mir genügen, wie früher, so will ich mich auch jetzt vor seinem höchsten Willen stille beugen. Nun bleibt mir nur das eine übrig, sobald ich wieder Kräfte gesammelt habe, auf meinen Posten zurückzukehren und meine Arbeit fortzusetzen. Gott, gieb Gnade sie vollenden!"

Am 27. Oktober 1880 verließ er England zum zweiten Mal, jetzt von seiner jüngsten Tochter und zwei Söhnen begleitet. Ende Dezember kam er in Rangun an und nahm mit neuem Eiser seine Arbeit auf. Während seiner Abwesenheit hatten die bischöflichen Funktionen selbstredend nicht stattsinden können, er fand also ein reich besetztes Programm sür seine Thätigkeit vor. Die auf allen Stationen vorbereiteten Konsirmanden nahmen seine Ausmertsamkeit zuerst in Anspruch. Er hielt kurz hinterseinander sechs Konsirmationen, ordinierte fünf neue Geistliche und konsserrierte zwei Kirchen, St. Gabriels in Rangun und die mittlerweile fertig gewordene Kirche in Brome. Hierauf besuchte er die Karenenmission in Taungu. Auf dieser Reise traf ihn ein Unfall, welcher einen neuen folgens

214 Flex:

fdmeren Bendepunkt in feinem Leben herbeiführte. Seine Reiferoute führte ihn durch einen gebirgigen Teil des Landes, wo der Pfad an einem fteilabfallenden Felsabhang entlang führte. Der Bifchof ftutte fich auf feinen Stock gegen ben Rand des Abgrundes. Das Steingeröll gab unter dem Druck nach und der Bischof fturzte die Felsen hinunter in ein in der Tiefe vorbeifliegendes Gemäffer. Mr. Windley, fein Sohn und feine barmanifchen Begleiter fletterten fo fcnell wie möglich die Felfen hinab und brachten ibn ans Land. Er blutete ftart am Ropfe, ichien aber feine inneren Berletzungen davon getragen zu haben. Man legte ihn auf einen Feldstuhl und brachte ibn, Tag und Nacht maricierend, gurud nach Taungu. Bier blieb er drei Wochen in des Dottors Banden, welcher ihn soweit herstellte, daß er nach Rangun zurückfehren konnte. Er fam seinen bischöflichen Pflichten in ihrem vollen Umfang nach und man hoffte icon, daß der Unfall feine bleibenden Folgen haben würde, aber Titcomb fühlte, daß feine Rrafte ichwanden. Rach genauer ärztlicher Untersuchung stellte es sich beraus, daß der furchtbare Fall das Rückgrat geschädigt hatte und daß ein Fortführen seiner anstrengenden und aufreibenden Thätigfeit in einem tropischen Rlima unmöglich sei. Titcomb gab zwar die Hoffnung noch nicht auf, er ging nach England, um dort Die kompetentesten Arzte zu konsultieren. Sie alle waren aber einstimmig in dem Befdeid, er durfe nicht nach Barma gurudfehren.

"Mit bitteren Schmerzen höre ich das Urteil. Der Kampf mit der Pflicht, meine Resignation einzureichen, ist schwerer als ich sagen kann." Er mußte den Kelch trinken. Im März 1882 legte er sein Umt nieder.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Es wird ben Lefern, welche mir bisher gefolgt sind, interessant sein, zu erfahren, welchen Abschluß das vielbewegte Leben dieses außergewöhnlichen Mannes gefunden. Er erholte fich in England wieder foweit, daß er ben Bischöfen von London und Bindyester in ihrer Arbeit gelegentlich helfen konnte. Er hatte London ju feinem bleibenden Aufenthalt gemählt, um leichter jur Sand fein ju konnen, wenn man feiner hilfe bedürfe. So oft er konnte, predigte er in der Parochialfirche bes Stadtteils in dem er wohnte. Da eröffnete fich ihm ein neuer Birfungsfreis, in welchem er noch einmal feinen gangen Enthusiasmus für die Arbeit an Seelen aufflammen laffen und fein außerordentliches adminiftratives Talent in geradezu riefigen Dimensionen bethätigen konnte. Durch ein Geset aus der Zeit Karls I. mar angeordnet, daß alle außerhalb England lebenden britischen Unterthanen, welche nicht ju bestimmten Diocesen gehörten, unter ber firchlichen Jurisdittion bes Bischofs von London stehen follten. Mit der Zeit waren, wie ich das anfangs gezeigt, überall Rolonial-Diocefen entstanden. Neuerdings hatte man auch bie im Guden Europas zerstreuten englischen Gemeinden zu einer Diocese vereinigt, deren nomineller Centralpunkt Gibraltar murde. Die Gemeinden im mittleren und nördlichen Europa waren aber immer noch von London abhängig. Selbstverständlich tonnte ber Bischof pon

Zu seinem Nachfolger wurde Dr. Strachan, der damalige Sekretär des S. P. G. Diöcesan-Komitees in Madras gewählt, und am 1. Mai 1882 zum Bischof geweiht. Er traf im September desselben Jahres in Barma ein. Sein neues Arbeitsfeld war ihm schon zum größten Teil bekannt, denn er hatte die Missionsstationen zwei Jahre vorher von Masdras aus bereift und von dem Stand der Mission eingehende Kenntnis genommen, er konnte also ohne sich vorher besonders orientieren zu mitsen, die von seinem Borgänger getrossenn Anordnungen und geplanten Maßeregeln sofort aussühren.

London bei feiner eigenen ungeheuren Arbeitslaft wenig ober nichts fur biefe feiner geiftlichen Oberaufficht unterstellten Gemeinden thun. Die Area, über welche fie zerstreut find, umfaßt 800 000 englische Quadratmeilen und erstreckt sich von Biarris im Guben bis nach Archangel im Norden und von St. Malo im Beften bis nach Mostau im Often. Sie gablen mehr benn 70 000 britische Residents, ju benen bie Scharen von englischen Touriften, Studierenden, Matrofen u. a., welche den Kontinent alljährlich befuchen, noch zu rechnen find.1) Das Bedürfnis, biefen Gemeinden einen eigenen Bischof zu geben, murbe endlich so bringend, daß eine ber großen firchlichen Gesellschaften, die Colonial and Continental Church Society, unter beren Batronat viele Raplanschaften auf dem Kontinent stehen, dem Bischof von London das noble Anerbieten machte, die Reisekoften und bas Gehalt eines Bifchofs aufbringen gu wollen, welcher als fein Coadjutor die genannten Gemeinden bereifen und über die in ihnen arbeitende Geiftlichkeit die Oberaufficht führen follte. Der Bifchof nahm bas Anerbieten bankbar an, und als es nun galt, einen Mann ju finden, ber bies Amt übernehmen konnte, so fiel die allgemeine Stimme auf Titcomb. Er acceptierte und trat im Januar 1884 fein neues Umt an. Als ber erfte Bifchof ber englischen Kirchen in Mittel- und Nordeuropa murbe er der Begründer der firchlichen Organisation, welche jest bieselben zu einer großen Körperschaft vereinigt. Er richtete die General-Ronferenzen ein, welche jett jedes Jahr an den hauptpläten des Kontinents abgehalten merden, und ben chaplains Gelegenheit geben, sich gegenseitig tennen ju lernen und über ihre Arbeit miteinander ju beraten. Er grundete das Anglican Church Magazine als öffentliches Organ für die chaplaincies. Überall wirkte er belebend und anregend. Neue Kirchen entstanden an Orten, wo es galt, Die analikanische Rirche wurdig ju repräsentieren, wie in Berlin, Baris u. a. D. Belche enorme Körperanftrengungen bas Umt erfordert, moge der Lefer aus dem Brogramm einiger Bisitationsreifen erfehen. Titcombs erfte Reife dauerte vom 18. April bis jum 12. Juni 1884, er legte auf berfelben 2800 englische Deilen jurud, und befuchte die Gemeinden in Calais, Boulogne, Baris, Lille, Croix, Bruffel, Antwerpen, Röln, Robleng, Raffel, Berlin, Dresden, Leipzig, Beimar, Gotha, Duffelborf, Arranche, Dinan, St. Gervan, St. Malo. Seine zweite Reife dauerte vom 17. Juli bis 15. Oft. besfelben Jahres, er legte 3700 Meilen jurud und befuchte die Gemeinden in Gothenburg, Chriftiania, Stodholm, Ropenhagen, Samburg, Sannover, Frankfurt, Somburg, Baden-Baden, Darmstadt, Wiesbaden, Seidelberg, Karls-

<sup>1)</sup> Nach ber letten Statistif beträgt bie Zahl ber englischen Matrosen, welche jährlich in ben Hafen Nordeuropas anlaufen 213 000.

Die Arbeit nahm auf allen von der S. P. G. besetzten Plätten einen ungehinderten Fortgang, nur Mandalay war und blieb ein wunder Bunkt.

Seitdem die Engländer fich aus der hauptstadt gurudgezogen hatten, war Theebam ohne irgend welche politische oder moralische Beeinfluffung von außen geblieben und hatte feinen tyrannifden Reigungen in ichrankenlofer Beife folgen können. Er achtete weder Leben noch Eigentum feiner hülflosen Unterthanen, bis endlich in gang Oberbarma alle Sandhabung des Gesetes aufhörte und nur die Willfur Theebaws und feiner Bunftlinge herrichte. Geche Jahre lang hatte die englische Regierung Diesem Treiben zugesehen in der Soffnung, daß der verblendete Ronig ichlieflich doch jur Befinnung tommen werde. fich diefe Soffnungen nicht erfüllten, beschloß die Regierung endlich, dem Un= mefen ein Ende zu machen. Gie erflärte Theebam den Rrieg und fandte fofort eine militarische Erpedition nach Oberbarma, welche das Land fast ohne Blutvergießen besetzen konnte, denn die Ginwohner hatten unter dem ichrecklichen Drud ihres eigenen Berrichers fo furchtbar gelitten, daß fie die englischen Truppen geradezu ale ihre Befreier aufahen. Diefelben rudten bor die Saupt= ftadt und der Dberbefehlshaber. General Brendergaft, überfandte dem Ronig ein Ultimatum, in welchem er ihm einen Tag Bedentzeit gab, fich zu entscheiben, ob er fich felbft, feine Sauptftadt, das Reich und die Urmee ben Englandern ergeben wolle, wenn nicht, fo murbe nach Ablauf von 24 Stunden das Feuer gegen Mandalan eröffnet werden. Die barmanischen Truppen standen den

ruhe, Aurich u. f. w. Die britte Reise umfaßt 4500 Meilen und führte Titcomb zu allen englischen Gemeinden in Rufland, Ofterreich und Baiern. Solcher Reifen bat er innerhalb zwei Jahren acht gemacht. Wenn man nun bedenkt, bag er an jedem Ort, den er befuchte, zweimal predigen, eine größere Anzahl junger Leute konfirmieren (die Gesamtzahl der von ihm auf diesen Reisen konfirmierten beträgt 954) Konferengen mit den chaplains und Rirchenvorftanden abhalten, Streitfalle unterfuchen, Bücher revidieren und außerdem noch allerhand gefellschaftlichen Berpflichtungen nachkommen mußte, so muß man ftaunen, daß ber Mann bei feiner gebrochenen Gefundheit fo Ungeheures leiften tonnte. Sein felfenfestes Gottvertrauen und absolute Pflichttreue hielten ihn zwei Jahre lang aufrecht, ba ftellten sich die Anzeichen bes Rudenleidens, welches er fich durch den Sturg in Barma jugezogen, wieder ein. Er mußte vollfommene Ruhe haben. Rach einiger Zeit fühlte er fich wieder fraftiger, und obwohl ihm Gir B. Jenner, damals eine der erften ärztlichen Autoritäten in London bestimmt erklärte, es murde sein Tod sein, wenn er seine aufreibende Arbeit wieder aufnehme, so hielt er es doch für seine Bflicht, ben letten Rest seiner Rraft feinem Umt zu opfern. Er unternahm noch eine Bisitationsreife nach Frankreich, mußte aber wegen zunehmender Schmäche umtehren. Die Arzte fandten ihn nach St. Leonards, weil fie hofften, die Luft dort wurde ihn fraftigen. Es mar vergebens. Um 2. April 1887 entschlief er, betrauert von ungahligen Freunden. Gein außerordentlich liebenswürdiges Wefen, fein edler Charafter, feine noble Tolerang, welche ihn im Bertehr mit anders Gesinnten auf firchlichem Gebiet tennzeichneten, erwarben ihm überall Berehrer; ich habe viele Deutsche getroffen, die ihn auf seinen Rundreifen in Deutschland fennen gelernt hatten, und mit ber größten Sochachtung von Bischof Titcomb sprachen. -D. B.

englischen Regimentern vor den Mauern der Stadt gegenüber. Die Spannung war die denkbar intensivste. Die festgefette Stunde verlief, noch war keine Botichaft vom Ronig angelangt. Mit Ablauf der letten Minute ertonte Die gange englische Linie entlang ber Befehl jum Richten ber Geschütze und im nächsten Augenblid murbe das Rommando "Feuer!" erschollen fein, da erschienen barmanifche Staatsbeamte mit einer Parlamentarflagge und überbrachten dem Dberkommandierenden die Anzeige, daß sich Theebaw ergebe. Die barmaniche Armee wurde fofort entwaffnet und die englischen Truppen zogen in Mandalan General Brendergaft und Oberft Gladen, der frühere britische Bevollmächtigte am Hofe Theebaws, begaben fich ohne Bergug nach dem Balaft, um den Ronig gu ichugen. Gie fanden alles in unbeschreiblichem Wirrmarr, Die Diener und anderes Gefindel durchzogen die Gemächer plündernd und alles Berftorend, was fie nicht mitnehmen konnten. General Preudergaft benachrichtigte den König, daß er am folgenden Tage Mandalan verlaffen muffe. General felbst gab ihm das Geleit bis zu den Thoren. Die königliche Ge= fellicaft beftand aus Theebam, feinen beiden Frauen, der Ronigin-Mutter, den Sofdamen und einigen Miniftern, welche dem Ronig in die Berbannung folgen wollten. Englische Truppen hielten den Weg bis jum Flugufer befett. Dampfer Thuriah lag hier bereit und brachte den Erkonig mit feinem Gefolge nach Rangun.

Sier wartete Mr. Colbect icon in fehnlicher Erwartung gunftiger Nachrichten von Mandalag. Er war von Maulmain herübergekommen um fogleich nach der Hauptstadt abgehen zu können, wenn die Lage der Dinge daselbst eine Wiederaufnahme der Missionsarbeit möglich machte. Da fam der Dampfer mit dem verbannten König an und Colbect ficherte fich ohne Bergug einen Blat auf demfelben gur Fahrt nach Mandalan. Er verließ Rangun am 10. Dezember 1885 und darf somit die Wiederbesetzung der Hauptstadt seitens der S. P. G. vom 1. Januar 1886 an datiert werden. Als er Thayetmano, die Grenzstation zwischen Unterund Ober-Barma paffiert hatte, traf er die erften Unzeichen der gewaltigen Ummälzung, welche fich innerhalb der letten Wochen vollzogen hatte: gerftorte Forts am Flugufer, gefuntene Boote, geftrandete Dampfer und berbrannte Dorficaften waren bie traurigen Zeugen ber Berftorungewut, welche fich der fich juruckziehenden barmanischen Truppen bemächtigt hatte. Ohne kompetente Anführer, ohne Mannszucht hatten fie ihrer Raub- und Plünderungsluft den Zügel ichießen laffen und alles verwüftet, was ihnen auf ihrem Rudzug in den Beg fam. Die Dorfbewohner, von ihrem Beim vertrieben, hatten fich oft ben Solbaten angeschlossen und mit ihnen weiter geplündert, fo maren gange Banden entstanden, welche brennend und raubend von Ort zu Ort zogen. Diese Leute, Datoits genannt. machten noch lange, nachdem die englische Regierung die Bügel ergriffen, bas Land unficher, und zwangen die Engländer, eine bedeutende Truppen218 Flex:

und Polizeimacht zu ihrer Niederwerfung zu organisieren. Jett ift bem Unwesen längst gesteuert und Rube und Sicherheit herrschen in ganz Barma. —

Mit bewegtem Bergen betrat Colbed die Stragen ber Stadt, welche halb in Ruinen lag, um zuerft nach der Kirche zu seben. Er hatte gefürchtet, und ein Beamter bes frangofifden Ronfulats, welchen er unterwege getroffen, hatte die Befürchtung beftätigt, daß fie zerftort worden sei. Welche Freude daher, als er durch Trümmer und Schutt fich durch= arbeitend plöglich das Gebäude, allem Anschein nach unverlett, vor sich auftauchen fab. Es war icon dunkel, und feine Gefährten, eingeborene Chriften, welche ihn wieder von Maulmain hierher begleitet hatten, wagten nicht das Innere zu betreten, aus Furcht bor Dakoits, welchen die berlaffene Rirche ein willtommener Schlupfwinkel fein konnte; Colbedt jedoch ging hinein. Die Site, Fenfter und Thuren waren zertrummert, aber der Bau felbst mar unbeschädigt geblieben. Unter den gegenwärtigen Berhältniffen mar eine fofortige Biederherstellung des zerftörten Rirchenmobiliars nicht möglich, Colbect ließ bas Innere bor ber hand nur faubern und hielt mittlerweile seine Gottesbienste in den von den englischen Truppen besetzten Regierungsgebäuden ab.

"Es ift, als ob alles verzaubert mare," fcreibt er in feinem Bericht über die Wiederaufnahme Mandalays. "Mr. Beatty, der Feldkaplan ift fo über= arbeitet, daß er mich gebeten hat, ihm zu helfen, und wir halten unfere Gottesdienfte im königlichen Thronfaal, dem "goldenen Rlofter" und auf den Terraffen der königlichen Bagode. Wenn uns nicht der Donner der Befdute und das Rollen der Gewehrsalven in der Ferne, der dröhnende Tritt der vorbeimarschierenden Truppen und die immer häufiger werdenden Befuche bei Bermundeten und Sterbenden an die ernfte Wirklichkeit erinnerte, fo konnte man glauben, es sei alles ein Traum. Hier, wo der König wie ein Gott herrichte und von feinen Untergebenen fast gottliche Berehrung forderte, predigen wir jest den Ramen Chrifti. Gefandte fremder Berricher, die Generale unserer Armee mußten ihre Schuhe ausziehn, und ihre Degen am Gingangethor ablegen, wenn fie Diefen Saal betraten, die Minister und hochsten Staatsbeamten durften nur mit gu Boben gefentten Augen, in gebudter Stellung, mit gusammen= gelegten Sanden vor dem Konig erscheinen, und jett ift der mächtige Saal gefüllt mit Offizieren und Soldaten, welche, das icharfgeladene Gewehr mit aufgepflanztem Banonet in der Sand, die Bredigt des Wortes Gottes anhören. Der Thron ift bedeckt mit eingelegter Gold- und Mosaifarbeit, der Thronhimmel besteht aus kostbarem Schnipmerk, welches aussieht wie die feinsten weißen Spigen, darüber erhebt fich ein fpig zulaufender aus fieben Dachern von durchbrochener Arbeit gebildeter Turm, deffen Gipfel ein mit Edelfteinen befetter Schirm und eine goldene Betterfahne giert. Reben dem Thron fteben neun Ständer zur Aufnahme der neun weißen Schirme, dem Abzeichen königlicher Bewalt. Auf den Stufen des Thrones fteht nun der Beiftliche, rechts und links die Offiziere, die Soldaten nehmen den übrigen Raum ein. Man hat von den oberften Stufen einen unbegrenzten Ausblick auf die Balafthofe, das doppelte Eingangsthor bis zu bem Oftthor der Stadt und darüber hinaus auf das fich lang hinziehende Shangebirge und weiter hinein in den unendlichen Dften. Alls ich an den Stufen Diefes nun leergewordenen Thrones ftand, mußte ich immer und immer wieder an Salomos Berrlichkeit, feine Thorheit und seinen Fall denken. Seit der Begrundung der barmanischen Dynastie durch den großen Eroberer Alounpayah haben feine Nachkommen als Könige hier geherricht, umgeben von allem nur erdenklichen Bomp im Bollgenuß aller Berrlichkeiten, welche der Drient bietet, fie hießen "Ronige der Gerechtigkeit", fie waren unumschränkte herren über Leben und Tod ihrer Unterthanen und nun, innerhalb eines Monats, ift alle Berrlichkeit dabin.

Nach dem Paradegottesdienfte haben wir jeden Sonntag Feier des heiligen Abendmahls. Wir benuten dazu die "Goldene Bagode", ein mundervolles Rlofter, in welchem Theebam, ber barmanischen Sitte gemäß, einige Jahre als buddhistischer Mond zubrachte. Zahlreiche Figuren des Gautama (Buddha) aus Erz und vergoldetem Marmor, bekleidet mit Gewanden, welche mit nach= gemachten Rubinen und Diamanten befett maren, ftanden in der großen Mittel= halle umher. Bir rudten sie an eine Band, zogen einen Borhang davor und errichteten einen temporären Altar für unsere Abendmahlsseier."

Da ber Feldkaplan eine fliegende Rolonne, welche zur Unterwerfung ber Dafoits im Often von Mandalay in Gilmärichen abgefandt murde, begleiten mußte, so war Colbeck genötigt, den seelsorgerischen Dienst bei den Truppen in Mandalay und der Umgegend allein zu versehen. Später bezogen diefelben ein Lager in einiger Entfernung von der Stadt. Der fommandierende General ichlug fein Hauptquartier in dem Rlofter des Tha-tha-na-baing, bes bochften geiftlichen Burdentragers Barmas, auf. Unmittelbar vor demselben steht das berühmte "A-tu-ma-shu" Kyoung, d. h. das "unvergleichliche" Rlofter, welches der verftorbene König mit enormen Rosten bauen ließ, damit es mit seiner Pracht alle andern religiöfen Bauten des Ronigreichs überftrable. In furzer Entfernung fteht eine koloffale vergoldete Bagode, welche von 444 kleineren Rapellen umgeben ift, von denen jede eine große Tafel von Marmor oder Alabafter enthält, auf welche in der Palifprache Teile des "Betaget" (buddhiftische beilige Schriften) geschrieben find. Colbect frand bei den Gottesbienften auf den oberften Stufen der Pagode und die große Regimentstrommel diente ihm als Rangel.

3m Laufe des Fruhjahrs murde Ruhe und Ordnung foweit hergeftellt, daß der Bicekonig von Indien, Lord Dufferin, die Hauptstadt als Repräfentant der Rönigin von England besuchen tonnte. Diese Belegenheit, fowie überhaupt die Annexion Ober-Barmas, wurde felbftverftandlich von ber S. P. G. nach Rraften jur Forderung der Miffion ausgenutt. 220 Flex:

Bifchof Strachan empfing ben General-Gouverneur mit einer feierlichen Unsprache, in welcher er darauf hinwies, wie die englische Rirche in Barma Burgel gefaßt und besonders seitdem es jum Bistum erhoben worben, ftetig gewachsen sei. 216 Bifchof Titcomb ins Land gekommen, habe er 9 Geiftliche gehabt, jest seien 291) in vollster Thätigkeit. 4 neue Rirchen feien gebaut worden, und mehrere andere feien im Bau begriffen. Rahl der Befehrten und der Schüler beiderlei Gefchlechts fei im fteten Bunehmen begriffen u. f. w. Der Bicefonig legte bei feiner Unwesenheit in Rangun den Grundstein zu der daselbst zu erbauenden Kathedrale. Bischof Strachan erließ durch die S. P. G. einen Aufruf an gang England, in welchem er die Chriftianisierung dieser neuen britischen Proving der Nation ans Berg legte. Der Aufruf brachte soviel Mittel zusammen, daß neue Rrafte geworben werden konnten. Bischof Strachan, selbst Mediziner, legte ganz besonderes Gewicht auf die Anstellung ärztlich ausgebildeter Missionare und hatte die Freude im Laufe des Jahres (1886) unter mehreren neuen Miffionaren einen Dr. Satton, welcher um ber Miffion willen seine einträgliche Praxis in England aufgab, für die Medical-Misfion in Barma gewinnen zu können.

Die Kirche in Mandalay war, soweit es ihre innere Einrichtung bestraf, wieder hergestellt und Colbeck hielt nun regelmäßig Gottesdienste in berselben.

Da mit der fortschreitenden Pacificierung des Landes feine Silfeleiftungen in ber geiftlichen Berforgung ber Soldaten von dem Keldkaplan nicht mehr gefordert wurden, fo hatte er endlich Zeit gefunden, seine eigene Thätigkeit wieder aufzunehmen. Er suchte Die Bekehrten, alte Schüler, alte Freunde auf, und da in seinen Berichten nichts darüber gefagt ift, fo scheint es, daß biefelben mahrend seiner Anwesenheit von seiten der barmanischen Machthaber nicht behelligt wurden. Er eröffnete die Schule. die sich bald mit alten und neuen Schülern füllte und mit Anfang des Sommers 1886 mar die Missionsmaschinerie wieder im vollen Gange. Roch einmal erfuhr die Arbeit eine zeitweilige Unterbrechung durch eine Überschwemmung der Stadt. Im Hochsommer 1886, mahrend der Regenzeit, durchbrach der außergewöhnlich angeschwollene Gramaddy den Schutbamm und überflutete die Stadt. Das Wasser drang bis in das Misfionsgehöft und füllte die Rirche. Glücklicherweise konnte Colbeck mit Bulfe seiner Schulknaben und der Diener das nen angeschaffte Mobiliar sowie die Borräte retten. Die Schule mußte geschlossen werden, und

<sup>1)</sup> Diese Bahl schließt die Regierungs- und Militar-Raplane mit ein.

konnte erst nach 13 Tagen, als es ben vereinten Anftrengungen ber Ginwohner und der britifden Soldaten gelungen war, den durchbrochenen Uferdamm zu reparieren, wieder geöffnet werden. Die Kirche mar bis zum 5. September unbrauchbar. Mit einem feierlichen Dankgottesbienft, an welchem auch viele Barmanen teil nahmen, wurde fie an diesem Tage aufs neue eröffnet. Um Weihnachtstage desselben Jahres fanden bie ersten Taufen seit ber Bieberbesetzung Mandalans statt. 8 Männer, 2 Frauen und drei Knaben traten an dem Tage jum Chriftentum über. Die Taufhandlung wurde im Baptisterium, welches Marts seiner Zeit im westlichen Teil der Kirche hatte bauen lassen, durch Immersion vollzogen. Es war ein überaus feierlicher Anblick, als die 13 Täuflinge in weißen Bewanden die Stufen zur Bafferfläche hinabstiegen und einer nach dem andern im vollen Bewußtsein der Bedeutung dieses Aftes für fie, fein haupt zur Taufe neigte und seinen neuen Namen empfing. 4 von ihnen wurden nach der Taufe in den Kirchenchor aufgenommen und begaben fich unmittelbar nach der heiligen Sandlung, nachdem fie ihre Kleider gewechselt, angethan mit dem weißen Chorrof auf ihre Plate bor bem Altar.1) Es fanden an bem Tage mehrere Gottesdienste statt, die alle gut besucht waren und dem für die Miffion fo ereignisreichen Jahr einen hoffnungsvollen Abichluß gaben. -

Seitdem ist die Missions und Kirchenarbeit in Barma ohne weitere Störungen fortgeführt worden. Mehrere neue Stationen sind aufgenommen worden, besonders im Norden und Siden von Mandalay. (Mandaya und Shwebo.) Auch unter den Karenen geht das Werk rüstig vorwärts, und da durch die Besitzergreifung des ganzen Landes seitens der anglosindischen Regierung weitere politische Unruhen nicht zu fürchten sind, so wird das Christentum fortan ungehindert wachsen und reiche Frucht bringen können.

Zum Schluß lasse ich nun noch einige Angaben über den jetzigen Stand der S. P. G.-Mission in Barma folgen. Die Gesellschaft hat jetzt 7 Hauptstationen und 70 Ortschaften, in denen Bekehrte wohnen; 14 ordinierte englische Missionare, 8 ordinierte eingeborene Pastoren, 115 Lehrer und Katechisten. Bon der in Berbindung mit der S. P. G. arbeitenden Ladie's Association werden 9 europäische Lehrerinnen und 10 eingeborene Hülfslehrerinnen unterhalten, und 2 Damen arbeiten unents

<sup>1)</sup> In den englischen Kirchen nimmt der Chor gewöhnlich zu beiden Seiten vor dem Altar Aufstellung, von wo auch die Gebete und Bibelabschnitte vorgelesen werden.

geltlich in den Mädchenschulen. Im vergangenen Jahre wurden 399 Seelen getauft. Die Gesamtzahl der Bekehrten beläuft sich auf 6285, unter denen 2617 Rommunikanten sind. In der Borbereitung zur Taufe waren am Ende des Jahres 1192 Personen. Die Zahl der Schulen war 63, welche von 4123 christlichen und heidnischen Schülern besucht wurden, unter denen 118 christliche und 367 heidnische Mädchen waren. —

# Was hat die gegenwärtige Mission für die Sprachwissenschaft geleistet?

Von E. Wallroth.

(Fortsetzung.)

#### B. Kaufasier.

1. Indogermanisch. a) Die indische Gruppe: Als erster Europäer lernte der Jesuitenmissionar in Agra, der Deutsche Heinrich Roth († 1668) das Sansfrit, 1) um mit den Brahminen zu verkehren, und beschrieb das ABC. "Schon vorher um 1620 hatte Robert de Nobili eine sehr umfassende Kenntnis des Sansfrit erworben, so daß eine zu Missionszwecken versaste Fälschung der Beden, welche, obgleich nicht im entserntesten den echten verwandt, doch eine gute Kenntnis und Fertigkeit im Sansfrit bezeugt, auf ihn zurückgesührt wird."?) 1740 gab der von Ludwig XIV. nach Indien gesandte Pater Pons in den Lettres éclisantes aus Karikal Mitteilungen über die Sansfritsteratur,3) der Besuit Hanzleden († 1732) schrieb als der erste Europäer eine SansfritsVrammatik, ein Malabarische SansfritsPortugiessich Wörterbuch und hinterließ SansfritsAbschriften.4) Der deutsche Karmelitermönch Joh.

<sup>1)</sup> Nach H. Ewald, Lehrbuch der hebräischen Sprache, 6. Aufl. S. 134 "die vollkommenste Sprache der Erde." —

<sup>2)</sup> Th. Benfey a. a. D. 334. 238 und fürs folgende auch Max Müller: Borlefungen über die Wissenschaft der Sprache, deutsch von Karl Böttger. Leipzig, 2. Aufl. 1866. S. 132. 371.

<sup>3)</sup> Und 1767 wurde von Pater Coeurdoux in Bondichern an die französische Atademie eine Abhandlung eingesandt, welche zuerst das Verhältnis des Sanskrit zum Griechischen und Lateinischen genauer betrachtete. Bensey a. a. D. 340 f. 290.

<sup>4)</sup> Und anderes Wertvolles, welches der gleich genannte Baulinus benutte. Hangledens Arbeiten sind bis 1870 noch nicht im Druck erschienen und schwerlich mehr des Druckes wert. Wären sie sofort nach ihrer Absassung veröffentlicht worden, so würden sie sicherlich in dem für sprachliche Forschungen so sehr enthusiasmierten vorigen Jahrhundert ein bedeutendes Ferment gebildet haben. Bensey a. a. D. 340. 335.

Phil. Wesbin (Wesedin aus hoff an der Leitha, + 1805), oder auch Paulinus a S. Bartholom, gab 1790 die erfte Grammatit zu Rom im Druck heraus 1) und die zweite "Vyacarama" 1804.2) Leiber blieb die erfte Grammatif des evang.-luth. Missionars Chr. Th. Balther († 1741) ungebruckt.3) Über ben Busammenhang bes Sansfrit mit anbern Spracen ift jener Brief des Hallensers Benj. Schulte am 19. Aug. 1725 febr wichtig4) und hinsichtlich der damaligen Zeit febr intereffant. Die erften Pfade durch die Bälder der heil. Literatur des Sansfrit oder Samsfrita hat der Sprachenmeister, Baptistenmissionar Bill. Caren nach Max Müllers Wort, gleich einem Pionier gebahnt. Er veröffentlichte 1806 in Sirampur "A grammar of the Sungskrit-language" und auf feiner Miffionspreffe, welche die erften in Indien gefehenen Sanstrit-Lettern ichuf, mit 3. Marihmann gusammen zwei der fieben Bucher des großen Heldengedichts "Ramayana" in Text und Übersetzung nebst Erklärung.5) Er wurde auch Professor des Sanstrit am Fort William-College in Ralfutta; icon 1798 hatte er Rig-Beda und Parana überfest; aus feche Sandidriften ftellte er ben fritischen Text bes Sitopadeja Bufammen. 1811 ericien fein gewaltiges Bert: Gin allgemeines Borter-

<sup>1)</sup> Sidharubam seu Grammatica Samskredamica, welche die Propaganda 1790 veröffentlichte (man vergleiche den Catalogus editionum quae prodierunt ex typographia polyglotta s. congregationis de propag. fide. Romae 1889, S. 74 und über diese Anstalt nebst ihren Alphabeten Kath. Mission 1875, 28), serner vom selben Berf.: Vyacarana seu locupletissima samscredamicae linguae institutio in usum Fidei praeconum in India orientali et virorum litteratorum in Europa 1804 und De antiquitate et affinitate linguae Zendicae, Samscredamicae et Germanicae dissertatio 1798. "Obwohl die Grammatis streng getadelt worden und gegenwärtig wohl garnicht mehr gebraucht wird, so verlangt es doch die Billigkeit, der großen Schwierigkeiten zu gedenken, welche sich der Absalfung der ersten Grammatis irgend einer Sprache entgegenstellen." B. Müller a. a. D. S. 132 u. 371.

<sup>2)</sup> Bensey a. a. D. 352 "allerdings noch unpraktisch eingerichtet." (über P. Calmette vgl. Dahlmann a. a. D. 19; interessant ist sein Sanskritz-Gedicht Ezour Veda und Boltaires irriges Urteil.) Paulini Diss. de antiquitate et affinitate linguarum Zendicae, Sanscritanicae et Germanicae, Padua 1798, vgl. Mithrid. I, 149. 144 176. 177. Masac gab eine Bedaübersehung.

<sup>3)</sup> Beröffentlicht ward aber Walthers doctrina temporum Indica 1733, Trantebar, abgedruckt hinter Theo. Sieg. Bayers Historia regni Graecorum Bactriani.

<sup>4)</sup> Ausführliche Berichte. Salle 1729. XXI. Continuat. G. 708. Benf en

a. a. D. 336.

5) In drei Oftavbänden 1806—1810; es wurde von A. B. Schlegel start benutzt. In der Allgem. Litt.:Zeitung 1819, Halle:Leipzig sand ich Bd. III, 247 eine sehr anertennende Beurteilung dieser Ausgabe. Der Titel lautet: The Ramayuna of Walmeeki in the original Sungskrit etc. Auch Wilhelm v. Humboldt benutzte ibn.

buch der orientalischen aus dem Sanskrit stammenden Sprachen, welches leider am 11. März 1812 in Sirampur verbrannte. 1) Erwähnung verdient hier auch Will. Yates (diction. Calcutta 1846) und der Württemberger Joh. Häberlin, welcher 1847 Kavya Sangraha hersausgab. 2) Des Gelehrten Westergaards Gehilse bei der Bearbeitung der Radices linguae sanscritae" 1841 war der schottische Presbyterianer John Wilson († 1875), seit 1868 mehrjähriger Leiter der Bombay University. 3)

Beim Bengal muß zuerst wieder des Will. Caren gedacht werden, welcher 1805 seine Bengali grammar, 1825—1827 das Bengalsenglische Wörterbuch in drei Bänden mit 80 000 Wörtern abfaßte, 1827 mit 3. Marshmann zusammen ein kleines Lexikon in zwei Bänden und 28 Jahre lang ein sehr thätiges Mitglied der bengalsasiatischen Gesellschaft, sowie amtlicher Übersetzer der Regierungsgesetze ins Bengal war. Außerdem übertrug er Bunyans Pilgerreise, Goldsmiths Geschichte Englands, Mills Geschichte Indiens und versuchte eine bengalische Encyklopädie. 1818 erschien die erste Zeitung Indiens: Samachar Darpan oder News Mirror zu Sirampur und bald der "Freund Indiens."4) Carens Freund Will. Pates verfaßte Bengali grammar, welche 3. Wenger zu Kalkutta herausgab.5) Letzterer († 1880) gab eine Bibelerklärung im Bengal. — Im Usam (Ussam), der Tochtersprache des Sanskrit, dem Bengal ähnlich, etwa wie das Französsische dem Italienischen, schrieb S. Endle eine Grammatik des

<sup>1)</sup> Bgl. A. M.=3. 1887 109 f. Ev. M.=M. 1865, 345.

<sup>2)</sup> Zu Basel und Jölington zum Missionar gebildet, im Dienst der Church M. S. nach Kalkutta gekommen, † 1849 in Bengalen; das Werk war A Sanskrit Anthology. Seine zahlreiche besonders bengalische Handschriftensammlung, darunter auch Tibetaner, wurde nach seinem Tode teils an die Kaiserl. Ukademie zu St. Petersburg, teils an die Universitätsbibliothek in Tübingen 1857 und Stuttgart verkauft. (Näheres im Einladungsschreiben seitens der Universität Tübingen 1865.) —

s) Bgl. A. M.=3. 1877, 55 f. 1882, 107, vgl. auch unten bei Persisch; der oben genannte Herm. Gundert schrieb über Drawidische Elemente im Sanskrit. Ein Manual of Sanskrit Grammar druckte der Board 1854, vgl. Ely Vol. S. 510.

<sup>4)</sup> Mit Recht fagt Meyers Konversat.-Lexiton, 4. Aust., Bb. 2, 691 "die gedruckte Bengali-Literatur verdankt ihren Ausschwung ursprünglich diesem Engländer Caren." Lehterer führte die Buchdruckerkunst zuerst in Bengalen ein und am 27. März 1820 die erste Dampsmaschine in Indien. — Watts first catechism. Calcutta 1822.

<sup>5)</sup> Ebenso Yates Introduct. to the Bengali language. 2 Bde. daselsst. Über Wenger vgl. Ev. M.-M. 1880, 431. Calwer Missell. 1881, 1. 18. J. Long veröffentlicht Mohammeds Leben. Kürzlich hat Ball eine Compan. to the Bible (900 S.) und The Gospel, The Pathway und Catechists Manual versäßt. Proceed. 1891, 85.

Rachari (Bår å), der Mundart des Darrangdistrifts (Shillong 1884), vgl. auch unter 7. Usam- oder Assam-Gruppe. Die Literatur des Uriga oder Odiga (Orissa)-Sprache ist durch die 70jährige Arbeit der englischen Generalbaptisten in Ratack sehr vermehrt worden; 1838 entstand eine Presse und viele Schriften wurden übersetzt.

Die Propaganda druckte eine Grammatica Marasta, 2) b. h. eine Sprachlehre des Marathi. Diese Sprache ist aus dem Maharaschtri, dem bedeutendsten Präkrit-Dialekt, im westlichen und mittleren Vordersindien entstanden. Der unermüdliche Will. Caren versaste eine Grammar (Sirampur 1805), ein Börterbuch (1810 ebenda); von den Freischotten getauste Eingeborne ebenfalls Lehrbücher. 3) Bedeutendes wirkte der Amerikanische Board mit seiner Missionspresse in Bomban, 4) andere anderes. 5)

Ronkani: Des Jesuiten Thomas Stephens (Estevao) Aste de lingoa Canaria wurde nach des Verfassers Tod vom Ordensbruder Diego Ribeiro zu Goa herausgegeben,6) Manuel Banha schrieb ein Wörterbuch, Labo und Man. Baptista Katechismen, der Karmeliter Franz Xaver de S. Anna eine gute Sprachlehre.7) — Der Amerik.

<sup>1)</sup> Das Obina hat mit dem Bengal %10 ber Börter gemein (Nottrott I, 49). Die Schriften können bes Raumes wegen nicht aufgezählt werden; wgl. auch Schlesw.= Holstein. Miss.=VI. 1890, 29. 51. B. Ahrens übersetzte Lieder.

<sup>2)</sup> Rom 1778 mit fleinem Botabular, portugiesifch; Bellarminus: Doctrina Christiana marastice et lusitanice 1778; vgl. auch Mithrid. I, 220.

<sup>3)</sup> Free Church of Scottld. 50 Years S. 78. Gunputrao Navalkar (getauft 1857), eine engl. marathische Sprachlehre, Baba Padmanjee (getauft 1854), ein engl. marathisches Wörterbuch.

<sup>4)</sup> Aus der erstaunlichen Fülle (vgl. Ely Vol. 508—511) sei nur etwas genannt: Ein Eng. and Mar. Diction 1842 (294 S.); Grammatik eines Eingeborenen (110 S.) 1850; Primer and Vocabulary 116 S. 1851; Ebenezer Burgess Grammar (110 S.) 1854 u. s. w. im engsten Anschluß ans Sanskrit (Ely Vol. 195). Die Zeitschrift Dnyanodaya 1842. Zu Baba Babmanjis Wörterbücher vgl. A. M.-Z. 1892, 276.

<sup>5)</sup> J. Taylor übersetzte Lias' Kommentar zum 1 Korinther (S. P. C. K.) und J. Digon, C. F. Farrer verschiedene andere Werke, vgl. Warneck a. a. D. S. 191 seitens der Church M. S.

<sup>6) 1640</sup> nochmals, 1857 neu; über die Transtription, welchefsich auf die portugiesische Aussprache des Alphabets stützte, vgl. Dahlmann a. a. D. S. 15. Stephensschieb auch doctrina christiana 1622, einen Auszug aus dem N. T. und das Glaubensgedicht Puräna 1616. 1649. 1654.

<sup>7)</sup> Franc. Vaz de Guimarães 1659 ein Purâna, Jefuit Salbanha um 1655 ein Wörterbuch und Erbauungsschriften; João de Pedrosa, der Jefuit Almeida 1658 sind nennenswert; letterer bearbeitete Bereiras Konkaniwörterbuch.

Board forgte auch fürs Gubscharat (Guzerati), bessen Schrift bem Devanagari nachgebildet ist, 1) 3. Wilson übertrug seine Widerlegung bes Islam in diese Sprache 2) und Sachverständige nennen die Grammatik bes Ban Someren Tanlor mustergiltig und überaus brauchbar, sowie Wells Schulbücher vortrefslich (Ev. M.-M. 1886, 228).

Fürs Hindi (Hindui) verfaßte S. H. Kellogg eine umfassende<sup>3</sup>) Sprachlehre und der beim Sanskrit genannte Joh. Häberlin samt F. Hahn und Th. Jellinghaus einen Katechismus.<sup>4</sup>) Im Hindussen grani, einer Mundart des Hindi, hat der treue lutherische Missionar Benjamin Schulze († 1760) gearbeitet.<sup>5</sup>) Der englisch-kirchliche L. Cradock lieferte eine English Grammar in Hindustani und nicht übersehen sei W. Yates Introduction to the Hindustani lang.<sup>6</sup>) Das Nord-Hindustani oder Urdu, d. h. die Lagersprache, ist von der S. P. C. K. nicht so reichlich bedacht, wie das Hindustani und Hindi (Catalog D. S. 8—10), aber die christliche Literatur der Urdu-Sprache ist 1886 vom Baseler H. Weitbrecht zusammengefaßt.<sup>7</sup>) Auch der gelehrte Tibetsorscher, Herrnhuter H. A. Jäsche schrieb An Introduction

<sup>1)</sup> Ely Vol. 511. Exercises 1849. English and Gujerati Vocabulary (298 S.) u. s. w. über 19 Bücher und Schriften. Mithridat. I, 198 führt ein handschriftliches Wörterbuch bes Kapuziners Franc. Maria an. —

<sup>2)</sup> Und der von den Freischotten getaufte Eingeborne Shapurji Edalji gab 1863 ein Lexikon (874 S.) und eine Sprachlehre (127 S.). Dem Ben j. Schultze verdankt Europa auch die ersten sprachlichen Berichte über die Mahratta, Guzeratas (Leipzig 1748) Sprachen. Th. Bensey a. o. D. 261.

<sup>3)</sup> In which are treated the Standard Hindi, Braj and the Eastern Hindi of the Ramayan of Tulsi Das; also the Colloquial Dialects of Marwar, Kumaon, Avadh, Baghelkhand, Bhojpur etc. with Copious Philological Notes (400 ©.).

<sup>4) 2.</sup> Aufl. 1872, vgl. A. M.-Z. 1874, 267. Luthers kleiner Katechismus ist auch übersett.

<sup>5)</sup> Compendiaria Alcorani refutatio indostanice. edid. Callenberg. Hal. 1744; Grammatica hindost. edid. Callenberg. Hal. 1745. 4°; die erste ihres Ranges nach der Zeit. Bgl. auch Benfen a. a. D. 261, 336 f.

<sup>6)</sup> Grammar, vocabulary, reading lessons. V. edit (II. edit. in the roman character) Calcutta 1843. (340 S.) T. Hoernle übersette Barths Bibl. Gesch. Agra 1847 mit einer lith. Tasel; J. Wilson veröffentlichte eine Widerlegung des Jölam. Mithridates I, 184. 193 erwähnt: Grammat. Indostana Romae 1778. Lusitano idiomate explicate (Propaganda); Alphabet 1771.

<sup>7)</sup> A descriptive catalogue of Urdu christian literature, with a review of the same and a supplementary catalogue of the christian publications in the other languages of the Panjab. London. Rel. T Soc. 1886. vgl. Evang. M.-M. 1887, 256. Die Aufzählung der im Urdu erschienenen Schriften füllt schon 58 S. aus. Alles Rähere dort!

to the Hindi and Urdu Languages. Kyelang 1867 (36 S.) und die S. P. C. K. druckte einige Bücher.

Dem Kaschmir gab schon der oft genannte W. Carey handschriftlich eine Sprachlehre, 1) der englisch-kirchliche W. J. Elmslie versöffentlichte ein Vocabulary und T. R. Wabe eine Grammatik. 2)

Sindh. Der Amerikanische Board bruckte 1849 für die Regierung ein Sindh-Englisch-Wörterbuch (500 S.) und eine Scindee-Grammar (178 S.)3)

b) Die iranische Gruppe. In die altpersische, besser altiranische, altbaktrische, dem Altpersischen und Sanskrit verwandte Zend-Literatur führte der schottische Missionar Dr. theol. John Wisson († 1875) den dänischen Bros. Westergaard ein, gab ihm Mittel und Wege zur Heraussgabe des Avesta mit Wörterbuch und Grammatik, verschaffte ihm Zendund Pehlewi oder mittelpersische Handschristen und ist selbst nach Dr. M. Haugs Urteil eine der ersten Autoritäten der Zend-Philosogie. Vor ihm hatte sich der Tesuit Paulinus<sup>4</sup>) um das Zend bemüht, Wisson aber entzisserte den Zend-Text des Vendidad besser, als andere Forscher vor ihm; schrieb auch eine Widerlegung des Mohammedanismus auf Persisch. Der Karmeliter Fr. Ignat. a Jesu gab 1661 durch die Propaganda eine Spracklehre des Persischen; aber eine reifere Frucht des Studiums im Islam war "Die Wage der Wahrheit" oder

<sup>1)</sup> Die Bibliothek des Missionshauses zu Basel besitzt unter Rr. 5560 ein Ex.

<sup>2)</sup> Evang. M.-M. 1875, 393. Wades Grammar brudte die S. P. C. K. sowie das Common Prayer 1888.

<sup>3)</sup> Genannt muß hier auch Ernst Trumpp werden, welcher 1828 in Ilsseld (Württemberg) geboren, 1854 (Missionar der Deutsch-morgenländischen Gesellschaft) im Austrag der Church M. S. die Sprache des Industandes (Sindh) erforschte und bearbeitete; 1858 ging er nach Peschawar, um die Sprache der Afghanen, das Puschtu, zu ergründen; er starb 1885 in München und schrieb Bielsaches, doch das Meiste nicht mehr als Missionar, sondern als Universitätslehrer, vgl. auch Bensey a. a. D. 603, Metzer a. a. D. 165. A. M.-B. 1887, 456. Sir Aitchesons Lob.

<sup>4)</sup> Paul. a S. Bartol. (schon beim Sanstrit genannt): De antiquitate et affinitate linguae Zendicae, Samscredamicae et Germanicae dissertatio 1798. Rom. Propag.

<sup>5)</sup> Wilson war Präsident bes Prüsungsausschusses in den Landessprachen zu Bombay und Ausseher über die Übersetzungen in orientalischen Sprachen bei der Regierung, wie auch ein indischer Altertumsforscher und arbeitete an der Entzissferung der Inschriften der buddhistischen Höhlentempel zu Karli in den Ghats, sowie an der Enträtselung der Usdra-Inschriften zu Girnar auf Gubscharat 1835. Bgl. A. M.-3. 1882, 107 f.

Mizan ul Hack bes Karl Gott. Pfanber, 1) welcher in anbetracht seiner tücktigen mehrsprachlichen Arbeiten vom Erzbischof zu Canterbury zum Dr. theol. ernannt wurde. R. N. Cust teilte in der Asiat. Soc. Vol. XVI. Part I (1884) Grammatical Note on the Simnuni Dialect of the Persian Lang. des Amerikaners J. Bassett mit.

Reich hat der Amerikanische Board das Armenische mit seiner Missionspresse von 1839 bis 1853 zu Smyrna und seitdem zu Konsstantinopel bedacht;<sup>2</sup>) ihr Sendbote Riggs lieferte die erste Grammatik des Neuarmenischen.<sup>3</sup>)

Kurdisch.4) Die 18jährige Missionsarbeit des Katholiken Maur. Garzoni ergab eine Grammatica e Vocabulario della lingua Kurda. Rom 1787. Der Board druckte unter vielen anderen Schriften im Bestsoder Türkischsuken auch eine Grammatik 1868 (213 S.), einiges auch die Church M. S. 5)

- 2. Kaukasische Sprachen. Anhang. Bulgarisch, die südöstliche Abteilung der slawischen Ursprache, eigentlich Kirchenslawisch, erhielt
  erst im 19. Jahrhundert eine Literatur. Der schon genannte Amerikanische
  Board-Missionar E. Riggs (vgl. oben Armenisch) veröffentlichte 1847
  zu Smyrna eine bulgarische Grammatik in englischer Sprache und
  E. F. Morse eine Grammatik und Wörterbuch, ebenfalls auf englisch.
- 3. Semitisch. Ans Phönizische erinnert der deutsche Missionar Rlein, welcher im Moabiterland den vielbesprochenen Mesa-Stein 1868 auffand (vgl. auch Basel. Bib.-Bl. 1887, 17. Herzogs Realencytl. II. Aust. Bb. V, 688). Das Hebräische Spanische bearbeitete W. G. Schaufler in hervorragender Weise; das Neusyrische der Nasrani fasten die amerikanischen Missionare zu Orumia, nämlich Dr. Justin Perkins und

<sup>1)</sup> Bgl. sein Leben von Ch. Fr. Eppler, Basel 1888 S. 86. Ins Armenische, Turko-Tatarische vom Berf. selbst übersett; ferner Tarik ul Hayat 1840. Kalkutta.

<sup>2)</sup> Ely Vol. 501—503. Zeitschriften: Avedaper 1855 und ferner auch 1872 Ausgabe für Kinder. Church M. S. (Warneck a. a. D. S. 189), Proceedings 1890, 78. Pfanders Wage der Wahrheit vgl. oben unter Persisch.

<sup>3)</sup> Alphabetum Armenium etc. Rom. Propag. 1673. Franc. Rívoli Grammatica. Milano 1624 Bgl. Mithrid. I, 424. Bgl. Propag. Katal. S. 63.

<sup>4)</sup> Nach Lerch (Glob. 57, 359) hat das Kurdische drei Mundarten: 1. Kermandji, 2. Sasa, 3. Guran. Ely Vol. giebt 243 eine Sprachprobe des Koormanjie.

<sup>5)</sup> Ely Vol. 504-505 reiches Berzeichnis; Warned a. a. D. 190: geringe Schriften.

<sup>6)</sup> Konstantin. 1860. Ely Vol. 193 f. Andere bulgarische Bücher bruckte ber Board. baselbst 506 f.

<sup>7)</sup> Grammat. 1854 (183 S.). Lexicon 1855 (448 S.). Hebräisch: Spanisches Bokabular u. a. Es erschien auch seit 1855 bie Monatszeitschrift Manadero Ely Vol. 501, 507.

Grant 1836 in die Schrift, D. T. Stoddard gab eine Grammatik (190 S.) mit Rücksicht auf Hebräisch und Altsprisch, nachdem A. L. Holladay einen kurzen aber ausgezeichneten Bersuch mit seiner kleinen Sprachlehre gemacht hatte. <sup>1</sup>) Auch im Arabischen hat der Amerikanische Board viele Schriften auf der Missionspresse zu Beirut gedruckt, <sup>2</sup>) sowie im Arabische Türkischen mancherlei Bücher (Ely Vol. 507). Die Church M. S. veröffentlichte Badgers Grammatik des Maltesischen nebst allerlei Schulbüchern. <sup>3</sup>)

### C. Nord = Mittel = oder Soch = Mfiaten.4)

I. Ural-altaische Sprachen: 5) 1. Finnische ober finnischugrische Familie. Für das Schwedisch-Lappische gab 1738 Fjellström im Lycksele-Dialekt und Ganander in der Torneå-Mundart 1743 die erste Grammatik. Nachdem 1738 Fjellström ein kleines Wörterbuch verfaßt, erschien 1780 das große der Prediger Lindahl und Öhrling samt einer kleinen Sprachlehre. 3) Im Norwegisch-Lappischen veröffentlichte Morten Lund 1728 Luthers Katechismus, 1768—1781 Leems "dansk-latinsk-lapske-Lexicon"; Stocksleth eine Sprachlehre samt Wörterbuch.

2. Tatarische oder türkische tatarische Familie.8) Der Schotte Henry Burton druckte auf eigner Missionspresse, seit 1782 zu Kasas am Kaukasus wirkend, Katechismen und dgl. in Tatarischer Sprache

1) Ely Vol. 195. 507 f.: verschiedene Lehr- und Religionsbücher, so 3. B. von B. R. Stocking, J. G. Cochran, A. H. Wright.

2) Den arabischen Schriftstalog giebt Ely Vol. 496 f. im Auszuge, barunter manche Bücher bes van Dyc. Pfanders Mizan ul Hack übersette der genannte Deutsche Klein, welcher auch Ryles Lukas-Kommentar und Koelles Death of Christ übertrug. Proceed. 1891, 64.

3) Warned a. a. D. 190, auch Baffalis Grammatit, Maltefische Sprichwörter u. a. m.

4) Bgl. hierzu auch die ethnographische Karte Rußlands in Bet. geogr. Mitteil. 1877, Taf. 1 und Ergänzungsheft Nr. 54, I und II.

5) Auch turanische oder finnisch-tatarische oder stythische genannt.

6) J. Vahl, Lapperne og de lapske Mission Kjöbnhavn 1866 S. 93 f. Rif. Andreae in Piteä gab die erste lappische Schrift; Tornäus, D. St. Gran, S. G. Angurdorff, Lars Rangius, Hoegstroem verfaßten andere Schriften: Katechismus, Manuale u. s. w.

7) Im Aussischer ist noch nichts gedruckt. Näheres Bahl a. a. D. Evang. M.-M. 1889, 501. F. Piper, Evang. Kalender 1867, 217. Die Lappen

heißen auch Loparen, vgl. Ausland 1890, 508.

8) Nach Fr. Hommel in Geschichte Babyloniens und Affyriens (Berlin 1885 bis 1888) Seite 247 hat sich im grauesten Altertume die sumerische oder akkadische (also vor-babylonische) Sprache von der Gruppe der Turksprachen abgezweigt. (Mithrid. IV, 143 f.). Im Türkischen bruckte die Church M. S. mancherlei, 1) und der bekannte Afrikaforscher J. W. Kölle hat auch hier geforscht; 2) auch Rom war früher schon thätig gewesen. 3) Der Archimandrit Makarius verfaßte um 1840 ein vergleichendes Kalmukostatarisches Wörterbuch nebst Sprachlehre in der Altai-Mundart und dem Tobolsker Dialekte. 4)

3. Mongolifde Familie. hierfür ift mir leider nichts zur hand.

4. Tungusische Familie. Katholische Missionare haben schon früher in der durch Regelmäßigkeit des Baues hervorragenden Mandschus Sprache geforscht, so Parennin, Gerbillon u. a. 5)

Der russische Archibiakonus und Missionar Peter Alexander in Chabarowka faßte die Sprache der Golden zwischen dem oberen Uffuri und der Mündung des Sungari schriftlich und veröffentlichte eine Grammatik nebst Wörterbuch. 6)

5. Aino. Der Engländer 3. Batchelor erforschte und bewältigte biese Sprache<sup>7</sup>) und die S. P. C. K. bruckte den Glauben, das Bater unser, die zehn Gebote nebst Gefängen.

II. Das Japanische. Mit der katholischen Mission entstanden auch Spracharbeiten, welche im Verhältnis zu jener Zeit nicht unbedeutend

<sup>1)</sup> Warned a. a. D. 190, von J. A. Jetter, Sandrezfi und sonst.

<sup>2)</sup> Mis er längere Zeit in Agypten und Konstantinopel war, so: On Tartar and Turk. (Journal of the Roy. Asiat. Soc. XIV, 2. Etymology of the Turkish Numerals 1885. Asi. Soc. XVI P. II.)

<sup>3)</sup> Comidas de Carbognano: Principii della Grammatica turca ad uso dei Missionari apostolici di Constantinopoli 1794. Propagand. Das Türkifch: Armenische ist oben genannt, über Pfander und das Türkische val. bei Bersisch.

<sup>4)</sup> Auch die zehn Gebote, Kirchengefänge u. f. w. vgl. A. M.=3. 1875, 391.

<sup>5)</sup> Der Jesuit Verbiest († 1688) gab eine Sprachlehre; der Ordensbruder Fr. Gerbillon seine etwas zu latinisierten Elementa linguae Tataricae 1787. Jos. Amyot in Beking: Dictionnaire Tartare-Mantschou français, avec des additions par Langlis. 3 vols. Paris 1790. Parennin übersette eine Anatomie, Gerbillon den Euklid, Ant. Thomas und Bouret: Abhandlungen über Arithmetik und Geometrie (Lettres édifiant. XXX, 73 f., Fontanegs Brief von 1703; Zeitschrift: Nord und Süd, Bd. 26, Heft 78, S. 408 und Dahlmann a. a. D. S. 31, 33). Gerbillon versaßte seine Sprachlehre auf Besehl des chinesischen Kaisers Kangshi.

<sup>6)</sup> Und erhielt dafür von der Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft in Petersburg die goldene Medaille; er übersetzte auch die Liturgie, vgl. A. M.-Z. 1883, 450 f.

<sup>7)</sup> B. H. Chamberlain and J. Batchel'or: The language etc. of Japan viewed in the light of Aino studies, with an Ainu grammar and a catalogue. Tokyo 1887. Batchelor: Notes on the Ainu with vocabulary in Transactions of the Asiatic Soc. of Japan.; Ainu-engl.-japan. diction. Tokyo 1889 (287 S.).

waren, so bes Jesuiten Em. Alvarez Grammatik u. a. m.; 1) diese meist portugiesischen Sendboten waren auch schon damals bemüht, auf ihrer Oruckerpresse in Japan die lateinische Schrift einzusühren und haben so der Romazikai oder der Gesellschaft für die Verbreitung lateinischer Schrift in Japan vorgearbeitet. Evangelische Missionare haben in diesem Jahrhundert auch Japans Sprache bearbeitet: B. H. Medhurst gab mit Transskription zu Batavia 1830 ein english-japanese and japanenglish vocabulary, compiled from native works. Der Presbyterianer J. C. Hepburn ein Wörterbuch, ebenso Gring; aber schon 1866 war ein japanesssschaftes Wörterbuch, einige 40 000 Wörter umfassend, brucksertig und Dr. theol. R. Brown, reformierter Sendbote, stellte die erste japanische Grammatik für englisch sprechende Fremde zusammen, während er mit Hepburn zusammen still in jenem Buddhisten-Tempel zu Kananawa weilte. 2)

Linkin Inseln: Dr. Bettelheim, von Geburt ein ungarischer Jude, später driftlicher Arzt in London, Missionar der Seemännischen Lu-tschu Missions-Gesellschaft, vollendete seit 1845 eine Sprachlehre nebst Wörterbuch und Übersetzung des Comm. Pray. in diese Inselsprache (Evang. M.-M. 1860, 226).

III. Koreas Sprache wurde zuerst von Katholiken erforscht. Raux in Beking sandte 1790 eine Sprachlehre nach Frankreich; neuers bings bearbeiteten die Evangelischen John Roß, amerikanischer Press

<sup>1)</sup> Alvarez: De institutione grammatica libri III cum versione Japanica, in collegio S. J. Amacusano 1593. Betitjean gab ein Legison [Propaganda 1870 (750 S.)] herauß, welches depromptum ex diction. lat.-lusitan. ac japon. typis mand. in Amacusa 1595 daß Werk deß Calepini; Joan Rodriguez: Arte breve da lingua Japon, Amacao 1620, neu durch C. Landresse, Paris 1825. Lopez und Sylva gaben Grammatiken und Wörterverzeichnisse, Welch. Opanguren (Mexiko 1738): Arte etc., Mich. de Preces, Diego de laß Llayaß, Em. Barretto, J. Canaya (1609), Cerqueira, Franc. Galve († 1623), Petr. Gomez, Navarro; Diego Collado: Ars gramm. Rom 1632 aber dunkel und unvollständig, sein Dictionarium Rom 1638, vgl. Dahlmann a. a. D. 59 f. Mithrid. I, 570 f.

<sup>2)</sup> Evang. M.2M. 1871, 426. 1866, 424. Hepburn, der beste Kenner des Japanischen, gab sein dictionary New-York 1873, III. edit. London 1887 (964 S. u. 34); A. D. Gring, Eclectic chinese-japanese-english dict. of 8000 selected chinese characters and append. of useful tables. London (Shanghai) 1885. Auch der Amerikan. Board druckte verschiedene Schristen von J. D. Davis: Kommentar zu Matthäus, und Kirchengeschichte. M. L. Gordon: Kommentar zu Lukas, und D. H. Gulicks Wochenschrift: Shichi Jchi Jappo u. a. m. (Ely Vol. S. 516).

byterianer und 3. Scott dieses Feld; 1) neben diesen auch die Fran30sen. 2)

IV. Einsilbige Sprachen. I. Chinesisch. Restorianische Mijssionare haben um 800 das Uigurische, ursprünglich sprischen Ursprungs nach China eingeführt und über Mittels und Ostasien verbreitet. 3) Für die chinesische Sprache haben die alten Jesuiten viel geleistet, neben ihnen andere Katholiken. 4) Trot der größten Schwierigkeiten hat der

<sup>1)</sup> J. Ross: Corean primer (in corean and roman characters) Shanghai 1877 (98 S.) J. Scott: En-moun mat chaaik; a corean manual with introductory grammar, daselbst 1887. (209 S.). [Bgl. R. N. Cust: On Korean (Philol. Society)]. Medhurst gab 1835 Comparative Vocabulary of Chinese, Korean and Japanese.

<sup>2)</sup> J. Roß lieferte eine Abhandlung: The Corean language; in China Review VI, 1876. Zu Yofohama erschien 1880: Dictionnaire coréen-français par les missionnaires de Corée I. partie: lexicograph, II. partie grammatic, III. partie géograph.; befonders Ribels Wert vgl. noch Gottsches Urteil in Bet. geogr. Mitt. 1891. Litt.-Ver. Nr. 388. S. 33 "trefslich". Dallet gab in seiner Geschichte einen kurzen grammatischen Ubriß; einige sprachliche Arbeiten katholischer Missionare verzbrannten vor 1866.

<sup>2)</sup> Nord und Süb Bd. XXVI. heft 78. Schreiben bes Franziskaners Basca v. Bittoria 1338 und eine kleine, wertvolle Gesprächs-Sammlung.

<sup>4)</sup> Matteo Ricci († 1610) übersette den Cuflid, verfaßte Abhandlungen im flafificen Chinefifch und ein Wörterbuch. Der Dominifaner Cobo (+ 1592) lieferte das erste Legiton, welches aber wohl nie nach Europa fam. de Nieva, Gonsal. de S. Bedro ichrieben für ihre missionierenden Ordensbrüder Sprachlehren und Borterbücher. Der fehr befannte Rolner Jefuit Abam Schall hinterließ bei feinem Tode 1666 viele dinesische Werte über Aftronomie u. dgl.; der Bortugiefe Semedo ein dinefischeportugiesisches und portugiesischenefisches Borterbuch, ber Sollander Ferdin. Berbieft (+ 1688) fdrieb viele Berfe in der Landesfprache. Buglio († 1682) übersette religiöse Schriften, der Niederlander Bh. Couplet († 1682) übersette den Konfutius (1687 zu Paris gedruckt) (Chr. herdtreich, Fr. Rougemont), be Cofta und Brofper Intorcetta anderes; der eben genannte Oftreicher Chr. Serdtreich lieferte ein dinefifchalateinisches Borterbuch, ebenfo Bouvet, Roel 1711 au Brag seine Sinensis imperii libri classici. Der Dominitaner und Spanier Franc. Varo: Arte de la lengua Mandarina, Canton 1703, doch ein un: bedeutendes Werf; P. Amgot, Lettre de Pekin sur le Génie de la langue Chinoise etc. Brüssel 1773 und vieles andere. Um 1782 entstand auch handfdriftlich das große polyglottifche Borterbuch: Sanstrit, Tibet, Mandichu, Mongolisch, Chinefifch; ber Monch Franc. Diaz († 1648) handschriftlich: Vocabulario nebst vielen Bredigtbanden; Barrenin († 1741) gab den frangofifden Atademifern, welche bas Chinesische aus dem Agyptischen ableiten wollten, grundlegende Darftellungen; bes Franziskaners Buarl. de Glemona († 1703) Börterbuch ließ Napoleon I. 1813 bruden. Prémares Notitia linguae sinicae murde von Morrison (vgl. meiterhin) febr gelobt und erst nach 100 Jahren konnte biefe Grammatik burch einen evangelischen Missionar im Collegio anglo-sinico zu Malatta gebruckt werden. Gelehrtenneid hatte es verzögert (näheres Dahlmann S. 42). Prémare ichrieb noch

Londoner Rob. Morrison († 1834) 1805 das Chinesische erlernt, 1811 eine Sprachlehre zu Sirampur, ein großes Wörterbuch, einen Ratechismus, Gebetbuch, verschiedene Traktate, eine Geschichte des A. T., ein Liederbuch drucken laffen, 1) veranlaßte die Aufstellung einer Druckerpresse der Oftindischen Rompagnie zu Makao und mit Recht ist zu seinem Bedächtnis bie Morrisoniche Erziehungsanstalt geftiftet. B. Carens Freund Jojua Marihmann veröffentlichte auf jener oft genannten baptiftifden Missionspresse zu Sirampur 1814 eine eigene Grammatik.2) Morrisons Gehilfe, der Schotte Will. Milne († 1822) gründete aus Makao vertrieben auf Malakka 1815 bas anglo-dinefische Rollegium, welches für bie Erforschung des Chinesischen wichtig wurde. Hier hat neben ihm feit 1817 B. H. Medhurft gearbeitet, ebenfalls zu Batavia eine chinefische Druckerei errichtet, und 1842-1843 sein dinefisches Wörterbuch veröffentlicht.3) hier wurden des Pommern Rarl Buglaff Beitrage gur dinefischen Spradlehre 1842 gedruckt.4) Der Londoner Joseph Edfins, "der eifrige Berteidiger einer Urverwandtichaft des Chinesischen mit den ural-altaischen und indo-europäischen Sprachen" (A. M.-3. 1877, 57), gab nicht für Anfänger aber für Fortgeschrittene die fehr gute Grammar 5) und anderes

anderes, auch ein chinesisch-lateinisches Wörterbuch. Erwähnt seien noch die Namen: Joh. Gollet, Regis (Jefing), Anton. Gaubil († 1759) (Schuefing, Liefing), der Jesuit Moyria de Maillac (Schuefing und Geschichte), Lisdelou († 1737). Näheres Dahlmann a. a. D. 23—56. Mithridat. I, 52. IV, 17. Bewegliche kupferne Typen, 250 000 an der Zahl wurden auf Rat der katholischen Missionare unter dem Kaiser Kanghi um 1700 gegossen, vgl. auch Nord und Süd Bd. 26, S. 403.

<sup>1)</sup> Die Grundlage des letzteren bildete das Wörterbuch von Chin-tsin-mu mit 128 Aus- und 36 Anlauten zu Makao 1815—1823; neu zu Shanghai 1865; wenn auch etwas veraltet und mit nicht guter Romanisierung, hats vorzügliche chinesischen, umfaßt die Erklärung von 40000 Charatteren, und behält seinen bleibenden Wert. So urteilt mein zehn Jahre in China weilender Nesse. Die Horae Sinicae, translations from the popular literature of the Chinese erschienen zu London 1812.

<sup>2)</sup> Clavis sinica und unterstütt von (Dr. Leyden, Raffles und) dem brasilianischen katholischen Missionar Rodriguez 1810 eine englische übersetzung des Konsutius. Allerdings war Marshmanns Kenntnis des Chinesischen eine noch unvollkommene, aber seine Erfindung der beweglichen Metalltypen hat der chinesischen und annamitischen Sprachforschung wichtige Dienste geleistet, Evang. M.-M. 1865, 392, 505.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bgl. auch oben unter Java. Medhurst übersetzte: On the true meaning of the word shin as exhib. in the quotations in the chinese imperial thesaurus: Pei-wan-yun-foo.

<sup>4)</sup> Bgl. Benfey a. a. D. 763. Güşlaff fárieb noch: Remarks on the Yih-She. London 1836.

<sup>5)</sup> Of the chinese colloquial language, called the mandarin dialect (in chinese and roman characters). II ed. Shanghai 1864; Grammar of colloquial

Gediegenes. Der Amerikanische Board-Missionar E. T. Brigdman gab Prémares Chinese Grammar 1847 ju Ranton heraus;1) Justus Doolittle nach 14jährigem Aufenthalt in Futschau 1841 zu Ranton eine Chreftomathie, 2) E. Doty baselbst ein Anglo-Chinese manual 1853 gu Amon; C. C. Balbuin 6000 Redensarten im Futichau-Dialett als Chinese manual und mit dem Methodist-Spiftopal Miss. 8. S. Maclan zusammen 1871 ein Wörterbuch in derselben Mundart (1132 G.), C. Hartwell seine Leseubungen. Gerühmt wird des Amerikaners S. Wells Williams Easy Lessons3) und besonders Syllabic dictionary.4) Der zuerft in rheinischem dann englischem Miffionedienft ftebende 2B. Lobicheid gab Sprachlehre und Wörterbuch. 5) Der Londoner James Legge ift 1876 aus einem Miffionar zu Bongtong Professor ber dinesischen Sprache zu Orford geworden, denn seine Übersetzungen der dinesischen Rlaffiter erregten berechtigtes Aufsehen. 6) Die ichriftstellerische Thätigkeit bes Agenten der ichottifden nationalen Bib. Sef. Dr. Alexander Billiamfon († 1890) ift in ber A. M.-A. 1891, 297 ermähnt und er mit Recht einer ber gründlichsten Renner der dinesischen Sprace genannt worden. 7)

3m Amon Dialett veröffentlichte der Londoner J. Macgowan

chinese, as exhib. in the Shanghai dialect, ebenda 1868; Vocabulary 1869; Progressive lessons etc 1881; Introduction to the study of the chinese Characters, Peking (340 S.); Chinas Place in Philology (403 S.); The Evolution of the Chinese Language 1887; On the ancient Chinese pronunciation etc. Edkins and Satow: A chinese japanese vocabulary of the 15 cent (Transactions), vgl. noch Nord und Süb Bb. 26, 387; Asiat. Soc. Vol. XIX, P. II (1887); Priority of Labial Letters illustrated in Chinese Phonetics.

<sup>1) 342</sup> Seiten, vgl. auch oben die erste lange Anmerkung über die Katholiken in China. Brigdmans Chinese chrestomathy in the Canton dial. (Macao 1841 36 u. 698 S.).

<sup>2)</sup> Und sein Anglo-Chinese Dictionary, und 1872 Vocab. romanized in the mandarin dialect. 2 vols. [sein Handbook (1422 S.) 2 Teile ist auch bekannt].

<sup>8)</sup> In Chinese 1842. Canton und Tonic Chin. Diction. 1856 (Tonische Methode ist etwa die Zusammenstellung eines Wörterbuches nach dem Reim).

<sup>4)</sup> Of the Chin. Lang., arranged according to the Wu-Fang Yuen Yin, with the pronunciation of the characters as heard in Peking, Canton, Amoy and Shanghai. 1874. Am. presbyt. Mis. press. 84 u. 1252 S.

<sup>5)</sup> Engl. and Chin. Dictionary, with the Punti and Mandarin pronunciat. Hongkong 1866—1868 (2016 S.). Chinese and Engl. Dict., arranged according to the radicals, dajelbjt 1871 (600 S.). Grammar, Hongkong 1864.

<sup>6)</sup> The Chinese Classics, with a translation, critical and exegetical index, prolegomena and copious Indexes. 7 Bde. (Großartig!! pgl. Transaction Vol. X.)

<sup>7)</sup> Zu bem medizinischen Werk bes Missionsarztes Dr. Hunter vgl. Calm. Miss. 281, 1891, 55.

a manual (1890) und ein Wörterbuch (1883). 1) Der Amerik. Board druckte hinesische Schriften in Singapur, Kanton, nachdem er 1832 in letterer Stadt seine Missionspresse aufgestellt hatte, 2) und noch manch anderer Missionar könnte erwähnt werden; 3) sowie Zeitschriften, 4) Thom. Mac Clatchies Ausgabe der Kosmogonie des Konsutius, London 1874. Wenden wir uns noch zu einigen Deutschen: der Baseler Ernst 3. Eitel, Londoner Missionar, gab ein Wörterbuch 5) und jene berühmte China Review. 6) Der Baseler R. Lechler stellte in Jamtsau zwei Wörterbücher sür den Hosso-Dialekt zusammen. 7) Der Württemberger Wilh. Bellon, Baseler Missionar in Kanton, bearbeitete die Übersetzung der chinesischen Unterrichtsbücher; Winnes schrieb über Chinas Sprache. 8) Des einstigen Rheinischen Sendboten Ernst Faber ausgezeichnete Bücher sind schon A. M. 23. 1882, 49. 1889, 44. 1891, 297 erwähnt (vgl. Grundemann:

1) Carstains Douglas gab im selben Dialett ein Chin. Engl. Diction. with the principal variations of the Chang-Chew and Chin-Chew-Dialects 1873 und Chinese Lang. and Literature 1875.

2) Bis 1878 waren schon 57 verschiedene Publikationen veröffentlicht; näheres in Ely Volume 514 f. Als Berfasser sind außer den obengenannten E. J. G. Bridgman u. a. folgende zu nennen: E. Doty, D. Ball, D. Blodgett, C. Goodrich, W. Aitchison, E. A. Stanley, Frau J. F. Gulick, C. Holcombe, D. Z. Sheffield, Mary, H. Porter, Mary, E. Andrews, Frau Happer, D. Brooman, C Hartwell.

3) Der Board Misseller Dauphin B. Osgood mit seiner fünständigen Anatomie (Evang. M.: M. 1880, 510); der füdliche Baptist zu Kanton Dr. Graves (Grundemann, Entwicklung S. 240). B. Scarborough, Wesleyaner zu Shanghai, veröffentlichte 2500 Sprichwörter 1875; und die eines Ningpomissionars im Evang. M.: M. 1876, 470—475. Das baptistische Fräulein A. M. Field versaßte mehrere Hilfsbücher zur Erlernung des Chinesischen, ebenda 1879, 59.

4) 3. B. Chinese Recorder, Miss. Journal in Shanghai; Journal of the R. Asiatic Society 1864 f. (vgl. Trübners Oriental and General Publications; a catalogue, London 1888, 45—52. 55). Sitel giebt bie China Review or

Notes and Queries on the Far East heraus.

5) 3m Ranton-Dialett; Handbook for the student of Chinese Buddhim, being a Sanskrit-Chinese Dictionary with Vocabularies of Buddhist Terms. Hongkong 1888 und Feng-Shui.

6) Nach Sokins und Sitel gab R. Grundemann die Übersicht der chinesischen Dialekte. Peterm. geogr. Mitt. 1869, 366, Tafel Kr. 17, für Kanton ebenda 1878 Tafel 22. Allgem. Miss.-Atlas Kr. 26, vgl. Kleine Miss.-Bibliothef III. 3, 39.

7) Chines. deutsch und engl. dinesisch; welche aber nur Handschrift blieben, doch viel nütten. Evang. M.M. 1875, 205, vgl. auch Lechlers Vorträge, Basel 1861, 71—101. Sprache und Lit. der Chinesen. Zu J. H. Moule vgl. Proceed. 1891, 188.

8) Evang. M.M. 1856, II, 142 f. auch über Lepsius und Lepsius Entgegnung. Vasels chinesische Schriften im Miss. Jahresbericht Seite LX: Luthers kleinen Katechismus, Spruchbuch, Konsirmationsbücklein, Gesangbuch, Melodienbuch, Arnolds Bibl. Geschichte, Fibel, Rechenbücklein, Gemeindeblatt, Barths Bibl. Geschichte mit Bilbern, Liturgie, Lesebuch.

Entwicklung S. 238). Des Jesuiten Angel. Zottoli und bes ruffifchen Archimandriten Spacinthe fei endlich auch noch gedacht.1)

- 2. Annams Sprache erforichten Ratholifen; auf Alex. be Rhobes folgte 3. Laberd, bessen dictionarium in Sirampur 1838 gedruckt wurde.2) Ubrigens bedienen fich jett die Missionare ftatt des einft aus bem dinesischen entstandenen annamitischen Alphabets ber lateinischen Schrift.
- 5. Thai (T'ai) ober Siamefifch. Ratholifche Sendboten haben nicht wenige Bucher gedruckt; wichtig ift das Werk des Bifchofs D. 3. B. Ballegoix, welcher 1850 eine Sprachlehre veröffentlichte.3) Auch bie Evangelischen waren nicht mußig; so die Missionspresse ber amerikanischen Bresbyterianer, welche auch das dem Siamesischen verwandte Lao ichriftlich niederlegten und für die sonderbaren Schriftzuge eigene Typen anfertigten, auch Ubersetzungen herstellten. — Der Amerikaner und Baptift 3. N. Cuffing bearbeitete das Schan; die Mundarten murden forgfältig verglichen und Schulbücher gedruckt,4) auch der Ratholik B. A. Bigandet half. 5)
- 4. Die Barma Gruppe: 6) Will. Carens Sohn Felix, welcher in Barma die Ruhpockenimpfung einführte, fcrieb als junger Missionar 1814 eine Sprachlehre?) für die einfilbige Wurzelsprache Diefes Landes. Der amerikanifde Baptift Adoniram Judfon ber-

1) Zottoli zu Nanfing: Cursus litteraturae sinicae. 5 voll. Chang-hai 1879 bis 1882 mit gegenüberstehender lateinischer übersehung (reichhaltig, 3900 S.). Alvarez: Institutio grammat. ad Sinenses alumnos accomod. Changh. 1869

(210 S.). Zu Hnacinthe vgl. Kalfar II, 49.

2) A. v. Rhodes: Dictionarium Annamiticum. Romae 1851 nebst brevis 2) A. V. Knodes: Dictionarium Annamiticum. Komae 1851 nehit brevis declaratio linguae annamiticae; Catechismus pro iis, qui volunt suscipere baptismum in lingua tunchinensi Rom. 1651 (319 S.) Propaganda; Taberd doppeltes Legifon anam. lat. und umgefehrt erichien auf jener berühmten Missionspresse (1691 u. 912 S.); Le Grand de la Liraije: Dictionaire. Saigon. 1868 (184 S.); Bischofs Adran Catechismus Cochinchin. 1752. Zur Mon-Annam-Gruppe gehört auch das Stieng, welches Pater Azémar in seinem Dictionnaire 1887 zu Saigon bearbeitete, vgl. Ausland 1890, 636.

3) Zu Paris; und Dictionarium linguae Thai interpretatione latina, gallica anglica illustratione. Paris 1884

anglica illustratione. Paris 1854.

4) Cushing: Elementary handbook Rangun 1880 (131 S.) enthielt: Grammar, reading, lessons, vocabulary; Shan-english dictionary ebenda 1881 (616 S.); Grammar daselbst 1871, vgl. A. M.-Z 1879, 178. Gvang. M.-M. 1872, 331. Auch sammelte Cushing ein kleines Wörterverzeichnis der Lewa-Mundart. Jenaer geogr. Mitt. (1886) IV, 101.

5) Baul Ambrof. Bigandet, Bischof von Kamatha, gab ein vergleichendes Bokabular der Sprachen des Schan, Kasking und Balaong, in Bhamo gesammelt.

Beterm. geogr. Mitt. 1858, 301 a.

6) Katholiten älterer Zeit: Giov. M. Percoto, Miss. in Barma, hinterließ handschriftlich eine Sprachlehre und Wörterbuch des Barmanischen; der Barnabit Melch. Carpanius ein Alphabetum Romanum sive Barmanum, Romae 1776, verbessert vom Baulaner Cajet. Montegatio 1787; ein Catechismus . . . in Regno Avae; Romae 1785; Compend. doctrinae 1776. Propaganda (Mithrid. I, 74 ff.).

7) Sirampur, vgl. Wilh. v. Humboldt, Rami-Sprache I, 350. II, Anhang 85.

öffentlichte eine Grammatit und ein Wörterbuch, noch gegenwärtig schafft die baptiftische Miffionspreffe fleifig an ber Berftellung einer driftlichen Litteratur. 1) Der Amerikaner B. S. Sloan gab eine "pract. method with the burmese lang." Rangun 1876 (232 S.), auch F. Mafon fertigte Übersetzungen an und 3. M. Haswell gab grammatifche Bemerkungen und ein Botabular der Begu- Mundart (160 S.). Die englische Ausbreitungsgesellschaft hat seit 1880 eine Missionspresse, welche Kirchen- und Schulbücher, sowie eine monatliche Zeitschrift liefert. -Die Sprace der Rarenen ift vom amerifanischen Baptiften Jonathan Babe († 1872) erforicht, er ichrieb die "ale hochft gediegen gerühmte" Grammatit, manderlei Uberfetungen und erhob das Sgau und Bwo gu Schriftsprachen, ift auch Berf. des Thefaurus.2) C. Bennett lieferte ein Börterverzeichnis 1846 und war 47 Jahre lang bis 1876 "die Seele ber Missionspresse in Barma."3) Dr. Francis Mason († 1874 gu Rangun) bearbeitete die Rarenen-Dialefte Sgau, Bwo und Bahai, ichrieb eine Sprachlehre und Wörterbuch (1846) und übersetzte mit Bade verschiedene Schriften bes Calwer Berlage, besonders Bibl. Geschichte, Rirchen- und Weltgeschichte, 4) eine zweite Breffe zu Baffein beforgt viele Drucksachen in der Sgau-Mundart, Thanbyah, D. L. Branton und Frau C. B. Binton forgen nach Kräften. Zwar werden feitens ber Belehrten diefe Rarenenspracharbeiten weniger gefcatt, aber bennoch finds Diefe Baptiften gemefen, welche bas Rarenifche fdriftlich niederlegten und zur Schriftsprache ausbildeten und Cuft sagt S. 107 "the Missionaries have done a work of unparalleled excellence among this people". Die Sprache ber Rot-Rarenen, verschieden von den andern Rarenen-Dialetten und mehr gutturaler Art, ift vom dänischen Missionar Jensen mit Hilfe des Brof. E. Forchammer 1886 in Schrift gefaßt und zwar mit Barma und Rarenenbuchstaben.5)

Die Mundart Raticin ober Rat'hnen nordweftlich bon Bamo ift ebenfalls von den amerikanischen Baptiften fcriftlich niedergelegt, 1) ebenfo bas Singpho, ein tibeto-barmanifder oder vielleicht Rarenen-Dialett.

Das Rami oder Remi hat der Amerikaner Stilfon erforicht und Shulbuder nebst Wörterverzeichnis und grammatischen Bemerkungen geliefert (Cuft 106).

- 5. Tibets einfilbige Sprache hat &. C. G. Schröter mit Silfe des alten italienifchetibetanischen handschriftlich vorhandenen Wörterbuch des fatholischen Missionars de la Benna2) erforscht3) und noch viel grundlicher thats der fprachbegabte, febr fleißige herrnhuter heinr. Aug. Bafdte mit feinen berühmten Werfen4) und Schriften, welche auf der lithographischen Breffe der herrnhutermission zu Anelang meistenteils gedruckt find. Auch die tibetische Raidschilis Mundart sowie das Spiti hat er durchforscht. Der Ratholik Desgodin gab ein frangofisch-englisch= tibetisches Wörterbuch. 5)
- 6. Die Simalaga= ober tibeto-barmanifche Gruppe. Das Garo ift von amerikanischen Baptiften erforicht und bas Runamari besprach der genannte Jäschke 1865.6) Die hinesische Abteilung diefer Gruppe, 3. B. das Lolo, Mautse u. f. w. ift von katholischen Miffionaren berührt worden, aber die sprachlichen Ergebniffe find teils noch zu unsicher teils mir zu unbekannt, um Genaues hier anzugeben. Das

1) Kakhyen spelling book, Rangun 1883 (40 S.). Bapt. Miss.-Mag. 1890, 229. J. N. Cushing: Grammatical Sketch in Asiatic Soc. XII. Part. III. (1880).

s. Tibetanum, Rom 1773, edid. J. C. Amuduazi ift unbedeutenb.

3) Schröter: Dictionary of the Bhotanta or Boutan lang with grammar; ed. by J. Marshmann and W. Carey, Serampore 1826 fehr felten geworden.

Die Bhutaner sprechen Libetisch.

<sup>2)</sup> Diefer Benna hatte die gelehrte und volkstümliche Sprache studiert, wichtige tibetanische Werke ins Italienische und dristliche ins Tibetanische übersetzt (Kaltar II, 24). Des Rapuziners P. Cassiano Beligatti da Macerata: Alphabetum Tangutanum

<sup>4)</sup> Zäschte: Handwörterbuch, Gnadau 1871 (696 S.) autographiert, mit durchgängiger Anwendung der tibetischen Schrift; tibetan grammar II. edit. by H. Wenzel. London 1883; tibetan-english dictionary with special reference to the prevailing dialects and an Engl.-Tibet. Vocabulary. London 1881. (691 S.); vgl. über dies dictionary in II. edit. London 1883, A. M.-Z. 1883, 480 u. 1884, Beibl. 27 f. enthält die anderen hier des Raumes wegen nicht nennbaren Schriften; die von ihm in Kyelang veröffentlichten Schriften umfassen wohl 2000 Seiten; zu seiner übersetzung der Leidensgeschichte voll. Misst. Matt a. d. Brüdergem. 1891, 35. 210, sonst noch Ausland 1884, 104. Bensey a. a. D. 766 geinen insbesondere für die Geschichte der tibetanischen Sprache sehr beachtenswerten Aufsatzuber die Phonetik berselben in Berl. Akademie 1867, S. 148—182."—

5) Kalkutta 1883. Glob. Bb. 57, 287. A. M.-Z. 1883, 480: "tibetisch-lateinisch-französisch."

<sup>6)</sup> Jäschke: im Journal of Bengal Asiat. Society. Calcutta, vgl. Cust a. a. D. S. 180. Fürs Garo: Mason gab Erklärung des Matthäus, E. G. Philipps nebst Frau Rechenbucher; auch andere Schulbucher wurden gedruckt, sowie die jahrliche Zeitschrift Garo-Magazine von etwa 148 S. (vgl. Bapt. Miss.-Mag. Boston 1890, 263).

Leptscha ober Rong bei Dardschiling in Siffim bearbeitete etwa 1845 Start (Cuft 950).

- 7. Afam= ober Affam=Gruppe. Der amerikanifche Baptift M. Bronfon stellte ein Assamese and English Dictionary (615 S.) zusammen. Der Norweger und banische Missionar 2. D. Streferud hat neuerdings in der Mech = oder Metich Sprache, einer Mundart des Ratichari (nach Cuft S. 98) einige Schriften verfagt. 1) Fürs Raga lieferte ber amerikanische Baptist Rathan Brown um 1850 ein Börterverzeichnis und eine Einteilung der Dialette und ein anderer Miffionar gab 1878 ein Vokabular des Mikir (Cuft 99, 101).
- 8. Die alleinstehende einfilbige Rhaffia oder Rhafi-Gruppe (vgl. biefe bei der Bibelübersetjung) bei Schillong ift in der vorzüglichen Grammatik und bem Wörterverzeichnis des Bales-Miffionars Pryfe dargelegt (Cuft 117).

Die Rolarische Sprachengruppe, nicht arisch und nicht drawidisch, in Mittelindien, führt uns zuerft zu den Santal, nordweftlich von Bengalen, deren agglutinierende Sprache ichon 1852 vom amerikanischen Baptift Philipps in Oriffa allerdings noch mangelhaft grammatisch bearbeitet ift (Ralfutta). Doch des &. D. Sfreferud Sprachlehre (Benares 1873) hat den Borganger bedeutend überholt und Diefe Sprache uns erft erichloffen 2) und Dr. Beumann ichrieb nach beutschem System ein erstes Lesebuch. — Dem Santal nahe verwandt ift bas Rol,3) von Dr. A. Nottrott, dem Gognermissionar, vortrefflich flar bargelegt und zur Schriftsprache erhoben. Auch die verschiedenen Dialekte des tamilähnlichen Urao, das eigentliche Mundari, das letterem nahe verwandte Larka find von deutschen Bognermissionaren erforicht und ichriftlich niedergelegt, 4) D. Flex ichrieb seine Introduction

<sup>1)</sup> Ein Wörterbuch, Sprachlehre, vierfaches Lesebuch, Luthers kleiner Katechismus und bibl. Geschichte, welche auf Kosten ber Calcutta Schoolbook Society gebruckt wurden. Kirfetidende 1888, 329. 1889, 212. 1890, 295. Zu Katschari vgl. oben bei

<sup>2)</sup> Der wunderbar sprachbegabte Strefsrud schuse eine Santal-Literatur, versischene Schulbücher, Barths Bibl. Gesch., Luthers Katechismus, Liturgie u. s. w. Abriß der Weltgeschichte, vgl. Almindely Kirketidende 1885, 21. 236. 1889, 212. 1890, 192. 295. Seit turzem erscheint die Monatsschrift "Der Santal-Freund" in etwa 800 Eremplaren.

<sup>3)</sup> Bon dem Urvolf der Kol kommt das Weltwort Kuli für die Laftträger.

<sup>4)</sup> L. Rottrott: Die Gognersche Mission unter den Kolhs. Salle 1888, I, 51 mit Sprachproben II, 149 f. An Schulbüchern erschien schon 1873 Nottrotts kleines Lefebuch, Auswahl von Kirchenliedern, Sonntagsliturgie, Gebete in Mundari. Die zehn Gebote, Bater unser in Santal; Bangemanns Bibl. Geich. von Rottrott und Kröcher erlebte schon vier Ausl.; Nottrotts Mundari-Liederbuch gab Beyer heraus; Hahn übersetzte 1882 Wangemanns Bibl. Gesch. ins Urao, auf der Missionspresse in Ranchi gedruckt; serner zehn Gebote, ein kleiner Katechismus; seit

to the Uraun (Urao) language, Kalkutta 1874, und ber bekannte Th. Fellinghaus gab neue Aufschlüsse übers Munda-Kol. — Das Bhil, die verarisierende Sprache der nichtarischen Ureinwohner in den Windhja-Bergen aber in ursprünglicher Form nur schwach vorhanden, hat Thompson, Missionar der Church M. S., grammatisch und durch ein Wörterbuch bearbeitet. 1)

Bevor wir von Indien und Asien Abschied nehmen, sei auch noch die Indian Evangelical Review in Bombay als eine Schatzfammer auch für die Sprachwissenschaft genannt. (Schluß folgt.)

### Literatur=Bericht.

1. "Geschichten und Bilder aus der Mission." Heft 11. Halle. Waisenhausbuchhandlung. 25 Bf. 50 Ex. 10 Mt. Diese nach dem Tode ihres Begründers Dr. Friek von dem jesigen Direktor der Frankschen Stiftungen, Dr. Friek, in Gemeinschaft mit dem Unterzeichneten herausgegebene Missionsschrift erscheint nach kurzer Unterbrechung wieder ganz in der alten bekannten Gestalt: kurzes erbauliches Borwort, ein Lebensbild aus der gegenwärtigen Missionsgeschichte und Biographie eines Missionars. In Heft 11 sind die betreffenden Stücke: "Gieb es weiter," "Besuche in tamulischen Heiden-dörfern" und "Alexander Mackay, der Missionar von Uganda" von Barneck, Stosch und B. Baur geliefert. Auch dieses Heft ist wie seine Borgänger aller Verbreitung wert und wir bitten, besonders auch auf den Missionssesten und in den Schulen es sleißig anbieten zu wollen.

2. Zum andern möchten wir auf die in der Januar-Nummer des "Miffionsblatts des Frauenvereins für christliche Vildung des weiblichen Geschlechts im Morgenlande" gelegentlich seines 50jährigen Jubiläums erschienene "Gesschicht e des genannten Vereins von 1842—1892" um so mehr besonders ausmerksam machen, als derselbe, wie auch sein Organ, nur in verhältnismäßig kleinen Kreisen bekannt zu sein scheint. Es wird Zeit, daß endlich auch Deutschland mehr selbständige weibliche Arbeiterinnen in den Missionsdienst stellt, als bis jetzt geschehen ist. Um das Interesse an diesem wichtigen Zweige der Missionsarbeit in weiteren Kreisen anzuregen, empfehlen wir darum besonders den Frauen das Abonnement auf das genannte Vereinsblatt. Jedenfalls wird die Januar-Nummer, die ein selbständiges Heft von 160 Seiten bildet, auch separat ausgegeben. Zu beziehen durch Fräusein von Walsleben, Berlin B., Schellingstr. 12.

Ende 1878 erscheint sogar eine Kirchenzeitung "Gharbandhu", d. h. Hausfreund; Kanbidat Kantei versaßte 1883 Luthers Leben im Mundari und die lithographische Missionspresse zu Ranchi wurde 1883 eine wirkliche Typendruckerei durch Häberlins Berdienste, vgl. noch A. M.-J. 1874, 266. 1877, 56.

1) über das vom Hindi bald verdrängte Bhil vgl. A. M.-J. 1891, 65.

# Zeichen und Wunder in der Mission.

Von F. M. Zahn.

Die criftliche Mission ist bemüht, Nichtdristen zu Christen zu machen, einen Religionswechsel herbeizuführen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Die öffentliche Meinung ist außerordentlich mißtrauisch einem Religionswechsel gegenüber. Konvertiten von einer christlichen Konsession zur anderen, Proselhten von einer Religion zur andern, Inden, Moshammedaner oder Heiden, die Christen geworden sind, erfahren nicht die Wohlthat des milden Grundsates, daß jeder sür gut zu halten sei, die Wohlthat des milden Grundsates, daß jeder sür gut zu halten sei, daß Gegenteil bewiesen, sie müssen erst mit der That gezeigt haben, daß ihr Bekenntnis keine Lüge ist, ehe man ihnen traut. Wenn die, welche mit der Mission beschäftigt sind, freudestrahlend melden: Gott hat auch den Juden oder Heiden Sinnesänderung gegeben zum Leben, werden sie nur zu oft nicht mit Freuden bewillsommt, sondern ernüchtert durch die zweiselnde Frage: Ist die Bekehrung auch echt?

Dies allgemeine Mißtrauen ift nicht ohne Grund; ein Religionswechsel ist in der That ein sehr schwieriger Vorgang. Ist eine Religion
nur einigermaßen, was sie sein soll, so hat sie ihren Sitz im Mittelpunkt
des menschlichen Geisteslebens; sie ist eine Sache des Willens, sie hat
das ganze Denken beeinflußt, die Moral hängt von ihr ab, und ein
Religionswechsel bedeutet einen sehr tief und weitgreisenden Bandel, eine
gründliche Umgestaltung des ganzen menschlichen Geisteslebens. Jesus
hat die Veränderung, die bei einem Menschen, der Christ wird, geschehen muß, eine Wiedergeburt genannt, und Nikodemus war durchaus
nicht unverständig, als er fragte: Wie mag solches zugehen?

Doch dies ift nicht alles. Die Religion hat von dem Mittelpunkt des Lebens aus alles beeinflußt und allem, der Sitte, den verschiedensartigen Berhältnissen, in denen ein Mensch sebt, der Ehe, der bürgerslichen und staatlichen Gemeinschaft ihren Stempel aufgedrückt, und ein Religionswechsel bedeutet darum eine Revolution oder Resormation in dem allen. Zwar hat Jesus seine göttliche Meisterschaft darin bewiesen und ist eben deshalb das Christentum geeignet, die Religion aller Zeiten und der ganzen Welt zu werden, daß er für alle diese geschichtlich gewordenen Verhältnisse keine besonderen Forderungen stellt, sondern sich mit der einen Forderung der Sinnesänderung in Buse und Glauben begnügt, aber doch stellt sich sehr bald heraus, daß Jesus von Nazareth, der nur

16

bas Herz fordert, bennoch auch die Sitten ändert, die Moses oder Konfucius oder Buddha oder sonst ein Religionsstifter gegeben hat. (Apg. 6, 13.) Unaushaltsam, vom Mittelpunkt aus in den Umkreis hinein, sindet eine Umgestaltung statt, und gerade wenn diese Umwälzung irgend einen Punkt des Umkreises erreicht hat, erhebt sich oft da der Widerstreit. Wan deckt und verteidigt die Außenposten um die Hauptstellung, das Herz, zu schützen gegen die christliche Grundforderung der Sinnesänderung und des Glaubens.

In den allermeiften Fällen aber ichließt diese Beränderung, welche die driftliche Mission mit sich bringt, nicht nur eine Reinigung und Beredlung aller diefer Berhältniffe in fich, fondern auch, um nicht zu fagen, eine Schöpfung, fo boch eine Bebung berfelben von niederer auf höhere Stufe. Die driftliche Beidenmission hat es nämlich meistens mit fogenannten kulturlosen Bölkern oder, da es im Vollsinn des Wortes kulturlose Menschen nicht geben kann, mit Bölkern niederer Rultur zu thun, mit folden, welche bie Boherstehenden anmagend "Barbaren", "Wilbe" zu nennen pflegen. Gine Ausnahme hiervon macht die erfte Missionsperiode. Zwar hat Paulus ausdrucklich bekannt, daß feinem Evangelium gegenüber bas Barbarentum, ja felbft bas Schthentum von feiner Bedeutung fei, aber boch haben die apostolischen und altfatholischen Missionare fich vornehmlich mit den Rulturvölkern des römischen Reiches beschäftigt und zwar, wie man cum grano salis verstanden, wohl sagen barf, baselbst von oben, in ben Rulturcentren, ben großen Städten anfangend, fo daß ber Dörfler, ber paganus ichlieflich übrig blieb und barum den Namen für den Beiden abgeben mußte. Aber fo wie die driftliche Mission aus bem römischen Reich fich ben germanischen und flavischen Bölkern zuwandte, wurde dies anders. Die ganze mittelalterliche Mission ift die Mission des Rulturmenschen an den Barbaren. Das gilt auch vorwiegend von der gegenwärtigen, mit dem 16. Jahrhundert beginnenden Missionsperiode. Der größte Teil des ungeheuren, uns geöffneten Missionsfeldes, Amerika, Australien, Afrika, ift von Bölfern einer niederen Kulturstufe bewohnt. Allerdings der Zahl nach ist das Berhältnis ein anderes; die meiften Beiden leben in China, Japan, dem afiatischen Indien, und diese find keine Barbaren. Doch kann man diese Bölker auch nicht Rulturvölker im Sinne unfrer Rultur nennen. Es find nur die oberen Zehntaufende, welche Bildung haben, welchen es auch gelungen ift, dem ftaatlichen Gemeinwesen eine höhere Form zu geben. Mit der Maffe verglichen find es doch nur wenige. 3. B. was die Runft des Lesens betrifft, so wird es so viele Literati dort geben. als

bei uns Analphabeten übrig bleiben. Unter der Herrschaft einer gesbildeteren Minderheit leben ganze Bölfer, fremder Abstammung, oft fremder Spracke, die viel tiefer stehen, und gerade unter ihnen, unter den Karenen, Santalen, Kols, hat die Mission die meisten Erfolge. Auch in unser Zeit hat die christliche Wission es vornehmlich mit Bölfern gesringerer und geringer Kultur zu thun.

So hat die Miffion also meiftens die Aufgabe, nicht nur die borhandenen Berhältniffe zu reinigen und zu veredlen, sondern auch neue dem driftlichen Leben entsprechende Zustände zu ichaffen oder die vorhandenen zu heben. Oder beffer gefagt, die Miffion kann nicht gelingen, wenn nicht mit bem Religionswechsel, den fie herbeiführen will, auch eine Hebung des Rulturstandes eintritt. Denn das Chriftentum ift fo wenig fulturfeindlich, daß es vielmehr einen hohen, um nicht zu fagen, den höchsten Kulturstand fordert. Zwar ift es Gottes Ehre, daß er den Einfältigen fein Beil offenbart, und daß auch Barbaren burch fein Evangelium selig werden können, wie denn auch Lahme, Blinde, Rruppel im Himmelreiche Plat haben. Allein zum normalen Chriftenftand, wenn ich fo fagen barf, zur vollen Entfaltung der driftlichen Gedanken, ihrer Wahrheit und Schönheit, gehört ein hoher Rulturstand. Die Ginzelnen wie die Kirche gewinnen ihr Vollmaß nur in Verbindung mit geförderter Rultur. Das Chriftentum ift zwar nicht aus einem Rulturboden erwachsen, aber doch auf einem solchen entstanden und fordert zum vollen Berständnis und ganzen Aneignung höhere Bildung der Personen und Berhältniffe.

Die hriftliche Mission hat demnach eine ungemein schwierige Aufsabe; sie strebt einen Religionswechsel an, der eine Anderung des innersten Menschen fordert, welche in ihrem Gefolge eine große Wandlung des auswendigen Menschen nach sich zieht, eine Wandlung, welche in den meisten Fällen nicht gesichert erscheint oder doch nicht eine allgemeine sein wird, wenn nicht zugleich der Kulturstand der Bekehrten sich hebt.

Nur spät ift die evangelische Christenheit an diese schwierige Aufgabe hinangetreten, aber nicht weil sie ihr zu schwer schien, sondern vornehmslich, weil ihr der Zugang zu den Heiden, welche durch die Mission so große Beränderungen erleben sollten, verschlossen war. Erst im 17. Jahrshundert ift, nachdem schon im 16. sich dies angebahnt hat, die Heidenswelt den evangelischen Kirchen zugänglich geworden, und in eben diesem Jahrhundert haben sie auch angefangen, mit der Missionsaufgabe sich zu beschäftigen. Nicht nur im engeren Sinne des Wortes kirchliche Kreise haben den Gedanken erwogen, was aus den Wilden werden solle; auch

244 Zahn:

andere haben darüber nachgedacht. Zwei literarische Erscheinungen können uns das zeigen, von denen die eine dem Ansang des 17. Jahrhunderts angehört, die andere schon in das 18. Jahrhundert fällt. Die erstere ist Shakespeares Schauspiel "Der Sturm", welches 1623 zuerst gedruckt wurde.

Die Fabel ift bekanntlich die, daß Prospero, der Bergog von Mailand, durch Berrat feines Thrones und feiner Beimat beraubt, auf einer Infel Ruffuct findet, wohin fpater auch fein verraterifcher Bruder verschlagen wird. Diese Infel, mahrscheinlich eine der Bermudas-Infeln, deren Entdedung 1552 eine der ersten unter den protestantischen Entdedungen heidnischer Länder mar, findet Profpero im Befit eines Beibes, einer Bere, und ihres mikgestalteten Cohnes Caliban, den er in feine Macht bekommt und zu einem gebildeten Befen zu machen fucht. Caliban, der von feiner Mutter den amerikanischen Böten Setebos tennt, ift ein Bertreter ber heidnischen Amerikaner und ermeift fich als ein unbildsames Wefen. Der Narr Trinculo, der ihn auf der Erde liegend findet, meint, in England murde er diefen Wilden ausstellen konnen, und Leute, die fur einen lahmen Bettler feinen Deut übrig hatten, wurden gerne gehn geben, um einen "Indianer" zu feben. Der Indianer aber, fo menig bildungsfähig er fonft ift, zeigt fich fehr empfänglich für den Bein, welchen der betrunkene Stefano ihm giebt. "Das ift, fagt Caliban, ein braber Gott: er bringt himmlischen Trant. Ich will vor ihm niederknien; diefer Trank ist nicht von der Erde. Bift du nicht vom himmel gefallen?" Der Wein bewährt sich als eine nur zu wirksame Rulturgabe, leider bis auf den heutigen Tag. Den Caliban hat fie zu einer Berschwörung gegen seinen Berrn Prospero angestachelt, die zwar vereitelt wird, diesen aber veranlagt, über seinen Erziehungsversuch das Todesurteil zu sprechen: "Gin Teufel ift er, ein geborner Teufel, an deffen Ratur teine Rultur haftet; an dem meine Mühen. aus Menschenliebe unternommen, alle, alle verloren find, gang verloren."

Nicht so pessimistisch ist die Auffassung von der Möglichkeit, einen Wilden zu wandeln, welche die andere literarische Erscheinung vertritt, die fast ein Jahrhundert jünger ist, als Shakespeares Sturm. Ich meine Defoes 1719 erschienenes Buch von dem "Leben und merkwürdigen, erstaunlichen Abenteuern Robinson Erusoes", das allen wohl als Campes "Robinson der Jüngere" bekannt ist. Das Original ist eine Schrift voller Missionsgedanken.

Bekanntlich wird Robinson als Schiffbrüchiger auf eine südamerikanische Insel verschlagen und im ersten Teil sehen wir, wie er hier in der Einsamkeit von vielen Errungenschaften unsrer Rultur entblößt eine nach der andern sich erwirdt. Erst nach vielen Jahren der Einsamkeit sieht er wieder einen Menschen und dieser ist ein Heide, ein Kannibale. Bon da an beginnt die Missionsarbeit im Buche. Robinson selbst, durch sein Unglück zur Buße und Bekehrung geführt, zu seinem Gott und seiner Bibel bekehrt, sieht keinen Augenblick an, Freitags Missionar zu werden. Es gelingt ihm, Freitag wird Christ. Einen Augenblick freilich ist Robinson zweiselhaft, ob der Bekehrte

nicht im Grunde seines Herzens am liebsten wieder in seiner Heimat wäre, den Zwang christlicher Kultur abwürfe und als Kannibale etwa auch seinen Missionar verspeisen möchte. Aber zu seiner Beschämung erkennt er bald, daß er ihm unrecht gethan und daß Freitags treues Herz solche Gedanken nicht hegt. "Der Wilde, erzählt Robinson, war jest ein guter Christ, ein viel besser, als ich selbst" und als solcher bewährte sich Freitag bis zu seinem Tode. Was dem Prospero mit Caliban nicht gelungen, hat Robinson mit dem Kannibalen zustande gebracht. Zwar waren ihm die Schwierigkeiten nicht verborgen geblieben und hatten ihn erkennen lassen, Gottes Wort und Geist die absolut notwendigen Lehrmeister sind, um Menschenseelen in der seligmachenden Erkenntnis Gottes und der Gnadenmittel zu unterweisen". Aber diese Lehrmeister konnte er ja haben. "Wir konnten, erzählt er, hier das Wort Gottes lesen, und waren hier nicht weiter entsernt von seinem Geiste, daß er uns unterweise, als wenn wir in England gewesen wären."

Der Romanschriftsteller Defoe und sein helb kannten bessere Mittel, die Schwierigkeiten der Missionierung und Kultivierung zu überwinden, als Shakespeare und sein gelehrter, mit Zaubermitteln ausgerüsteter Prospero und auch als manche erleuchtete Theologen, Zierden der deutschen evangelisch=

lutherischen Kirche im 17. Jahrhundert.

Es war um die Mitte dieses Jahrhunderts, im Jahre 1664, daß der Baron Juftinianus von Welz seine "driftliche und treuherzige Bermahnung" ausgeben ließ "an alle rechtgläubige Chriften der Augfpurgifden Confession, betreffend eine sonderbabre Besellichaft, burch welche nebst göttlicher Bulfe unfre Evangelische Religion möchte ausgebreitet werden". Das mar der erfte öffentliche Aufruf zur Miffion, der in der evangelifden Rirche gehört murbe. Bon den Schwierigkeiten der Aufgabe, zu welcher Justinianus ermahnte, redet diefer nicht, hat fie vielleicht auch nicht erfannt, aber davon redet er, daß dies Werk nach Gottes Willen fei und ber Chriften Pflicht, und wird darum den Schwierigkeiten gegen= über fich ber "göttlichen Sulfe" getroftet haben, auf bie er im Titel seiner Schrift hinweist. Sein Aufruf fand hier und da Zustimmung, aber diefelbe war nicht mächtig genug, um gegen den Widerspruch aufsufommen, der fich erhob, und der diefen Miffionsruf erstickt hat. Unter den Widersprechenden zeichnete fich der Regensburger Superintendent 3oh. Beinr. Urfinus aus, ber 1674 feine "wohlgemeinte, treuherzige und ernfthafte Erinnerungen an Juftinianum" herausgab, "feine Borfcläge, die Betehrung des Beidentums und Befferung des Chriftentums betreffend." Diefer Theologe wußte mehr als genug von den hinderniffen.

"Sollen die Heiden heutzutage bekehrt werden, so mussen zuvor dreierlei Hauptmängel und Hindernisse abgethan und weggeräumt werden, 1. an seiten der sehrenden Christen, 2. an seiten der zu bekehrenden Heiden, 3. an seiten Gottes selbst." Wir haben es jetzt nicht mit allen seinen Einwänden zu thun; es genügt zu erinnern, daß nach Ursinus unter anderen die Lehrenden

246 Zahn:

"erftlich mit den Seiden muffen reden und Gottes Wort ihnen vortragen können, denn der Glaube kommt aus dem Gebor". Das einfache Mittel der Spracherlernung icheint Urfinus nicht zu genügen; er denkt wohl an die Sprachgabe des Pfingstfeftes. Als dritte Eigenschaft der Miffionare wird gefordert: "Ferner muffen fie es im außerlichen Bandel nach dem Schein Der Bernunft den heidnischen Monden, Pfaffen und dergleichen nicht nur gleich, fondern auch zuvorthun. Denn eben dadurch die Beiden am meiften gefangen werden gehalten in den Stricken des Satans, daß durch feine Gulfe feine Berkzeuge ichier übernatürliche Dinge treiben, welche von ihrem Bolte für göttliche Wunderwerke gehalten werden. Faften, beten, feinen Leib kafteien ift lauter Rinderspiel: wer nicht in glubende Dfen geben, glubende Gifen verfoluden, feinen Leib zerschneiden, verborgene Sachen offenbaren, ja gar fich lebendig in Feuer und Waffer mit Bezeugung großer Freudigkeit feines innerlichen Beiftes tann fturgen und dem Teufel durch fein felbst Opferung fich ergeben, der wird nichts geachtet." D. h. verstehen wir richtig, so foll der evangelische Missionar den heidnischen Zauberer übertrumpfen, wie Mofes Schlangenftab die Stabe des Jannes und Jambres verschlang; ehe der evangelische Missionar arbeiten fann, muß er mit der Bundergabe aus= gerüftet fein. Boren wir noch eines der Defiderien, die "an feiten der Beiden" erfüllt merden mußten. "Die Beiden, fagt Urfinus, welche bekehrt follen werden, muffen nicht fein erstlich wilde Leute, die fchier nichts Menfch= liches an fich haben, als die äußerliche Geftalt, wie die Grönländer, Lappen, Samojeden, Menschenfreffer, hin und her in den abgelegenen Infeln und unter den Polis wohnend, zu welchen fein Butritt zu hoffen und mit welchen fein vernünftiges Bolt einige Gemeinschaft hat." Das heißt, der Baobagos und Σκύθης muß hellenisiert werden, ehe er christianisiert werden fann, oder modern ausgedrudt : erft fultivieren, dann driftianifieren.

Der Missionsprediger ift damals zum Stillichweigen gebracht worden und, wie fo oft die, welche von der Rirche nicht verstanden find, thun, zu ben Sektierern gegangen. Aber mabrend in ber beutiden evangelischen Kirche der Regensburger Superintendent das Wort behielt, mar doch icon evangelischerseits der Bersuch gemacht und gelungen, der Schwierigfeiten, die dem Miffionswerke im Wege fteben oder nach der Rlugen Meinung ftehen follen, Berr zu werden. Gin paar Jahrzehnte vor dem Erscheinen von Ursinus Erinnerung hatte John Elliot sich an die Inbianer gemacht; er hatte es verstanden, mit ihnen zu reden in ihrer Sprache, fogar Gottes Wort in ihre Sprache zu übersetzen und aus bem Gehör war der Glaube gekommen; es war der Anfang der Indianer= mission icon geschehen, deren Erfolg wohl noch viel erfreulicher vor aller Augen da stehen murbe, wenn nicht andere Kulturtrager, wie einst zu Caliban, mit der Flasche gekommen und den bofen Beift gewect batten. Einige Jahrzehnte nach dem Erscheinen von Urfinus Schrift gab es noch mehr Missionare, unter ihnen folde, die sich an die magten, welche von andern vergessen waren, die zu den "Grönländern", so "unter den Polis" wohnen, gegangen waren, und die, obwohl die Bunderzeichen aus-blieben, und die Kultur nicht zuvor ihr Werk gethan hatte, von dort die fröhliche Botschaft sandten: "sie wollen nun" d. h. diese Wilden wollen nun glauben ans Evangelium.

Das waren freilich immer nur einzelne Erscheinungen. Bon einem allgemeinen Aufgebot aller Kräfte, welche die evangelische Kirche zur Welteroberung mobil machen konnte, war noch nicht die Rede. Das hat fich erft in den letten hundert Jahren angebahnt. Die Jubilaumsgedanken, die im Jahre 1892 oft ausgesprochen find, geben auf den Bahnbrecher William Caren zurück, und auf die berühmte, wirksame Predigt, die er im Mai 1792 gehalten hat. Diese Predigt hatte aber ihre Vorgeschichte, zu der auch eine Predigerkonferenz im Jahre 1786 gehört. In derfelben hatte der ehrwürdige Borfigende Ryland die jungeren Brüder aufgefordert, ein Thema zur Besprechung vorzuschlagen. Nach einer Pause meldete fich Caren und schlug vor, darüber zu verhandeln, "ob der den Aposteln gegebene Befehl, alle Bölker zu lehren, nicht bindend sei für alle ihnen nachfolgende Prediger bis zum Ende der Welt, fintemal die denselben begleitende Verheißung ebenso lange gelte." Da fuhr ihn der Vorsitzende an: "Sie find ein elender Schwärmer, folche Frage zu ftellen. Selbstverständlich tann nichts geschehen, ebe nicht ein zweites Pfingften fommt, wann eine Austeilung von Bundergaben, die Sprachengabe eingeschloffen, den Auftrag Christi ausführbar machen wird, wie im Anfang!" Der Mann, welcher glaubte, mit Gottes Wort und Geift fonne die Rirche Die ihr gestellten Aufgaben erfüllen, follte ein Enthusiast, und der Mann, welcher Zeichen forberte, wollte ber Nüchterne fein!

Auch an der Schwelle dieses letzten Misstonsjahrhunderts begegnen uns die Bedenken, ob es möglich sei, ohne außerordentliche Hisse Gottes, ohne Wunder in der ganzen Welt den Religionswechsel samt seinen notwendigen Folgen zustande zu bringen, den die Mission anstrebt. Bekanntlich hat W. Caren sich nicht abhalten lassen, sondern ist gegangen und hat es prodiert. Ihm sind andere nachgesolgt, und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ist die Zahl der Vereinigungen, die sich dem Werke widmen, der Missionare, die zu den Heiden gehen, der Heiden, die durch sie das Christentum annehmen, die Ausbehnung des Gebietes, auf dem man thätig ist, gewachsen. Reineswegs kann man schon sagen, das die Kirche alle ihre Kräfte angespannt hat; daran sehlt noch sehr viel. Aber man darf sagen, daß seit der Apostelzeit die christliche Kirche nie in dem Maße an der Heidenbekehrung sich beteiligt hat, wie in unsern Tagen, daß, so

248 Zahn:

lange das Christentum besteht, nie so viele berusen Knechte Gottes in dem Werke thätig waren und daß in der ganzen christlichen Zeitrechnung nie so viele Heiden Christen wurden, wie es jetz Jahr um Jahr geschieht. So darf man von einem Ersolge der Mission reden, und dennoch ist das Verlangen nach Wunder und Zeichen nicht verstummt. Es äußert sich nicht gerade in dürren Worten, daß man etwa, wie Ryland, ein neues Pfingsten mit Wundergaben fordert, aber doch so, daß man Forderungen stellt, aus denen deutlich die Unzufriedenheit mit dem bisherigen Ersolg, mit dem Betriebe der Mission, dem ganzen Gedaren in derselben und das Begehren nach etwas Größerem, Außerordentlichem, Wunderbarem zu erkennen ist. Wir nennen einige Symptome dieser Geistesrichtung.

Bielleicht erinnern sich die Leser, daß im Jahre 1859 ein Missionar in Nordindien die gesamte Chriftenheit aufforderte, in der zweiten Woche des neuen Jahres sich zu Gebetsversammlungen zu vereinigen, in welchen um eine "allgemeine Ausgießung des h. Beiftes" gebeten werden möchte. Diefe Bitte gab den Anftog zu den Gebetsversammlungen im Januar, die seitdem fo weit verbreitet und eine neue driftliche Sitte geworden find. Es läßt fich leicht erklären, daß ein Mann in der Missionsarbeit stehend, angesichts der Schwierigkeiten, mit denen er zu ringen hat, einen Silferuf ausstößt und die Fürbitte der ganzen Chriftenheit fordert. Wir wollen es ihm auch nicht übel nehmen, daß er von einer allgemeinen Ausgiegung des heil. Geiftes redet, obgleich wir diefen Ausdruck für unbiblisch halten. Die allgemeine Ausgießung des heil. Beiftes ift ein für allemal geschehen, fie ift eine Beilsthatsache, Die fich ebensowenig wiederholt wie Oftern und Karfreitag. Der Miffionar hat fich nur eines ungenauen Sprachgebrauches bedient, mas ja oft genug geschieht. Allein er hat doch auch wirklich etwas anderes begehrt, als was immer gefcieht, mo Gottes Wort verkundet wird und Gottes Beift fich bezeugt. außerordentlicher Beise follte Gottes Reich tommen, wie er denn auch aus= drudlich fich auf die Erweckungen in Amerika, Irland und Skandinavien berief, welche von einer Art von Zungenreben begleitet in jenen Jahren viel von fich reden machten. Es follte durch befondere, außergewöhnliche Offen= barungen des heil. Geistes der Lauf des Evangeliums beschleunigt werden.

Eine Unzufriedenheit mit dem gewöhnlichen Gang der Mission, um ein anderes Symptom zu nennen, verraten auch die, welche ihre Mission "Glaubensmission" nennen. Diese Männer reichen in ihrem Glauben ohne Zweisel viele anerkennenswerte "Tugend" dar, aber daß sie in ihrer Tugend "Bescheiteheit" darreichen, kann man nicht sagen, weder in dem landläufigen Sinne, noch in dem, welchen Betrus im Auge hat, wo er dazu ermahnt. Denn man kann es nicht bescheiden nennen, daß jemand die eigene Arbeit eine Glaubensarbeit nennt und damit den andern den Glauben abspricht. Und es ist eine merkwürdige und lehrreiche Erscheinung, daß dieser Glaube meistens die proozes, die Bescheidenheit im Sinne des Bescheidwissen nicht verträgt, daß er vielmehr meistens da aufhört, wo einer Bescheid weiß. Glaubens-

miffion nennen fie ihre Arbeit, weil fie die vielen menschlichen Bermittlungen, die auch in der Miffion fich geltend machen, ablehnen. Dies ift ein Glaube, von dem noch in besonderem Sinne gilt: das Wunder ift des Glaubens liebstes Rind. Ahnliche Gedankenwege geht auch Sudson Taylor, der Begrunder ber fog. China Inland-Miffion, ein Mann voll Gifer fur den Dienft Gottes, und wie es icheint, von großem und gesegnetem Ginfluß auf die, welche mit ihm zu thun haben. Er findet zu viel menschliche Bermittlung in den gewöhnlichen Bahnen der Miffion; er will feinen Menfchen um Geld bitten, nur Gott; er will feinen Miffions-Borftand, der die Arbeit leitet; es foll alles unmittelbar von Gott aus gewirft werden. Gine fehr bezeichnende Geschichte erzählt er, die fur das, was oben vom Bescheidmiffen gesagt mar, einen Beleg bietet. Auf feiner erften Geereise hatte er der Mutter gulieb fich mit einem Schwimmgurtel verfeben, aber in einer fturmifchen Racht murde er unruhig und bekam erft Frieden, nachdem er den Gurtel weg gelegt. "Ich habe feitdem, fcreibt er, den Irrtum eingesehen," den Irrtum nämlich, als ob Gott nicht auch in den Mitteln feine Sand habe, und fpricht fich bei dem Anlag gegen die fogenannten "Glaubensheilungen" aus. Er findet es "vermeffen", den Gebrauch ärztlicher Mittel zu verfäumen. Taylor weiß hier nämlich Bescheid; er hat Medizin studiert und steigt in diesem Bunkt auf den Weg der andern Sterblichen herab, mahrend der deutsche Berausgeber, kein Mediziner, sondern ein Theologe, bemerkt: "Das foll aber gewiß nicht heißen, daß es nicht Fälle giebt, wo es gilt, ihm (Gott) mit Ausschluß der Mittel vertrauen." Bang anders denkt in diesem Bunkte Taylors Namensvetter, der wesleganische Bischof Taglor, der in das gefährliche Klima Weftafritas unter Migachtung aller Borfichtsmagregeln, welche Die Erfahrung gelehrt hat, eine große Miffions-Gefellschaft führt, Manner, Frauen, Rinder, in dem Glauben, daß Gott die Miffionare behüten werde. Nicht in Diefem großen Stil, in viel innerlicherer Beife tritt Diefe Bedankenrichtung bei dem frommen Freimissionar Arnot hervor. Dafür ein Beispiel. Er ist unter den Barotse und hat mit einem Gingeborenen ju thun, der aufs tieffte bekummert ift, weil er einen hund verloren hat, den er dem Ronig guführen foll. Das wird ihm mahricheinlich den Ropf koften. "Der Gedanke kam mir, erzählt Arnot, ob dies nicht eine mir gegebene Gelegenheit fei, ihm die Macht des Gottes ju zeigen, von dem ich ihm zwei Abend vorher geredet. Ich betete im ftillen gu Gott megen der Sache und fühlte Freudigkeit, Ratan zu fagen, der Sund wurde wiederkommen. Rein, nein, fagt er, nein, nein und ging bald weg. Etwa eine Stunde fpater fam der hund gurud. Der arme Ratan fonnte feine Worte finden, mir ju danken und feinen Glauben an die Realität meines Gottes auszudrücken."

Da haben wir einige Symptome von der Neigung, das unmittels bare, wunderbare Eingreifen Gottes zur Unterstützung des so überaus schwierigen Werkes der Mission zu suchen.

Findet sich diese Art des Verlangens nach Wundern meistens bei alten bewährten Freunden und Mitarbeitern der Mission, so hat diese auch junge, gewöhnlich noch in keiner Arbeit bewährte Freunde, die ihr sagen, daß ihre gewöhnlichen Mittel nicht ausreichen. Jene finden, daß ber Erfolg der Miffion viel größer sein sollte, diese find eigentlich erft Freunde der Mission geworden, seit sie so viel Erfolg hat, daß man von ihr redet. In Deutschland haben fie fich meiftens erft in den letten acht Jahren mit der Mission beschäftigt, seit wir nämlich Rolonien haben. Auch fie glauben der Miffion, insbesondere der evangelischen, nachdem diese hundert Sabre nicht gang erfolglos gearbeitet, sagen zu muffen, daß fie mit burchaus unzureichenden Mitteln arbeite. Benigftens die fogenannten Bilben in Afrika und überhaupt in ber gangen Welt feien, fo fagen fie, burchaus unfähig, die Dogmen der driftlichen Religion zu verstehen; man sollte fie damit verschonen. Auch die criftliche Moral, meinen andre dieser Freunde, sei viel zu hoch für sie; man solle sie auch damit nicht plagen. Was diesen Wilden zu ihrer Erziehung not thue, sei die Arbeit; eine Arbeitserziehung werde sie mit der Zeit für die driftliche Religion empfänglich machen. Es ift die alte Weisheit: zuerft Rultivierung, bann Chriftianifierung. Ob bei biefen Freunden, die mit der Chriftianifierung warten wollen, aufgeschoben nicht so viel sein würde wie aufgehoben, brauchen wir nicht zu untersuchen. Es genügt zu bemerken, daß fie wie auch teilweise die älteren Freunde verkehrte Gedanken haben sowohl über das Ziel der driftlichen, der evangelischen Mission, wie über die Mittel. die ihr zu Gebote ftehen und auch von der Bedeutung der Zeichen und Bunder, die allerdings vorzeiten in der Miffion vorgekommen find. Die hriftliche Miffion bringt freilich Dogmen - und nebenbei bemerkt, machen diese ben Beiden nur wenig Schwierigkeiten - aber nicht zur Unnahme in einem dieselben für mahr haltenden Glauben. sondern um eine Sinnebanderung, eine Herzensmandlung, eine Wendung in der Willensrichtung zu erzielen. Und diefe ift es, die es fo fcmer macht, die Menschen zu bekehren; nicht weil die Forderung schwer zu verfteben, die Sache nicht leicht begreiflich mare - jedes Rind versteht fie -. sondern weil es dem Menichen so ichwer ankommt, die Finsternis ju laffen und dem Lichte fich zuzuwenden, ift das Miffionswert fo fcmieria. Diese große Forderung einer Wendung bes Herzens aber kann man mohl bei Seite laffen, man tann fie abichwächen, und es ift bas in ber Miffion zum Schaben des Werkes geschehen, aber man fann fie durch feine anderen Mittel erzielen, als burch die, welche Gott der Mission gegeben. Wenn ein Wilder arbeiten kann, so ift er damit um kein Jota geneigter, fein Berg Gott zu geben; wenn Ratan durch den Missionar seinen Hund wieder bekommt, so ift er wohl überzeugt, daß der Missionar einen mächtigen Gott hat, wie er früher glaubte, daß fein Briefter oder Rauberer

einen mächtigen Geift hatte, vielleicht geht auch beides nebeneinander; dem eigentlichen Ziel ist er aber um deswegen keinen Schritt näher gestommen. Wer dieses Ziel will, hat die einzig ausreichenden Mittel im Worte Gottes und dem Zeugnis des heil. Geistes. Das Wort im Munde des Zeugen, sich je nach dem Bedürfnis wandelnd, stellt dem Heiden den vor Augen, der im Lichte wohnt und Licht ist, so wie wir Christen ihn kennen, in dem Angesichte Jesu Christi. Dieses Gottes-Wort mit seinen göttlichen Gedanken weckt in den Herzen die Sehnsucht nach dem, was gut und wahr und rein und schön ist, und der heil. Geist überssührt davon, daß der Mensch nur in der Zuwendung zu diesem Lichte sein Heil sindet. Nichts kann die Wirkung des Wortes und Geistes ersetzen, nichts diese innere Entscheidung beschleunigen, erleichtern, den Massen bequem machen, auch Wunder und Zeichen nicht.

Doch um dies lettere flar zu machen, muffen wir uns verftändigen darüber, was wir unter Bunder verftehen. Selbstverftandlich find nicht gemeint miranda, nicht die Beweise bes wunderbaren Baltens Gottes, fondern miracula, Bunder im eigentlichen Sinne des Wortes. Auch noch in einem anderen Sinne reden wir jett nicht von Wundern. Die Septembernummer bes Church Miss. Intellig. von 1892 bringt einen gedankenreichen Artikel1) über "Bunder in der Mission". Belches Bunder ber Berfaffer im Sinne hat, fagt ein dem Artikel vorgesetztes ichones Motto aus Dantes Paradies, bas, frei überfett, befagt: "Wenn ohne Bunder fich die Welt zum Chriftentum bekehrte, fo mare dies ein Bunder, hundertmal jo groß als alle andern Bunder." Er denkt an das Bunder, welches immer gefchieht, wenn ein Menich von neuem geboren wird. Bon biefem Bunder reden wir hier nicht, fondern von dem, wie der Berfaffer es nennt, "physischen Wunder," von Ereigniffen in der fichtbaren Welt, die Gott zu ftande bringt, ohne daß mir die finnlichen Ursachen, mogen diefe mitwirken oder nicht, seben oder versteben, um dadurch Menschen als von ihm Beauftragte zu legitimieren.

Diese Wunder nun, wie sie uns die heil. Schrift berichtet, was wollen sie? Wir antworten zunächst, sie wollen nicht die Heilbordnung ändern und auch nicht die Weltordnung. Wenn wir Jesum, der "ein Wunderthäter" war, betrachten, so sehen wir ihn mit den Wundern aufs sorgfältigste umgehen, daß nicht etwa der Irrtum aufsomme, er sei zufrieden mit einem Verhältnis zu ihm, was nur durch die Wunder hersgestellt ist. Er thut da keine oder nur wenige Wunder, wo man ihm

<sup>1)</sup> Thema und Inhalt dieses Artikels sind vor Erscheinung jener Abhandlung im Intelligencer fertig gewesen.

nicht glaubt; wenn man ihm glaubt um der Zeichen willen, fo vertraut er diesen Glaubenden nicht; wo man, um zu glauben, Zeichen fordert, ba verspricht er ein Bunderzeichen, das in dem geforderten Sinne fein Zeichen ift, seine Auferstehung nämlich, die nur für ben Glauben ein Zeichen ift. Die Wunder sind nicht da, um die Heilsordnung, daß nur der Glaube, die innerliche Zuwendung des Bergens ju Gott gerecht und felig macht, zu ändern und auch nicht um die gegenwärtige Weltordnung zu ändern. Wenn Jesus tausende mit wenigen Broten speift, so bedeutet das nicht, daß er eine Revolution herbeiführen will in der Beife, wie Menichen fich ernähren. Wenn er Tote auferweckt, so will er nicht fagen, daß in feiner Rabe feiner fterben wird. Wenn er ben Betrus auf dem Meere geben läßt und dem Sturm bräuet, daß es gang stille wird, so halt dies den Missionar Paulus nicht ab, Schiffe zu benuten, noch bewahrt es ihn davor, dreimal Schiffbruch zu leiden. Wenn Jesus und Paulus Kranke heilen, so macht das den Paulus von seinem Pfahl im Fleisch nicht frei, noch überhebt es ihn der Notwendigkeit, in feiner Missionsgesellschaft ben Arzt Lukas zu haben. Die Bunder wollen nicht Hunger und Mühe, Not und Rrantheit und Sterben aus der Welt oder aus dem Leben der Chriften hinwegichaffen; fie wollen weber bie Weltordnung noch bie heilsordnung ändern. Was wollen fie denn? Die Bunder find, wie fie denn auch genannt werben, Zeichen. Gie wollen zunächft, mas eine gute Einleitung will, - auditorem reddere attentum. 1) Donn find fie eine Predigt in Thaten, in Ereignissen, ein großartiger Anschauungsunterricht. Endlich find fie sowohl für die, welche noch nicht glauben, als für die, welche jum Glauben gefommen find, ein Beweis, daß Gott mit feinem Befandten und beffen Sache ift und daß er bie Bedanken, welche sein Wort verfündigt, verwirklichen kann, will und wird.

Hat nun die Mission auch heute diese Wunderzeichen nötig, um die Zuhörer ausmerksam zu machen, um neben die Wortpredigt die Predigt durch Anschauungen zu stellen, um die Autorität der Prediger zu stärken, um ein Unterpfand zu geben, daß Gott seine Berheißung: Siehe, ich mache alles neu! erfüllen kann und wird? D. Fabri hat seiner Zeit die Aussorderung zu den Gebetswochen, die ihr vorangegangenen und nachfolgens den Erweckungen kritisch besprochen und ist bei der Gelegenheit zu dem Schluß gekommen, daß allerdings die Christenheit sich zu überlegen habe, ob die Ermahnung: Strebet nach den Geistesgaben, insbesondere daß ihr weißsaget, ihr nicht gelte und schien geneigt, in den Erlebnissen, wie sie

<sup>1)</sup> Daß Jesus oft gebietet, von den Wundern zu schweigen, steht dem nicht entzgegen.

Blumhardt und andre gehabt haben ober gehabt zu haben meinen, einen Anfang der Bundergaben zu erkennen, dem Beiteres folgen könne. Schreiber dieses möchte sich dieser Möglickeit nicht verschließen; und seine theologischen Gedanken von der zukünftigen Entwicklung des Reiches Gottes auf Erden wirden nicht zerstört werden durch die Annahme, daß einmal Bunderzeichen nötig sein werden. Allein die Christenheit muß die Erskenntnis, ob dies oder das nötig sei, und dann die Freudigkeit, darum zu beten, nicht auf Grund von schwarmgeistigen Einfällen bekommen, sondern erleuchtet durch das Wort heiliger Schrift und gewißigt durch die Erschrungen der Kirche in achtzehn Jahrhunderten.

Nun icheint allerdings für die, welche Wunderzeichen fordern, Dies ju fprechen, daß die Unfangsgeschichte der Mission nicht ohne Bunder gewesen ift. Jesus selbst ift, wie wir icon fagten, ein Bunderthater gewesen und seine unmittelbaren Rachfolger auch. Zwar haben wir in dem Miffionebefehl felbst - da wir vom Markusschluß absehen muffen keine Berheißung von Wundern, noch weniger, auch bei Markus nicht, einen Befehl, fie zu vollbringen. Allein den Jungern, die Jesus in die Städte Israels fandte, gab er die Macht, Wunder zu thun und wenn er den Aposteln, die er in alle Welt fandte, verhieß, daß fie nicht allein Die Arbeit thun follten, fondern daß der beil. Beift fie begleiten murde, fo mar eben eine der Erweisungen dieses heil. Beiftes in jener ersten Zeit auch die Gabe, Wunder zu thun. Das biblische Missionsbuch, die Apostelgeschichte, ift voll von Erzählungen, daß Gott, wie es mehrmals heißt, zu bem Zeugnis durchs Wort das Zeugnis durch die Bunderthat hinzutreten ließ. Auch der Mann, welcher in diefer Miffionsarbeit der Führer war, Paulus thut Bunder. Den Römern wagt er davon zu reden, was Gott durch ihn gethan, um Beiden jum Behorsam zu bringen "in Wort und Wert, in Rraft der Zeichen und Bunder". Den Rorinthern gegenüber, die seine Autorität nicht, wie fich gebührte, anerkannten, rühmte er fich zwar nur feiner Arbeit und feines Leidens, feiner Schwachheit, wie er fich ausbrückt, aber nicht weil er weniger fei als die fehr hohen Apostel, benn eines Apostels Zeichen find unter ihnen gewirkt worden mit aller Geduld in "Zeichen und Wundern und Thaten". Und im Bebraerbriefe lefen wir, daß dies lette Bort Gottes an die Menfchen gefchehe, indem Gott fein Zeugnis hinzubringe durch "Zeichen und Bunder und mannigfaltige Rrafte und Berteilungen des heiligen Beiftes nach feinem Willen".

Es bedarf feines weiteren Zeugnisses, daß die Geschichte des Chriftentums und der Mission mit Bundern begonnen hat, aber es ist nicht 254 Zahn:

so geblieben. Shon in der ersten Missionsperiode, in welcher die römische ολκουμένη christianisiert wurde, hat das Wunder aufgehört, je mehr das Wert der Mission fortschritt; je mächtiger die Kirche, je siegreicher sie wurde, desto mehr schwand das Wunder. Als sich dann die Kirche zu einem neuen Siegeslauf aufmachte und Mittels und Nord-Europa zu erobern trachtete, hat sie von Anfang an ohne Wunder missioniert. Und dasselbe gilt von der jetzigen Missionsperiode, in welcher wirklich die ganze ολκουμένη in Arbeit genommen wird; so groß ihr Arbeitsfeld, so schwierig ihre Arbeit, das Wunderzeichen fehlt ihr.

Es sei noch einmal daran erinnert, daß, wenn gesagt wird, das Wunder sehlt der Mission, seit sie ihren ersten Ansang hinter sich hat, nicht gemeint ist, miranda sehlen. O nein, wenn die Welt voll Wunder Gottes ist, so sein Missionswert nicht am wenigsten. Auch soll nicht gesagt sein, daß das Wunder des heil. Geistes sehlte, daß Menschen erneuert werden; o nein, ohne dies könnte die Kirche nicht einmal ihren Bestand behaupten, geschweige denn sich ausbreiten. Aber das "physische Wunder" sehlt.

Ich weiß wohl, daß die römisch-katholische Kirche behauptet, ihr fehlten solche Wunder nicht, und auch einige Protestanten jagen, nicht das Wunder fehle, sondern nur das Auge, welches fie zu sehen verstehe. Allein diese angeblichen Wunder unterscheiden sich von den biblischen zunächst dadurch, daß jeder diese sehen mußte, keiner, auch der Ungläubigste nicht, fie leugnen konnte. Wohl erkundigen fich die Feinde Jesu aufs genaueste, ob der Blindgeborene in der That von Jesu geheilt sei, aber Die erkundigte Thatsache können fie ebensowenig leugnen, wie die Jünger Jesu. In allen biblischen Zeugnissen findet sich keine Spur von Skepsis ben Wundern gegenüber. Die Pharifaer verfallen wohl auf das Auskunftsmittel, die Bunder auf Beelzebub zurückzuführen, aber an ihrer Wirklichfeit zu zweifeln kommt ihnen nicht in Sinn. Die beiden von Mutterleib Lahmen, der in der Halle Salomonis herumsprang und der in Lyftra aufsprang und wandelte, waren bor aller Augen. Eben deshalb waren diese Wunder Zeichen. Wenn damals, wie in der romifchen Rirche geschieht, eine Kommission die Wunder hatte prufen muffen, so murden Hannas und Raiphas in derselben haben figen können, ohne daß ein andres Refultat herausgekommen mare. Diese Notorietät, diese von allen anerkannte Realität geht den angeblichen Miffionswundern ab und noch etwas anderes. Wenn Paulus dem Lahmen zu Lystra fagt: Stehe auf und mandle, oder wenn die Schweißtüchlein, die er getragen, die Rranken gefund machten, so konnte niemand zweifelhaft sein, daß er, Paulus, dieses Bunder gustande gebracht; dasselbe hing, ob ers wollte oder ohne daß er es besonders wollte, augenscheinlich von seiner Person ab. Auch dieser Zug sehlt dem, was man als Wunder der Neuzeit anführt und so lange nicht die Gesandten Gottes vor aller Augen auf ihr besehlendes Wort hin oder von ihrer Person ausgehend Wunderthaten verrichten, haben wir ein Recht zu sagen, daß der cristlichen Missionsthätigkeit im Lause der Zeit die Wunderzeichen abhanden gekommen sind, die sie im Ansang hatte. Die Wundergaben des heil. Geistes sind, wie Luther einmal in einer Pfingstpredigt sagt, der Kirche "zeitlich abgegangen".

Woran liegt das? Ift es ein Mangel an Glauben? Ift die wunder= lofe Zeit eine glaubenelose Zeit? Wer fo urteilen wollte, mußte mehr benn ein Jahrtausend verdammen, Helden des Glaubens, wie den Augustin und ben Luther, die keine Wunder thaten. Oder hat es ihnen vielleicht an der richtigen Erkenntnis gefehlt, daß fie nicht wußten, wie reich die Rüftkammer Gottes, um sich aus ihr für den ihnen verordneten Kampf eine so mächtige Waffe wie das Wunder zu holen? Auch so zu urteilen möchte ein Blick auf die beil. Männer, bon benen die Bibel felbit uns erzählt, verwehren, denn auch diese treten uns durchaus nicht alle mit Wundern ausgerüftet entgegen. 3. B. gleich an der Schwelle des Neuen Bundes sehen wir zwei Gestalten, die eine ift die ehrwürdige Gestalt Johannis des Täufers; er ist wunderlos; die andere die Gestalt des Größeren nach ihm; er ift wunderreich. Als die Junger Johannis gu Jefu kamen, mußte es ihnen auffallend sein, nicht nur, daß der eine nur Waffer trank und der andere Waffer in Wein wandelte, fondern auch. daß der eine nie ein Bunder gethan, diefer aber gleich damit anfing, in Wunderthaten fich zu offenbaren. Die Jünger, welche bei Johannes blieben, mußten ihrem Meifter als das Bezeichnende von Jesu melden: Die Lahmen geben; Die Blinden feben. Nebenbei bemerft, ich weiß nicht, ob die, welche fagen, die religiofe Berehrung habe es an fich, Mythen zu bilden und das Saupt ihres Selden mit einem Wunderfrang ju ichmucken, es genügend erklärt haben, warum die Johannesjünger die Stirn ihres Meifters ohne diefen Schmuck liegen, obwohl ihnen doch nicht unbekannt war, wie wunderreich sein Antitypus Elias ift. Doch uns ift es jest barum zu thun, bag hier zwei Rnechte Gottes neben einander ftehn, ber eine ohne, der andere mit Wundern. Wir haben den Grund für diefen Unterschied jest nicht zu erörtern, höchstens können wir im Borbeigebn fragen, ob vielleicht der schlichte, eindringende Ernft der johanneischen Predigt: "Andert euren Sinn" durch Wunder würde abgeschwächt worden fein? Wir entnehmen nur dieser Thatsache, daß die Bundergabe nicht

256 Zahn:

eine Sache des Glaubens ift; es kann sich niemand etwas nehmen, es werde ihm denn gegeben von oben. Die Verteilung des Geistes geschieht, wie die früher angeführte Stelle aus dem Hebräerbriefe sagt, nach dem Willen Gottes, der je nach der Zeit und Gelegenheit und Aufgabe die Wunder giebt oder versagt. Es gilt nicht zu verdammen, sondern zu verstehen, warum eine Zeit wunderlos ist.

Giebt es eine Erklärung, warum die Miffion nur in ihrem Unfang von Bundern und Zeichen begleitet worden ift, mahrend fie boch immer die gleich schwierige Aufgabe hat? Wir seben, dieselbe besteht wesentlich darin, eine Bergensänderung berbeizuführen, welche aber auf den gangen Menfchen, in allen feinen Berhältniffen, auch auf feinen Rulturftand Ginfluß üben muß und die in den häufigen Fällen, wo diefer fehr niedrig ift, eine Sebung besselben zur Folge haben wird. Diese äußeren Berhältniffe, den Rulturstand ichafft die Mission nicht, sie findet denselben vor. Rultur ist älter ale die Mission. Lettere beruht auf dem Befehl Jefu: Bebet bin und machet alle Bolfer zu meinen Jungern; Die Rultur auf dem Befehle Gottes des Schöpfers: Machet die Erbe euch unterthan! Dieser Befehl fteht an bem Anfang, jener in der Mitte der Zeit, darum findet die Mission, wohin sie kommt, Kultur vor. Diese Kultur hat auch ihre Geschichte; fie bewegt sich vorwärts und auch rudwärts. Wir bemerken aber, wenn wir die Miffionsgeschichte überblicken, daß jede Miffionsperiode mit einer Kulturperiode verbunden ift, daß fo oft ein Vormarich in der Mission geschieht, auch ein Vormarsch in der Kultivierung der Erbe geschieht, entweder bor ber Mission her oder fie begleitend. Als die driftliche Mission begann, war ihr der Boden durch eine vorangegangene Rulturbewegung bereitet. Genau genommen waren es mehrere, die letzte war die Bildung des römischen Reiches, in dessen Grenzen die Mission ihr erstes Arbeitsfeld fand. Als bies römische Rulturreich driftianifiert war, trug es feine Rultur vom Mittellandischen Meer nach dem mittleren und nördlichen Europa und mit dem Kultivator marschierte der Missionar. Und noch weniger ist der Missionar unsrer Tage allein gelaffen; hier und da mag er ein par Schritte voraus oder auch gurud geblieben sein, überall ift er aber begleitet von einer mächtigen Rultur= bewegung, die seit 400 Jahren aus dem driftianisierten Europa und dem von Europa kolonisierten Amerika ausgeht und die ganze Beidenwelt erfüllt.

Bei dieser steten Berbindung christlicher Mission und Kultur ist aber ein Unterschied zu bemerken. In der ersten Missionsperiode hielt sich, wie wir schon andeuteten, die Mission im wesentlichen in dem Bereich des höher kultivierten Gebietes, der Kulturmensch missioniert den Kulturs

menichen; in ber zweiten und dritten Missionsperiode treten Missionar und Rultivator aus dem Kulturgebiet ins Naturgebiet; der Kulturmenfc miffioniert den Barbaren. Man fann fich biefen wichtigen Unterschied an dem Gefichte flar machen, das Paulus in Troas hatte, das ihn veranlagte, alsbald nach Europa aufzubrechen. Woran hat er den Macedonier als solchen erkannt? Gewiß nicht erschien er ihm als Barbar. Die Miffionsstadt Antiochien, von welcher ber Miffionar ausgegangen war, hatte ihren Namen wie einen großen Teil ihrer Rultur Diesen Macedoniern zu verdanken. Die Städte Vorderafiens, von denen Paulus bamals icon manche kannte, trugen alle Spuren von dem hoben Rulturstand des Landes, dem Paulus jett helfen sollte. Seine Bibel las er oft und gebrauchte fie in der Sprache des Bolfes, deffen Vertreter bittend vor ihm stand. Das war fein Barbar, sondern ein Kulturmensch, mindeftens ebenfosehr wie Paulus felbft. Saben Miffionsarbeiter ber zweiten Beriode jemals im Gesichte Repräsentanten ihrer Missionsvölfer gesehen, so hat sich einem Bonifacius ober Alkuin oder Ansgar kein Rulturmenich vorgeftellt, fondern ein wilder Germane oder Standinavier in Felle gehüllt, die Hörner des erlegten Tiers als Schmuck auf dem Saupt stand bor ihnen. Und wer heute im Beiste sich die vorstellt, welche uns anrufen: Rommt hernieder und helft uns, der fieht einen Sflaven in der Gabel des Sflaventreibers, einen unbekleideten Bilden, einen in Belz gehüllten Estimo, feine Rulturgeftalten. Und follte auch ein Japaner, Chinese und hindu bor sein Auge treten, so verwischt doch weder die Blumphose noch der zierlich gedrehte Bopf ben Gindruck, ben vielleicht nicht ganz begründeten Eindruck, daß er, ber Missionar, ein Rulturmenich ift, der in dieser Beziehung hinabsteigt, wenn er zu seinen Miffionsbölfern geht.

Nun trifft es fic, daß, wie die erfte Beriode von der zweiten und dritten sich dadurch unterscheidet, daß dort der Kulturmensch zum Kulturmenschen, hier der Rulturmensch zum Barbaren kommt, so in der erften Beriode der Miffionar mit Bundern ausgeruftet ift, in der zweiten und britten dagegen nicht. Wenn der Apostel Paulus zu den Heiben, zu den Sellenen ging, so unterschied er sich äußerlich nicht von ihnen. War ein Unterschied vorhanden, so war dies wohl eher zu Ungunften des Missionars: als das höhere Wefen erschien er keineswegs. Und biefen Unterschied, fo weit er vorhanden, suchte er zu verwischen, wenn er auch im Außeren, wie wohl nicht zu bezweifeln, ben Hellenen ein hellene wurde. Zog er in eine Stadt, fo brauchten die Bewohner nicht zu bemerken, daß ein gang außerordentliches Ereignis fich zugetragen hatte, daß ber Berkundiger

**25**8 Zahn:

eines Wortes, bas nie ein Mensch erdacht noch gehört, unter fie getreten war. Und wenn es ihm gelang, diesem Borte Gehör zu verschaffen, fo mochte es leicht kommen, daß er sich gar als ein σπερμολόγος lächerlich machte. Aber wenn er den Lahmen heilte, den πνευμα Πύθωνος austrieb, dann fprach bie ganze Stadt von ihm. Das Wunderzeichen machte auf ihn aufmerksam. Und hatte das apostolische Zeugnis eine Gemeinde von Gläubigen gesammelt, so war diese äußerlich in keiner Weise von ben heidnischen Bolksgenoffen unterschieden, es sei benn, daß nur felten ein Vornehmer ihr angehörte. In dem schweren Kampf, den fie zu fämpfen hatte, maren die Wundergaben eine Stärfung des Glaubens, ein thatsächlicher Beweis, daß hinter dem Worte, dem fie Glauben geschenft, eine Kraft Gottes ftehe. So laffen fich aus den Berhältniffen der erften Missionsarbeit die begleitenden Bunderzeichen als nütlich und notwendig begreifen. Sie hörten auf, je mehr die Kirche sowohl durch ihre Widerftandsfraft im Leiden, als auch durch ihre Triumphe die Aufmerksamkeit auf fich jog und in sich felbst ber Beweis war, daß hier eine höbere göttliche Beiftesmacht gegen die beidnischen Beiftesmächte auftrete.

Der Missionar der zweiten wie der dritten Missionsperiode bedurfte und bedarf dieser Zeichen und Bunder nicht. Er tritt nicht als Gleichs stehender, sondern von vornherein als in jeder Hinsicht an Geistesbildung, an Kultur Höherstehender den Heiden gegenüber. Das hierin begründete Fremdartige seiner Erscheinung macht von vornherein auf ihn ausmerksam. Die ihm durch seine höhere Stellung zuwachsende Autorität kommt auch der Predigt des Evangeliums zu gut und wirkt wie ein Bunderzeichen, so daß er besonderer Bunder entbehren kann.

Dieser Unterschied zwischen dem Missionar und dem Heiden ist besonders stark in der gegenwärtigen Beriode. Sogar eine der Hauptsschwierigkeiten der heutigen Mission ist die so hochgespannte Differenz des Kulturstandes zwischen Lehrer und Schüler. Die Gefahr, welche auch mit den Zeichen und Bundern verbunden ist, die Gefahr, statt das Wesen nur den Schein einer Bekehrung zu bekommen, ist darum in hohem Maße vorhanden. Schon der Naturunterschied, daß ein Weißer zu Roten, Gelben, Braunen, Schwarzen kommt, macht es schwer, daß der heutige Missionar die paulinische Missionsregel: den Hellenen ein Hellene zu werden, in seine Praxis übersetzt. Nun kommt dieser Fremdsfardige auf einem Schiffe, sei es auf einem von Wind getriebenen Segelschiff, wie zu Kolumbus Zeit vor 400 Jahren, oder wie heute meistens, auf einem von Dampf getriebenen Dampfer, beides Mal mit einem Wunder, so daß man begreift, wie die Indianer meinten: Kolumbus sei

vom himmel herabgestiegen. Bielleicht tritt den heiden noch ein größeres Wunder vor Augen; der Missionar fährt mit dem "eisernen Pferde", auf der Gifenbahn, tief ins Land hinein. Er selbst aber, seine ganze Rleidung vom Hut bis zum Schuch ift ein Bunder. Benn er fich niederlaffen will, so errichtet er bas Wunderwerk seines Hauses. Die Mietswohnung Pauli in Rom verriet nicht, daß hier ein Missionar wohne; das Haus eines modernen Missionars ist meistens ein weithin besprochenes Weltwunder und macht ihn fofort zu einem bekannten Mann. Je tiefer das Bolk in der Kultur steht, je weniger es also, wie man behauptet, das Christentum versteht, desto mehr ift durch die Umstände der Missionar genötigt, fich ber Zeichensprache zu bedienen, b. h. besto mehr ift ber Rulturmensch gezwungen, sich eine Rulturlage zu schaffen (und nebenbei bemerkt auch den Beiden als Gehülfen diefer Rulturarbeit zu benuten), in welcher er leben kann. Bielleicht ift er genötigt, den ersten Weg bauen zu muffen, ben erften Garten anzulegen, Laftvieh, ben Pflug einzuführen, fich mit lauter kulturellen Bunderzeichen zu umgeben, nicht weil er will, sondern weil er muß. Wie einft das Thun Jesu, wirft ein solches Auftreten des Missionars dem Beiden die Frage in sein Berg: Woher kommt ihm folde Beisheit und Thaten? Und nun vollends, wenn der Miffionar anfängt, seine Botschaft zu verkündigen! Dag ber Missionar bazu ber Bolkssprache mächtig geworden, ist dem Beiden auffällig; daß er durch ein Buch, durch ein Papier Gedanken mitteilen, Botichaft geben fann, ift ihm ein Wunder. Das gange Thun des Missionars ift vermöge seines höheren Rulturftandes ein Wunderzeichen für den Beiden. Seine höhere Rultur rüstet ihn mit einer Autorität aus, dag er ber Wunderzeichen nicht bedarf.

Nicht ganz in gleichem Maße ift dies der Fall bei Bölkern höherer Kultur, mit denen die Mission auch heute zu thun hat. Allein auch hier ist der Missionar nicht nur bei der Mehrzahl, die, wie schon früher besmerkt wurde, an dieser höheren Kultur nicht teilnimmt, sondern auch bei dem ganzen Bolke der Uberlegene. Die Dampsschiffe, die Eisenbahnen, die moderne Bildung sind nicht im Besit des gebildeten Hindu, des Japaner und Chinesen, sondern kommen zu ihm aus denselben christlichen Ländern, aus denen auch der Missionar zu ihm kommt. Die Botschaft des Evangeliums hat das Zeugnis gegenüber den nichtchristlichen Relisgionen voraus, daß ihre Bekenner auch in den Dingen dieses Lebens die höher Stehenden sind.

Auch in den sogenannten Kulturländern rekrutiert sich die driftliche Kirche vornehmlich aus den Niederstehenden und gleicht in der Hinsicht

den ältesten hriftlichen Missionsgemeinden. Auch haben die modernen Missionsgemeinden wie die der ersten Zeit schwere Kämpse zu bestehen. Aber wenn sie darin nicht wie jene von Bunderthaten unterstützt werden, so haben sie eine Stärkung des Glaubens davon, daß sie mit der Annahme des Christentums in ihrer ganzen äußeren Lage gehoben werden. Man hat sogar behauptet, daß Heiden Christen werden, weil sie dadurch in eine höhere Kaste kommen; die modernen Bunderzeichen wirken, wo dies der Fall, ebenso verkehrt, wie es die alten gethan haben, die auch Menschen zu Jesu brachten, ohne innere Herzensänderung. Das Haus, die Kleidung, das Feld, das Einkommen, sehr häusig die Kinderzahl, der geistige Bildungsstand eines aus den Heiden Bekehrten werden gehoben und in dem allen hat der Glaube der jungen Gemeinde eine Unterstützung, welche ihn die Wunderzeichen nicht so sehr vermissen läßt.

Wer das eigentliche Ziel der Mission nicht aufgeben will, einen Religionswechsel bei den Beiden berbeizuführen oder driftlich geredet, wer burch die Miffionsarbeit die Beiden zu einem durch Jefum Chriftum bermittelten Leben mit Gott führen will, wer baran festhält, bag es bagu nur einen Weg giebt, die Berzensbekehrung, der kann heute ohne die alten Bunderzeichen mit den Gnadenmitteln des Wortes und Sakramentes unter der Wirkung des heil. Geistes erfolgreiche Miffion treiben. muffen nur nicht in ben beute febr verbreiteten Irrtum fallen, baf, mas wir nicht thun, vielleicht nicht thun follen, darum unterbleibt. Auch in Gottes Saushalt giebt es eine Arbeitsteilung. Dem Berrn ber Miffion ift alle Gewalt im himmel und auf Erden gegeben. Die Weltregierung fteht in seinem Dienst. Unter seiner Regierung ift es so gefügt, daß in unsern Tagen der Missionar nicht allein arbeitet; es begleitet ibn eine Weltbewegung, die es eilig hat, die Welt zu kultivieren. Man hat nicht nötig, fich das Ziel verrücken zu lassen, man braucht nicht die geiftlichen Mittel zu fälschen; wir können bleiben bei dem, mas uns befohlen ift, benn von ber die Welt regierenden Sand Gottes ift icon dafür geforgt, daß auch heute begleitende Wunderzeichen seinen Evangeliften nicht fehlen, bie ihnen so viel Autorität geben, daß sie gehört werden und aus bem Boren der Glaube, die Bergensenticheidung fommt. Bei diefer Miffionsfrage, wie bei allen, meines Erachtens auch bei allen Kirchenfragen, stellt fich bei ber Prüfung alter und neuer Ratschläge heraus, daß Gehorsam die befte (Rirchen- und) Missions-Politif ift, Gehorsam gegen Gottes Ordnungen und Beisungen. Wer Klinfte sucht, kommt immer weiter ab vom Ziel. Berläßt man Gottes Ordnung, so verliert man, wie Simson mit seinen Nafiraerlocken, die weltüberwindende Rraft. "Du machft mich. heißt es im 119. Pfalm, mit beinem Gebote weiser, denn meine Feinde sind." Möge die evangelische Mission immer mit reinem Gewissen hin- zufügen können: "Denn bein Gebot ift ewiglich mein Schat."

## Aus der Prazis des Missionslebens.

Ein Beitrag zur evangelischen Missions=Methobik. Bon Missionar Olpp.

Die S. 41 dieser Z. enthaltene "Aufforderung an die Missionare" ruft Erinnerungen wach, die mich zurückversetzen in eine Zeit, in der ich mit viel Fragen auf dem Herzen in die Arbeit eintrat. Von Missions-Wethodik war damals noch weniger bekannt wie heutzutage. Un Missionsideen fehlte es nicht, sie mußten aber erst noch erprobt werden. Inzwischen hat die Praxis viel zur Klärung der Ideen beigetragen. Wan hat mehr gelernt als nur das eine, wie man es nicht machen soll. Für Schemate, die in allen Fällen zutreffend sich erweisen, wird aber niemand sorgen können. Die Verhältnisse draußen sind zu sehr von einander verschieden; auch kommen die Persönlichkeiten zu sehr in Betracht, als daß sich allgemein giltige Regeln aufstellen ließen. "Eins schickt sich nicht für alle."

Wenn ich nun weit über den Rahmen des Fragestellers hinausgehe, dann möge er bestens entschuldigen. Es hängen damit noch so viele andere Fragen zusammen; ja die Grundstellung eines Missionars zur Gesamtarbeit kommt in erster Linie in Betracht, ehe man auf einzelne Thätigkeiten desselben, wie etwa den Katechumenat eingehen kann.

Unter den Dutenden von Fragen, die an den angehenden Missionar herantreten, ist jedenfalls die von principieller Bedeutung: Hast du ben Heiden deine Kirche zu bringen und Christus in ihr? oder, hast du ihnen den Heiland der Sünder, Jesum Christum zu bringen und mit ihm die Kirche? Daß dies nicht ganz einerlei ist wird der Kundige wissen. Je nachdem er sich dazu stellt, wird er auch die Fragen, die ihm in der Praxis vorsommen, zu lösen versüchen. Nun kann man freilich sagen: Nach dem einen Grundsat versährt die römische, nach dem andern die evangelische Mission. Allein auch in der protestantischen Mission sind Strömungen vorhanden, in welchen der eine diesem, der andere jenem User zusteuert, während andere sich in der Mitte zu halten suchen. So vernahm ich z. B. aus dem Munde eines deutschen evang. Missionars die Außerung: "Ich neige zum

262 Olpp:

Ritualismus". Ein anderer sagte darauf: "Wir können den hinsterbenden Naturvölkern nur noch den Heiland der Sünder verkündigen, damit sie wie ein Brand aus dem Feuer gerettet werden." Wie man sich nun zu obiger Principienfrage stellt, wird man auch die Probleme mehr praktischer Natur beantworten, heißen sie nun Katechumenat, Kastenfrage, Kindertause, Kirchenzucht, Schulwesen, Seminare sür Eingeborene, Straßenpredigt, Industriearbeit, Stellung zur Politik, zur Kolonialfrage, oder wie sonst immer. Es wird sich immer darum handeln, ob man die Perl musch elhöher schätzt als die Perle in der Muschel. Bekannt ist, daß die Perle die Muschel erzeugt und nicht umgekehrt die Naschel die Perle.

Nun meine ich, wenn berartige Fragen wie "Katechumenat" und ähnliche auf bem Arbeitsfelbe auftauchen, fie auch bort am leichteften auf Ronferengen beraten werden konnten. Laffen fich Miffionare anderer Befellichaften hinzuziehen, dann ware das um fo beffer. Un Ort und Stelle laffen fich ichwierige Probleme oft noch icharfer erfaffen und beurteilen wie von fernen, fremdartigen Berhältniffen aus, trot bem fonft gerne zugeftandenen unzureichenden "Umblid und Überblid". Detailfachen, Nebenumftande werden daheim oder fonftwo fo leicht überseben, und doch können fie bei naherer Betrachtung oft die größten Schwierigkeiten bereiten und gereifte Plane wieder umftogen. Sollte mundlicher Austaufc braugen ju feinem befriedigenden Resultat führen, bann fteht als nächfte Inftang die Miffioneleitung in der Beimat hinter deren Gendboten. Die einstigen Lehrer sind am eheften in die Verhältnisse eingeweißt, und werden nicht verfäumen, wenigstens sichere Anhaltspunkte jum Sandeln ju geben. Außerdem hat ber Berr Berausgeber auf G. 44 diefer Zeitichrift noch einen Weg erwähnt, ber eingeschlagen werden fann.

Treten wir der Sache näher, dann sei gleich bemerkt, daß Schreiber dieses unter einem Bolk und unter Berhältnissen arbeitete, die der Bildung einer Christengemeinde aus den Heiden nicht geringe Schwierigkeiten darbot. Auf einem Areal von c. 400 Quadratmeilen wohnten gegen 3000 Seelen, in mehr wie 50 größeren oder kleineren Gruppen verteilt, die unter einem Oberhaupte standen. An den für diesen Stamm gesetzen Missionar trat nun die Frage heran: Sollst du den Nomaden ein Nomade werden, und von einer Niederlassung zur andern wandernd ihnen das Evangelium verkündigen, oder ist es geratener, erst einen Stütpunkt zu gewinnen, und von diesem aus suchen konzentrisch zu wirken? Einer meiner teuersten, bereits entschlasenen Lehrer, gab seiner Zeit der Evangelisationsarbeit den Vorzug im Princip. Dessen Vorzügänger hielt mehr von Konzen tration. Auch heute noch giebt es Missionskheoretiker, welche der Meinung

sind: der Erfolg der Arbeit hänge lediglich ab von dem Grade der perfönlichen Selbsthingabe an die Sache. Diese wird natürlich von jedem evangelischen Sendboten vorausgesett. Treue im Beruf ist die erfte und notwendigste Bedingung jeglicher Arbeit, von der Erfolg erwartet wird, bor allem in der Mission. Es kommen aber auch noch andere Faktoren mit in Betracht. Die Empfänglichkeit seitens ber Beiden ift nicht auf allen Gebieten dieselbe. Die hindernisse, die es zu überwinden gilt, treten nicht allenthalben in gleicher Stärke auf. Rlimatifche wie politische Ginfluffe und Schwierigkeiten konnen bem einen ober anderen hinderlich in den Weg treten. Auch kommt es darauf viel an, ob man mit der Treue und persönlicher Selbstverleugnung auch die nötige Beisheit fund Gebuld zu verbinden weiß, damit burch Gile nicht geschadet, burch Bögern nichts versäumt, burch Barte niemand verlegt, burch Nachgiebigkeit niemand verwöhnt wird; ob man Zeit und Gelegenheiten gut auszunüten versteht; die Leute erfaßt, wie sie sind und nicht wie sie sein follen; ob man nur Mögliches ober fast Unmögliches von ihnen fordert; ob man Gefetz und Evangelium in rechter Beise gu verteilen und anzuwenden weiß.

Der Apostel Paulus hat innerhalb 20 Jahren die bevölkertsten Centren ber damaligen Rulturwelt evangelisierend durchreift; sich nicht nach Afrika, sondern nach Westasien und Europa führen lassen. Er hat nirgends länger als 3 Jahre sich an einem Orte aufgehalten, und mit Behilfen an der Seite Großes erreicht. Missionar Livingstone, der große Entdeckungsreisende, hat vor 50 Jahren erklärt: "Südafrika sei viel zu dicht mit Missionaren besetzt." So sehr der unvergleichliche Paulus im Rechte war, seiner Zeit so zu handeln, wie er gethan, so hat der große Livingstone doch wohl über das Ziel hinausgeschoffen. Miffions gefchichte hat ihn wenigstens forrigiert. Bur Beit arbeiten wenigstens drei, vielleicht vier bis fünfmal mehr Missionare in Sudafrika wie por einem halben Jahrhundert, und doch find es ihrer noch zu wenig. Sa, bote Afrika bieselben Bedingungen dar, wie die alten Rulturvölker, würden wir dem großen Borganger willig folgen. Die Berhaltniffe bort und hier, einft und jest find aber zu verschieden, als bag man darüber viel Worte zu verlieren braucht. Die Griechen und Römer mögen zur Zeit der Apostel religiös noch so sehr zerfahren und fittlich ebenso tief gefunten gewesen sein wie bie Naturvölter Afritas in ber Gegenwart eins hatten fie doch voraus: ihr Intellektus war mehr geschult; bie flimatifchen, focialen wie politifchen Berhältniffe waren gunftiger; Miffionare und ihre Objekte verftanden einander leichter. In einem Zeitraum von

264 Olpp:

1900 Jahren sind nach dem Siiden ausgewanderte Bölkerschaften eben stets gesunken, so daß es jetzt mehr Kraftauswand erfordert, bis der Sauerteig des Evangeliums hindurchgedrungen ist. Unter den Afrikanern kann nicht nur evangelisiert werden so oben hin; daraus ersprießt keine bleibende Frucht. Sie bedürsen der Erziehung, des christlichen Borsbildes, der Uberwachung ebenso sehr wie der Verkündigung des göttlichen Wortes, wenn anders christliche Gemeindebildungen das Ziel der Arbeit sind.

Mit wenig Ausnahmen gehen daher alle Pioniere ber evangelischen Miffion darauf aus, irgendwo einen geeigneten Haltpunkt zu gewinnen, der somohl den Bunichen des Sendboten wie den Bedurfniffen des Bolfes entspricht. Was beibe gemeinsam bedürfen, ift vor allem gesundes und ausreichendes Quellwaffer. Was Nomaden noch ebenfo bringend zur Exifteng nötig haben ift: Weideland, welches nicht zu viel schabliche Bflangen aufweisen barf, und auch falghaltende Beftandteile in fich tragen Der Missionar hinwiederum icaut fich gerne nach Bauland um, ware froh, wenn er auch Bau- und Brennholz fande, und bie Lage feuchenfrei fich erwiese für Menschen und Bieh. Auch follte bie Stelle möglichft im Mittelpunkt des Stammgebietes liegen und juganglich fein für Fuhrwerk und was der Wünsche mehr find. Nicht immer trifft alles ausammen. Die Stelle mag noch so gut gewählt sein, so wird fiche boch bald berausstellen, daß das Stationsgebiet eine größere Anzahl von Familien und deren Biehbesitz nicht ernähren kann. Ift das Land ein= mal abgeweidet, dann ist das ganze Jahr hindurch nicht mehr viel darauf zu suchen. Sind vollends Heuschrecken darüber hergefallen, dann ifte ein Anblick jum Erbarmen. Jeder Befiger muß dann feben, wo er mit den Seinigen bleibt und vor hungertod feine lebende Sabe ichutt. Un diefer Ralamitat tragt nun aber nicht ber gesuchte Stütpunft, oder das Princip der Konzentration die Schuld. Derselbe Notstand kann ebenso gut auch über andere Ansiedlungen hereinbrechen, auf welchen der ftets evangelifierende Beidenbote sich etwa aufhält. Wohl oder übel mußte diefer bann mit seiner Umgebung auf die Wanderschaft, und entweder wie ein Bettler von den Eingeborenen fich unterhalten laffen, ober aber, falls er sonstwie Nahrungsmittel mit fich führte, Dieselben mit feinem Anhang teilen. Dag unter solchen Umftänden an keine gesegnete Thätigkeit zu benken ift, liegt vor Augen. Es wäre ichade um die auf folche Weise vergeudete Kraft und Zeit. Reime zu einer Gemeindebildung ließen fich vielleicht erzielen für turze Zeit, boch balb würden fie wieder verdorren. So fümmerlich kann es auf einer Station, felbst wenn Durre und Berwüftung durch Heuschen sie heimsuchte, nie aussehen. Der fest stationierte Missionar wird nach Bermögen darauf bedacht sein, derartigen Evenstualitäten vorzubeugen, und zu geeigneter Zeit sich sonstwie mit Lebenssmitteln versehen, so daß er im Notsall in der Lage ist, seine Umgebung gegen allerlei Dienstleistungen vor dem Außersten zu schützen.

Hat der Missionar einmal einen festen Stützpunkt gefunden, dann wird er ihn auch festhalten und zu schätzen wissen, welchen Rückhalt er an ihm hat in Zeiten von Sturm und Unwetter, von Krankheiten und anderen Unbilden. Er wird bald gewahr werden, daß die Bewohner einer Station, und wären es ihrer auch nicht mehr wie fünfzig, für ihn nicht allein ein Missionsobjekt sind; die Station als solche gestaltet sich allmählich zu einem Missionssubjekt um, und damit ist viel gewonnen.

hier erhebt sich nach und nach das Wohnhaus des Missionars. Im weiteren folgen Rirche und Schule, die mit Silfe der Eingeborenen aufgerichtet werben. Stationsgründung und Gemeindebildung, zwei verschiedene Dinge, geben mit einander Sand in Sand. Die Leute merten, der weiße Mann tann noch mehr als predigen. Er ift in der That ein |Kha-|kha-aob, ein Mann, der auch andere können macht (ihnen was beibringt). Er ift ihnen geiftig überlegen. Manche fühlen fich baburch icon angezogen. Auf der Station nimmt auch in der Regel bas haupt bes Stammes feinen Sit. Die Station übt eine magnetische Rraft aus. In Wirklichkeit vergeht auch felten ein Tag, an welchem nicht einer oder ber andere, oft fogar Biele, auf ihr eintreffen und ihren Aufenthalt nehmen für längere ober fürzere Beit. Willia folgen die Eingeseffenen mit ihren Gaften den Baffanten, der Einladung durch die Glocke, gleichviel, ob die Berfammlung anfänglich im Schatten ber Bäume, oder in einem provisorischen Bufchtirchlein, im Saufe des Miffionars, oder fpater in einem maffit erbauten Gotteshaufe stattfindet.

Auch berjenige, welcher der Konzentration das Wort redet, braucht beshalb seinen Titel Missionar nicht zu verleugnen und zu meinen, sein Beruf als Heidenbote müßte dem des "Pastor" Plat machen. Er wird auch nicht von vorneherein verlangen, daß seine noch heidnische Umsgebung den Sonntag seiern müsse. Die Feier des Tages des Herrn wird sich ganz von selbst Bahn brechen, ohne Befehl, zum Teil schon durch das Borbild, das der Missionar ihnen giedt. Er wird seine Katechumenen nicht ohne Not in die Unterscheidungssehren der christlichen Kirchen einweißen, braucht auch nicht die symbolischen Bücker der

266 Olpp:

ebangelischen Rirche (mit Ausnahme bes Ratecismus) zu erklären, es ware benn, bag fpater wackere Behilfen, die für Mitarbeit berangezogen werben, fich mit Rirchengeschichte ju befaffen hatten. Den Schat unferer Liturgien braucht er porerst ebenfalls nicht, lieber einfache Kirchenlieber. Der Ratedumenenunterricht foll die vornehmften Grundwahrheiten bes göttlichen Wortes im Busammenhang behandeln, fo daß Gebächtnis und Wille gleichmäßig in Thätigkeit kommen und Gottes Wort, Geift und Gnade eine Erneuerung der Herzen zuwege bringe, Berlangen nach der heiligen Taufe erwecke, Glauben in Jesum Chriftum und feine Berföhnungegnade immer ftarter erwache, bis bas Biel, bas nächfte wenigftens, erreicht ift. Sobald fich nun ein Gemeinlein gebildet hat, dann gilt es erst recht dem oft übersehenen Nachsatz im Taufbefehl des Herrn: "Und lehret fie halten alles, was ich euch befohlen habe", nachzukommen. Solches fann aber am leichteften ausgeführt werden an einem Ort, wo zumeift drei Rlaffen von Zuhörern zusammen find: Beiden, Katechumenen und getaufte Chriften. Man fann ihnen getrennt ober auch vereinigt nahe treten, so oft es einem möglich ift, und je nachdem sie es bedürfen. Nachhaltige Pflege mittelft Seelsorge, Predigt und Verwaltung der Saframente kann man den Chriften nur da zu teil werden laffen, wo man fie täglich vor Augen hat. Die jungen Chriften aus den Beiden bedürfen boch der Nachhilfe und Bflege nicht weniger wie die Glieder der driftlichen Rirche in der Heimat? Dort wie hier giebts immer welche, die nicht in ber Taufgnade verharren, trot aller Pflege.

Nur an dem Stütpunkt, auf der Station kann die Jugend gleichzeitig und regelmäßig auch Schulunterricht empfangen. In der Schule kann nicht minder der Same des göttlichen Wortes ausgestreut werden wie bei andern Versammlungen, ohne daß man die Realfächer hinten an zu setzen braucht. So lange kein Schulzwang durch irgend eine Staatsebehörde eingeführt ist, und zwanzige die dreißigjährige Schüler noch so gerne erscheinen wie sechse und zehnjährige, erscheint es auch nicht als absolutes Bedürfnis, eine Berliner Bürgerschule unserer Zeit als Typus für Nomaden-Söhne und Töchter sich vor Augen zu stellen. Besser ist es jedenfalls, dem Gebrauch des göttlichen Wortes etwas mehr Ernst und Siegenhirten den Kopf mit den Errungenschaften unserer Kulturstaaten die ins Kleinste anzusüllen. Wie mancher erwachsene Schüler, der eben Lesen und Schreiben gelernt, aber das "große Einmaleins" nicht begriff, meldete sich, während er die Schule besuchte, zum Tausunterricht.

Auch in manch anderer hinficht ift ber Wirksamkeit von der Station

aus vor dem blogen Wanderpredigen ber Borzug zu geben. Der willfürlichen Beerdigung Berftorbener z. B. wird ein Ende gemacht durch Unlegung eines Rirchhofes für entschlafene Chriften. Mir ift es vorgekommen, daß eine auf dem Sterbebette von mir tonfirmierte Frau, die nach ihrem Wohnort zurückbegehrte und dann ftarb, auf dem Kirchhof ber Station beerdigt fein wollte, obgleich biefe 4 deutsche Meilen entfernt lag. Ihr Bunfc wurde natürlich erfüllt. Selbst die Beiden ahmten ben Brauch, die Entichlafenen neben einander zu betten, nach, und legten für fich einen eigenen Rirchhof an. Um Sonntag icheuten fich felbft bie Beiden, den Tag des Herrn durch grobe Arbeit oder geräuschvolle Gefcafte zu entheiligen. Auf ber Station werden die Tages-, die Jahres-, die Festzeiten bestimmt, mahrend die Beiden früher nur fo in ben Tag hinein lebten, und Tages= wie Jahreszeiten nur fo ungefähr nach dem Lauf ber Geftirne zu bestimmen wußten. Jede Station hat natürlich auch ihre Poftstelle, wo Neuigkeiten aller Art einlaufen und ausgeben. Undere, im Lande hantierende Europäer verfäumen nicht leicht die Station ju befuchen, nach Briefen zu fragen, ober welche auf die Boft zu geben, und ware es auch nur die private Miffionspoft gewesen. Auf der Station werden Berdienft= und neue Betriebequellen für die Eingeborenen eröffnet, die fie in den Stand fegen, Ausfälle auf Jagd, oder fonft in ihrem Biehbesit mit perfonlich erworbenem Berbienst zu beden. Bersuche werden gemacht, dem Gartenland einigen Nugen abzugewinnen, und wenigstens etwas Abwechslung in die einformigen Nahrungsverhaltniffe hinein zu bringen. Mit Rollegen werden auf ber Station Ronferengen abgehalten, die den Nachweis liefern, daß, wenn sie auch 30 und noch mehr beutsche Meilen auseinander wohnen, doch in einem Sinn und Beifte miteinander arbeiten. Beides, Gefet und Evangelium wird hier gehandhabt je nach Bedürfnis. Bor allem ift zu ichaten das Bemeinschaftsleben, wozu ja die Glieder an Chrifti Leib berufen find. Das alles wäre bei einer nur evangelisierenden Thätigkeit des Miffionars entweder gar nicht, oder doch nur in febr beschränktem Umfang und bei fraglicher Dauer möglich.

Aber wie? Wird dieser ganze Apparat ins Werk gesetzt nur um der paar hundert Seelen willen, welche die Station bewohnen, und die andern alle, die so ferne weilen, bleiben von den Segnungen des Evangeliums ausgeschlossen? Wäre es denn da am Ende doch nicht richtiger gehandelt, man suchte ein Dörflein um das andere auf, ging ihnen bis in die verstecktesten Schlupswinkel nach, und verfolgte ihre Spuren, falls man die Leute an dem gesuchten Orte nicht mehr vorfände, und ruhte

268 Olpp:

nicht, bis auch fie die Worte bes Lebens vernommen haben? Nicht boch, lieber Freund. Bunadft mußteft bu mit beinen Gefinnungegenoffen bich verpflichten, alle paar Jahre für einen Stellvertreter ju forgen; benn ju Bug, ju Pferd, felbft im geschützten Ochsenwagen halt man es auf ununterbrochenen Reisen nicht gar zu lange aus. Reiner tame über bie Anfänge, über die Lehrzeit im Miffionsbienft weit hinaus, und ich meine: Berlufte an Menschenleben durch Fieber u. bgl. kommen ichon häufig genug in der Mission vor, so bag man vor taktisch begangenen Fehlern fich möglichst hüten sollte. Ja, ware es bei der empfohlenen Ronzentration nur auf die Bequemlichfeit für den Beidenboten abgefehen, bann wäre diese Methode gewiß verwerflich. Allein fo fteben bie Dinge nicht. Die Pforte jum Ausgang in die Peripherie foll damit feineswegs gefchloffen, vielmehr nur eine feste Bafis gewonnen werben, die Evangelisationsarbeit nur um so fräftiger betreiben zu können. in der Miffionsarbeit ift ein fester Stuppunkt für gesegnetes Wirken nach außen hin notwendig. Kann und foll ber Sendbote fich auf ber Station nicht gleich ber Schnecke in fein eigenes Behäuse zurudziehen, will er auf ber anderen Seite auch tein bloger Reiseprediger sein, fo gilt es, einen Mittelweg einzuschlagen. Das eine foll man thun, bas andere tann man nicht laffen. Bum Glück find bem Beibenboten bie Guge noch nicht fo gebunden, wie ben im Pfarramt ftehenden Beiftlichen babeim. Wollen biefe einmal verreifen, bann muß unbedingt für Stellvertretung geforgt werden. Wie icon mare es, wenn auch in ber Miffion immer gleich geeignete Rrafte zur Verfügung ftanden! Woher fie aber nehmen? In Ermangelung derfelben troftet man fich mit dem Gedanken: Die kleine Berbe ift noch nicht berart an eine feste firchliche Ordnung gewöhnt wie bie Chriften in ber Heimat. Läßt man ihr hin und wieder etwas mehr Luft, fo tann bas nicht icaden. Es handelt fich ja zumeift nur um etliche Wochen. Die Leute wiffen auch gar wohl, daß fie nicht allein berechtigt find, den Missionar völlig in Anspruch zu nehmen; er vielmehr verpflichtet ift, allen nachzugehen. Rur barf er nicht allzulang außen bleiben.

Unternimmt man Predigtreisen, dann handelt es sich gewöhnlich um ein Doppeltes: Um Ablegen eines Zeugnisses vor Heiden, die noch ganz indifferent seiner Wirssamkeit bisher gegenüber standen; andernsteils um Seelsorge und geistliche Nahrung für jene, die er zu seinen Schäslein zählt. Es braucht nicht in allen Fällen ein unlauterer Grund vorzuliegen, der sie bewog, die Station mit dem Außenfeld zu vertauschen. Familiäre Verhältnisse sprechen oft ein Wörtlein mit,

das man gelten lassen muß. Zuweilen treten auch Hungerperioden ein, die gebieterisch verlangen, seine Habe vor dem Untergang zu retten. Nimmt der Missionar solche Momente wahr, dann versäumt er zu Hause nicht so gar viel, und läßt andrerseits die Außenlieger erkennen, daß es ihm wahrlich um ihrer Seelen Heil zu thun ist, wenn er ihnen nachgebt.

Auf folden Reifen tann es nun leicht geschehen, daß dem Miffionar Leute begegnen, die einen Bug gur Wahrheit haben, ihm näher ruden, und gerne von ihm weiter unterrichtet sein möchten. Es mag Nationen und Arbeitsgebiete geben, wo es gang am Plate ift, wenn man birett den Unterricht mit den Ratechumenen beginnt, und nicht eber nachläßt, bis die Taufbewerber ihr Ziel erreicht haben. Dabei wird freilich vorausgefett, daß der evangelifierende Miffionar noch an keine Gemeinde ge= bunden ift, die seiner Pflege harrt, und indessen völlig verwaift stehen mußte. Auf ftart bevölkerten Bebieten geht es wohl noch an, daß man in diefer Stadt oder in jenem Dorf folde Unterrichtefurse eröffnet und fpater die einzelnen Sauflein Betaufter in einen Gemeindeverband gufammenzuschließen trachtet, bis an jedem Orte endlich eine eigene Rirchgemeinde entsteht. Einer derartigen Thätigfeit bot aber der Boden, auf welchem Schreiber biefes arbeitete, feine Gelegenheit bar. Zu einem geordneten Unterricht für Ratechumenen konnte ich es auf Predigtreifen nicht bringen, obgleich ich vielleicht häufiger wie meine Mitarbeiter mich veranlagt fah, folde Reifen zu unternehmen. Die Berhältniffe bes mir anvertrauten Stammes brachten es mit fich, bag mir bei allem Festhalten an dem Princip der Konzentration doch reichlich das Los der Wanderpredigt zugeteilt ward.

Unmittelbar vor meinem Eintritt in meinen zweiten Wirkungskreis fand infolge eines zustande gekommenen Friedensschlusses eine Gebietserweiterung des Stammlandes statt. Sie hatte nur Wert, wenn die Grenzorte von eigenen Stammesgenossen belegt wurden. Zuvor schon drohte ein Riß die Zugehörigen in zwei Hälften zu spalten. Eine Teilung sollte aber möglichst vermieden werden, denn der Wunsch nach Zusendung einer Hilfskraft aus dem Vaterlande blieb unerfüllt. Mir lag die Pflicht ob, das Ganze zusammenzuhalten; nicht aus politischen Gründen — das ging mich weiter nichts an — wohl aber aus pastoralen Rücksichten. Die Seelenzahl der Unterthanen des Oberhauptes hatte sich durch Zuzug einst zersprengter Zweige des Stammes stark vermehrt, und unter diesen befanden sich auch Glieder, die sich der Christengemeinde angeschlossen hatten. Ich war in die Notlage geraten, das Feuer am Herde nicht erlössen zu lassen, und sollte auch jene nicht aus den Augen verlieren,

270 Olpp:

die mir durch Berschiebung der Sippen ferne gerückt waren. Die Christen, oder für den Taufunterricht sich Meldenden, bestanden zumeist aus Einzelgliedern verschiedener Familien, und durften sich nicht so ohne weiteres von der Sippe lostrennen, wenn das Familienhaupt Ordre gab, oder von der Obrigkeit solche bekam, zum Berziehen.

Bei biefer Sachlage blieb mir fein anderer Ausweg übrig, als den Berfuch zu magen, Arbeitskräfte aus den Gingeborenen zu erziehen, trot der Bedenken anderer. Dadurch trat selbstverständlich zunächst Mehrung statt Minderung der personlichen Arbeit ein. Ale diese Kräfte nach 4-5jähriger Borbereitung gewonnen maren, die Station ein neu maffip erbautes Gotteshaus erhalten hatte, die Schule in der alten Rirche gehalten werden konnte, und 8 deutsche Meilen von da entfernt ein Filial mit provisorischem Versammlungslokal errichtet ward, vermochte ich dem Evangelistendienst mehr Aufmerksamkeit und Zeit zu widmen wie bisher. Allein auch jest hielt ich noch an dem Grundfat feft, auf meinen Bredigtreisen keinen Katechumenenunterricht zu eröffnen, vielmehr die Taufbewerber auf die Station kommen zu lassen, oder aber sie dem eingeborenen Ratecheten auf bem Filial zuzuweisen, welcher wie jener auf ber Station noch extra für diesen Dienst vorbereitet worden war. Daß damit eine starke Zumutung an die Willigkeit der Leute gestellt wird, ist offenbar; ebenso fest bin ich aber auch überzeugt, wie heilsam dies Verfahren auf die Ratechumenen wirkte. Wer so zur Erzentricität neigt wie die nomadifierenden Naman und Rhoi-thoin, wer, wie diese Leute, so ein ausgeprägtes Bewußtsein von ihrer Perfonlichfeit und Freiheit befitt. außer ihrer Sippschaft nur ungern andere, die über ihnen stehen, erkennen - folden Leuten fann ce durchaus nicht ichaden, wenn fie im Ratechumenenunterricht zusammengewürfelt werden, und jest ichon lernen, in Gemeinschaft miteinander zu leben, so wie sie später als Blieder der evangelischen Rirche ein driftliches Gemeinschaftsleben mit einander führen follen. Man thate ihnen mahrlich feinen großen Dienst, wenn man fie ihrer völligen Ifolierung überließe und darin noch beftärfte. Alfo auch hinfictlich ihres Charafters wie ihrer social-politischen Stellung wegen ift das Princip der Konzentration mehr am Blate, wie das der centrifugalen Wirtsamfeit.

Wie aber sollen die, welche sich dem Katechumenat auf der fern gelegenen Station anschließen, während desselben ihr Leben fristen? Der Missionar oder Katechet kann doch nicht dafür aufkommen! Nein, das thut er auch nicht. Für Nahrungsmittel müssen sie selbst sorgen und thun es auch nach Vermögen. Besser situierten Leuten fällt dies Opfer

nicht so schwer, wie es vor unsern Augen den Anschein hat. An Arbeitse kräften fehlt es einem wohlhabenden Viehbesitzer nicht sogleich, auch wenn er das eine oder andere Glied seiner Familie eine Zeit lang entbehren muß. Das nötige Milche und Schlachtvieh, das er nach der Station wandern sieht, fällt ihm dagegen schwerer herzugeben. Doch, er thut es. Nur können ganze Familien von auswärts nicht gleichzeitig dem Unterricht beiwohnen. Die ökonomischen Berhältnisse gestatten es nicht. Zurückstehende Glieder tressen dann später ein. Beniger bemittelte Personen und arme Leute, die kaum Milch von einer Ziege zur Nahrung haben, brauchen deshalb nicht zurück zu bleiben. Sie sinden auch in der Regel Unterschlupf und Rückhalt bei Berwandten oder Bekannten auf der Station, oder es werden ihnen von Wohlhabenden etliche Stücke Milchvieh zur Nutznießung für diese Zeit geliehen.

Die Leute, von denen hier die Rede ift, find eins der ältesten Naturvölker, die es giebt. Seitdem fie in Berührung getreten find mit indogermanischen Raffen schmelzen fie freilich mehr und mehr zusammen oder gehen in einer Mijchbevölkerung unter. Sie haben aber die alt gerühmte Gaftfreundichaft ber Drientalen, bas Band ber Sippichaft, welches fie untereinander verbindet, als einen der hauptfächlichften Refte einer boberen Rultur bis an die Sudfpite Afrikas hinübergerettet, und pflegen dasselbe bis auf den heutigen Tag. Sie ftehen somit selbst als Beiden hinfichtlich der Barmherzigkeit nicht so gar weit hinter driftlichen Rulturvölkern zurück, auch wenn sie keine Armen- und Siechenhäuser nach unserer Art bauen. Wer den Angehörigen, den Gast- und Logiervätern auf der Station nicht gar zu fehr zur Laft fallen will, versucht fich irgendwie nütlich zu machen. Die Frauen durch Handreichung aller Art, mit ber Nadel, durch Walken von Fellen, Anfertigen von Fellteppichen, Pflücken von Binfen, Nähen von Matten, Berbeischaffen von Brennholz, Graben nach Feldzwiebeln und dergleichen. Und ebenso greift das männliche Geschlecht an durch Handarbeit in Holz, Leder, Seilerwerk, Gisen und anderes mehr.

Der Katechumenenunterricht währt gewöhnlich 7—9 Monate und wird je nach den Umständen 2—3 mal per Woche erteilt. Hat der Katechet im Filial seinen Kursus vollendet, dann führt er die Taufbewerber seinem "Lehrvater" zu. Dieser vereinigt sie mit den seinigen, wiederholt den Hauptinhalt des beiden gemeinsamen Lehrstoffes, nimmt sie noch einen Monat hindurch in seelsorgerliche Pflege und Besprechung unter vier Augen und läßt sie dann nach gehaltener Prüfung zur Taufe zu. Ucht Tage später nehmen sie auch mit älteren Gliedern der Gemeinde

am heiligen Abendmahl teil. Darnach wird benen, die von auswärts kamen, falls fie bringend begehrt werden, gerne Urlaub erteilt. Bur Feier bes heiligen Abendmahls wird jährlich mindeftens viermal eingeladen. Wer es eben möglich machen kann abzukommen thut es, und freut fich, wenn er wieder etliche Wochen in der Muttergemeinde verweilen und Gottes Wort in sich aufnehmen barf. Den Bliebern, Die in ber Rabe bes Filials wohnen, brachte ich jährlich einmal bas Sakrament entgegen und hielt die Chriften besonders bazu an, auch auf der Station sich wieder sehen zu laffen, mas nie vergeblich geschah. Auf biefe Beife reichte einer dem andern die Sand, bald auf den zerftreut liegenden Dörfern in ber Ferne, bald im Mittelpunkt des besonders gepflegten Gemeindelebens. Doch fei hier gleich noch bestimmt barauf hingewiesen, daß die Arbeitsteilung nicht dem Miffionar, vielmehr bem ganzen Stamm und ber driftlichen Gemeinde zu gute tam. Jener hat eber mehr wie weniger Arbeit dadurch erhalten. Ihm lag ja die Pflicht der Überwachung und Leitung des Ganzen ob. Un ihn traten alle wichtigeren Fragen des firchlichen Lebens und Wirkens beran. Er mußte ben Tenor angeben. und stand zugleich mitten in voller Thätigkeit ob dabeim wie unterwegs. Ja hatte er es nur allein mit feinen Stammesgenoffen ju thun gehabt, bann mare bie Arbeitslaft icon übergroß genug gemesen; er murde aber bon andern Seiten auch angegangen und mußte Behör ichenten.

Eine Reife von Jahren hindurch, ja ein ganzes Jahrzehnt lang haben 5 näher ober entfernt hausende Häuptlinge anderer Stämme fic an mich gewandt mit Bitten um Befuch, oder lieber noch um Berforgung mit einem eigenen Missionar. Zweien berfelben wurde in meiner Zeit noch der Wunich erfüllt; zwei andern murben fpater einer zugefandt, mahrend ber fünfte noch heute aufs Barten angewiesen ift. Nach Often, Norden und Weften, 150-200 Kilometer Entfernung habe ich Reisen unternehmen muffen, die mir entweder befohlen, oder von den Gingeborenen felbst aufgenötigt worden waren. Was sollte ich 3. B. machen, als 6 Paar Dofen einen Weg von nabe 200 Kilometern weit herbei getrieben maren und vor meiner Thur ftanden, ohne gleich zu wissen, daß man fie por meinen Wagen spannen wollte! Die Eigentumer der Tiere ruhten nicht, bis ich endlich ja gesagt hatte und mitfuhr. Sechs Jahre hindurch find jene Leute mir, und ich ihnen nachgegangen. Mehrmals hatte ich Angehörige von ihnen im Tauf- und auch im Konfirmandenunterricht, bis es endlich gelang, daß auch fie gegen das Bersprechen jährlich 1600 M. aufzubringen, einen eigenen Miffionar erhielten. Bor einem Sahr erhielt ich noch einen Brief von jenen Leuten, die bankbar ber Zeit fich erinnerten.

in der ich ihnen Gottes Wort verkündigte und allerlei äußere Angelegensheiten ordnen half. Gerne möchte ich wissen, ob evangelische Christen, die in der Diaspora Deutschlands leben, sichs auch so viel kosten lassen, wie diese aus der englischen Kolonie vor 23 Jahren eingewanderten Bastarde?

Die Gemeindeglieder aus dem eigenen Bolksstamm brachten gleichfalls nicht kleine Opfer dar bei Gründung der Station und Ausbau derselben. Sie leisteten unentgeltlich Handlangerdienste bei Aufführung der Stationszebäude, trugen gegen 8000 M. zu den Baukosten bei und waren stets bei der Hand, wenn es galt, Berbesserungen vorzunehmen. Die Neugetausten lieferten irgend etwas ein zum Besten der Kirchenkasse. Darunter befanden sich auch Opferlämmer, die aber nicht geschlachtet wurden. Sie wurden dem Zuchtvieh beigesellt, welches früher schon aus freiwilligen Gaben zusammengekommen war. Davon erhielt nicht allein die Missionssfasse und Schule wurde daraus bestritten, und die Unterhaltung der Kirche und Schule wurde daraus bestritten, und die Nationalgehilsen, so viele ihrer sest angestellt waren, erhielten ihren Unterhalt daraus.

Ob die Eingeborenen bei der tief ins Fleisch einschneidenden Neuregelung der Dinge (infolge der deutschen Besitzergreifung) auch fernerhin Willigkeit zeigen werden, so große Opfer zu bringen, wird die Zeit lehren. Fast fürchte ich, die Blütezeit in jenem Missionsgebiet sei dahin, und es würde mich freuen, wenn ich mich hierin getäuscht sähe. Ist die Konsolidierung der Verhältnisse einmal beendet, dann brechen vielleicht wieder bessere Zeiten an.

## Dr. Hermann Gundert.

Von B. Wurm.

Am 25. April d. 3. entschlief in einem Alter von 79 Jahren nach langem beschwerlichen Leiden in Calw ein Missionsveteran, der nach mehr als zwanzigjähriger Arbeit in Oftindien noch über 30 Jahre lang in der Heimat als Nachfolger von Dr. Chr. G. Barth für die Mission und das Reich Gottes thätig sein durfte, und zwar nicht bloß für die Mission einer einzelnen Gesellschaft. Er las, wie sein Borgänger, die verschiedenen deutschen, englischen, französischen 2c. Missionsblätter, hatte für das ganze Missionswerk ein offenes Herz und berichtete darüber in den von ihm herausgegebenen Blättern, bei Missionssesten und auf Konferenzen. Ohne sich irgendwie hervorzubrängen war er in den verschiedensten Kreisen ein gern gesehener Gaft, und wenn Dr. Fabri ihn einmal einen Allerwelts-

274 Wurm:

Missionskritikus genannt hat, so sollte damit nicht gesagt sein, daß er nicht mit Liebe und Nachsicht verschiedene Arbeitsweisen beurteilt, sobald sie aus aufrichtiger Liebe zum Herrn hervorgingen, sondern nur, daß neben dem warmen Herzen auch der nüchterne prüfende Verstand, ja bisweilen ein schalkhafter Humor seine Stelle gefunden habe.

## 1. Die Jugendzeit.

Hermann Gundert wurde den 4. Febr. 1814 in Stuttgart geboren. Er wuchs auf in jenen bürgerlichen kleinstädtischen Kreisen des alten Stuttgart, wo "im Mittelpunkt des häuslichen Kreises die dielsgeliebten Eltern standen, die Kinder unterthänig und gelehrig, leicht heranzuziehen mit dem mäßigen Ererbten, welches von ihnen mehr zu Rate gehalten als bedeutend vermehrt werden sollte; ringsum ein längst gewohnter Kreis von Nachbarn, denen wenig verborgen bleibt, und eine in alles eingeweihte, durch Besuche und Geschenke immer aufgefrischte Berwandtschaft." In seinem elterlichen Hause herrschte nicht nur ein äußerlich firchlicher Sinn, sondern ein sebendiges Christentum, genährt durch jene Stuttgarter Prediger, welche auch in der Zeit der Aufslärung das Panier des alten Glaubens hoch hielten (K. H. Rieger, Garnisonsprediger Moser, E. A. Dann), und durch brüderliche Gemeinschaft mit den altwürttemsbergischen Pietisten, die im Stuttgarter Gewerbes und Handelsstand, wie auch im Lehrerstand manche tüchtige Vertreter hatten.

Der Bater, Ludwig Gundert, mar der Sohn eines entichieden gläubigen, hochgeachteten Schullehrers, hatte fich dem Raufmannsftand gewidmet und unter mancherlei Entbehrungen in seiner Jugend den Glauben ber Bater auch ale perfonliches Eigentum gewonnen. Er hatte eine gleich= gefinnte Lebensgefährtin gefunden in Christiane Englin und war in das kleine kaufmännische Geschäft bes Schwiegervaters als Affocié und nach bessen Tod als Nachfolger eingetreten. Die reich begabte, ideal angelegte Chriftiane hatte in ihrer Jugend über bie burch den Bietismus und bas hausbackene Bürgertum gezogenen Schranken in der Befchäftigung mit schöner Litteratur u. dgl. hinausgeftrebt, der Labendienst war nicht nach ihrem Geschmack, aber im Gehorsam hatte fie fich in alles gefügt und war bankbar, in Bundert einen Gatten gefunden zu haben, ber auf demfelben Grunde bes Glaubens ftand. Mit ihrem treuen Geel= forger Dann blieb fie in Korrespondeng, auch nachdem derfelbe burch Rönig Friedrichs Ungnade auf eine Landpfarrei versetzt war. Wie viel hermann Gundert seiner Mutter verdankte, und wie hoch er fie ichatte, geht namentlich aus ihrem Lebenslauf und Briefmechfel hervor, ben er als

19jähriger Jüngling zusammenstellte, aber erst in seinem Alter unter bem Titel "Christianens Denkmal" als Manustript drucken ließ.

Bermann mar in einem gahlreichen Geschwifterfreis ber zweite Sohn. Obgleich bas Chepaar Gundert zu den Stillen im Lande ge= hörte, murde es doch durch die Ereigniffe in den Befreiungsfriegen fo mächtig bewegt, daß ber Mann, welcher seinerzeit dankbar gewesen, daß er durch die Bermendung eines Bermandten vom Militardienst freigesprochen ward, jest nach ber Schlacht von Leipzig, ba die Württemberger von Napoleon abgefallen waren, im Sinn hatte als Freiwilliger in ben Rampf gu giehen, und nur burch die Umftande feiner Frau und die Bitten feiner Freunde gurudgehalten werden fonnte. Aber das Göhnlein, das nach Diefer ichweren Zeit glücklich zur Welt tam, mußte nun den Namen des Befreiers von Deutschland tragen und muchs zur Freude feiner Eltern fräftig heran. Diese aber hatten in dem Teuerungsjahr 1816/17 einen ichweren Stand, fo daß der Bater wieder Buchhalter wurde. Daneben hatte er einen kleinen Behalt als Sefretar ber im 3. 1812 gegründeten Bürttembergischen Bibelanstalt; denn an den freiwilligen Arbeiten für das Reich Gottes, an der Bibel- und Miffionsfache, die damals durch die Besuche des Dr. Steinkopf aus London in den gläubigen Rreisen Stuttgarts gefordert murde, hatte er fich immer gerne beteiligt. Später, ale die Bibelanstalt eine größere Ausdehnung gewonnen, wurde der Behalt fo geordnet, daß Bundert fich gang biefem Berufe widmen konnte. Bon 1823 an gab er auch ein Miffionsblättchen heraus: "Nadrichten aus der Beidenwelt", mit Bildern, welche icon die Rinder interessierten. Diesen widmete fich der Bater namentlich am Sonntag Nachmittag und spielte mit ihnen auf den Sohen in der Umgebung von Stuttgart, fo daß er beswegen ben Befuch der Erbauungsftunde aufgab.

Die Mutter hatte viele körperliche Leiden zu erdulden, welche auch auf die Seele drückten. Über die Erziehung ihrer Kinder schrieb sie 1825 an eine Freundin:

"Es ist mir eine heiße Angelegenheit des Herzens, sie zu erziehen auf der rechten Mittelstraße zwischen lenken und sich selbst überlassen; sie ist um so schwerer, da ihre Jugend im Bergleich mit der, welche ihren Freunden zu teil wird, etwas grell absticht. Wie ihr religiöser Sinn genährt wird? Meine Söhne sagen mir im Bertrauen, sie wollen keine Pietisten werden. — Du haft meinen Hermann gesehen; deine Bemerkungen über ihn sind aus meinem Herzen geschrieben, wenn mir gleich sein Stolz, ich schreibe dies mit Erröten, gefällt. Glaube mir, daß ich immer dahin arbeite, die Kinder in Demut und Gehorsam zu leiten, daß ich ihnen oft genug vorstelle, wie alles, was wir haben, Geschenk Gottes, unverdient und unerwerbbar ist. Aber der Geist ists

eben, der die schwachen Lehren der Mutter in ihnen beleben muß" (Christianens Denkmal S. 165).

Hermann besuchte das Stuttgarter Gymnassum, die er nach glücksich bestandenem Landezamen 1827 in das Seminar zu Maulbronn eintrat, da er sich dem Studium der Theologie widmen wollte. Hier in der Entsernung vom Elternhaus, im beständigen Umgang mit den jugendslichen Genossen tobte der gärende Most gewaltig, so daß er mit der Seminarordnung in manchen Konslist kam, und der Bater ihm eruste Briefe schrieb. Die Mutter blieb beruhigt über ihn und meinte sogar, er sei in der letzten Zeit etwas weicher und empfänglicher sür Lehre und Liebe der Eltern geworden. Sie nimmt regen Anteil an allem, was er schreibt, auch an dem Freundschaftstaumel, in den er geraten war, und weiß ihn mit Scherz und Ernst zu behandeln. Als die Seminaristen anssingen Schauspiele aufzusühren, schrieb der besorgte Bater:

"Daß du dich im dramatischen und mimischen Fach versucht, will mir nicht einleuchten. Ich weiß mir auf Gottes Erdboden nichts Elenderes zu denken, als einen Schauspieler. Ein Holzhauer hat in meinen Augen einen viel höheren Wert. Warum sollen denn junge Leute, welche von soliden Kenntznissen noch eine so große Menge einzusammeln haben, im Gebiet der Phantasie und Afthetik herumtummeln, gerade in einer Zeit, wo diese beiden Seelenkräfte ohnehin nicht genug bewacht werden können. Es scheint mir eine irrige Ansicht zu sein, ja ein bloßer Vorwand, wenn man behauptet, der Kanzelredner bedürfe der besonderen Ausbildung zum Deklamator. Welchem Geistlichen sein eigener Herzenszustand und der seiner Gemeindeglieder recht vor Augen steht, der weiß sie zur Duelle alles Heils hinzuweisen, und zwar, weil es von Herzen kommt, und zu Herzen geht, auf eine Art, wie kein Schöngeist noch Redner es thun kann. Er wird Hunderte zum Himmel führen, während der Schönzgeist nicht eine einzige Seele hineindeklamiert, und kein Schauspieler eine hineinsspielt" (S. 213).

Die Mutter schreibt allmählich auch mit mehr Besorgnis im Fesbruar 1828:

"Lieber Sohn! Ich benke Tag und Nacht an dich vor Gott, dem ich bich und deine Jugend in dieser gefahrvollen Zeit mit Thränen empfehle. Seine heiligen Engel seien die Hüter deiner Unschuld! Laß mir die Freude, die höchste, für die ich gerne noch leiden will, was des Vaters Hand auferlegt, daß du weise wirst zur Seligkeit, daß ich einst dem wundervollen Führer danken möge für die Gnade und den Ernst, womit er imich geführt hat" (S. 217).

3m Mai 1828 schreibt fie:

"Du weißt, daß es nicht meine Sache ist, auf gemachte Religiosität einigen Wert zu legen; nur was der Mensch vor Gott ist, das ist er. Darum freue ich mich der bescheidenen Offenheit. Du sagtest mir nichts Halbes, sondern etwas Ganzes, und lieber kalt oder warm, nur nicht lau! Ich glaube wohl.

daß du mit vollem Herzen in Schiller'sche Lieder einstimmst; es kommt auch bei dir die Zeit, wo du sie nicht mehr singen wirst, und diese will ich erwarten. Es freute mich freilich, wenn du lieber Jesuslieder sängest, nicht der Lieder wegen, sondern um des Bedürfnisses willen.

Die Julirevolution 1830, welche die jungen Leute allenthalben mit fich fortriß, hatte beinahe auch im Maulbronner Seminar eine Revolution zur Folge gegen einen unbeliebten leidenschaftlichen Professor, gegen den ein Zeitungsartifel in bem bemofratifchen Stuttgarter Blatt ericien. Der Professor hatte einen Seminariften ale Berfaffer im Berdacht. Ber= mann Bundert war gerade Lektor und hatte ale folder die Aufgabe. bem aufgeregten Professor die Erklärung ber Promotion zu überbringen, ber Berfaffer fei nicht in ihr zu fuchen. Er benahm fich babei fo, baß auch sein Bater seine Bufriedenheit damit aussprach. Aber ber hämische Ton, in welchem hermann nachher über diefen Professor ichrieb, und ber Sochmut, mit welchem die Promotion von demfelben Revokation verlangte und mit Rlage drohte, gefiel ihm nicht. Jener Professor trat bom Amt zurud, und David Strauß tam als Brofessoratsverweser nach Maulbronn. Sein Beift und seine Liebenswürdigkeit bezauberte die Promotion und erfüllte fie mit hohen Uhnungen von der Universitätsherrlichkeit. Der Vater ichrieb an Hermann:

"Ich merke, dein Geist nimmt eine andere Richtung. Er hat seine vorige Stätte verlassen, und noch keine neue gefunden. Er schwärmt noch wie ein Bienenstock, bis der Hausvater kommt, ihn wieder fängt, und in einen Korb faßt" (S. 363).

In den letzten Ferien zwischen dem Seminar und der Universität war Hermann dem Elternhaus so entfremdet, daß selbst die Mutter schreibt:

"Er ist ein so selbständiges, in sich abgeschlossenes Wesen, daß ihm auch die schüchternste Bitte der Mutter nicht beikommen kann. Rede du, o Gott, für mich an meiner Kinder Herzen" (S. 366).

Am 24. Oktober 1831 zog Hermann, von seinem Bater begleitet, im Stift in Tübingen ein. Die Gattin des Dr. Steudel war eine Freundin seiner Mutter, und diese mangelte nicht ihn dahin zu empsehlen. Der Bater nahm ihm das Versprechen ab, daß er in keine Burschensoder Corps-Verbindung treten wolle. Nach der Ordnung des Stifts mußte zuerst Philosophic studiert werden. Eschen maier war als Professon angestellt, hatte aber mit seinen theosophischen Anschauungen wenig Einfluß auf die jungen Leute. Das Hegeltum stand in der Blüte, und Strauß, den die Promotion in Maulbronn schon liebgewonnen,

278 Wurm:

hatte inzwischen seine wissenschaftliche Reise nach Berlin gemacht und bei seinem Eintritt als Repetent in Tübingen

"gleichsam Hegels letten Gruß an seine schwäbischen Landsleute überbracht und angefangen, das neueste Evangelium mit großer Siegesgewißheit vorzutragen, indem er des Meisters Logik popularisierend und mit Scherz und Mimik würzend, gelegentlich auch in 2—3 Kategorien verbessernd, von der zusauchzenz den Jugend einen kaum weniger starken Glauben heischte und erhielt, als den das alte Evangelium je in Anspruch nahm. Die Maulbronner "Füchse" waren vorweg gewonnen. Die absolute Wahrheit schien gefunden; es galt nun noch, sie auf andre Wissenszweige anzuwenden, die, wie die Theologie, ihrer ebenso bedürftig wie dafür empfänglich sein sollten" (S. 390).

In Tübingen wurde die Anwendung auf die Theologie von Baur durchgeführt, der eben damals von Schleiermacher zu Hegel übergesgangen war, und von Strauß selbst, der sein "Leben Jesu" vorbereitete und in dem Jahr erscheinen ließ, in welchem Hermann Gundert die Universität verließ.

Neben der Hegelschen Philosophie war es auch die schöne Literatur, namentlich Goethe, was den jungen Gundert begeisterte. Der Bater schreibt ihm darüber:

"Sieh, lieber Sohn, mir gilt vom Standpunkt des Christentums immer das nil admirari, und nach meiner Überzeugung hat der fel. Bfr. Siller mit feinem Schatkaftlein mehr mahrhaft Gutes gestiftet als Goethe mit allen feinen Werken. Doch ich lange dir zu tief ins Berg hinein, und will eben warten, bis es anders kommt. Freut mich doch dein Wahrheitssinn, und daß du frei aussprichft, wie es dir ums Berg ift, und mit mir hofft die Mutter auf die Zeit, da unfer hermann das Evangelium von Jefu Chrifto dem Ge= freuzigten verfündigen wird, den Juden ein Argernis, den Griechen eine Thor= heit, denen aber, die berufen find, göttliche Rraft und göttliche Weisheit. -Straug hat icon in Maulbronn angefangen, ftart auf dich einzuwirken, um fo mehr, als der fonftige Unterricht der nötigen Lebendigkeit und Barme ermangelte. Ich mochte dir diese Ambrosia im letten Semester gar wohl gonnen, weil ich wohl fah, daß beine Seele im toten Buchftaben ermatten wollte, und freute mich auf Tübingen im Gedanken, der Unterricht älterer er= fahrener Männer werde auch praktisch auf dich einwirken, du werdest dem Evangelium lernen die Philosophie anpassen, nicht umgekehrt. Run kommt Straug nad Tubingen, nimmt alle nach edlem Biel Strebenden in Befchlag und spannt fie samt und sonders an Segels Wagen, den fie nun (diefe Bhilosophie geht ja leichter ein als das alte, ehrenfeste, simple Evangelium) in luftigem Raufche daber ziehen. Auch mein lieber Sohn befestigte feinen Strang an diefem Gobenzug, und erfor fich Brahma= Segel und Bifdnu= Goethe, daß er unter ihrem Schute gegen alle Anfalle des Iche und der Belt (muß den Teufel auch noch nennen) und des bofen Feindes gesichert fei. Aber wenn das Leben in feiner mahren Geftalt dir erscheint, wenn du felbst in deinem nachten Wefen dir ericeinft, wenn die Blatregen fallen. Die Bewässer kommen, die Winde wehen, dann bift du in einem Hause auf Sand gebaut. Und das soll der Vater dem geliebten Sohne nicht sagen? Ich sage es: du bift auf einem Irrweg, und bitte Gott, daß er dir ein Ohr für die Liebe des Vaters, mehr noch für die Stimme seines Geistes verleihen wolle. Hiemit seien aber die Personen von Segel und Goethe von mir nicht verzurteilt: ein jeder steht und fällt seinem Herrn. Du fülle immerhin dein Schifflein mit dem Ballast der Gelehrsamseit, damit es tief und stet genug im Wasser gehe; wisse aber, daß der Ballast nicht die Ladung ist, die im Hafen mit Gold aufgewogen wird! Die Ladung heißt: Glaube, Liebe, Hoffnung, und hiemit Gott befohlen!" (S. 390).

Die treue Mutter follte die Erhörung der Gebete, die Umkehr des Sohnes nicht erleben, aber man wird wohl fagen durfen: fie mußte als das Weizenkorn in die Erde fallen und ersterben, um diese Frucht zu bringen, ihr Tod brachte die entscheidende Wendung im Leben des geliebten Sohnes. Nachdem 1832 die Bibelgesellschaft ein eigenes Saus erworben hatte in einer Gegend der Stadt, wo man noch ins Grüne fah, mar fie für diefen Wechfel dankbar. Im Sommer machte fie mit ihrem jungsten Rind einen langeren Aufenthalt bei ihrer Schwester in Welzheim. Aber ihr Zustand wurde nicht wesentlich beffer. Unter ben Gliederschmerzen, dem Bergklopfen, dem Nervenreiz und der Schlaflofigkeit ging die ganze Natur aus den Fugen. Sie murde noch recht klein gemahlen und erblickte in ihrem langen Leiden nur die Strafe für die Sünden ihres Lebens. Es gab fehr dunkle Stunden, wo ihr Beift gang umnachtet mar. Als hermann in den Weihnachtsferien ju hause war, erkannte sie ihn nicht mehr. Am 20. Jan. 1833 wurde sie nach einigen lichteren Augenblicken von ihrem Leiden erlöft.

Hermann zog sich nach ihrem Tode von aller studentischen Gesellschaft zurück und lebte in seiner letzten Universitätszeit so einsam und verschlossen, daß seine Studiengenossen ihn den Sanyasi nannten. Er war ein zu selbständiger Charakter, als daß er sich nun so rasch an die Pietisten hätte anschließen können, für deren Fehler er auch ein offenes Auge hatte. Er selbst bezeichnete später seine damalige Bekehrung als eine sehr schwäckliche, unvollständige. Aber es war eine Zeit, wo das Samenkorn unter sich Wurzel faßte und das Nervensieber, an welchem er im Sommer 1834 monatelang darniederlag, wurde in der Hand Gottes ein Mittel, das junge geistliche Leben zu fördern.

## 2. Oftindien.

Hermann Gundert hatte mit seiner früheren Gesellschaft und Weltanschauung gebrochen, aber in der Heimat sich noch nirgends angesichlossen, und die inneren Kämpfe dauerten fort. Unter diesen Umftänden

280 Wurm:

war es ihm ohne Zweisel besonders erwünscht aus allen bisherigen Bershältnissen herauszutreten. Nachdem er 1835 sein theologisches Studium mit einer Examensnote absolviert, die ihn in Württemberg zu einer ehrenvollen Stellung befähigt hätte, und die Dostorwürde der Philosophie erworden hatte, folgte er dem Ruf eines englischen Freimissionars Grosves, welcher eine Zeitlang in Bagdad gewirkt hatte, nun aber nach Ostsindien übergesiedelt war. Derselbe wünschte einen Lehrer für seine Kinder, der aber auch an dem Missionswerk sich beteiligen könnte, wenn er dazu den Trieb hätte. Gundert gewann eine große Hochachtung vor diesem Mann, der auch auf andere einen tiesen Eindruck machte, so daß ein engslischer Offizier in Bengalen von ihm sagte:

"Nie zuvor sah ich die Zier der Herrlichkeit so ausgesprochen, als in diesem Knechte Gottes. Seine ganze Unterhaltung und seine merkwürdigen Erlebnisse schienen mir die Wirklichkeit der Religion so nahe zu bringen, als könnte er mir alles offenbaren, was in meinem Herzen war, während seine ganze bezaubernde Art die umsitzenden, vollbeschäftigten Beamten so fesselte, daß sie bis tief in die Nacht festgebannt auf ihren Stühlen blieben" (Missellen Mag. 1871, S. 139).

In Tinneweli, im Südosten von Borderindien, wo jetzt ein hoffnungsvolles Arbeitsfeld für die Mission war, hatte Groves sich niedergelassen. So betrat Gundert 1836 in Madras zuerst den ostindischen Boden. Bald wurde er jedoch noch mehr als von Groves von einem deutschen Landsmann angezogen, welcher sein geistlicher Bater für die Mission werden sollte.

Gunderts Augen leuchteten noch im Alter, und sein Mund wurde beredt, sobald man auf Rhenius zu sprechen kam, und auch der Artikel im Missionsmagazin 1868, S. 257—289, bezeugt es, daß er an diesem Mann hinaufschaute wie an keinem andern Missionar und dessen Grundstäte im wesentlichen zu den seinigen machte, wie er sich deshalb verletzt fühlte durch die geringschätzigen Bemerkungen über Rhenius bei Graul einerseits (Miss. M. 1868 S. 289) und bei Langhans andrerseits (Miss. M. 1865 S. 90 ff.)

Rarl Rhenius war der Sohn eines preußischen Offiziers, Schüler von Jänike, und staud im Dienste der englisch-kirchlichen Missionsgesellschaft. Er war nicht bischöslich ordiniert, denn anfangs verlangte dies die Gesellschaft nicht von den deutschen Brüdern, welche in ihre Dienste traten. Er wollte als Prediger der evangelisch-lutherischen Kirche jener Gesellschaft dienen. Sein theologischer Standpunkt war ungefähr der der Brüdergemeinde. Die durch Almosen und Kastenbrauch verwöhnten geistlich toten Tamilchristen der alten Halle'schen Mission, welche er zuerst in Madras kennen lernte, konnten ihm nicht zusagen. Er wollte allenthalben Leben wecken, Schulen gründen, die

Deiden im Innern aufsuchen, wo sich eine Thür aufthat, und mit Brüdern aus verschiedenen Kirchenparteien in der Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe zusammen arbeiten. Über der Einzelbekehrung versor er aber die Beskehrung der Bölker nicht aus dem Auge. Seit 1820 hatte er in Tinnes weli ein Arbeitsfeld gefunden, wo er unabhängiger von den Engländern mit deutschen Brüdern wirken konnte, und seit 1824 waren unter den Schanars, den kastelosen Palmbauern, tausende durch ihn zu Christo geführt worden. Als Gundert in Tinnewell ankam, war Rhenius von der Englischstrichlichen Missionsgesellschaft entlassen, und eben der Freimissionar Groves hatte zu dem Bruch, der seit Jahren vorbereitet war, das Seinige beigetragen, indem er ihn bewog, auf seinem Arbeitsselde zu bleiben, und ihm die Unterstützung von englischen Freunden in Bombay und Großbritannien, die seinen Wert erskannten, in Aussicht stellte.

Boren wir, wie Bundert ihn schildert: "Rhenius mar ein Offizier, bem es mohl auftand, im Kampfe ju fterben; ein geborener Berricher, ber immer den Blick aufe Gange fefthielt, und die Empfänglichen ju großartigen Gedanken und Zielen begeisterte. Seine Gegenwart wirkte wie ein Rauber: wer icon erfahren hatte, mas ein ichlechtes Regiment befagen will, ftellte fich mit mahrer Luft unter die Leitung feiner Augen. Roch fteht er vor uns, ein ferzengrader Mann mittlerer Größe, ftart gebaut, den mächtigen Ropf fest auf ben ftarken Schultern tragend, mit ber feden Rafe und ben großen dunkeln, blitenden Augen unter der hohen Stirn, die straffen schwarzen Saare icon ziemlich gebleicht. Go tritt er jeden Morgen heraus aus feiner Rammer, ge= ftärkt für die Last des Tages durch kindliches Gebet, um mit dem langen fcmargen Stab eine furge Strecke durch den Garten ju fcreiten, umjubelt von feinen Rindern. Briefe und Boten, die herzukommen, verweift er an ihre Blage, um erft die englische Sausandacht mit hellem Befang, mit Lefen und Ratechifieren, mit Danken und Fleben zu halten, ebe er fich in die Befcafte des Tages wirft. Alle Fenfter und Thuren ftehen offen um feinen Schreibtifc, von da und dorther kommen die Leute an ihn heran; irgendwie weiß er fie zu befriedigen und hat doch, soweit es immer möglich war, die ftrenge Tagesordnung eingehalten. Der Schreiber hat das gulet überfette Rapitel der Bropheten abgefdrieben, der Setretar die befohlenen Briefe ausgefertigt: fonell merden fie vorgelesen und Rhenius unterzeichnet das Balmblatt mit dem Griffel. Um 1 Uhr wird gespeift; da fagen die Rinder auf, mas fie gelernt haben, und von allen Sorgen des Tages merkt man dem Familienvater nichts an. Nach dem Effen werden die Thuren gefchloffen; eine halbe Stunde lang ift alles ftill. Dann öffnen fie fich wieder, und das Befumme, das Erzählen und Fragen, auch Jammern und fich Ereifern geht wieder an. immer unterbrochen von der klaren, ruhigen Stimme des Fuhrers, bis die Sonne fich neigt, und der gefattelte Bonny vorgeführt wird, - etwa zum Ritt nach der Sauptstadt, um dort noch den Seiden eine Bredigt zu thun; wo möglich aber ift er gurud, um den Abendgottesdienft für alle in Tamil gu halten, da dann diefer oder jener gerade anwesende Ratechift eifrig nachkritelt, um auch feiner Gemeinde mas Reues aus Gottes Bort mit heimzubringen. Und nach dem Thee fitt der unermudliche Mann wohl bis Mitternacht am

282 Wurm:

Schreibtisch und übersetzt weiter an seiner geliebten Bibel. Anders freilich war der Sonntag, da alles weltliche Treiben völlig verstummte; noch anders der Monatsanfang mit den versammelten Katechisten und Schullehrern, oder gar die Neujahrsseier, zu deren Anfang eingeborne Dichter neue Lieder absangen in ungewohnten Weisen mit regelmäßig einfallendem Chor" (Miss. Mag. 1868, S. 287—289).

Der 22jährige Gunbert war durch seine Lebensführung noch mehr als durch seine Bildungslaufbahn innerlich vorbereitet um unter ber Leis tung eines folden Mannes ben Miffionsberuf mit ganger Seele zu ergreifen. Die Jahre in Tinneweli follten jedoch nur feine Lehrjahre werden, in denen von felbständiger Arbeit noch nicht die Rede sein konnte. Es entgingen ihm bei aller perfonlichen Hochachtung vor Rhenius die wiffenschaftlichen Schwächen biefes durchaus praftischen Mannes nicht. Auch verhehlte er sich nicht, daß diese unabhängige Mission keine rechte Bufunft habe, wenn einmal ber geiftesmächtige Führer nicht mehr unter den Lebenden fei. Und diefer Fall follte bald eintreten. Rhenius entfolief den 5. Juni 1838 und seine beutschen Mitarbeiter magten es nicht, das Werk in der bisherigen Beise fortzuführen. Gie traten mit den Bemeinden zu ber Englisch-firchlichen Miffionsgesellschaft gurud, und Bunbert wurde von seinen württembergischen Landsleuten eingeladen, drüben auf der Weftfufte von Borderindien, auf den Stationen der Baster Mission seine Arbeit fortzuseten. Er folgte dem Ruf, und zwar nicht allein, sondern mit einer Gattin, die er im Hause des Freimissionars Groves fennen gelernt hatte, und die nun nicht blog für fein Saus, fonbern auch für den Miffionsdienst seine treue, in jeder Beziehung tuchtige Behilfin werden follte. Diese eble, bemütige, innig fromme, bon treuer Liebe zum Werk bes Herrn beseelte, alles mit ihm tragende Frau, eine geborene Dubois aus dem Ranton Neuchatel, blieb ihm über feine gange Missionszeit erhalten, bis fie in Calm einige Jahre bor ihm selbst nach ichweren Leiden heimgeholt wurde.

Den 2. Nov. 1838 traf Gundert mit seiner Gattin in Mangastur ein, der Hauptstation der Basser Mission. Bier Jahre vorher hatten die ersten Missionare Greiner, Hebich und Lehner daselbst ihr Werk begonnen; 1836 waren vier weitere Brüder nachgesendet worden, darunter ein zwei Jahre älterer Studiengenosse von Gundert, der Kandidat der Theologie Hermann Mögling, ein Pfarrerssohn, der wie Gundert seinen gläubigen Eltern während der Studienzeit manchen Seufzer ausgepreßt hatte, der aber in demselben Jahre, in welchem die absolute Philossophie in Tübingen ihre Triumphe seierte durch Straußens Leben Jesu,

nicht nur von einem lockeren Studentenleben, sondern auch von der herrschenden Philosophie und Theologie gründlich umkehrte und von einfachen Bauersleuten in der Gemeinde seines Baters zum Heiland aller Sünder sich weisen ließ, und dann seine Umkehr mit dem Eintritt in den Missionsbienst besiegelte. Hebich und Mögling waren die bedeutendsten und einflußreichsten unter den Missionaren, denen nun Gundert als dritter zur Seite treten sollte.

Boren wir, wie er felbst die beiden Freunde schildert.

"Es waren zwei grundverschiedene Manner, berufen, der deutschen Miffion auf der Beftfufte ihren eigentumlichen Charafter ju geben. Beide maren durch merkwürdige Führungen fast ploplich zu Chrifto bekehrt. Beide hatten fich mit ganger Seele der Beidenmiffion hingegeben. Jeder erkannte in dem andern die ungewöhnliche Begabung und perfonliche Tüchtigkeit an. Aber die vielseitigere Bildung des Randidaten, feine entgegenkommende Offenheit für geiftige Bestrebungen jeder Art, seine rege Erfindungsgabe und lebendige Beweglichkeit hatten etwas Beunruhigendes für den alten Braktikus; mährend allerlei orakel= artige Augerungen Bebichs im wunderlichen Gemisch mit taufmannischer Schlauheit und scharfblickendem unbedenklichen Dreingreifen den Neuling zu eingehendem Studium und allfeitiger Rritit des intereffanten Mitarbeiters aufforderten. Beide waren indeffen Optimisten im besten Sinn des Wortes; so genoffen fie einander in großer Beiterkeit und Gemutlichkeit, ohne doch irgend welchen Bwifchenfall, der zu gegenfeitiger Beobachtung und Ergrundung dienen tonnte, unbenutt vorbeigeben zu laffen. Die beiderlei Miffionsrichtungen, welche jeder vertrat, ließen fich vorerft noch nicht tlar aussprechen; herrschte bei dem einen der Glaube an plötliche Gingebung und ein gemiffes Zutrauen in die bisher erprobte Arbeitsweise vor, so tauchten bei dem andern Träume auf von einer allfeitigeren Anfassung, Wedung und Erziehung der in einem Seidenvolke folummernden Rrafte, die freilich erft unter der Ubung gur festen Theorie fich flaren konnten. Was aber beide erftrebten, oder vielmehr in gleicher Erkennt= nis ihrer Unzulänglichkeit sich demutig erbaten, mar eines: die grundliche Befehrung von Beidenseelen, das Gottesgeschent wenigstens eines Rindes, in deffen neuem Leben der irdifche Bater die besten Buge feines eigenen Bilbes ertennen könnte" (Samuel Bebich, Gin Beitrag jur Gefchichte ber indifchen Miffion. Bafel 1872, S. 54).

Gundert, dessen Bekehrung nicht so rasch vor sich gegangen war, wurde nun das mäßigende, vermittelnde Element, das die beiden ein wenig im Zaune hielt. Seine Liebe zu den Heiden und zu den Brüdern war nicht geringer, aber er durchschaute mit seinem klaren Blick da und dort die Mängel. Es war durchaus nicht seine Art sich hervorzudrängen. Er konnte still an seiner Arbeit sitzen und sich um andere wenig bekümmern. Aber wenn er gerusen wurde, stellte er seinen Mann und war zu jedem Opfer bereit, und so wenig er andere, auch schwächere Brüder, seine geistige Uberlegenheit sühlen ließ, so war er eben wegen seiner demittigen, selbst-

Wurm:

lofen Singabe, feiner gediegenen Renntniffe, feines klaren Berftandes und gefunden humors eine bei allen beliebte und hochgeschätzte Berfonlichkeit.

So sehr die Missionare auf Sparsamkeit im Haushalt bedacht waren, — Mögling suchte sogar eine Weile das Ideal der apostolischen Mission gegen den Willen von Hebich und Greiner durchzusühren, indem er mit den Waisenknaben auf dem Boden schlief, nur Reis aß und dgl. — so erkannten sie doch jetzt die Anwesenheit einer Frau als eine Wohlthat nicht nur für die äußere Versorgung, sondern auch für die Mission selbst, sosern jetzt erst eine Mädchenanstalt in Mangalur gegründet werden konnte.

Bundert follte jedoch bald auf ein anderes Arbeitsfeld tommen und durfte darin Gottes besondere Führung sehen. Bei seinem Abschied von Tinneweli hatte ibn Miff. Schaffter gebeten, nach einem Ratechiften Michael zu feben, welchen Rhenius nach Malabar gefendet hatte. In Andicharakandi, brei Stunden landeinwärts von Rananur, befaß ein Schotte Brown eine Bflanzung von Pfeffer, Zimmt und andern Landesproduften, Die er von jusammengefauften Stlaven ber niedrigften Rafte, ber Bulager, bearbeiten ließ. Gin zweiftodiges Baus ftand mit ben Magazinen am Fluß, auf welchem alle Waren an die Rufte nach Talaticheri geschafft wurden. Oben auf dem mit Zimmt bewachsenen Bügel ftand bas Dorf der Stlaven. Ihre Auffeher, meift Mapillas (Mohammedaner) wie auch die Schreiber und das hausgefinde, wohnten befonders, und den Stlaven mar dahin der Butritt nicht geftattet. Francis Brown hatte, angehaucht von der philanthropischen Tendeng der Neuzeit Rhenius um einen Ratechiften gebeten, der nun feit 1835 die Rinder ber Stlaven in einer Schule unterrichtete und die Alten in einer eigens bafür erbauten Rapelle mit dem Evangelium bekannt machte. Michael hatte bald so viel erreicht, daß die Jugend an ihn anhänglich wurde und etliche Bunglinge um die Taufe baten. Als aber der Befiter 1837 nach Europa reifte, legten die Bermalter dem Ratechiften allerlei Schwierigkeiten in ben Weg.

Da Gunbert die Pflanzung besuchte und zugleich in den benachbarten Küftenstädten sich umsah, drängte sich ihm der Gedanke auf, wie viel in Malabar zu thun wäre, wenn daselbst eine Station errichtet würde. Dis jett hatte die Basler Mission die Stationen Mangalur in Süd-Kanara, Oharwar in Süd-Wahratta und Honor in Nord-Kanara besetzt. Sieht man auf die Karte, so liegt wohl Andscharakandi näher bei Mangalur als die zwei genannten Stationen. Allein in der Provinz Walabar wird wieder eine andere Sprache gesprochen, das Maslayalam, und in Mangalur hatten die Missionare außer dem Kanas

resischen das Tulu, die eigentliche Bolkssprache von Süd-Kanara zu erlernen, während in Süd-Mahratta Kanaresisch gesprochen wird. Gundert verhehlte sich nicht, wie sehr durch eine weitere Sprache die Aufgabe der Basler Mission gesteigert würde. Allein die Brüder bekamen einen noch beutlicheren Fingerzeig, daß der Herr sie dorthin rief.

Im Jahr 1837 war im Bergland von Kurg ein Aufstand gegen die englische Regierung ausgebrochen, der sich dis Mangalur verbreitete, so daß alle Europäer slückteten. Als derselbe bewältigt war, befand sich in der Kommission, welche das Urteil sprechen sollte, ein englischer Richter Namens Strange aus Talatscheri in Malabar. Hebich, der die Arbeit unter den Engländern in Ostindien für einen durchaus nicht unwichtigen Zweig seiner Missionsethätigkeit ansah, versäumte nicht, ihn zu besuchen und ihm ins Gewissen zu reden. Die andern Missionare meinten, der scharfdenkende, vielbelesene Engländer werde Hebich nur für Narren haben. Allein das Wort Gottes fand bald eine gute Stätte bei ihm, und er bekannte später, von dem derben Deutschen habe er zum erstenmal gelernt, was Beten eigentlich sei. Als dieser Strange 1839 um seiner Gesundheit willen nach Europa zurücksehren mußte, schantte er der Basler Mission sein Haus auf dem herrlich an der Meerestücken gelegenen Nettur-Hüssel bei Talatscheri. Dasselbe wurde nun Gunderts Station.

Bon da aus fonnte Undicharafandi bedient werden, und eine baldige Besetzung von Ralikut, der Hauptstadt von Malabar, wo ein englischer Beamter icon die erften Basler Miffionare bei ihrer Landung in Indien hatte fefthalten wollen, murde bereits ins Auge gefaßt. Es war inzwijchen in Bajel Wilhelm Soffmann ale Inspettor eingetreten, ber, nicht fo ängftlich fparfam, wie fein Borganger Blum hardt, namentlich in ber Gründung von neuen oftindischen Stationen mutig vorwarts fdritt. Bon Talaticheri aus follte auch die Barnifonftadt Rananur bedient werden, wo unter dem Mifchmasch von allerlei Bolf, welches an europäische und Sipahi-Regimenter sich anschloß, auch einzelne Tamil-Chriften fich befanden, benen driftliche Offiziere im Berein mit dem Raplan Rugard einen Gottesbienft und eine Schule eingerichtet und eine Rapelle erbaut hatten, in welcher auch englische Solbaten, wenn fie es wünschten, religiose Bersammlungen halten konnten. Es waren Leute aus allerlei Denominationen, aber fie wechselten mit ber Berlegung der Regimenter, und es fehlte eine ordentliche Leitung.

Für Gundert war diese Aufgabe zu groß. Daher wurde Hebich 1840 gebeten einmal besuchsweise auf etliche Monate von Mangalur hers über zu kommen und die verwirrten Verhältnisse zu ordnen. Mit ges wohntem Eifer ging er ans Werk und hatte großen Erfolg, so daß das Komitee ihn 1841 befinitiv nach Kananur versetzte, wo er bis zu seinem 286 Wurm:

Abschied von Indien 1859 unter Engländern und Eingebornen gewaltig predigte und viele Segensspuren hinterließ. Gundert läßt in seiner Darftellung von Hebichs Leben seine eigene Thätigkeit sehr zurücktreten. Aber sie darf nicht unterschätzt werden und hat zur Konsolidierung der Malabarmission wesentlich beigetragen, wenn auch nicht so viele Einzelbekehrungen in die Augen fallen wie bei Hebich. Gundert war der Sprachgelehrte, der zur Neubearbeitung der von englischen Missionaren in Kotschin ungenügend in Malayalam übersetzten Bibel das Meiste beigetragen, Traktate in Malayalam, Grammatik und noch in Europa sein großes Maslayalam-Wörterbuch geschrieben hat, das von allen Kennern als eine linguistische Leistung ersten Ranges anerkannt wird, während Hebich das Malayalam niemals soweit lernte, daß er darin hätte predigen können, sondern sich von seinen Katechisten dolmetschen ließ.

In Andscharakandi kam es 1840 zu einer Krifis. Der Katechift Michael erklärte, er könne es bei der dort herrschenden Lustseuche nicht länger aushalten, worauf er unter einer Last von Beschuldigungen von den Berwaltern entlassen wurde. Hebich kam herüber und setzte den Herren gewaltig zu, so daß sie ihm nicht widerstehen konnten, und sogar die Taufe einzelner gestatteten, die von Gundert vollzogen wurde. Es wurde ein andrer Katechist an den Ort versetzt, und im folgenden Jahr konnte Gundert eine Abendmahlsgemeinschaft von 16 Personen herstellen.

In Talaticheri fand Gundert den iconen Nettur-Bugel nicht geeignet für eine Mifsionsstation, weil er zu entlegen mar von der Stadt und wohnte eine Zeitlang in ber Stadt. Seine Gattin nahm 10-15 Mädchen zur Erziehung auf und unterrichtete etwa 50 weitere aus der Nachbarschaft. Als ein weiterer Missionar nach Talatscheri kam, konnte auch eine Knabenanstalt errichtet werden. Die Gemeinde wuchs langfam. In den Ruftenstädten von Malabar haben die aus Arabien eingewanderten Mapillas, fanatische Mohammedaner, das Regiment und find bei jedem Aufstand gegen die englische Regierung in der vordersten Reihe. Auch die dravidischen Bewohner des Landes find weniger zugänglich, weil fie mehr vom eigentlichen Brahmanismus beherricht find als in Ranara und im Tamillande. Ihre Sprache ift auch mehr mit Sansfritwörtern durchzogen. Aber einzelne tüchtige Leute fanden fich auf dem Nettur-Sügel ein und bekamen bort, was fie anderswo vergeblich gefucht hatten. wie Mannan Tichandren, ein in der Wedanta-Philosophie bewanderter Schullehrer von Tichombala (1844), der (ale Paul Tichandren) in feiner Beimat ber Grundstein zu einer Chriftengemeinde, ihr Lehrer und mit seinem Sause das Borbild einer driftlichen Familie wurde. Ferner ber Elephantenführer Gowinda (getauft Thomas), der erste zuverlässige Christ aus der Nayerkaste, dem Abel von Malabar. Er war auf einer Wallsahrt nach Gokarna begriffen als indischer Büßer. Als er hier die Botschaft von der Vergebung der Sünden in Christo Jesu hörte, ging er nicht weiter, sondern ließ sich tausen und verkündigte das Evangelium.

Da der Nettur-Hügel durch andere Anstalten in Anspruch genommen war, siedelte Gundert 1849 mit der Mädchenanstalt nach Tschirakal bei Kananur über, dem Sitz der alten, von der englischen Regierung pensionierten Fürsten von Malabar. Um einen großen künstlichen Teich lagen die versallenen Baläste und Tempel. Sine große Menge von Brahmanen wurde von den Fürsten gefüttert, so daß die Familie häufig in Geldverlegenheit war. In der Nähe der Residenz ist das gleichnamige Weberdorf. Hier ist mehr als in den Küstenstädten der Sammelpunkt der heidnischen Malabarbevölkerung.

Her hatte Hebich schon 1844 ein Häuschen gebaut für einen seiner Katechisten, Jakob Ramawarma, den Sohn eines Radscha von Kotschin, der dort in der englischen Schule für das Christentum gewonnen, im Seminar der Englisch-kirchlichen Missionsgesellschaft zu Madras zum Predigtamt herangebildet, aber ausgetreten war, dann in Belgam bei den Londoner Missionaren freundliche Aufnahme gefunden hatte und als Gehilse angestellt war. Dort mußte er wegen Ehebruchs entlassen werden. Der Missionar Taylor empfahl ihm aber, wenn er auf die Westüsste käme, Mögling oder Hebich aufzusuchen, diese würden sich seiner annehmen. Als Hebich durch einen Katechisten von ihm erfuhr, ließ er ihn zu sich rusen, und veranlaßte ihn zu bleiben. Da er ein schönes Walayalam sprach, machte er ihn zunächst zum Schulmeister für seine "Büblein", d. h. für seine eingebornen Gehilsen, und benutze ihn als Dolmetscher bei seinen Predigten, sand es aber am Zweckmäßigsten, ihn nach Tschirakal zu versetzen, nachdem er ihn mit einem einsachen Tamil-Mädchen getraut hatte. Seinen Sündensall in Belgam bekannte er Hebich erst bei einer Erweckung in der Gemeinde Kananur 1847.

Nach dem Beschluß des Komitees sollte Tschirakal für einen europäischen Missionar und für die Mädchenanstalt eingerichtet werden. Als die Bauten im Mai 1849 vollendet waren, konnten die Geschwister Gunsdert, eine europäische Lehrerin und eine Schar von Mädchen einziehen, zusammen über 50 Personen. Ein Plan für die Geschäftsverteilung zwischen Gundert und Hebich wurde dadurch vernichtet, daß Gundert fast drei Jahre lang wegen eines Halsseidens nicht predigen konnte. So wanderte die ganze Schar am Sonntag nach Kananur zur Kirche, am Donnerstag kam Hebich herauf. Jakob Kamawarma sollte zur Orbination vorbereitet werden, und Gundert unterrichtete ihn, als seine Gessundheit so weit hergestellt war, in wissenschaftlichen, namentlich theologischen

288 Wurm:

Fächern, auch im Deutschen, um ihm die Schätze unsver theologischen Litterratur zugänglich zu machen. Er freute sich der Begabung und der Fortsschritte seines Schülers. Die Ordination sand 1856 in Kananur statt, aber Ramawarma starb schon 1857 an den Pocken.

Ein anderer wackerer Zögling Gunderts war Abraham Mulil, früher Munschi bei den Missionaren in Kananur, ein augesehener Mann in der Tijerkaste, den Palmbauern von Malabar, die aber wesentlich höher stehen als die Billawer in Kanara und die Schanars in Tinneweli. Derselbe war von Hebich und Diez für das Evangelium gewonnen worden und wurde von Gundert zum eingebornen Reiseprediger herangebildet, in welchem Amt er die Provinz fleißig durchzog und als ein "männlicher, in allen Sätteln gerechter Malayalam-Prediger" sich erwies.

Die letzten zwei Jahre, welche Gundert in Oftindien zubrachte, stand er nicht mehr im unmittelbaren Missionsdienst. Die englische Resierung war auf den Mann aufmerksam geworden, welcher die Sprachen der Eingebornen auf der Südwestküste beherrschte wie wenige Europäer und dabei in allen Zweigen des Wissens eine gründliche Bildung und ein gesundes Urteil hatte, und trug ihm die Stelle eines Regierungsschultunspektors für die Provinzen Kanara und Malabar an. Gundert entsagte nur ungern dem Missionsberuf und stellte es dem Romitee in Basel anheim, ob er den Ruf annehmen oder ablehnen sollte. Auch dieses nahm es schwer, den tüchtigen Arbeiter aus dem unmittelbaren Missionsdienst zu entlassen, aber man erwartete doch für die Sache der Missionsdienst zu entlassen, aber man erwartete doch für die Sache der Missionsdosen Regulativen für die Regierungsschulen, wenn eine solche Persönlichseit zu visitieren hatte.

Gundert mußte jedoch im Frühjahr 1859 zur Erholung nach Europa zurückkehren,<sup>1</sup>) während seine Frau und Tochter in Indien blieben, in der Hoffnung, er könnte bald seine Arbeit wieder antreten. Es ging aber mit der Herstellung seiner Gesundheit nicht so rasch, daß die Ürzte die Rückkehr in ein Tropenklima hätten billigen können, und inzwischen that sich in der Heimat eine Thür für ihn auf.

#### 3. Calw.

Dr. Chr. G. Barth, der treue Herold der Missionssache und unermüdliche Arbeiter für das Reich Gottes in der Heimat, der Berfasser

<sup>1) 1846</sup> hatte G. vier Kinder nach Europa gebracht, sich aber nur kurze Zeit in der Heimat aufgehalten. Er brachte damals den vor wenigen Monaten in Indien verstorbenen bekehrten Brahmanen Kaundinja mit, der im Missionshaus studierte.

ber "Sübbeutschen Originalien" und selbst ein solches Original, hatte 1838 seine Pfarrei Möttlingen bei Calw aufgegeben, um in der gewerbsamen kleinen Stadt im engen Schwarzwaldthal ganz seinen schriftsstellerischen Arbeiten und dem Besuch der Missionsfeste und der Konferenzen zur Förderung des Reiches Gottes zu leben.

Er hatte den Calmer Verlageverein gegründet, durch welchen Schul= und Bolfsbucher von entschieden bibelglaubiger Richtung um außer= ordentlich billigen Breis hergestellt murden, mie denn feine "Imeimal zweiundfünfzig biblifche Befchichten" in hunderten von Auflagen berbreitet, und in eine Menge von Sprachen überfest find. Er hatte ferner das Calmer Miffionsblatt redigiert, Das Nachrichten von allen evangelifchen Miffionsgefellschaften in einer für bas Bolt verständlichen Sprache enthielt, Monateblätter für öffentliche Miffioneftunden, um den Beift= lichen den Stoff für folche zu liefern, ein Miffionsblatt für Rinder, um auch in diefen ichon eine Freude an dem großen Werk des Berrn zu wecken. Als großer Rinderfreund hatte er die Jugendblätter als Monats= schrift zur Förderung mahrer Bildung herausgegeben, und eine Anzahl von Erzählungen für Rinder gefdrieben. Die Basler Miffionsfefte, welche er regelmäßig besuchte, trop der damals noch beschwerlichen Reise, waren nicht zum wenigsten durch feine anregenden Ausprachen zu driftlichen Boltsfesten geworben, und es knupften fich daran Befannticaften mit driftlichen Freunden von verschiedenen Simmelsgegenden, die weiter gepflegt murben. Nicht blog mit den Basler Miffionaren, fondern auch mit denen der Brüder= gemeinde ftand er in perfonlichem Berkehr, und gewann dadurch feine ichone ethnographische Sammlung, welche einen bedeutenden Teil der jetigen Sammlung im Baster Miffionshaus ausmacht. Auch über ben Ranal hinüber erftredte fich feine Freundschaft und Bekanntschaft. Er war bei den Londoner Mai = Meetings ein gern gefehener Gaft, und tonnte fich mit Chriften aus verschiedenen Denominationen verftändigen. Außer der Beidenmission hatte er auch für die Judenmiffion ein warmes Berg, und feine Bedichte, obgleich nicht alle von großem poetischen Wert, find boch ein treuer Spiegel bes findlichen Geiftes und der jugendlichen Begeifterung fur das Wert des Berrn, welche diefer mit toftlichem Sumor begabte Mann bis an fein Ende behielt.

Dieser Mann war nun durch ein Herzleiden, das ihm zu Ende der fünfziger Jahre schwere asthmatische Anfälle verursachte, genötigt nach einem Gehilsen sich umzusehen, der nach und nach seine ganze Arbeit übernehmen sollte. Aber wer konnte sich dazu befähigt fühlen! Es war so ganz die Bersönlichkeit Barths, welche alle diese Aufgaben bewältigen konnte. Als Barth 1859 die Basler Feste besuchte, war er in der Generalkonsernz nach 3½stündigem Hören so erschöpft, daß er die Kirche verlassen mußte und beinahe in Ohnmacht siel. Auf einen Wink von Inspektor Iosenhans griff ihm der eben aus Indien zurückgekehrte Gundert unter die Arme und führte ihn ins Freie, wo er sich wieder erholte. Ohne daß beide es wiss-Risser 1593.

290 Wurm:

damals ahnten, sollte dies ein Bild von ihrer Stellung in den nächsten Jahren werden. Gundert sollte, als Barth eines Gehilfen dringend bedurfte, seine Stütze werden, und war bereit, ihm wenigstens etwas abzunehmen.

Nachdem er noch eine Reise nach England gemacht, trat er im Frühjahr 1860 in Calw ein und nahm trotz seiner noch geschwächten Gesundheit so viel auf seine Schultern, daß Barth schreiben konnte: "ich besleißige mich des Faulenzens." Immerhin behielt Barth die Redaktion
der Jugendblätter und noch manches andere für sich, da Gundert nach
Berabredung mit dem Basser Komitee für den Ansang den dritten Teil

feiner Zeit auf die Malayalam-Literatur verwenden follte.

3m Mai 1860 traf auch Gunderts Gattin und Tochter in Calw ein. Es war für die frangofische Schweizerin eine Berleugnung, die geliebte Miffionsarbeit zu verlaffen und in ichwähische haushaltung fich einguleben. Aber bie bemutige, liebevolle Chriftin fugte fich in findlichem Beift in alles und gewann auch hier ichnell die Bergen. Man konnte ein wunderliches Sprachengemisch hören, wenn man im Gundertschen Saus zu Gaft war. Der Frau wurde es schwer, richtig beutsch zu sprechen, Gundert fprach nicht gern frangofifch, fo redete bas Chepaar unter fich gewöhnlich malagalam ober englisch; mit den Baften wurde deutsch gefprocen und mit einer Bermandten, die als Gehilfin bes Sausherrn in seinen Arbeiten und als Stute ber Hausfrau zu ber Familie gehörte, sprach die Frau frangösisch. Trotdem war ein so harmonischer Ton im Saufe, daß man gerne bafelbft aus- und einging. Allem Gemachten, Phrasenhaften, aller Schönfärberei und Treiberei war Gundert im Innerften feind. Bei Miffionsfestreden entfaltete er nicht die populare Beredsamfeit wie Barth, aber aus bem reichen Schate feiner Renntniffe aus allen Miffionsgebieten fonnte er immer etliche Broden geben, die er oft nur hinwarf, die aber die furchtbare Macht des Beidentums und die reale Rraft bes Evangeliums in furzen Bugen bor bie Augen ber Buborer ftellten.

Als Barth ben 12. Nov. 1862 in einem Alter von 63 Jahren heimgehen durfte, war Gunbert bereits in alle seine Arbeiten eingetreten. Nur mit Jugendschriften und der Judenmission besaßte er sich nicht. Der Berlagsverein, in welchem Gundert später von seinen buchhändlerisch aussgebildeten Söhnen unterstützt wurde, gewann nach und nach eine den jetzigen Zeitverhältnissen entsprechendere Gestalt. Die Bibelerklärung, deren Abersetzung ins Englische Barths letzter Wunsch gewesen war, verstrat einen theologischen Standpunkt, den Gundert sich nicht aneignen

fonnte, namentlich in den prophetischen Schriften eine wörtliche Erfüllung der Beissagungen in der Zukunft des Bolkes Israel, wie fie besonders von englischen Judenmissionsfreunden erwartet wurde. Gundert ftellte fich bei aller Anerkennung einer wirklichen übernatürlichen Inspiration doch ähnlich wie Beg fehr frei zu ben biblifchen Ginleitungefragen. In diesem Sinn wurde nun die Calmer Bibelerklarung größtenteils von jungeren württembergischen Beiftlichen unter Gunderts Leitung neu bearbeitet, mobei man allerdings nicht auf die Zustimmung aller bisherigen Freunde bes Calmer Berlagsvereins rechnen durfte. Es wurden ferner wiffenicaftlich theologische Werke, aber auch für gebildete Laien lesbar, bon derselben Richtung in Angriff genommen, wie das Calmer Bibel= legifon, das Calmer Rirchenlegifon, die Bürttembergifche Rirdengeschichte, auch eine Ronfordang, Werfe, Die bei ihrem billigen Breis und größtenteils gediegenen Arbeit gute Aufnahme fanden. Auch die Miffionsblätter befamen ein den Ansprüchen unfrer Beit mehr entsprechendes Bewand. Ginen großen Zuwachs an Arbeit bekam Gundert dadurch, daß ihm 1865-1874 auch die Redaktion des Miffion8=Magazine übertragen murde.

Diese erste deutsche Zeitschrift, welche über die gesamte evangelische Missionsthätigkeit Bericht erstattete, hatte Jespektor Blumhardt schon 1816 mit der Gründung des Basser Missionshauses begonnen. In vierteljährigen Heften war sie dis 1856 in Basel erschienen, aber außer dem Kreis der engeren Missionsfreunde wenig gelesen worden. Dr. Oftertag hatte 1857 eine neue Serie in monatlichen Heften begonnen, und großen Fleiß auf eine schöne, den Ansprücken eines größeren Leserkreises entsprechende Darstellung verzwendet. Die Abonnentenzahl wuchs rasch, aber es kounte den Kritikern nicht entgehen, daß bei der schönen Darstellung auch manche Geschichte für unser nach Pikantem haschendes Geschlecht etwas ausgeschmückt war.

Gundert besteißigte sich strenger Objektivität. Aber es war ein großes Stück Arbeit, so viel Stoff fast allein zu liefern, und die Zahl der Abonnenten nahm wieder ab, namentlich seitdem auch die Allgemeine Mission s=Zeitschrift entstanden war, die ihre Kreise etwas weiter zog, auch theoretische Fragen besprach und, nicht im Dienst einer einzelnen Gesellschaft herausgegeben, sich freier äußern konnte. Das Missions=magazin beschränkte sich meistens auf geschichtliche Darstellungen. Nur auf die Angriffe von Langhans in der Schrift: "Pietismus und Christentum im Spiegel der äußeren Mission 1864" antwortete Gundert im Missionsmagazin 1865 durch die Artikel: "Die Mission vor dem Richterstuhl der Immanenz," und konnte hier mit überlegener Sachkenntnis die bodenlosen Behauptungen und die will=

fürlich in folschen Zusammenhang gebrachten Sitate des Berner Reformstheologen widerlegen, die ein ähnliches System verraten, wie es in neuerer Zeit der römische Historiker Janssen gegen die Reformation versucht hat. Gundert giebt aber dabei auch dankenswerte positive Einblicke in so manche Einzelheiten des Missionsbetriedes, die sonst den europäischen Missionssfreunden weniger bekannt werden, so daß diese Artikel noch immer lesensswert sind.

Bum Schluffe fagt er: "Wir find feine Sanguinifer, und die "ftets rofig gelaunten" Männer, wie fich Langhans einen Miffionsinfpettor malt, werden in der Miffion mit Latermen zu fuchen fein. Aber - "Erfahrung bringt Hoffnung", fagt der Beidenapostel von allen, die durch den Glauben an Chriftum Frieden mit Gott haben, und wir, die wir ichon aus mancher Soffnungelofigfeit genesen find, unterschreiben fein Wort auf Grund wirklicher Erfahrung. Wir haben gute Hoffnung für Indien, und gute Hoffnung für die Bukunft der Rirchen und Gemeinschaften, welche fich thatig an der Miffion beteiligen. Wer unfern Glauben nicht kennt, mag unfre hoffnung verhöhnen, und wie das der Gang der Welterfahrung mit fich bringt, allmählich der Berzweiflung oder der Blafiertheit verfallen. Darum fteht doch fest, mas der Mund ber Wahrheit gefagt hat : es wird noch ein hirte und eine Berde merden, und dann gur Erntegeit werden fich miteinander freuen die Gaer mit den Schnittern. Daber rufen wir den Miffionsfreunden gu: Stehet feft und unbeweglich in der Hoffnung des Evangeliums! Jesus Chriftus, geftern und heute, und derfelbe auch in Ewigkeit. Much unser Kritiker kann noch zu dieser Hoffnung tommen, er wird nur bon feinen Bohen herabsteigen und wieder ein Rind werden muffen. Uns fift die Kritit unfres Thuns willfommen, felbst wenn fie nicht von der freundlichsten Gefinnung getragen ift; wir haben auch icon von Aussetzungen, welche Seiden und Mohammedaner an uns machten. Ruten gezogen. Allein in der Gile verdammen, mas man fich in der Gile nicht die Muhe gegeben bat, grundlich fennen zu lernen, ist bloge Berichmendung des Atems. Dhne einen Bahrheitsfinn, der die Dinge nehmen fann, wie fie find, und Berichte zu lefen vermag wie fie lauten, Dient der Gegner nicht einmal der eigenen Sache." Es folgt noch die bekannte Anekdote von Napoleon "Achtung vor der Laft, Madame!" (Miff. = Mag. 1865, S. 195 f.) \

1875 gab Gundert die Redaktion des Missionsmagazins an seinen Schwiegersohn Miss. Hesse ab, und 1887 legte sie auch dieser wieder in andre Hände, um seinem betagten Schwiegervater in den übrigen Arbeiten beizustehen. Gundert hatte sich dis dahin noch großer Rüstigkeit ersreut. Der Besucht der Basler Feste wurde fortgesetzt, die Verbindung mit England nicht. Bu den Vremer Missionskonferenzen wurde Gundert regelmäßign eingeladen und war ein allseitig geschätztes Mitglied. Auf Missionssesten zedete er da und dort gerne, soweit seine Zeit est erstaubte. Allein auch ihm waren noch einige schwere Leidensjahre bestimmt,

da die Wassersucht angesetzt hatte. Mit großer Geduld, ohne viele Worte zu machen ertrug er sein Leiden, immer zufrieden mit seinem Gott und Heiland, bis seine Erlösungsstunde schlug.

## Begleitwort

ju ben "Miffionsbildern mit Berfen für Rinder" von D. Grundemann.

Nur schüchtern bin ich an die Berwirklichung eines Gedankens gegangen, der mich bereits seit Jahren beschäftigt hatte. Das Bedürfnis nach einem geeigneten Mittel, um unsre Kinder mit der Mission bekannt zu machen und sie für dieselbe zu erwärmen, hatte nir längst auf dem Herzen gelegen. Daß gerade für diesen Zweck Bild und Wort zusammenwirken sollten, war mir nicht zweiselhaft. Einer der bekannten Neuruppiner Bilderbogen dessen berse beginnen:

"Der Raffer und der Hottentott, Die glauben noch an keinen Gott" —

hatte mir das Ziel deutlicher gezeigt. Ich würde diesen ersten Missionsbilders bogen zur größtmöglichen Massenwerbreitung aufs wärmste empsohlen haben, wenn nicht einerseits die Verbreitung dieser (hier nicht näher zu qualifizierenden) Bilder als eine ästhetische Versündigung am inneren Leben unsres Volkes aufzusassen wäre, andrerseits der Text ohne alle Sachsenutnis versaßt, der Missionssache nur einen sehr zweiselhaften Dienst hätte leisten können. Trotzem habe ich vor 7 Jahren es versucht, mich mit der bekannten Firma persönlich in Verbindung zu setzen. Der damals herrschende Kolonialenthusiasmus konnte ja vielleicht die Brücke für ein neues, in angemessenere Bahnen geleitetes Unternehmen werden. Ich wurde jedoch kurz abgewiesen.

Biele andre Arbeiten haben danach jenen Gedanken lange zurückgedrängt, und sobald sie auftauchten stellten sich immer die beiden Schwierigkeiten ein:

1. Wie kann man gute Bilder ganz billig herstellen?

2. Wo sindet sich ein Bersemacher mit genügender Sachkenntnis?

Die erstere war durch Berbesserung des Jinkähungsversahrens unter Anwendung der Photographie 1) in neuster Zeit bereits merklich verringert worden. Die andre wurde im vorigen Jahre plöglich durchbrochen, wie wenn die innere Triebkraft der Pslanze zur rechten Zeit die seste Knospenhülle zersprengt. Als ich unter den Eindrücken der Missionskonsernz von Halle zurückreisend auf dem Bahnhof Calbe eine Stunde warten mußte, kamen mir mit unwiderstehlicher Gewalt die Kinderverse in den Kopf, welche jetzt den Anfang der vorliegenden hefte bilden.

Manche Missionsfreunde mögen es mir verdenken, daß ich dem Spiel meiner Phantasie damals nicht Schranken gesetzt habe. Es giebt Leute, die kein Berständnis dafür haben, wie ein Mann mit solchen kindischen Reimereien

<sup>1)</sup> Ich bin durch besondere Lebensführungen mit den verschiedenen Zweigen der graphischen und typischen Künste bekannt geworden und habe ihre weitere Entwicklung einigermaßen versolgt, was mir nun sehr zu statten kommt.

feine Beit vergeuden tann. Diefe Auffaffung flang mir aus dem traftigen Schlukrufe entgegen, welcher auf der letten Ronfereng in Salle die Mitteilung meiner Broben unterbrach. 3ch glaube, der Erfolg, den diefe Reimereien in den letten Bochen gefunden haben, ift die beste Biderlegung Diefer Auffaffung. Es durfte ja wohl nicht oft vorkommen, daß ein Drudwert, ehe nur das erfte Eremplar erschienen ift, in mehr als 156 000 Eremplaren bestellt murde, wie dies mit unfern unicheinbaren Rinderheften in den letten 8 Bochen geichehen ift. Diefer Erfolg ift ein deutlicher Beweis, wie ein bringendes Bedurfnis in diefer Richtung weit und breit fich regt. Es giebt ja freilich Miffionsfinderschriften in großer Zahl, auch mit Bildern versehen, in ansprechender Ausstattung. Aber ob fie ihrem Ziele nabe kommen? — Bor mir liegt ein Rindertraftat, der in einer gebildeten Mannern angemeffenen Dittion mit vielen Fremdwörtern die Entwicklung des Chriftentums auf den Samaii-Infeln darlegt. Es fann einer ein gang vortrefflicher Miffionsichriftsteller fein — aber darum find feine Darstellungen nicht ohne weiteres für Rinder zu verwenden. — Andre haben den volkstümlich-findlichen Ton getroffen, aber die Aufgabe verkannt. Es giebt Miffionstraktate, bei benen nicht die Mission im genitivus objectivus, sondern im genitivus subjectivus steht, Rinderschriften, deren Tendenz irgendwie auf die Bekehrung der Lefer hinguarbeiten, unverkennbar ift. Ich bedaure Diefe Sache hier nicht ausführlicher befprechen zu können. 3ch kann nur fagen: Das ift keine gefunde Nahrung für Rinder. Thöricht ware es, Rindern die Milch mit einer fraftigen, wenn auch bei dronischen Rrantheiten Erwachsener trefflich bewährten Medizin zu mischen. In Diefer Binficht finde ich gerade in der Rindermiffionelitteratur fo viel (in der besten Absicht) gemachte Diggriffe, daß ich mir fehr aut erflaren fann, wie weit und breit ein Berlangen nach gefunder, un= vermischter Miffionskindermild vorhanden ift, aus dem allein fich jener geradezu erstaunliche Erfolg erklärt.

Bas aber gilt uns als Aufgabe derartiger Missionsmittel? allem möchte ich die dem findlichen Berftandnis und der findlichen Reigung entsprechende Form betonen. Ich meine, wir follten in diefer Beziehung bas gange beutiche Rindervolk vor Angen haben und gleichermaken für das Tagelohnerhaus, wie für vornehme ftädtifche Säufer arbeiten. Beiter follte man nicht bloß hier und da ein intereffantes Studlein geben, wie es gerade kommt. Much in diesem Bunkte fehlt uns leider großenteils das giel= bewußte, fustematische Arbeiten, mahrend man fich meistenteils mit der occafionellen Behandlung begnügt. Die lettere aber bringt es nie gu einer gediegenen Sachtenntnis, felbft wenn man nur das allerbefcheidenfte Dag verlangte. Wir wollen es une nicht verhehlen, daß in unferm Bolfe eine gang erstaunliche Untenntnis der Miffion herricht. Gelbst bei Miffionsfreunden. welche (ohne regelmäßiges Lefen ihrer Berichte) öfter die Miffion auf Reften behandeln hören, fehlen die Grundlinien, an welche fich das jedesmal Behörte in angemeffener Beife anschließen konnte. Solde einfachften Grund= linien des Miffionswiffens unfern Gemeinden nach und nach mit= zuteilen erachte ich ale die hochst wichtige Sauptaufgabe diefer Bilder und Reime. Wer als Kind die Verse über ein gewisses Missionsgebiet auswendig

gelernt und durch die Bilder einige Anschauung davon gewonnen hat, der bringt für jeden späteren Missionsbericht — sei er mündlich erstattet oder gedruckt — eine Reihe von Kategorien mit, die nicht jeder Bericht erst jedes mal besonders geben kann, und in die er nun die neuen Mitteilungen einzugliedern vermag. Solch eine gründliche, solide Fundamentierung des Missionswissens in der Gemeinde schwebt mir als das Ziel vor. Endlich aber müssen wir auch bekennen, daß zur Zeit in der Missionsgemeinde größtenteils eine Borstellung von der Mission herrscht, die sich mit der Wirklichkeit nicht deckt — und die gelegentlich recht bedenklich werden kann. Suchen wir den Kleinen die große Sache möglichst objektiv und sachlich vorzussichen, die möglichst wenig mit Illusionen versetzt und darum möglichst wenigen Entstäuschungen ausgesetzt ist. 1)

Ob die von der brandenburgischen Missionskonferenz herausgegebenen Bilderbüchlein zur Lösung dieser hohen Aufgabe auch nur ein wenig beitragen werden, ist ja freilich fraglich. Ich bin mir der Mangelhaftigkeit dieses ersten Bersuches wohl bewußt. Vielleicht werden Bilder und Verse manchen entstäuschen. Ich erwarte eine starke Kritik — hoffe aber, daß mich dieselbe

veranlaffen wird, fort und fort manches beffer zu machen.

Schon nach den gelegentlich vorgelegten Proben haben sich bisher vereinzelte Kritiker erhoben; gegen die Bilder zunächst nur eine Stimme. Zur Rechtfertigung der Malerin muß ich sagen, daß die Beurteilung selbst ein mangelhaftes künstlerisches und technisches Verständnis bekundeten. Sollten berufene Kunstverständige und Sachkenner an den Bildern etwas auszusetzen sinden, so werden wir ihnen für jede deskallige Mitteilung und Andeutung über die in Zukunft zu vermeidenden Mängel aufrichtig dankbar sein.

Ein Wort darüber, wie folche Bilder entstehen, mag nicht überfluffig fein. Es haben nämlich mehrfach Miffionsfreundinnen den Bunich geaußert, mit ihrer Fertigkeit im Zeichnen und Malen der Sache zu dienen. Das ift aber nicht fo einfach. Wir konnen nicht bloß vorhandene Bilder etwas verkleinert nachzeichnen und kolorieren laffen — wenn auch hie und da vielleicht einmal ausnahmsweise ein Bild in diefer Beise Berwendung finden fann. Die Bilder werden nach ausgedehntem Material, das oft recht mubfam zu befchaffen ift, gearbeitet und je nachdem der Reim des Bildes zugleich mit den Reimen erwachsen ift. Bas und wie es auf bem Bilbe barzustellen ift, muß der Bersemacher in eingehender Erörterung feststellen. Auch felbst an der erften Stigge giebt es noch öftere dies und jenes ju andern. Diefe gemeinfame Arbeiten erfordern ausgedehnte Korrespondenzen und find natürlich bedeutend erschwert, wenn nicht ichon in berselben Richtung eine gemiffe Ubung vorhanden ift. Auch was die rein technische Seite betrifft, muffen manche Boraussenungen gemacht werden. Daber konnen wir nicht jede freundliche Unerbietung fo ohne weiteres annehmen.

Mehr noch als die Bilder haben die Verse bisher Kritik erfahren. Wie fie meistens entstanden sind, das übergehe ich hier — es gehört zu sehr in

<sup>1)</sup> Daß, wo es sich irgendwie um Kunft handelt, ein gewisses Daß von Idealissieren nicht zu vermeiden ist, übersehe ich dabei nicht.

das internste Gebiet. Daß ich mir darauf etwas einbilde, oder wie ein Zeitungsreporter mir sogar in den Mund legt, "daß ich unter die Dichter gegangen sei," rührt mich wenig. Ich weiß sehr wohl, wie sehr mangelhaft diese Verse sind und würde sehr dankbar sein, wenn ein Begabterer sich künstig der Arbeit unterziehen wollte, denn ich habe eben nur ein Werk der Not verrichtet. Aber auch hier muß ich versehlte Anerbietungen dankend ablehnen. Wenn mir gesagt wird: "Geben Sie mir nur die Bilder, ich will schon Verse dazu machen", so zeigt dies Anerbieten eben, daß man die Sache nicht verssteht, denn Wort und Bild müssen in einem Kopfe entsprungen sein, wenn sie sich wirklich decken sollen. Es handelt sich dabei eben um die erforderliche Sachsenntnis, Bekanntschaft mit dem betreffenden Material u. s. w.

Ein paar Dichterinnen haben sich mir zur Berfügung gestellt. Aber ein Bersuch war nicht eben ermutigend; denn die ausgedehnte Korrespondenz, die sich dabei entwickelte, beanspruchte mehr Zeit, als die schließlich herauskommenden 20 Zeilen — die doch noch umgestaltet werden mußten — zur direkten Arbeit erfordert haben würden. — Eine wichtige Stimme aber, von ein paar alten erfahrenen Amtsbrüdern, die mich daran erinnerte, daß für die Kinder das Beste nur gerade gut genug sei, erfüllt mich doch mit dem Verlangen, die Verse möglichst verbessert zu sehen. Es wird sich das vor allem auf die äußere Form (Metrum, Reim, treffenden Ausdruck u. s. w.) beziehen. Ich werde sedem, der nich in dieser Beziehung korrigiert, und mir dazu verhilft, daß die 2. Aussage einen wirklich verbesserten Text bringt, herzlich dankbar sein.

Die 2. Auflage soll nämlich im Juli erscheinen und ist bereits dadurch völlig gesichert, daß ca. 40000 Exemplare bei der über= wältigenden Herstellungsarbeit von der ersten auf jene übertragen werden nußten. Sie wird auch durch eine hoffentlich ausprechende Titelvignette ver=

beffert werden.

Trop des niedrigen Preises 1) haben wir jetzt bereits mit Sicherheit die Mittel, eine dritte und vierte Serie herauszugeben. Oftafrika und China sind bereits in Arbeit und sollen womöglich im Oktober fertia sein.

Und nun flattert hinaus, ihr Hoftchen, wie Bögelein. Singt ihr auch vielleicht manchem nicht kunstgerecht genug, so singt nur immer auf eure Weise den Kindern das Lob dessen, der alle Bölker berufen läßt zu seinem seligen Reiche!

<sup>1)</sup> Bei der Brandenburg-Konferenz (R. Erundemann in Mörz bei Belzig, v. Cölln in Brück (Mark): Broben Ser. I u. II gegen Einsendung von 15 Pf. in Briefmarken. 100 Stück zu 3,50 M., 1000: 32 M. Bon 500 an portofreie Zufendung. In geringerer Zahl bitten wir die Hefte durch den Buchhandel zu beziehen: Kommiss. K. J. Müller, Berlin. Im Einzelverkauf ist der Preis von 5 Pfg. festzuhalten.

# Die dritte allgemeine indische Missionskonferenz.

Bom Berausgeber.

Zum britten Male 1) hat in ben letten Tagen bes Dezember 1892 und den ersten Tagen des Januar 1893 die allgemeine indische Missionstonferenz getagt und zwar diesmal in Bomban. Diefe große Ronfereng ber Miffionsarbeiter Britifd-Indiens findet von gehn gu gehn Jahren statt. Das erste Mal (1872—1873) versammelte fie sich in Allahabad (A. M.-3. 1875, 433), das zweite Mal (1882-1883) in Ralfutta (ebb. 1883, 273). Der Besuch ift von 136 in 1872 auf 460 in 1882 und 630 (nach andern Angaben 700) in 1892 geftiegen. Selbst von Censon und Barma waren Missionare gegenwärtig. Un der erften Ronfereng nahmen fast gar feine, an der zweiten 181 und an der dritten 276 Damen teil, mahrend die Bahl ber eingebornen männlichen Baftoren 28, 46 und 93 betrug. Schon biefe Bahlen find beredt; fie zeigen, wie bedeutend die weibliche Miffionsthätigkeit in Indien gewachsen ift und mas für ein gewichtiges Element bereits ber eingeborne Baftorenftand geworben ift. Über dreißig der in Indien arbeitenden evangelischen Miffionsgesellschaften find in Bombay vertreten gewesen; außer der Heilsarmee fehlten von den deutschen Missions= gefellschaften die Leipziger, die Hermannsburger und die Schleswig-Holsteiner, von den englischen wohl nur die S. P. G.

Da es nicht möglich war, die große Menge der fremden Gäste bei Gastsreunden unterzubringen, so war in der Nähe des Wilson College, der großen schottischen Schulanstalt, in der die Hauptversammlungen stattsanden, ein ganzes Zeltlager aufgeschlagen, in welchem die Teilenehmer der Konferenz wohnten. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß des Bolks zuviel beisammen war, zumal die große Zahl der eigentlichen missionarischen Berufsarbeiter noch durch eine Menge Gäste vermehrt wurde, deren etliche — und zwar nicht immer zum Borteil der Sache — auch in die Verhandlungen eingriffen. Auf der einen Seite ist es gewiß von hohem Werte, daß die Vertreter der sämtelichen evangelischen Missionen Indiens in einer allgemeinen Konferenz

20

<sup>1)</sup> Streng genommen zum vierten Male; doch pflegt die 1862 zu Lahore abgehaltene erste indische Missionskonferenz nicht als eine allgemeine betrachtet zu werden. Freilich auch die Allahabad-Konferenz war thatsächlich noch eine ziemlich vartielle.

einen Einigungspunkt besitzen, der das Bewußtsein der Zusammengehörigs keit stärkt und Gelegenheit bietet, sich über große missionarische Principiensfragen möglichst miteinander zu verständigen, auf der andern Seite werden die Berhandlungen sehr erschwert, wenn die Teilnehmerzahl so anwächst, daß sie kaum noch übersichtlich bleibt. Will man eine allgemeine indische Missionskonserenz sesthalten und sie nicht etwa in eine nords und südindische zerlegen, so müssen in Zukunst auf der Konserenz sich Setztionen bitten, welche die Specialfragen verhandeln und dürsen nur missionarische Beruskarbeiter zugelassen werden. Und sollten die Frauen ihre besonderen Bersammlungen haben. Es scheint denn auch, daß das Gefühl der Befriedigung über den fruchtbaren Berlauf der Verhandlungen diesmal kein so allgemeines gewesen ist wie dei den früheren Konserenzen. Das lag allerdings auch noch an zwei andern Umständen.

Erftens baran, daß das Programm, wie bas auf den meiften, englischen Charafter tragenden Missionskonferenzen der Fall ift, fehr über= laden war. Wir haben biefen Migftand wiederholt energifch getadelt, leider bis jest ohne Erfolg; vielleicht wird auf die englischen Stimmen. die uns jest sekundieren (3. B. Int. 1893, 175), mehr gehört. Es ift zweifellos viel fruchtbarer, eine kleinere Anzahl wichtiger Themata gründlich zu besprechen, als jedesmal alle möglichen Missionsfragen auf das Brogramm zu setzen und bann fie eilends burchzupeitschen. Nicht alle Redner befiten die Fähigkeit, in einer Biertelftunde oder gar in fünf Minuten, auf welche Zeit die Bortrage bezw. Unsprachen beschränkt werden, etwas zu sagen. Um Zeit zu gewinnen, ließ man die hauptreferate gar nicht vortragen, sondern gedruckt verteilen. Run geschah das nicht felten zu spät, so daß sie vor der Diskussion gar nicht gelesen werden konnten, auch waren ihrer zuviel; kurz, man trat wiederholt unvorbereitet in die Befprechung. Bei ber Rurge ber auf bie einzelnen Beratungsgegenftande verwendbaren Zeit kamen auch viele nicht zum Wort, bie fich bazu ge= melbet, mas verftimmte; zumal hier und ba ber allerdings ungegrundete Borwurf erhoben wurde, daß das Präfidium nicht ganz unparteiisch bei ber Auswahl der Redner verfahren sei.

Bedauerlicher war der andere Umstand, der gegen den Schluß der Konferenz eine Disharmonie in das brüderliche Zusammensein brachte. Soweit man aus den etwas verhüllten Berichten ersehen kann, besantragten, wie es scheint, einige Gäste drei Resolutionen der Konferenz gegen die Legalisierung der Unzucht in den Garnisonorten des indischen

<sup>1)</sup> Wie es scheint, war die Zahl der nichtmissionarischen Teilnehmer ziemlich groß. Jeder, der eine Rupie bezahlte, hatte Zutritt.

Militärs, gegen ben Opiumhandel und gegen den unbeschränkten Verkauf von Spirituosen. Seitens der Geschäftskommission wurde die Abstimmung über diese Resolutionen abgelehnt, weil beschloffen worden sei, überhaupt keine Resolutionen zu faffen. Der Ablehnungsgrund war also ein rein formaler, doch ist aus der Kritik, die er sowohl gelegentlich der Konferenz wie in späteren Artikeln über dieselbe erfahren, zu vermuten, daß auch sachliche Meinungsverschiedenheiten borhanden gewesen sein muffen. Jedenfalls murde, wenn es zur Abstimmung gefommen mare, ein einheitliches Botum nicht erzielt worden fein und eine Annahme durch eine bloke Majorität wollte man vermeiden. Aus den vorliegenden Berichten ift uns nicht völlig flar geworden, ob unter den Konferenzmitaliedern die genannten Dinge etwa als notwendige Ubel einige Berteidiger gefunden, oder ob man aus Konnivenz gegen die Regierung mit einem Zeugnis zurückhalten wollte, oder ob man nur darum Abstand von demfelben nahm, weil fein einheitliches Votum zu erwarten war, oder ob man es als außer der Rompetenz der Missionskonferenz liegend ansah, gegen Übelftande, wie die Resolutionen fie fennzeichneten, öffentlichen Protest zu erheben. Wir enthalten uns des Urteils, da wir eben nicht flar in der Sache seben; jedenfalls bleibt es beklagenswert, daß die Konferenz in einen solchen Migklang auslief und dag man denselben mißbrauchen wird, um ihren Teilnehmern Motive unterzulegen, die fie mahricheinlich nicht geleitet haben.

Was nun die verhandelten Themata felbst betrifft, so umfaßten fie folgende Saupt gegenstände:

1. Die Arbeit unter den niedern Boltsklaffen und Maffen.

2. Die focialen und gefetlichen Rechte der eingebornen Chriften.

3. Che und Chescheidung.

4. Die Arbeit unter den Ausfätigen. 5. Die eingeborne Rirche in Indien.

6. Die religiöse Erziehung der Jugend.

7. Die Stellung der evangelischen Miffion gegenüber der jefuitischen.

8. Die Mäßigkeitsfache.

9. Die Arbeit unter den gebildeten Rlaffen.

10. Die Arbeit unter den Frauen.

- 11. Die Beranbildung und Stellung der eingebornen Beiftlichen.
- 12. Die Schulthätigkeit als Missionsmittel.
- 13. Die induftrielle Miffionsthätigkeit.
- 14. Ginheitliche Miffioneftatiftif.
- 15. Die Sonntagsfeier in Indien.
- 16. Die öffentliche Moral in Indien.
- 17. Die Bindulehre von der Seelenwanderung.
- 18. Die fociale Lage der niedern Rlaffen.

19. Missionshöflichkeit (comity).

20. Die Arbeit unter den Anglo-Indiern und Eurafiern.

21. Die driftliche Literatur.

Ninunt man die Gliederungen hinzu, in welche diese Themata geteilt waren, z. B. Nr. 21: a) die einheimische Literatur, b) die englische Literatur, c) die Bibelübersetzungen, d) die Kolportage, so kommen fast noch einmal soviel Beratungsgegenstände heraus, was für sechs Konferenztage (exkl. Sonntag) ein überreichlicher Speisezettel ist. Und da sind die täglichen Gebetsversammungen, die beiläusig bemerkt, die Weihestunden der Konferenz gewesen (Miss. Rev. 1893, 360), wie die verschiedenen öffentlichen Meetings noch gar nicht mitgerechnet.

Indem wir uns vorbehalten, auf einzelne Verhandlungsgegenstände zurückzukommen, nachdem der offizielle Report in unsere Hände gelangt sein wird, begnügen wir uns vorläufig mit einigen Andeutungen über die wichtigsten der besprochenen Themata auf Grund der Mitteilungen im Int. 1893, 173. 365. Miss. Rev. 1893, 276. 448. Miss. Rec. Unit. Presd. Ch. 1893, 86. Miss. Her. 1893, 102. Ev.-luth. M.-VI. 1893, Nr. 9 u. 10. Calwer M.-VI. Nr. 6.

#### 1. Die Arbeit unter den niederen Volksklassen.

Dieses wichtige Thema war durch die Ereignisse selbst in den Bordergrund der Berhandlungen geftellt. In den letten Jahren hat fich nämlich in berichiedenen Diftriften Indiens gerade unter den niederen Rlaffen der Bevolferung eine wachsende Bewegung jum Chriftentum bemerkbar gemacht, welche so große Massen ergriffen, daß die Missionare bezüglich des Unterrichts berfelben in Berlegenheit gebracht worden find. Die Gründe für diese driftliche Massenbewegung find wohl mehr socialer als religiöser Art. Die Hoffnung, ihre gedrückte Lage durch den Anschluß an die Mission zu verbessern, spielt gewiß eine nicht unwichtige Rolle, doch wurde mit Nachdruck geltend gemacht, daß auch ein religiöses Bedürfnis mitwirke. Es wurden verschiedene Beispiele dafür angeführt, daß das Chriftentum eine große Umanderungemacht an Diefen Leuten beweife, fo daß selbst heidnische Priester darüber staunten. Alle Konferenzglieder waren einig darüber, daß in dieser Maffenbewegung Gott dem Evangelio eine weite Thur aufthue und daß es die Aufgabe der Miffion sei, die gegebene Gelegenheit voll auszunuten. Es icheine, daß die Erweisung ber erneuernden Rraft bes Chriftentums gerade an den verachteten Stämmen der indischen Bevölkerung der Weg sei, auch die höheren Rlaffen zum Glauben zu führen.

Eine nicht unbedeutende Differenz trat bei der Frage über die Bor= bedingung bezw. Vorbereitung zur Taufe zutage. Besonders die ameri=

kanischen Baptisten und bischöflichen Methodisten traten für eine balbige Taufe ohne vorhergegangenen eingehenden Unterricht ein. Leute nur bom Gögendienst sich lossagten, die Taufe begehrten und in ber einfachsten Beise ihren Glauben an Chriftus befenneten, jo folle man fie fofort taufen und nachher unterrichten. Das religiofe Wiffen mache den Chriften nicht, am wenigsten das blog gedächtnismäßige. Man war in dieser laren Braris, wie an etlichen Beispielen dargethan wurde, teilweise fehr weit gegangen, so daß unter ben taufenden ichnell Getauften fich nicht wenige befunden haben mußten, die faum gewußt, welchen folgenreichen Schritt fie gethan. Es wurde daher mit Energie gegen Diefe ichnellen Massentaufen besonders von dem amerikanischen Lutheraner Uhl und dem der Ch. M. S. angehörenden Dr. Weitbrecht geltend gemacht, daß folche Ubereilung die traurigften Erfahrungen im Befolge habe; "Borficht, Borficht, Borficht" warnte der eine, "lehret, lehret, lehret" mahnte der andre. Man dürfe doch wahrlich nicht Nichtwissen mit Glauben verwechseln. "Die beftunterrichteten Chriften pflegen in der Regel auch die bestwandelnden zu sein." Und dieser gefunden Anschauung stimmte die Majorität der Ronfereng gu.

Im innern Zusammenhang mit diesem Thema stand die spätere Besprechung über "Die sociale Lage der niederen Klassen", die als tiesstes Elend, Armut und Rechtlosigseit charakterisiert wurde. So sehr auch davor gewarnt wurde, durch Wohlthaten diese Leute zu verwöhnen und in ihrer Trägheit zu bestärken, so war man doch darin einig, daß nicht nur auf dem Wege des Unterrichts, sondern auch durch energische Maßregeln behuss der Verbesserung ihrer äußern Lage, durch Anleitung zu allerlei Handwerksarbeit, durch Schutz vor gewaltthätiger Unterdrückung zc. an ihrer intellektuellen, sittlichen und gesellschaftlichen Hebung seitens der Mission gearbeitet werden müsse. In letzter und tiesster Instanz liege die Rettung freilich allein in dem Evangelio. Auch bei dieser Gelegenheit wurde noch einmal vor dem übereilten Tausen gewarnt.

#### 2. Die Arbeit unter den gebildeten Rlassen.

Mit Nachdruck wurde bei dieser Verhandlung geltend gemacht, daß es ein durch die Thatsacken widerlegtes Vorurteil sei, die indischen christlichen Gemeinden beständen aus lauter den untersten Klassen angehörigen Mitgliedern; auf ungefähr sechs Christen komme ein höherer Kastenmann,1) ein Ergebnis, welches in anbetracht der ungeheuren Schwierigkeiten, die der Bekehrung der Hindus höherer Kasten entgegenstehen, als ein ähn-

<sup>1)</sup> Doch wohl eine zu gunftige Schätzung.

licher Triumph bes Chriftentums bezeichnet werden muffe, wie bie burch die Mission bewirkte hebung der niedersten Bolksklassen. Gine ftattliche Anzahl der auf der Ronferenz das Wort ergreifenden eingebornen Redner lieferte den thatfächlichen Beweis dafür, mas für geiftig bedeutende und religiös tief gegründete Elemente die höheren Raften bem indifchen driftlichen Gemeinwesen gestellt. Die gebildeten Rlaffen ber beidnifden Bevölkerung wurden in religiöser Hinsicht als unentschieden und ungeklärt charakterifiert. Es seien in ihnen alle möglichen Schattierungen vertreten von der bitterften Feindschaft gegen das Chriftentum an bis zur geheimen Bungerschaft. Die größte Gefahr liege in ber Hinneigung gur Zweifelsucht, welche oft zum Atheismus führe und in der Genugsucht, die in Materialismus auslaufe. Es gebe aber auch viele edle Geifter unter den gebildeten Sindu und diefe befägen meift eine hohe Achtung vor Chrifti Person wie vor ber Bibel, sie lafen bas Chriftentum in ben hinduismus hinein, und während fie früher den Missionaren entgegnet hätten: eure Lehre ift nicht mahr, fagten fie jett, fie ift nicht neu.1) Bezüglich der Beeinfluffung diefer dem Chriftentum nicht fern ftebenden gebildeten Hindu wurde besonders ein freierer gesellschaftlicher Berkehr und die vermehrte Benutung aller Gelegenheiten empfohlen, durch welche die Raftenregeln und die religiösen Vorurteile abgeschwächt werden konnten. Freilich seien für die religiose Ginwirkung auf diese bedeutungsvolle Bolksflaffe auch besonders begabte Miffionare nötig. Man einigte fich zu einem Appell an die heimatlichen Rirchen, je und je ihre "tüchtigften, fumpathischften und magnetischften Beiftlichen" zu fog. Wintermiffionen nach Indien zu fenden, damit fie vor den Englisch verftebenden gebildeten Rreisen Vorträge bielten und in perfonlichen Verkehr mit ihnen traten. Im engen Zusammenhange mit biesem Gegenstande ftand

### 3. das höhere Schulwesen als Missionsmittel.

Das ist eine der brennendsten indischen Missionsfragen, über welche die Meinungen sehr auseinandergehen. Wie es scheint, hatte man eine gewisse Furcht davor, daß die Geister bei dieser Frage etwas auseinander platen möchten und die Vorsicht, welche die Leitung der Debatte besherrschte, gab den Gegnern Veranlassung zu dem Vorwurse, es sei zu

<sup>1)</sup> In seiner höchst interessanten Ansprache auf dem diesjährigen Jahressest der Ch. M. S. erzählte der Laienmissionar und frühere indische höhere Bolizeibeamte Monro u. a., daß er zu Arischnagar in einer vor einem vornehmen indischen Bublikum von einem gebildeten heidnischen Hindu gehaltenen Borlesung die mit allgemeinem Beisall aufgenommene Behauptung habe verteidigen hören: "die Religion der Hindu ist nichts anderes als das Christentum minus die Gottheit Christi" (Int. 1893, 411).

einseitig den Berteidigern der bestehenden Schulpolitik das Wort gegeben worden. 1) Da wir demnächst einen selbständigen Artikel über bas indische Shulmefen bringen werden, fo fei gur Orientierung hier nur bemerkt, daß die Opposition nicht etwa gegen die Schulthätigkeit als folche gerichtet ift, fondern dagegen, daß die auf die Universitäten vorbereitenden höheren Schulen (also etwa unsere Symnasien) den eigentlichen Missions= charafter zu wenig wahrten, daß fie um der Regierungsunterstützung und um der guten Universitätsexamina willen sich ihr religioses Ziel verrücken ließen, daß heidnische Lehrer an diesen Schulen mitunterrichteten und daß nur ein unverhältnismäßig geringer Prozentfaß der fie besuchenden Schüler jum Chriftentum befehrt werde. Um bitterften und übertriebenften brachte ein eingeborner Paftor Navalkar diese Kritik zur Sprache, indem er noch hinzufügte, daß felbst ber fakultative Religionsunterricht hier und da einen rationalistischen Beigeschmack habe. Gegen ihn trat nicht bloß ber Direktor ber ichottischen höheren Schulanstalt in Bombay fehr energisch auf, sondern auch mehrere Eingeborne unter den Mitgliedern der Ronfereng, namentlich ber beredtefte unter ihnen, ber Rechtsgelehrte Banerbichi, mit der Erklärung, daß fie ihre Bekehrung den Miffionsichulen verbankten. 2) Mit ihnen trat die große Majorität der Konferenz für die höheren Miffionsichulen ein, die neben der Straffen- und Reisepredigt, der literarifden, ärztlichen und weiblichen Miffionsthätigkeit einen wenn auch relativ felten direkt bekehrenden fo doch einen der Chriftianifierung Indiens enticieden wegbereitenden Ginflug üben. Ihre Arbeit fei vielfach eine Saat auf hoffnung, aber gewiß eine Saat, beren Bedeutung für Die Stellung Jungindiens jum Chriftentum weit über den augenblicklichen Bekehrungserfolg hinausgehe. Allerdings muffe in biefen Schulen ein entichieden driftlicher Geift herrichen, Die Bibel (nicht menschliche Gedanken über Die Bibel) mit Sorgfalt und Begeifterung gelehrt und besonders darauf gesehen werden, daß Lehrer an ihnen thätig find, beren ganze Perfonlichkeit driftlich erziehend wirft. Es fei ein extremer Rritizismus, ber bie höheren Soulen als Miffionsmittel nicht anerkenne, weil andere Miffionsmittel direkter wirken; aber das Ideal seien driftliche Gymnasien mit driftlichen Lehrern und driftlichen Schulen, nur fei es zur Zeit unausführbar, auch

1) Nach andern Berichten wird dieser Vorwurf als völlig ungerechtfertigt energisch

zurückgewiesen, am ausführlichsten Int. 1893, 172.

2) Auch in den Ansprachen auf der Jahresversammlung der Ch. M. S. wurde wiederholt auf diese Debatte der Bomban-Konferenz angespielt und manche Thatfache angeführt jum Beweise für die diretten und indiretten fegensreichen Erfolge ber höberen Missionsschulen in Indien (Int. 1893, 415).

304 Warned:

nicht zu rechtfertigen, wenn man brahmanische Jünglinge, die die Missionsschulen zu besuchen verlangten, zurückweisen wollte. Gegen eine chriftliche Universität Indiens erhob gerade der oben genannte Banerdschi seine Stimme, da sie die eingebornen Christen von ihren nichtdriftlichen Landsleuten scheiden und so des Einflusses auf sie berauben würde.

### 4. Die indische Kirche.

Ein gedankenvolles Referat über diefen wichtigen aber gur Zeit noch feineswegs spruchreifen Gegenstand hielt der beredte Banerdichi, der als Leiter des fog. Chrifto-Samadich in Ralfutta, einer der Korinthischen Chriftuspartei vielleicht ähnlichen Gemeinschaft, bereits den praktischen Anfang zu einer selbständigen indischen Rirche zu machen versucht hat. Diese Rirche, fo führte er aus, solle nicht eine geteilte, sondern eine einheitliche, nicht eine fremde, sondern eine eingeborne fein. Die Missionare sollen daber den Bekehrten nicht die exotischen denominationellen Lehr= und Berfassungs= unterschiede als ein Gefet auflegen, nicht ein "adjektivisches", sondern ein "substantivifches" Chriftentum bringen und für dasselbe einen ebenso foliden als einfachen Grund legen. Bon dem, mas fubstantivisches Chriftentum ift, durfe freilich auch nicht ein Jota aufgegeben werden, aber als Grundlage genüge das apostolische Glaubensbefenntnis. Unter der Leitung bes heiligen Beiftes werde sich dann die indische Rirche icon selbst weiter bauen und ihren eigenen Berhältniffen entsprechend organisieren. Auch der Korreferent, ein amerikanischer Missionar Chamberlain, trat für die Selbständigkeit der indischen Rirche ein. Er wollte die eingebornen Talente in die Front gestellt und sie zu einer Angriffekolonne gemacht haben. Je mehr Berantwortung man auf die einheimischen Gemeinden lege, desto mehr leifteten fie. Die Bermaltung ber aus der Beimat gefandten Gelber durch die Miffionare moge notwendig fein, aber die Rirchenfteuer der eingebornen Chriften muffe von diefen felbst verwaltet werden. Dagegen wurde von nüchternerer Seite geltend gemacht, daß man bei diesen Idealen mit der Wirklichkeit zu rechnen vergesse. Es werde einer Gemeinschaft wie ber Chrifto-Samadich fie darftelle, nicht gelingen, eine einheitliche indische Rirche zu fammeln, sondern er werde die bestehenden Rirchengemeinschaften nur um eine neue bermehren. Apostolifum reiche zur Bekenntnisgrundlage nicht aus. Besonders durchschlagend wirkte es, als das verbürgte Zeugnis eines angesehenen eingebornen Chriften mitgeteilt wurde, daß 1. die Eingebornen noch nicht reif seien für firchliche Ginheit und Selbständigkeit, 2. einander felbit nicht trauen und 3. ihre eignen Rinder noch nicht zu erziehen verstehen.

Man hätte hinzufügen können, daß sie auch für selbständige finanzielle Berwaltung die nötige Reise noch nicht besitzen. Allgemein wurde wohl das Selbständigkeitsideal als richtig anerkannt, aber sobald es darauf ankam, bestimmte Bege zu zeigen, auf denen es und gar schon jetzt verwirklicht werden könnte, da war die Verlegenheit groß. Man wird sich also vorläusig damit begnügen müssen, die indischen Gemeinden zur Selbstthätigkeit kräftig anzuregen und für die Heranbildung eines tüchtigen eingebornen Pastorenstandes zu sorgen; das weitere ist Zukunstesmusses.

### 5. Die Ausbildung und Stellung der eingebornen Baftoren.

Sier fonnte der Referent die erfreuliche Mitteilung machen, daß es in den evangelischen heidenchriftlichen Gemeinden Indiens bereits 850 eingeborne ordinierte Baftoren gebe, eine Bermehrung von 90 Prozent innerhalb ber letten 9 Jahre. Bezüglich der Ausbildung und Stellung biefer Paftoren ging eine doppelte Strömung durch die Ronfereng: Die einen, besonders Amerikaner, welche energisch darauf dringen, daß diefelben bon den einheimischen Gemeinden gang unterhalten werden, stellen geringere Anforderungen an die wissenschaftliche Ausbildung; die andern. besonders die Schotten, legen das Hauptgewicht auf die lettere und weil folde den europäischen Missionaren möglichst gleichgebildete eingeborne Paftoren bann auch eine höhere gesellschaftliche Stellung beanspruchen, fo verlangen fie nicht, daß die indischen Gemeinden, zumal wenn diese flein und arm find, ihren gangen Unterhalt aufbringen. Die Bertreter der Ch. M. S. nahmen eine vermittelnde Stellung ein gemäß ber Praris biefer Gesellschaft, nach welcher die einzelnen Kirchendistrifte einen Zuschuß aus ber Beimat erhalten zur Befoldung eines durchgebildeten indischen Klerus, ber aber gradatim berringert wird. Im ganzen stimmte man bem Referenten zu, daß man nicht blog wahrhaft bekehrte und geheiligte Männer, am liebsten folde, die fich icon bewährt hatten, fondern auch grundlich unterrichtete brauche. Es muffe eine tüchtige Ausbildung in biblifder, instematischer und praktischer Theologie nicht in der englischen, fondern in der Muttersprache und ein gründliches Studium der Religionen stattfinden, mit benen man es zu thun habe. Für die verschiedene Arbeit in Städten und Dörfern fonne man Manner bon berichiedener Bilbungshöhe verwenden. Nicht im Gehalt, wohl aber in ihrer amtlichen Stellung ju ben Gemeinden feien die eingebornen Beiftlichen ben europäischen Missionaren gleichzustellen. Jedem Missionar muffe es, wie andrerfeits bemerft murbe, eine Freude fein, soweit dies ohne Schadiauna

306 Warneck:

ber Sache geschehen könne, den eingebornen Bastoren gegenüber nach bem Wort zu handeln: sie muffen wachsen, wir abnehmen.

#### 6. Die Frauenarbeit.

Dieser Zweig der indischen Missionsthätigkeit ist etwa erst 20 Jahre alt, gewinnt aber von Jahr zu Jahr an Bedeutung. In der betreffenden zahlreich besuchten Bersammlung waren nur Damen die Rednerinnen und die Berichte melden, daß sie ihre Sache mit großer Beredsamkeit vertreten haben. Bielerlei wurde besprochen, besonders der Besuch in den Senanas, die weibliche Schulpflege, die Taufe von Frauen und Mädchen, der Dienst an den Kranken und die ärztliche Thätigkeit der Frauen. Ungefähr 30 geprüfte Ürztinnen hielten eine besondere Versammlung, in welcher sie gegen die Aussendung nicht approbierter Doktorinnen und bessonders gegen die Leitung von Hospitälern durch ärztlich ungenügend qualifizierte Damen protestierten.

## 7. Missionary comity. 1)

Der erfte Redner über diesen Gegenstand konstatierte die doppelte Thatsache, daß die Bahl der Miffionare im Berhaltnis zu der indischen Gefamtbevölferung (288 Millionen) eine geringe und also reichlich Raum für alle sei, ohne daß einer die Wege des andern zu freuzen brauche und daß unter den verschiedenen Miffionsgesellschaften namentlich bezüglich der Taufe und der Rirchendisciplin große Berschiedenheiten herrschen. empfahl daher die Ginsetzung eines allgemeinen Comity-Romitees für gang Indien behufs der Grengregulierung zwischen den verschiedenen Arbeitsgebieten, der Schlichtung etwaiger Streitigkeiten, ber Aufftellung bon Regeln für das Berhalten der einzelnen Gesellschaften zu einander, der Ausstellung von Zeugniffen für eingeborne Arbeiter, Die etwa aus dem Dienst einer Missionsgesellschaft in den einer andern treten u. dgl. Er beklagte sich über Übergriffe, die sich namentlich die bischöflichen (amerik.) Methodisten in Nordindien erlaubt, eine Beschwerde, die auch von andern bestätigt und noch auf die Baptisten ausgedehnt wurde. In seiner Berteidigungsrede rechtfertigte der Bifchof der angegriffenen Methodiften bie beklagte Braxis seiner Denomination und erklärte, auch ferner das Recht in Anspruch zu nehmen, wie die römische und anglikanische Kirche?) seine Arbeiter überall hinzusenden, wo sich ihnen eine Thur aufthue. Ja, er

<sup>1)</sup> über die Bedeutung dieses Begriffs vgl. A. M.-Z. 1888, 305.

<sup>2)</sup> Er konnte nur die High church-Abteilung meinen, die durch die S. P. G. vertreten ist; die Ch. M. S. macht sich keiner Grenzverlehung schuldig.

verstieg sich zu der Behauptung, daß die Methodisten ein Werk thäten, das andre Missionen weder thun wollten noch thun könnten und lehnte ihre Zustimmung zur Einsetzung des vorgeschlagenen Komitees ab. Ein anglikanischer Bischof befürwortete vergeblich eine territoriale Scheidung der Arbeitsgebiete der verschiedenen Missionsgesellschaften. Das einzige Ergebnis der Verhandlung war der ziemlich magere Beschluß, daß den verschiedenen Missionsgesellschaften empfohlen werden sollte, weder Beamte noch Glieder andrer evangelischen Missionen anzunehmen, ohne eine vorherige Anfrage bei der Gesellschaft, welcher sie bisher angehört und bessonders bei solchen diese Vorsicht anzuwenden, welche unter Kirchenzucht gestanden.

8. Literarische Thätigkeit.

Unter ben Rednern über diesen wichtigen Gegenstand mar ber greife Dr. Murdoch von Madras besonders eindrucksvoll, ein Mann, der seit mehr als 40 Jahren bem fubinbifden 3meige ber Gefellicaft für einheimische driftliche Literatur durch Schrift und Wort, Reisen und Organisation unermüdlich gedient hat. Mit beweglichen Worten mandte er fich an die jungeren Miffionare, in diefe bedeutungsvolle und hoffnungsreiche Arbeit einzutreten, wenn den älteren die Feder aus der Sand falle. Dr. Weitbrecht, 1) ber viele gute Worte auf der Konferenz geredet hat und sich durch die Nüchternheit, Rlarheit und Bragnang, mit der er fprach, hervorthat, machte gleichfalls mit Nachdruck auf die Wichtigkeit dieses Zweiges der Miffionsthätigkeit aufmerksam unter hinweisung auf die Thatsache, daß die Bahl der lefen konnenden Gingebornen Indiens fich von Jahr zu Jahr vermehre und zwar in einer viel größeren Proportion als die der Bevölkerung. Allein die Regierungsschulen würden jett von 3 700 000 Schülern besucht. Es fei ein großes Berlangen nach Leftire vorhanden, leider werde es aber zumeist durch unsittliche und vom 3meifel vergiftete Schriften befriedigt. Daber fei die Produktion einer auten, volfstümlichen driftlichen Literatur eine ber gewichtigften Aufgaben ber Mission. Bon anderer Seite wurde an den dankenswerten Dienst erinnert, den die Bibel- und Traktatgesellicaften leiften, die durch Rolportage hunderttausende von Bibelteilen und andere Schriften verbreiten. Allgemein wurde die Anficht geteilt, daß für die literarische Arbeit befonders begabte Miffionare gang frei geftellt werden follten, um fich

<sup>1)</sup> Er ist der Sohn des bekannten deutschen Missionars Weitbrecht, der gleichfalls im Dienste der Ch. M. S. eine gesegnete Pionierarbeit in Indien gethan hat, und der Schwager Christliebs, ein Mann, der auch eine gediegene deutsche Bildung besitzt.

308 Paul:

burch andere Thätigkeit ungehindert lediglich ber Schriftstellerei widmen zu können. Uber

### 9. die Arbeit unter den Aussätzigen,

speciell dem Aussätigen-Aspl in Almora, wurden sehr erfreuliche Mitzteilungen gemacht. Der betreffende Missionar erzählte, daß dasselbe Hitten für 136 Aussätige besitze. Seit 1864 führe das Aspl ein Register, welches 850 Namen ausweise, von denen 500 Christen gewonnen seien. Dieser Erfolg sei besonders dem Eiser eines Mannes zu danken, der selbst aussätig und die letzten 15 Jahre erblindet, mit großer Hingebung als Evangelist gewirkt habe. Uhnliche Erfahrungen konnten auch von andern Aussätzigenhospitälern, z. B. in Aleppi und Mandalai, berichtet werden. Im ganzen erstreckte sich der Bericht über 18 größere und 9 kleinere der christlichen Pflege von Aussätzigen gewidmeten Ansstalten in Indien.

Fast jeder Gegenstand der Beratung hatte gezeigt, welch eine große und verantwortungsvolle Arbeit der evangelischen Mission in Indien verstraut ist und wie gering im Verhältnis zu den 288 Millionen der Besvölkerung die Kräfte sind, die ihr zur Verfügung stehen. Darum schloß die Konserenz mit einem kräftigen Appell an die heimatlichen Kirchen um baldige und reichliche Vermehrung der Missionsarbeiter. Gott helse, daß er nicht leer zurücksomme. Das Feld ist weiß zur Ernte; möchte die heimatliche Christenheit die Verantwortlichkeit voll erkennen, welche die Gott gegebene Gelegenheit auf sie segt.

# Die neunte kontinentale Missionskonferenz in Bremen am 9., 10. und 12. Mai 1893.1)

Bon Pfarrer Baul.

In der Himmelfahrtswoche dieses Jahres fand nach vierjähriger Zwischenzeit wieder eine Zusammenkunft der kontinentalen Missionskonferenz statt. Sie trat am 9. Mai im gastfreien Hause des Bremer Großskaufmanns F. Vietor zusammen. Missionsinspektor OehlersBasel ersöffnete dieselbe mit einer biblischen Ansprache über 1 Kor. 15, 58, in welcher er die Mission als ein "Werk des Herrn" im eminenten Sinne des Wortes charakterisierte, in welchem das "Feststehen" mit dem "Zus

<sup>1)</sup> Die Verhandlungen werden als Manustript gedruckt. Wem an einem eine gehenderen Einblick in dieselben gelegen ist, der kann unentgeltlich ein Exemplar durch den Herausgeber beziehen, soweit der Vorrat reicht.

nehmen" unzertrennlich verbunden sei, das ebenso persönlichen Glauben wie selbstlose Liebe fordere, und mancher Mißerfolg voll fröhlicher Zuversicht getrieben werden könne.

Nach D. Warnecks Vorschlag erfolgte hierauf die Konstituierung der Bersammlung, deren Leitung in die Hände des Missionsinspektors Dehler (Stellvertreter: Direktor v. Schwark-Leipzig) gelegt ward. Inspektor Kausch-Berlin übernahm das Protokoll.

Wie die Präsengliste zeigte, waren folgende 16 deutsche und außers beutsche Gesellschaften bertreten:

1. Die Bafeler Miffion durch Inspektor Dehler und Brafes Miefcher.

2. Die Miffion der Brudergemeine durch Miffionsdirektor Romig und Prediger Schneider.

3. Die Rheinische (Barmer) durch Brafes Th. Gundert, Infpettor Dr.

Schreiber und Inspektor Spieker.

4. Berlin I durch Missionsdirektor D. Wangemann u. Missionssuperintendent Merensky.

5. Berlin II durch Inspektor Rausch.

- 6. Berlin III durch P. Diestelkamp, P. v. Bodelschwingh und Graf Andreas v. Bernstorff.
- 7. Die Leipziger Mission durch Direktor v. Schwartz, Missionar Handmann und Senior Ittameier.

8. Die hermannsburger Miffion durch Direktor P. Haccius.

- 9. Die Norddeutsche Miffionsgefellschaft durch Inspettor Zahn.
- 10. Die Schleswig-Solfteinische Miffion durch Inspettor Fiensch.

11. Die Neuendettelsauer Mission durch Inspektor Deinzer. 12. Die Neukirchener Mission durch Inspektor Stursberg.

- 13. Der Morgenländische Frauenverein in Berlin durch P. Thiele.
- 14. Die Danifde Miffion durch Propft Bahl und C. Afdenfeld-Sanfen.
- 15. Die Nederlandsche Zendeling Genootschap durch Dr. A. Droft in Delft.

16. Die Utrechtsche Zendelingsvereeniging durch M. A. Adriani. Außer diesen Vertretern der Missionsgesellschaften nahmen teil: P. D. Warneck-Rothenschirmbach, P. D. Grundemann-Mörz, Missionar Spieth-Ho (Westafrika), P. Paul-Lorenzkirch und eine größere Anzahl der Geistlichen von Vremen und Umgegend als Zuhörer. Entschuldigungs- respektive Begrüßungsschreiben hatten geschickt: die norwegische und die finnländische Missionsgesellschaft; die Mission Romande (Waadt), die Pariser Missionsgesellschaft und Missionar Hesse-Calw. Ein angemeldeter Vertreter von der Mission der schwedischen Staatskirche blieb aus.

Die Verhandlungen wurden eröffnet mit einem "Bericht des Ausschusses der deutschen Missionsgesellschaften" erstattet durch seinen Schriftschrer D. Warneck. Der im Jahre 1890 bei der Konferenz deutscher Missionsgesellschaften in Halle ernannte Ausschuß wird von den Ferren Oehler-Basel, Schreiber-Barmen, Buchner-Herrnhut, v. Schwary-Leipzig und D. Warneck gebilbet. Bon den 369 Nummern seines Geschäftsmanuals murbe über folgende Hauptsachen berichtet:

a) Ausführung der in Halle beschlossenen Denkschrift an den preußischen evangel. Oberkirchenrat betreffend den Missionsbienst der Theologen. Die Denkschrift und ihre Antwort ist

fämtlichen Miffionsgesellschaften zugänglich gemacht worden.

b) Besetung der Marschall-Inseln durch deutsche Missionare. Der in gewissen Kolonialkreisen erhobene Kuf: "nur deutsche Missionare für deutsche Kolonien", ist auch von der Jaluitgesellschaft in Hamburg für die Marschallinseln geltend gemacht worden. Der Ausschuß ist dieser Forderung entgegen und beim Kolonialamt für die amerikanischen Missionare eingetreten, damit ihnen keine Schwierigkeiten bereitet werden. Die betreffende Korrespondenz, ist ziemlich umfangreich und enthält eine Reihe der wichtigsten Verhandlungen auch mit dem Am. Board. Die in den Zeitungen gemeldete Vertreibung der amerik. Missionare wird seitens des Kolonialamts in Abrede gestellt. Zu der von der Jaluitgesellschaft geplanten Verdrängung der Amerikaner bot keine deutsche Missionsgesellschaft die Hand.

c) Der Antrag des Missionsdirektors P. Haccius betr. die Erleichterung der Annahme von Bermächtnissen für die Mission kann erst bei dem ersten wieder vorliegenden Falle, der zur Besichwerde Beranlassung bietet, vor die betreffenden Behörden gebracht werden.

d) Die von einer Dame geschriebene Antisklaverei-Brochüre der beutschen Kolonialgesellschaft gab Anlaß zu energischer Abwehr gegen einen auf naivster Unkenntnis beruhenden Passus, welcher behauptete: "was bis jett in Deutschland für Afrika geschehen, ist von katholischer Seite aus-

gegangen. Wo bleiben die Evangelischen ?"

e) Eine Anteilnahme der deutschen Missionen an den Ersträgnissen der Antistlavereis-Lotterie wurde nach langen Berhand-lungen glücklich verhindert. Bon seiten des Antistlavereikomitees war eine Unterstützung der evangelischen wie der katholischen in den afrikanischen Schutzgebieten thätigen deutschen Missionsgesellschaften geplant. Sowohl in der Aberzeugung, daß auf dem Lotteriegeld kein Segen Gottes ruhe, wie um das Lotteriewesen, zumal wenn es in den Dienst christlicher Glaubenss und Liebesswerke gestellt wird, wie immer mehr Unsitte zu werden droht, ihrerseits nicht zu sanktionieren, lehnte die evangelische Mission unter Führung des Ausschussses die Annahme der betreffenden Gelder ab. Infolge dieser Ablehnung verzichtete man auch darauf, der römischen Mission solche Gelder zuzuweisen.

f) Bon der Bitte um Intervention der deutschen Reichs= regierung zu gunsten der verfolgten Christen in China sah man bei eingehender Erwägung der Angelegenheit ab, um die Reichsregierung nicht ohne Not in Anspruch zu nehmen, da deutsche Missionare von der be=

treffenden Berfolgung nur verhältnismäßig wenig zu leiden gehabt.

g) Die Stellung nahme der Missionsgesellschaften zu dem neugegründeten evangelischen Afrika-Berein, über die wegen der umfangreichen Schriftstude noch in einer Specialkonferenz am Abend verhandelt wurde, sah man durch allerlei Bedenken gegen die neue Gründung erschwert. Die an die allseitig gebilligten Mitteilungen des Ausschuffes sich auschließende Debatte, welche mehr Abneigung gegen den neuen Verein, als Sympathien für denselben zum Ausdruck brachte, auch wenig Hoffnung auf eine bedeutende Wirksamkeit desselben aussprach, lief in den Beschluß aus, daß man gegen ihn nichts öffentlich sagen, sondern nun ruhig abwarten wolle, wie es ihm ergehen und was er leisten werde.

Nach dem Referate D. Warnecks wurde der bisherige Ausschuß von der

Berfammlung einmütig neugewählt.

Es folgte hierauf: "Besprechung über unser Verhalten gegenüber den römischen Missionen speciell in den deutschen Schutzgebieten", eingeleitet durch Inspektor Dehler.

Ausgehend von den Verhandlungen der letten Ronfereng, wo ein ähnliches Thema zur Berhandlung ftand, fonftatiert der Referent die Thatfache, daß das Urteil der evangelischen Missionskreife über die römische Miffion tein gang einheitliches fei. Bahrend die einen bas Treiben ber Römischen ichlechthin verwerfen, sehen die andern in ihnen noch "driftliche Brüder". Aus der letteren Anschanung heraus sei das Berlangen nach Grenzregulierung laut geworden. Der Bortragende ftellt vier Fragen zur Debatte: 1. Arbeitet die römische Mission für ober gegen Chriftum? 2. Ift fie eine Erscheinung von einheitlichem Charafter, welche von une generaliter anerkannt oder verurteilt werden mußte? 3. Ift auf fie Rom. 15, 20 und Phil. 1, 18 anzuwenden? 4. 3ft die römische Propaganda mit der des Islam zu vergleichen? Der Referent felbst faßte sein Urteil in folgende Gate zusammen: Weil das Evangelium von Jesu Chrifto als bem einigen Mittler universelle Bestimmung hat, jo hat die evangelische Christenheit das Recht und die Pflicht, auch unter den römischen Christen Dieses Evangelium zu verfündigen. Daber fann die evangelische Mission principiell eine Gebietsteilung nicht anerfennen; boch fann es fich aus prattifchen Rudficten für fie empfehlen, ihre Arbeit zur Zeit auf die Beiden zu beschränken. Im letteren Falle mare eine gefliffentliche Ginwirfung auf die Ratholifen zu vermeiben. Für den allgemeinen Berkehr unter beiden "Brüdern" gilt, daß man untereinander nach den Geboten allgemeiner Nächftenliebe zu handeln hat.

Bei der lebhaften Debatte traten auch die beiden erwähnten Anschauungen über die römische Mission hervor. Einzelne Stimmen betonten das Christliche in der katholischen Kirche; sie sahen in dem, was die römische Mission pflanzt, ein Christentum niederen Grades und bezeichneten außerdem den Katholizismus als eine uns von Gott gesetzte Zucht. Andere bezeichneten das römische als ein gefälsches Christentum, bei dem es mindestens zweifelhaft sei, ob die Fälsschung oder das Christentum überwiege; man müsse daher der römischen Mission zielbewußter als bisher entgegentreten. Auch bei der Beurteilung der

312 Paul:

Miffionsfrüchte gingen die Meinungen etwas auseinander. Während von einer Seite behauptet wurde, die portugiesischen Christen in Indien untersichieden sich zu ihrem Borteil immerhin von den Heiden, erklärte ein anerkannter Renner Afrikas, die romifche Miffion hatte die Religiofitat der Afrikaner nur verschlechtert; fie habe Tetischdienst erzeugt, wo er vorher nicht gemefen mare; die Baradeftation Bagamono fei nichts als eine weltliche Blantage, wo man bei den Arbeiter-Chriften faure Gefichter zu feben bekomme; Ufrita habe feine romifchen Regergemeinden aufzuweisen. In diefem Bufammenhang murde auch der Ansspruch eines Chinesen erwähnt, welcher erklarte: Das römische Chriftentum ift der Buddhismus des Westens. Ginftimmig mar die Berfammlung im Beklagen der romifchen Gin- und Ubergriffe in die evangelische Miffion. Gerade in unfern Rolonien (Dar-es-Salaam, Ramerun und Togo) find fie neuerdings in Gebiete der evangelischen Miffion ein= gebrochen. Ebenfo mar man in der Berwerfung einer Grengregulierung durch den Staat einig, die Hollander haben in der Minahaffa fchlechte Erfahrungen damit gemacht und wir wurden fie gang gewiß auch machen. Man will in der Praxis jett, wo noch so viele heidnische Gebiete offen stehen, den Römischen möglichst aus dem Wege geben; wo aber tatholische Missionschriften nach der evangelischen Wahrheit fragen, wie es zumal von den Gebieten der Gognerschen und der Leipziger Miffion in Indien erwähnt wird, da muß man auch unter den Römischen missionieren; dasselbe gilt, wenn evangelische Chriften an Orte der römischen Mission ziehen resp. in katholische Gebiete auswandern.

Die nächste Nummer der Tagesordnung war: Missionsstatistische Grundfäte, aufgestellt von P. D. Grundemann. Trot aller Bebenken, fo führte der Bortragende aus, die gegen die Uberichatung der Statistit in der Miffion geltend ju machen waren und trot ber Unvollkommenheit, die ihr anhafte, muffe man doch ihre Rüglichkeit und Notwendigkeit anerkennen. Die Miffionsgesellichaften thaten bas auch, indem fie ftatiftifche Tabellen führten und veröffentlichten; nur eine, die Gogneriche, ftehe der Frage ziemlich fritisch gegenüber. Sehr wünschenswert fei aber eine einheitliche Statistit ber evangelischen Miffion. Die entgegenftehenden Schwierigkeiten waren leider jur Beit noch febr groß. Die bericiebenen Gefellichaften verftanden nicht immer basfelbe unter ber Bezeichnung: Chriften, Nationalgehilfen, Kommunikanten 2c. Selbst in dem Begriff "Missionar" gingen sie auseinander. Besondere Schwierigfeiten bereiteten die Tabellen der Engländer und Amerikaner. tragende legt verschiedene Wege zur Abhilfe vor. Als den beften bezeichnet er bie Aufstellung eines einheitlichen und beutlichen Schemas für alle Gefellichaften. Dasselbe follte folgende Rubrifen enthalten: 1. Rame bes Gebiets. 2. Zahl der Stationen. 3. Miffionare. 4. Eingeborne befoldete Behilfen. 5. Gesammelte Chriften inkl. Ratechumenen. 6. Rommunionberechtigte. 7. Zugang ber Getauften im letten Jahre. 8. Schulen.

9. Schüler überhaupt. 10. Darunter Mädchen. 11. Summa der Ausgaben für das betreffende Gebiet. Es ware der Tabelle nur noch eine Klarftellung der dabei angewandten Begriffe beizufugen, g. B. ob unter den Missionaren nur ordinierte oder auch Handwerkerbrüder, Arzte, Lehrer 2c. zu verstehen wären.

Die Debatte hierliber ließ erkennen, daß über die Notwendigkeit einer forgfältigen Statistit nur eine Stimme vorhanden war. Auch der Bertreter ber Bognerichen Mission erklärte, dag diese Gesellschaft jedem, der fich dafür intereffiert, ihre ftatiftischen Tabellen gur Berfügung ftelle. Man beklagte aber allgemein die zur Zeit herrschende Berschiedenheit der Aufstellungen, sowie die Nachläffigfeit, welche in ben Statistiken verschiedener Gefellschaften wie g. B. der Londoner und der Ausbreitungs-Gefellichaft herriche. In den Statistiken Diefer Gefellichaften fehlen nämlich Jahr für Jahr eine ganze Menge Boften, jahrelang oft diefelben, und dann werden die gegebenen Bahlen doch fummiert, ohne daß man die Luden durch Schätzungen ausfülle, ein Berfahren, mas gang faliche Summen liefere. Gelbft die verdienftvolle Statiftit des Propft Bahl leide an der dadurch herbeigeführten Ungenauigkeit. Der anwesende Berfaffer erklärte bei diefer Gelegenheit ausdrücklich, daß er principiell überall eher zu niedrige, als zu hohe Zahlen eingestellt habe. Ginftimmig murde ichlieglich der Borichlag von Prediger Schneider-herrnhut angenommen, wonach der Ausschuß beauftragt wird, eine einheitliche Behandlung der statistischen Tabellen in Anlehnung an D. Grundemanns Borichlage junächft für den Bereich der deutschen Diffionsgesellschaften herbeizuführen und dann den Ber= fuch zu machen, auch die englischen und amerikanischen Besellschaften für die= felben zu gewinnen.

Es folgte D. Grundemanns Referat über: "Die Qualität ber gegenwärtigen beidendriftlichen Gemeinden und bie Lehren, welche sich daraus für die Missionsprazis ergeben." Der Gedankengang des Redners, der zur Illustration hauptfächlich seine Beobachtungen auf dem indischen Missionsfelde heranzog, mar folgender: Als hauptsächlichste Qualitätsklaffen driftlicher Gemeinden find folche von erweckten Chriften und folde von Gewohnheitschriften zu unterscheiben. Die icharfen Grenzen biefer Rlaffen entziehen fich der menschlichen Rennt= nis und erscheinen bor unfern Bliden oft fliegend, auch giebt es innerhalb jeder dieser Rlaffen mancherlei Abstufungen. — Das Missionswerk ift nun in einem Kreise Erweckter entsprungen und wird noch immer von Diefer Seite geleitet, obgleich in neuerer Zeit fich immer mehr Kreife baran beteiligen, die man nur als gewohnheitschriftlich bezeichnen kann. In den leitenden Missionsfreisen wird als Ziel und Erfolg der Mission die Sammlung erweckter Christengemeinden aus den Heiden als selbst= verständlich angenommen. Damit ftimmen jedoch manche Buge, welche uns bon den heidenchriftlichen Gemeinden berichtet werden, nicht überein. - Bu einem sachgemäßen Blick in bas Wesen ber heidenchriftlichen Be-Miff.=Atfdr. 1893.

314 Paul:

meinden gehört u. a. die Erforschung des Bodens, auf welchem jene gewachsen find. Wichtig ist vor allem eine möglichst eingehende Renntnis des Bolksbewußtseins und der Bolkssitte. Bas das erstere betrifft, jo lebt 3. B. ber Inder in einer bon ber unfrigen gang berichiedenen Bebankenwelt, die das Produkt mehrtausendjähriger Geiftesthätigkeit ift und pon der der Einzelne unmöglich mit einem Male loskommen kann. Ebenso verhalt es fich mit der Bolkssitte, die über das einzelne Individuum einen Bann ausübt, von dem nur ein allmähliches Loskommen zu erwarten ift. Nach dem Missionsbefehl ift es nun die Aufgabe der Mission die Bölker zu Jüngern Chrifti zu machen. Das pagnteveir bedeutet einen Borgang, welcher demjenigen entspricht, da eventuell "unter Anwendung der Buckertüte" die bisher ichulfreien Rinder in die Schule gebracht werden. Ebenso ist zu betonen, daß der Herr als Objekt der Mission die Bölker bestimmt hat. In der modernen Missionspraxis ift freilich biefes Ziel gemiffermagen verschoben worden, indem namentlich an Stelle des uadnrei'eir der Begriff der Seelenrettung gesetzt wird, ein Begriff, der in diefer Fassung jeder direkten biblifchen Begründung ermangele. Auch das Objekt der Missionsarbeit wird vielfach verkannt. Die Bölker sollen es sein. Leider hat man zum großen Teil nur Individuen gesammelt, sogar solche von verschiedener Nationalität an einem Orte. — Das Urteil über die Qualität der gegenwärtigen heidenchriftlichen Gemeinden wird dahin zusammengefaßt: Als Ergebnis der Miffion finden wir Gemeinden von Gewohnheitschriften, die mutatis mutandis auf einer Stufe fteben mit unsern beimatlichen Bolfsfirchengemeinden. Wie in diesen ragen über die Menge einzelne hervor, in denen das driftliche Leben sich bereits in höherer Entwicklung entfaltet hat. Auch da, wo in den Gemeinden die typischen Formen erweckten driftlichen Lebens in großem Mage angenommen worden find, ift das nicht ein Zeichen von der Sobe des inneren Lebens, vielmehr tritt leider gar oft eine Differenz von Form und Inhalt zu Tage, die von Rechts wegen heuchelei zu nennen mare, der wir jedoch milbernde Umftande zubilligen wollen. - Wir in der Beimat follten es uns abgewöhnen, die Beidendriften nach dem Ideal gu meffen, follten mit nüchternem Blid einen bescheibeneren Mafftab berbinden und uns an den Gedanken gewöhnen, daß jene jungen Gemeinden dem Durchschnitt der heimatlichen Chriftenheit gleichstehen. In der Missions= praxis follten wir uns bescheiden, Gemeinden gesammelt zu haben, Die unter den Ginflug und die Bucht des göttlichen Worts gebracht find und in diefer Schule fich weiter entwickeln. Der Miffionar foll fich vor fünft= lichen Bekehrungsmitteln buten und nicht unbesehen die Formen eines hochentwickelten Chriftenlebens einzuführen suchen, die leicht zur Beuchelei führen können. Besonders wichtig ist das Verfahren bei der Aufnahme in die Gemeinde. Man soll sie nicht hinausschieben dis man Beweise der Herzensbekehrung hat, sondern sich an der Willigkeit genügen lassen, sich in die christliche Ordnung zu sügen und unter dem Einsluß des göttslichen Wortes zu leben. Da es sich um Christianisierung der Völker handelt, ist zu vermeiden, die Christen aus dem Zusammenhang mit ihrem Volksleben herauszureißen. Man sollte als bestimmtes nächstes Ziel die Familie suchen, nicht das Individuum. Bei der Vordibung unserer Missionare ist darauf hinzuwirken, daß sie nicht mit einem fertigen System hinausgehen, welches auf einer unzutreffenden Anschauung der Missionsersolge beruht; auch sollen sie imstande sein, mit freiem Blick sich unter fremden Verhältnissen zu orientieren.

In der an D. Grundemanns Ausführungen fich anschließenden Debatte wird der Ernst und die Wahrheitsliebe, mit welcher er seine Beobachtungen verwertet und den Gegenstand behandelt hat, voll anerkannt. Gleichmohl ift man auf verschiedenen Seiten der Meinung, daß fein Gesamturteil über die derzeitigen heidenchriftlichen Gemeinden ein zu einseitiges sei und im gangen gunftiger lauten durfe. Es wird z. B. von Miffionar Sandmann barauf hingewiesen, wie fcmer es fei, über den geiftlichen Stand der einzelnen Miffionschriften, zumal aber ganzer Gemeinden ichnell ein Urteil zu fällen; man febe viele Wirkungen des jungen Glaubenslebens erft nach und nach und bei beftändigem Bergleichen mit dem Beidentum. 218 ein gutes Zeichen für das religiofe Leben in den Betichnanengemeinden Gudafritas ftellt es P. Haccius hin, daß man jest dort ohne Schwierigkeit gute Rirchenvorstandsmitglieder finde. Gehr energisch wird von allen Seiten der Sat betont, daß man icon recht zufrieden damit fein konne, wenn die Miffionsgemeinden jest nach Jahrgehnten driftlicher Ginwirkung etwa auf berfelben Stufe ftanden, wie unfere heimatlichen Gemeinden nach einer taufendjährigen driftlichen Gefchichte; thatfächlich ftanden fie bann höher als Diefe. Rur fei festzuhalten, daß man es in den Miffionsgemeinden gur Zeit mit Elementarchriften oder einer Rindheits= ftufe zu thun habe; man muffe mit Geduld auf die Reifezeit marten und fie herbeiführen helfen. Much die Behauptung des Bortragenden, daß die Miffion8= freunde hierzulande auf dem Miffionsgebiet Bemeinden von lauter ermedten Chriften erwarteten, fand mannigfachen Widerspruch; fruher möge, gum Teil infolge von überschwenglichen Miffionsberichten, eine folde Anschauung gepflegt worden fein, jest fei man wenigstens in den am meiften intereffierten Rreifen über den mirklichen Stand jener Gemeinden unterrichtet. Bei der vorgeruckten Zeit war es leider nicht möglich, den eigentlich wichtigften zweiten Teil bes Bortrags eingehend zu besprechen. Die etwas vagen Bestimmungen bes Referenten von μαθητεύειν und τα έθνη fanden nicht die allgemeine Zu= ftimmung, ebensowenig der von ihm gesette Gegensat zwischen Jungermachen und Seelenrettung. Die bekannte Kontroverefrage zwischen Einzelbekehrung und Bölkerchriftianisierung wurde kaum gestreift und der Gegenstand verlaffen, weil zu erwarten ftand, daß das hauptthema des folgenden Tages eine gange Anzahl der prattifchen Fragen, in die er auslief, gleichfalls zur Distuffion ftellen merde. 21 \*

316 Paul:

Den nun folgenden Vortrag von Inspektor Zahn: "Taufordnung für die evangelische Heiden mission" wird die nächste Nummer dieser Zeitschrift im Wortlaut bringen. Es folgen darum hier nur die aufgestellten Thesen:

1. Die evangelische Heidenmission, wenn sie auch gern aus der Kirchengeschichte lernen will, nuß doch ihre Tauspraxis nicht von dieser, sondern durch die heilige Schrift bestimmen lassen.

2. Dieser folgend beginnt sie ihre Arbeit nicht mit der Taufe, sondern mit

der Predigt des Evangeliums, welches zu Jesu einladet.

3. Sat ein Seide auf diefe Predigt bin feine Willigkeit erklart, ein Junger

Jesu zu werden, so ift er zu taufen.

4. Nur wo die Aufrichtigkeit oder die Einsicht des Willigen zweifelhaft ist, hat das Katechumenat eine Berechtigung. Die Dauer des Katechumenats läßt sich nicht allgemein bestimmen, doch ist eine lange Dauer unnatürlich.

5. Das Katechumenat hat dem Kandidaten nichts anderes zu bringen, als die Missionspredigt. Die katechetische Unterweisung ist nur die fortgesetzte Heidenpredigt, deren Form dadurch bestimmt wird, daß sie an Willige

gerichtet ift.

- 6. Die Seidenpredigt und also die katechetische Unterweisung sollte eine kurze Summe dessen geben, was ein Seide wissen muß, um Christ zu werden. Diese Verkündigung sollte auf der Geschichtserzählung der Thaten Gottes zu unserm Heile beruhen und angesichts der sittlichen Notstände des Seidentums besonders hervorheben, daß dieses Heil eine Heiligung des ganzen Menschen meint.
- 7. Die Arbeit des Katecheten ist wichtiger als die des Täufers. Der fremde Missionar, der das Christentum am besten versteht und der einheimische Missionar, der den Heiden am besten versteht, sollten zusammenwirken.

Gin Katechismus, der furz den Inhalt der tatechetischen Unterweisung enthält, ift fur den Katechumenen munichenswert und ein hilfsbuch zum

Ratechismus für den Ratecheten.

8. Auch bei der Entscheidung über die Zulassung zur Taufe sollten der fremdländische und einheimische Missionsarbeiter zusammenwirken und die Gemeinde in ihren Vertretern gehört werden.

9. Die Miffionsarbeiter find nur haushalter über die Beilsguter und durfen

auch die Taufe nur nach dem Willen des Stifters verwalten.

10. Dieser will, daß man taufe, wer mit Wissen sich von Jesu will leiten lassen aus dem Sündenleben in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes und in die Gemeinschaft der Brüder. Dabei ist nicht zu vergessen, daß der Täusling nur ein Anfänger sein kann.

11. Die Aufrichtigkeit dieses Begehrens wird am besten erprobt, wenn man gleich am Ansang die Aufgabe alles dessen fordert, was offenkundig einem Jünger Jesu nicht ziemt und nur die als aufrichtig Erprobten ins Ka-

techumenat aufnimmt.

12. Diese Aufnahme sollte ein besonderer Akt sein, welcher der Gemeinde bekannt gegeben wird, welche fortan ihre zukünftigen Mitglieder mit ihrem Gebet unterstützt. Die Mitwirkung der Gemeinde, des Katecheten oder Täufers und des Täuflings wird helsen, daß ein Mißbrauch des Sakraments verhütet werde. 13. Größte Borficht ift nötig, wenn halbermachsene sich zur Taufe melben, die einer heidnischen Familie angehören.

Die Kindertaufe sollte Sitte, nicht Gesetz sein und nur da geschehen, wo eine hristliche Erziehung der Kinder zu erwarten ist. Nur da, wo die Kinder wirklich nesciontes et nolontes sind, darf die Tause ohne Unterricht erteilt werden. Altere Kinder sollten ihrem Alter entsprechend vor der Tause unterrichtet werden.

14. Der erfreuliche Att der Taufe follte in einer murdigen Feier vollzogen werden, deren Schmud die Taufe felbft nicht verhüllt, sondern hebt.

15. Zu weiterer Bflege der Getauften sind Paten und Taufzengen dienlich. Die Kinder werden durch Konfirmation zum heiligen Abendmahl zugelassen. Die Erwachsenen haben mit der Taufe das Recht zum heiligen Abendmahl empfangen. Nur Nebengründe können veranlassen, den Tauftag nicht den ersten Kommuniontag sein zu lassen. Alle Getauften bestürfen der Pflege in einer wohl organisierten Gemeinde.

16. Die sicherste Gewähr für richtige Berwaltung des Tauffakraments ift die Berheißung des herrn: Ich bin bei euch alle Tage bis zur Welt-

Vollendung.

Die Debatte über Diefen wichtigen Gegenftand, dem faft ein ganzer Berhandlungstag gewidmet murde, ließ im wesentlichen volle Ubereinstimmung mit den Borfchlägen des Referenten erkennen. Es fam dabei die große Mannigfaltigkeit in der Taufpraxis auf den einzelnen Miffionsfeldern gur Sprache. Go hat g. B. allein die Utrechter Miffionsgefellichaft auf ihren drei Miffionsfeldern eine dreifach verschiedene Methode hinfichtlich der Borbereitung auf die Taufe und betreffs der Forderungen, die an den Täufling gestellt werden. Wenn der Referent gefordert hatte, daß die Taufpragis in der Miffion nicht zu fehr durch das im Laufe der Rirchengeschichte bei uns Gewordene beeinflugt merde, fo murde von anderer Seite doch betont, daß auch die Borgange in der apostolischen Gemeinde wegen der veränderten Boraussetzungen in unserer Zeit nicht ohne weiteres nachgeahmt werden dürften. Ginstimmig war man in der Berwerfung der von den romischen, wie auch von gewiffen methodiftischen und baptiftischen Missionaren geübten Bragis der vorschnellen Taufen, bei denen es vielfach heiße: erft taufen, dann unterrichten! Um eingehenosten mar die Aussprache über den Ratechumenat, auf beffen forgfältige Ausgestaltung von allen Seiten großes Bewicht gelegt murde. Befonders bei den Bolfern niedriger Bildungsftufe ericheint eine langere Dauer unerläglich. Doch murde andrerfeits auch fehr vor einem zu langen Sinausschieben der Taufe gewarnt. Auch darauf wurde hingewiefen, daß ein provisorischer Anschluß an die Chriften Bedurfnis fei für folde, welche megen ihres hinneigens zum Chriftentum aus der alten Bolfsgemeinschaft bereits ausgestoßen, aber noch nicht zur Taufe reif feien. Ebenso murde der Besichtepunkt einer Sichtung unter den Taufbewerbern mit Rachdruck geltend gemacht. Die Berliner in Sudafrika haben fogar zwei Ratechumenatsstufen. Bahrend in den ersten Ratechumenenkreis jeder, der Chrift werden will, aufgenommen wird, muffen im zweiten, engeren Rreis ichon gemiffe Broben beftanden werden, 3. B. das Aufgeben der Bielmeiberei. In derfelben fudafrikanischen Miffion findet man auch den altkirchlichen Branch, daß die Ratechumenen nur ju gewiffen Teilen des Gemeinde-Gottesdienftes jugelaffen werden. Bei der Mus318 Faul:

fprache über das Mag beffen, mas im Katechumenat mitzuteilen und zn lernen fei, wird unter Bustimmung zum Bortrag fehr entschieden betont, es durfe nicht zu viel Bewicht auf einen umfangreichen, auswendig gelernten Wiffens= ftoff gelegt werden. Sochft munichenswert fei die Abfaffung eines Ratechumenenbuches für die evangelische Mission, in dem alles, auch das geschichtliche Material, festgestellt sei, mas einem Beiden bei seiner Aufnahme in die Gemeinde von der driftlichen Wahrheit darzureichen, bezw. was von ihm zu verlangen fei. Bu unterscheiden sei davon der Ratechismus fur die Sand des Ratechumenen, der allerdings für verschiedene Missionsfelder verschieden sein muffe. deren Abfassung werde wohl am besten gewartet, bis ein reifer Chrift aus dem Bolfe feinen Landsleuten Diefes Buch ichenten konne. Es wird bei Diefer Belegenheit bemerkt, daß der Ratechismus Luthers in Sudafrika beim Unterricht schwer zu gebrauchen sei, während von andrer Seite für Sudindien gerade das Gegenteil behauptet wurde. Bei der Frage, ob die Gemeinde ber Getauften und der Abendmahlsempfänger dieselbe fein folle, entschied man fich dafür, daß im Princip jeder getaufte Erwachsene auch zum Abendmahl zu= zulaffen sei, in der Praxis werde es aber notwendig fein, zwischen Tauf= empfang und Abendmahlsteilnahme nicht nur einige Zeit, fondern auch noch einen Sakramentsunterricht zu legen. Als besonders schwierig erwies fich die Frage, wie es mit der Taufe von Salbermachfenen zu halten fei. Allgemein fand man es unbedenklich, auch Rinder zwischen 3 und 6 Jahren zu taufen, wenn die Garantie einer fortgefetten driftlichen Erziehung gegeben fei; was aber der Katechet vor der Taufe von ihnen verlangen folle, etwa ein einfaches Bekenntnis oder auch nur ein Gebet, blieb eine offene Frage.

Hierauf behandelte Senior Ittameier-Reichenschwand das Thema: Der Missionar und die Notwehr. Der Gedankengang war etwa folgender: Wenn ein Leiden um Christi willen, also ein Martyrium, droht, kann keine Notwehr erlaubt sein. Das gilt nicht bloß, wenn die Verfolgung von der Obrigkeit ausgeht, sondern auch gegenüber einem fanatischen Böbel. Flucht dürste im letztern Falle erlaubt sein, ein Anzusen staatlichen Schutzes sogar geboten. Aber sonst gilt es willig zu leiden. Auch ist es dem Missionar nicht erlaubt, gegen die Obrigkeit die Wassen zu ergreisen, selbst wenn Christi Sache auf dem Spiele steht. Anders jedoch, wenn der Missionar von Käubern gewöhnlicher Art besdroht wird. In diesem Falle ist nach folgenden Grundsätzen zu verfahren:

1. Der Missionar ist so gut wie jeder andere Mensch berechtigt, sich seines Lebens zu wehren und sich und seine Schutbesohlenen nötigensfalls mit der Waffe zu verteidigen. 2. Diese Berechtigung sindet ihre Begrenzung einerseits durch die Pflicht der Unterthänigkeit gegen die weltliche Obrigkeit, selbst wenn sie unrecht thut, andrerseits durch die Pflicht des Duldens beim Leiden um Christi willen. 3. Der nur erst drohenden Gefahr eines Angriss zuvorzukommen oder bei kriegerischen Expeditionen sich zu beteiligen ist dem Missionar verboten als nicht mehr unter den Begriff der Notwehr fallend. Im Zusammenhang mit Punkt

3 wurde das Berhalten zweier Missionare in Deutsch-Oftafrika (Nachrichten aus der oftafrikanischen Mission 1892, 61) gemissbilligt, die sogenannten Areuzzüge der römischen Mission aber noch viel schärfer verurteilt.

Die sich anschließende Aussprache über den Gegenstand zeigte im wesentlichen Übereinstimmung mit den aufgestellten Grundsätzen. Es wurde zwar
einerseits sehr start der Charafter der "Friedensboten" betont, welcher sedes Kämpfen, als immer verhängnisvoll, ausschließt, andrerseits sedoch das Recht
der Notwehr für die Missonare, zumal wenn sie Frauen und Kinder zu beschützen haben, willig anerkannt. Wie weit dabei der Sinzelne gehen dürse,
müsse seiner persönlichen Gewissenhaftigkeit überlassen bleiben. Es wurde
ibrigens in der Debatte erwähnt, daß bei vielen afrikanischen Missonsstationen
sich ganz von selbst eine Art Befestigung gegen räuberische Überfälle eingebürgert
habe. Für die Stationen der Brüdergemeine wird das ausdrücklich verneint
und konstatiert, daß ihre deutsch-oftafrikanischen Brüder bei einem drohenden
überfall auf den Gebrauch ihrer Wassen verzichtet.

Es folgt das Thema: Die Verbindung des morgens ländischen Frauenvereins mit den deutschen Missionss gesellschaften. Referent: P. Thieles-Berlin.

Der Vortragende geht von der Geschichte des Frauenvereins aus, der sich wesentlich die indische Senanamission zur Aufgabe gestellt. In den 50 Jahren seines Bestehens hat der Verein eine große Anzahl Frauen und Mädchen ausgesandt, die ausschließlich im Anschluß an verschiedene Missionsgesellschaften gearbeitet haben, in letzter Zeit immer nur an engslische. Neuerdings hat man wieder Verbindung mit deutschen Missionssgesellschaften gesucht, bei der Rheinischen ist das in einem Falle gelungen. Der Verein hegt nun den Bunsch, seine Thätigkeit auszudehnen und zu einer Art Centralanstalt für weibliche Hisskräfte in der Heidenmission zu werden; er bietet in diesem Sinne den deutschen Missionsgesellschaften seine Dienste an.

Bei der Debatte wird ausgesprochen, daß in manchen Kreisen deutscher Missionare eine Abneigung gegen die Thätigkeit unverheirateter Gehilsinnen bestehe, deren dauernde Birksamkeit übrigens oft auch an ihrer baldigen Versheiratung scheitern. Die Arbeit werde besser von den Missionarsfrauen gesleistet. Gegen eine Centralanstalt spricht man sich allgemein aus, weil die Bedürfnisse und damit die notwendige Borbereitung zu verschieden wären. Auch bleibt nicht unerwähnt, daß die Missionsgesellschaften selbst bereits ein reichliches Angebot von jungen Gehilfinnen aus ihren eigenen Kreisen hätten, wodurch der Bedarf für die wenigen in Frage kommenden Stellen genügend gedeckt werden könnte.

Hierauf nimmt D. Warneck das Wort zu einem Bortrag über "die Vertretung der Mission in der Presse". Er teilt die Behandlung der Frage in zwei Teile: 1. Ist eine geordnete Vertretung der evangelischen Mission in der politischen Tagespresse Bedürfnis? und

2. Wenn diese Frage bejaht wird, wie ift fie am praktischsten zu organifieren? Bur Begründung ber erften Frage weist er auf den un= zweifelhaften Ginfluß der politischen Tagespresse bin, sowie auf die Thatfache, daß dieselbe in den Fällen, wo fie von unserer Miffion überhaupt Notiz genommen, es meift ohne Sachfunde und Wohlwollen gethan, wie fich besonders auch bei ihrer blinden Barteinahme für die romische Mission gezeigt. Ift nun eine geordnete Bertretung der evangelischen Mission in diefer Presse Bedürfnis? Es murde sich dabei nicht nur um Abwehr von Angriffen, Entstellungen u. dergl. handeln, sondern um geregelte Mitteilung positiver Thatsachen, fortgebende Orientierungen und Überficht über ben Stand bes gangen Werks oder einzelner besonders beachtens= werter Felder. Der Vortragende nimmt die Bejahung dieser Frage nicht als felbstverftändlich an, weil er wiffe, daß gemiffe Miffionstreise wenig Wert auf die über die Miffionsliteratur hinausgehende publiziftische Thätigkeit legen und bon berfelben für die Forderung der Miffion kaum einen Erfolg erwarten. Er seinerseits empfiehlt freilich diese Thätigkeit entschieden, nicht nur weil die machsenden Aufgaben der Miffion die Gewinnung immer größerer Rreise nötig machen, sondern auch weil thatsächlich viele nicht durch Feindschaft, sondern nur durch Unkenntnis der Mission fern bleiben und weil es doch unsere Pflicht, nicht unthätig juzusehen, wenn durch ungerechte Angriffe auf die evangelische Mission die Ehre Gottes und die Ehre feiner Anechte aufs Spiel gefett murde. Wir dürfen nichts unterlassen, was die Vorurteile und die Unwissenheit in denjenigen Rreisen überminden fann, die unfre Miffionsliteratur nicht erreicht und die am Ende doch noch zu gewinnen find. Bei der Offentlichfeit, in der heute die Miffion fteht, muß auch die öffentlichfte Rangel, die es heute giebt, die politische Tagespresse, benutt werden.

Es knüpfte sich unmittelbar an diesen ersten Teil des Vortrags eine Debatte. Weitaus die Mehrzahl der Anwesenden erkannten das Bedürfnis nach einer solchen Vertretung der evangelischen Mission in der Tagespresse an. Es ward dabei betont, daß die kirchlich gesinnten Tagesblätter selbst für Bericht erstattung in Missionsangelegenheiten Sorge tragen sollten; die anders geartete Tagespresse müsse von uns versorgt werden. Es sei dies nicht bloß eine Pflicht gegen die Mission, sondern auch gegen das große Publikum, das sonst nichts oder nur Unrichtiges von ihr erfahre. Es wurden zwar anch einzelne Bedenken laut, ob das Unternehmen nicht der Mission gefährlich werden könnte, zumal wenn allerlei Missionskritisches vor ein urteilsunsähiges Publikum gebracht werde. Dieselben wurden aber leicht durch den Hinweis darauf widerlegt, daß Ungünstiges aus der Mission jetzt schon in der Presse breit genug getreten werde und es sedenfalls besser sein sachtundiger als ein sachunkundiger Mann stelle die Sache dar.

Da hiernach die Frage nach dem "ob" fast einstimmig bejaht wurde,

ging der Referent zu seinen positiven Vorschlägen in Bezug auf das "wie" über. Er machte deren drei:

1. Jede einzelne Missionsgesellschaft soll ein Mitglied ihres Arbeitsspersonals, das federgewandt und sachkundig ist, mit der Bertretung der Interessen dieser bestimmten Gesellschaft in der Presse beauftragen. Dasselbe soll sich mit einer gewissen Anzahl von Zeitungen in Verbindung setzen und zugleich mit den Namen dieser Zeitungen dem Missionsausschußgemeldet werden.

2. Der Ausschuß hat die Versorgung der Presse in allen benjenigen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, welche das allgemeine Missions-interesse betreffen; es ist ihm zu überlassen, eins von seinen eigenen Mitsgliedern oder einen andern sachkundigen Missionsmann mit der Ausschlung

dieser Aufgabe zu betrauen.

3. Das Praktischste wäre, eine einzelne Persönlickeit, die sachkundig, federgewandt und nicht ohne Ansehen ist, ganz für den Missionsdienst in der Presse anzustellen. Das Gehalt würde leicht aufgebracht werden, wenn die deutschen Missionsgesellschaften es im Verhältnis zur Größe ihrer Sinnahmen unter sich verteilten. Die Hauptschwierigkeit liege in der Gewinnung einer geeigneten Bersönlichkeit.

Diese Borschläge, besonders der letztere, fanden wider Erwarten des Referenten den Beifall der Bersammlung. Nur über die Aufbringung der notwendigen Geldmittel konnten an Ort und Stelle noch keine bindenden Zusagen gemacht werden. Während die Vertreter einiger Missionsgesellschaften die Zustimmung ihrer Komitees als wahrscheinlich hinstellten, machten andere dieselbe fraglich. Es wurde auch der Gedanke ausgesprochen, ob nicht D. Warneck einen geeignet erscheinenden Kandidaten in sein Haus nehmen und in diese Preßthätigkeit einführen wolle. Auf diese Weise könne das Unternehmen aus kleinen Anfängen wachsen. Ein anderer Borschlag war der, daß D. Warneck mit einer Anzahl missionskundiger junger Pastoren ins Einvernehmen trete und einem jeden gegen Entschädigung die Versorgung einzelner Blätter übergebe. Ein endgiltiger Beschluß hierüber ward nicht gefaßt, vielmehr die weitere Versolgung der ganzen Preßangelegenheit dem Ausschuß übertragen.

Für die Behandlung des Themas: "Die amtliche und finanzielle Stellung der mit der Leitung von Gemeinden bestrauten eingebornen Missionare zu den Sendboten aus der Heimat" waren zwei Referenten bestellt, Missionsdirektor Romig und Inspektor Schreiber. Ersterer ging von der Thatsache aus, daß es der Brüdergemeine trotz ihrer verhältnismäßig langen Missionskhätigskeit schwer falle, auf ihren Gebieten tüchtige eingeborne Mitarbeiter zu gewinnen. Man habe versucht, begabte eingeborne Knaben in besonderen Anstalten zu erziehen, aber viele von ihnen hätten in der Zeit nach ihrer Entlassung aus der Anstalt die auf sie gesetzen Hoffnungen nicht erfüllt.

322 Paul:

Nicht gunftiger sei bas Resultat gewesen, wenn man ausgewählte junge Männer zur Ausbildung nach Europa geschickt habe. Die Berührung mit der Civilisation hatte vielfach ehrgeizige Streber aus ihnen gemacht. Als der beste Weg habe sich noch immer der bewährt, daß man schon etwas reifere Manner unter der beständigen Aufsicht und Führung eines Miffionars bei individueller Behandlung allmählich zu Gehilfen im Predigtamte herausgebildet habe. Bu der Schwierigfeit der Ausbildung tommt nun aber eine neue: welche Stellung follen diefe eingebornen zu den europäischen Missionaren einnehmen? Jene fordern Gleichheit, besonders hinfictlich des Ginkommens. Wenn diese versagt wird, geschieht es leicht, daß nur Leute aus den niedern und wenig einflugreichen Rlaffen zum geiftlichen Amte kommen. Ein denkbarer Ausweg wäre ja der von der Heilsarmee vorgeschlagene, daß der europäische Missionar in seinen Lebensgewohnheiten gang zu den Eingebornen herabstiege. Aber dagegen find allerlei fittliche, religiofe und gefundheitliche Bedenken geltend zu machen. Der Referent faßt seine persönliche Stellung zur Sache in die Worte fammen: Die europäischen Miffionare follen allein von ihrer Miffionsgesellschaft besoldet werden; die eingebornen Prediger dagegen find principiell von den Gemeinden zu besolden, unter denen fie mirken. Dabei darf ihr Gehalt nicht die finanziellen Kräfte ihrer Gemeinden überfteigen. Eine völlige Gleichheit beider Rlaffen sei somit nicht anzustreben.

Inspektor Schreiber äußerte fich folgendermagen: Es fei leicht ersichtlich, warum gerade die Brüdergemeine über folche Schwierigkeiten klage; sie habe vorzugsweise mit Bölkern niederster Rulturstufe zu thun. die noch dazu meift ihre nationale Selbständigkeit verloren. hier würden immer europäische Missionare die Leitung behalten muffen. Auch andere Befellichaften hätten unter folden Bölfern ähnliche Erfahrungen zu machen. Anders lagen jedoch die Dinge unter höher stehenden und national felbftändigen heidnischen Bölkern, wo die Heranbildung eines eingebornen Lehrstandes weit geringere Schwierigkeiten aufweise. Ubrigens sei auch der Bortlaut des Themas nicht gang richtig gefaßt. Man folle nicht von eingebornen "Missionaren", sondern nur von eingebornen "Predigern" reden. Dann ergebe fich die Lösung der Schwierigkeit fast von felbft. Um ben Missionar würden sich die jungen Christen sammeln, aus denen allmählich Lehrer und Katechiften, später eingeborene Paftoren hervorgingen. Der Miffionar entwickle fich fo auf natürliche Beife zum Superintendent oder Bischof. Auch in Konferenzen oder andern Berbanden der eingebornen Paftoren durfe er die Leitung nicht aus den Sanden laffen. Mit der Zeit würde man wohl dabin tommen, einzelne bervorragende Eingeborne den europäischen Missionaren gleichzustellen.

warnt übrigens davor, die wissenschaftliche Bildung der eingebornen Bastoren zu hoch zu schrauben. Sie brauchten darin nicht einem deutschen Bastor gewachsen zu sein. In keinem Falle dürften sie ihrem Bolke entsfremdet werden. Wenn man das beobachte, würden auch ihre finanziellen Forderungen bescheinere sein.

Bei der sich anschließenden Debatte war man allgemein darüber einig, daß zur Zeit in unfern Miffionen eine Gleichstellung der eingebornen Baftoren mit den europäischen Missionaren noch gar nicht in Frage tommen konnte, auch in hinficht auf den Gehalt. Der lettere beträgt z. B. in der indifchen Mission der Baseler fur den eingebornen Baftor etwa den dritten Teil von dem eines Miffionars. Bon Weftafrita wird erwähnt, daß die guten Gehalte der von den Europäern befoldeten Clerks (Raufleute), sowie der im Rolonial= dienft ftehenden Schullehrer auch den Behalt der eingebornen Miffionsgehilfen in die Bohe trieben. Um praktifcften fei es, die Bohe des Behalts für die eingebornen Baftoren durch die Gemeinden bestimmen gu laffen, in deren Diensten sie stehen. Dem Rate Dr. Schreibers gegenüber, ihre wissenschaftliche Bildung nicht zu hoch zu schrauben, erklärt Inspektor Zahn, es konne auch nicht das Richtige fein, den Bildungestand Diefer Leute gu niedrig zu halten; man muffe ihn vielmehr möglichft zu heben fuchen, allerdings nur in dem Mage, als das betreffende Bolt es vertruge. Ubrigens walte auch hier ein großer Unterschied auf den verschiedenen Miffionsgebieten ob; in Indien 3. B. ftelle fich die vorliegende Frage wefentlich anders als in Ufrita. Es gebe in der That gebildete Baftoren aus den Sindu, die den europäischen Miffionaren an Duchtigkeit ebenburtig feien und darum auch eine ihnen ähnliche Stellung beanspruchen dürften.

Den Schluß der Borträge bildete ein Referat des Miffionsdirektor

Romig über: "Mäßigkeitsvereine in der Miffion."

Der Bortragende ging von der bekannten Thatsache aus, daß die Bölker, welche Objekt unserer Missionsthätigkeit sind, zum großen Teil durch den weißen Mann mit einer verderblichen Branntweinflut überschwemmt werden. In den christlichen Bölkern Europas und Amerikas habe man sich der Seuche durch die Temperenzbewegung zu entledigen gesucht. Es liege der Gedanke nahe, dieselbe auch auf die Missionsgebiete zu übertragen. Wenn das wünschenswert sei, bleibe noch zu entscheiden, ob man nur Mäßigkeits-Bereine oder völlige Enthaltsamkeits-Bereine bilden solle.

In der dadurch angeregten Aussprache gingen die Meinungen auseinander. Die Frage, ob man eine völlige Abstinenz von berauschenden Getränken jemandem zum Gesetz machen dürse, wurde von der einen Seite ebenso entschieden verneint, wie von der andern bejaht. Die Auseinandersetzungen knüpften sich hauptsächlich an die Thatsache an, daß in gewissen südafrikanischen und indischen Missionsgemeinden das Branntwein- oder Kafferbiertrinken principiell ausgeschlossen ist und geradezu als ein Hindernis der Tause behandelt wird. Die Baseler Mission in Westafrika hat ein Handelsverbot für Branntwein in

ihren Gemeinden, wovon auch die Bremer Mission nach Missionar Spieths Aussage moralischen Borteil zieht. Selbstwerftändlich war die ganze Bersammlung darüber einig, daß selbst die völlige Enthaltung vom Genuß geistiger Getränke bei Bölkern, welche Maßhalten nicht kennen, ein Gewinn sei; nur dagegen wurde protestiert, daß man die absolute Enthaltung etwa als Taufsbedingung aufstelle oder solche aus der Gemeinde ausschließe, welche einem Enthaltsamkeitsverein nicht beitreten. Auch die Mäßigkeitsvereine, die empfohlen wurden, müßten als eine Sache der Freiheit behandelt und dürsten nicht unter den Gesichtspunkt von Heilsbedingungen gestellt werden. Predigt, Seelsorge, persönlicher Einfluß des Missionars sei die Hauptsache, Trunkenbolde seien in Kirchenzucht zu nehmen und mit allen Mitteln des Worts die Tugend der Wäßigkeit zu wecken und zu pflegen.

Unter Gesang und Gebet schieden die Teilnehmer der ebenso ansregenden wie im brüderlichen Friedensgeist verlaufenen Konferenz aus dem gastfreien Bremer Hause. Die nächste Konferenz ist nach drei oder vier Jahren in Aussicht genommen. Den Teilnehmern war noch eine Mitteilung von allgemeinem Interesse gemacht worden. Sie betraf den in Vorbereitung befindlichen neuen Grunde mannschen Missionsatias. Derselbe, welcher an Umfang etwa in der Mitte zwischen dem großen und kleinen Grundemannschen Atlas stehen soll, kann nur unter der Bedingung erscheinen, daß durch vorherige Subskription der Verkauf einer größeren Anzahl von Exemplaren gesichert ist. Man rechnet dabei auf die Empfehlung des Ausschusses und die Hilse der Missionsgesellsschaften und Missionskonferenzen.

## Geographische Rundschau.

Von E. Wallroth.

Mien. 3. Batchelor, der treue Missionar, Sprachforscher und beste Renner der Aino (vgl. A. M. 3. 1890, 172) hat auch als geographischer Forscher und manche Runde gebracht und als neufte, daß vor und neben den Aino, den Ureinwohnern des japanischen Reiches, ein Zwergvolf dort haufte. Es wohnte mahrscheinlich in Erdhöhlen und wird in alten Überlieferungen Koropok-guru d. h. Lochbewohner oder auch Tsutschi-gumo d. h. Erdsvinnen genannt. - Ein Bericht des Dominitanermissionars P. Villaverde führte uns zu den Philippinen und zwar der nördlichsten Infel Luzon, mo das den Igorroten beigezählte Bolt ber Rianganen (Quianganes) naber erforicht ift. Sie wohnen in meift tleinen Riederlaffungen, erbauen ihre Butten aus Solz. bearbeiten den Ader nicht mit einem Pfluge, sondern mit einer Schaufel und widmen ihre gange Rraft nebst vieler Dube dem Reisbau. Reis und fein Unbau fteht in hohem Bert und Unfehn; feine Bestellung giebt gesellschaftliche Beltung. Wer feinen Reis bauen fann oder will, gilt fur arm oder einen Tagedieb. Das Eigentumsrecht ift ftrenge ausgebildet, die Induftrie hingegen wenig entwidelt. Reichtum giebt den Adel und leider ift der beste Ropfiager der geachtetste Mann. Ein reichgewordener Armer kann aufrücken, muß aber mit einem Trinkgelage dies teuer erkaufen. Alte Leute und Frauen genießen ein hohes, fast priesterliches Ansehen; der Riangane lebt in Einzelehe, verzieht aber feine Rinder über alle Gebuhr. Giferfüchtig, leicht gereizt ift er im Bertehr fcwer zu behandeln, und die vom Manne ungertrennbare Lange muß auch die kleinste Beleidigung rachen. Blutrache ift ein heiliges Gefet und wird felbst nach Jahrzehnten noch ausgeübt. Die Religion kennt Radunganan. das Nordland der Seelen, und in der Sonne einen Ort fur gewaltsam, plötlich Gestorbene. Totenfeste werden mit großem Rostenaufwand begangen, denn die Seele des Berftorbenen muß fich von der Substang der dabei verschmauften Opfertiere nähren. Der Leichnam wird nicht eher zur Erde beftattet, als bis diefe Totenfeste vorüber find, also die Leichen der Reichen viel fpater als die der Armen. Rach dem Tode bleibt die Seele eine Zeitlang in der Nähe des Sterbehauses, ernährt am Tage fich von Abfällen und versucht des Nachts in ihr Saus einzudringen, um eine ihr nahe Berson oder deren Seele mit sich zu nehmen. Deshalb wird die Urfache schwerer Erfrankungen jenen Verstorbenen zugeschrieben. Dann muffen Zauberarzte helfen und aus der Galle und der Leber geschlachteter Tiere wird geweisfagt. Träume, befonders folche vom Jenfeits gelten für mahr und ein Raufchtrant aus Reis namens Bubud fpielt bei allen diefen religiofen geften und Sandlungen eine fehr wichtige Rolle; die Substang dieses Weines tommt vor allem den abgeschiedenen Seelen zu gute. Bucherei und Schulden druden oft ichwer und der Miffionar Billaverde kannte einen tapfern Rianganen, welcher ale Stlave verfauft in den driftlichen Riederlaffungen arbeitete, um die große Schuld von 40 Buffeln, welche die Rrantheit feines verftorbenen Baters verschlungen hatte, abzutragen; aber er ließ nicht von den ichmer belaftenden, viel Geld und But fordernden Gebräuchen feines Boltes. Derartiges erinnert nur allzufehr an ähnliche Borkommniffe auf der Goldkufte. Ja, das Beidentum foitet viel Geld und Rraft. - Für die Geographie der Infel Mindango mar die Bootfahrt des Miffionars P. Juan de Heras michtig, welcher den Agufan. den zweitgrößten Strom diefer Infel, naher erforichte und befdrieb.

B. Sagen giebt uns fehr intereffante "anthropologische Studien aus Infulindien", welche ein vorzugliches Bild fruberer Buftande zeigen. Schon fehr frühe erfolgte die Einwanderung aus Borderindien: in die Gegend der Malatfaftrage und nach dem Often Sumatras zogen dunkelhäutige, turznafige Tamilen, Drawida aus dem Lande Rling an der Koromandelkufte; noch diefen Tag find fie als Ruli und mohammedanische Bandler hier und in Singapur anzutreffen. Die hellfarbigen Sindu edlern Gefichtsschnittes wandten fich nach Java, ale sie ihre Heimat, das nordwestliche Vorderindien, verlaffen hatten. Sie prägten den vornehmen javanesischen Gingebornen den mehr indischen Typus auf und etwa zweitausend Jahre lang hat auf Java indische Kultur geherricht; ja die öftliche Seite diefer Infel wurde nach und nach in Religion und Sitte ein zweites Indien. Das mächtige dort im Mittelalter blubende Reich Modjopahit verbreitete indifche Bildung fast durch gang Indien, auch in folden Gegenden, welche von den Indiern felbft nicht befucht murden. "Noch heute leben unter der jungeren Hulle des Islam bei den Malaien indische Religionsvorstellungen." Auf der nordöstlichen Kufte Sumatras bei Deli find Trummerhaufen, welche den Ruinen von Modjopahit gleichen. Dem

Herricher des letztgenannten Reiches mar das nordwärts gelegene Reich Pasei zeitweise unterthan, ebenso auch das ftarte aber dann alternde Malaienreich Menangkabau. Javaner eroberten 1252 das 1160 von Palembang aus gegründete Singapur, und erst mit dem aufangenden 16. Jahrhundert hörte Javas Ginflug auf: ber Islam drang ein, fturzte bas alte Reich Badjadjaran im weftlichen Java und dann das Sindureich Modjopahit. - Auf der Oftfufte Sumatras waren die indifchen Riederlaffungen naturgemäß Sandels= tolonien, nur an den Fluffen zogen fie fich im sumpfigen, ungefunden Flach= lande etwas weiter einwarts hinein. Gine Reihe indischer Ruinen bis nach Bertibie und Mandeling beweift aber, daß die indischen Anfiedlungen das füdweftliche Hochland von Menangkaban von der Oftkufte aus zu erreichen fuchten und hier bildete das dichtbevölkerte Reich Menangkabau einen Git einheimischer Rultur. Singegen blieb die table, unfruchtbare, nicht lockende Gebirgeheimat der Batta von der indischen Befiedelung unberührt abseits liegen, nur im Guden von ihr geftreift. Go auch erklart fich die halbindifche Götterlehre und das indische ABC der Batta, ebenso wie das gangliche Fehlen aller hindischen Ruinen. Die gesamte Ruftenbevölkerung von Utjehs Sudgrenze bis nach Siaf ruht auf battafcher Grundlage. Während die Araber nur im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts ihren Ginfing in Indonesien ausübten, haben die Chinesen alle Inseln und besonders nach den neuften Erforschungen auch Borneo ftart mit Blut und Befen durchsett. hier mag auch eine nun= mehr flar festgestellte ethnographische Erkenntnis mitgeteilt fein; Diejenigen Bölfer Indonesiens, welche das Blasrohr benuten und andererseits die, welche den Bogen gebrauchen, bilden je eine Sprachfamilie. Professor Ratel hat Diefe Studien ungemein betont und gefordert; es find icheinbar kleinere Fragen und doch Schlüffel zu michtigen, bisher verschloffenen Räumen des Wiffens.

In den letten Jahren hat Borneo eine große Bedeutung gewonnen; nicht nur ift das Sultanat Brunei gang britischem Schutze 1888 unterstellt. nicht nur hat England durch den Radicha Broote, den Reffen, festen Guß auf diefer Insel (vgl. A. M.-3. 1889, 239), fondern auch der bisher unbekannte, herrenlose Mordteil ift dem weltmeerfahrenden Bolke nicht entgangen. Diefe Infel liegt amischen dem indobritischen Raiferreich, Auftralien und Reuguinea zu verlodend; Singapur ift nahe, ein Blid nordwärts zeigt hongkong. James Brooke tam 1841 nach Borneo, nahm vom Sultanat Brunei den Staat Saramat meg, erweiterte 1861 fein Gebiet ums Zehnfache und erhielt 1882 vom Sultan noch mehr Land. Etwa um 1850 hatte der amerikanische Ronful in Brunei einige Gebietsteile vom Sultan erworben und fie einer amerikanischen Gesellschaft verkauft. Der einzig überlebende Teilnehmer, Baron Dverbeck, öftreichischer Generalkonful in Hongkong, übernahm alle Rechte, verfuchte aber vergeblich die Regierung seiner Beimat zur Gründung einer dortigen Rolonie zu bewegen und verband fich deshalb in England mit dem Geldmanne M. Dent. Beide Männer erhielten 1879 bom Gultan ju Brunei und auf Sulu Gebietsrecht im nordöftlichen Borneo. Dverbed trat gurud, Deut erwarb das alleinige Besitzrecht und gründete 1881 die British North Borneo Company, welche mit souveraner Gewalt bekleidet das Land vom Sibukofluk im Often (4 Gr. f. B.) bis jum Rimaniflug im Weften befitt. England hat auch die Infel Labuan, wo 1857 eine katholifche Miffion versucht mard. Diesem neuen Gebiet unterftellt. Mithin herrschen im Guden Borneos Die

Hollander, une durch die rheinischen Missionare gut bekannt, im Norden Albions Cohne. British North Borneo umfaßt etwa 31000 englische miles und hat eine gute Butunft. Die Stelle der fehlenden Landstragen erfeten teilweife die Flugläufe und der Holzreichtum, Tabak, Gold im Segamafluß viel Rohle, Kaffee, Kakao, Buder, Indigo, Sago, Zimmet, Kautichuk, Baumwolle, die egbaren Bogelnefter der in den Raltbergen des Nordoftteils niftenden Salanganen machen diefe Rolonie wertvoll. Dunlops neuerdings ausgeführte Reise im Stromgebiet des Rinabatangan bis zum Badasflug bewies, daß die Sandsteingebirge gleichsam wie Inseln aus dem Flach= und Sumpfland fich erheben und daß im Innern viele Fluffe existieren. Die Gingebornen landeinwärts heißen querft Buludupn; die Dufun oder Sundnat1) bewohnen das Inland; die Murut und Beluan 3. B. das Padasfluggebiet, die Bajoros oder Meer-Zigenner, wohl malaiifchen Ursprungs, und echte Malaien die Ruftenlandschaft. Die malaiische Sprache scheint die vielen einheimischen Mundarten zu unterdrucken. Die Dorfer an der Seekufte und an den Flußmundungen beherbergen die fifchenden Gulu, Bugi und Manun, alfo Bewohner benachbarter Inseln. Die Dnat oder Dajaken, welche wir auch in der füdlichen, alfo hollandischen Salfte Borneos antreffen, icheinen in mancher Sinfict den Chinesen ahnlich und verwandt zu fein, mahrend die Dufun halbdinefifden Urfprungs find. Jedenfalls aber ift die Grenze zwifden Dusun und Dajak fehr schwankend. Im Rorden, etwa 7 Gr. n. B. liegt der Safenort Rudat mit gut 1000 Ginwohnern und einer Miffioneftation ber Soc. Prop. Gosp. nebst dem Regierungsfit; nordwärts die Infel Banguen mit Mitford, im Often unterm 6. Gr. Elopura d. h. "Schone Stadt" oder Sandakan an gleichnamiger Bucht mit 7000 Ginwohnern, darunter Die Salfte Chinefen. Auch hier hat die genannte englische Miffionsgesellschaft eine Station und betehrte Satta-Chinefen führten ergiebigen Raffeebau ein. Dhue Chinefen ift hier jegliche Kolonialarbeit nutlos, deshalb ift es eine Hauptsorge der Regierung, Chinefen einzuführen und herzuholen. Dag hierdurch wiederum Der Miffion wichtige Bege und Thuren fich öffnen werden, liegt flar auf der Sand. In Sandakan oder Clopura ift feit 1884 eine katholifche Miffion ebenfalls in der Arbeit, desgleichen am Paparfluß. Endlich liegt an ber Darvelbucht, nabe bem 5. Gr. n. Br. im Often der Rolonialort Gilam, wo Thee. Radamum und Hanf gezogen wird. -

Im westlichen Java, nur drei Tagereisen von Batavia, wohnt inmitten einer abgelegenen Gebirgsgegend Kendeng das bisher ziemlich unbekannte Bolk der Badui, der Trümmerhause und versprengte Überrest des oben genannten einst mächtigen Reiches Padjadjaran. Die Badui sind nicht Abkömmlinge der jezigen Bewohner der Residenzschaft Bantam, sondern gehören noch der reinen, vorislamitischen Zeit Javas an; ihre Sprache, verschieden von übrigen sundanesischen, und ihre Sitte lehrt uns die Zustände vor 3—400 Jahren wiedererkennen. Bon den Walaien Badui genannt, heißen sie sich selbst orang parahian d. h. Flüchtlinge oder Volk der Geister. Abgeschlossen von dem Berkehr mit der Außenwelt leben sie in drei heiligen Binnen= und sieben Außendörfern und als surchtbarste Strafe gilt ihnen das Ausgestoßenwerden

<sup>1)</sup> Nach Handbook of British N. Borneo. London 1890, W. Clowes S. 34 zerfallen die Sundyaks in die Runga, Kururie, Umpuluan, Saga Saga, Lunbunwha, Lingara, Rumanow u. a. m.

ans diesem engen Verbande, welcher fast einer asketisch gearteten Sekte gleicht. Als einzigen Gott kennen sie den Batara Tunggul, einst auf Erden lebend, nun Herrscher der ganzen Welt; neben ihm giebt es nur noch Götter von untergeordneter Bedeutung, welche im artja domas d. h. dem Heiligen, umherschwärmen; aber an eine Seelenwanderung glauben sie nicht. Ob sie bei alledem Buddhisten oder Siwaiten sind, ist noch nicht recht klar, jedenfalls werden Buddhas zehn Gebote strenge gehalten. Stehlen und Lügen ist ihnen unbekannt und die She wird streng sittlich gehalten; nur der Rauschtrank ist manchmal bei den Gastmählern, besonders dem Kawalur oder Erntefest erlaubt. Diese strenge Lebensweise ist durch Not und Verdrängung verursacht, ein dunkles, ernstes Gegenbild zum einst fröhlichen Leben im Machtreich Padjadjaran. Die socialen Sinrichtungen werden ohne Gesetze, patriarchalisch einsach und streng gehandhabt und das Bolk ist deskalb gesund, kräftig, freismütig, offen, ohne jene Kriecherei der Sundaner und Javaner, ähnlich einem andern zurückgedrängten Bolk auf der Insel Bali.

3. W. Izerman hat Sumatra bis zu Siak erfolgreich in drei Monaten durchquert und sowohl den eigentlichen Reisezweck, am Kwantanfluß und bis zu den Rohlenfeldern Ombilien eine Eisenbahnstrecke zu erforschen, als auch andere Studien trefflich erreicht und vollendet. Die Felsenufer des Kwantan sind prachtvoll mit herrlichen Urwäldern gekrönt; zwischen den Baumriesen, deren Afte über den Strom hin domartig sich wölben, geben köstliche Blumen sowie die feierliche großartige Stille der Natur wunderbaren Reiz. Aber die großen Gefahren der Stromschnellen und die entsetzliche Ameisenplage zu Lande ließen den Reisenden sehr an indisches Ungemach denken. Im Gegensatz zur frühern Ansicht stellt es sich heraus, daß das Land zwischen den Flüssen Kwantan und Kanpar nicht eine Reihe von Morästen, sondern hügelig und verhältnismäßig wasserum ist. Die Malaienbevölkerung lebt vom Ackerertrag auf unbestellten Feldern, dürftig, aber nicht unzufrieden fortwährend umherziehend.

Sehr unbekannt find die Infeln Flores und Sumba. 3. 28. Meerburg, Kontrolleur von Bima auf Sumbawa, durchquerte 1891 Beft=Flores, also das Mangerai=(Manggarai=) Land, welches mit wenigen Ausnahmen ganz gebirgig ift, und eine malaiifche Bevölkerung hat. Die Leute find fanftmutig, haben gemeinsames Bodeneigentum, tennen feine Steuern, nur eine patriarcalifche Beiratsform, manuliche Erbfolge, ichlichte Lebensweife, wenig Wefte, einen durftigen Sausrat in tegelformigen Säufern. Die Manner tragen turge, blane Hofen, die Frauen die befannten Sarongs. Tättowierung ift unbekannt. Die Sprace ift der Bimanesischen (auf Sumbawa) fehr ähnlich, doch mit malaiischer Wortfügung. Die Religion foll Animismus sein, verehrt wird als höchstes Wefen der Mori Kraëng (Berr, Fürst); der Tote wird liegend ohne Festlichkeiten bestattet. - In demfelben Jahre besuchte ten Rate von Sita (oder Sitta) aus an der Sudtufte des öftlichen Flores mit Bilfe eines dort feit lange anfässigen katholischen Missionars die nordwestlich von Sita gelegene Landschaft Lio, wo bisher kein Weißer gewesen war und wilde Bergbewohner angetroffen murden. Oftlich wohnen reine Bapuas, wie überhaupt ein negroides oder melanefisches Element auf die Ginwohner des mitt= leren und öftlichen Flores entschieden eingewirkt hat, aber bei Borberrichung des gelben Elements. Dann murde die Insel nordwärts nach Maumeri durchquert. Ten Kate verweilte zwei Monate auf der füdwärts gelegenen Insel Sumba oder Sandelholzinsel, wo viel kleine Könige herrschen und vier verschiedene Sprachen geredet werden. Die Bewohner sind sehr wild, der Schädeljagd ergeben, fortwährend mit einander im Streit, leidenschaftliche Reiter, wozu die vielen kleinen Pferde, welche auch teils wild leben, gut zu statten kommen. Im dichtbewaldeten Mittelgebirge, dem Ostteil der Insel, liegt der heilige Ort Merapu, von seindlichen Stämmen bewacht. Die Sideküste dieser Insel ist auf allen Karten falsch angegeben, dort sind nicht Gebirgseketten, sondern nur einzelne Berggruppen, von Schluchten geteilte Hochebenen; Prärien nehmen den größten Raum ein und der Wald verschwindet daneben; unter den Tieren sind wenig Säugetiere, nur Pferd und Ratte sind häusig.

Wir statten nun den Montawei oder Boggi oder Naffau-Infeln, westlich von Sumatra, einen kleinen Besuch ab; deren schene Bewohner von brauner Haut, mit schwarzem, dichtem und bisweilen krausem Haar den kraushaarigen Indonesiern anzugehören scheinen. Die Religion besteht in der Berehrung der weiblichen Gottheit Bulungan, zu welcher der Sikere (Briester) Zugang verschafft. Bon der Gewalt der vielen bösen Geister kann Weltsabsonderung befreien, diese oft jahrelange Absperrung heißt Bantang, dem Bemali der Batak auf Sumatra und der Dajak auf Borneo vergleichbar. So

berichtet das holländische Kriegsschiff Java 1889. —

In Afrita machte Miffionar S. B. Dobinfon von feiner Riger= station Onitscha aus nach Ofpanam und dem mafferlosen Ifele 1891 eine Landreife. Um letten Ort erregte der Bojährige stattliche König Egbuna durch fein ordentliches, gutes Wefen, feine Reinlichkeit und Feinheit Bewunderung. Auch in Ugbo fand der Miffionar gute Aufnahme; an beiden Orten war nie ein Europäer gewesen. - Bon der Infel Fernando Bo erzählt ein neuer Bericht, daß die Spanier icon aus Rlugheit den unter der Bevölkerung einflugreichen evangelischen Missionaren freien Spielraum laffen; die Ureinwohner der Insel, Bubi genannt, find durchaus nicht, wie es fruber immer hieß, unbezähmbare, feindliche Wilbe, fondern ein fleißiges, arbeitfames, aber freiheitliebendes Naturvolk. Faliche Berichte der gierigen Blantagenbefitzer, benen fie ihre Bergesfreiheit nicht für Betrug und elende Schnapsflaschen verkaufen wollten und die ungunftigen Darftellungen der Jesuitenmiffionare, welche 1868 ohne Erfolg erzielt zu haben, diese Insel verließen, gaben ein gant verkehrtes Bild diefes Bolkes. Der Bubi fcutt fein Gigentum ftrenge und achtet ebenso das des andern; daher wird Diebstahl ichwer bestraft, Urbeit hoch geschätt und felbst der reiche Greis arbeitet noch gerne auf feinem Acer. Es ift zu hoffen, daß die 30000 Bubi nicht untergeben, fondern driftlich geworden als Bolt erhalten bleiben. Auch die fatholifden Miffionare vom unbeflecten Bergen Maria urteilen bereits gang anders über diefe Infelbewohner, als jene Jesuiten.

Wichtig und wirkungsvoll sind Frankreichs Bestrebungen gewesen, im westlich en Sudan seine Herrschaft auszubreiten (vgl. auch A. M.=3. 1889, 241. 1890, 177). Das von Natur gesegnete Land ist der völligen Erschließung wert. Die Franzosen haben in den neu erworbenen Gebieten eine Reihe kleiner heidnischer Negerfürsten eingesetzt, nach dem Sprichwort: Divide et impera und um die Eroberung des mohammedanischen Schwertapostels El Hadsch Omar, welcher 1855—1860 hier siegreich eine Macht gründete, allmählich wieder zu vernichten: so in Koniakary, Gemu, in Kesiedugu einen Nebenbuhler des

gefürchteten Almany Samorn. Auch Kaarta wurde von den Franzosen erobert, Die Baninko bei Diena besiegt und im April 1891 Kankan besetzt. Zur felbigen Zeit durchzog Broffelard-Faidherbes Truppe das fudweftliche Gene= gambien. Gine 132 km lange Genegal = Gifenbahn verbindet Rages mit Bafulabe und eine schmalspurige letteren Ort mit Diubeba. Gin Blid auf die Rarte genügt, um die Wichtigkeit diefer Gifenwege einzusehen, da bald ber 10. Gr. westlich von Greenwich am Senegal erreicht ift. Achmadu von Sequ-Siforro erlag der frangöfifchen Republit, ebenfo fürzlich Almany Samory von Waffulu und auch Ibrahim Gorn, der Priefterkönig oder Almany von Futa-Dichallon übermand feine Luft, unter Englands Schut fich ju ftellen und unterzeichnete 1888 einen Bertrag mit Frankreich. Ubrigens bilbet diefes Reich, mit Timbo oder Konkole als Hauptstadt, ein loderes zusammengewürfeltes Gange, ohne einheitliches Bolt, Gefes u. f. w. In Timbo, der Glaubensburg für die umliegenden Beidenländer, thronen die Almanys oder Briefterkönige des Islam. Aber Frankreich ftreckt auch oftwarts feine Grenzen bedeutend weiter, wie denn Dodds Eroberung des finftern Reiches Dahomeh (vgl. A. M.= 3. 1891, 481) Frankreich diefes Land übergab und damit ein grauen= haftes Mördernest ausgehoben hat. Auch für die Bremer Mission ift dieses

wichtig (vgl. Monatebl. d. Norddeutsch. M. G. 1892, 107).

Eins ber öftlichen Ziele Frankreichs ift ber Tfad= See, welcher fpater durch eine transsaharische Gisenbahn nordwärts verwertet werden könnte. Dieses Wafferbeden, an der Sudgrenze der Sabara gelegen, öftlich vom untern Niger, ift von wenig weißen Reisenden besucht worden u. a. von Rohlfs 1865. Die Ausdehnung seiner Oberfläche hängt natürlich von den Jahreszeiten ab und wegen feiner geringen Tiefe ift er fast mehr eine immermährende Uber= fcmemmung als ein See zu nennen. Seine Infeln find Schlupfwinkel fur Räuber und feine ziemlich ftart bevölkerten Ufer: Bornu, Badai-Ranem, Baghirmi find eine beige Brutftatte des mohammedanischen Fanatismus. Bom Kongo und deffen Nebenfluß Sanga (Sangha) aus dringen die Frangofen nordwarts zu diesem See; bis jest bildet der 15. Gr. öftl. L. v. Greenwich eine Grenze zwischen beutschem und frangofischem Intereffengebiet. Abamana wurde demnach der deutschen Schutherrichaft zufallen, aber die westliche deutsch= englische Grenzlinie von Akwa und Rio del Ren bis zum Orte Dola am Benue wird wohl hier im englischen Dola enden und fcwerlich jum Tfad-See vordringen. Denn die Frangofen kamen uns zuvor und ichließen bald ihr Senegambien-Sudan-Reich am Tfad-See mit ihrem Rongo-Reich gufammen. Der bekannte General-Gouverneur de Brazza sicherte Ende 1891 am Oberlauf des Sangafluffes Frankreichs Berricaft, legte in Bania oder Bembe unterm 4. Gr. n. Br. eine Niederlaffung an und drang bis Bubua nord= wärts vor (etwa 5. Gr. n. Br. und 15. Gr. öftl. L. v. Greenwich) Frankreich hofft, daß die Fulbe von Adamana fich ihm anschließen. Im kuhnen Buge hat der Schiffelieutenant Migon 1891 von Pola aus das Gebiet bis zum Sanga (wohl zu unterscheiden vom Sanaga) durchquert, folgte bis Maaundere der Spur Flegels von 1882 und erreichte jenseits diefes Ortes die Bafferscheide des Quellengebiets des Binne und der betreffenden Rongoaufluffe, reifte über Runde und Gafa, verfolgte den Radeifluß bis gur Einmundung in den Sanga, traf am 4. April 1892 mit de Brazza am letitgenannten Strom jufammen und fuhr über Banana am Rongo in die

Heimat zurud. Er bewies deutlich, daß Kameruns hinterland nicht von der Rufte sondern vom Norden nach Often im Inland erforscht werden muffe.

Innerhalb des deutschen Ramerungebiets find nunmehr folgende Regierungsftationen errichtet: oftwärts am Bengoflug ober Sanaga ber Ort 3dia (Edea), unter dem Bali-Stamm 12 Gr. öftl. &. v. Greenwich und 41/2 Gr. n. Br. Balinga etwas sudöftlich hiervon Tsonu (Zonu) oder Epsumb oder die Paunde Station. Die Paunde giehen nordwärts, die Bute wohnten früher viel nördlicher, murden aber von den Fullah füdwärts gedrängt, wie denn hier eine große, fichtbare Bolferbewegung ftattfindet. Die Sudanneger ichieben die Bantuftamme ber Rufte und nordlich des Sanaga allmählich zur Seite. Zwischen diesem Flug und dem Nyong fiten die Bakoko oder Mwelle, an der deutschefrangofischen Grenze die Fan. Die meftlichen deutschen Stationen find Mundame, nahe dem Elefantenfee, nordwärts im Batom-Bolf die Niederlaffung gleichen Ramens; unter den Bangang nahe dem 6. Gr. nördl. Br. Tinto und im Babi-Stamm die Baliburg. - Der fühne Deutsche Curt Morgen bereifte 1889 und 1890 das Ramerungebiet von der Daunde= Station aus bis zum Binue. Nach feiner Schilderung find diefe Daunde von großer Bestalt, iconer, bronzebrauner Sautfarbe, mit teilweis fast tautafischem Befichtsschnitt, harmlofe gaftfreundliche Leute. Auch er beobachtete das Drangen und Schieben der Regerstämme von Rorden her und das Sudmartsftreben der Mohammedaner. Er zog über den Sanagafluß zum Dberhäuptling Ngila ins Land der friegsluftigen Bute und entdedte am Beihnachtsfest 1889 den großen Strom Mbam von etwa 400 m Breite mit bewaldeten Ufern, welcher im Malimbaland als Bengo mundet, nachdem er sich mit dem Sanaga vereinigt hat und seitdem auch Sanaga heißt.1) Das Bati-Bolk trat dem Deutschen Forfder feindlich entgegen, fodag der Rudzug am Sanaga entlang nach Malimba angetreten werden mußte, vorbei an der Station Ibia, wo auch Wörmann eine Sandelsniederlaffung angelegt hat. 1890 unternahm Morgen die zweite Reife, grundete bei Ngila die Raifer Wilhelmsburg, jog tief ine Innere Adamauas, lernte dies eigenartige Bergland eingehend fennen, fam todfrank zum ftattlichen jungen Sultan in Tibeti und erreichte am 12. Januar 1891 Bakundi, ben Außenposten der englischen Riger-Company nahe dem Binue und diefem Fluß entlang Lagos.

Während Dr. Stuhlmann in seinen Ewe oder Wambuti, Akka Zwergen (vgl. auch A. M.=3. 1889, 247. 1890, 185) uns die mittelafrikanische Urrasse vorstellte, hat die Londoner Geographische Gesellschaft durch Th. Bent die geheimnisvollen Simbabje Ruinen (vgl. A. M.=3. 1891, 482) in Südafrika untersuchen lassen. Sin merkwürdiger labyrinthischer Bauplan ist freisgelegt und starke Festungswerke sind entdeckt, daneben ein Tempel und Goldschmelzosen. Alles dieses deutet Bent als den Hauptsitz eines goldgewinnenden Bolkes. Übrigens werden des Deutschen Karl Mauchs Forschungen nicht widerlegt, sondern ergänzt; auch glaubt man phallische Sinnbilder aufgefunden und in den umliegenden Landschaften ähnliche Ruinen entdeckt zu haben (vgl. auch Missionar Beusters Bericht über ein Bauwerk am Lundesluß im Berl. Miss. Bericht 1893, 87). Heinr. G. Schlichter sieht laut Petermanns geogr.

<sup>1)</sup> Denn nicht der Mbam sondern der Sanaga scheint der Hauptstrom zu sein. Näheres ist abzuwarten.

Mitteil. 1892, 285 in den Simbabje Manerreften einen Gnomon oder Hemichklium zwecks aftronomischer Zeitbestimmung für die Sonnenanbetung,

welcher die Erbauer diefer Stätten huldigten.

Im Norden des Sambest hat der Frangose E. Foa das bis jest fast gang unbefannte Gebiet ber Atfchekunda und Agimba erforicht, wo die Eingebornen im urtumlichsten Zuftand leben, sich in Felle fleiden, Raub, Diebstahl. Totschlag lieben. Ihr Land ift icon mit Bergen und Thälern durchzogen und gefund, hat feine Gumpfe, beherbergt gahlreiche Elephanten und Löwen. — Wichtig für Afrikas Erforschung ift auch Frang Stuhlmanns und Emin Bafcas gemeinsame Reise gewesen. Um 12. Februar 1891 Rogen fie von der deutschen Station Butoba am Beftufer des Utereme westwarts nach Rarague, welches Land durch die Wirren Ugandas an Wichtigkeit verloren hat. Über Kafuro gings ins Königreich Mpororo, füdlich vom Albert Edward-See, welches noch nie von einem Europäer besucht ift. Das Land Ruhanda, felbst nicht einmal von einem Araber betreten, foll das elfenbeinreichfte im deutschen Schutgebiet fein und Bulkane enthalten. Rördlich von diesem Lande zogen fie am Sudrande des Sees Albert Edward oder Ngeft zum großen Ort Witschumbi, zum Fluß Ngest oder Itiri oder Semliki. Der Schneeberg Rumenzori oder Bumenzori wurde bis zur Höhe von 3800 m bestiegen und nach der Durchreife durchs Land Mboga das füdweftliche Ufer des Albert Myansa oder Mwutan-Mige erreicht, wo Emin Bascha eine Abteilung feiner früheren Untergebenen antraf. Nordwestlich gewandt überschritten fie den Oberlauf des Ituri und betraten das westafritanische Urmaldgebiet, mo jeden Abend nur mit großer Dube ein Lager errichtet werden konnte. Am Tage ift das Tierleben nicht fehr reich, aber nach Sonnenuntergang erheben fich wie auf ein verabredetes Reichen Die Stimmen und der betäubende garm unzähliger Cicaden, das Beheul der Leoparden, Gefrächze der Gulen, das glodenartige Schreien der Laubfrofche. Dies centrale Baldgebiet ift durch Die raubenden Araber auch entfetilich verheert, nach Elephanten und Menfchen durchstöbert. Beschwerlich war der Rudweg nach Bukoba, welches Stuhlmann allein am 13. Februar 1892 erreichte (vgl. die Rarte. Betermann, geogr. Mitt. 1892 Tafel 16).1)

Amerika hat abgesehen von Pearys Grönlandszug 1891—1892 in diesem Zeitraum wenig wichtige geogr. Neuheiten zu bieten; Kolumbusseier und dgl. nimmt viel Interesse in Anspruch. Aber man beschäftigt sich vielsach mit der Urgeschichte der Eingebornen und sindet immer neue Probleme. Neuerdings sieht man Amerika ethnologisch betrachtet als selbständig entwickelt an, verwirft die großen vorgeschichtlichen Einwanderungen aus Asien und erblickt in dem verwickelten, vielgliederigen Sprachbau, welcher dem der alten Welt und dem der Südseinsulaner fremd ist, einen neuen Beweis, daß Amerika

<sup>1)</sup> Emin Bascha soll nach neuster Nachricht im November 1892 etwa 30 Tagereisen von den Stanleyfällen, nach älterer, wohl zuverlässigerer Kunde etwa Mitte März 1892 von den Manyema des Pisgehberges am Jturi niedergemehelt worden sein. Sicheres ist noch nicht mitzuteilen; wahrscheinlich wandte sich Emin Bascha nach der Trennung von Stuhlmann im Dezember 1891 westwärtszum Kongo und schloß sich einer Manyemakarawane, die von Arabern geführt ward, an, da seine erwarteten Träger aus dem deutschen Schukzebiet nicht nachkamen. — Nach soeben eingetrossener Drahtnachricht ist dem deutschen Konsul zu Sansibar der Tod Eminssischer

den Amerikanern gehört, auch längst bevor eine Einwanderung aus andern

Erdteilen erfolgen fonnte. -

Deanien. Die Lutsiaden und d'Entrecarteaux-Inseln sind 1888 vom Engländer Thomson besucht und uns dadurch etwas näher beschrieben worden. Die Eingebornen der Rossel-Insel sollen gefährliche Kopfsiger sein und in ihrer äußeren Erscheinung eine Art Zwischenform zwischen den Papua von Neuguinea und denen der Salomoinseln bilden, natürlich aber mit gänzlich isolierter Sprache. Die Häuser, auf einer Plattsorm errichtet, zeigen die Form umgestürzter Boote und bilden saubere Dörfer. Missima oder St. Aignan-Inseln hat eine Art Karstgebiet mit verschwindenden Flußläusen, ihre Einwohner sind teils Papua teils den Malaien ähnlich. Normandy ist gut bevölkert mit vielen sauberen Dörfern und vielen Sprachen; auch die Ferguson-Insel ist insolge der Fruchtbarkeit, welche das zersetze vulkanische

Beftein bildet, ftart bewohnt.

Der englische Missionsarzt Dr. Montagues wurde am 1. Februar 1892 aus neunmonatlicher Gefangenichaft der Tugere-Rannibalen auf Reuguinea befreit, welche er folgendermaßen ichildert. Richt weit von der niederländisch= englischen Grenze im hollandischen Gud-Reuguinea wohnen diese Eingebornen in großen Dörfern dicht an der Rufte und auch landeinwarts, find forperlich und geiftig fehr gunftig entwickelt, icone, fraftige Geftalten von hellgelber Farbe mit forgfältig ausgeführter Bemalung. Gie führen Steinkeulen, Bogen nebft vergifteten Bfeilen, fahren in roh gebauten Booten und reden eine gemeinfame Sprache mit nur geringen Mundarten, wovon er ein Borterverzeichnis sammelte. Rindermord ift unbekannt, aber auf den Raubzugen find fie Rannibalen. Für die Miffion ericien ihm das Land fehr gunftig. Montagues wohnte vor feiner Gefangenschaft auf der Miffionsftation Barpiloninka, 30 km den Fluß Morehead aufwärts, etwa 50 km von der niederländischen Grenze. - Dicht bei diesem Orte fließt der Flyflug, welcher von Mac Gregor fürzlich genauer untersucht ift. Dieser mächtige1) Strom hat niedriges Uferland, welches fich deshalb für europäische Unfiedelung nicht eignet, aber mit herrlichen Cedern bewaldet ift. Die Fluganwohner waren mit Ausnahme des Dorfes Tagota friedlich. Much den St. Jofeph - Tlug befuchte er, an deffen Mündung katholifche Miffionare arbeiten, und schätt die dortige Ginwohnerschaft auf 10000 Seelen. Ihre Dorfer haben teine Ballifaden, fondern auf hoben Bäumen wird Bache gehalten. Für ben Sandelsverkehr giebts befondere Marttpläte, die Blutrache hat große Bedeutung, aber Rannibalismus herricht hier nicht, welcher z. B. auf Banua Levu, einer ber Fidichi - Infeln, ftart geübt ward; war doch der 1883 verftorbene Ronig Catobau, der 1874 biefe Infelgruppe an England abtrat, in feinen fruheren Jahren hierin ein großer Belb. Erft feit etwa 25 Jahren hat befonders durch den Ginflug der Miffion und der Rultur der Rannibalismus auf den Fidichi-Inseln aufgehört.

<sup>1) 325</sup> km von der Mündung entfernt ift der Fluß 548 m breit und 12 m tief. In 24 Stunden fließen hier 180 Milliarden Gallonen (je 5,43 l) Wasser vorbei, genug, um die Bevölkerung der ganzen Erde einen Tag mit 120 Gallonen Wasser für jeden Kopf zu versorgen.

## Gemischte Zeitung.1)

1. Ginen fehr erfreulichen Fortidritt hat die Rheinifche Diffions= gefellschaft aus dem Jahre 1892 wie überhaupt aus den letten Jahren gu berichten. Seit 5 Jahren haben fich die Sauptstationen derfelben um etwa 20, in Summa (auf ihren fämtlichen Miffionsgebieten) auf 68 vermehrt, zu benen noch 168 Filiale fommen. Die 3 neuen Stationen, welche in 1892 angelegt worden find, befinden fich auf Rias (Fadoro) und in Sudwestafrita, nämlich Otiihaënana im Often des Herero=, und Omupanda im Ovambo= lande. Auf dem Sumatra benachbarten Rias find die Miffionare quer durch die Infel an die Westkufte vorgedrungen und haben dort einen fehr ver= heißungsvollen Anfang gemacht. 2 Dörfer haben dort ihre Bogen meg= geworfen, 55 Bersonen sich jum Taufunterrichte gemeldet und 70-100 Beiden tommen fonntäglich zum Gottesdienft. Aber auch im Bereich der 4 alten Stationen auf der Oftfufte icheint jest die Ernte gu reifen; die Scharen wachsen, welche sich zur Taufe melben, allein auf der jungften stehen über 100 im Taufunterricht. Der im vorigen Jahre gurudgekehrte fprachkundige Diffionar Sundermann hat außer mehreren fleineren niaffifchen Buchern bas von ihm übersetzte Neue Testament mitgebracht. — Auf der neuen Ovambostation befanden sich die Missionsgeschwifter wiederholt in gefährlicher Lage, erft als ihnen ihr eben vollendetes haus abbrannte, und dann als infolge des aus= bleibenden Regens die Eingebornen gegen fie als die Schuldigen aufgereizt wurden. Gott hat fie aber gnädig beschützt und auch Regen gegeben. -Ein großes Segensjahr hat in 1892 die Sumatranifche Miffion unter den Batta wieder erlebt; es haben hier 3007 Taufen ftattgefunden und 6325 Beiden befinden fich im Taufunterricht, mehrere neue Rirchen, bei beren Einweihung an 5000 Menschen, Chriften und Beiden, gegenwärtig maren. find gebaut worden und immer weiter thun fich die Thuren auf. 2 neue Stationen im noch völlig heidnischen Bebiete (auf der großen Infel Samofir im Tobasee und in der Landschaft Uluan) sind bereits wieder in der Anlage begriffen. 2) Die eingebornen ordinierten (14) und nichtordinierten (104) Pastoren und Lehrer und die über 300 Alteften der driftlichen Gemeinden halfen mader mit an dem Werke der Evangelisierung. — Biel langfamer geht es freilich auf Borneo, doch ift auch bier insofern einiger Fortschritt zu fonstatieren, ale die Bahl der von eingebornen Evangeliften besetzten Filialen im Bachsen begriffen ift. - Auf Reuguinea haben icon wieber 2 Graber muffen gegraben werden für eine Miffionarsfrau und einen ledigen Miffionar. In Summa hat diese junge Mission der Rheinischen Missionsgesellschaft ichon 9 Menschenleben getoftet, mahrend die Reuendettelsauer Bruder noch feinen Berluft an Menfchenleben gehabt haben. Dennoch wird unverzagt und hoff= nungsvoll weiter gearbeitet. Das Bertrauen der Eingebornen zu den Miffionaren mächst und das erste Fragen nach dem Einen, mas not thut, beginnt. - In China hatte felbst das Missionshospital in Tungtung unter

2) Es follen über dieselben demnächft specielle Mitteilungen folgen.

<sup>1)</sup> Die unterbrochene Missionsrundschau soll, wenn irgend möglich, von der nächsten Nummer an erscheinen. Ich bitte um Nachsicht wegen des Aufschubs, der dadurch verursacht worden ist, daß eine fest gegebene Zusage nicht gehalten, ich selbst aber in der Berabsassung durch andre Arbeiten gehindert wurde.

Leitung des Missionsarztes Dr. Kühne unter der fremdenfeindlichen Bewegung zu leiden gehabt, doch durften die dortigen Brüder auch etliche schöne Früchte

ihrer geduldigen Arbeit einfammeln.

Im ganzen hat die Rheinische Missionsgesellschaft jett 93 Missionare in ihrem Dienste und die Zahl der sämtlichen Heidenchristen ihrer Gemeinden beträgt 47 436; im Jahre 1882 waren es ihrer nur ca. 23 000, im Laufe eines Jahrzehnts hat sie sich also reichlich verdoppelt. Auch die Einnahme ist bedeutend gestiegen: in den letzten 5 Jahren von 382 000 auf 487 909 M.; die Ausgabe (in 1892) betrug 489 543 M., doch ist das kleine Desizit bereits durch eine Extragabe aus Afrika gedeckt (Berichte der Rhein. M. S. 1893, Nr. 6 und Barmer M. Bl. 1893, Nr. 6).

2. Auch in den meisten übrigen deutschen Missionen scheint das Jahr 1892 eine reichliche Ernte gebracht zu haben, soviel man aus den andeutenden Notizen schließen kann, welche über den vorjährigen Census bereits in die Offentlichkeit gelangt sind. So betrug z. B. in der Baseler Missionsgesellschaft die Gesamtzahl der Tausen 1854, von denen 994 auf die Goldsküfte und 300 auf Ramerun kamen, so daß auf dem letzteren (dem jüngsten Baseler) Gebiete bereits 675 Getauste vorhanden sind. In Indien wie auf der Goldküste ist jetzt das erste Zehntausend überschritten. 1533 Katechumenen stehen im Tausunterrichte; auch an dieser Jahl hat Kamerun einen undershältnismäßig großen Anteil: 355, wie auch die Zahl der Missionsschüler hier eine überrachend große ist: 1457. Die Gesamtzahl der Baseler Heidenschriften beträgt 26 435, die der Schüler 12 432 (Ev. M.=M. 1893, 256). Sinen sehr schwerzlichen Verlust hat die Baseler Mission durch den unerwarteten Tod des ausopferungsvollen Missionsarztes Dr. Echardt auf der Goldküste

erlitten (ebd. 254).

3. In dem Berichte, welchen der Miff .- Sup. Merensty auf dem Jahresfefte der Berliner (I) Miffionsgesellicaft erftattete, wurden u. a. folgende Mitteilungen gemacht. Es feien jest gerade 100 Jahre, daß die gegenwärtige Miffionsarbeit der evangelischen Rirchen in Gudafrita durch die zweite Ausfendung der Brudergemeine ihren eigentlichen Anfang genommen habe. Damals fand fie dort ein unerschüttertes Beidentum, und die Rolonisation mar in ihren Anfängen; jest finden wir in diesen Bebieten 484 663 Chriften eingeborener Abstammung, mahrend bereits 75 000 farbige Rinder evangelische Schulen besuchen. An diefer Arbeit und ihren Erfolgen hat die deutsche Miffion hervorragenden Anteil. Allein die Berliner Gefellichaft hat 125 Miffionare im Lauf der letten 60 Jahre ausgesendet, von welchen 27 heimgegangen find. Im letten Sahr ftarben 4 Britder (unter ihnen ber bekannte Sup. Rnothe) und 2 Schwestern. Die Arbeit in der Raptolonie unter bem Mifchvolt geht ihren ftillen und gefegneten Bang. 59 Erwachsene murden hier getauft, die Schulen find in gutem Buftand. Un einem Orte beftanden 21 Junglinge die von der Regierung geforderte Lehrerprufung. Im Raffer= lande der öftlichen Kapkolonie wurden 12 Erwachfene, im Sululande 68 getauft. Bier ichließen fich Leute, Die auf den Stationen der Berliner Gefellicaft geiftliche Anregung empfangen, vielfach englischen Gemeinden an. 3m Freistaat und auf dem Diamantfelde geht es vorwarts, Bethanien murde eine Mufterstation genannt. Getauft find hier 82 Beiden. In Transvaal leidet Die gesegnete Arbeit, die auf 23 Stationen betrieben wird, unter ichmerem Drud. Die Rechtlofigfeit, ju der die Farbigen hier verurteilt find, drudt ihre geistige und außere Entwicklung nieder. Rein Gingeborner tann eine Scholle Land erwerben, und die Blatterwet giebt den Buren die Macht, felbft von Privatgrund farbige Leute jederzeit zu vertreiben, auch gegen den Billen des betreffenden Eigentumers. Dabei follen die Miffionare felbft auf den "Inftituten" Trunffucht u. dal. Ausschreitungen nicht mehr bestrafen, weil das Sache des Staates fei. Da Missionare gezwungen murden, eingezogene Strafgelder gurudzugahlen, mußte folch Borgeben ber Regierung bas Ber= trauen der Leute ju uns untergraben, die auch nicht begriffen, weshalb die Miffionare den auf ihnen laftenden focialen Druck nicht milbern können. Separation, welche Miffionar Winter leitet, besteht noch immer. Betauft find hier trot aller hinderniffe 388 Erwachsene. Die Bonnae-Miffion murde aufgegeben werden, wenn die Hilfsvereine ihre Zustimmung dazu erteilen. 1) Da das Land englisch geworden ift, überließe man am besten die Arbeit hier englifchen Gemeinschaften. Dagegen murde empfohlen, die Miffion in Deutsch= oftafrifa, wohin wieder 3 Bruder abgeordnet wurden, fraftig fortzuseten. Seit die Arbeit in Gudafrita angefangen murde, find durch den Dienft der Gefellschaft getauft in Summa 35 186 Seelen, Davon in Amalienstein 2606, in Bethanien 2513, in Botichabelo 3887. Gegenwärtig leben in Sudafrita auf den Stationen von Berlin I 23954 (11719 Erwachsene) Chriften, und die Schulen wurden von 4283 Rindern befucht. In China hat die Gefellfcaft ca. 700 Getaufte. 64 Miffionare und 12 europäifche Gehilfen (Band= werker und Raufleute) arbeiten in Ufrika, 6 fteben in Ching.

Die Iahreseinnahme belief sich auf nur 329235,71 M. Es wurden davon verausgabt für die heimische Berwaltung und das Seminar 60432,55 Mark, für die Mission in China 48706,1 M., für Südafrika 217432,18 Mark und für die Mission in Deutsch-Oftafrika 26253,51 M., wofür der Unterhalt einer Station, die Anlegung der zweiten mit zusammen 3 Missionaren und 3 Handwerkern, sowie Ausrüftung und Reise der beiden nachzgesendeten Brüder bestritten wurde. Die neue Mission hat die jetzt 67735,68 Mark gekostet. Es ist selbstverständlich, daß die Mission in Südafrika mit der oben genannten Summe allein nicht hätte erhalten werden können. Es wurden sür sie auch die in Südafrika erzielten Einnahmen verwendet, welche

fich auf 182 159,21 M. beliefen.

| Diefe Summe setzte sich zusammen aus                     |           |      |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|
| Geschenken von weißen Kolonisten                         | 15300,—   | M.   |
| Unterstützung durch Kolonialregierungen                  | 20422,50  | ,,   |
| Pachtzins u. dgl                                         |           |      |
| Erlös aus Berkaufen von Sachen, die deutsche Bereine ge- | · ·       |      |
| sendet hatten                                            | 10938,60  | 63   |
| Stolgebühren und Rirchenabgaben, auch Schulgelbern       |           | "    |
| Freiwilligen Gaben von farbigen Chriften                 | 24065,60  | ,,   |
|                                                          | 182159 21 | 5002 |

4. Die kirchlichen Kämpfe, unter welchen die Hermannsburger Mission zu leiden hat, haben jetzt auch den Verlust der australischen Mission zur Folge. Die südaustralische lutherische Synode nahm Anstoß an der zwischen dem Hannoverschen Landeskonsistorium und der Hermannsburger

<sup>1)</sup> Ift nicht geschehen.

Miffioneleitung getroffenen Bereinbarung und forderte Biederaufhebung derfelben. Diefe wurde jedoch von hermannsburg aus abgelehnt und zwar mit gutem Grunde. Gine Aufhebung ohne Urfache mare fchlimmer gemefen, als wenn die Bereinbarung gar nicht gemacht ware. Gine große Berwirrung, die vollständige Entfremdung der hannoverichen Landestirche, auch der treugefinnten Baftoren und Gemeinden wurde die Folge gewesen fein; und um Diese dauernd zu halten, um die Gemeinschaft mit diesen zu befestigen, ift das Bundnis ja gerade gemacht. Doch die fudauftralifche Synode unter Fuhrung der Bittoria=Zweigspnode glaubte in der Bereinbarung mit der ihrer Behauptung nach bereits völlig unierten Sannoverschen Landesfirche eine Berleugnung des lutherifden Bekenntniffes feben zu muffen und vollzog den Bruch mit der Bermannsburger Miffion in der Beife, daß man erklarte, feine Baftoren und Miffionare von hermannsburg mehr annehmen und das Werk der Seidenmission mit Bermannsburg nicht mehr gemeinsam betreiben gu fonnen. Diefer Bruch legte ber bortigen Miffionsleitung nun die Frage vor: ob fie die auftralische Miffion ohne Berbindung mit der auftralischen deutschen Synode fortseten oder dieselbe gang aufgeben wolle. Man entichlof fich nach erufter Beratung für bas lettere. Es ist ja nicht leicht, ein Missionsgebiet aufzugeben; man glaubte aber doch in dem vorliegenden Fall es mit gutem Gemiffen thun zu konnen. Die Miffion in Auftralien mar Anfang der fech= ziger Jahre nicht von Hermannsburg aus begonnen, wie die afrikanische Miffion. Die in Auftralien lebenden deutschen Lutheraner erkannten und fühlten ihre Miffionsverpflichtung den dortigen Beiden gegenüber. Sie mandten fich an Ludwig harms mit der Bitte, ihnen zur Ausführung behilflich zu fein. Diefer ging freudig darauf ein und ichloß ein Bündnis mit ihnen, Demzufolge fie die Miffion betreiben und, soweit fie fich nicht felbst unterhalten könne, unterhalten follten, mahrend er fich verpflichtete, die nötigen Missionare für fie auszubilden, auszuruften und auszusenden. Bon Bermanns= burg aus ift bann fpater boch viel, fehr viel Geld in jene Miffion hineingeftecft. Bat man nun dortseitig das Bundnis gebrochen, fo liegt fur Bermanns= burg teine Berpflichtung jum weiteren Miffionsbetriebe vor. Und ba bie eigentliche Miffionsarbeit eine fehr geringe ift, die wenigen Chriften leicht auf andere Stationen translociert werden konnen und die auftralische Synode voraussichtlich, wie fie auch dazu verpflichtet ift, die Miffion in anderer Beife fortseten wird, so fann sich die Bermannsburger Mission ruhig gurudziehen. Berliert fie damit ihre auftralische Mission, so ifte die Frage, ob das nicht fogar ein Gewinn für ihren gesamten Missionsbetrieb ift. Sie kann nun ihre perfonlichen und pekuniaren Rrafte auf ihre brei größeren gefegneten Miffionsgebiete, auf die Gulu-, die Betschuanen- und die Telugu-Miffion fonzentrieren und tann soviel freier und freudiger vorwärts geben. Die auftralifde Miffion ift doch ftete mehr oder weniger ein Bleigewicht gewesen, welches gurudhielt. Wie es mit der Miffion in Reufeeland wird, mo einer der beiden Miffionare fich den firchlichen Gegnern angeschloffen hat, mahrend der andere seiner Mission treu ift, ist noch nicht abzusehen. Bermutlich wird auch diefe, die mit der auftralischen Miffion verbunden ift, fich nicht halten laffen. Befchloffen ift darüber noch nichts; die Luthardtiche Rirchenzeitung muß darüber irrtumlich berichtet fein. Jedenfalls wird man aber von Bermannsburg aus den treuen Missionar nicht im Stiche laffen.

- 5. In der Schleswig-Solfteinichen Miffionegefellicaft (Breklum) ift ein feit langem latent gewesener Rig offen ausgebrochen. Es ift feines= wegs allein die finanzielle Bedrängnis, welche die beklagenswerte Rrifis herbeigeführt hat, sondern leider wefentlich eine perfonliche Spannung zwischen dem Grunder der genannten Gefellichaft, Baftor Jenfen, und ihrem berzeitigen Inspektor, Baftor Rienich, eine Spannung, welche allerdings nicht blog in den verschieden gearteten Individualitäten beider Männer, fondern auch in fachlichen Differenzen ihre Wurzel hat. In diefe Spannung find dann auch bie Miffionstreife und die Miffionszöglinge hineingezogen worden; ein Teil der erfteren beantragte die Entlaffung des Infpektors, die Befamtheit der letteren ihre eigene Entlaffung aus dem Dienfte der Gefellichaft. Bir konnen uns bier auf die gegen den Inspettor vorgebrachten, jum Teil recht fleinlichen Un= flagen nicht einlaffen. Während der Gefamtvorftand auf die Seite des maglos angegriffenen Inspektors trat und das Entlassungsgesuch der 6 Böglinge annahm, ergriff der mit Baftor Jensen eng verbundene Teil der pietistischen Rreife die Bartei Jensens, der nach einem vergeblichen Ausgleichungsversuche den Rif dadurch unheilbar machte, daß er eine neue Breklumer Miffions= gefellichaft grundete und die entlaffenen Böglinge für diefelbe engagierte. alte Gefellichaft will ihre Miffion in Indien fortführen, und fordert die Freunde derfelben auf, ihr treu zu bleiben. Db aber auf die Dauer zwei Miffionsgesellschaften in Schlesmig-Solftein neben- bezw. gegeneinander befteben können, ift fehr unwahrscheinlich; langten doch die Ginnahmen nicht zur Unterhaltung ber einen. Wir proteftierten feinerzeit icon gegen die Begrundung der Schleswig-holfteinichen Miffionsgefellichaft und die Ereigniffe haben unfere Bedenken gerechtfertigt. Es ist nicht nötig, daß jede Proving eine eigene Miffionsgefellschaft habe und Grundungen, die auf die Berfon eines einzelnen Mannes zugeschnitten sind, haben immer ihre Befahren. Das Gefundefte ware jett gewesen, die Schleswig-Bolfteinsche Miffionsgesellschaft hatte ihre Selbständigkeit als aussendende einfach aufgegeben und fich als Unterftutungs= verein einer oder mehreren der älteren Miffionen wieder angeschloffen. Durch die Gründung der neuen Breklumer Gefellichaft ift die ärgernisvolle Berwirrung leider nur vergrößert, und es fteht zu befürchten, daß über turz oder lang dieselbe Krifis fich wiederholt.
- 6. Einen von Dant fur reichen Segen getragenen Bericht durfte an ihrem diesjährigen Jahresfeste auch die Ch. M. S., befanntlich die größte aller evangelischen Miffionsgesellschaften, erstatten. Die Ginnahme mar Die höchfte, welche die Gesellschaft (ein durch ein besonders großes Legat ausgezeich= netes Jahr abgerechnet) bis jest je gehabt hat: alles in allem 282 805 Pfund (5656100 M.). Die Beitrage von Bereinen und Freunden (ungerechnet die Legate und Zinfen von Kapitalien) stellten fich um 600 000 M. höher als die Durchschnittsbeiträge in den letten 5 Jahren. Freilich auch die Ausgaben find bedeutend gewachsen; fie überstiegen in 1892 die hohe Ginnahme noch um 306 700 M., ein Defizit, das jedoch bis auf 74240 M. gedeckt Gine beträchtliche Bermehrung hat die Arbeiterzahl erfahren. werden fonnte. in 1892 81 Bersonen, unter ihnen 52 Damen. Seit 1886 ift die Bahl der europäischen Miffionsarbeiter von 288 auf 514 (ohne die Miffionars= frauen) geftiegen. Schon feit 1873 begann die Steigung; bis 1882 betrug fle jährlich im Durchschnitt 26, bis 1892 48, mahrend ber letten 5 Jahre

sogar 64. Von 1872—1882 traten 30, im folgenden Jahrzehnt 120 ordinierte Kandidaten in den Missionsdienst, mahrend die Vermehrung der Damen von 1872-1892 16 ju 137 betrug. Seit einer Reihe von Jahren handelt der Borftand der Gefellichaft nach dem Grundfat: alle, welche fich in den Miffionsdienst melden, falls sie qualifiziert zu demfelben erfunden werden, auch auszusenden ohne Rudficht darauf, ob augenblicklich die Geldmittel es erlauben oder nicht. Und diefes Wagen im Glauben hat eine Steigerung auch der Miffionsbeitrage zur Folge gehabt. Bahrend des Jahres 1892 haben auf den fämtlichen Diffionsgebieten 10712 Taufen ftattgefunden. Befamtzahl aller zu diefer Befellichaft geborenden Beidendriften betrug 196638, ein beträchtlicher Ruckgang gegen das Borjahr, der vermutlich in der Lostrennung einiger großen Gemeinden in Gudindien und in der Rigermiffion feinen Grund hat. Hoffentlich klart der noch nicht erschienene Report das Duntel auf. Ginen großen Berluft erlitt die Gefellichaft auf ihrem aus= gedehnten Miffionegebiete in Nordwest-Amerita durch den Tod des ausgezeich= neten Bifchofs Sorden, der 40 Jahre lang in den unwirtlichen Sudfonsbayländern als Miffionar wirkfam gemefen mar (Int. 1893, 256. 401 und General Review of the year).

7. Über den Fortschritt der evangelischen Mission in Japan giebt die folgende statistische Tabelle eine sehr übersichtliche Darstellung (Journal des Miss. évang. 1893, 277). Den Kommentar wird die Rundschau bringen.

| Jahre | Ausw.<br>Vilsionare | Nicht vers<br>heiratete<br>Damen | Stationen | Reben:<br>ftationen | Organ.<br>Ge:<br>meinden | Eingeb.<br>Paftoren | Erwachsene<br>Christen | Taufen<br>Erwach=<br>fener |
|-------|---------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| 1886  | 128                 | 85                               | 50        | 211                 | 193                      | 93                  | 14815                  | 3640                       |
| 1887  | 148                 | 103                              | 69        | 316                 | 221                      | 102                 | 18019                  | 5020                       |
| 1888  | 177                 | 124                              | 72        | 324                 | 249                      | 142                 | 23 544                 | 6950                       |
| 1889  | 200                 | 171                              | 84        | 448                 | 274                      | 135                 | 28 977                 | 5007                       |
| 1890  | 214                 | 189                              | 93        | 423                 | 297                      | 129                 | 30 820                 | 4431                       |
| 1891  | 209                 | 178                              | 97        | 381                 | 323                      | 157                 | 33 390                 | 3718                       |
| 1892  | 219                 | 201                              | 119       | 537                 | 365                      | 233                 | 35 534                 | 3731                       |

8. Die englische baptistische Missionsgesellschaft, die bekanntlich im vorigen Jahre ihr hundertjähriges Judiläum feierte, hat nicht nur den Judiläumssonds von 2 Millionen Mark, zu dessen Sammlung sie aufforderte, wirklich aufgebracht, sondern sogar noch 270000 M. darüber zusammensgetrommelt. Es ift nämlich das ganze Jahr hindurch ziemlich viel Geräusch gemacht worden, so daß unser einer wenigstens des Geklappers müde wurde. Ich weiß nicht, was man mit dem Gelde machen will; soll es kapitalisiert werden, so ist das höchst bedenklich. Es liegt nicht viel Segen auf den eisernen Missionskapitalien. Wie zu befürchten war, ist nun die Folge dieser Parforcesammlung, daß die regelmäßigen Jahresbeiträge unter ihr gelitten. Die genannte Gesellschaft registriert einen Fehlbetrag von 317471 M. pro 1892, zu dem noch eine ältere Schuld von 292819 M. kommt, so daß ein Gesamtdesizit von über 600000 M. vorhanden ist. Verständigerweise will man diese große Schuld aus der Welt schaffen, indem man sie aus dem Jubiläumssonds deckt; aber sofort geht nun das Trommeln wieder an, um

die laufende Jahreseinnahme auf eine Höhe von 2 Millionen zu bringen. Uns berührt dieser geschäftsmäßige Geldsammlungsdrill wenig sympathisch; das Geld ist ja gewiß ein nicht unwichtiger Faktor auch im Missionsbetrieb, aber nach der Berheißung Jesu gehört es unter die "zufallenden" Dinge, wenn geistlich korrekt gearbeitet wird (Miss. Her. 1893, 149 u. 247).

9. Gelegentlich der zehnjährigen allgemeinen indifden Diffionstonferenzen pflegt feit 40 Jahren ein allgemeiner Miffionscenfus über Gefamt = in dien (inkl. Cenlon und hinterindien) veröffentlicht zu werden. Das ift auch jett gelegentlich der Bombay-Konferenz geschehen, nur hat man diesmal den Miffionscenfus blog auf 9 Jahre, alfo bis einschließlich 1890 ausgedehnt, um ihn mit dem Regierungscenfus, der am Schluß jeder Detade er= hoben wird, konform zu machen. Leider find mir bis jest die betreffenden Statistical Tables noch nicht zugegangen und muß ich daher die felbständige Berichterftattung über den Cenfus noch verschieben. Soffentlich bringt fie Die nächste Nummer. Unterdes gebe ich aber die überfichtliche Tabelle, welche der Intelligencer (1893, 323) bringt, die sich indes nur auf Borderindien (also mit Ausschluß von Sinterindien und Ceplon) beschränkt. Die Miffionsgefellicaften find denominationell in 9 Gruppen geordnet, für deren Korrekt= heit ich allerdings keine Garantie übernehme. So habe ich 3. B. ernfte Be= denken gegen die statistische Richtigkeit der als Lutheraner bezeichneten Gruppe und auch fonft bin ich sowohl hinsichtlich der Rubrizierung wie der Zahlen

nicht zweifelfrei.

10. Uganda. Die Berichte bes Rapitan Lugard find der romifchen Breffe fehr ungelegen gekommen und fie weiß fich nicht anders zu helfen, als daß fie die Beweisstücke derselben als "Erfindung" bezeichnet. drollig ift ein angebliches Gespräch, das ein Bater in Sanfibar mit einem "mohammedanischen Augenzeugen", "der mindeftens ebenso unparteiisch ist wie Dualla und Genoffen", über die bekannten Ereigniffe in Uganda führt und das in eine glänzende Rechtfertigung der völlig unschuldigen Katholiken und in eine schauerliche Anklage gegen Kapitan Lugard ausläuft. Wir find Diefe naiven Dialoge aus den Jahrbuchern ichon einigermaßen gewöhnt, aber der des Bater A . . . (Gott will es, 1893, 298) hat uns doch besonderen Spaß gemacht. Was man doch nicht alles aus einem Afrikaner herausfragen fann und wie prächtig für das gute katholische Publikum daheim fich die Sachen zustuten laffen, wenn man fie in die Form von folden iconen Befprachen bringt. Schade, daß mein Raum nicht reicht; Diefen Meifterdialog hätte ich gern abgedruckt. Übrigens wird ja wohl bald ein Bericht des seitens der englischen Regierung nach Uganda entsandten Sir Portal erscheinen, der das öffentliche Urteil über die vielbesprochene Rataftrophe zum Abschluß bringen durfte. Wenn die Zeitungen richtig berichten, so hat der genannte Bevollmäch= tigte das Land unter das Protektorat der englischen Regierung gestellt.

Unterdes find höchst interessante Berichte des Missionsbischofs Tucker eingegangen, welcher von Mombas aus nach einer 89tägigen Reise am 23. Dez. vorigen Jahres glücklich in der Hauptstadt des Landes angekommen ist. Unterwegs fand er in einer zerfallenen Hütte bei dem Häuptling Mumia die von den abergläubischen Eingebornen hierher geschleppten Gebeine des am 29. Okt. 1885 auf Besehl Muangas ermordeten Missionsbischofs Hannington, und er nahm sie mit sich, um ihnen in der neuen evangelischen Kirche zu Mengo

|                                                         |              |                                            | emilate                                                 | Bett         | ung.           |                   |                                |                          |              |                                                             | 341                         |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                         | Ergänzung 4) | Frauen = Missions = Gesell=<br>schaften s) | Brüdergemeine und<br>Freunde<br>Folierte <sup>2</sup> ) | Lutherische  | Methodistische | Presbyterianische | Anglikanische                  | Kongregationalistische . | Baptistische |                                                             | Gefellschaften.             |
| 339                                                     | 1            | I                                          | 11                                                      | 42           | 13             | ວ້ອ               | 100 147 144 203                | 71                       | 49           | 1851                                                        | 2 <u>1</u> 2                |
| 488                                                     | -            | 1                                          | =======================================                 | 87           | 43             | <b>00</b>         | 147                            | 63                       | 49           | 1871                                                        | Auswärtige<br>Missionare    |
| 586                                                     |              | 1                                          | 9                                                       | 87 107 125   |                | 88 105 149        | 144                            | 70                       |              | 1881                                                        | artig                       |
| 857                                                     | 49           | 1                                          | 16                                                      | 125          | 71 110         | 149               | 203                            | 76                       | 80 129       | 1890                                                        | 8 8                         |
| 21                                                      | 1            | 1                                          | push.                                                   | -            | 1              | లా                | 5                              | 82                       |              | 1851                                                        | oro<br>D                    |
| 225                                                     |              | 1                                          | 6_                                                      | pant<br>junt | 12             | 26                | 105                            | 46                       | 19           | 1871                                                        | inge                        |
| 461                                                     | T            | 1                                          | <b>-</b>                                                | 23           | 26             | 39                | 170                            | 67                       | 19 135 215   | 1881                                                        | Eingeborne<br>ord. Pastoren |
| 797                                                     | =            | 1                                          | 10                                                      | 48           | 26 116         | 64                | 249                            | 67 84 158                | 215          | 1890                                                        | en                          |
| 493                                                     | 1            | 1                                          | <u> </u>                                                | 36           | 6              | ဆ္တ               | 163                            | 158                      | 91           | 1851                                                        |                             |
| 1984                                                    | 1            |                                            | 16                                                      | 224          | 117            | 217               | 13 105 170 249 163 773         | 447                      | 190          | 1851 1871 1881 1890 1851 1871 1881 1890 1851 1871 1881 1890 | Eing                        |
| 2488                                                    | 1            | 1                                          | 19                                                      | 328          | 117 180        | 260               | 767                            | 473                      | 461          | 1881                                                        | Eingeborne<br>Laienhelfer   |
| 3491                                                    | 155          | 1                                          | 13                                                      | 365          | 561            | 520               |                                |                          | 425          | 1890                                                        | -2 (0                       |
| 91092                                                   | 1            | -                                          | 102                                                     | 4304         | 440            | 821               | 57952                          | 582 22929                | 4544         | 1851                                                        |                             |
| 224258                                                  | 1            | 1                                          | 2323                                                    | 31596        | 2846           | 7474              | 115483                         | 48040                    | 16496        | 1871                                                        | Chi                         |
| 41737                                                   | 1            | 67                                         | 1467                                                    | 62536        | 10646          | 17274             | 180681                         |                          |              | 1881                                                        | Christen                    |
| 2 559661                                                | 25548        | 150                                        | 398                                                     | 62838        | 32381          | 34395             | 870 57952 115483 180681 193363 | 68954 77466              | 75747 133122 | 1890                                                        |                             |
| 14661                                                   | 1            | ı                                          | 1                                                       |              | 367            | 272               |                                | 1720                     | 1367         | 1851                                                        |                             |
| 52816                                                   | I            | 1                                          | 650                                                     | 1692 12576   | 1568           | 2647              | 9232 23976                     | 6012                     | 5387         | 1871                                                        | Kommı                       |
| 113325                                                  |              | 10                                         | 458                                                     | 21924        | 4295           | 5714              | 40990                          | 9689                     | 30245        | 1881                                                        | Kommunikanten               |
| $ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 11508        | 30                                         | 114                                                     | 24207        | 15782          | 11128             | 52377                          | 13775                    | 53801        | 1890                                                        |                             |

1) Eine dieser beiden Ziffern ift entschieden salsch aus in der Kols. und in der Baseler Mission, die vermutlich auch zu den lutherischen gerechnet ist, haben sich seit 1881 die Christen um über 10000 vermehrt.
2) Ich weiß nicht, was unter den isolierten Missionen zu verstehen ist, ob die sog. Claubensmissionen oder bezw. nur die indischen home missions. In septerem Falle sind die Jahlen entschieden viel zu niedrig.
3) Auch diese Rubrit ist unbestriedigend.
4) Es ist wieder nicht klar, was mit dieser Gruppe gemeint ist.

eine endliche Ruheftätte zu bereiten. Dit Silfe einiger Gewaltmariche brachte er es fertig, dem Bunfche der Miffionare und der dortigen Chriften nachqu= kommen und das Endziel seiner Reise noch gerade vor Weihnachten zu erreichen. Schon mahrend der letten Tage murden dem Bifchof gahlreiche bergliche Grufe und Geschenke jum Willfommen entgegengefandt. Gin heftiger Regensturm gerade im Augenblick der Ankunft hatte die Leute gum Teil fern gehalten; aber fobald das Wetter fich aufflärte, tamen fie in großen Scharen herbei. Sie hatten für den Bischof ein neues stattliches Saus mit 6 Zimmern gebaut, das ihn in Erstaunen fette. Boren mir ihn felbst berichten: "Der Weihnachtstag brach an, ein Tag, den ich gewiß nie vergeffen werde. Die freudige Bewegung meines Bergens ift mir noch frisch in der Erinnerung, Die ich empfand, als ich hier bor zwei Jahren in der alten Rirche bor einer Berfammlung von 1000 Seelen redete. War ich damals schon tief ergriffen, so war ich gestern geradezu überwältigt, als ich auftrat, um im namen unseres Beilandes vor einer Berfammlung zu reden, die mehr als 5000 Seelen gablte. Die lautlose Stille, ale ich auftrat, und ebenso mahrend bes gangen Gottes= dienstes, war fast ebenfo ergreifend und Chrfurcht einflößend, als der Anblick der großen Berfammlung felbst. Miffionar Bilkington mar mein Dolmeticher und machte seine Sache vortrefflich. Um Nachmittag fand ein zweiter Gottes= dienst ftatt, an welchem wieder 3-4000 Menschen teilnahmen, wobei auch 30 Frauen getauft murden. Giner der Miffionare predigte in der landes= fprache. Dann folgte noch ein englischer Gottesbienft fur Die Europäer. Das war ein anstrengender Weihnachtstag, aber zugleich ein echter Freudentag. mahrlich wohl wert, um feinetwillen bis ans Ende der Welt zu reifen.

Ich habe von der Küste mehr als 8000 Teile der Bibel mitgebracht. Die Freude der Leute darüber ist unbeschreiblich; mein Haus ist fortwährend belagert von solchen, die kaufen wollen. Weil das letzte Mal bei Ankunft der Bücher der Zudrang des Bolkes so stark war, daß man den Einsturz des Hauses befürchten mußte, so solles so stesmal so eingerichtet werden, daß die Bücher zu gleicher Zeit an verschiedenen Stellen zu haben sind. Die Leute müssen sich also noch ein klein wenig gedulden. Roch viele Frachten Bücher sind schon unterwegs, und wenn unsere Freunde daheim uns weiterhin gut versorgen, so hoffe ich, Gottes Wort in ununterbrochenem Strom in dies Land zu leiten. Ich erwarte als ganz selbstverständlich, daß eine ansehnliche Schar zur Verstärkung für dies Gediet im Frühjahr von England aufbrechen wird, Leute, die stark sind in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, gesandt von der Gemeinde Gottes daheim für die Gemeinde Gottes in Uganda" (Int. 1893, 264. 375).

11. Bon dem freischottischen Missionar Dr. Kerr Croß sind wieder recht betrübende Rachrichten über Sklavenjagden und räuberische Sinfälle, von denen besonders das Nord- und Nordwestuser des Nyaga heimgesucht wird, eingelaufen. Besonders ist es der Araberhänptling Mlosi, der die Menschenjagden organisiert und alles ausbietet, den britischen Einsluß zu bekämpfen. Es ist derselbe Mann, der vor einigen Jahren Karonga, glücklicherweise verzgeblich, belagerte. Auch jetzt ist diese Station der schottischen Handelsgesellschaft wieder erustlich bedroht, so daß sie sich in Berteidigungszustand hat setzen müssen. Aber auch die eingebornen Stämme fallen übereinander her, um sich zu zersleischen. So berichtet der Doktor von einer Bande Angoni, die am

18. November v. 3. plötlich das am Seeufer gelegene Kondedorf Kanume ohne allen Anlag überfielen. Im Dunkel der Nacht umringten fie das in den Bananenhainen verstedte, aber durch feine Palisaden geschütte Dorf. Bor jeder Buttenthur ftellte fich ein feindlicher Rrieger auf, und ale Die nichts ahnenden Bankonde infolge des Larms herauskamen, murden die Danner und Rnaben mit dem Speer niedergeftogen, die weiblichen Bewohner dagegen gebunden und zu Sklaven gemacht. Um Morgen befand fich fein einziger Mann oder Knabe mehr im Dorf, mahrend 300 Frauen und Madchen gefeffelt fich wie furchtsame Schafe gusammendrängten. Den gangen Tag über ichwelgten dann die Menfchenrauber von den Borraten, die fich im Dorfe vorfanden. Das Dorf liegt nur etwas über drei Begftunden von Raronga, der Station der afrikanischen Geengesellichaft, entfernt. Ginige Beamte machten fich fogleich mit zwei Truppe Gingebornen auf, um den Angoni ihre Beute abzunehmen. Als fich diefe überrafcht faben, begannen fie ihre mehrlofen Befangenen niederzumeteln. Gine ichauerliche Scene fpielte fich nun ab. Das Unaftaeidrei der Beiber und Rinder, Die fich verzweifelt um ihr Leben mehrten, das Wimmern und Stöhnen der Bermundeten und Sterbenden, die fich am Boden in ihrem Blute malzten, das Butgebrull der Krieger, die ihre Beute nicht fahren laffen wollten - alles das wirkte gusammen, um jene Angenblide den herbeieilenden Befreiern unvergeglich ju machen. Diefe drangen in aller Gile vor und nach einem furzen harten Rampf maren 200 ber noch lebenden Gefangenen befreit. Dr. Erog begab fich ebenfalls fogleich auf ben Blat, wo die Greuelscene stattgefunden hatte und fand - auf Banden und Rnien amijden dem Schilfgras herumfriechend - 47 Bermundete, beren Bunden er behandelte und verband. Andere waren bereits von ihren Leuten fortgeschafft worden. Biele waren schrecklich zugerichtet. Ein Mann hatte fünfzehn Speermunden und ein Rind von etwa zwei Jahren beren fieben. Manche Frauen waren vollftändig durchbohrt. Die Zahl ber Gefallenen betrug 29 Männer, 100 Frauen, 32 Mädchen und 16 Knaben. Bon den Angoni waren 30 Mann gefallen (Ev. M.-M. 1893, 222).

12. Zum Schluß wieder einmal ein Pröbchen aus der römischen Missionspraxis. Seit ganz kurzem sind römische Missionare der Steyler Missionsgenossenssenschaft ins Togoland gekommen. Wir erlauben uns bescheidene Zweisel, ob sie bereits auch nur dürftig mit der Sprache vertraut sind, trotzdem sie einige Evhecitate (z. B. den Marianischen Gruß) in ihren Berichten anführen, die sie als eine Art Zaubersormel die Kinder auswendig lernen lassen, ohne daß dieselben ein Verständnis für den Inhalt haben können. Sie sangen aber frisch an zu tausen und zwar nicht bloß Kinder, sondern auch Erwachsene in Sterbensgefahr. "Wohin wir kommen, erkundigen wir uns nach Kranken und Sterbenden. Auf solche Weise erreichten wir die große Anzahl von Tausen (100!!), welche wir den armen Kranken in der Todesgeschtr spendeten." Ein Beispiel. Bater Dier, der eben ein sterbendes Kind

auf den Namen Maria dolorosa getauft, schreibt:

"Am folgenden Tage aber machte mir der Teufel Schwierigkeiten. Einer unserer besten Katechumenen sagte mir, daß seine alte Großmutter krank sei. Gut, sagte ich, ich komme sogleich, sie zu besuchen. Geh nach Haus und sag ihrs, daß ich kommen wollte. Die Alte aber merkte, was ich wollte: ihre Bekehrung (d. h. ihre Taufe). Sie ließ mir deshalb sagen: ich will nicht

getauft fein, ich bin Fetischpriesterin, halte fest an der Religion des Landes und bin auch wieder gefund. Geh gurud, fagte ich fodann zu dem Ratedumenen, und fag deiner Großmutter, daß ich ihr Medigin bringen wolle. Was aber geschah? Die alte Fetischpriefterin machte sich aus Furcht vor der Taufe in ihrem franken Buftand auf, um fich nach Denu, etwa zwei Stunden von hier, zu begeben. Da hat fich der Feind alles Guten doch gezeigt; er merkte, daß es ihm allmählich an den Rragen geht. . . . " (Gott will es, 1893, 309 f. 344 f.). Nun, ich glaube, daß der Teufel vor derart Taufen fo fehr fich nicht fürchtet und rate bem guten Bater, eine andere Lehre aus Diefer hübiden Beschichte zu ziehen.

## Literatur=Bericht.

1. Dalman: "Rurggefaßtes Sandbuch der Miffion unter Berael." Berlin 1893. G. 144. Nr. 18 der Schriften des Institutum Judaicum ju Berlin. Um dem Mangel "an einem überfichtlichen Überblick über Wefen und Werk der Miffion unter Israel zur Drientierung für Feruftehende, zum Nachschlagen für Miffionsfreunde und Miffionsarbeiter" abzuhelfen, hat der Berausgeber eine Reihe von ihm früher verfaßter und in der Stradiden Judenmiffions-Beitschrift veröffentlichter Auffate gufammen= gestellt und fie durch zwei felbständige Beitrage von Gottheil ("Die Arbeit an den Einzelnen aus Israel") und Bieling ("Zum Unterricht judifcher Ratechumenen") erganzt. Die Auffate find geschichtlicher, statistischer, literar= historischer und theoretischer Urt, nur find fie nicht sachlich geordnet. breitesten Raum nehmen die letteren ein, besonders der von Dalman felbst stammende Artikel: "Theorie und Praxis der Judenmission im allgemeinen". Bas in diesen theoretischen Abschnitten gesagt ift, ift meift gut gesagt und nüchtern gehalten. Die beiden geschichtlichen Auffate: "Berbreitung und reli= giöfer Zuftand des Judentums" und "Grundzuge der Geschichte der Juden= mission" find zu furz und hatten fur das Sandbuch erweitert werden sollen; befriedigender find die Abschnitte: "Statistit ber Judenmiffion" und "Literatur über Judenmission und Judentum". Bur allgemeinen Drientierung ift das Buch zu empfehlen.

2. Binder: "Das Evheland mit dem deutschen Togogebiet in Westafrika." Stuttgart 1893. Ein Land und Leute kurz und gut schildernder Bortrag, der jedoch der Arbeit der Norddeutschen Miffionsgesellschaft nur anhangsweise gedenkt. Bei dem Intereffe, welches das genannte Land heute für uns Deutsche hat und bei dem Mangel an Renntnis, die über das=

felbe verbreitet ift, ein zeitgemäßes Schriftchen.

3. Ford: "Die Außenstation Be. Gin Licht in der Finfter= nis des Enhelandes." Norddeutiche Miffionsgefellichaft in Bremen. Mit mehreren guten Illustrationen. Gine kleine Monographie einer werdenden

Missionsstation, die als Traktat zur Berbreitung zu empfehlen ift.

## Taufordnung für die evangelische Heidenmission.

Referat für die fontinentale Miffionstonfereng von F. M. Bahn.

Es bedarf feiner weitläufigen Darlegung, daß mer von der Berwaltung des Tauffakramentes in der Miffion reden will, ein ungemein wichtiges, umfassendes und tiefgreifendes Thema in Angriff nimmt. Diemanden wird es auch wundern, daß fich hier wiederholt, was man bei der Erörterung von Missionsfragen immer erfährt, und was dieselben fo intereffant macht, daß man nämlich ein Gebaude aus ben Fundamenten neu fich erheben fieht gang wie das, in dem man ju Sause als einem von alters her erbauten, in allen seinen Räumen wohl befannten, ohne viel Fragen und Bedenken wohnt und fich daheim fühlt. Unfer heimatliches driftliches und firchliches Leben ruht auf einer vielhundertiährigen Entwicklung, und wenn wir nicht in unfrer Rube durch besondere Ereigniffe geftort werden, laffen wir es uns ohne viel Ropf- oder auch Bergzerbrechen gefallen. In der Mission dagegen foll alles neu eingeführt, Meniden von gang anderer Dentungsart und Borgeichichte aufgenötigt werden, und fast auf Schritt und Tritt ist der Missionsarbeiter gezwungen, auf die Anfänge zuruckzugehen und sich zu befinnen, ob er Recht und Pflicht hat, driftliche Lehre und Sitte einzuführen oder vielmehr fo einzuführen, wie fie fich dabeim in langer Gefchichte geftaltet haben. Auch bei der Frage nach der richtigen Taufpraxis zeigt sich das und auch hier wie überall muß die evangelische Mission sich zurecht finden ohne von ihrer Kirche eine hilfe zu empfangen. Ich denke dabei nicht an den offiziellen bureaufratischen Organismus ber einzelnen evangelischen Rirchen. Bon vielem andern abgesehen haben diese, in ihrer Ordnung auf dies oder jenes einzelne Land jugeschnitten, überhaupt weder den Beruf noch das Geschick zu der Miffionsarbeit, die es auf alle Länder der Erde abgesehen hat. Ich bente an die evangelische Kirche als ein Ganzes. In ihren Ordnungen, ihren Liturgien, ihrer Theologie hat sie nichts oder fast nichts ber evangelischen Mission auf den Weg gegeben, aus diese lernen konnte, wie fie die Taufe unter ben Beiden ju verwalten hat.

23

346 Zahn:

Zwar verlautete neulich aus Afrika, daß es dort Missionare gebe, die nach "altkirchlichen Borbildern" arbeiten, die Universitätenmissionare nämlich in Oftafrika und die von Berlin I in Südafrika. Gegen die letzteren darf man kein Mißtrauen hegen, als ob sie etwa ihre altkirchslichen Borbilder jenseits der Reformation suchen würden; höchstens könnte es verdächtig scheinen, daß sie hier in der Gesellschaft der Universitätensmission genannt werden. Diese nämlich ist nicht verdachtrei. Als der von der Church Miss. Society etwas vernachlässigte Redmann hörte, die Universitätenmission wolle ihn ablösen, lehnte er dies doch ab, denn er wollte seinen Posten nicht an Männer abgeben, die dafür hielten, die Reformation sei eigentlich unnötig gewesen. Wer die Reformation sür sehr nötig und für kein Misverständnis hält, kann nur mit den größten Beschränkungen von "kirchlichen Vorbildern" für die Verwaltung der Tause reden.

Seit die evangelische Kirche durch Schuld der römischen Kirche abgetrennt wurde, hat sie für lange Zeit nur Kinder getauft; sie hat Lehrebücher für die Unterweisung von Kinder-Katechumenen, aber nicht von Erwachsenen; sie hat Taussiturgien für Kinder, aber nur eine für erwachsenen; sie hat Taussiturgien für Kinder, aber nur eine für erwachsenen Proselyten. Diese eine ist in der 1571 gedruckten "Christlichen Agende, wie die bei den zweien Ständen der Herren und Kitterschaft im Erzherzogtum Öftreich unter der Ems gebraucht wirdt" (Hösling I, S. 566) enthalten und ist nicht einmal eine Liturgie für Heidentausen, sondern nur für Juden- und Mohammedanertausen. Ich weiß nicht, ob schon damals die Juden in Östreich besonders zahlreich waren; die Mohammedaner waren den Christen dort näher als andren, und daher wird wohl diese Liturgie entstanden sein. Die Heiden waren damals den evangelischen Kirchen nicht nahe gerückt und als dies geschehen, war der Kirche das Auge noch verschlossen sir die Missionsausgabe, und so kam es, daß die evangelische Mission ohne kirchliche Ausrüstung an ihre Arbeit gehen mußte.

Selbstverständlich ist damit nicht gesagt, daß wir nicht lernen könnten und sollten von dem, was vor der Reformation liegt; die Reformation wollte nicht brechen mit der Bergangenheit. Hösling hat der Mission einen guten Dienst gethan — nebenbei demerkt wohl der erste reelle Dienst, den ein zünftiger Theologe der Mission geleistet, und meines Erachtens ein größerer, als wenn man nichts thut als ihr an hervorragender Stelle oder auch in bescheidener Ecke einen Platz im Gebäude der Theologie anzuweisen — er hat einen guten Dienst gethan, als er in dem ersten Band seines Buches: Das Sakrament der Tause, Erlangen 1859 aussührlich historisch "Das Ratechumenat und die Tause der Bro-

selgten" behandelte. Er fagt in seiner Borrede, die ichon aus 1846 stammt: "Doch gang besonders wünschte er (ber Berfasser), daß diefer erfte Band feines Buches bei benen einige Beachtung finden möchte, welche fich für ein protestantisch einchliches Missionswesen berglich intereffieren und in die wirklich firchliche Geftaltung desselben thatig einzugreifen berufen find, weil er . . . fest überzeugt ift, daß, was die firch= liche Behandlung des Katechumenates und der Taufe der Profelyten anbetrifft, gar manches von der alten Rirche gelernt und mit weifer Kritik ihrer Praxis entnommen werden kann." (Borrede XII.) Und am Schluffe Dieses lehrreichen Bandes heißt es: "Gine bringendere Beranlassung wie früher, ein mächtigerer Antrieb, sowohl dem Ratechumenat und der Taufe überhaupt, als insbesondere auch dem Liturgischen . . . eine ernstere Aufmerksamkeit zuzuwenden, liegt für unfre Kirche in unfern Tagen bor, wo fie ihrer Missionspflicht erft recht fich bewuft und durch Gottes Gnade zu einem lebendigen Miffionseifer erwedt ift. Möchte fie ihrem erkannten Berufe nach allen Seiten bin nicht nur mit rechtem Eifer und rechter Treue, sondern auch mit rechter Beisheit nachfommen!" (5. I, S. 563.)

Dem wird man nur zuftimmen können, und gewiß würde die Mission ben Sachmännern fehr dankbar fein, wenn fie folder Specialarbeiten, wie die von Höfling recht viele bringen wollten. Man wird daraus lernen fonnen, allerdings "mit weiser Rritit". Und bei dieser Rritif muß man meines Erachtens noch mehr als Höfling, baran benken, daß eine Reformation der Kirche nötig geworden ift. Das ift nicht auf einmal gefommen; bas Geschwür, bas geschnitten werben mußte, hat sich langfam gebildet und icon in früher Zeit zeigt sich der Anfang des Ubels. Gine jungere theologische Schule macht uns darauf aufmerksam, daß wir das Chriftentum hauptfächlich in paulinischer Deutung haben und icheint faft mit der Borfehung unzufrieden zu fein, daß bei der Bildung des neuteftamentlichen Kanons Paulus so bevorzugt worden ift. Allerdings würde ja das Neue Teftament fich wohl anders lefen, wenn etwa Betrus oder Safobus jo viel zu Borte gefommen waren, wie Paulus, aber ob Die Chriftenheit bann mehr an bem Buche hatte, icheint boch febr zweifelhaft. Insbesondere wir Diffionsleute waren zu beflagen, wenn die gottliche Borfehung es anders gefügt hätte. Für die Miffionsleute ift Paulus ber richtige Interpret bes Evangeliums; ich füge hinzu, für bie Zeit der Beiden ift der Lehrer der Beiden der beste Ausleger bes Evangeliums. Er hat es so verstanden, daß er auch im Mittelpunkt der Beibenwelt fich biefes Evangeliums nicht ichamte. Diefer fühne Glaubens348 Zahn:

standpunkt war den Spigonen bald zu hoch. Vor der Macht des Heidentums erschrocken haben sie hier und da dem Evangelium nachhelsen wollen,
und so ist im Lauf der Jahrhunderte die Reformation nötig geworden.
Sie hat uns zu dem paulinischen Verständnis des Christentums zurückgeführt und damit der Kirche die Macht gegeben, die Heidenwelt, die ihr
jetzt bis an die Enden der Erde erschlossen wurde, zu überwinden. Darüber hat die evangelische Kirche den Borteil verloren, ruhig in alten, erprobten firchlichen Bleisen gehen zu dürsen. Sie muß selbst wieder proben und
suchen den rechten Weg zu sinden. Aber sie hat mehr gewonnen als verloren, sie hat den rechten Verstand des jedermann selig machenden Evangeliums; sie hat die Pflicht wie das Recht und die Möglichkeit in allen
Fragen, auch in der Tauffrage, zu den Quellen zu gehen und aus der
heiligen Schrift sich zu unterrichten, wie sie ihr Werf zu treiben hat.

2. Auf einem Berge Galiläas hat der Auferstandene den Elfen den Befehl gegeben: Macht alle Bolfer zu Schülern, oder um in Luthers Sprache, die dasselbe meint, ju reden: Macht alle Bolfer ju Jungern! Hätte Jesus die Zukunft vorausnehmend, reden wollen, wie man später reden fonnte, ale die Seinen diefen Befehl ausführend burch ihren Erfolg seinen Anhängern einen neuen Ramen erworben hatten, so würde er gefagt haben: Macht alle Bolker zu Chriften! Aber biefen Namen kannte man damals noch nicht; Jesu Angehörige hießen Junger. Wie Die Pharifäer Jünger hatten, wie Johannes der Täufer Jünger sammelte, so machte auch Jesus Jünger (Joh. 4, 2 μαθητάς ποιείν). Das war zunächst ihr Titel. Die "Jünger" in Damaskus, Jerusalem, Joppe, Antiochien, Judaa und anderswo (Act. 9, 19, 26, 38, 11, 26, 13 u. a. D.), das ift die geläufige Bezeichnung für die Chriften an verschiedenen Orten. Als sich bei Saulus die große Beränderung vollzog, und die Chriften nicht glauben konnten, daß der Berfolger ein Chrift geworden fei, wird dies von Lukas so ausgedrückt: sie glaubten nicht, daß er ein Junger ware (Act. 9, 26). Und die erfolgreiche Miffionethatigfeit diefes mit Mißtrauen aufgenommenen Schülers Chrifti wird wohl einmal fo geschildert: fie hatten jene Stadt evangelifiert und viele zu Jungern gemacht (Act. 14, 21). Wie fich von felbst versteht, wünscht Jejus, daß wer sein Schüler hieß, es auch im Bollfinn des Wortes fei, aber in der Natur der Sache liegt es, daß es auch Jünger gab, die es nicht im Bollfinn waren. Die vielen feiner Jünger, die Jesum nach feiner harten Rede bei Kapernaum verließen und Judas Ischarioth, der blieb und bei diefer Gelegenheit ein Teufel genannt wird, hießen Jünger und gehörten dem Kreise an nicht weniger ale Betrus, der für sich und andre sagte:

Herr, wohin sollen wir gehen, du hast Worte ewigen Lebens? (30h. 6, 60. 66—71.)

In diefes Schülerverhaltnis, wies Jefus die Elfe an, follten fie die Bölker einfügen, indem sie bieselben tauften auf den Ramen des dreieinigen Gottes.1) Den Jungern ftand damals noch fein gefronter Gonner zur Seite, der, wie Karl ber Große in der capitatio de partibus Saxoniae die, welche fich nicht taufen ließen, mit Gelbftrafen belegte, ober gar, wie nach bem Frieden von Selz, mit dem Tode beftrafte, wer fich ber Taufe entzog. Sie mußten die Leute willig machen, sich durch die Taufe in das Berhältnis der Schülerichaft verpflanzen zu laffen. Die Ausführung bes Missionsbefehles begann nicht mit bem Taufen. Che dies geschehen konnte, mußten die Missionare etwas anderes thun. Dies andere war aber nicht, was Jesus mit der zweiten, ohne Berbindung, neben das Banti-Corres gesetzten Anweisung aufträgt, nicht: lehrt fie halten alles, was ich euch befohlen habe, so daß etwa bei der Taufe Erwachsener allerdings dies vor dem Taufen geschehen mußte, bei den Kindern dagegen nachfolgte, wie auch Söfling zuweilen fich ausdrückt. Dazu paßt weder die Stellung biefer zweiten participialen Raberbeftimmung des μαθητεύσατε, noch ihr Wortlaut. Bielleicht würde man auch von der ersten driftlichen Predigt unter Beiden den Ausdruck gebrauchen können: lehret, aber nahe liegt ber Ausdruck nicht. Auch könnte man wohl ben Inhalt ber Miffionspredigt, die Beilsverkundigung als eine erroln, ein Gebot, faffen, wie ber Ausbruck auch gebraucht wird (1 Tim. 6, 14. 2 Betr. 2, 21. 3, 2. 1 30h. 3, 23). Die Miffionspredigt bringt ja auch den Befehl Gottes ben Sinn zu ändern und zu glauben (vgl. Act. 17, 30). Aber bennoch würde man ihren Inhalt nur fehr unzweckmäßig ein Gebot Jesu nennen; Die Miffionspredigt beginnt nicht mit einem Gebot, fondern mit einem Angebot, nicht mit einer Forderung, fondern mit einer gnadenreichen Bufage. Und vollends tann man die erfte Predigt nicht mit den Worten bezeichnen: alles, was Jefus geboten hat, als ob bie Beilsverfündigung eine Summe von Geboten Jesu zum Inhalt hatte. Jesus hat auch Gebote gegeben, nicht nur das alte und doch neue Gebot der Liebe, auch andere 3. B. eben Diefes Gebot Matth. 28, 18-20, oder bas Gebot, so oft seine Schüler das Mahl feiern, seiner zu gedenken und seinen Tod zu verfündigen. Diefe Gebote alle follen fie feine Bunger lehren. Die Meinung ift: Die Elf follen alle Menichen zu Schülern machen, in dem fie dieselben in dieses Berhältnis durch die Taufe einpflanzen, und

<sup>1)</sup> Für unsern Zweck ist es einerlei, ob man liest: βαπτίσαντες ober βαπτίζοντες.

350 Zahn:

indem sie ihnen dann alle Ordnungen dieses neuen Verhältnisses, die Jesus gegeben hat, überliefern. So wird die Jüngerschaft, oder was dasselbe ist, die Gemeinde unter der steten Gegenwart ihres himmlischen Lehrers imstande sein, der Vollendung dieser Weltzeit entgegenzureisen.

Wie fie die Menschen willig machen sollten, das sagte ihnen biefes Wort nicht; bas hatten fie aus Jesu eigener Thätigkeit gelernt. Er war umber gezogen und hatte gepredigt: Das Reich der Himmel ist nahe herbei gekommen. Mit berfelben Botichaft hatte er feine Bunger auf ihre Miffionsubungsreifen gefandt. Er hatte die Menfchen eingeladen: Rommet zu mir, folget mir nach! Go follen auch fie thun, wenn fie nun nach dem Worte Jesus, das Lukas uns aufbewahrt hat, seine Zeugen find bis an das Ende der Erde (Act. 1, 8) oder in feinem Namen Buge und Vergebung unter allen Völkern verkündigen (Luk. 24, 47). Man fann es vielleicht am beften mit bem Worte nennen, bas ber Schluß bes Markus hat: Predigt das Evangelium aller Kreatur! (Mark. 16, 15.) Die Missionsthätigkeit beginnt nicht mit der Taufe, sondern mit der Predigt des Evangeliums. Mit der Taufe bort streng genommen die Missionsthätigkeit auf. Was vor ihr liegt ift Werbung für die Schülericaft, für die Rirche; vom Tauftag an geschieht die Arbeit an Chriften, das ift innerfirchliche Arbeit. Es muß aus andern Grunden auch dann noch Missionsarbeit geschehen; allein ben einzelnen angesehen und im engsten Sinne des Wortes hat die Mission ihr Ziel und Ende erreicht mit der Taufe.

Es ift von höchfter Wichtigkeit für die Miffion, daß diefes Berhältnis nicht umgekehrt wird; daß nicht die Beiden erft in die Jüngericaft hineingebracht und bann evangelisiert werden, bag man vielmehr mit dem Evangelium anfange. Der größte Miffionar aller Zeiten hat aesaat: Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern zu evangeli= fieren (1 Ror. 1, 17). In dem alteften Berichte von der erften Miffionsreise, die ungemein erfolgreich war, ist mit keiner Silbe davon die Rebe, daß die Missionare getauft hätten. Das ift natürlich geschen, aber ber Geschichtschreiber erwähnt nicht dies, sondern daß an manchen Orten viele Schüler Jesu geworden sind (Act. 13 u. 14). Und als biese erfolgreichen Missionare zu ihren Auftraggebern oder zu benen, die ichon länger Chriften waren, zurudfehrten, haben fie, icheints, nicht von bem Bollzug vieler Taufen berichtet, fondern bavon, wie viel Gott mit ihnen gethan batte. und wie er ben Beiden hatte die Thur des Glaubens aufgethan (Act. 14, 27) oder von dem "Wandel" b. i. der Bekehrung der Beiden (15, 3). Das erste ist die Predigt des Evangeliums, welche die Beiden zu einer Beränderung bewegt, zum Glauben führt und sie willig macht, Jesu Schüler zu werden. Die Tause wird unrichtig verwaltet, wo man dies vergißt.

3. Hat die Missionspredigt ihr Ziel erreicht, den Zuhörer willig zu machen, ein Schuler Jesu zu werden, fo entsteht die Frage: Rann ihm sein Wunsch gewährt und er durch die Taufe in dies Verhältnis aufgenommen werden? Entweder hat die Predigt die Hörer, wie bei der ersten driftlichen Predigt, erschüttert, daß fie fragen: Was muffen wir thun, damit wir errettet werden? und ber Miffionar giebt bie Antwort: Andert euren Sinn und laßt euch taufen! (Act. 2, 37. 38.) Oder es ift in ber Miffionspredigt icon bon der Taufe bie Rede, und der Borer fragt: Siehe, Wasser, was hinderts, daß ich getauft werde? (Act. 8, 36.) Oder der Prediger bemerkt folde Wirkung feiner Bredigt an den Buhörern, daß er sich fragt: Mag auch jemand das Wasser wehren, daß biefe nicht getauft werden? (Act. 10, 47.) Der Missionar hat sich zu fragen: Darf ich taufen? barf ich bie Bitte um Aufnahme in die Jungerfcaft abichlagen? Aus ber h. Schrift ift uns fein Beispiel befannt, daß bie Missionare diese Bitte abgeschlagen, auch feines, daß fie lange gezögert haben, ihre Zusage zu geben. Am ersten Tauftag war es die britte Stunde am Tage, als die Miffionspredigt begann, und der Tag ging nicht zu Ende, ohne daß 3000 Richtdriften zu Chriften gemacht waren in der h. Taufe. Dag diese erft eine längere Zeit erprobt worden seien, ob fie nachber auch ber Jungerschaft Schande machen könnten, ift gang ausgeschloffen. Richt einmal icheint es mahricheinlich, daß man fich bei so vielen Taufen an einem Tage nach dem Bergensftand der Ginzelnen habe erkundigen können. Bon der ersten außerisraelitischen Taufe in Samaria wird uns nicht gefagt, wie lange es gewährt, aber man hat den Eindruck, und die Chronologie macht es auch wohl nötig, daß man fehr ichnell taufte, ben Simon Magus mit den andern (Act. 8, 12). Der erfte Bollheide hatte nur einen furzen Unterricht auf dem Bege, ebe Philippus ihn taufte und bann allein nach Athiopien ziehen ließ (Act. 8. 35). Späteren icheint diese Gile auftößig gewesen zu sein und fie haben boch wenigstens das fleine Glaubensexamen in B. 37, ben bekanntlich die besten Sandidriften nicht haben, eingeschoben. Der Apostel der Beiden. bei dem selbst drei Tage zwischen der Erscheinung auf dem Wege und ber Taufe liegen, hat wohl nicht immer fo fcnell getauft, wie in ber Nacht zu Philippi, wo ber Rerfermeifter mit feinem Sause getauft murbe. aber er ift an keinem Orte fo lange gewesen, um zwischen Begehr nach ber Taufe und Empfang ber Taufe Ratechumenate von der Dauer einzu352 Zahn:

schieben, wie sie später beliebt worden sind. Am längsten scheint er in Korinth gewesen zu sein, aber doch nicht viel mehr als  $1^1/2$  Jahr (Act. 18, 14). Für lange Katechumenate ist überall kein Raum.

Wenn wir auch alle Fälle fennen würden, in denen die apostolischen Männer getauft haben, und wüßten, daß in feinem Falle auf bie Taufbitte nein gefagt, nie die Busage hinausgeschoben sei, so würden wir doch kein Recht haben zu folgern, man durfe nie nein fagen, muffe vielmehr immer sofort taufen. Ούχ ὁ χρόνος, αλλ' ὁ τρόπος κρινεται, wird in ben apostolischen Ronftitutionen gesagt. Es tommt nicht auf bas wann, sondern auf das wie bei der Taufe an. Umftände ändern die Sache. Die apostolischen Börer waren zum Teil Juden, die eine religiöse Borbereitung sondergleichen empfangen hatten, ober Proselyten, die an Diefer Erziehung mehr oder weniger teil genommen hatten, oder es waren doch Glieder von Beidenvölkern, die wenigstens nach der Seite der intellettuellen Bildung fehr hoch ftanden. Und dann nicht jeder Miffionar ift ein Paulus! Wenn im Kerker zu Philippi zwei Männer mit blutigem Rücken im Block sigend Gott Loblieder anstimmen, deffen Accompagnement ein Erdbeben ift und ein armer Mensch, am Rande der Berzweiflung, von diesen Zeugen hört: Glaube an den Herrn Jesum, so wirst du und bein Haus felig, so kann man wohl rasch vorgeben, ohne daß daraus folgt, man habe anderswo nicht nötig zu warten. Es kann in jeder hinsicht verschiedene Berhältniffe geben, die auch andere Antwort erfordern. Es tann eine folde Berichiedenheit fo allgemein fein unter einem Bolf ober in einer Missionsperiode, daß es die Regel werden muß, langfam vorzugeben, wie es in der apostolifchen Zeit bie Regel gewesen zu fein scheint, schnell zu taufen.

Allein wenn man keine falschen Schlüsse aus der apostolischen Praxis ziehen darf, so ist doch aus ihr zu folgern, daß das sogenannte Katechumenat, d. h. die zwischen die Willigkeitserklärung und die Tause geschobene Unterweisung, nicht an und für sich nötig ist. Es liegt vielmehr so, daß man besondere Gründe haben muß, das Wasserzu wehren, wenn einer begehrt getaust zu werden. Wenn das Katechumenat als die absolut giltige Regel angesehen wird, so ist das nicht gesund. Wenn sich dasselbe über lange Zeiten erstreckt, ist es auch ein unnatürliches Verhältnis. Aus Tertullian lernen wir, daß die Gegner der kirchlichen Tauspraxis behaupteten, es sei die Einfalt verloren gegangen bei den Katechumenatsordnungen. Vielleicht hatte Tertullian recht, diesen Vertretern der Einfalt vorzuwerfen, sie wollten nur keine Zucht, aber in der That war es eine Verkünstelung des einsachen Verhältnisses,

daß man die, welche die Taufe begehrten, noch jahrelang warten ließ. Die Pforte zum schmalen Weg ist enge; aber man baute vor die enge Pforte eine Vorhalle mit verschiedenen, auf einander folgenden Abteislungen, durch die man die Katechumenen zur Jüngerschaft Jesu zuließ. Man vergaß, daß sie Jünger dessen werden wollten, der niemand von sich stieß, und auch niemanden warten ließ, bis er für ihn würdig würde.

Man muß befondere Gründe haben, wenn man jemanden die Bitte um die Taufe abschlägt. Die apostolische Praxis zeigt, daß es kein berechtigter Grund ift, wenn man meint, die Taufbewerber warten laffen ju muffen, damit sie bor der Taufe Proben ablegen. Solche Proben wären bei Ananias und Sapphira, bei Simon Magus, bei Demas nicht weniger angebracht gewesen, als bei einem Papua ober Hottentotten, der fich zur Taufe melbet. Aber man hat fie nicht angewandt. Wohl kann ber Miffionar Gründe haben, die Aufrichtigkeit ber Bitte zu bezweifeln; es kann sein, daß die Willigkeit auf Selbstbetrug beruht oder gar nur geheuchelt ift, oder daß dem Betenten die nötige Erkenntnis fehlt von bem, mas seine Bitte in bie Jungerschaft aufgenommen zu werben, zu bedeuten hat. In allen diesen Fallen hat der Missionar recht, fich Zeit ju nehmen, ehe er die Taufbitte gewährt. Aber er wird babei im Sinne behalten muffen, daß zwischen der aufrichtigen und richtig verftandenen Bitte um die Taufe und der Taufe fein Zwifdenraum Berechtigung hat, sondern ein folder nur erlaubt ift, wo an ber Aufrichtigkeit ober an bem richtigen Berftandnis berechtigte Zweifel befteben. Wo folde Zweifel nicht befteben, hat man tein Recht bas Gnadenmittel der Taufe, welches bem Menschen eine Silfe ift, ihm zu verweigern.

4. Wo solche Zweifel entstehen oder gar die Gewißheit vorhanden ist, daß es dem Tausbewerber an Aufrichtigkeit oder Erkenntnis sehlt, ist das Katechumenat berechtigt; dann hat die Missionspredigt ihren Zweck nicht erreicht. Das Katechumenat tritt ein, aber es ist nichts ans deres, als eine fortgesetzte Missionspredigt, die jetzt versucht zustande zu bringen, was ihr bisher misslang, das aufrichtige und verständnisvolle Begehren unter die Schüler Jesu ausgenommen zu werden. Man kann von dem Katechumenen nicht etwa sordern, was man nachher von dem Christen fordert. Man kann ihn nicht lehren, was nur der Christ versteht. Er ist noch in der Vorbereitung auf den Christenstand, wie früher in der Zeit, als er die Missionspredigt hörte, seinen Bunsch aber noch nicht ausgesprochen hatte. Der Name Katechumenat, Katechese will bekanntlich nicht sagen, daß nun die Missionspredigt in Frage und

354 Zahn:

Antwort erfolgt. Merkwürdigerweise benten wir bei Katechese und Rates chismus an diese Art der Unterweisung, da doch der Ausdruck nur bedeutet mündliche Belehrung und die älteften uns erhaltenen driftlichen Katechesen Vorträge sind, mährend wir bei Homilie an einen Vortrag denken, obgleich die ouilia ein Gespräch in Rede und Gegenrede bedeutet. Allerdings kann die Unterweisung des Katechumenen im Unterschied von ber Missionspredigt sich leichter je nach Bedürfnis in Frage und Antwort bewegen. Denn die Missionspredigt hat auch Zuhörer, die es einen Spott haben, die den Prediger für einen onequologog halten. 3m Ratechumenat dagegen sind aus bem Buhörerfreis biejenigen ausgeschieden, die erklären, fie wollen Junger Jesu werden. Man bat es mit Willigen zu thun. Danach kann fich die Missionspredigt hier in der Form etwas anders geftalten; man hat Schüler bor fich, die lernen wollen, die fich barum auch alles gern gefallen laffen werben, was bas Lernen erleichtert. Abgesehen hiervon ift die Ratechese, wenn ich darunter die Beilsverkundi= gung an die um die Aufnahme in die Jüngerschaft sich Bewerbenden verftebe, nichts anders als die Miffionspredigt, welche für die Jüngerschaft Wie lange es dauern darf oder muß, einen Billigen zur vollen, nötigen Erkenntnis zu bringen, ob es ichnell ober langfam bor fich geben muß, barüber laffen fich allgemein giltige Gate nicht aufftellen. Aber wenn man im Auge behält, daß die katechetische Weisung nichts ift als die Heidenpredigt, nur daß fie unter besonders gunftigen Umftanden erfolgt, so wird man es für Unnatur halten muffen, das Katechumenat über lange Zeiträume auszudehnen.

5. Da katechetische Unterweisung nur unter günstigen Verhältnissen fortgesetzte Heidenpredigt ist, so fällt die Frage nach dem in dem Kateschumenat zu überliefernden Stoff zusammen mit der nach dem Inhalt der Missionss oder Heidenpredigt, eine Frage, die viel zu groß ist, um im vorbeigehen erledigt zu werden, die ich aber sehr gerne einmal ausssührlich und eingehend behandelt sehen würde. Ich muß mich mit einigen Bemerkungen begnügen.

Die Missionare von Hermannsburg in Indien haben in ihrer Konferenz vom Januar 1892 den Bunsch nach einem Katechumenenbuch außegesprochen. Der Bunsch ist sehr berechtigt; es ist ein großes Bedürfnis für jede Mission ein Buch zu haben, in welchem der Stoff zusammensgestellt ist, welcher in der Heidenpredigt und also in der katechetischen Unterweisung vorzutragen ist. Ich würde dies Katechumenenbuch einsach Katechismus nennen, womit nicht gesagt ist, daß es notwendig in Frage und Antwort versäst sein und noch weniger, daß es nur Lehrsätze ents

halten sollte. Ich benke an ein Buch, das eine "kurze Summe" dessen enthält, was "einem Christen zu seiner Seligkeit zu wissen nötig ist" oder um mich der uns beschäftigenden Frage anzupassen, was einem Menschen, der Christ werden will, zu wissen nötig ist.

Die hermannsburger Miffionare haben für biefes Buch gefordert 1. die fünf hauptftucke mit Anhang, aber ohne die Erklärung, 2. eine einfache, furze Erklärung in Dispositionsform mit Beispielen und folagenden Stellen aus ber h. Schrift, 3. vierzehn namhaft gemachte biblifche Geschichten, fieben aus bem Alten, fieben aus bem Neuen Teftament. Mit dem dritten Bunkte haben diese Missionare, wie dies überhaupt von den evangelischen Kirchen zu sagen ift, im Religionsunterricht einen wesentlichen Fortschritt gemacht über die ersten katechetischen Unfange binaus, wie fie im Rleinen lutherifden Ratechismus und auch im Beidelberger vorliegen; fie haben der biblifchen Geschichte einen Blat angewiesen, und ihr gebührt ein Plat zumal in der Beidenpredigt oder Beidenkatechefe. Evangelisieren d. h. eigentlich Geschichte, Beilsgeschichte erzählen, und alle Beilolehre ift nur die Deutung der Beilothatsachen. Die biblifche Geschichte ift der Schlüffel zur Beilslehre. Ich murbe barum die drei geforderten Teile in eine organische Berbindung miteinander zu bringen versuchen, indem ich in dem Ratechismus die biblische Geschichte in einer Summa zu Grunde legte, an die fich anschlöffe, oder beffer aus ber herauswüchse, was an Beilelehre in diesem Stadium mitzuteilen ift.

Ich nehme ein Beispiel, an das sich bequem zwei Bemerkungen ansknüpfen lassen, die ich noch zu machen wünsche. Unter den alttestamentlichen Geschichten ist von den Hermannsburgern mit Recht die Gesetzgebung genannt. Ich würde das erste Hauptstück nicht als besonderes geben, sondern im Anschluß an diese Geschichte, aus ihr heraus verstanden und erklärt und dann auch nicht in der Form des Reinen lutherischen Katechismus, sondern so wie die Bibel die zehn Worte bringt. Was immer für die kürzere Fassung der ersten Worte im Dekalog gesagt werden kann, in der Heidenpredigt sollte man nicht beiseite lassen, was 2 Mos. 20, 4—6 über Abgötterei gesagt ist.

Daran schließe ich zunächst die Bemerkung, daß diese Summa nicht die christliche Lehre an und für sich bringen sollte, sondern so, daß man erkennt, sie ist für Heiden berechnet. Paulus schildert einmal die Beränderung, welche die Heidenpredigt herbeigeführt hat, mit folgenden Worten: Sie verkündigen von euch, . . . wie ihr euch zu Gott gewandt habt von den Gögen, zu dienen einem sebendigen und wahren Gott und zu erwarten seinen Sohn vom Himmel (1 Thess. 1, 9). Der Mittels

356 Zahn:

punkt, die Hauptsache ist die Abwendung von den Götzen, die Zuwendung zu Gott. Das bewirkt die Missionspredigt unter Israel nicht; auch die Predigt in der Kirche verfolgt nicht dies Ziel. Wohl aber ist es bei der Heidenpredigt die Hauptabsicht, die Menschen für Gott von den Abzöttern weg zu gewinnen. Die katechetische Unterweisung muß dies Ziel fest im Auge behalten.

Die beiden Sätze, in welchen der Apostel die Folge dieser Bekehrung von den Idolen schildert, gehören zusammen, aber ich will jetzt nur auf den ersten hinweisen. Die Bekehrung von der Abgötterei soll keine bloße Verstandeswendung sein, sondern dazu führen, daß die Heiden jetzt einem "lebendigen und wahren Gotte dienen." Diese Absicht muß den Kateschumenen nicht unbekannt bleiben; sie müssen es wissen, daß man sich Gott nicht zuwendet, ohne ihm und zwar ihm als einem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Dieser Gottesdienst muß einigermaßen ihnen beschrieben werden, um so mehr als unter dem Einfluß des Götendienstes, unter einer langen heidnischen Gewöhnung die sittlichsreligissen Begriffe ungemein gelitten haben. Das kann nicht vor der Tause alles wieder in Ordnung gebracht werden, aber ehe einer Christ wird, muß er wissen, was seine Zuwendung zu dem einen lebendigen und wahrhaftigen Gott sür sein ganzes Leben bedeutet.

In Israel hatte die Missionspredigt nicht nötig, diese Seite in dem Mage hervorzuheben, benn es ftand unter dem "Zuchtmeister auf Chriftum", bem Gesetz. Aus Israels Geschichte hat man benn auch ein Stud biefes Befetes, den Defalog, genommen und in den Ratechismus der Beiden eingefügt. Ich bemerke, dag dies nicht altfirchlicher Gebrauch ift; unter ben Lehrstücken des Ratechumenats findet fich ber Dekalog nicht; er ift erft febr fpat eingeführt, als es fich nicht mehr um Beidenunterweisung, sondern um Unterweisung driftlicher Rinder handelte. Dagegen haben auch die Alten das Bedürfnis gefühlt, in dem Ratechumenat die driftliche Moral ben Ratechumenen barzuftellen. Gine Reihe bon außerkanonischen Schriften wurden ihnen empfohlen gerade zu dem 3meck. daß sie die driftliche Lebensauffassung fennen lernen sollten. Wie man fcon fruher mußte, gehörte zu biefen Schriften auch bie wiebergefundene Apostellehre. Die erften sechs Rapitel enthalten, indem sie den Weg des Lebens und ben Weg des Todes ichildern wollen, moralische Borichriften, und dann lautet der Anfang von Rap. 7: Wegen der Taufe aber: So tauft! Rach bem ihr bies alles vorhergefagt, tauft in bem Ramen des Baters und des Sohnes und des h. Beiftes. Es widerspricht bem Bortlaut biefer Schrift, wenn man annimmt, was in ihr enthalten, fei

die Summa der driftlichen Lehre in dem altdriftlichen Kreife, aus dem die Schrift stammt, oder Rap. 1-6 enthalte alles, was die Ratechumenen damals zu hören bekamen. Das ift auch an und für fich unmöglich : man mußte es denn für möglich halten, daß man in diesem Kreise, der nach Harnack ein johanneischer war, die Beiden getauft hatte, ohne daß fie den Ramen Jesu gebort oder von Gott dem Bater, dem Sohne und dem h. Beifte etwas vernommen hatten. Rap. 1-6 enthalten nichts davon. Auch ist es feineswegs fo, daß Rap. 1-6 die driftliche Sittlichfeit in ihrer "Tiefe und Breite" darlegen, vielmehr fehlt das centrale Motiv driftlicher Sittlichkeit vollständig. Aber man fieht, daß biefe Chriften das Bedürfnis empfunden haben, die Ratechumenen in die driftliche fittliche Auffaffung einzuführen. Und dies Bedürfnis tritt überall in ber Beidenmiffion hervor. Die meiften Defekte, über die man in den jungen Gemeinden zu flagen hat, find sittliche Defette. Gin Unterricht über das, was der Chriftenftand für das ganze Leben bedeutet, ift darum fehr nötig.

Giebt man demfelben im Ratechismus einen größeren Raum, fo muß man sich dabei hüten vor dem Jehler der Gegner des Paulus, vor dem Fehler, von dem meines Erachtens auch die altfatholische Rirche, von ber didaxi an, nicht gang freigeblieben ift, welcher auch angefichts ber moralischen Versumpfung der Beidenwelt fehr nabe liegt. Die Gegner des Paulus glaubten, der Beide muffe Jude werden, ehe er Chrift werde; der ἄνομος muffe υπό νόμον gestellt werden, und verstanden nicht, wie er ohnedies Erromog werden könne. Paulus hat dem mit recht aufs äußerste widerstanden. Man follte auch diese Darlegung des driftlichen Wandels nicht bagu geben, damit diefes Gefet Ertenntnis der Gunde mirte, obgleich dies nebenbei geschehen mag. Die Gundenerfenntnis ber Beiden wird gewirft durch die Erfenntnie, daß fie, ftatt den einen lebendigen Gott zu ehren, den Abgöttern sich zugewandt und damit und darum das Befet, das er in ihr Berg geschrieben hat, verlett haben, wie die Buge der Juden geweckt wird durch die Erkenntnis, daß fie den Meffias verworfen und damit bewiesen haben, wie fie mit ihrem Gefet, mit ber altteftamentlichen Gottesoffenbarung, gang in Widerspruch fteben. Der driftliche Bandel follte dargeftellt werden, um den Ratechumenen gu zeigen, wozu fie Gott burch Jesum erretten will. Es scheint mir nicht richtig, die Dantbarkeit als das Motiv driftlicher Sittlichkeit zu nennen, obgleich fie auch ein Motiv ift. Es tommt dann leicht fo zu ftehen, als ob dem Chriften die Gunden vergeben würden und er nun auch fich dankbar erwiese und etwas Besonderes thue, indem er Gott zu gefallen

suche. Das Evangelium sollte so dargestellt werden, daß es eine Botsichaft ist von dem, was Gott gethan, um uns aus einem Sündenleben, das uns Gott entfremdet, in die Gemeinschaft mit Gott zu erretten, aus der wir nun nie und nirgendswo entfallen sollen. Wie sich das Leben dann gestaltet, sollte dem Katechumenen gezeigt werden, damit seine Bitte um die Tause die Bitte sei, zu solchem christlichen Leben errettet zu werden.

6. Diefer Ratechismus follte ein furzes Buch fein, zumal wenn er, mas meines Erachtens übrigens burchaus nicht nötig, nicht einmal wünschenswert ift, in Frage und Antwort gefaßt ift. Er follte, wenn es angeht, eine flassische Form bekommen und könnte in seinen Sauptstücken Memorierftoff werden. Die Ratecheten muffen ihn lebendig machen durch ihre Darstellung, ihre Beispiele und Muftrationen. Ein Catechismus major für die Ratecheten wäre gewiß auch eine bankbare Babe, aber auch er würde dieselben der Aufgabe nicht entbinden, selbst die Ratechese frisch, lebendig, herzbewegend zu gestalten. Das ift eine sehr wichtige Aufgabe, denn die Vorbereitung auf die Taufe ist wichtiger, als die Taufe felbft, oder ich will lieber fagen, fcmieriger. Bei une ift es so geworden, daß wir nur einem höheren Diener, - wenn von hoch und niedrig unter evangelischen Kirchendienern die Rede sein darf einem ordinierten die Taufe geftatten, in der apostolischen Beit haben es, icheint mir, die niederen Diener gethan. Bei Johannes lefen wir, daß Jesus mehr Jünger machte und taufte, benn Johannes, "wiewohl er felbst nicht taufte" (Joh. 4, 2); die Jünger mußten dies thun. Bon Betrus im Hause des Kornelius heißt es, "er befahl (προςέταξε) fie zu taufen in dem Namen des Herrn" (Act. 10, 47). Ich habe ichon Pauli Wort citiert, daß Christus ihn nicht gesandt habe zu taufen, sondern zu evangelisieren. So ichrieb er, nachdem er zuvor icon bemerkt hatte: "Ich danke Gott, daß ich keinen von euch getauft habe, außer Krifpus und Bajus, . . . ich habe aber auch bes Stephanus Baus getauft; im übrigen weiß ich nicht, ob ich noch einen andern getauft habe" (1 Kor. 1, 14-17). Daß er evangelifiere, war ibm Lebensberuf, bag er felbft taufe, war ihm fo Rebensache, daß er erst nur zwei nennt, dann noch einen Nachtrag bringen muß und endlich fich gegen den etwaigen Borwurf fahrlässigen Zeugnisses sichert, indem er sagt, daß er wenigstens sonft keinen mehr im Gedächtnis habe. In ber That ist es viel wichtiger. wer Ratechet als wer Täufer sein soll. Die Frage hängt von verschiedenen äußeren Umftänden ab, 3. B. von der Anzahl der europäischen Misfionare. Wie ich febe, halten es die rheinischen Missionare in Sumatra fo, daß die Ratechumenen alle bom Missionar unterrichtet werden; nach einer flüchtigen Rechnung würden dort auf einen Missionar etwa hundert Ratechumenen jährlich kommen. Rann man die an einem Orte sammeln und zu einer Zeit des Jahres unterrichten, so geht dies ja noch an, obgleich es viele Arbeit giebt. Aber diese Möglichkeit hängt wieder von andern Umständen, klimatischen, geographischen, socialen ab, die hier so, dort anders liegen. Z. B. wird es, wenn die Ansammlung der Rateschumenen an einem Ort auch nur für einige Wochen möglich oder nötig ist, von Wichtigkeit sein, ob man sie während dieser Zeit ernähren oder halb oder ganz sür ihre Beschäftigung sorgen muß. Daß die Ratechumenen ihre Heimat verlassen, hat auch sonst Bedenken. Bon entscheidender Bedeutung ist es auch, was sür Material oder besser Personal man an den eingebornen Gehilfen hat.

Es ift nicht thunlich, hier auf alle Möglichkeiten einzugeben; es wird auch gewöhnlich sich von felbft so geftalten, daß ber eingeborne und der fremdländische Missionsarbeiter gemeinsam die katechetische Unterweisung übernehmen. Es ist das auch in der Ordnung, da beide ceteris paribus ihre besonderen Gaben haben, welche zur Anwendung fommen follten. Der einheimische Ratechet wird meistens die Bolkssprache beffer in feiner Bewalt haben, fo bag er fich allen verftändlich machen und, was nicht minder wichtig ift, alle verstehen kann, 3. B. die Alten, auch Die Frauen; er wird auch beffer bas Semitische ins Hamitische — ober um welche Raffenart es fich sonft handeln mag — überseten, für das semitisch-japhetitische Gewand, in dem wir doch das Evangelium bringen, das nationale geben fonnen. Rurg, nach allen ben Seiten bin, nach welchen der Evangelift ober Ratechet Hermeneut sein muß, wird ber eingeborne Arbeiter ber geschickter Katechet sein. Dagegen bamit bei biesem Ubersetzen nichts verschüttet werde, daß nicht der Ernst in der Wahrheit der Beilsbotichaft Schaden leibe, daß nicht auf Nebendinge ftatt auf bie Hauptsache der Nachdruck gelegt werde, darauf wird am besten der Bertreter ber alten Christenheit acht haben können, ber bas Erbe einer langen driftlichen Entwicklung ben jungen entstehenden Chriftengemeinden überliefert. Der fremdländische Missionar wird am besten im Berein mit bem einheimischen die Ratechumenen unterweisen.

7. Diese Gemeinsamkeit der Arbeit wird auch da angebracht sein, wo die Entscheidung getroffen wird, ob der Bewerber zur Tause zugelassen werden soll. Diese Frage erhebt sich zuerst, wenn der Hörer der Missionspredigt sich zur Tause melbet; wird sie dann dahin beantwortet, daß die Missionspredigt in der katechetischen Unterweisung fortzusetzen ist, so tritt die Frage aufs neue auf, wenn diese beendigt ist. Es liegt in

360 Zahn:

fofern boch einiger Sinn barin, bag ber höher qualificierte Rirchendiener die Taufe vollzieht, als naturgemäß der Täufer auch über die Zulaffung zur Taufe enticheidet. Aus hierarchischem Intereffe ift früher bem Bifchof die Taufe vorbehalten, und als dies nicht mehr durchführbar war, ift der Aft der Sandauflegung dem Bifchof vorbehalten und zu dem besonberen Saframent der Firmelung ausgebildet worden. Die Bifitatoren der Hermannsburger afrifanischen Mission haben mit Recht dem Superintendenten die Oberentscheidung genommen und dem Täufer gegeben; was fie noch von der früheren Ordnung gelaffen, wird wohl als Rompromiß nötig gewesen sein, sachlich nötig icheint es nicht. Es ift gang in ber Ordnung, daß eine Miffionsgemeinschaft ihre Taufbedingungen für die Missionare obligatorisch macht, aber ob nun der einzelne Taufbewerber innerhalb dieser Ordnungen getauft werden kann, diese subjektive Untericheidung wird man dem Täufer überlaffen muffen. Der Täufer wird aber febr gut thun, bei diefer Entscheidung fich nicht auf fich felbst gu verlaffen. Wenn er auch ein alter Miffionar ift, fehr vertraut mit feinem Bolfe, er wird boch vieles nicht erfahren, was die eingebornen Chriften erfahren. Ihres Beirates follte er fich nie entschlagen. Da, wovon noch die Rede sein muß, die Taufe den Bewerber auch in die Gemeinschaft der Jünger einfügt, fo haben insbesondere auch deren Bertreter ein Recht, gehört zu werden, wenn einer aufgenommen wird. In der Taufordnung follte beftimmt werden, daß der taufende Miffionsarbeiter die Bertreter der Gemeinde offiziell um ihre Zustimmung zu fragen hat und ihm der dringende Rat gegeben werden, nicht ohne Befragung und Besprechung mit den eingebornen Gehilfen und Chriften über die Zulaffung zu beschließen.

8. Wenn so der fremdländische und der einheimische Arbeiter gemeinssam die Entscheidung treffen, so fragt sich, welches objektive Maß sie anzulegen haben, um nach ihm die Tauswirdigkeit zu entscheiden. Darsauf möchte ich zunächst eine Antwort geben, welche die formelle Seite berücksichtigt. Die Entscheidung darf nicht nach den eigenen, vielleicht sehr frommen, hohen Gedanken des Missionars und seiner Mitarbeiter geschehen. Die Evangelisten sind Haushalter über Gottes Gut; wie sie das Wort nicht fälschen dürsen weder durch Zuthun, noch durch Abthun, so auch nicht das Sakrament. Sie haben nur das Recht, es so zu verwalten, als es stiftungsmäßig und nach der Lehre der heiligen Schrift verwaltet sein will. Als sich Riedel auf Telebes gegen den Borwurf zu verteidigen hatte, daß er zu rasch tause, antwortete er: "Ich glaube von ganzem Herzen, wenn ich einen Unwürdigen tause, so thue ich nicht die

Sunde (denn er legt fein Bekenntnis ab und hat felbst die Berantwortung bafür), als wenn ich einen Burdigen ausschließe" (Riebel von Grundemann S. 59). Ich erinnere mich, von Josenhans gehört zu haben, daß ber beste Missionar ber sei, ber am längsten mit ber Taufe wartet. 3ch verkenne die Wahrheit nicht, die darin liegt; weiß auch wohl, daß dies ein Paradox sein sollte. Aber es hat doch einen kleinen Anstrich von Heterodoxie und erinnert an Tertullian, in dem doch wohl icon eine Dosis Montanismus stat, als er schrieb: cunctatio baptismi utilior est. Jedenfalls ift es nicht der richtige Missionerat, möglichst lang zu warten; die Instruktion muß dabin geben, dies Sakrament nach ber Meinung bes Stifters zu verwalten.

Der Missionar hat darum nicht Recht, das Saframent fo zu berwalten, daß er beinah — benn gang geht es boch nicht — bie Beuchler von der Jüngerschaft ausschließt. Jesus wollte keine Gemeinde, in der beuchlerische Mitglieder unmöglich. Er wollte auch feine Gemeinde, beren Glieder nicht mehr sündigen. Paulus hat in Korinth, in deffen Bemeinde er bas "Siegel" feiner Missionsthätigkeit fat (1 Ror. 9, 2), viele getauft ober taufen laffen. Unter den Getauften war nicht bloß ber eine, ber es ichlimmer gemacht hatte als bie Beiben (1 Ror. 5, 1), fondern viele, die fich fo hielten, daß er fürchten muß, bei feiner Unfunft Leib tragen zu muffen "über viele, die vorher gefündigt und nicht anderen Sinnes geworden feien über die Unreinigfeit und hurerei und Ausschweifung, die fie begingen" (2 Kor. 12, 21). Der Apostel nahm das zwar als eine Demütigung von Gott, aber daß er wegen seiner Taufpraxis fich Borwurfe gemacht habe, davon hören wir nichts. Er wußte, bak auch in der Gemeinde Argerniffe kommen muffen, und daß es nicht Jesu Absicht war, das Sakrament der Initiation so verwalten zu laffen, daß man die Sündenfälle — ich wiederhole beinahe, denn ganz geht es boch nicht - unmöglich macht. Ich habe den Gindruck, daß etwas von bem verkehrten Bedanken, daß dies doch geschehen follte, auch die evangelische Taufpraxis bestimmt.

Es tann noch weniger geftattet fein, die Taufe fo zu verwalten, daß Nebenzwecke dabei erreicht werden follen. Man barf 3. B. ben Taufbewerbern fein Gelübde vollständiger Enthaltung von Spirituosen abfordern als Taufbedingung. Man barf nicht zur Bedingung machen, daß die Ratechumenen lefen lernen, ebe fie getauft werden. 3ch verftebe wohl, daß man an ber Unluft und Trägheit lefen zu lernen einen Gradmeffer bes Berlangens nach ber Beilswahrheit hat, natürlich bei benen, die noch lefen lernen können. Ich billige es auch vollständig, daß man 362 Zahn:

das Katechumenat benutzt, um dies durchzuseten, und glaube, wenn auf Seiten des Katecheten nicht weniger wie des Katechumenen alles in Ordnung, wird man sein Ziel auch erreichen. Ich verstehe auch, daß nach Lage der Dinge und Personen völlige Abstinenz anzuraten ist, und daß dieser Kat auch dem Katechumenen gegeben werden muß. Allein es ist doch eine Überschreitung seiner Bollmacht, wenn der Missionar etwas zur Tausbedingung macht, was nicht klar in Gottes Wort geboten ist. Er stellt damit vor das Gnadenmittel ein Menschengeset, das, wie oft die "Aufsätze der Menschen", sehr vernünftig sein kann, aber doch etwas Sauerteig in den Süßteig der Gnadenbotschaft mischt. In der Abendsmahlsliturgie der hiesigen reformierten Gemeinden heißt es: "Ausgeschlossen ist, wen das Evangelium selbst ausschließt." Das muß man auch beim Taussatzum selbst ausschließen darf man nur, wen das Evanzaelium selbst ausschließen darf man nur, wen das Evanzaelium selbst ausschließt.

9. Aus der beiligen Schrift ift zu entnehmen, wonach zu bemeffen, ob einer zu taufen ift oder nicht. Materiell aber ist es zu bemeffen nach bem, was gemäß dem biblischen Zeugnis das Sakrament der Taufe ist. Riemand wird erwarten, daß ich jett eine Lehre von der Taufe geben, noch befürchten, daß ich dabei die Schleusen konfessioneller Streitflut öffnen werde. Ich glaube, ich kann ohne das sagen, was für unsern Zweck nötig ift, indem ich mich an den Missionsbefehl anschließe. Der Auferstandene hat befohlen, in seine Jungerschaft einzusetzen durch die heilige Taufe. Ich würde barum zunächst antworten, man barf ben taufen, der mit verftändnisvoller Willigkeit begehrt, ein Schuler Jesu zu fein, von ihm zu lernen, der gesagt: kommt zu mir und lernt von mir, benn ich bin sanftmutig und von Herzen bemutig. Diese Taufe, burch welche der Täufling in das Verhältnis zu Jefus gefett wird, beidreibt der Auferstandene als eine Taufe auf den Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Beiftes. Wenn Paulus von den Israeliten, bie aus Agypten zogen, fagt, fie feien alle auf Mofe getauft, fo meint er damit, daß fie der Offenbarung, der Gnadengüter, die Mose repräfentiert, teilhaftig geworden find. Wer auf den Namen des Baters, bes Sohnes und des heiligen Geiftes getauft wird, foll der Beilsoffenbarung teilhaftig werden, bon benen Diefer Name fagt. 3ch würde jum andern fagen: Getauft darf werden, wer mit verständnisvoller Willigkeit begehrt. ein Rind Gottes des Baters zu werden, den Sohn als feinen Mittler anzunehmen und burch den beiligen Geist sich erneuern und beiligen gu laffen. Reben den alten Namen ber "Schüler" finden wir einen andern alten Namen ber Chriften; fie beißen die "Beiligen". Die zuerst biefen Namen bekommen haben, die Chriften zu Berufalem und in Judag. haben ihn gleichsam als nomen proprium bekommen; die Steuer für die Beiligen bedeutet barum die Steuer für die Chriften in Jerusalem. Aber mirabile dictu, es gab, wie die Abreffen apostolischer Briefe fagen, and zu Rom (Röm. 1, 7), in Korinth (1 Kor. 1, 2) und in Philippi (Phil. 1, 1) und hin und her unter den Beiden "Beilige", die Gott geweiht waren und, was damit gefagt ift, bem alten leben entfagt hatten. Es würde fich also fragen, ob der Taufbewerber willig ift, ein "Beiliger" zu werden und dem bisherigen Leben und Wandel zu ent= sagen. — Endlich ist zu bedenken, daß die Taufe nicht nur in die Bemeinschaft mit dem dreieinigen Gott verset, sondern eben beshalb in die Gemeinschaft mit ben anderen, welche biefer Gemeinschaft fich erfreuen. Die Jüngerschaft bilbet eine Brüderschaft. "Bruder" ift ein anderer Name für Chriften; "die Bruder mit mir grußen euch" (Phil. 4, 21), die "Brüder von Joppe", die "Brüder in Judaa" (Act. 10, 23; 11, 1) be= beutet, wie wenn es "Schüler" hieße, die Chriften hier und dort. Die Frage ift darum, ob der Taufbewerber willig und geeignet ift, in die Gemeinicaft biefer Brüder einzutreten, die alle von Jesu lernen wollen, die alle mit bem dreieinigen Gott ale beffen Beilige Gemeinschaft haben, nachdem fie dem alten beidnischen Leben entsagt haben.

Wenn man an die Tausbewerber diese Frage stellt oder sich selbst fragt, ob es so bei ihnen stehe, ist es wohlgethan, sich zu erinnern, daß die Tause ein Initiationsakt ist, den Ansang macht für das Christenleben eines Heiden. Man sollte darum die Fragen nicht in der Form stellen, die ihnen ein Theologe eines altchristlichen Bolkes etwa geben mag, auch nicht in einer Form, wie sie den Ansorderungen eines pietistischen Konventikels genügt. Dann fordert man, was bei einem Heiden nur Treibshausblüte sein kann, oder was er nicht versteht. Ie einsacher, in je elementarerer Form die entscheidenden Fragen gestellt werden, desto richtiger wird die auf die Antwort gegründete Entscheidung fallen.

10. Bei diesen Fragen würde der Ansang zu machen sein mit der, ob der Täufling dem alten Wesen absagen will, was er in vieler Hinssicht sofort durch die That beweisen kann. Beweist er das, so ist schon damit ein sehr schwerwiegendes Zeugnis für seine Aufrichtigkeit gegeben. Es wird darum Aufgabe des Täusers sein, sich genau zu erkundigen, wie es mit dem alten Leben steht. Es scheint mir eine sehr weise Anordnung der Leipziger Mission zu sein, daß die Missionare angewiesen sind gleich bei der Meldung, vor der definitiven Annahme alle Verhältnisse, z. B. die ehelichen, vor Zeugen zu erforschen und den Befund in das Kates

Zahn:

humenenbuch einzutragen. Es ift auch für die Zukunft von Wichtigkeit, da mahrend bes Katechumenats leicht dem Katechumenen felbft die Sache fich verschiebt.

Be nach dem Resultat diefer Erforschung muß man von dem Ratehumenen forbern, aufzugeben, was fich für einen Junger Jesu nicht icidt. Trägt er g. B. Zauberichnüre, heidnische Abzeichen und bergleichen, so muß er sie ablegen. Es kommt hier natürlich darauf an, was ber Täufer felbst für erlaubt oder unerlaubt halt. 3ch halte es für unevangelisch, wenn man forbert, daß der Täufling jeden Schmuck, auch ben, ber mit bem Götendienft nicht zusammenhängt, ablege. Es geht auch gegen bie biblifche Auffassung bes Stlavenftandes, wenn man vom Täufling die Freigebung aller seiner Sklaven fordert, wo das burgerliche Recht den Sklavenstand nicht verbietet. Ich habe die Frage nicht genug ftudiert, um fagen zu können, ob man die Aufgabe der Rafte fordern barf. Dagegen ift die Polygamie eine ber Ordnung Gottes widersprechende Berkehrung bes Cheverhaltniffes, ber entfagen muß, mer fich in bie Nachfolgeschaft Jesu begeben will. Jede biefer Fragen könnte eine lange Diskussion veranlaffen, die ich nicht provocieren möchte. Ich wollte nur an biefen Beispielen zeigen, daß eine ganze Reihe von Bunkten - auch wenn man ben einen ober andern ber bon mir ermähnten ausscheibet, bleiben genug - vorhanden ift, an denen fich entscheiden muß, ob der Bewerber es ernft meint. Ift er bereit, in diefen greifbaren Dingen bas verkehrte Alte aufzugeben, zu verleugnen, fo follte dies mehr wiegen. als ein gefühlvolles oder erkenntnismäßig exaktes Bekenntnis feines Beileverlangens.

Die, welche diese erste Probe nicht bestehen, sollten nicht in das Katechumenat aufgenommen werden. Man braucht sie aber darum nicht zurückzustoßen, sondern kann sie sehr wohl ermahnen, weiter die Predigt des Evangeliums anzuhören und christliche Unterweisung zu suchen, damit sie Einsicht und Kraft zu dieser Entsagung bekommen.

11. Es giebt keinen legitimen Grund für die heutige Missionsarbeit, die im allgemeinen in großer Sicherheit arbeiten kann, diese Bewerber, die man noch zurückweist, und die andern, welche man ins Ratechumenat aufnimmt, von dem Gottesdienst der christlichen Gemeinde fernzuhalten. In der alten Kirche hat man durch einen besonderen Akt die Katechumenen zugelassen als Mithörer der Predigt im christlichen Gottesdienste. Es war eine höhere Stuse des Katechumenats, wenn sie dann noch dableiben dursten, um dem Gebet sür die Katechumenen beizuwohnen und nachher entlassen zu werden. Paulus erinnert die Korinther bei der Beurteilung

der Geistesgaben, des Zungenredens daran zu denken, ob auch ein änioros, wenn er in den Gottesdienst komme, davon Nugen habe. Wir haben keinen Grund, die noch zurückgestellten und die ins Katechumenat aufsgenommenen Tausbewerber von dem Gottesdienst fernzuhalten, vielmehr sollte man sie einladen: Kommt und hört, damit sie beide zur größeren Klarheit geführt werden.

12. Indem man die Bewerber in den Gemeindegottesdienft einladet, fängt man an, von ber altfirchlichen Taufpraxis ein fehr wichtiges Stud nachzuahmen. Söfling meint mit Recht, die protestantische Miffionspragis fonne von der altfirchlichen lernen, daß man den Taufbewerber möglichst bald in eine Berbindung mit der Gemeinde fete. Ein ähnlicher, wenn auch fehr verschieden ausgedrückter Gedante bewegte den alten Selbring. Er sagte einmal in unfrer Ronfereng, daß er in hollandisch Indien, wo oft eine ganze Infel das Chriftentum annehmen wolle und wenn bies nicht ichnell gefchehe, morgen bem Islam zufallen, fofort die gange Infel, "3000 oder mehr", taufen werde. Das ist nun allerdings sehr nach altniederländischen Muftern gearbeitet, aber ein granum salis ift boch barin. Es ift fehr zu empfehlen, den Anfang des Ratechumenats zu markieren. Wenn etwa öffentlich vor der Gemeinde die Namen der Taufbewerber genannt, ihre abgöttischen Zeichen abgelegt würden, von da an sonntäglich namentlich ober boch ausdrücklich für fie gebetet, ihnen ein besonderer Plat im Gotteshaus angewiesen würde, die Altesten angewiesen würden, auf sie besonders zu achten, so mußte den Ratechumenen beutlich werden, daß fie icon jest, wenn ihr Taufbegehren aufrichtig, jur Bemeinde ber Jünger Jefu fich ju halten und zu rechnen haben.

In der Didache Kap. 7 wird angeordnet: Bor der Taufe aber faste der Täuser und der Täusling und einige andere, wenn sie können. Besiehl aber dem Täusling ein oder zwei Tage zu sasten. Das heißt in unsrer Sprache übersetzt, der Täusling insbesondere, aber auch der Täuser und einige Bertreter der Gemeinde sollen äußerlich und innerlich sich auf diese heilige Handlung vorbereiten. Wenn dies von allen drei Seiten geschieht, ist Aussicht vorhanden, daß Gottes Wille bei der Zulassung zur heiligen Tause getroffen wird.

12. Dies gilt von Erwachsenen. Es kommen aber auch Halbserwachsene. Insbesondere wo die Mission Schulen hat, in der Heidenskinder die Missionspredigt in der Form der Andacht wie des Unterrichts vernehmen, geschieht es in einem bestimmten Alter sehr leicht, daß sie sich zur Taufe melden, zumal wenn der Lehrer unvorsichtig genug ist, auf die Taufmeldung hinzuarbeiten. Ich sinde nur bei der Brüdergemeinde Bes

366 Zahn:

stimmungen hierüber, die dahin gehen, daß solche zwischen dem 5. und 12. Jahre gar nicht, vom 12. Jahre an nur nach in Art des Konfirmandenunterrichtes erteilter Unterweisung getauft werden dürsen. Ich würde hier noch weiter gehen. Zwar darf man kein "Princip" daraus machen; das Heil ist für jedes Alter da. Aber da die Erfahrung lehrt, daß junge Knaben und Jünglinge resp. Jungfrauen die Kosten kaum überschlagen können und nur zu oft in folgenden besonders versuchungsereichen Jahren die Taufgnade verlieren, so ist es ratsam, bei Taufen Halberwachsener, die nicht den Halt einer christlichen Familie haben, aufs vorsichtigste vorzugehen.

13. Ein anderes ift es, wenn Rinder Diesen halt driftlicher Familien haben. Nach bis in die apostolische Zeit zurückgehendem Gebrauch ift es Sitte, folde Rinder zu taufen. Es ift febr mahricheinlich, daß, oder febr unwahrscheinlich, daß nicht da, wo in der Apostelgeschichte davon die Rede ift, daß er und sein ganges haus getauft murben, auch Rinder babei waren. Auch die sonftigen Zeugnisse sprechen dafür, daß die Kindertaufe ein fehr alter, bis in die apostolische Zeit zurückreichender Gebrauch ift. Die Voraussetzung aber der Kindertaufe ist erstlich die Bewußtlofigkeit des Täuflings, zum andern die Garantie, daß der Täufling driftlich erzogen werde. Was das erstere betrifft, so ist der alte kirchliche Ausbruck, daß sie nescientes und nolentes die Taufe empfangen. Wie lange fann man die Rinder fo betrachten? Die Bestimmungen geben meiftens auf 7 und 8 Jahr; zu Ehren der Afrikaner will ich bemerken, daß ein hererofind icon mit 7, ein Chinesenkind erft mit 8 Jahr far sciens angesehen wird. Die Brüdergemeinde hat bas niedrigste Alter 5 Jahre angenommen. Aber es scheint mir, daß auch dies noch zu hoch ift. Unfre Rinder wenigstens mit fünf Jahren beten und wiffen vom Beiland. Ich würde sagen 3 Jahre. Bom 3-8. Jahre fönnten sie darum doch mit den Eltern getauft werden, fie follten nur einen für ihr Alter entsprechenden Unterricht empfangen haben.

Was das andere betrifft, so scheint man zu glauben, eine genügende Sicherheit sei da, wenn beide Eltern getauft waren, resp. mit den Kindern getauft werden, oder wenn der Bater allein Christ ist, resp. wird, oder wenn die Mutter getauft ist, resp. wird, der Bater aber die Genehmigung zur Tause des Kindes giebt. Mir scheint, daß die Sicherheit in dem dritten Fall größer als in dem zweiten und unter vielen Umständen bei jungen heidenchristlichen Familien in allen drei Fällen die Sicherheit nicht sehr groß ist. Ich kann darum dem nicht so ohne weiteres zustimmen, daß man die Kindertause obligatorisch macht. Wir haben keine Zeugnisse

aus der alten Zeit, daß die Kindertaufe erzwungen wurde, ich meine kirchlich, und wenn Tertullian noch in der Kirche gegen die Kindertaufe spricht, so ist nicht wahrscheinlich, daß diese damals auf Kirchengesetz beruhte. Wo Gleichgiltigkeit das Motiv ist, muß dieser seelsorgerlich entgegengewirft werden. Die Kindertause sollte im übrigen meines Ersachtens draußen noch mehr als hier Sitte, nicht Gesetz sein.

14. Die Jungen wie die Alten sollen durch die Taufe in die Jüngerschaft Jesu eingepflanzt werden und es wird nicht ohne Bedeutung sein, wie man denen, die würdig geachtet werden, dieses Sakrament erteilt. Darüber wäre sehr viel zu sagen, ich muß mich aber auf wenige Bemerkungen beschränken. Im Borbeigehen möchte ich meine Berwunderung aussprechen, daß man außer in Baptistenkreisen nicht auf den Gedanken gekommen ist, die älteske Form der Tause, die immersio, wieder einzusühren. Die einzige evangelische Tausordnung sür Erwachsene bestimmt, daß der Proselyt in einer Wanne getauft werden solle; in der heutigen Mission ist das nirgendwo meines Wissens eingeführt.

Bichtiger ift mir, daß ber Taufatt feierlich und einfach vollzogen werde. Es ift ein Freudenfest, wenn einer oder viele in die gnädige Bemeinschaft bes breieinigen Gottes eingepflanzt werben. Go ziemt es fich wohl, daß man die Taufstätte ichmude, und daß die Täuflinge im Freudenkleide erscheinen. Aber man hat doch barauf zu achten, bag nicht Die Hauptsache unter ben Nebensachen verschwinde. Die alte Rirche hat bie Taufhandlung mit fo vielen felbsterfundenen Ceremonien, bem Rreugeszeichen, bem Anblafen, bem Salz, bem DI, bem Speichel, ben verichiedenen Exercitien beladen, daß Bofling mit Recht fagt, die Sandlung, welche Jefus angeordnet, fei badurch erdruckt worden. Es war alt= firchliche Sitte, am Tauftag im weißen Rleibe zu erfcheinen, bas acht Tage später, dominica in albis, abgelegt wurde. In ben bazwischen liegenden acht Tagen gingen die Neugetauften auf Sandalen, berührten die Erde nicht mit blogem Jug zum Zeichen, daß sie hinfort nicht mehr mit der Welt fich beflecken wollten. Augustin flagt, daß biefe Externa einen folden Raum einnehmen, "bag ber ernfter getadelt wird, ber in seiner Boche bie Erde mit blogem Fuß berührt, ale wer seinen Berftand im Beingenuß begraben hat." Die ganze Ausgeftaltung ber Handlung in Liturgie, Gesang, Schmuck sollte in ihrer einfachen Feierlichfeit darauf berechnet fein, die Hauptsache hervorzuheben, nämlich das, was Gott im Saframent an dem Täufling thun will.

15. Die Getauften sind Christen geworden, aber junge Christen, und als die quasimodogeniti bedürfen sie der Pflege. Diese kann bei

ben Kindern nach alter firchlicher Sitte außer von den Eltern durch die Taufpaten, die sponsores, geschehen. Auch bei den Erwachsenen scheint es schon häusig geschehen zu sein, daß die, welche die Heiden herzusührten, ein besonderes Verhältnis zu ihnen einnahmen, für ihre Einführung ins Christenleben vor andern zu sorgen hatten. Ich weiß nicht, ob es sich bewährt hat, daß man, wie die Baseler angeordnet haben, von Gemeinde wegen besondere Männer und Frauen anstellt, denen auch in der Taufliturgie diese Pflicht auferlegt wird. Man wird, wie man auch dies einrichtet, darauf achten müssen, daß dieses Pflegeramt der Paten, Taufzeugen oder firchlichen Taufpsleger nicht wie bei uns eine bloße Form wird.

Die Pflege wird weiter geschehen, wenn man die als Kinder Getausten durch den Konfirmationsunterricht auf das Abendmahlssakrament vorbereitet. Bei Erwachsenen hat man keinen legitimen Grund, sie vom h. Abendmahl noch fern zu halten und Monate und noch längere Zeit zwischen beide Sakramente zu schieben. Wer die Tause empfangen kann, ist auch bereit zum h. Abendmahl, wie denn auch nach alter firchlicher Sitte der Taustag der erste Kommuniontag war. Es könnte sich nur empfehlen, den Taustag, der ein Tag tiefer Eindrücke sein wird, zunächst sich auswirken zu lassen und erst etwa acht Tage später die erste Kommunion zu begehen.

Die Getauften sind Glieber einer Brüderschaft geworden, die sich ihrer annimmt, in der sie sernen alles, was Jesus besohlen hat. Damit die Gnade der Taufe nicht versoren geht, muß der Getaufte unter die Belehrung und Erziehung einer wohlgeordneten Christengemeinde gestellt werden.

Wenn der Lebensabend herankommt, hat man leicht den Eindruck, jett sollte es erst anfangen. Als ich mich hinsetze, mein Referat zu schreiben, hatte ich einen ähnlichen Eindruck: Jett solltest du erst anfangen zu lernen. Aber es kann nicht sein, und ich hoffe doch einiges gesagt zu haben, was widersprochen oder bestätigt Frucht bringt. Benn wir aber auch alles gelernt haben, werden doch Fehler und Mißgriffe vorkommen. Das Lernen ist gut, aber wichtiger ist, daß der befahl: Macht alle Bölker zu Jüngern, indem ihr sie tauft, auch verhieß: Ich bin bei euch alle Tage. Seine Gegenwart möge sich kräftig erweisen bei allen seinen Dienern, die tausen, damit eine Jüngerschaft gesammelt werde, die sich bewährt, wenn der Meister als König kommt zur Weltvollendung!

# Der indische Missionscensus pro 1890.1)

Wie bereits S. 340 angedeutet, ift jest der fünfte Cenfus Der evangelifden Miffionen Britifd=Indiens veröffentlicht worden unter dem Titel: Protestant Missions in India, Burma and Ceylon. Statistical Tables. 1890 (Calcutta. Baptist Mission Press. 1892). Im Unterschiede von den fruheren Statistiken, die je den Zeitraum von gehn Jahren umfaßten und von 1862 an gelegentlich ber zehnjährigen allgemeinen indifden Miffionstonferengen veröffentlicht murden (vgl. S. 297), giebt der diesmalige an die Bomban-Ronfereng fich anschliegende Miffionscenfus nur eine Übersicht über die neun Jahre von 1882-1890 inklusive. Das ist geichehen, um die Miffionsstatistif in dronologische Ronformität zu bringen mit dem amtlichen Regierungscensus, der feit einigen Jahrzehnten am Schluß jeder Dekade erscheint. Leider fehlt in den diesmaligen Statistical Tables die General Summary of Results, welche den früheren Cenfus so übersichtlich darstellte, fo daß es feine geringe Dube macht, aus dem ungeheuren Bahlengewirr fie zu rekonftruieren. Es ftect ein riefiger Fleiß in den umfangreichen Tabellen, der um fo größere Bewunderung verdient, als er fich durch die Saumseligkeit so vieler Berichterftatter, welche die Beduld ber Sammler auf die hartesten Broben ftellte, nicht hat ermuden laffen. Dbgleich man bei der Brufung und Zusammenftellung des eingelieferten oder anderweitig gesammelten ftatistischen Materials mit ber gewiffenhafteften Gorgfalt Bu Berke gegangen ift, fo ift es boch zweifelhaft, ob die mitgeteilten Bahlen lüdenlos und absolut zuverlässig sind.2) Wiederholt findet sich in den Fußnoten zu den Tabellen die Bemerkung : geschätt oder unvollständig; aber mas noch ichlimmer ift, das ift die Unficherheit in dem Bebrauche der ftatiftifden Beneralnenner, nämlich daß die verschiedenen Miffionsgefellschaften die Termini Miffionar, eingeborne Miffionare und Baftoren und befonders Chriften im verschiedenen Sinne gebrauchen, ein Ubelftand, der eine Einigung über die statistischen Grundbegriffe zum dringenden Bedürfnis macht (vgl. S. 312). Wir ichiden nur noch voraus, daß die vorliegenden Tabellen (mit Musichlug Der Frauen-Miffionen) 47, mit Ginfchlug von 7 "ifolierten Miffionen" 54 Miffionsgefellicaften aufgablen, von denen allerdings mehr ale ein Drittel nur über fehr beichränkte Rrafte und Mittel verfügen. Bermift haben wir in diefer Lifte nur die Schleswig-holfteiniche Miffionsgefellichaft, die allerbinge in den "Supplementen" fpater ermahnt wird. 1881 wurden (intl. 7 "ifolierte Miffionen") 45 Miffionsgefellschaften aufgezählt. Rubriziert find Diefe 54 Befellichaften als baptiftifche (11), tongregationaliftifche (2), anglikanische (7), presbyterianische (14), methodistische (3), lutherische (8 — ohne die Schleswig-Holsteinsche), brüdergemeinliche und quaterifche (2) und ifolierte (7). Bgl. die Tabelle S. 341.

<sup>1)</sup> Borläufig an Stelle der Rundschau.
2) Zu unserer überraschung findet sich leider wiederholt auch die so oft unserersseits gerügte unbegreisliche Gedankenlosigkeit, daß, während die Zahlenangaben einer längeren Postenreihe unausgefüllte Lücken haben, diese desekten Zahlen doch abdiert werden, ohne daß die Lücken durch Schätzungen ausgefüllt sind, so daß notwendig eine ganz falsche Summe entsteht. Z. B. S. 48. 51.

Bunachst geben wir nun eine allgemeine Orientierung über die miffionarifden Kräfte und die Ergebniffe der Arbeit, wie fie fich in der Bemeinde= und Schulftatiftif darftellen, nach dem überfichtlichen Schema von 1881. 1. Auswärtige ordinierte Miffionare1) 1890 1881 1871 1851 1861 857 488 586 339 479 in Indien 29 36 61 ? 22 in Barma 36 38 34 36 31 in Ceplon  $956^{2}$ ) 548 658 2. Auswärtige Laienprediger1) 72 118 in Indien in Barma 14 15 in Cenlon 3. Eingeborne ordinierte Baftoren 225 797 461 in Indien 21 97 ? 46 77 114 146 in Barma 99 115 42 79 in Cenlon 674 1058 361 4. Eingeborne nichtordinierte Brediger3) 1985 2488 3491 in Indien 493 1266 368 496 in Barma 2 411 359 384 132 in Censon 58 102 184 5. Gemeinden in Indien 267 291 2278 3650 4863 ? 352 353 530 632 in Barma ? 43 ? 224 ? 341 2358 186 in Cenlon

6. Rommunikanten (d. h. kommunionberechtigte Rirchenglieder) in Indien 14661 24 976 52 816 113 325 182 722 in Barma ? ? 18 439 2051424929 33 037 2645 3859 6843 in Censon 5164 $8\,182^4$ 223 941 78 494 145 097

7. Eingeborne Christen 5) in Indien 91 092 138 731 224 258 417 372 559 661 in Barma ? 59 366 62729 75510 .89 182 in Centon 11859 15 273 31376 35 708 22 442<sup>4</sup>)

318 363 528 590 671 285

4538

5681

2972

1) Mit Einschluß der sog. Curasier, d. h. der in Indien gebornen Europäer. Die Zahl ist verhältnismäßig nicht sehr groß.

8) Diese Rubrif ist wegen der Unbestimmtheit ihrer überschrift befonders un-

zuberläffig. 4) Diese Zahlen sind positiv falsch, da unbegreiflicherweise die Statistif des Am. Board ausgelassen ist. Nach dem betreffenden Report betrug in 1890 die Zahl der zu bemfelben gehörenden Christen 3116, die der Kommunikanten 1477. Aber auch wenn diese Zahlen addiert werden, bleibt ein nicht erklärter Rückgang der "Christen".

5) Diese Rubrik beruht oft auf Schätzung. In der Regel hat man die Zahl

der Christen 21/2 mal so groß angenommen als die der Kommunikanten.

<sup>2)</sup> Um das Maß des Fortschritts der letten 9 Jahre besonders erkennbar zu markieren, gebe ich für die wichtigken Rubriken pro 1871, 1881 und 1890 auch die Gesamtsummen.

|                       | 1851      | 1861      | 1871     | 1881          | 1890   |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|---------------|--------|
| 8. Theologische und   | höhere S  | ch ule n  |          |               |        |
| in Indien             | 91        |           | 417      | 441           | 541    |
| in Barma              | .—        |           | _        |               | 35     |
| in Ceylon             |           | arrenar.  |          |               | 10     |
| 9. Schüler in derfell |           |           |          |               |        |
|                       | 12407     | 21090     | 41280    | 46484         | 55 148 |
| in Barma              | -         | _         | _        | -             | 1658   |
| in Ceglon             |           |           |          | ·             | 1044   |
| 10. Bolksschulen und  | Pension   | ate       |          |               |        |
| in Indien             | 1166      | 1446      | 1912     | 3020          | 4770   |
| in Barma              |           |           | _        | -             | 484    |
| in Ceylon             |           | _         |          | -             | 418    |
| 11. Männliche Schül   |           |           |          |               |        |
| in Indien             |           | 38936     | 54241    | 84 760        | 122193 |
| in Barma              |           | _         |          |               | 10 119 |
| in Ceylon             |           |           | ·        | _             | 27983  |
| 12. Mädchenschulen    |           |           |          |               |        |
| in Indien             | 371       | 369       | 690      | 1275          | 1673   |
| in Barma              |           |           |          | _             | 16     |
| in Ceglon             | _         |           | _        |               | 111    |
| 13. Shülerinnen       |           |           |          |               |        |
|                       | 11 191    | 15969     | 27519    | 50121         |        |
| in Barma              |           |           |          | _             | 3 856  |
| in Ceylon             |           |           |          |               | 10 110 |
| 14. Gesamtzahl aller  | r Schüler | (männlich | er und w | eiblicher) 1) |        |
|                       | 64 043    |           |          |               |        |
| in Barma              | ?         | 5 868     |          | 8708          |        |
| in Ceylon             | 13807     | 14036     | 14575    | 38 399        | 39 137 |

Die Befamtstatistit pro 1890 stellt fich alfo folgendermagen:

143 192 234 759 334 486

|                           |   |   |   | Mis=<br>sionare | Eingeb.<br>Pastoren | Rommuni:<br>kanten         | Chriften                                   | Schüler                     |
|---------------------------|---|---|---|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Indien<br>Barma<br>Ceylon | • | • | • | 857<br>38<br>61 | 797<br>146<br>115   | 182 722<br>33 037<br>8 182 | 559 661 <sup>2</sup> )<br>89 182<br>22 442 | 279 716<br>15 633<br>39 137 |
|                           |   |   |   | 956             | 1058                | 223 941                    | 671 285                                    | 334 486                     |

1) Mit Einschluß der Waisenkinder, aber mit Ausschluß der Sonntagsschüler und Schülerinnen. Die Zahl der letzteren betrug in 1890 in Indien 135 565, in Varma 8698, in Ceylon 16 557.

2) Diese Zahl stimmt nicht mit der von dem amtlichen Regierungs-Cenfus pro 1890 gegebenen. Allerdings führt dieser Census nur die Zahl der Christen Indiens ohne Unterschied der Konfession und der Abstammung auf; sie umschließt also ebenso die Katholiten wie die europäischen Christen und Gurasier. Nun beträgt dieselbe 2159781 (lediglich für Vorderindien). Nach der offiziellen römischen

Diefe Bahlen find in mehr als einer Beziehung fehr lehrreich. Bunachft warnen sie vor ftatistischen Boranschlägen. Der Prozentsatz der Bermehrung bewegt fich keineswegs in einer regelmäßig auffteigenden Progreffion. In den drei Defaden von 1851 gu 1861, 1871 und 1881 betrug der Progentfat der Bermehrung der eingebornen protestantischen Chriften bezw. 53, 61 und 86 Prozent. Batte er fich in ahnlicher Stala fortbewegt, fo hatte er 1891 über 100 Prozent betragen, d. h. die Bahl der Chriften hatte fich auf über 800 000 vermehren muffen. Nehmen wir nun auch an, daß fie im (zehnten) Jahre 1891 für Borderindien auf 590000 geftiegen fein wurde, 1) fo bleibt immer ein Defekt gegen den bisherigen Bermehrungs= prozentsat innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren von über 200 000. Statt 100 Prozent hat die Bermehrung in den 9 Jahren 1882-1890 nur 34 Brogent betragen. Wir fteben alfo auf dem indifchen Miffionsgebiete, dasfelbe als Banges ins Auge gefaßt, bezüglich der Zunahme der eingebornen Chriften vor einem Rückschritt. Es ift nicht wohlgethan, wie in den meiften englischen Missionsorganen - leider selbst im Intelligencer 1893, 324 geschieht, diese betrübende Thatsache durch fromme Phrasen zu verschleiern. Gelbst der offizielle Census giebt gu, daß das vorliegende Ergebnis ein Gefühl der Enttäuschung bewirken muffe. Man habe wenigstens 750000 Chriften für Borderindien erwartet, mahrend die Statistif - allerdings nur für 9 ftatt für 10 Jahre — bloß 560 000 aufweise. Und noch viel schlimmer als in Vorderindien fteht es in Centon; hier ift nicht blog ein relativer, fondern ein abfoluter Rudfdritt eingetreten: die Bahl der Chriften hat sich vermindert und zwar um ca. 10000.2)

Der Zunahme-Defekt in den eigentlichen indischen Missionen erstreckt fich aber keineswegs auf alle Provinzen dieses großen Gebiets. Im Gegenteil

Statistik (vgl. Missiones Cath. 1891, S. 215) wurden 1890 für Vorderindien (asso mit Ausschluß der drei Diöcesen Geylons mit zusammen 233 836 Katholiken) 844 460 römische Christen angegeben. Nehmen wir diese Jahl als richtig an und zählen ihr noch 300 000 sog. Portugaliche Katholiken hinzu, so dleiben Prostestanten: 1 015 321. Nun liegt leider die pecifizierte amtliche Regierungsstatistik noch nicht vor, so daß wir außerstande sind, mit Sicherheit anzugeben, wie hoch sich die Zahl der europäischen Christen und der christlichen Eurasier beläuft; nach unserer allerdings sehr gewagten Schägung dürste sie schwerlich größer sein als 250 000. Es blieben demnach für Vorderindien immer noch ca. 760 000 einsgedorne Proteskanten, während der vorstehende Missionscensus nur ca. 560 000 angiebt. Vermutlich haben sich viele Eingeborne bei der Regierungszählung als "Christen" bezeichnet, die in der Wissionsstatistik nicht als solche figurieren.

1) 1890 betrug die Zahl der Taufen 19298. 1891 ist sie, soweit die uns vorliegende Statistik ein Urteil gestattet, größer gewesen; vermutlich haben nicht viel

an 30 000 gefehlt.

<sup>2)</sup> Wie schon bemerkt, ist die Zahl 22 442 für Ceplon (sub Nr. 7 der ildersicht) wenigstens um 3116, möglicherweise um noch eine höhere Zisser, zu niedrig. Bei den Methobisten und der Ausdreitungsgesellschaft sind aber die Zahlen bedeutend zurückgegangen, dei der letzteren von 14546 in 1881 auf 3723 in 1890, dei den ersteren von 12870 in 1881 auf 8550 in 1890. Man sucht sowohl in dem die statistischen Tafeln begleitenden Texte wie in den Organen der betreffenden Missionsgesellschaften ganz vergeblich nach einer Erklärung für diesen Massenskall. Möglicherweise ist es richtig, wie man sich in London erzählt, daß viele Glieder der romanisierenden S. P. G. sich hätten als Catholics in das Censusregister eintragen lassen; aber das erklärt doch den Aussall in der Missionsstatistist nicht.

weisen die meisten derselben einen ganz außerordentlichen Prozentsatz der Bermehrung auf: das Pandschab 335 Prozent, die Nordwestprovinzen 139 Prozent, Centralindien 132 Prozent, Bombay 92 Prozent und selbst Bengalen 30 Prozent. Das Manko liegt fast ausschließlich in der Madrasprässdentsschaft. Als Ganzes zeigt dieselbe allerdings immer noch eine Bermehrung von 22 Prozent, aber gerade in denjenigen Distrikten derselben, welche die zahlreichste christliche Bevölkerung ausweisen, ist es am wenigsten vorwärts, ja zum Teil nicht unbeträchtlich rückwärts gegangen.

Bevor ich dies jedoch detailliere und zu erklären versuche, gebe ich noch eine statistische Tabelle über den Fortschritt der Bermehrung der Christen und Kommunikanten, wie er sich in den genannten sechs Provinzen verteilt.

|                                     |               |                | Christer       | n               | Kommunikanten     |      |              |               |               |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                                     | 1851          | 1861           | 1871           | 1881            | 1890              | 1851 | 1861         | 1871          | 1881          | 1890           |
| Bengalen .<br>Nordwest=             | 14177<br>1732 | 20518<br>3942  |                | 83583<br>12709  | 108901<br>30321   |      | 4620<br>1030 | 13502<br>3031 | 28689<br>5021 | 37918<br>14728 |
| provinzen<br>Vandschab.<br>Central: | 98            | 1136           | 1870           | 4762            | 20729             | 25   | 358          | 707           | 1998          | 6034           |
| indien .                            | 271           | 526            | 2509           | 4885            | 11343             | 1    |              |               |               |                |
| Bomban .<br>Madras .                | 638<br>74171  | 2531<br>110078 | 4177<br>160955 | 11691<br>299742 | $22455 \\ 365912$ |      |              |               |               | 9192 $110276$  |
|                                     |               | 1              | i              |                 | 1                 | 11   |              |               | 113325        | 182722         |

Summa |91092 |138731 |224258 |417372 |559661 | 14661 |24976 |52816 | 113325 | 182722

Gerade die drei größten in der Madras- Bräfidenticaft thatigen Gefell= ichaften weisen die größten Defette auf, nämlich die Church Miss. Soc. einen Gesamtversuft von 1/4 Prozent, die Soc. Prop. G. gar von 5 Prozent und Die London M. S. einen Gesamtfortschritt von nur 9 Prozent. fclimmer ftellt fich die Sache, wenn wir uns nicht mit Diefem Blick auf Die genannte Brafidenticaft als Sanzes begnügen, fondern in die Details gehen. In Tinnewelly ift die zur Ch. M. S. gehörende Zahl der Chriften von 55310 in 1881 auf 54157 in 1890, die zur S. P. G. gehörende Zahl von 40192 in 1881 auf 38045 in 1890 zurückgegangen, also statt eines Fortschrittes ein Berluft von zusammen 3300 in neun Jahren eingetreten. Auch in Tritschinopoly und Madras hat die S. P. G. einen Berluft von ca. 1700 und die Londoner Miffionsgefellschaft in Travancore und Coimbatur einen folden von ca. 1500 erlitten. Die vorliegenden ftatiftifden Tabellen gestatten nicht den Einblick in die Bewegungsziffern der einzelnen Stationen; wir fürchten, daß die Brufung der Stationsstatiftif die Thatsache, daß nicht blog eine Stagnation, fondern ein Rudgang ftattgefunden hat, noch viel evidenter machen murbe.

Auffallend ist es nun, daß weder der den Statistical Tables beisgegebene Text, noch der auf der Kalkutta-Konferenz gehaltene erläuternde Borstrag von Thomas (Ind. evang. Rev. 1893, 231) noch die Jahress oder Monatsberichte der betreffenden Gesellschaften auch nur den Bersuch machen, Licht in diese auffallende Thatsacke zu bringen. Das Wenige, was sie dars

über fagen, find teils pure Phrafen, teils umgeht es den Rern der Frage. Es bleibt nur eine dreifache Möglichkeit; entweder maren die Bahlen pro 1881 zu hoch oder die pro 1890 sind zu niedrig oder — es hat ein Abfall ftattgefunden. Die beiden erften Erflärungeversuche find ichwerlich gutreffend. Allerdings ift die Gesamtstatistik weder pro 1881 noch pro 1890 irrtumsfrei, aber gerade die auf die Madras-Brafidentschaft bezüglichen Rablen durften bei beiden Cenfus ziemlich forrett gewesen fein. Sicher ift das der Fall bei der Statiftit der Ch. M. S., die ftete vollständig und zuverläffig zu fein pflegt, was man von der der S. P. G. und der London M. S. freilich nicht fagen kann. Es hilft also nichts: man wird die dritte Möglichkeit an= nehmen muffen, daß ein Abfall ftattgefunden hat. Nur gerüchtweise ift die Runde ju uns gedrungen, daß allein aus den Tinnewelly-Gemeinden der Ch. M. S. 8-10 000 Sudrachriften zur römischen Rirche übergetreten find und daß folche Ubertritte auf den Stationen der S. P. G. ftattgefunden, ift bei der romanisierenden Tendenz dieser Gesellschaft von vornherein mahrscheinlich. Db auch Rudfälle ins Beidentum vorgekommen, darüber find wir ohne Nachricht, unmöglich ist es nicht. Und der Grund folden Maffenabfalls? den Taufenden, die die Ch. M. S. verlaffen haben, foll es eine verlegende Strenge in der Sandhabung der Untikaftenvorschriften gemefen fein. fommt wohl noch dazu, daß die getauften Maffen nicht genügend im evan= gelischen Glauben gefestigt waren und daß die eingebornen Prediger, in deren Bflege fich gang vorwiegend die Tinnewelly-Gemeinden befinden, ihrer Aufgabe nicht genügend gewachsen gewesen find. Es ist nicht weise gewesen, die Bahl der europäischen Miffionare unter Diefer großen driftlichen Bevölkerung fo febr gu verringern. 1) Jedenfalls ift es die Pflicht der betreffenden Gefellichaften. den Urfachen beider, des Abfalls und des Stillftands, auf den Grund gu geben und fich ja nicht durch allgemeine Redensarten über diefelben megzu= täuschen. Das ift die ernfte Lehre, welche die vorliegende Statistit über die madraffifden Miffionsgebiete den Miffionaren und den Miffionsleitungen er= teilt. 2) Auch fonnen wir nicht umbin, ein scharfes Wort des Tadels darüber gu äußern, dag die englischen Miffionsberichte über die Borkommniffe, welche jest durch die Statistik an die Offentlichkeit treten, bisher tiefes Schweigen beobachtet haben. Es ift die Bflicht der Missionsberichterstattung, die heimat= lichen Missionskreise auch über die betrübenden Borgange auf dem Missionsgebiete in Kenntnis zu feten. Das Berfcweigen und Berfchleiern hilft auf die Dauer doch nichts, aber es erschüttert das Bertrauen in die Glaubmurdigkeit der Miffionsorgane. Die heimatliche Miffionsgemeinde foll fic nicht blog mitfreuen und mitdanken, wenn Gott Segen giebt; fie foll auch mitleiden und mitbeten, wenn - vielleicht durch menfchliche Miggriffe oder Berfäumniffe - Berlufte eintreten.

Allein fo fcmerglich das ftatiftische Ergebnis bezüglich des Miffions= fortschrittes im füdlichen Indien und auf Ceplon auch ift, fo foll uns das doch die Freude über die Zunahme nicht verderben, welche die vorliegende Statistif auf andern Gebieten des großen indischen Missionsfeldes aufweift.

<sup>1)</sup> Bgl. die Bemerkungen Grundemanns in A. M.-3. 1892, 212.

<sup>2)</sup> Mit großem Rachbruck hat schon Grundemann längst vor dem Erscheinen der jezigen Statistit auf das alles aufmerksam gemacht. Ebd. S. 208.

Und wenn die Lehren, welche die Stagnation bezw. der Rückgang in Sudindien und Ceylon innerhalb der letzten neun Jahre erteilen, von den Missionsarbeitern beherzigt und die Fehler, die sie gemacht, erkannt und verbessert

werden, fo wird auch diefe ichmergliche Erfahrung ein Gegen.

Erfreulicher als der Gesamtprozentsatz der Bermehrung der Christen ist der der Kommunikanten, nämlich 59 Prozent; doch bleibt auch er gegen die Vermehrung um 115 Prozent in der vorangehenden Dekade ziemlich um die Hälfte zurück, so daß man den Rückgang des Zunahmeprozentsatzes der Christen nicht entschuldigen kann durch die größere Zunahme der Konfolidation der bestehenden Gemeinden. Interessant ist, daß das Verhältnis der Zahl der Christen zu der der Abendmahlsberechtigten ein immer normaleres wird. Während es pro 1851 6,2:1; pro 1861 5,5:1; pro 1871 4,2:1; pro 1881 3,7:1 betrug, stellt es sich pro 1890 für Gesantindien 3:1. Ein gutes Zeichen, wenn es die innere Konsolidierung der Gemeinden, ein schlimmes, wenn es das Nachlassen der missionarischen Aggressivität besdeutet.

Und nun nur noch ein paar Nachträge. Zuerst bezüglich der ärztslichen Missionen. Die Statistical Tables enthalten einen Anhang, der nach Provinzen geordnet die Stationen derjenigen Missionsgesellschaften aufsführt, auf welchen Missionsärzte 1) und Missionshospitäler bezw. Apotheken (dispensaries) sich besinden.

|            |      |       |   | <br> |      |   |     | Ärzte | Gingeborne<br>Gehilfen 2) | Hospitäler |
|------------|------|-------|---|------|------|---|-----|-------|---------------------------|------------|
| Bengalen   |      |       |   |      |      |   |     | 19    | 34                        | 44         |
| Nordwestp  | rovi | 11201 | t | ٠    |      |   |     | 6     | 13                        | 13         |
| Centralind |      |       |   |      |      |   |     | . 16  | 15                        | 23         |
| Bombah     | ٠.   |       |   | 4    |      |   |     | 11    | ~ 17                      | 14         |
| Pandschab  | **   |       |   |      |      |   |     | 34    | 35                        | 34         |
| Madras     |      |       |   |      |      | * |     | 11    | 54                        | 38         |
|            |      |       |   |      | S 11 | m | n a | 97 ³) | 168                       | 166        |

Sodann bezüglich der Frauenmission. Gleichfalls in einem besonderen Anhang wird die Thätigkeit der unverheirateten Missionarinnen in Schule und Senang tabellarisiert. Es gab in 1871 1881 1890

| Senana tabellarifiert. Es gab in             | 1871  | 1991  | 1990      |
|----------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Europäische und eurasische Missionarinnen 4) | 370   | 479   | 711       |
| Eingeborne Missionarinnen                    | 837   | 1543  | 3 2 7 8   |
|                                              | 1 300 | 7522  | 40513     |
| Offene Senanas                               | 1 907 | 9 132 | 32 659 5) |
| Schülerinnen in denfelben                    | 1001  | 0 102 | 01 000 )  |

<sup>1)</sup> Ob diese Arzte schon unter den europäischen Missionaren mitgezählt sind, geht aus den Tabellen nicht hervor. Ausdrücklich wird aber bemerkt, daß die Zahlen desekt sind. — 2) Die betreffende überschrift lautet: N.-Christian. Ich din mir nicht gewiß, ob das N. Non- oder Native bebeuten soll. Jedenfalls sind eingeborne Assistenten gemeint. — 3) Ob die Arztinnen in dieser Zahl mit inbegriffen sind, ershellt nicht. — 4) Für Barma und Ceylon belausen sich die betreffenden Zahlen in 1890 auf 62 bezw. 27. — 5) Diese Zahl ist unverständlich, da es doch mehr Senana-Schülerinnen als Senanas geben muß.

### Noch ein kurzes Wort zur indischen Musik zc.

Nicht vom äfthetischen und künstlerischen, sondern, wie gewünscht, vom rein praktischen Gesichtspunkte aus, möge noch ein kurzes Wort folgen. Schon als ich Dr. Grundemanns ersten Artikel las, hoffte ich bestimmt auf verschiedene Erwiderungen seitens indischer Missionare, und wartete deshalb, da ich als der Jüngere den Alteren nicht vorgreisen wollte. Doch scheint ja soweit alles zu schweigen. Um jedoch nicht zu denen zu gehören, die cum tacent, clamant, so möchte ich doch wenigstens offen gestehen, nicht Dr. Grundemanns Ansicht beipslichten zu können. Aus meinem allerdings kaum vierzährigen Ausenthalt in Indien möchte ich deshalb zum Beweis meiner Ansicht folgendes mitteilen.

Bunächst über "unfere Lieder":

Fast sämtliche Telugu-Missionare haben es sich angelegen sein lassen, deutsche resp. englische Kirchen- wie Volkslieder ins Telugu zu übertragen, obwohl wir eine schöne Sammlung driftlicher Lieder nach indischem Versmaß und Rhythmus besitzen. Grund dafür ist folgender: Die Telugus haben, soweit meine Erkundigungen gehen, nur zwei Gebiete für ihre Lieder gemäß der zwei Kasten, welchen die Pflege der Lieder oblag und noch obliegt. Dies ist erstens die Priesterkaste. Sie besingen ihre Götter, also Götterlieder und zwar, was die Hauptsache ist, meist recht schmuzige Götterlieder. Zu zweit sind es die Schauptsache, mit Erlaubnis gesagt, Prostituierte, welche Pfleger der Musik sind und natürlich ihren Erwerbszweig besingen, also gleichfalls schmuzige, unreine Lieder.

Freude über die Schönheiten in der Natur habe ich noch nie entdeckt, obwohl ich gerade in Beziehung hierauf vielsach mit Heiden gesprochen habe. Es ist deshalb wohl der Schluß zu ziehen erlaubt, daß, weil der Hindu kein Berständnis und keinen Geschmack an der Natur sindet, er auch keine Lieder darüber besitzen kann. In Wirklichkeit entsinne ich mich auch nie ein derartiges Lied gehört zu haben. Nachstragen ergaben, daß solche Lieder nicht vorhanden seien. So müssen folglich allen indischen Telugu-Melodien unsfaubere Texte, sei es über die Götter, sei es über die Freuden und Genüsse des Kleisches zu Grunde liegen.

Dazu kommt, daß eine ganz bestimmte Melodie einen ganz bestimmten Text beansprucht. Wollen wir also ein christliches Lied nach indischem Rhythmus singen, so weiß fast jeder Hindu auf Grund der Melodie, worüber der Text handeln muß, denn die Worte werden ja beim Singen vielsach nicht verstanden. Hört also ein Hindu uns singen, so wird er sofort an seine eigenen schmutzigen Lieder erinnert.

Da dies nun der Fall ift, so ist es meiner Meinung nach nicht erlaubt, diese schmutzigen, den Heiden nur zu gut bekannten Melodien zu unseren heiligen Liedern zu gebrauchen. In den Ohren der Heiden klingen diese Lieder wohl "süß" in ihrer melancholischen oder stürmischen Tonart, je nach dem Erfolg, den sie erzielen sollen, aber für christliche indische Ohren sollte ein reinerer Geschmack sein.

Um dies noch praktischer zu erklären, möge eine kleine Geschichte folgen, wie sie einer unserer Ratecheten erlebt hat. Er fang, wie wir es stets zu

thun pflegen, zur Heranlockung und Einleitung vor der Straßenpredigt ein schönes chriftliches Lied nach indischer Melodie. Beim Singen bemerkte er, wie die Augen der Telugus leuchteten vor Ergößen und sie sich sichtbarlich freuten über den schönen Gesang. Kaum ist der Gesang aber vorüber, so wird er von allen Seiten mit Fragen bestürmt, weitere Erklärungen über die Bestriedigungen der Fleischesgenüsse zu geben. Das Lied war eben nach einer, dem Katecheten zwar unbewußt, den Hindus aber nur zu gut bekannten

Buhlermelodie gefungen. Run fei auch ermähnt, daß unsere Chriften wenigstens, besonders die Rinder, mit großer Liebe unsere deutschen Melodien singen, besonders die geist= lichen Bolkslieder. Burde Dr. Grundemann einen Tag in unserer Mitte verlebt haben, fo hatte er fich gewiß gefreut, wenn in frühefter Morgenftunde aus dem Rnabenhaus eine fcone deutsche Melodie, etwa: "Jefu, geh voran", sowie aus dem Madchenhaus etwa: "Wo findet die Seele die Beimat der Ruh", herüber ertonte. Golde Lieder fingen die Rinder unaufgefordert jeden Morgen nach dem Aufstehen. Desgleichen ertont, wenn die Madchen des Abends nach der Andacht nach ihrem etwas entfernten Saufe gurudwandern, durch die stille Nacht regelmäßig ein Liedchen. Auch vergeht tein Tag, an dem nicht unsere muntere Rinderschar dies oder jenes Liedchen fingt. Und Dies alles vollständig unaufgefordert. Stets freuen fie fich, wenn wieder ein Lied fertig ift und find fehr begierig es zu lernen, was gewöhnlich auch fehr fcnell geht. Auch fei erwähnt, daß unfere Chriften, obwohl fie beide Arten von Melodien zu lernen Gelegenheit haben, doch die deutschen, wenn fie etwas lebhafteren Charaftere find, vorziehen.

Dr. Grundemann führt, um feine Anficht zu befräftigen, die Militar= mufif an. Doch möchte ich fragen, find die Blafer Beiden oder Chriften? Sind es Beiden, fo mundere ich mich gar nicht, daß fie an ihren Liedern mehr Freude haben, eben aus dem oben genannten Grunde. 3a fie muffen fogar diefe Lieder fpielen, wie wollten fie fonft mit den anderen Mufikanten ihres Schlages fertig werden, wie ihren Reis verdienen? Gie lieben eben noch ihre fonnutigen Sindulieder, zu denen naturlich die entsprechende Melodie gebraucht werden emuß. Unter englischen Rreifen muffen fie nach englischem Rhythmus, unter heimischen Rreifen nach heimischem Rhythmus blafen. Ja ich muß noch mehr fagen. Wenn fie auch wußten, daß europäische Melodien iconer find, babeim brauchen fie fie doch nicht. Man möchte fie vergleichen mit den Röchen. Sie lernen im Saufe der Berrichaft fo reinlich fein, wie es nur ein europäischer Roch vermag, aber o weh, daheim wird gekocht, wie wenn ber Roch nie Reinlichkeit gelernt hatte. Reinlichkeit ift eben nicht indifch. Doch wird wohl keiner zweifeln, daß die Annahme derfelben für Hindus beffer mare.

Auch betreffs der Bilder sei mir erlaubt, einiges aus meiner Erfahrung mitzuteilen. Solange ich in Indien weile, habe ich stets kleine biblische Bilder von Richter gehabt. Herzlich wünsche ich, Dr. Grundemann hätte einmal unseren Kindern diese Bilder gezeigt. Da heißt es sosort: dies ist Joseph, dieser giebt die Silberstücke, dort ist die Grube, hier das Tau, womit sie ihn herauszogen. Kurz, auf sedem Bilde können sie sosort alle Einzelheiten erstennen, und zwar mit solcher Lebhaftigkeit, daß man seine große Freude daran

hat. Oft kommen Kinder, auch Erwachsene, und bitten sich mein Bilderbuch aus. Da sigen sie alle zusammen auf der Matte zu meinen Füßen und nun höre ich, wie sie ganz genau alle Einzelheiten auf dem Bilde erklären. Die Erfahrungen von dem Bilde mit dem schützenden seurigen Engel, von denen Dr. Grundemann berichtet, sinde ich nicht maßgebend, da die betreffenden Beschauer derartige Geschichten eben jedenfalls noch nicht gehört haben. Es war noch zuviel verlangt, auch wenn die Beschauer Christen wären. Heiden kann man solche Bilder überhaupt nicht zeigen, denn wie kann man bei ihnen ein Berständnis dafür erwarten!

Unsere sowohl christlichen wie heidnischen Schulkinder lieben die Richterschen Geschichtsbilder sehr, es macht ihnen die größte Frende, selbst ein solches zu bestigen. Am liebsten rahmen sie es ein, wenn sie ein Stück Glas und Holzeleisten bekommen können. Oft bin ich von unseren Katecheten und Lehrern gebeten worden, ihnen ein Bild zu schenken, woraus doch hervorgeht, daß sie die natürlichen Bilder mehr lieben, als die stilisierten indischen.

Bum Schluß möchte ich noch einige Außerungen mitteilen, die ich nebenbei hörte, als ich mich jest noch besonders nach obigen Angelegenheiten näher er-

fundiate.

"Bollten wir in allem den Heiden möglichst gleich werden, so würden diese nur umsomehr über uns lachen." "Bir Christen mussen vor ihnen voraus haben. Deswegen achten uns jetzt gerade die Heiden, weil wir in ihren Augen so klug sind und alles so schön machen können." "Daß Heiden an unseren Kirchtürmen Austoß genommen haben, ist mir fremd, sie bewundern ja unsere Kunst und freuen sich über die neu hinzugekommene Zierde ihrer Stadt."

Dhne auf diese Worte viel zu sagen, habe ich sie nur ruhig angehört

und glaube nicht, daß diefelben nur Schmeichelmorte fein follen.

Dies ift meine Unficht, wie noch mehrerer Bruder, mit denen ich über Diefen Bunkt gesprochen habe. B. Schulge.

#### Die S. P. G. in Barma. Berichtigung.

In der Mai-Nummer S. 196 ist von der Abfassung eines Buches des Bischofs Titkomb zur Belehrung der Barmanen über die chriftliche Religion die Rede, woraus der Leser den Eindruck bekommt, als ob es vorher solche Bücher nicht gegeben hätte; die amerikanischen Missionare, welche schon seit 1813 unter den Barmanen die Missionsarbeit betrieben, hatten längst solche Bücher veröffentlicht und verbreitet. Bielleicht war dem betreffenden Barmanen solch ein Buch noch nicht in die Hände gekommen, weil er "mit der ausseschutesten Göslichkeit" dem Bischof sagte, "solch ein Buch, aus dem er sich hätte belehren können, gäbe es nicht"; vielleicht war diese seine Antwort eine bloße Göslichkeitsphrase, um dem Bischof zu schweicheln, und der Bischof hatte dessen Antwort für bare Münze genommen. Ich weilte damals in Rangun und erinnere mich des peinlichen Eindrucks, welchen dieser bischössliche Bersuch, einen bischerigen Mangel zu ersetzen, auf die amerikanischen Missionare gemacht

hatte. Titkomb hatte eben eine kurzgefaßte Darlegung der chriftlichen Religion gegenüber bem Buddhismus im Englischen niedergeschrieben und von einem

feiner englischen Missionare überseten laffen.

Sätte Bischof Titkomb seine Personal Recollections nicht 1880, sondern einige Jahre fpater veröffentlicht, dann wurde er manche Dinge anders gefagt und zumal die Superlative von "beften, zuverläffigften, ausgezeichneten Dannern" fparfamer gebraucht haben. Ginem damale zuverläffigsten Rat= geber gegenüber mußte er 3. B. fpater felber eine fühlere Stellung einnehmen, ein ausgezeichneter einheimifder Beiftlicher mußte fpater fuspendiert werden.

Tittomb mit feiner warmen, offenen und geraden Befinnung mar ein Optimift, nicht im ichlimmen Ginne des Wortes; er gehörte zur fogenannten evangelischen Bartei der englischen Sochfirche und hatte deshalb manchen feiner Beiftlichen und Diffionare gegenüber einen fcmeren Stand. Er hielt es nicht unter feiner Burde, auch die ameritanischen und schottischen, felbft den deutschen lutherifden Beiftlichen in Rangun aufzusuchen; fein liebewarmes Berg pflegte Umgang mit frommen Chriften auch außerhalb feiner Ronfeffionskirche. folder Gefinnung hatte er auch in feinem Saufe eine Bibel- und Betftunde für alle europäischen und halbeuropäischen Chriften eingerichtet, an welcher auch Die Beiftlichen anderer Ronfessionen, selbst der schottische Gouverneur, teilnahmen, um "gemeinsam" die Bibel ju lefen, wobei auch der betr. Gouverneur fein griechisches Teftament jur Sand hatte. Diefe Berfammlungen werden

S. 206 gemeint fein.

Ein anderer Irrtum ift G. 212 verzeichnet, wonach vor Tittomb "im gangen Ronigreich Barma nicht ein Laden mar, in welchen man englische und barmanifch-driftliche Schriften erhalten fonnte." Wohl fcon feit 1830 beftand Die große und bis heute größte Druderei Barmas in Rangun, nämlich die Der ameritanischen Baptistenmission mit einem großen Buchladen und zugleich feit langer Zeit in Berbindung mit den britischen und mit den vorderindischen Bibel- und Traktat-Gesellichaften, wo man religiofe Bucher und zumal die Bibel nicht bloß in der englischen und barmanifchen, fondern in vielen Sprachen friegen konnte und noch friegen kann; und hunderte von Kolporteuren, begahlten und unbezahlten, verbreiteten biefe Schriften und Bucher über bas gange Königreich. Es wird an jener Stelle etwa gemeint fein, daß man mehrere fleinere Buchladen errichtete, oder daß man nach vorderindischem Beifpiele den Berfuch machte, einheimische Buchhandler ju veranlaffen, neben ihren heidnischen auch driftliche Schriften und Bucher zu vertreiben.

Much über die Bolitit des Extonigs von Barma und deffen Berbindung mit der Miffion in Mandalan ließe fich manches anders fagen; doch bas A. Manr.

würde zu weit führen.

# Bitte betr. die Missionsbilder

mit Berfen für Rinder.

Die unter obigem Titel erschienenen Beftchen haben fehr verschiedene Beurteilungen erfahren, wie dies nicht anders zu erwarten war. Die Thatfache,

25\*

daß 160 000 Exemplare vor dem Erscheinen bestellt wurden, zeigt, daß ein weit gesühltes Berlangen nach etwas Neuem auf dem Gebiete der Missionsliteratur für Kinder vorliegt. Unste Hefte haben viele enttäuscht — namentlich
die Verse. Wir selbst fühlen in vielen Beziehungen die Mängel des vorliegenden Bersuchs, obgleich andrerseits die vollste Anersenung demselben gezollt ist. Da das Unternehmen fortgeführt wird, so möchten wir alle Missionsfreunde bitten uns zu helsen, daß wir den Kindern wirklich des beste geben können. Die Berse zu Ser. III. und IV. sind vorsäusig gedruckt und werden jedem Missionsfreunde gern zugesandt, mit der Bitte sie zu verbessern, oder andre besser an ihre Stelle zu setzen. Wir bitten herzlich alle, denen Gott die Gabe kindliche Berse zu machen verliehen hat, und die dabei die nötige Sachkenntnis besthen, uns in dieser für die Missionssache so wichtigen Arbeit beizustehen und von unserm Vorsitzenden (Grundemann, Mörz bei Belzig) durch Postkarte den gedruckten Entwurf zu fordern und entweder denselben zu korrigieren, oder durch bessers zu ersetzen.

Die betr. Beiträge muffen bis zum 25. September unter der genannten Adresse eingehen. Die Entscheidung über die Einlieferungen wird nach Anhörung andrer Sachverständiger in gewissenhafter Erwägung getroffen werden, nachdem die betr. Verse, auch vor Kindern der verschiedenen Stände und in

verschiedenen Wegenden, geprüft fein werden.

Für Urteile über die Bilber, soweit sie von solchen kommen, die mit den Grenzen der Leistungsfähigkeit des typographischen Farbdrucks vertraut sind, und für alle sonstigen Winke und Ratschläge zur Berbesserung werden wir gleichfalls aufrichtig dankbar sein.

Der Borftand der Missionskonferenz in der Provinz Brandenburg.

### Literatur=Bericht.

1. Pfotenhauer: "Die Miffionen der Jefuiten in Bara= guay. Dritter Teil: Die Rritit und der Bufammenbruch des Syftems." Gutersloh 1893. 5 M. - Dies ift der Schlug der ebenfo fleißigen wie zuverläffigen Arbeit Pfotenhauers über den Jesuitenstaat in Baraguan, des bedeutendften Quellenwerks über Diefen Gegenftand, welches überhaupt existiert. Bahrend die beiden ersten Teile mefentlich referierend die äußere Gefchichte diefer romantischen Miffion erzählen und einen Ginblick in die fog. Reduttionen, ihre Unlage, ihre Leitung, ihr gottesdienftliches, wirtschaft= liches und ftaategefellichaftliches Leben thun laffen, giebt diefer abichließende dritte Teil eine kritische Darstellung der jesuitischen Missionsmethode. Der überreiche Inhalt dieses intereffanteften und wichtigsten Teile des Gefamt= werkes zerfällt in brei Sauptabidnitte: 1. Mit welchen Mitteln löften die Jefuiten das Problem der Indianerfrage? 2. Ift das die Löfung der brennenden Frage? und 3. das Gottesgericht der Geschichte. größten Raum nimmt die erfte hauptabteilung ein. Gie gliedert die jesuitifden Miffionsmittel fehr überfichtlich in Mittel bes weltlichen Arms, "Runftgrifflein einer finnreichen Lieb" behufs der Sammlung der Beiden, Mittel ber Ergiehung der Gesammelten und Mittel der Bewahrung der Bewonnenen, jede Rubrik konkretisierend durch das eingehendste Detail. In diefer 286 Seiten umfaffenden Abteilung liegt der Schwerpunkt des gangen Buche. Es ift wieder ein überwältigendes Thatsachenmaterial, mit dem der Berfaffer operiert; alles ift belegt mit den ungufechtbarften Quellenzeugniffen. Gine vernichtendere Rritik der jesuitischen Missionsmethode giebt es nicht. Pfotenhauer hat das riefige Quellenmaterial durchforicht, gefichtet und geordnet wie vor ihm niemand, und nicht er, sondern dieses authentische Jefuitenmaterial felbft fpricht das Urteil. Dhne Ginficht in Diefes Detail ge= nommen zu haben, darf hinfort niemand über die Jesuitenmissionen in Baraquay urteilen, wenn er fich nicht dem Vorwurfe aussetzen will, den man den meiften Lobrednern diefes Baraguay-Romans bis jest machen muß, über etwas ju reden, das er nicht gründlich tennt. Die Fülle des konkreten Thatsachenmaterials, welche der Berfaffer beherricht und darbietet, macht die Letture feines Buche zu einer der feffelnoften, die man nur haben fann; auch die Schreibweife, die wir befonders in dem erften Teile als etwas ichwerfallig bezeichnen mußten, ift weit leichter und fluffiger geworden. Ich habe das umfangreiche Buch in Ginem Buge mit machsender Spannung durchgelesen und bin überzeugt, daß die einmal angefangene Letture auch andre Lefer nicht loslaffen wird. Bur Beurteilung des Jesuitismus und feiner Miffionen ift Pfotenhauers Bert ein Standardwert, das tein protestantischer Bolemiter entbehren tann. Dochte es in einer Zeit, die unter dem Banne der Romverzauberung fteht, in weiten Rreifen gelefen werden und vielen Schwarmern für die romifchen Miffionen die Augen öffnen.

2. Richter: "Uganda. Gin Blatt aus ber Befdichte ber evangelischen Mission und der Rolonialpolitik in Central= afrifa." Gutereloh 1893. 3 M. Geb. 3,75 M. - Gine Monographic über die Miffion in Uganda mar dringendes Bedürfnis. Reine Miffion der Gegenwart ift fo fehr Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit geworden wie diefe. Monatelang hat fich mit ihr die gesamte politische Breffe Europas beschäftigt. Leider hat aber die tolonialpolitifche und tonfeffionelle Parteiftellung die Berichterstattung getrubt und das öffentliche Urteil umsomehr irre geführt, als diefe Berichterftattung der Sachfunde ermangelte. Go mar es zeitgemäß, daß eine auf wirklichem Quellenftudium beruhende und jusammenhangende Beichichte diefer ereignisreichen, mechfelvollen, ja man muß fagen romantifchen Miffion Rlarung in den Birrmarr brachte. Denn man fann die vielbesprochene Katastrophe, die Anfang des vorigen Jahres ausbrach, nicht verfteben, wenn man nicht einen Ginblid in den gefamten Berlauf ber Befdichte Diefer Miffion hat. Die vorliegende Arbeit gewährt einen folden Ginblid. Ihr Berfaffer hat fich bereits durch fein lichtvolles und frifches Buch über die "Evangelische Miffion im Myaffalande" als tompetenter und geschickter Miffionsfcriftsteller ausgewiesen. Auch fein "Uganda" ift eine willtommene und wertvolle Bereicherung der Miffionelitteratur: auf dem fleifigen Studium um= faffender Driginalquellen beruhend und mit fcriftftellerifdem Gefchid gefdrieben bildet es eine ebenfo belehrende und zuverläffige wie feffelnde Lefture. elf Hauptkapiteln (Borbereitungen; Land und Leute; Rach Uganda; Die erfte

Missionswirksamkeit; Ebbe und Flut; Bischof hannington; Die Verfolgung; Alex. Mackay; Die Revolution; Muangas Kückehr; Die letzte Katastrophe) ist der reiche Stoff übersichtlich gegliedert. Das Titelbild stammt allerdings aus der Zeit Mtesas; heute dürfte die Hauptstadt des Landes wohl einen wesentlich andern Aublick gewähren. Eine Karte wäre eine wertvollere Bei-

- gabe gewesen. S. 236 ist statt 1879 1889 zu lesen.

  3. **Warned:** "Die Mission in der Schule. Ein Handbuch für den Lehrer." 6. Auslage. Gütersloh 1893. 2 M. Geb. 2,50 M. Mit der Missionskarte von Heilmann 2,70 M. Nachdem dieses Handbuch im ersten Jahre seines Erscheinens fünf Auslagen erlebt, tritt es nach einem fünfjährigen Zwischenraum seine sechste Reise an. Die missionszgeschichtlichen und statistischen Partien haben eine hier und da nicht unwesentliche Berbesserung erfahren und sind überall bis auf die Gegenwart fortzgesührt; sonst ist au dem Ganzen wenig geändert worden. Zur besonderen Frende gereicht es dem Versasser, daß das Buch jetzt auch seitens des preußischen Kultusministeriums den Lehrerseminarien besonders empsohlen worden ist. Auch für Pastoren dürste es ein nicht unwillsommenes Hissmittel sein.
- 4. Grundemann: "Bater Chriftliebs Abendunterhaltungen über die Heidenmiffion." II. Die Missionsgesellschaften. Berlin 1893, K. 3. Müller. Wie das erste<sup>1</sup>) so ist auch dieses zweite Heft der "Abendunterhaltungen" ein Meisterstück volkstümlicher Belehrung über die Mission. Es behandelt vornehmlich die deutschen Missionsgesellschaften, und orientiert auch über die deutschen Schutzgebiete; der außerdeutschen Missionen wird nur summarisch gedacht. Wir raten jedem Pastor, sich beide Heftchen, die zussammen nur ½ Mark kosten so wir nicht irren ja kommen zu lassen und zweiseln nicht, daß die Lektüre ihnen Lust machen wird, diese Schriftchen unter dem Volke zu verbreiten.

5. Rleinere Schriften aus dem Berlage der Baseler Mission8=

buchhandlung.

- a) Evangelischer Missionskalender 1894. 20 Bf. Ein alter Bekannter, dem man gern wieder Quartier giebt. Diesmal ist das schöne bunte Titelbild auch wirklich ein Missionsbild.
- b) Zwölf Bilder aus der Missionswelt mit kurzen Er-klärungen. 4 heftigen à 10 Bf. Ein proktischer Gedanke: solche Bilder mit kurzem Text zusammenzustellen. Nur hätte man reichlich ein Drittel der Bilder lieber weglassen sollen, da sie weder schön noch neu sind.

c) Tichandukutti und Krischann. Zwei Sucher der Wahrheit. 10 Bf. — Zwei miteinander verschlungene Bekehrungsgeschichten aus der

indischen Miffion, die fich erbaulich lefen und lehrreich find.

- d) Sieben Männer für Christum. 10 Bf. Die erbauliche Geschichte von sieben vornehmen englischen jungen Männern (fünf studierten und zwei Offizieren), die 1885 zusammen in den Dienst der China-Inland-Mission eintraten.
- e) Limbach: "Bilder aus dem füdindischen Bolksleben." Basel, Missionsbuchhandlung. 0,15 M. — Man könnte hinzusügen: nach

<sup>1)</sup> Das Missionswesen in der Heimat. 1891. Bgl. A. M.-3. 1891, 543.

dem Leben gezeichnet. Denn der Mann, der das Buch geschrieben hat, kennt

Land und Leute, und malt fie ab, wie fie leiben und leben.

6. Katalog der Bibliothek der Oftindischen Missions anstalt in den Franckeschen Stiftungen zu Halle a. S. — Es ist in dieser Zeitschrift schon früher einmal aussührlich von der Missions bibliothek des Halleschen Baisenhauses die Rede gewesen (1887, 313), so daß unsere Leser über dieselbe orientiert sein dürften. Für diesenigen, welche Specialmissionsstudien treiben, war ein Katalog längst Gegenstand ihrer Bünsche. Es ist sehr dankenswert, daß Direktor Dr. Fries jetzt einen solchen hat zusammenstellen lassen und bereit ist, ihn jedem zuzusenden, der ihn zu haben wünscht. Die Anordnung läßt allerdings manches zu wünschen übrig, auch sind einige Drucksehler stehen geblieben; doch hindert das die Orientierung wenig.

7. Eger: "Griechisch Deutsches Wörterbuch zum Reuen Testamente von Prof. Dr. Schirlig." 5. neu bearbeitete Auslage. Gießen 1893, Roth. 30 Bogen. Lex. 8. 6 M. Elegant geb. 7,50 M. — Eine vollständige Neubearbeitung des bekannten Schirlisschen Lexisons, die sowohl quantitativ eine beträchtliche Vermehrung als qualitativ eine wertsvolle Verbesserung bedeutet. Unter den vorhandenen neutestamentlichen Wörtersbüchern ist es nicht bloß das billigste, sondern auch das einsachste, am raschesten orientierende und am leichtesten zu handhabende. Grimm und Eremer, die übrigens sleißig benutzt worden zu sein scheinen, sind ja theologisch gründlicher und für den gelehrten Forscher unentbehrlich, aber für den Handgebrauch der Pastoren und besonders der Studierenden und Missionszöglinge ist das Schirzlisssche Lexison in der vorliegenden Bearbeitung das bequemste Handbuch. Wir empfehlen es besonders für den Gebrauch in den Missionssseminarien.

8. Davies: "Gaudentius. Kulturhistorische Novelle aus der Zeit des Titus und Domitian." Aus dem Englischen übersetzt von Holzmann. Buchhandlung der Goßnerschen Mission. 1893. Schön gebunden 2,50 M. Wie alle historischen Romane aus der ersten Zeit der christlichen Kirche, so fesselt auch die vorliegende "Novelle" durch ihren auf sorgfältigen archäologischen Studien beruhenden Inhalt. Und sie würde das noch mehr thun, wenn sie nicht etwas zu breit geschrieben und der psychologischen Entwicklung mehr Sorgfalt gewidmet wäre. Gerade in das Werden wie in das Leben der

Chriften thate man gern tiefere Blide.

9. In demfelben Berlage ift auch ein kleines für Rinder erzählendes Schriftchen von Miffionar Riefel erschienen: "Der lette Tag auf

meiner Station", das sich sehr hübsch liest. 1)

10. Chriftlieb: "Homiletif". Borlefungen. Herausgegeben von dem Inspektor der Evangelistenschule "Johanneum" Haarbeck. Basel, Jäger u. Rober. 1893. Das ist ein schönes Bermächtnis an junge und ältere praktische Geistliche, das ein geistgesalbter Zeuge unter den Professoren der Praktischen Theologie hinterlassen hat. Christlieb war ein Mann der Bibel und

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit machen wir darauf aufmerksam, daß das Buch von B. Gerhard: "Geschichte und Beschreibung der Mission unter den Kols in Ostindien" (mit einer Karte. 1883. 1,50 M.) in der Goknerschen Missionsbuchhandlung jetzt zu dem herabgesetzen Preise von 0,50 M. zu haben ist.

bes praktischen Lebens, das beweist auch die vorliegende Homiletik, in der durch und durch mit Realitäten gerechnet wird. Er sieht unsere heutige speciell die deutsche Christenheit an, wie sie wirklich ist und demnach bestimmt er auch die Aufgabe der Predigt nicht lediglich als auf Erbauung, sondern sehr wesentlich auch auf Erweckung gerichtet. Was er in dieser Hinsicht sagt, ist eine sehr beherzigenswerte Ergänzung zu der in Schleiermachers Bahnen wandelnden idealen Praktischen Theologie, welche die Zuhörer der Predigt gern nur als gläubige Gemeinde behandelt. Auch Kap. II: "Persönliche Ersordernisse zum Predigen" kann nicht genug zur Beherzigung empfohlen werden. Der Grundgedanke, daß der Prediger ein Zeuge sein muß des, das er selbst gesehen und gehört hat und daß er reden muß, dieweil er glaubt, zieht sich als ein Lebensgedanke durch diese ganze Homiletik hindurch, die sich überhaupt dadurch charakterisiert, daß sie Gewissen packt.

Bei der Warmherzigkeit, mit der Christlieb die Mission vertrat und der umfassenden Kenntnis, die er von derselben besaß, hatte ich erwartet, auch in seiner Homiletit mehr Ausbeute für die missionarische Predigt zu sinden; aber was er Kap. I 1 b a über die Aufgabe der Missionspredigt sagt, hat meinen Erwartungen wenig entsprochen. Es ist zu allgemein gehalten, als daß man für die eigentliche missionarische Praxis viel Gewinn davon hätte. Wohl aber ist das Buch als Ganzes eine wertvolle homiletische Schulung

Wd.

auch für den evangelischen Missionar.

## Das englische Schulwesen in Indien.

Von Georg Stofch.

Wer in Indien Veranlassung hat, sich mit dem indischen Schulwesen näher zu befassen, der sieht sich von selbst nach England gewiesen, wenn er nach den Wurzeln des Unterrichtswesens fragt, wie es sich in Indien herausgebildet. Das indische Schulwesen ist im wesentlichen ein englisches Gewächs, aus der Übertragung englischer Principien entstanden und nach englischen Schablonen weiter gebildet. Nie und nirgends sindet sich der Gedanke, ein originales indisches Schulwesen in größerem Stil herzustellen.

Dag bas englische Schulwesen seine großen Vorzüge hat, ift eine auch in Deutschland allgemein zugestandene Thatsache. Man lernt auf englischen Schulen vielleicht nicht jo viel als auf deutschen, aber man lernt gründlicher. Das alle Stufen bes Unterrichts beherrschende Examensyftem nötigt ebenso wohl jeden einzelnen Schüler, das Notwendige fich anzueignen, als es den Gifer der Begabteren anspornt, fich in den Brufungen Auszeichnungen zu erringen. Alles hat seine bestimmte Ordnung und jede Leiftung ihren bestimmten Wert. Bei aller Gesetmäßigkeit fehlt es nicht an der Möglichkeit für die Schüler, nach freier Wahl ihrer Individualität und Reigung entsprechend fich beftimmten Fächern besonders zu widmen. Der Lieblingeklaffiker fpielt in England eine größere Rolle als bei uns. Ift der flaffifche und mathematische Unterricht wie bei uns die Grundlage der allgemeinen Bildung, so herrscht eine gewisse Freiheit, bem einen ober andern Zweige mit bevorzugendem Gifer fich zu widmen. Bevorzugt doch die eine der beiden alten Universitäten Cambridge die mathematischen Studien, mährend Oxford die alma mater für flaffifche Gelehrsamkeit ift.

Auf den englischen Universitäten ist das Nebeneinander von Gesetzmäßigkeit und Freiheit in noch völligerem Maße zum Princip erhoben,
als in den Unterrichtsanstalten mit vorbereitendem Charakter. Die Borlesungen der Prosessoren dienen dem freien Wissenstrieb, der entweder
über eine wissenschaftliche Frage sich specieller orientieren will oder allgemeine Anregung zu wissenschaftlichem Forschen erlangen möchte. Sie
stehen mit den Forderungen der Examina nur in einem lockeren Zusammenhange. Giebt es doch Vorlesungen hochgeschätzter Lehrer, welche nur
darauf angelegt sind, sittlichen oder religiösen Enthusiasmus in den Hörern
zu erwecken. — Neben den Vorlesungen steht das coaching system, die
Vorbereitung der Studenten für die Examina durch sogenannte tutors.
Hier lernen die Studenten entweder nur das Nötige für die ordentlichen

26

386 Stosch:

Examina, ober sie lassen sich einschulen für die Erlangung höherer akabemischer Grade und Auszeichnungen. Die Examina sind sehr streng und dringen auf große Genauigkeit und Solidität des angeeigneten Wissensstoffes. Die Solidität englischer Bildung verdankt ihren Ursprung diesem System des persönlichen Unterrichts, der bestimmt normierte Ziele im Auge hat. Wiederum läßt dieses System schon auf der Universität diesenigen mit ziemlicher Bestimmtheit erkennen, die durch ihre höhere Besgabung für einen höheren Platz im Leben bestimmt erscheinen. Die Laufbahn berühmter Staatsmänner begann mit dem Tage, da sie einen bevorzugten akademischen Grad erlangten. Berühmte Bischöfe begannen ihren Weg mit Ersolgen in Oxford oder Cambridge.

Das bis ins einzelnste burchgeführte Examensystem ifts benn auch, welches, nach englischem Mufter, bas gesamte indifche Unterrichtswesen von den unterften bis zu den höchsten Stufen beherricht. Für die Elementaricule ebenso, wie für die Mittelschule, für den Eintritt in den höheren Bilbungegang, die fogenannte Matrifulation, für die Stufe bes First of Arts ebenso wie für die des Baccalaureus der freien Rünfte find die Examenforderungen bis ins einzelne festgelegt, ja auch auf den höheren Stufen werden sogenannte Textbucher ausgegeben, in benen dasjenige vorhanden ift, mit dem fich bie Randidaten für bas Eramen vertraut zu machen haben. Selbst die höchste Stufe wiffenschaftlichen Erfolgs in Indien, die Würde eines Magister artium beruht in feiner Weise auf irgendwie freien und selbständigen wiffenschaftlichen Leiftungen, sondern das Examen für diesen Grad überspannt nur und erweitert in etwas die Forderungen für das Baccalaureatexamen. Wir feben, es ift im wefentlichen und faft einzig gedächtnismäßige Uneignung bestimmter Wiffensstoffe, die gefordert wird. Man sucht ja, nach Borgang bes englifden Suftems auch ber Freiheit einen gewiffen Raum zu gönnen, indem auf allen Stufen unterschieden wird zwischen sogenannten compulsary und optional subjects, b. h. zwischen notwendigem Wiffensftoff und folden Zweigen, welche gur freien Bahl gestellt find. Go fann ein Studierender, welcher einen Grad erwerben will, neben Ableiftung eines Examens in seiner Muttersprache und im Englisch zwischen verschiedenen Wiffensstoffen wählen; Philosophie und Geschichte, alte und neue Sprachen, Sansfrit. Mathematit und Naturwiffenschaften find zu seiner Wahl gestellt. Aber die Forderungen in den einzelnen Wiffenszweigen, welche unter vier Rubriten fallen, find genau bestimmt. Go ist etwa für die Leistung im Griechischen eine Tragodie bes Sophokles vorgeschrieben, für die Leiftung im Deutschen etwa die Iphigenie von Goethe. Sollte der Randidat Latein mählen, fo ift etwa ein Buch aus ben Unnalen bes Tacitus für

die Prüfung eines Baccalaureus, eine Rede des Cicero für die First of Arts Prüfung ausgewählt, mit welcher fich ber Ranbibat befannt gu machen hat. Auch für bie philosophischen und geschichtlichen Studien find bestimmte Bücher vorgeschrieben, nach benen examiniert wird. Es kommt fogar bor, dag nur die Bekanntichaft einzelner Rapitel aus miffenichaftlichen Schriften gefordert wird. Da die Randidaten fo im boraus genau wissen, was von ihnen gefordert werden wird und was nicht, so ergiebt fich die Begrenzung ihres Studieneifers auf gang bestimmte Materien bon felbst. So ift benn die Freiheit in den Studien eine rein formale. Es ift nicht die individuelle Borliebe für beftimmte Zweige wiffenschaftlicher Arbeit, die die Studenten bei ihrer Wahl regiert, sondern die Erwägung, in welchem Zweige man etwa am leichteften jum Ziel gelangen könne. Dag indische Studenten sich auch materiell mit englischen nicht meffen können, geht aus ber Schwierigkeit hervor, welche bie Elite indis icher Schulen hat, auf einer englischen Universität auch nur das Eingangseramen zu bestehen. Um leichteften wird ihnen das Examen in der Mathematik. Der indische Geift inkliniert für die Formen der Dinge. Rein Unterricht wird in Indien fo gut erteilt wie der mathematische. Bas ben Bersuch anlangt, daß indische Studenten in England ein Examen in klaffischen Spracen machten, so giebt ihnen ein warmer englischer Freund ben Rat, welchen ein englisches Wigblatt benen giebt, Die fich verheiraten wollen: Don't, thue es nicht. In der That ift die Beschäftigung eines indischen Studenten mit den klassischen Sprachen eine rein bilettantische, wie sich jeder überzeugen kann, der einer Unterrichtsstunde in klaffischen Spracen, wie fie an indischen Sochschulen erteilt wird, beizuwohnen Gelegenheit hat.

Es sind indische Schulmänner selbst, welche aussprechen, daß in Indien das Lernen der Examina wegen da zu sein schiene, nicht die Examina des Lernens wegen. Notwendigerweise muß das durchgesührte Examensystem in Indien eine andre Wirkung haben als in England. Dort wird seine veräußerlichende Wirkung paralysiert durch ein reges, nationales, moralisches und religiöses Interesse. Nie wird ein englischer Student in derselben Weise der Stlave seiner Examennot werden wie ein indischer. Dazu ist er eine zu ausgeprägte Persönlichseit. Dem indischen Studenten sehlen tausend Dinge, die dem Engländer es ermöglichen mit einem gewissen Humor die Sorgen seines akademischen Beruses zu tragen. Auf den jungen Hindu wirken die Examina rein niederdrückend, bevor er sie bestanden und leider allzuoft aufblähend, nachdem er sie bestanden. Denn je oberklächlicher und mechanischer das Wissen ist, je weniger jemand mit dem Kern seiner Persönlichseit um die Wahrheit gerungen, desto mehr

blähet das Wiffen auf. Man vergleiche den feierlichen Att, mit dem in Cambridge akademische Bürden verteilt werden, mit einem ähnlichen Att an der Universität in Madras. Bährend auf der indischen Universität bei einem solchen Aft von allen möglichen Lebensregungen lediglich eine hohle Sitelkeit sich zeigt, so daß ein Menschenfreund geradezu Erbarmen haben möchte mit biesen armen Opfern eines akademischen Grades, so barf man die Beschreibung eines ähnlichen Aftes in Cambridge nur lefen, um den vollen Eindruck davon zu haben, in welcher gesunden Weise der englische Charafter gegen die Ronsequengen eines Suftems reagiert, bas in mechanischer Anwendung die Sitelkeit derer, die Erfolg hatten, hervorrufen mußte. Bohl grugen mitten im feierlichen Aft die Studenten ben, der den erften Breis errang mit dem Billfommensang; Siehe der fiegreiche Beros tommt! aber ber Grug hat eine Beimischung von humor; wird doch der, der den letten Preis erringt, mit noch höherem Applaus gelohnt als der erste Sieger und über ihm schwebt als Symbol seiner Burde der hölzerne Löffel, durch Studentenhande an einem Faden bon den Emporen der Universitätsaula herabgelaffen. Während der erfte Sieger vor dem Bicefangler der Universität kniet, der ibn mit einer lateinischen Formel zum Baccalaureus Artium ernennt, rufen die Studenten: So kniet die Tugend vor dem Laster! in einem Wortspiel, da vice zugleich Lafter und Abkürzung für Bicekanzler ift. Solche Dinge wären in Indien rein unmöglich. Den akademischen Graderteilungen ift bort auch nicht bas leifeste Körnlein von Lebensfreude beigemischt. Sie bedeuten für die erfolgreichen Kandidaten nur die Befreiung von einer jahrelangen Sklaverei eines öben Studiums. Sind die Freigelaffenen wirklich frei? Nehmen fie aus ihren Studienjahren eine Freude am Lernen, einen Trieb zum Forschen mit? Haben fie Wohlgefallen gefunden an den idealen Gütern des Lebens? Haben sie gelernt mit Freuden ihre Kraft an irgend ein Problem zu wagen? Es ist nicht meine Antwort, sondern die Antwort aller ernsten Beobachter, daß das nicht der Fall ift. Die Armen nehmen anstatt der Freude am Lernen vielfach den Überdruß an aller Wiffenschaft mit. haben fie an etwas Freude, fo ift es nur die Anwartschaft auf eine gut bezahlte Regierungsstelle, die sie tröftet über die freudlosen Jahre eines freudlosen, ihre innere Kraft verzehrenden Studiums. Bie könnte es anders fein. Der indische Knabe ift, wenn er seine Schullaufbahn beginnt, vielmehr eine tabula rasa als ein englisches Kind. Er bringt wenig ideale oder moralische Impulse in die Schule mit. Run wird er borwarts getrieben von Rlaffe gu Rlaffe. Der Terrorismus des Regierungseramens, das am Ende jedes Schuljahrs fteht, läßt dem Lehrer wenig Zeit und Kraft, auf die Individualität

des Kindes irgendwie einzugehen. Es wird auch kaum der Versuch gemacht, das zu Lernende dem Verständnis der Kinder innerlich näher zu bringen. Denn im Examen bestehen die Kinder und die Lehrer am besten, die am mechanischsten gelehrt und am mechanischsten gelernt haben. Je weiter die Knaben in ihrem Schullause fortschreiten, desto mehr müssen sie Dinge sernen, welche mit ihrem natürlichen Leben und Wesen in keinem bemerkdaren Zusammenhange stehen. Es wird kaum der Versuch gemacht, sie für diese Dinge zu interessieren; der Knabe muß sie sernen, um im Examen zu bestehen. Wie viel besser haben es englische Studenten bei ihren tutors. Da ist doch ein Lehren und Lernen von Person zu Person. Das altindische Schulwesen, das freilich nie größere Kreise berührte, sah auch Schüler nach freier Wahl sich um einzelne Meister sammeln. Davon ist nichts zu sinden in dem Wechanismus des englischen Schulwesens in Indien.

Wie sehr es auch nur an dem Bersuche fehlt, den Selbständigkeitstrieb in den Kindern irgendwie zu wecken, wie wenig man daran denkt, sie anzuseiten, sich Rechenschaft von ihren Gedanken zu geben, geht aus dem einen Umstand genügend hervor, daß freie Ausarbeitungen in der Muttersprache überhaupt keinen Plat in dem Unterrichtsplane haben. Und doch haben die Hindus eine natürliche Anlage, ihre Gedanken gesichmackvoll und angemessen auszudrücken. Aber diese Anlage wird durch den Unterricht nicht nur nicht gepflegt, sondern je höher die Schüler in ihrem Bildungsgange gehen, desto mehr scheinen sie es zu verlernen, ihre Gedanken einfach und natürlich auszudrücken, wie die bombastischen und oft gar ungeordneten Publikationen in den indischen Zeitungen beweisen.

Daher die allgemeine Klage, daß seit der Einrichtung des jetzigen Unterrichtswesens kein wissenschaftliches Werk von größerer Bedeutung von Hindus geschrieben worden ist. Was der indische Jüngling verspricht, das erfüllt der Mann nicht, sagt man. Hohe Regierungsbeamte haben diese Thatsache der wissenschaftlichen Unfruchtbarkeit zu einer allgemeinen Anklage gegen das Schulwesen gemacht. Die Schulmänner suchen die Thatsache, die sie nicht leugnen können, so oder so zu erklären. Ein hersvorragender eingeborner Schulmann sieht den Grund darin, daß die Studenten ihre ganze Kraft verzehren in der für sie überaus schwierigen Erlernung der englischen Sprache. Das mag in gewissem Sinne wahr sein; aber hat man je gehört, daß ein Deutscher seine Kraft sür wissenschaftliche Leistungen an der Erlernung der lateinischen Sprache verloren hätte? Eher möchten wir sagen, daß durch den Kanal der englischen Sprache dem indischen Jüngling so Bieles und so Verschiedenartiges zugeführt wird, wosür ihm das innere Organ und die Assimilationskraft

fehlt, daß es ihm ergeht wie einem Boden, auf den ununterbrochen Regen niederfällt, anstatt fruchtbar zu werden, wird er zum Sumpf. Es dringt zu viel auf die jungen Leute ein, das sie nicht zu verarbeiten versmögen. Sine fremde Bildung überwältigt sie, daß ihnen der Atem ausgeht.

Wenn es boch wenigstens eine einheitliche Weltanschauung wäre, die ihnen Gewalt anthäte! Wie muß es aber in dem Geist eines Jüngslings aussehen, der zu der widerspruchsvollen Weltanschauung seiner indischen Heimen geimet eine fremde Weltanschauung treten sieht, in der scheindar noch tiesere Widersprüche zutage kommen. Er hat heute etwa Miltons verlornes Paradies und morgen die Schrift eines ungläubigen Philosophen, heute ein moralphisosphisches Werk mit christlichem Hintergrund, morgen eine physiologische Abhandlung zu studieren, in der moralische Entschlüsse nur als Sekretionen des Gehirns gelten. Muß den Armen, dem der Maßstab für die Beurteilung des Glaubens ebenso sehlt, wie für die Beurteilung des Unglaubens, die Welt und ihre Vildung nicht vorkommen wie ein Kaleidoskop? Wird er nicht notwendig auf den Weg geführt, mit Pilatus zu sagen: was ist Wahrheit? In der That ist Skepticismus das vorherrschende Erziehungsresultat auf indischen Hochschulen.

Dies führt uns auf den schwerften Mangel des indischen Unterrichts= sustems, seine religiose Reutralität, die neuerdings zu Erscheinungen führt, welche einen Beobachter, ber bas indifche Bolf lieb hat, nur mit Schmerzen erfüllen tonnen. Gin driftliches Mitglied ber Madras Universität hielt vor etwa einem Sahre einen öffentlichen Bortrag für Studierende und folde, die ihre Studien vollendet hatten, über das Wesen der Erziehung. In diesem Vortrag wird nicht einmal der Name der Religion genannt, nicht der Name Gottes, geschweige ber Name Chrifti. Und das aus dem Munde eines Mannes, dem es personlich an driftlicher Frommigkeit nicht fehlt. Bas ift eine Erziehung ohne Reli= Belch unbegreiflicher Fehlgriff ist es, ein religiös angelegtes Bolf wie das indische ohne Religion erziehen zu wollen. Es fehlt felbst aus dem Munde von Heiden die Anklage nicht, daß die englische Regierung burch ihr Erziehungssustem bie indische Jugend ruiniert. Bill man die moderne europäische Bildung nach Indien verpflanzen, fo follte man boch nicht vergeffen, daß bie Seele diefer Bildung noch immer bas Chriftentum ift und daß ziemlich dürftige disjecta membra übrig bleiben würden, wenn man bie europäische Bildung von ihrem driftlichen Gehalt sondert. Will man nur biese disjecta membra dem Hindu bringen? Giebt es eine Ginheit der modernen Bilbung, fo ift es bas Chriftentum. Wie kann man aber einen Unterrichtsplan aufstellen, in welchem den einzelnen Disciplinen die verbindende Seele einer einheitlichen Weltanschauung fehlt? Man darf einem europäischen Studenten zumuten, Systeme zu studeiren, die sich untereinander widersprechen. Seine christliche Erziehung, seine Bekanntschaft mit der Bibel setzt ihn, wenn er anders ein aufrichtiger Mensch ist, in den Stand, die Spreu von dem Weizen der Wissenschaft zu sondern. Dazu ist ein heidnischer Hindustudent nicht imftande.

Auch hier flafft zwischen bem englischen Universitätsleben und bem fümmerlichen Leben indischer Studenten eine tiefe Kluft. Das Leben in Cambridge ift von religiösen Motiven und von moralischen Impulsen durchsett. Die Studenten können fich kaum der Teilnahme an ben taglichen Universitäts = Gottesbienften entziehen. Und es werden nicht gar viele fein, die fich entziehen möchten; benn in den Rreifen, aus benen die Studenten fommen, ift ber religiofe Gedanke eine Macht und die Ehrfurcht vor der Kirche eine geheiligte Tradition. Wie anders fonnen die mit den Problemen der Wiffenschaft ringen, die am Morgen einen frischen Trunk aus der Quelle des lebendigen Gotteswortes genommen. Dem gegenüber befindet sich ber indische Student in einer Bufte, in einem trocknen und bürren Lande, da kein Wasser ift. Was er von Religion aus bem elterlichen Saufe mitbringt, das find religiöfe Phantasmen, welche feine Rraft haben, ber Seele irgend etwas zu bieten. Bielleicht entschließt er fich auf bem Wege seiner Schuljahre alles in der Welt für Lug und Trug zu halten, was ja ohnehin das Grundmotiv der indischen Weltanschauung ift. Jedes intellektuellen und moralischen Ibeals bar, wachsen fich nicht wenige von diesen armen Menschen zu völligen Egoisten aus, die trotdem daß sie in hohen Stellungen find, kein Interesse kennen als ihren persönlichen Borteil. Der sittliche Stand bes indischen Beamtentums, welches sich ja eben von den indischen Universitäten refrutiert, ift moralisch trot allen glänzenden Scheins vielleicht tiefer als der von Heiden, welche die moderne Bilbung nicht berührt hat. Sind doch die Regierungsschulen oft geradezu ein Pfuhl der Unsittlichkeit. Man muß die Schüler etwa auf der Hochschule der Brahminenstadt Combaconum beobachtet haben, um sich zu überzeugen, daß die moderne Bildung den Ruin von Leib, Seele und Geist nicht aufzuhalten vermag. Ginen wie viel gesunderen Eindruck machen junge Leute aus bevorzugten Ständen in Wegenden, ju benen die englische Bilbung noch weniger gebrungen ift. Heidnische Eltern tragen Bedenken, ihre Sohne solchen Schulen anzuvertrauen, nicht nur aus religiöfen fondern aus fittlichen Gründen.

Man fann nicht fagen, daß die Bertreter des englischen Unterrichts-

instems bie Mängel besselben nicht fühlten. Es fehlt auch nicht an Borichlägen zur Befferung. Man hat Seminarien gegründet, in welchen die Lehrer in der Methodik des Unterrichts unterwiesen werden, um wenigstens in etwas der rein mechanischen Aneignung des Unterrichts= ftoffes zu steuern. Man empfiehlt und fordert gymnastische Ubungen in ben Schulen, um der leiblichen Gesundheit der Zöglinge zu bienen. Die indischen Schulzeitungen hallen wieder von dem "mens sana in corpore sano." Kann man auch die englischen sports nicht nach Indien verpflanzen, kann man bor allem jenen ritterlichen Frohfinn englischer Junglinge, ber fich in ihren Wettspielen auswirkt, nicht in die nervenschwächere, zum Ruben und Träumen geneigte indische Jugend verpflanzen, so haben doch ohne Zweifel körperliche Übungen ihr Gutes. Man kann neuerdings manches fröhliche Bild auf den Spielpläten auch der indischen Jugend seben. - Man benkt auch baran, allmählich, wenigstens auf ben höheren Stufen die Textbucher abzuschaffen, um eine umfassendere und freiere Beschäftigung der Studierenden mit den einzelnen Stoffen hervorzurufen. Ob das gelingen wird, ist fraglich. Jedenfalls knüpfen sich gerade an diese Textbucher einige der schwersten Vorwürfe gegen die indische Unterrichtsverwaltung. Denn biese Textbucher haben zum Teil den Studenten die eingehende Beschäftigung mit den anftögigften und ichmutigften Stellen der einheimischen Litteratur zur Pflicht gemacht und haben fo direft entsittlicend gewirft. Solche Anstoße murben auch bei einer andern Methode nicht vermieden werden, da der Unterricht in den einheimischen Sprachen meist in der Hand von heidnischen Lehrern liegt. Aber es nimmt fich doch eigentümlich aus, wenn im Ramen einer driftlichen Regierung ben jungen Leuten Bücher in die Band gegeben werden, auf die man mit großen Buchstaben schreiben möchte: sittlich vergiftend.

Wenn wir so die indische Unterrichtsverwaltung in mannigfacher Bewegung sehen, zu bessern, so hat man doch noch keinen Weg sinden können, den sittlichen Zustand der Zöglinge wirksam zu beeinflussen, weil man den einzigen Weg, der dies ermöglicht, verschmäht. Die religiöse Neutralität ist noch immer ein unbestrittnes Axiom. Denn sie ist ein Axiom der englischen Gesamtpolitik.

Als die englische Regierung das Princip der Neutralität für ihr Schulwesen in Indien aufstellte, geschah es nicht in der Absicht, die Wirksamkeit der christlichen Missionen irgendwie zu schädigen. Dafür war die Regierung zu fest von dem Segen überzeugt, den die Missionen bis dahin gestiftet. Das Lob, welches der Schularbeit der Missionare zu teil wird, ist ein ziemlich volltönendes. Hätte die Regierung sich zu dem Schulwesen der Missionen in Gegensatz gestellt, so hätte sie sich so

ziemlich mit allem überworfen, was an Schulmefen in Indien bisher vorhanden war. Es ware ihr nichts übrig geblieben als die Anknupfung an den leeren Raum. Das konnte nicht ihre Absicht fein. Sie glaubte, daß bei dem Princip der Reutralität den driftlichen Beftrebungen innerhalb des Schulmefens die nötigen Lebensbedingungen nicht fehlen wurden. Ihre Absicht war nur, auch diejenigen Kreise, die für die Missionen nicht erreichbar maren, in ben Bereich ihres Ginfluffes zu ziehen; ber Schrecken por dem indischen Aufstand mar eines der Motive für die Gründung der Universitäten. Zum andern wünschte die Regierung eine gewiffe Einheitlichkeit in den weltlichen Renntnissen hervorzurufen. Herrichte doch in Diefer Beziehung in ben Miffionsichulen eine große Berichiedenartigkeit. Denn ber Grundfat bes größten und warmherzigften Schulmannes, ben Indien gesehen, des Missionars Dr. Duff, "daß Europa Indien so viel als möglich alle Bildung ichulde, die es erworben, und überdem die Renntnis des mahren Gottes und des Weges, wie man bei ihm ewig wohnen fonne," faßt die Aufgabe des Schulmefens, mas feine weltlichen Biele anlangt, doch ungemein weit. Zwar hat Dr. Duff felbst nicht nur mit bewundernswürdiger Beisheit Lehrplane ausgearbeitet, fondern auch viele Lehrbücher geschrieben in großer Selbstverleugnung mit denen für die untersten Stufen anfangend. Gewiß ein Zeugnis für die Seelengröße biefes gelehrten Mannes. Aber bie Bestrebungen Dr. Duffs waren boch fein allgemeines Gesetz und konnten die Thatsache nicht wesentlich alterieren, daß man im allgemeinen, was die weltlichen Renntniffe anlangt, ziemlich principlos verfuhr. Hatte die Schularbeit nach diefer hinficht eine feftere und mehr zielbewußte Tendenz gehabt, fo hatte die Regierung nicht wagen fonnen, so vorzugehen, wie sie wirklich vorging. Die mangelnde Ginheitlickeit, welche die Schularbeit der Miffionen in den weltlichen Fachern fennzeichnete, machte es ber Regierung möglich, ihre formale Schablone aufzustellen. Durch bas Grant in aid Sustem tnüpfte die Regierung die Missionen allmählich an ihr Interesse. Die Regierung gahlte Geldbeihilfen an diejenigen Schulen, die fich ihrer Aufficht unterwarfen und den von ihr aufgestellten Lehrplan annahmen. Schulen, Die fich diefer Aufsicht nicht unterwerfen, sind schon badurch im Nachteil, daß ihre Shuler die Regierungseramina nicht oder viel schwerer bestehen können.

So sind denn die Missionen in der eigentümlichen Lage durch eine gewisse Notwendigkeit an ein Schulwesen gebunden zu sein, welches eines anderen Geistes Kind ist, als sie selbst. Die Missionen hatten früher für ihr Schulwesen den Grundsatz aufgestellt: "Die ganze Schulmaschinerie soll der Evangelisation der Schüler dienen." Kann man diesen Grundsatz noch durchführen, wenn die weltlichen Wissenschaften autonom

auftreten? Der Gegensat zwischen sonst und jett wird illustriert burch zwei Sandbücher der Geographie, welche beide von Missionaren für Schuldwecke veröffentlicht find. Dr. Ewart beginnt fein im Jahre 1844 veröffentlichtes Geographiebuch mit den Worten: "Unser himmlischer Bater hat die Erbe mit den deutlichsten Beweisen seiner gottlichen Bute erfüllt. Der Bsalmist schreibt: Die Erde ift voll der Gute des herrn. Die Erde, o herr, ift voll beiner Gnabe. Die Erde und das Meer ift voll beines Reichtums." Dagegen veröffentlichte im Jahre 1872 ebenfalls ein Missionar ein nach bem Brincip der religiösen Reutralität verfaßtes Beographiebuch, in welchem bas Chriftentum fo vollständig totgeschwiegen wird, daß man meinen konnte, der Buddhismus und die Sikhreligion feien die einzigen Religionen auf Erden und es gabe nirgends eine Anbetung Gottes als etwa in Benares, wo nach bem Buche bie Pilgrime aus aller herren Länder zusammenkommen. Bon seiten ber driftlichen Missionen, namentlich durch die englische Tract Society ist ein ungemeiner Aleiß auf die Berftellung von Lesebuchern in den einheimischen Sprachen verwandt worden. Sie find in driftlichem Sinne gehalten, obwohl in keiner Beise aufdringlich. In einfacher und überzeugender Beise tritt die driftliche Moral an die Bergen der Kinder heran. Dag diefe Bucher ein edles Werk an der Bolksfeele Indiens gethan haben, ift keine Frage. Die Regierung hat ihren Gebrauch auch ausdrücklich freigegeben und fanttioniert. Im Gegensatz gegen diese Lesebucher find aber sogenannte offi= zielle Lesebücher zumeist von beidnischen Gelehrten ausgearbeitet worden. welche dem Brincip der religiösen Neutralität vollständig Rechnung tragen. Sie find zum Teil eleganter aber auch ichwerer verftändlich geschrieben als die driftlichen Lesebücher. Sie find nicht widerdriftlich, aber noch weniger driftlich. Sie find nicht unmoralisch, aber auch nicht moralisch in höherem Sinne. Sie beschränken fich auf die Mitteilung gemeinnütziger Renntniffe und intereffanter Beschichten.

Natürlich läge es im Interesse ber Missionen, in ihren Schulen die christlichen Lesebücher zu gebrauchen. Da aber die Schulinspektoren Heiden sind und die Regierungsbücher bevorzugen, so ist es unter Umständen sehr schwer, an den christlichen Lesebüchern festzuhalten, wenn man nicht Lehrer und Schüler in den Examinibus Berlegenheiten und Nachteilen aussetzen will. Der Kamps, den die heidnischen Schulinspektoren gegen das Christliche in den Missionsschulen sühren, ist kein offener. Oft fließt ihr Mund über von Anerkennung für den Segen christlichen Einflusses. Und doch verschiebt sich im ganzen und im einzelnen die Lage der Dinge von Jahr zu Jahr mehr zu Ungunsten des christlichen Einflusses in unsern Schulen. Die Forderungen in den weltlichen Fächern werden höher gespannt, so

daß Lehrern und Schülern Zeit und Kraft nicht reichen für die Bibellektionen.

Noch fteben die Religionsftunden in den Miffionsiculen unangefochten ba. Es ware unrecht zu leugnen, daß die religiöse Unterweisung bei aller Ungunft ber Lage nicht von großem Ginfluß und Segen fei. Die Missionsschulen haben, was die sittliche Bucht anlangt, einen weit besferen Ruf ale bie Regierungeschulen. Selbst heidnische hohe Beamte rühmen es mit Stolz, daß fie ihre Bildung einer Miffionsicule verbanten. Sie haben zum mindeften einen Gindruck vom Chriftentum erlangt und die hohen Forderungen des göttlichen Gesetzes sind an ihr Gewissen berangetreten. Aber der Ginflug des Religionsunterrichtes ist auf den unteren Stufen größer, als auf den höheren; benn je höher bie Schüler fteigen, um so mehr paralyfiert der Gedanke an die Examina alles andere Intereffe. Die Zeit, die ein Schuler ben religiofen Lektionen widmet, balt er für verloren, da ihm seine religiose Erkenntnis für das Eramen nichts hilft. Richt wenige nehmen barum mit innerem Berdruß an ber religiösen Unterweisung teil. Schon haben in manchen Fällen Schulinspektoren es auszusprechen gewagt, daß man der Religion nicht so viel Zeit widmen burfe, wenn man wünsche, daß die Schuler befteben follen. Mangelnde Erfolge find dem Umftande zugeschrieben worden, daß die religiöse Unterweisung einen zu breiten Plat einnähme.

Die Missionare haben schon jest kein gesetzliches Recht, ihre Schüler zur Teilnahme an den Religionsstunden zu zwingen. Wäre dieser Umstand mehr bekannt, würde auch die jest noch vorhandene persönliche Pietät für die Missionare mehr und mehr schwinden, was offenbar im Zuge der Zeit liegt, so können die Missionsschulen in die Lage kommen, daß sie lediglich weltliche Fächer lehren, während ihr Religionsunterricht in den Rang eines fakultativen Nebensaches heruntergedrückt wäre. Das wäre in der That dann ein unerträglicher und unverantwortlicher Zustand. Wacht sich aber nicht von irgend einer Seite her ein eingreisender Umsschwung geltend, so wird dieser Zustand eher oder später zweisellos einstreten. Die schiese Ebene ist längst betreten. Sofort nach Unterwerfung der Missionsschulen unter das Regierungsschstem nahm die Zahl der in den Schulen direkt für das Christentum Gewonnenen auffallend ab. Sie hat sich seitnah auf Rull reduziert. Wan sieht, daß die Maschinerie des Unterrichts der direkten Evangelisation nicht mehr günstig ist.

Es ist nirgends gut, ihrem Wesen nach separate Dinge vereinigen zu wollen. So erweist sich auch die unnatürliche Verbindung christlicher Bestrebungen mit einem Schulmechanismus, der in entgegengesetzter Richtung arbeitet, als verhängnisvoll. Sollte man diese Verbindung nicht je

eber, je lieber lösen? Noch hat man sich in missionarischen Rreisen mit dem Gedanken nicht vertraut gemacht, zu diefem Augersten zu ichreiten. Man findet mit Recht, daß die Beaufsichtigung der Regierung ihre nicht ju unterschätzenden Borteile hat, daß für indische Lehrer und Schüler ber Stecken bes Treibers eine gemiffe Notwendigkeit ift. Man tröftet fich mit der zweifellosen Thatsache, daß der fittliche und intellektuelle Stand ber Missionsschulen im allgemeinen höher ist als ber ber Regierungs= schulen und daß es trot der Ungunst der Lage möglich ift, manchen religiösen und sittlichen Impuls in die Seelen der Schüler zu pflanzen. Dabei bleibt immerhin das Bedenken bestehen, dag die Missionare bei Gründung und Erhaltung ihrer Schulen einen andern 3med verfolgen als die Eltern, die ihre Rinder den Schulen anvertrauen. Es ift die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß auch bie und da Missionare fich bereit finden laffen, ihre Ziele nach ben Bunfchen ber beibnifchen Eltern wenigftens in etwas zu modifizieren. So arbeiten zwei Principien nebeneinander ober gegeneinander. Wir konnen die Befürchtung nicht unterdrücken, daß das der Religion feindliche Princip je länger je mehr die Oberhand gewinnen wird. Das wird bestätigt durch die Rube, mit welcher heidnische Schulinspektoren und heidnische Eltern die Versicherung hinnehmen, daß die wesentlichste Absicht einer Missioneschule sei, ihre Boglinge mit dem Chriftentum bekannt zu machen. Es icheint das Gefühl vorzuwalten, daß die Macht der Thatsachen und der Mechanismus des Lehrplans stärker sind als unser missionarischer Wunsch.

Jedenfalls ift es notwendig, daß Missionare und Missionsleitungen die Gefahr, welche ihren Bestrebungen innerhalb des Schulmefens droht, flar ins Auge faffen. Gine einzelne Miffion kann hier fcmerlich allein vorgehen. Einigkeit würde auch hier stark machen. Roch fteht es fo. daß die Shulbehörden in Indien missionarischem Ginfluß nicht gang unzugänglich find. Einige moralphilosophische Werke mit driftlichem Gehalt find auf Borichlag von Miffionaren unter diejenigen Bucher aufgenommen, welche für die höheren Examina ftudiert werden können. Die Gefchichte Israels bis zur Zerftörung Jerusalems hat wenigstens eine Zeit lang neben ber indifden und englischen Geschichte zur Wahl gestanden. Es mare ein großer Borteil, wenn es möglich sein follte, ein Kompendium der driftlichen Lehre für die indische Jugend berechnet unter die für die Universitäts= examina zur Wahl stehenden Gegenstände aufgenommen zu sehen. Das würde dem Princip der Neutralität an fich noch nicht widersprechen. Ob es je erreicht werden wird, ift zweifelhaft; benn leider icheint man fich vielfach in die bestehende Lage als in etwas Unvermeidliches zu fügen. Die Bestrebungen, auf bas Bange bes Unterrichtsmefens Ginflug au erhalten, sind früher stärker gewesen als jetzt. Der Gedanke, eine christliche Universität in Indien zu gründen, scheint in neuerer Zeit nicht weiter verfolgt zu werden, obwohl er ein Gedanke von allergrößter Tragweite ift und vielleicht nicht unaussührbar, wenn er von der einheitlichen Aberzeugung aller evangelischen Missionen in Indien getragen würde. Durch die Christianisierung des höheren Unterrichts, durch die Unterstellung des letzten Lehrzieles unter christliche Motive würden auch die unteren Stufen dem christlichen Gedanken ganz anders unterstellt werden, als es jetzt möglich ist.

Zweifellos ist, daß nur das positive Christentum die Schäden der indischen Bolksseele heilen kann, daß jede andere Bildung außer der christlichen dem Bolke mehr Schaden bringt als Nutsen, daß der jetzt noch in der Wüste wandernde Geist der Hindus an keiner andern Quelle seinen Durst stillen wird als an dem, der da sagt: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.

# Die schottische Freikirche — eine Missionskirche.

Von Julius Richter (Rheinsberg-Mark).

T.

Die schottische Freikirche hat in diesem Jahr vom 18 .- 26. Mai ihr fünfzigjähriges Jubiläum gefeiert und hat bei diefer Gelegenheit nicht nur aus allen Gegenden Großbritanniens und feiner Rolonien, fondern auch seitens mehrerer fontinentaler evangelischer Rirchen Zeichen herzlicher Teilnahme und aufrichtigen Wohlwollens erhalten. In den evangelischen Rirchen Deutschlands ift von diesem Jubilaum verhaltnismäßig wenig Notiz genommen; und bas ift bis zu einem gewiffen Grade begreiflich, weil in der That die besondern Berhältniffe, die zur Gründung diefer Freifirche geführt haben, für uns etwas Unverständliches haben. Wir Deutschen begreifen es wohl, daß Lehrdifferenzen, wenn auch in untergeordneten Bunkten, zu Spaltungen führen; aber es ist uns etwas Fremdartiges, nebenfächlichen Berfassungsfragen ein fo großes Gewicht beigelegt ju feben. Tropbem verdient die ichottifche Freifirche die lebhafte Teilnahme aller evangelischen Chriften wegen ber mufterhaften Organisation, die fie fich gegeben, und wegen der lebendigen driftlichen und firchlichen Liebesthätigfeit, welche fie entfaltet. Bielleicht in noch höherem Mage erwedt fie die ungeteilte Hochachtung der Missionsfreunde durch die großartige Ausbehnung ihrer Miffionsthätigkeit im Berhaltnis zu ihrer Rleinheit, durch den carakteristischen Missionsbetrieb, den sie fich herausgebildet 398

hat, und durch die muftergiltige Eingliederung ihrer Miffionsthätigkeit in ben Gesamtorganismus des firchlichen Lebens.

Das allgemeine Interesse, welches bei einer so feierlichen Gelegenheit der Blick in den eigentümlichen, vielgegliederten Organismus einer uns geistesverwandten Kirche gewährt, wird es rechtfertigen, wenn wir dem Bericht über ihre Missionen und über ihr großes südafrikanisches Erziehungsinstitut Lovedale einen vrientierenden Bericht über die Entstehung, die Organisation und das geistliche Leben der schottischen Freikirche vorzausschieden.

1. Begreiflicherweise sind in diesem Jubiläumsjahr die Blicke der Freischotten zurückgerichtet in die Bergangenheit; die Disruption vom 18. Mai 1843, d. h. der große, offizielle Bruch mit der schottischen Staatskirche, aus welchem die Freikirche hervorgegangen ist, die Vorgänge, welche zu ihr sührten, und das neue Leben, welches aus ihr hervorsproßte, stehen im Mittelpunkte des Interesses. Und das um so mehr, als eine ganze Unzahl der jezigen geistigen Führer der Freikirche, der auch in Deutschland wohl bekannte Professor Blaike, der Verkasser von Livingstones Leben, Dr. theol. Walker, der Herausgeber des Free Church Monthly, des ausgezeichneten, offiziellen Organs der Freikirche, u. a. die Disruption selbst mit erlebt und mit durchlitten haben.

Der Reformator Schottlands mar bekanntlich John Knor; Diefer Mann hatte es verftanden, der durch ihn gegrundeten Rirche den Stempel feines Charatters aufzuprägen, eine unbeugsame Entschloffenheit, trop jeden Sinderniffes feinen Willen durchzuseten, eine brennende Liebe und Sochachtung für die Botichaft der göttlichen Gnade, und ein unauslöschliches Berlangen, Diefer Predigt unbedingt freien Lauf durch gang Schottland zu geben. Zugleich hatte er seiner Rirche in der pregbyterianischen Berfaffung eine breite, volkstumliche Grundlage gegeben. Jede einzelne Gemeinde mar eigentlich ein abgeschloffenes Gange für fich, welches feine innern Angelegenheiten durch die Kirk-session, den Gemeinde-Rirchenrat mit dem Paftor an der Spite verwaltete. Die ein= gelnen Gemeinder wurden zusammengefaßt durch das Presbytery, wir würden etwa überfeten "Breissnuode", nur umfaßte es etwas mehr Bemeinden (20-70), als bei uns üblich ift. Diefes Bresbyterium, jufammengefest aus den Geift= lichen und je einem Laien aus jeder Gemeinde, mar die Auffichtsbehörde, in deren Sanden die innerfirchliche Bermaltung der Gemeinden lag, fie ordinierte die Geiftlichen u. f. m. Uber den Bresbyterien aber thronte als Centralorgan. als lette Berufsinftang, als gefetgebende Körpericaft und Bertretung der Rirche, die General-Assembly, wir wurden fagen, die "Generalfnnode", welche in jedem Jahr eine Woche lang tagte, über das gesamte firchliche Leben die Berichte entgegen nahm, und alle mährend des Jahres aufgetauchten Streitfragen entschied. Run war allerdings die schottische Rirche Staatsfirche, d. h. fie ftand unter ftaatlicher Kontrolle; aber es ift bei einer fo entschieden auf bemofratischer Grundlage aufgebauten Berfaffung leicht begreiflich, daß entweder die Staatsoberhoheit eine fehr begrengte mar, ober bag es, wenn ber Staat fein

Aufsichtsrecht ernstlich geltend zu machen suche, zum Bruch kommen mußte. Thatsächlich existierte in Schottland niemals ein Summepiscopat, ein königlicher Oberkirchenrat, oder ein königliches Konsistorium nach unsern Begriffen; sondern die Staatsaufsicht beschränkte sich im wesentlichen darauf, daß ein Bertreter der Krone der General-Assembly beiwohnte, und daß die gesehlich bindende Kraft der Beschlüsse derselben in einzelnen Fällen streitig war. Die schottische Kirche wachte eifersüchtig darüber, daß ihr ihre Freiheit nicht beeinträchtigt wurde; und der Staat war ebensowenig begierig, einen maßgebenderen Einsluß

auf die Kirche zu gewinnen.

Nun war der Zankapfel zwischen Staat und Kirche das auch bei uns noch weit verbreitete Patronatsrecht. Königin Anna hatte dasselbe im Jahr 1712 durch ein Gesetz festgelegt, und die freiheitsliebenden Schotten mußten es sich also gefallen lassen, daß ihnen unter Umständen von den reichen Landslords mißliedige Geistliche aufgedrängt wurden. Es war darüber schon im achtzehnten Jahrhundert zu harten Kämpsen gekommen, und ganze Gemeinden waren um deswillen aus der Staatskirche ausgetreten (1733 die Original-Secession und 1752 der Relief). In dem saft= und kraftlosen Rationalismus der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, oder wie man ihn in Schottsland nannte, im Moderatismus, war nebst allem spezissisch-christlichen und kirchlichen Interesse auch das Verständnis für den verderblichen Charakter des Patronatsrechts erloschen. Die stolzen Schotten beugten ihre Hälse dem verhaßten Ioch.

Nun wurde im ersten Drittel dieses Jahrhunderts auch Schottland von der infolge der napoleonischen Wirren und der Freiheitskriege durch das ganze evangelische Europa gehenden Erweckung ergriffen, und geisteszgewaltige Prediger und Gelehrte wie Mac Cheyne, Thomson und vor allen Thomas Chalmers fachten die Flamme zu einem großen Feuer des heiligen Geistes an, welches in den im Rationalismus erstarrten Geistern einen neuen Frühling weckte. Es regte sich in der schottischen Staatskirche ein mächtiges Leben. Thomas Chalmers legte z. B. der General Assembly den großartigen Plan vor, sür ein durch Sammslungen aufzubringendes Kapital von 2 Mill. Mark 200 neue Kirchen zu bauen, und zum freudigen Erstaunen seiner überraschten Freunde standen nach einem halben Jahrzehnt die 200 Kirchen da, wie aus der Erde gestampst. Auch die Heidenz und Judenmission wurden mit großer Energie in Angriff genommen.

Dieses neue, evangelische Leben empfand nun aber, auf die alten Traditionen von John Knox und den Covenanters zurückgreisend, den Einfluß, welchen der Staat während der Herrschaft des Rationalismus über die Kirche erlangt hatte, und besonders das Patronatsrecht wie einen Pfahl im Fleisch. Die General Assembly beschloß daher im Jahr 1834 das sogenannte Beto-Geset, wonach den Gemeinden das Recht zustehen sollte, gegen einen ihnen missiedigen Prediger Widerspruch zu erheben. Ob sie zur Beschlußfassung über ein solches Gesets berechtigt war, galt

400 Richter:

selbst unter den ersten Rechtsgelehrten Schottlands als nicht ausgemacht. Dieses Gesetz brachte den Kampf zwischen der Kirche und dem Staat zum Ausbruch.

In einem entlegenen Orte Auchterarder präsentierte der Earl of Kinnoull als Patron einen Kandidaten Robert Young. Die Gemeinde erhob gegen ihn Widerspruch. Das zuständige Presbyterium weigerte sich daraushin, Young zu ordinieren, und die General-Assembly bestärkte die Gemeinde und das Presbyterium in ihrem Widerspruch, indem sie die Präsentation des Young für ungesetzlich erklärte. — In einem andern Dorfe, Marnoch, erhob die Gemeinde gegen den ihr präsentierten Prediger Edwards gleichfalls Widerspruch, und die General-Assembly erklärte daraushin seine Präsentation für null und nichtig und verbot seine Ordination. Trotzem wagte es das zuständige Presbyterium, in grober Widersetzlichkeit gegen die General-Assembly, den Edwards zu ordinieren und in sein Amt einzussühren; und als die betreffenden sieben Geistslichen deswegen von ihrer vorgesetzten Behörde zur Rechenschaft gezogen und ihres Amtes entsetzt wurden, blieben sie ruhig in ihren Stellen und appellierten an die Gerichte.

Die Gerichte mußten entscheiden, ob das Beto-Gesetz vom Jahr 1834 gu Recht bestand oder nicht. Die evangelische Partei, ohne Zweifel ber Rern und die eigentliche Rraft der schottischen Staatsfirche, nahm die Sache fehr tragifch. Ihr handelte es fich um das oberfte Prinzip, ob Jesus wirklich der Berr seiner Rirche fei, und diese deshalb das Recht und die Pflicht habe, alle innerfirchlichen Fragen allein nach feinem Willen zu entscheiden. Die Gerichte dagegen, welche sich über die Tragweite der Bewegung täuschten, stellten sich auf einen rein formellen, staatlichen Standpunkt, und einer der oberften Richter erklärte: "daß unfer Beiland das Saupt der Kirche von Schottland in irgend einem zeitlichen, gesetzgeberischen ober gesetlichen Sinne fei, ift eine Behauptung. Die ich mit keinem andern Namen bezeichnen kann als Widerfinn. Das Barlament ift bas Saupt ber Rirche; von feinen Beichluffen und von ihnen allein. leitet die Kirche alle ihre Macht ab." Unter folden Umftanden konnte ihre Entscheidung nicht zweifelhaft fein. Sie erklärten das Betogefet der General-Assembly für ungesetlich, Doung fei der rechtmäßige Bfarrer von Auchterarder, Edwards von Marnoch, die fieben abgefetten Beiftlichen feien augenblicklich wieder in ihr Amt einzuführen u. f. w. Rurg, fie zogen die außersten Ron= fequenzen gegen die General-Assembly der schottischen Rirche mit ausgesuchter Rudfichtslosigkeit; und die Parlamente als lette Berufungsinftanz bestätigten alle Entscheidungen der Gerichte.

Da gab es für die evangelische Partei nur eine Wahl, entweder völlige Unterwerfung unter den Staat und Anerkennung seiner Sinmischung in die innerkirchlichen Verhältnisse oder Austritt aus der Staatskirche. Die Führer der Partei zogen das letztere vor. Am 18. Mai 1843 trat in Sdinburg die General-Assembly in der St. Andreaskirche zusammen. Vor Sintritt in die Tagesordnung nahm der letztighrige Moderator oder Vorsitzende Dr. Welsh das Wort und verlaskeinen sorgfältig ausgearbeiteten Protest. Er und seine Freunde erklärten seierlich, in einer Kirchengemeinschaft nicht länger bleiben zu können, in

welcher fie wider ihr Bewiffen fich bie Ginmifchung des Staats auf Roften ber Oberherrichaft Jesu Chrifti gefallen laffen mußten. Als er mit feiner Berlefung zu Ende war, verließ er seinen Stuhl und schritt langsam bem Ausgang zu, Chalmers und eine große Menge ihrer Freunde und Gefinnungsgenoffen schloffen fich an, und so verließ bie denkwürdige Pro-Beffion in langer Reihe die St. Andreaskirche, begab fich nach der Borftadt Canonmille und konstituierte fich dort in einem notdürftig zum Berfammlungsfaale hergerichteten Lagerraum als felbständige Freikirche. Der in der Andreasfirche gurudgebliebene Teil der General-Assembly - begreiflicherweise die größere Balfte - trat inzwischen in die Berhandlungen ein und beeilte fich, das Tischtuch zwischen fich und den Ausgeschiedenen zu zerschneiden und die Disruption unheilbar zu machen. Sie unterwarfen fich bedingungslos den Entscheidungen der Gerichte und der Parlamente, fie erklärten die Protestler für ihres Umtes verluftig und machten befannt, daß am ersten Sonntag nach der Assembly auf allen Ranzeln bekannt gemacht werden folle, daß die fämtlichen Stellen der Ausgeschiedenen vakant feien.

Dieser 18. Mai 1843 war ein benkwürdiger Tag. 474 Geistliche verzichteten mit einem Schlag auf ihr Umt, ihr Behalt, ihre Rirchen und Bemeinden, auf alle Stellungen und Ehren um des Bemiffens willen, ohne zu ahnen, in wieweit die Gemeinden Berftandnis für ihr Borgeben haben und ihnen folgen würden, oder wie fich innerlich und äußerlich die Berhältniffe ihrer Freifirche geftalten möchten. Und die bittern Folgen ihres Entschlusses follten ihnen nicht erspart bleiben. Die Staatsfirche nahm ihr formelles Recht mit entschiedenem Nachdruck in Anspruch. Die Protestler hatten innerhalb der nächsten Wochen ihre Pfarrhäuser zu berlaffen : fie hatten oft Rot, befonders auf dem Lande, ein Unterkommen ju finden. Bielfach brachten die Beiftlichen ihre Familien in eine entfernte Stadt und mieteten fich felbst notdurftig in irgend einem Bauernhaufe ein. Ihre Rirchen wurden verschloffen, fie mußten die ihnen anhängenden Bäuflein unter freiem himmel, im Balbe, in Riesgruben, in Scheunen, ober wo fich eben ein geeigneter Plat bot, versammeln. Und wenn fie daran geben wollten, neue Kirchen und Pfarrhäuser zu errichten, wurde ihnen weder für Geld noch für gute Worte das dazu nötige Terrain überlaffen. Trot diefer Mühfale, welche die Ausgetretenen über fich ergeben laffen mußten, mar die Begeifterung in ihrer Mitte fo groß, daß fie fich fogar auf bas Miffionsfeld hinaus verpflanzte. Alle Miffionare, welche die ichottische Rirche in Ufrita und Indien in ihrem Dienft hatte, traten zur Freifirche über. Freilich mußten fie infolge davon die im Schweiß ihres Angefichts erbauten Diffionsftationen und in Calcutta und

402 Richter:

Bombay ihre wertvollen, zum Teil unter großen Opfern errichteten Colleges verlassen, und sie wußten nicht, ob die Freikirche imstande sein würde, ausreichend für sie zu sorgen und die Missionen fortzusetzen. Aber sie wollten lieber alles verlieren, als ihr Schicksal von dem Lose ihrer evangelischen Freunde trennen, deren Heldenmut sie als ein Gott wohlgefälliges Opfer ansahen.

2. Gine neue Organisation mußte für die neugebildete Freifirche fo ichnell als möglich in Angriff genommen werden. Die erfte bringenofte Not war die, die ausgetretenen Beiftlichen, beren Bahl fich fonell bermehrte, pekuniar ficher ju ftellen. Profeffor Chalmers, Die Seele ber gangen Bewegung, hatte zu biefem 3med einen höchst einfachen und geiftvollen Plan ausgedacht. Wenn, fo hatte er ausgerechnet, hunderttaufend Erwachsene fich ihnen anschlöffen, und jeber in jeder Woche einen Grofchen bezahlte, so würden zur Besoldung der Geiftlichen in jedem Jahr 11/2 Millionen Mark einkommen. Für diejenigen, welche etwa armutshalber wöchentlich einen Grofchen zu gahlen unfähig waren, murden andere, moblhabendere mit größeren Gaben eintreten. Die Bedingung mar nur, daß gewiffenhaft jede Woche die einzelnen Grofchen abgeholt murden, und bazu ftellte fich bei der großartigen Willigkeit und Begeifterung ihrer Unhänger ein heer von freiwilligen Sammlern zur Berfügung. Chalmers Plan wurde von der General-Assembly der Freifirche, wenn auch mit einigem Bagen und ungläubigem Zweifeln, angenommen. Er bewährte fich über alle Erwartung glänzend. Schon im erften Jahre 1843-44 famen auf biefe Beise 1374 000 M. zusammen. Diese wurden gleichmäßig unter die damale jur Freifirche geborigen 583 Geiftlichen verteilt und brachten jedem 2100 M. Gehalt. Diefes Chalmersiche Pringip, welches unter bem Namen Sustentation-Fonds berühmt geworden ift, ift bis auf den beutigen Tag bie Grundlage ber Finanzwirtschaft ber ichottischen Freikirche geblieben. Diese Beiftlichen beziehen alfo nicht ein festes Behalt, sondern das an fie auszugahlende Geld wird in jedem Jahr durch freiwillige Grofchensammlungen aufgebracht; und der Gesamtertrag der Sammlungen bann gleichmäßig nach festen Grundfaten unter fie verteilt. Den einzelnen Bemeinden ift es erlaubt, neben den Sammlungen für den Sustentation-Fonds noch besondere Sammlungen für ihre Beiftlichen zu veranstalten und ihnen dadurch ein höheres Gehalt zu verschaffen. Im Jahr 1892/93 gehören 1161 ordentliche Pfarrstellen zur Freifirche; Die Sammlungen zum Sustentation-Fonds ergaben 31/2 Mill. Mark. Es erhielt also jeder Geiftliche als Minimaleinkommen 3200 M. Durch die besondern Behaltszuschüffe der einzelnen Gemeinden hob fich aber das Gehalt fehr vieler Pfarrstellen auf eine folde Sobe, daß das Durchichnittsgehalt eines

Geiftlichen der Freikirche außer freier Wohnung offiziell auf 5360 M. berechnet wird. Das ist wenigstens 2000 M. mehr als das Durchschnittssgehalt der Geistlichen in den öftlichen Provinzen der preußischen Landeskirche.

Nächst der Sicherstellung der Pfarrgehälter mußte die neue Rirche darauf bedacht fein, in ihrem ganzen Bereiche für neue Pfarrhäuser Sorge zu tragen. Denn besonders auf den Dörfern in den Bochlanden, in den von der Civilisation noch so fernen Grafschaften Rog und Sutherland konnten die Bfarrer ohne geeignete Wohnungen burchaus nicht existieren. Aber welche Aufgabe, für mehr als 500 Gemeinden Pfarrhäuser zu bauen, ohne noch einen Pfennig zu biesem Zweck zu befigen! Dr. Guthrie, einer ber tüchtigften und begabteften Beiftlichen ber Freifirche, machte fich an diefe Riefenaufgabe. Er mußte nicht nur geschickt zu sammeln, sondern verftand es auch ausgezeichnet, burch Schilderung ber Mühfale, welchen bie Beiftlichen in den erften Jahren ausgesetzt gewesen waren, seinen 3med popular zu machen. Go hatte er den großen Erfolg, innerhalb Jahresfrift für den Pfarrhausbau 2320000 M. zu sammeln. Besonders erfreulich war dabei, daß diefe Gaben faft ausschließlich von den Wohlhabenden gezeichnet murben; es beteiligten fich an diefer Sammlung nur 6610 Beber mit einem Durchschnittsbetrag von 400 Dt., und die fleinften Zeichnungen beliefen sich immer noch auf 100 M. und barüber. Da nun jede Gemeinde aus biesem Fonds 4000 M. erhielt und ben Reft aus lokalen Bilfsquellen und eignen Mitteln aufzubringen hatte, fo tonnte Dr. Guthrie mit feinem Gelde mehr als 550 Pfarrhausbauten in die Wege leiten.

Aber damit waren die Anforderungen an die Gebefreudigkeit der doch nicht gerade reichen schottischen Gemeinden noch längst nicht zu Ende. Nur im Borübergehen erwähnen wir die gewaltigen Anstrengungen, welche gemacht werden mußten, um für alle Gemeinden an Stelle der verlorenen Kirchen neue Gotteshäuser zu beschaffen. Und das war um so schwieriger, als, wie erwähnt, eben in den Jahren vor der Disruption auf Chalmers Betreiben 2 Millionen gesammelt und davon 200 neue Kirchen gebaut waren. Diese nahm nun alle die Staatstirche in Beschlag, und die Freikirche mußte mit dem Kirchau ganz von vorn anfangen. Es mußdem geringen Prozentsatz des schottischen Adels und der reichen Famisien, welche sich der Freikirche anschlossen, zur hohen Ehre angerechnet werden, daß sie diese schöne Gelegenheit, einen guten Gebrauch von dem väterlich ererbten Reichtum zu machen, in wahrhaft nobler Weise benutzten. Allein durch die Muniscenz dieser wenigen Geber wurden acht Kirchen und drei Pfarrhäuser geschentt. Hunderte von Kirchen wurden durch andere Samm-

lungen erbaut.

Wir muffen noch bes Schulmefens ber Freifirche gebenken. Bur Beit ber Disruption waren bie Boltsichulen in Schottland noch eine firchliche Institution, und es galt ber Grundsat: neben jeder Rirche eine Soule. Als fich bemnach die Freifirche kirchlich felbständig organis fierte, blieb ihr nichts anderes übrig, als fich auch mit einem eigenen Syftem von Bolksichulen auszustatten, und fie verwandte auf diesen Zweck in den erften Jahrzehnten ihres Bestehens die beträchtliche Summe von 31/2 Mill. Mark. Als nun das Staatsschulsnftem erstarkte und bie Schulen durch Regierungezuschüffe ober grants erhalten wurden, entledigte fich die Freikirche dieser schweren Laft, indem fie ihre ganzen Bolksschulen an die ftaatliche Schulverwaltung abgab. Nur ihre drei Normalschulen, wir würden fagen, Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare — beides ift vereinigt - in Edinburg, Glasgow und Aberdeen behielt fie in ihrer Sand und verforgte fo die Staatsichulen mit folden Lehrkräften, welche fie religiös und sittlich in ihren Anstalten ausgebildet hatte. Noch wich tiger war daß die Freikirche Fürsorge für die Ausbildung eines geeigneten Nachwuchses der Geistlichkeit tragen mußte. So war es eine der ersten Angelegenheiten, mit der sich die General-Assembly der Freikirche beschäftigte, daß die Errichtung eines eigenen College, wir würden fagen, einer theologischen Fakultät in Cbinburg beschloffen wurde. Auch für diesen Zweck wurden Sammlungen im Bereich der freifirchlichen Gemeinden veranftaltet, und dieselben ergaben eine Summe von über 800 000 M. für bie notwendigen Bauten und 2 Millionen M. jur Fundierung der Gehälter für die fünf angestellten Professoren der Theologie. Nachdem so Edinburg, die politifche Hauptstadt Schottlands, mit einem College versehen mar, wollte auch Glasgow, der Mittelpunkt bes Sandels und Berkehrs, nicht gurudftehn. Und da ein reiches Glasgower Kirchenmitglied extra für biesen Zweck die fonigliche Summe von 600 000 M. ichenkte, wurde auch diefem Bunfche gewillfahrt. Schließlich ift fogar noch ein brittes, fleineres College in Aberdeen dazugekommen, fodaß jest die kleine Freikirche mit durchschnittlich jährlich 250-300 Studenten der Theologie drei theologische Fakultäten aufzuweisen hat, fast eine luxuriose Ausstattung!

Wir übergehen die andern, zur sicheren Fundierung der Kirche ersforderlichen Fonds, die Emeritenkasse, den Witwens und Waisensonds, den Wohnungszuschuß für Gemeinden ohne Pfarrhaus u. s. w. Das Erwähnte wird genügt haben, um die Überzeugung zu wecken, daß die schottische Freikirche mit einer geradezu großartigen Freigebigkeit darauf bedacht gewesen ist, den Unterdau ihrer Institutionen nach allen Seiten hin fest und solide zu legen. Wir können nicht umbin zu staunen, wenn wir von den Summen hören, die für die wichtigsten Posten des kirchlichen Etats im

Berlauf ber verfloffenen 50 Jahre fluffig gemacht und ausgegeben find: 70 Mill. für den Bau von Kirchen und Pfarrhäufern; mehr als 190 Mill. für die Besoldung ber Beiftlichen; 30 Mill. für Schulen, Seminare und Universitäten. Das Gesamteinkommen ber ichottifden Freifirche, alles durch freiwillige Sammlungen aufgebracht, vom Jahr 1843 bis 1893 betrug 470 Millionen Mark. Run hat Schottland im ganzen etwa 4 Mill. Einwohner, und davon gablen sich höchstens 1/3 nominell zur Freifirche; die wirklichen Gemeindeglieder gablen nach den authentischen Ta= bellen diefes Jahres (1893) in summa nur 339 0061) Rommunikanten. Dividieren wir mit biefer Bahl in bas Gefamteinkommen ber Rirche, fo ergiebt fich, daß von jedem Rommunifanten im Berlauf des letten halben Jahrhunderts 13822) M., oder jährlich 27,60 M. für firchliche 3mede beigefteuert find. Es mag auf der gangen Belt faum ein zweites Beifpiel einer so gewaltigen Freigebigkeit für die Kirche geben, und Professor Blaikie hat recht, wenn er seine Landsleute von der Freikirche die besten Beber ber Welt nennt.

3. Der Gedanke liegt nabe, daß bei fo ungeheuren Aufgaben im engeren Rahmen der rein firchlichen Zwecke fich die Kraft der kleinen Rirche in dieser Sorge um die Existenzmittel ihrer Gemeinschaft verzehrt hätte. Allein wenn irgendwo, so bewährt sich im firchlichen Leben ber Sat, daß die Rraft im Berhältnis mit den in Angriff genommenen Aufgaben machse. Die schottische Freikirche verbient geradezu als ein Borbild der mannigfaltigen Ausgestaltung der firchlichen Liebesarbeit hingestellt gu werden. Sie hat dabei bor unsern deutschen Rirchen einen sehr großen Vorzug voraus. Da gerade die lebensvollsten Männer die Träger und Bildner der firchlichen Organisation waren und bei ber verhältnismäßigen Rleinheit ohne Schwierigkeit alle firchlichen Aufgaben übersehen werden tonnten, ift es der ichottischen Freifirche in musterhafter Beise gelungen, alle ihre Liebesarbeit fest in den kirchlichen Organismus einzufügen. Lebensfunktionen der Rirche Chrifti, welche bei uns infolge unserer geichichtlichen Entwickelung außerhalb des Rahmens der firchlichen Berfaffung fteben, wie Beiden- und Judenmiffion, Stadtmiffion, Jünglingsvereine und Sonntageschulen u. f. w., find in diefer Freikirche einfach Zweige desfelben großen Baumes und werden von dem Gesamtleben der Rirche getragen.

Wir laffen nur einige der wichtigsten dieser Liebesarbeiten an uns vor= überziehen, um uns dann der Heidenmission insonderheit zuzuwenden. Da

<sup>1)</sup> Nach einer andern Tabelle 341 306 Kommunifanten.

<sup>2)</sup> Die Rechnung ift ungenau, insofern die Zahl der "member" in den ersten Jahren nach 1843 wesentlich geringer war; auch sind die adherents, die tirchlichen Kostgänger, außer Unsat gelassen, weil sich ihre Zahl nicht berechnen läßt.

Chalmers' edles Berz vor Berlangen brannte, den Elenden feines Baterlandes das Evangelium zu bringen, fo verwandte er die beste Rraft seiner letten Lebensjahre auf die Begrundung und Organifierung der Edinburger Stadt= miffion, "Beimatmiffion" nennt man fie in Schottland. Er verfolgte babei im Busammenhang mit feinen bedeutenden Ideen über Armenpflege und fociales Elend ein anderes Ziel als g. B. unfere Berliner Stadtmiffion. Es tam ihm darauf an, die der Rirche Entfremdeten, focial und sittlich Berlorenen durch Selbsthilfe wieder auf die Stufe burgerlich und firchlich gesitteten Lebens gu heben. Bu diesem Zweck mar fein Ziel, in den schlimmften Borftadtgemeinden festen Fuß zu faffen, dort womöglich mit den eigenen Mitteln der Berlorenen für fie Rirchen und Schulen ju bauen und burch festgegründete und organifierte Bemeinden fie aus dem Sumpf ihres Elends herauszuheben. Er begann feine Arbeit in dem verrufensten Stadtteil von Edinburg, im West=Bort. Boeen wurden fpater in noch größerem Magitab in den großen, ichlechten Stadt= vierteln von Glasgow durchgeführt. Seute legen neun oder gehn aus diefen Rreifen heraus gegrundete Rirchen und Gemeinden Zeugnis fur Die Erfolge diefer Ideen ab.

Eine der Lieblingsideen Chalmers' war, es sei die Aufgabe der Kirche, so viele Mittelpunkte evangelischer Predigt zu gründen, daß niemand im Bereich seines Baterlandes vom Evangelium unberührt bleiben könne. Das hatte aber in den armen und unwirklichen Gegenden des nördlichen Schottland, in den Grafschaften Roß und Sutherland und auf den Inseln große Schwierigkeiten. Dort war die Bevölkerung dünn, die Wege schlecht, und im Winter eine Kommunikation fast unmöglich. Dabei lagen die Pfarren bis zu zehn Meilen und mehr auseinander. Da war an eine ausreichende Bersorgung dieser Hochsländer gar nicht zu denken. Infolge dessen sahen Chalmers und seine Freunde den Plan, in diesen Gegenden so viele neue Kirchspiele zu begründen, daß dieser Kot erfolgreich abgeholfen werde. Bisher sind demnach seit 1843 in den Hochlanden und auf den schottischen Inseln nicht weniger als 110 neue

Rirchspiele mit felbständigen Pfarren gegrundet worden.

Einen befonders erfreulichen und hoffnungsvollen Anblick gemähren bie Beranftaltungen gur Belehrung und Bewahrung der Jugend im driftlichen Leben. Nicht nur, daß die mehr als 3200 Sonntagsschulen von fast 218 000 Kindern und Jünglingen besucht werden — gewiß mehr als 3/4 aller Kinder der freischottischen Gemeinden! —, daß die Jünglings= und Jungenmänner= Bereine nach englischem Mufter von Jahr zu Jahr mehr in Aufnahme kommen — zur Zeit bestehen ihrer ichon 375. Sondern die praktischen Schotten haben noch ein originelles Mittel gefunden, weithin durch das ganze Land die Jugend für die Griftliche Lehre zu intereffieren, das fogenannte "Jugendheil" ("Welfare of Youth"). Es werden nämlich in jedem Jahre Themata be= kannt gegeben, über welche die ganze heranwachsende Jugend aufgefordert wird. fich aus bestimmten Lehrbüchern zu unterrichten. Dann finden an einem beftimmten Termine in allen Gemeinden des Landes Rlaufuren ftatt, in welchen alle Bewerber ihre Gedanken über die vorgeschriebenen Themata innerhalb einer bestimmten Zeit zu Papier bringen. Die besten Auffage werden prämiert, Die nächstbesten lobend ausgezeichnet u. f. w. Der Zudrang zu biefen driftlichen Auffagubungen ift ein gang bedeutender. Im vorigen Jahr ftellten fich über 3300, in diesem gar 4187 Bewerber ein. Werden nun dabei fo wichtige Themata zur Verhandlung gestellt, wie das Leben Christi, Thomas Chalmers u. f. w., so ift leicht erkennbar, ein wie starker Sporn zur Aneignung wichtiger

Renntnisse in diesen Examinibus liegt.

Großen Wert hat endlich die schottische Freikirche von Anfang an auf ihre Judenmiffion gelegt. Diefelbe war icon vor der Disruption befon-ders in Besth begonnen worden. Gerade die ersten Jahre waren hoffnungsvoll. Einer der angesehensten ungarischen Rabbiner, Saphir, trat mit feiner ganzen Familie zum Chriftentum über. Bei der Disruption stellten fich auch Die Judenmiffionare auf die Seite der Freifirche, und ihre Arbeiten murden von Diefer weitergeführt. Es ift in einer gangen Reihe von Städten unter ben Juden gearbeitet worden, in Strafburg und Breslau, in Jaffn, Prag und Lemberg u. f. w. Es haben auch mehrere bedeutende Bekehrungen ftattge= funden; so ift durch die freischottischen Diffionare die Familie Bid und ber bekannte New-Porker Judenevangelist hermann Barszawiak gewonnen. Aber im gangen ift doch diefe Arbeit nur von mäßigen Erfolgen gefront gemefen. Die meisten Stationen haben wieder aufgegeben werden muffen. Bur Beit ift Die Arbeit der freischottischen Judenmission auf vier Stationen konzentriert, auf Befth, Ronftantinopel, Tiberias und Safed (in Galilaa). Die bedeutenofte Station ift Konftantinopel mit ihren Schulen, Sofpital, Kolportage u. f. w. In Tiberias ift ein Hospital erst im Bau begriffen. Die Station Safed ift neu in Angriff genommen. Gine aus den Juden gewonnene, felbständige Gemeinde ift nirgends vorhanden.

Wir haben nur in allgemeinen Umrissen einige der wichtigsten Lebens= thätigkeiten der ichottischen Freikirche flizziert. Halten wir uns gegenwärtig, daß bie Bahl ber Gemeinden in der ichottifchen Freifirche nur halb so groß ift wie die der Proving Brandenburg, ihre Seelenzahl taum 1/3 berselben Provinz gleichkommt, so tritt uns beutlich bie großartige Lebendigkeit des firchlichen Lebens in diefer fleinen Kirchengemeinschaft vor Augen. Gelbft die lebendigft firchlichen Begenden Deutschlands, das Ravensberger Land, das Bupperthal oder die firchlichen Kreise Bürttem= bergs werden kaum den Wettkampf mit ihr aufnehmen konnen. Uns aber in ben öftlichen Brovingen fteht ein fo lebendiges, evangelisches, thatfräftiges Kirchentum wie ein hohes Borbild vor Augen. Benn mit Diesem Jahre Die schottische Freikirche in ihr zweites halbes Jahrhundert eintritt, so wolle Gott ihr auch fernerhin solche geistesgewaltigen, ebangelisch festen Brediger wie Chalmers, Dac Chenne, Bonar, Dadan u. a. und einen fo thatfraftigen, im Glauben ftarten, in der Liebe brennenden Geift ichenken.1) (Fortsekung folgt.)

<sup>1)</sup> Ich kann mir nicht versagen, noch hinzuzusügen, wie lehrreich die Geschichte dieser ehrmürdigen Freikirche für diejenigen Bestrebungen ist, welche bei uns auf tirchliche Selbständigkeit gerichtet sind. Zwei Boraussezungen sind unerläßlich, wenn diese Bestrebungen wirklich Aussicht auf Erfolg haben sollen: 1) eine geistliche Erweckung, welche ein Bolk Gottes sammelt und 2) ein freiwilliger Opfersinn, welcher entschlossen ist, sich sinanziell auf eigne Füße zu stellen. Nach staatlicher Gelbunterstützung rufen und zugleich sirchliche Selbständigkeit beanspruchen bas verträgt sich nicht mit einander.

## Was hat die gegenwärtige Mission für die Sprachwissenschaft geleistet?

Von E. Wallroth. (Shluß.)

IV. Amerika.1)

I. Estimo = Familie.2)

a) Der Grönlands-Dialeft.

Eine sehr hervorragende Stelle nimmt der "ausgezeichnete" S. P. Rleinschmidt ein; seine Grammatik der Grönlands-Sprache mit teilweisem Einschluß des Labrador-Dialekts (Berlin 1851), das 1871 umgearbeitete Wörterbuch sichern ihm in der Geschichte der Sprachwissenschaft eine dauernde Bedeutung.<sup>3</sup>) Der alte, bekannte Hans Egede bahnte 1729 eine Sprachlehre an, welche sein Sohn Paul vollendete; <sup>4</sup>) der Herrnhuter 3. F. Beher gab handschriftlich ein grönländisch deutsches Wörterbuch (1750), Egil Thorhallesen, Christ. Mich. Konigser, Otho Fastricius, Bet. Kragh anderes.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Bgl. Jul. Playmann: Berzeichnis einer Auswahl amerikanischer Grammatiken u. s. w. Leipzig, Köhlers Antiquarium 1876 (38 S.) sehr empfehlenswert. Überhaupt ist Köhlers Antiquarium Leipzig Universitätsstraße 26 für die Sprachmissenschaft sehr wichtig und fördernd.

<sup>2)</sup> Hauptquelle ift J. C. Pilling; Bibliography of the Eskimo Lang. Washington 1887.

s) Kleinschmidt war erst Herrnhuter, trat dann zur dänisch-lutherischen Kirche über, † 1886 zu Godhaab; er führte ein neues, viel besseres System der grönzländischen Orthographie ein, vgl. über ihn Evang. M.-M. 1863, 514. Globus Bd. 51, 256. Ausland 1882, 499. Calmer M.-Bl. 1888, 87.

<sup>4)</sup> Paul Egebe († 1789): Dictionarium Danico-Latinum, complectens primitiva cum suis derivatis. Hafniae 1750; Catechismus 1756. Grammatica groenlandica danicolatina Hafniae 1760 Thomas a Kempis 1787 u. a. Der alte Hafniae & S. schrieb Elementa fidei christianae Hafniae 1742.

<sup>5)</sup> Thorhallesen aus Island († 1789): Gebote, schema conjugationis Hafn. 1776, expositio catechismi, precationes ebenda. — Konigser († 1786) schrieb eine Sprachlehre und verschiedene Wörterverzeichnisse, auch Lieder. Fabrizius, Däne, † 1822: Groenlandske Ordbop, Kjobh. 1804, Ritual (Kinderbibel); Kragh: Trastate, Gespräche 1839, Andachtsbücher, Predigten † 1883 (vgl. Kirchliche Chronit. Hamburg 1883, 245); Knud Kjer Lieder. Obense 1834. Der Eingeborne Wittus Frd. Steenholdt 1854. Ethis. — Die Zeitschrift: Atuagayd liutit nalingirnarmik u. s. w. seit 1861 mit Vildern. Rach Eranz ist durch Broderer die Druckerpresse 1792 nach Grönland gekommen. Und wie viel ist in diesen hundert Jahren geschehen! — Die Presse in Godhaab seit 1862 druckte: abgesehen von der

#### b) Der Labrador:Dialeft

ist durch Friedrich Erdmanns Estimoisches Wörterbuch klar dargelegt, 1) die Frucht langjähriger Missionsarbeit und im Mai 1891 erschien eine Grammatik des Th. Bourquin, welcher 26 Jahre zuletzt als Superintendent in Labrador lebte. 2) Der englische kirchliche Edm. Peck gab einen Katechismus und fürzlich ein Wörterbuch in der Sprache der Hudsonbaiscskimo mit 10 000 Wörtern, wobei ihm aber die Arbeiten der Brüders missionare sehr zu statten kamen. 3)

#### e) Rordamerifa:Dialeft.

Bekannt ist der Katholik Em. Fort. Man. Joseph Betitot; 4) ebenso der Church Miss. Soc. Miss. Earp. Bompas: Westeon Esquim. Primer (grammar, lessons, prayer etc.) wichtig für den Aleutensbezirk der Russe John Beniaminoff<sup>5</sup>) und Elias Tischnoff. 6) Auch die treuen Missionare der Brüdergemeine sammeln die Sprachgrundsätze ihres Arbeitsselds in Alaska.

Bibel etwa 20 religiöse, 10 Schul= 16 andere Bücher, etwa 6 Grammatiken und Wörterbücher. Erik Ad. Wandall lebte 1834—1840 in Grönland († 1807) und übersetze einige Schulbücher 1845. 1848. Allerhand Schriften sind auch im Berslagskatalog der Unitäts-Buchhandlung, welcher den allbekannten Herrnhuter-Losungen jährlich beiliegt, S. 14 f. verzeichnet. Näheres dort und bei Pilling.

1) Catimo-Deutsch, gesammelt von den Herrnhuter Missionaren in Labrador, Bubissin 1864 (360 Seiten mit je zwei Kolumnen). Katechismus Stolpe 1883.

(Erdmann + 1873.)

2) Dies Werk (vgl. Jahresbericht 1889/90 S. 7 und Missionsbl. a. d. Brüdergemeinde 1891, 290) beruht als die Frucht einer 26jährigen, selbstwerleugnenden Liebesarbeit auf wissenschaftlicher Grundlage, und giebt auf 20 und 415 Seiten durch eine Fülle brauchbarer Beispiele den geistigen Schlüssel dieser sehr schweren, armen, und doch geschmeidig diegsamen, ungemein zusammensehungsfähigen Sprache. — Die andern Erbauungs und Schulbücher stehen im genannten Katalog S. 13 f. verzeichnet, mithin leicht zu sinden. Zu Bourquin vgl. Ausland 1891, 519 (!).

3) Billing a. a. D. (Grundemann: Entwidlung 1890 S. 107). Teile des Prayer

Book 1881.

4) Miss. der Unbesteckt. Empfängnis Mariä, korrespondierendes Mitglied verschiedener französischer, wissenschaftlicher Gesellschaften: Vocabulaire français-esquimaux, dialecte des Tschigbit Paris 1876. Traditions 1885.

5) Grammatik und Wörterbuch der Sprache der Aleuten. St. Petersburg 1846 (232) russisch.; Die Sprache der Koloschen und Kabjaken mit russischosch. Glossar ebenda 1846 (81 S.). über den Fox=Dialekt ebenda 1846, Anerkennung im Ausland 1881, 791. Bgl. auch Evang. M.: M. 1886, 25.

9) Aleuten-Radjat-Hibel. St. Petersburg 1848. Synod-Bresse; Katechismus und Geschichte des heil. Michael. ebenda. (zu Alaskas Bolkshorden vgl. A. M.-J. 1888, 351.)

#### II. Die nordamerikanischen Indianer.

- 1. Nordwestindianer. Der englisch-firchliche Miss. B. Mc. Eullagh in Aihansch am Naß-Fluß verfaßte eine Nischga-English grammar; 1) eine Sprachlehre des Awakiutl oder Awagutl auf dem Nordteil der Bancouverinsel der englisch-kirchl. A. J. Hall. 2) Der beskannte und abtrünnige Duncan sammelte 1857 ein englisches Wörterbuch der Tsimschiel versche (oder Tsimschan oder Zimschan) am Skeena und Naßsluß in Britisch-Kolumbien und verfaßte Lehr- und Andachtsbücher. 3)
- 2. Athapasten oder Athabasten. 4) Das Tutubh am Jukonstluß oder Kutschin oder Loucheux (die Schielenden) wurde von Kirckby und dem englischstirchl. Miss. und Halbindianer Rob. Mc. Donald erstorscht) und mit Hilse der Silbenschrift 6) gefaßt. Die Sprache der Tinnéh 7) hat der genannte Katholik R. B. E. Petitot lexikographisch bearbeitet; 8) für dieselbe und fürs Slawí, 9) Beawer, Nitlakaspamuk oder Thompson Indianer sorgt die weltwandernde S. P. C. K. (Missionare D. N. Kirckby und A. E. Garrioch.)
- 3. Algonkin [vielleicht aus Adirondack Blatteffer entstanden] fürs Kri (Knistino, Kristino, oder Nachiack) erfand seit 1840 der eifrige

<sup>1)</sup> Nach Ollendorfs Methode, typographiert; den Druck übernimmt die S. P. C. K., welche auch das Prayer Book herausgab. Bgl. Proceedings 1890, 251. 254.

<sup>2)</sup> Montreal 1889. R. Cufts Urteil im Intelligencer 1889, 743; Zeile bes Prayer Book and S. P. C. K.

<sup>3)</sup> S. P. C. K. und Evang. M.:M. 1875, 290!

<sup>4)</sup> Von den Engländern nach dem Hauptstamme auch Chippewyan genannt.

<sup>5)</sup> Bgl. A. M.=Z. 1887, 559; größte Teil des Prayer Book und Gesangbuchs. S. P. C. K.

<sup>6)</sup> über Silbenschrift voll. bei dem 1. Teil dieser Arbeit der Bibelübersehungen, A. M.-J. 1891, 521.

<sup>7)</sup> Gleichwie der nördlichste Stamm der Athapasten Kenai oder Thnaina d. h. Menschen, von den meisten Forschern zu dem athapastischen Sprachstamm gerechnet, so muß der Bolksstamm der Tinnéh oder Tenni oder Dendednihjie, der eigentliche Athapastenstamm, hierher gerechnet werden. Tinnéh heißt Menschen, wie auch die Estimo sich selbst Innuit oder Juit d. h. Leute nennen. Die Spracheinteilung Amerikas ist übrigens sehr schwierig und noch eine offene Frage.

<sup>8)</sup> Petitot: Dictionnaire de la langue dénè-dindije (dialectes montaguais ou chippewayon, peau de lièvres et loucheux) avec une grammaire. Paris 1876. Dazu vgl. Globus Bb. 32, 343. 46, 320. Petitot teilt die Stämme etwas anders ein; das Nähere im genannten Bb. 32. Über Pierre Laure († 1738) und Jesuit La Brosse um 1760 vgl. Dahlmann a. a. D. 114.

<sup>9)</sup> Bum Broken Slavi einen Mifchmasch vgl. A. M. 3. 1887, 552.

Evans die Silbenschrift, 1) bearbeitete eine Sprachlehre und Archidiatonus Sunter nebst dem begabten John Sordon, späterem Bifchofe, gaben Bücher heraus, welche auch in der philologischen Belt ihre Unerkennung fanden.2) Den Ottawa oder Rurzohren hatte der Ratholik Dejean ein Borter- und Gebetbuch angefertigt (hahn V, 366); bie Obschibma (Djibma) oder Tschippeman3) oder Solto (Saulteaux) erhielten vom Ratholit Baraga Bücher4) ebenso vom E. B. L. Legoff, welcher über 20 Jahre unter ihnen missionierte 5) und vom Archi-Diatonus, bem evangelifden Rirtby Schriften 6) u. a. m. 7) Die Sprace der Blackfoot Schwarzfuß Indianer erforschte John Bill. Time, 8) in die Abenafi Mundart überfette ber eingeborne Lehrer Dfunkirhine Soul- und Erbauungsichriften, den flammverwandten Mikmak in Neuschottland, Neufundland erwuchs als die Frucht 40jähriger Misfionsarbeit ein Wörterbuch; 9) derselbe S. T. Rand gab den Mali=

1) Bgl. um Raum zu fparen A. M.: 3. 1887, 454. 509. 511. Diese Erfindung

ber Silbenschrift war ungemein wichtig.

2) A. M.3. 1877, 60. 1887, 514. S. P. C. K. Catalogue D. S. 41 und A S. 5 Hunter: Grammatical construction of the Cree Lang. (268 S.) Horden: Grammar of the Cree Lang.; Kirkby, J. A. Maday, Frau Hunter; auch ein Dictionary. Am 12. Jan. 1893 ftarb Bifchof Sorden ju Moofe Factory.

s) Bon andern wird ber Stamm der Tschippeway als Chipewyan mit ben Obidibma nicht identifiziert. Die Obichibma beißen auch Saulte aur, weil bie

Frangofen fie zuerft bei Sault St. Marie antrafen.

4) A Dictionary of the Otchipwe Lang. explained in English; neu, 3 Teile in 1 Bb. Montreal 1880 (etwa 1150 G.) nur an Missionare verteilt, und A theoretical and practical Grammar. Handschr. v. 343 S. Folio. — Bgl. Plats mann a. a. D. 10. hahn V, 372. 374. Baraga verfaßte auch Gebetbuch und andere fleinere Schriften.

5) Grammaire de la langue montagnaise (dera-dindji) [vgl. Tinnéh] Montreal 1889 (351 S.); Cours d'instructions en langue montagnais. Daselbst 1889

(450 S.). Gebetbuch 1890 (404 S.). A. T. Bibl. Gefch. 1889.

6) Die Portions of the Prayer Book, Hymns etc. paste der jezige Bischof

B. C. Bompas ben Slami an; alles brudte bie S. P. C. K.

7) Der Ratholit 3. A. Cuoq: Lexique de la langue algonquine. Montréal 1886 (446 S.) Gete etc. übersetzung von Schufter, Bibl. Gesch. 1885. Heckewelder (herrnhuter + 1823): Comparat. vocabulary. Camb. 1887. Bu den Golto vgl. auch Evang. M.: M. 1857, 393 über Gilbenfchrift.

8) Grammar and dictionary of the Blackfoot lang. London 1889. (380 S.) (N. Cust3 Urteil im Intelligencer. 1889, 743.) gebruckt von S. P. C. K.; neu: Gefangbuch. Die Blackfoort zerfallen in: 1. eigentliche B. 2. Baegun, 3. Blood, 4.

Small Rover; aber alle Stämme fprechen biefelbe Sprache.

9) Dictionary english-micmac. Halifax 1888, (290 S.) Traftate; alles vom Baptiften S. T. Rand. Es gerfallen bie Abenati ober Bapanatfi in bie brei Stämme der Benobscot, Bassamaguoddy und Mikmak. —

seet in Neubraunschweig einen Katechismus (Halisax 1863), und der Katholik Andreas Whik um 1610 den Maryland Indianern Grammatik, Wörterbuch und Katechismus, den Illinois der Jesuit Gravier um 1700 eine Sprachlehre. Der erste evangelische Missionar unter den Indianern Nordamerikas, der Schwede Joh. Campanius, seit 1643 in Neuschweden, übersetzte Luthers Katechismus? in die Sprache der Delaware (oder der Munsee oder Leni-Lenape) welche er bearbeitete und der eble David Zeisberger (geb. 1721 † 1808) gab Grammatik und Lexikon. Der gelehrte John Eliot († 1690) faßte die schwere, harte Mundart Kipmick der Mohikaner oder Mohegan um 1647 mit großer Müse in eine Sprachlehre und gab somit den Indianern Wassachusetts 1866 eine Grammatik.

4. Die Frokesen=Sprachgruppe<sup>5</sup>) (Froquois). <sup>6</sup>) Bon den vielen Namen der betreffenden Missionare seien hier genannt: Will. Ans drews 1769, H. Barcley † 1764, Ogisvie († 1768), [Will. Mart. Beauchamp 1865], E. Boudinot, Jesuit Jean Breboeuf: Huron.

<sup>1)</sup> Bgl. Hahn V, 252. Dahlmann a. a. D. 112 f. auch bie Katres Steph. Rasles, Gravier, Jos. Ign. Le Boulanger; Rasle schrieb auch ein Abenaki Börterbuch.

<sup>2)</sup> Ofwersatt på American-Virginiske språket. Stockholm. 1696. (160 S.) jett fehr felten; fein Vocabularium Barbaro-Virgineorum, vocabula Mahakuassica, eine Mundart des Susquehanod oder Minqua. Bgl. Pilling: Bibliography of the Iroquoian Lang. und Evang. M.:M. 1880, 417.

<sup>3)</sup> Bgl. Pilling a. a. D.; Globus Bd. 52, 191. Sein Delaware Onondaga, Englisch:Deutsch. Wörterbuch erschien Cambridge 1887, seine Grammatik schon 1829 in Philadelphia. Das ist sehr wichtig für die nun ausgestorbene Sprache. Wib. v. Humboldt: Kawi Sprache CCCXXXII und II 39. Abend: und Morgen: Gebete im Munsee hatte die S. P. C. K. drucken lassen. Bgl. auch Globus 60, 105. D. G. Brinton.

<sup>4)</sup> Aussührlich in Basel. Bib. Bl. 1856, 11 f. Den Schluß schrieb er: "Prayer and pains, through faith in Jesus Christ, will do anything." auch ein Katechismus vgl. Calwer Kirchenlezikon 1890. I, 448. Bormbaum I, 61.) A grammar of the Massachusetts Indian language Cambr. 1666, neu abgebruckt burch du Ponceau und Pickering, Boston 1822. Bgl. Bensen a. a. D. S. 239 und Wilh v. Humbolbt Kawi-Sprache II, 39.

<sup>5)</sup> Ober der Sechsvölkerbund: Cajuga, Mohamk (ober Gancagaono nicht zu verwechseln mit Mohikaner) Oneida, Onondoga, Seneka, Tuskarora, als westliche Abteilung treten hinzu: Andasten, Attionandaron, Eriga, Huronen, Wyandot. Bgl. als Sprachquelle J. C. Pilling: Bibliography of the Iroquoian Lang. Washington 1888.

<sup>°)</sup> Dieser Name Froquois wird verschieden abgeleitet (vgl. Globus Bd. 59, 112): von hiro (= dixi) und koue = wehe; ierokwa oder garokwa b. h. Tabakraucher; irinako (ininako) lange Schlange; die lettere Erklärung erscheint mir die beste zu sein.

Gramm. 1630. J. Brown, Jesuit Bruyas um 1680, N. B. Burton, Buttrick, Campanius (vgl. Delaware Sprache), Jesuit Eh. de Carheil († 1726), S. J. M. Chaumont. (Huron. Sprachschre) † 1693, L. Claesse (Mohak) 1715, J. A. Euoq (Irokois Grammat.) geb. 1821, Dépéret, S. Davis, Ab. Estiot (Mohak und Kayuga), B. Freeman, H. A. Hill, Prämonstratenser A. Th. Le Brun um 1785, Pater Jos. Le Caron (Huron. Wörterbuch), J. Marcoux (Mohak), Jesuit P. Potier (Huron. Gramm.), J. E. Byrläns († 1785) für die Mohak-Sprachschre, S. T. Rand geb. 1810 (vgl. bei Maliseet) für das Mohak; Gabriel Sagard (Huron.-Diktionn.), Jesuit S. J. de Smet (geb. 1721 † 1801) fürs Oneida, F. A. M. de Terlage, Eleaz. Williams Katechift. Asher Bright fürs Seneka und endlich unser Landsmann Dav. Zeisberger fürs Onondoga, Makikan, Algonquin, Iroquois. 1)

5. Die Dakota ober Sioux (Nadoest ober Nadowester) ober Siebenratsseuer.2) Für diese Sprachgruppe wirkten Wil. Jos. Cleveland (Bibl. Gesch. Katechismus, Lieber ins Dakota) geb. 1845; J. With. Cook (geb. 1836) für den Jankton-Dialekt, Jam. D. Dorsey für Omaha, Jowa, Siou., Cegiha, Oto und Missouri nehst Kansa-Sprache (geb. 1848), Ch. L. Hall sür Gros-Ventre oder Hidals-Sprache handschriftl. Wörterbuch u. s. w., S. D. Hinman sür Santee (geb. 1839), der Pres-byterianer E. Mc. Kenney sür Omaha, der Katholik S. Mazzuchelli sürs Winnebago, Mos. Merrill sürs Oto, W. Montgomery, S. W. Pond, Alf. Riggs, Missionare des Board († 1869), Steph. R. Riggs: Sprachlehre und Wörterbuch des Dakota 1851, die zusammensassenden Venutzung der Arbeiten der Dakota-Missionare, Bunyans Pilgerreise 2c. († 1883); J. S. Williamson: Engl.-Dakota vocadul. and dictionary 1871, Dr. Thom. Sm. Williamson.3)—

<sup>1)</sup> Essay of an Onondoga grammar (sein großes Wörterbuch ist bei Delaware genannt), bündige Handschrift von 2367 Seiten, Onondoga gramm. Handschrift 1776 (176 S.). Kurze Sinkeitung in die Principia der Sprache der sechs Nationen (24 S.). Die Geschichte des Menschenschnes 1767, Handschrift; alles in der Brüderzgemeine zu Bethlehem Pa. ausbewahrt. Näheres dei Pilling a. a. D. Ebenso über J. G. C. Heckewelder († 1823).

<sup>2)</sup> Die Stämme: Cegiha, Jowan, Kansa, Missuri, Omaha, Osaga, Oto, Santee, Yankton. Quelle besonders: J. E. Pilling: Bibliography of the Siouan Languages. Washington. 1887. Auch der Amerik. Board druckte für Creek, Osaga, Seneka, Abenaqui, Ojibwa, Choktaw, Dakota vgl. aussührlich in Ely Vol. 523 f.

s) Der Bater der Datota-Mission. + 1879. Bgl. Kirchliche Chronik 1879 Seite 269. Die Zeitschrift Anpao d. h. Tagesanbruch und Dakota Friend (1851 von G. Hond) oder Tawaxitkukin sowie Japi oaye 1871 f.

- 6. Die Appalachen, früher öftlich vom Miffifippi. a) Die Sprache der Cherokee oder Ticherokefen murde von S. A. Worcefter († 1859) grammatisch und lexifalisch bearbeitet, doch ist sein Werk nicht vollendet worden, aber religiose Bucher und die Zeitschrift Phoenix1) nebst Almanac hat er veröffentlicht. — b) Die Sprache der Rrif2) (Creek) erforichten S. F. Budner,3) John Fleming (Muskoketeacher 1836), die Zeitschrift Indian Missionary 1884 ff., Rob. Mc. Sill Loughridge,4) James Perrmann Baptist + 1882, Anna Gliz. Worcester= Robertson für Mustogi, (geb. 1826): Engl. and Creek vocabulary 1860-1889 handidriftlich, ebenso Vocabulary of the Chicasaw 1875, B. Robertsons fleine Zeitschrift "Our Monthly"; E. F. Wilson: Vocabulary of the Seminole lang. 1889 als Handschrift, und einige andere. — c) Die Sprache der Tichofta oder Choftaw erläuterten Cyrus Byington,5) B. Colbert, Charl. Coof Copeland, John Edwards Grammar handidriftlid; Adrien Rouquette,6) Shofter Loring, S. Williams um 1825 (Traftate), Alfred Wright?) und ber Gin= geborne Allen Bright (Vocabulary handschriftlich). Chakta leksikon St. Louis 1880 (311 S.).
- 7. Abgesonderte Sprachen. Die Sprache der Flatheads, Flachköpfe oder Selisch legte der Jesuit G. Mengarini grammatisch

<sup>1)</sup> Später erschien der Phoenix wöchentlich allein durch E. Boudinot. New Echota, der Cherokee Messenger durch Evan Jones. Der Almanac erschien 1835 f. 1853 f. Das Cherokee ist bei Pilling unter Frotois. Bgl. Globus Bb. 56, 30.

<sup>2)</sup> Welche früher in den nördlichen Hauptstamm der Muskogi und den südlichen der Flüchtlinge oder Seminolen zersielen, später westwärts des Missispi wohnen mußten. Quelle: J. C. Pilling: Bibliography of the Muskhogean Languages. Washington 1889.

s) Grammar of the Muskooke or Creek language. Marion Ala. Mission of the southern Baptist convention 1860.

<sup>4)</sup> Übersehungen in Krif und handschriftlich Brief grammar of the Creek lang. 1882; Engl. and Creek dictionary. Bensata 1882 auch Handschriften; sonst noch Lieber. Loughridge geb. 1809.

<sup>5) (</sup>Geb. 1793 † 1868) ausgezeichnet! Byingtons Grammar of the Choctaw I. (edit. by Brinton) Philadelphia 1870 vgl. Playmann S. 11. Ausland 1884, 582 ift eine der besten der amerikanischen Grammatiken, Frucht vieler Jahre und reichster Ersahrung; außerdem Dictionary 5 Bde. als Handschrift u. a. m. Glob. 60, 105.

<sup>6)</sup> Französischer Herkunft geb. 1813, handschriftlich: Dictionnaire Chattafrançais.

<sup>7)</sup> Geb. 1788 † 1853 übersetzte viele Schulbücher und Traktate, gab mit L. S. Williams den Choctan Instructer heraus. Näheres in Pilling a. 'a. C. Muskhogean.

(Nev-Eboraci 1861) nieder,1) die Sprache der bis 1823 ausgestorbenen Beotluck in Neufundland sammelten 3. Leigh um 1820 und W. Wilson (Globus Bd. 57, 198), die Missionare des Amerikanischen Board haben 13 Indianersprachen niedergelegt (!) darunter auch die der Dregon (Ely Vol. S. 189), von bem Ratholit Marie Charl. Pandory veröffentlichte man 1862 zu New-Nork eine Grammatik und Wörterbuch ber Datama im Oregongebiet (Blatmann 38).

8. Ralifornische Gruppe. Der Franzistaner Buenar. Sitjar hinterließ ein Botabular,2) und Unt. Dimmeno fammelte für die Sprache des S. Crux-Gilandes, deffen Bewohner zur S. Barbara-Familie gehören (B. g. M. 1879, 254). Felipe Arrono de la Cuefta († 1842) erforichte das Mutsun,3) und die Tularenna-Sprace ift von den fatholifden Missionaren zur allgemeinen Berkehresprache erhoben (A. Bastian. Loango Exped. II, 261).

9. Sonora : Sprachgruppe. Fürs Pima oder Nevome forgte der bekannte Jesuit Rino4) und fürs ausgestorbene Coahuilteco oder Texano, bor hundert Sahren am untern Rio Grande, giebt Garcias Catecismo (Queretaro) 1760 vortrefflice Aufschlüffe (Globus Bb.

49. 125). 5) —

### III. Die Indianersprache des eigentlichen Meriko und Mittelamerifa.

Da bie meiften ber von nun an folgenden Miffionare früheren Sahrhunderten angehören, können fie meiftens ohne Unführung ihrer Werke genannt werden und muß auf die Quellen verwiesen sein. 6) -

1) Nur in 100 Crempl. gedruckt; M. überfest mit de Smet ben Katechismus [Hahn V, 446. 458]; 3. Giorda gab: Dictionary of the Kalispel or Flathead

Indian lang. with gramm. Montana. 1877.

3) Platzm. 31: Extracto de la grammatica etc. Vocabulary etc. 1861. 1862.

Die Mutsun gehören jur Mission S. J. Baptist; B. g. M. 1879, 256 b.

4) + 1720 in der Station St. Xaver als Miffionssuperintendent am Gila und Colorado. Seine Arte de la lengua Névome erschien 1862; vgl. ferner: Mithridat.

III. 2, 183. 185. 187. 162.

9) Playmann a. a. D. Dahlmann a. a. D. Mithridates. III 2.

<sup>2)</sup> Voc. de la lengua de los naturales de la mision de San Antonio, Alta California New-York 1861; S. † 1808 gu S. Antonio; diefer Bolfsstamm, jest fast ausgestorben, wird von Duflot de Mofras die Tatche ober Telame genannt (Blagm. S. 8. B. g. M. 1879, 256 b.)

<sup>5)</sup> Bu nennen find fürs Bima noch: Lud. Bonifaz, Belasto, Mercado, Jefuiten Dlinano, Sedelmaier, Abam Gilg (Bima und Cubeve), fürs Opata: B. Man. Aguirre, fürs Tequima: Natal Lombardo 1702, fürs Timufua in Florida der Franzistaner Bareja 1612 f. (Bgl. Dahlmann a. a. D. 104.)

a) Das eigentliche Mexikanische ober Attetische (Nahuat!): der Jesuit und Florentiner Horat. Carochi (geb. 1579 † 1666 oder 1686) 1645; J. A. de Aldama y Guevara. 1754, Ped. de Arenas (1611), Anton. Bafq. Gaftellu (1689), der gelehrte Franziskaner Alonfo de Molina, 1) And. de Olmos, 1547; Jesuit Anton. del Rincon 1595; Carl. de Tapia Zenteno 1753; Augustin de Betancourt 1673.2) b) Fürs Buafteta (oder mexikanisches Mana) besonders der Franzisfaner Carl. be Tapia Centeno 1767 und Andreas de Olmos, Bernard. de Quiros. — c) Fürs Othomi mit großer Litteratur: Luis de Neve n Molina 1767 und 1863 u. a.3) d) Fürs Cora: Jesuit Jos. be Ortega 1729. - e) Tarasta, die Hauptsprache der Proving Michoakan: Ju. Apora, Thom. Chacon, Dieg. Rodriguez, Franziskaner Serra. 4) f) Zapoteka Dominikaner Ju. de Cordoba (1571), Bed. de la Cueba, Chrifto. de Aquero, Ant. Bozo.5) - g) Chiapaneka ober Chiapas bearbeitete : Ju. de Albornoz , Luis Barrientos , Juan Ruffez. h) Tarahumara: Fonte und Figueroa, Thom. de Guadalagara, Jesuit Roa, Steffel (1791 zu Brünn). — i) Buafave an der Sinaloafufte: Billafane. Mithrid. III 2, 155. - k) Matlalginta in Michoacan: Andr. Caftro (1542), Bapt. Hieronymo, Dieg. Bafalenque 1640, Mig. be Guevara. — 1) Tepehuana: Jos. Fernandez, Jesuit Figueroa, Fonte († 1616); Jesuit Benito Rinaldini (1743) 6). - m) Mixteka:

<sup>1)</sup> Bgl. Illustrierte Zeitung Leipzig 1880. N. 1955 S. 544 mit Abbrücken. († 1584) Damato Soto in Bera Cruz soll den Schlüssel zur Atteka-Schrift entdeckt haben. Globus Bb. 45, 192. Ausland 1890, 885.

<sup>2)</sup> Außerbem: Sahagun 1530 f. Franzisk. Juan Baptista, Dom. de la Anunciacion († 1594) Diego Nagera, Motolinia o Benavente, Dominguez y Argaiz, Romero, Franc. de Avila (1717) Diego de Guzman [1642], Jesuit J. Paredes (1754) Augustiner Man. Perez (1723), Franzisk. Mouilla (1635) Alon. Escalona, Jesuit Must. Alcocer, Franzisk. Ju. Romanones, Arnol. Basacs, Garcia Cisneros, Miguel Zarata, Antonio Perez de la Fuente, Figueron.

<sup>3)</sup> Ferner: Carceres, Horac. Carochi, Haedo, Escamilla, Puron, Rangel, Urbano, Oroz, Ped. Palacio, Sanchez de la Baquera, Sesuit Francisco Miranda 1759, Ortega, Pacedes, Alonso de Rengel, Juan de Dios Castro, Fr. Iragorri (1760), Ribero, José de Avila, Ju. Soriano (1766), Melch. de Vargas, Ant. Ramirez, bie Mundart Majahua wurde bearbeitet. Dahlmann S. 100.

<sup>4)</sup> Juan Ramirez, Pedro Pila, Franziskan. Maturino Gilberti (1858) und sein Orbensbruder Ju. Bapt. de Lagunas.

<sup>5)</sup> Alons Camacho, Franc. Pacheco, Geronim. Moreno, Diego Vergara, Villanueva, Leon. Levanto (1776). Für die Mundart Mire: Quintana, Marc. Beneito, Fer. Bejarano.

<sup>6)</sup> übers Cahita vgl. Dahlmann S. 100. Das schwere Chontal: Diego de

Unt. de los Reyes 1593; Franc. Alvarado, Dominifaner 1593; Benit. Kernandez.1) - Das Mana der Halbiniel Aufatan, auch Mana-Ritiché (Quiche) genannt, erforschte ber erfte Bater 2. be Vilalpanda, auf deffen Arbeit die der Nachfolger meiftens beruht; fo 3. Coronel, Gebr. de S. Buenaventura.2) Für das eigentliche Ritsch (Quiche), die Sprache Guatemalas, lieferte Lu. Cancer, Doming. de Bico, Dom. de Baffeta, Buniga, Marc. Martinez, Barth. Anléo mancherlei. Das Rachi Ril oder Catchiquel (oder Achi) erforichten Balth. de Alarcon, Delgado, Franziskaner Maldonado, Ben. de Billacanas, Angel, Ildef. Flores, Pantal. de Guzman; das Totonak Dominikan. Marc. Martinez, Olmez, Toral, Zambrano, Bouilla, Franc. Dominguez. —

Die Moskitosprache3) an der Honduras- und Nifaraguakufte, oder das Mosto der Mijchraffe von Indianern und Schwarzen haben die Herrnhuter erforicht, ichriftlich niedergelegt und zu höherer Stufe erhoben.4) — In Cofta Rica hat der Lazarift Bijchof Bern. Mig. Thiel fleißige Sprachstudien getrieben und die Mundarten erfundet: 3. B. der Boruca, Terraba.5) Auch ließ er in Darien die Sprache der Cunos oder Tulé-Indianer durch einen Missionar erforschen. 6) Bevor wir nach Südamerika gehen, muß eines bedeutenden Mannes gedacht werden: bes spanischen Jesuiten Lorenzo Bervas (1735-1809); Missionar in

Carranza (Sahn IV, 377), und das damit verwandte Tzental: Dom. de Ara, Franc. Cepeda, Franc. Ximenez, bas Taotail: Man. Hidalgo.

<sup>1)</sup> Doming. de S. Maria, Franc. Ortiz Augustiner; Diego Rio, An. Gonzalez, M. Azevedo; für die Mundart Chuchona: Dominif. Roldan 1580; P. de Zlissa; fürs Tepuzculula der genannte B. Fernandez. Für bie Sprachen Guatemalas ift von den tatholischen Miffionaren nicht fo viel geschehen vgl. B. g. M. 1893, 1 und Tafel 1.

<sup>2)</sup> Ferner Coronel 1590, L. Vidales, Gasp. Antonio, Alon. Solano, Ant. de Ciudad Real Ped. Beltran de S. Rosa, C. Mena, J. de Mijeneges Bern. de Valladolid, Dieg. de Landa, Cuartos, Aguilar. (Bgl. auch Leipzig. Fllustr. Zeitg. 1880 Rr. 1940.) Globus 59, 97: Estanislao Carrillo + 1846. J. Ruiz und Berhandlungen der Berliner anthropol. Gesellschaft 1887, 22/1: Reynoso, Fabreyat. über das jezige Mana oder Huafteka vgl. oben.

<sup>3)</sup> Bgl. M.:Bl. ber Brüdergem. 1884, 94.41886, 54.

<sup>4)</sup> Berfuche einer Grammatit jund eines Wörterbuchs find gemacht worben (überblid bes Missionswerts 1889, 22), ein Lesebuch, Bibl. Geschichten gedruckt.

<sup>5)</sup> Talamanca, Bribri, Uren, Caen, Guëtares am Rio Frio, Cabecar, Estrella, Chirippo. Thiel, (geb. 1850 in Elberfeld) fchrieb: Apuntes lexicograficos de las lenguas y dialectos de los indios de Costa Rica. S. José 1883. Bal. auch B. g. M. 1885, 214.

<sup>6)</sup> P. g. M. 1886, 276 auch Papa und Tapaliza-Dialett; vgl. A. L. Pinart:

Documentos sobre Panama. Panama 1882 f.

Amerika, welcher viele Grammatiken in Rom wie in einem Brennpunkt der Sprachkunde zum Catalogo de las lenguas de las naziones etc. Madrid 1800 ff. sammelte.1)

### IV. Die Indianersprachen Südamerikas. 2)

Den Buschnegern Guayanas, welche neben ihrem Djoestongo oder Judendialekt (aus dem Neger-Portugiesisch entstanden) auch das Negers Englisch 3) reden, ist letzteres schriftlich und im Druck gegeben. 4) —

- 1. Die Arawakken<sup>5</sup>) in Guayana: der Herrnhuter Theoph. Schusmann gab eine Grammatik, welche nebst einem Arawaischsdeutsch. Wörterbuch und zwei anderen Manuskripten handschriftlich im Archiv der Brüderunität ausbewahrt wird.<sup>6</sup>) Auch unser Landsmann, der treue Plymouthstruder und deutschschweizer Freimissionar Joh. Meyer schrieb um 1846 die Grundzüge einer Sprachlehre und sammelte ein Wörterbuch, druckte auf eigener Presse ein Lesebüchlein u. s. w. Evang. M. M. 1859, 368. 557. Das Accawoio im BrittischsGuayana hat W. H. Brett verwertet,<sup>7</sup>) welcher auch 1862 in der ausdrucksarmen Sprache der Warau dasselbe mühevoll erreichte. (S. P. C. K.)
  - 2. Die Raraiben-Gruppe.8) Nachdem ichon um 1666 ber

<sup>1)</sup> Näheres Th. Benfey a. a. D. 269 f. Wilh. v. Humboldt: Kawi-Sprache Berlin 1836. I., CCLXXXI. (Berschiedenheit des menschlichen Sprachbauß.) Dahl-mann a. a. D. 118 f.

<sup>2)</sup> Das Buch: Marcellino da Civezza: Saggio di bibliografia, geografica, glossica, ethnografica S. Francescana Prato 1879 (698 S.) war mir leider nicht zur Hand. — Die Jesuiten dursten bei ihrer Vertreibung aus Südamerika fast nie ein Buch mitnehmen und so ging vieles verloren. Leider!

<sup>3)</sup> Ober Kreolisch mit Französischem und Spanischem vermischt: Bgl. M.-Bl. a. b. Brüdergem. 1892, 372 auch H. G. Schneider: Ein Besuch in Baramaribo, Stuttgart 1891 S. 44—53 über das Neger-Englische. — Jesuit Ducoeurjoly gab ein Wörterbuch des Negerstanzösisch zu S. Domingo 2c. 1802.

<sup>4)</sup> H. Bullschlägels Wörterbuch, Grammatik, Erbauungs- und Schulbücher; vgl. Berlagskatalog der Unitäts-Buchhandlung in Inadau S. 11 f. Berschiedenes ist zu Calw, Paramaribo, New-York 1869 ff. gedruckt.

<sup>5)</sup> Die Arawakten oder Arrawaken gehören sprachlich nicht zu den Karaiben, sondern zu der großen Maipure oder Ru-Aruak-Gruppe.

<sup>6)</sup> Ebang. M.:M. 1856. 1, 145. Playmann 2. Die S. P. C. K. bruckt einen Katechismus.

<sup>7)</sup> Katechismus Evang. M.:M. 1869, 508 f. 1889, 426. A. M.:J. 1889, 205. S. P. C. K.

<sup>8)</sup> Auch die südamerikanische Sprachmitteilung ist noch sehr schwierig und uns gewiß; etwaige Frungen bitte ich deshalb zu entschuldigen. Bgl. noch P. g. M. 1889, nebst Taf. 6.

Dominifaner Raym. Breton ben Infel-Raraiben Sprachlehre und Wörterbuch gegeben hatte, und die Festland - Karaiben oder Galibi durch die Jesuiten Pelleprat 1655, Lombard um 1725, de la Mousse die Niederlegung ihrer Sprache erhielten, ftudierte der Sohn des ge= nannten Herrnhuters, der Chr. Ludwig Shumann um 1780 biefe Sprace und verfaste Grammatik nebst Wörterbuch. 1) Die Sprace des einst mächtigen Chanma-Stammes hat Franc. de Fauste 1680 erforscht grammatifc wiedergegeben, ebenfo die der nun ausfterbenden Rumana = goto derselbe und Man. de Nangues 16832) u. a.

- 3. Die brafilianische Gruppe A. a) eigentliches Tupi, auch wohl das Brafilianische genannt. Der Jesuit 3. de Anchieta 1595 († 1597) erlangte Berühmtheit nebst Luiz Figueira 1687, 3. F. Betendorf 1681.3) Auf dies Tupi gründeten die Jesuiten die befannte lingoa geral brasilica, um die verschiedenen Mundarten zu verschmelzen und eine große Sprache zu ichaffen. 4) - b) Das Guarani ober Süd = Tupi: Jesuit Ant. Ruiz de Montona 1640 schuf wichtige Sprach= werke, außerdem Fr. Legal, P. Restivo (1724) d'Aragona, Samaniego, Jos. Insauralde; die Missionare gossen die Lettern selbst. B. Das iso= lierte Ririri oder Rariri-Sabuja murde von Ber. be Nantes 1709, Jesuit Luis Binc. Mamiani 1699 erforscht.
- 4. Das alte Rulturvolf der Tichibtica (Chibcha) ober Muisca (Mosca) in Rolumbien fand in Ber. de Lugo 1619 einen Bewahrer feiner Sprache, welche vor etwa 100 Jahren ausstarb. Auch in Reugranada machten bie Jesuiten wichtige Forschungen und führten die verschiedenen Mundarten um 1600 auf eine gemeinsame Sprache zurück.5)
  - 5. Die Andospernanische Gruppe: Die den Maga ver-

1) Evang. M.: M. 1856, I, 183. Auch die S. P. C. K. druckt einen Rate: chismus; über den Jesuiten Creuilly vgl. Sahn IV, 268.

2) über Celedons Grammat. de la lengua Röggaba ber Arhuaco : Indianer vgl. Glob. Bb. 53, 233. Zu andern Mundarten: Saliva, Guaiva, Achagua, Das

rura, Betoi, vgl. Mithrid. III, 624. 630. 635. 641. 645. 654.

3) E. Bega behandelt die Südmundart Maramoni und der holländisch-reformierte Prediger Doriflarius übersette ben Katechismus ins Tapuja von Rio Francisco in Pernambuco vgl. A. M.-J. 1880, 572. Zu Jesuit W. d'Etré und ber Del Inga-Sprache vgl. Hahn V, 209 f.

4) Ein großartiger Gedanke, wodurch aber leider die Erforschung früherer Sprachen und Dialette fast unmöglich gemacht ist. Bgl. Ausland 1887, 515. 1888, 958. Hahn IV, 290. V, 207. [Joao Daniel.] Zum Omagua vgl. Mithribat

III 607 Camaño.

5) Bon welcher Jos. Dabbei ein Wörterbuch drudt. Sahn V, 6. 7. Mithrib. III, 701. 28\*

wandte kulturentwickelte Stammessprache ber Inta, bas Retichua (Rit= schua oder Quitschua),1) hat der spanische Jesuit Diego de Torres Rubio († 1638 alt 91 3.) Europa zugänglich gemacht; neben ihm ber Ordensbruder Diego Gonzalez Holguin 1607;2) bas Anmara ober Rola (Colla) in Sudperu, Bolivia und Argentina wurde von Jesuit Lud. Bertonio Romano 1603. 1612 erforicht und die Druckerei der Miffionsftation Juli am Titicaca-See besorgte manches Buch; hier war auch ber beutsche Jesuit Wolfgang Baner 1752-1766 thätig. 3)

- 6. Die Nu=Arnak ober Maipure=Gruppe: Das Mora oder Moja in Bolivia wurde zugänglich durch den Jesuiten Bed. Marban 1701, der Dialekt Baure durch Jesuit Ant. Magio 1749,4) und bas Guañana oder Guana (?) burch Franc. Diaztaño (Mithrid. III, 470).5)
- 7. Das Chiquito in Bolivia bearbeitete Ign. Chomé († 1768) und Camano, 6) und das Tonocote der zum Guaikuru-Sprachstamm gehörenden, jett ausgestorbenen Abiponen der Jesuit Baftor um 16427) und ben Lule Dialekt Anton. Machoni de Cerdena 1732 und S. Cruz das Cocama.
- 8. Chiles=Sprachen, 3. B. das Araukanische studierte Gabr. de Bega 1592, der Jesuit Andr. Febres 1765 aus Röln:8) Jos.

<sup>1)</sup> Noch jest in Beru, mit Ausschluß der Hochebene, in Cochabamba, in einigen Teilen Ecuadors und Argentiniens gesprochen. Bgl. auch Ausland 1891, 651.

<sup>2)</sup> Alon. Barzena, Ju. Martinez, Al. Huerta 1616, Dieg. de Olmes 1633, J. Roxo Mejia y Ocon, Estevan Sancho de Melgar.

<sup>3)</sup> Und Marco Bega, Anasco; die Junka= und Puquina= Mundart fand im Bischof Oré, Fern. de la Carrera (1644) ihre Behandlung; außerbem: Bast. Jurado Palomino, Fern. de Arondano. Bgl. neben Dahlmann 73 f. Mithrid. III, 594. 538. Platm. S. 3.

<sup>4)</sup> Die Jesuiten suchten für die 29 Bolferschaften der Mogos-Reduktionen im 18. Jahrhundert als allgemeine Landessprache die von S. Trinita einzusühren. Dies gelang ihnen hier nicht, anders unter den Chiquitos und in Paraguan. (Hahn V, 207.) Xav. Fraizos fchrieb Geschichte ber Missionen und Sprachen in ber Proving los Moxos; eine Feuersbrunft gerstörte um 1825 viele wichtige Sprachhandfchriften im Jesuitenkolleg zu Bolivia.

<sup>5)</sup> Die Inschriften des Pano-Stammes am Ucapalefluß fand Narcisso Gilbar. ebend. III. 324. 581.

<sup>6)</sup> Chomé auch noch das Zamuco; Jos. Sanchez das Ubjara.

<sup>7)</sup> Bgl. Charlevoir. Paraguay 1768. II, 105. I, 358. Hahn V, 39. Mithrid. III, 498 wo auch das Mokoby genannt ift. Übrigens befahl Philipp V. von Spanien, daß die Jesuiten von 1743 an alle Indianer fpanisch lehren follten.

<sup>8)</sup> Sonft find für Chile zu nennen: Santisteban, Lega, Balbivia, 1606 und 1602 in der Sprache der Alentino.

Garcia gab über Patagoniens Sprachstämme |Nachricht (Mithrid. III 400) und im fernen

9. Feuerland legte der englische Miss. F. Brydges (Bridge) die biegsame, weiche rein agglutinierende Sprache der Yahgan grammatisch nieder und sammelt ein großes Wörterbuch; 1) auch die schwere Sprache des Alaculvostammes ist von dortigen englischen Missionaren erforscht und teilweise ihr Wortschatz aufgezeichnet (Globus Bd. 47, 331.).

Im Obigen wurde versucht, die Spracharbeit der Missionare darzulegen, verdiente Namen sestzuhalten, Stoffe für Missionsgeschicksschreiber und vielleicht auch für Sprachliedhaber zu ordnen. Der Schreiber dieses Aufsatzs ift am besten von den Mängeln solcher Arbeit überzeugt, dittet nochmals um Nachsicht, besonders wo Namen einiger Missionare verzessen, ausgelassen oder nicht genügend berücksichtigt worden sind. Jeder, welcher sich mit derartigen Arbeiten beschäftigt hat, muß schon allein die Schwierigkeit, das Erforderliche an Büchern, Zeitschriften besonders auch der fremdländischen zusammenzuschleppen, eingestehen. Wer nun fern von einer Großstadt vieles mühsam²) suchen muß, dem wäre vielleicht Nachsicht doppelt zu geben. Krankte die Krast, so war der Wille vorhanden. Möge es klar geworden sein, wie viel die Mission der Sprachwissenschaft genützt hat und ferner geben wird; es ist noch auf diesem Felde viel zu thun.3)

2) Seit einem Jahre allerdings nicht fern von, sondern in einer großen Stadt, nämlich Altona bei Hamburg. Auch hier sei die Bitte freundlichst ausgesprochen, dem Verfasser dieses Aufsass auch fernerhin möglichst Nachrichten, neue Erscheisnungen dieser Art zukommen zu lassen. Für die vielkach geleistete Hilse und Sens

bungen fei hiermit öffentlich bestens gedankt. -

<sup>1)</sup> Bis jegt, soweit mir bekannt, nur handschriftlich; er lieferte viel Stoff zu Garbes und Lucien Adams Grammatik. (Globus Bb. 55, 271. 51, 317 mit Beispielen 55, 270.) veröffentlichte auch in Buenos Ahres Standard mancherlei über diese Sprache. Über Despards Forschung der damals 1859 Tekenika genannten Sprache vgl. Evang. M.-M. 1874, 404. Die S. P. C. K. druckt das Vat. Uns.

<sup>3)</sup> Bgl. Georg von der Gabeleng: Handbuch zur Aufnahme fremder Sprachen Berlin 1892 (272 S.) und dazu Fried. Müllers Beurteilung im Globus 61, 334, ift sprachforschenden und sprachschriftgründenden Missionaren sehr zu empsehlen (vgl. noch A. N.-Z. 1891, 323 Lepsius: Standard Alphabet).

## Missionsrundschau.

#### Aften.

Vom Berausgeber.

Japan. Die sanguinischen Erwartungen, welche bis vor etwa einem halben Jahrzehnt namentlich seitens amerikanischer Enthusiasten proklamiert wurden, daß Japans Christianisierung spätestens innerhalb eines Menschenalters vollendet sein würde, sind durch die Thatsachen gründlich zu schanden geworden. Unste nüchternen Warnungen, die von jenen Enthusiasten als kleingläubiger Pessimismus bemitleidet wurden, haben sich als nur zu berechtigt erwiesen. Es ist eine sich stels rächende Mißachtung der Naturgesetze des Himmelreichs, wenn man an die Stelle des senskorungen Wachstums eine Dampsevangelisserung setzen zu können meint. Jetzt sind auch die Amerikaner etwas ernüchtert. "Wir haben gelernt, — heißt es im Report des Am. Board pro 1892 p. XVIII — daß Risima der Wahrheit näher war, als er erklärte: ich habe einen Pflug (nicht eine Erntesichel) in meiner Hand."

Allerdings ift im Laufe des letten Jahrzehnts (1882—1892) ein beträchtlicher Fortschritt eingetreten. Während es 1882 nur 4987 erwachsene evang. Christen in Japan gab, weist die Statistik pro 1892 35 534 selbständige Gemeindeglieder auf, ein Wachstum, welches das in der griechischs wie in der römischskatholischen Mission weit übertrifft, wie die folgende Vers

gleichung zeigt:

Brotestant.

Jahl der Chriften
1882 1892
Römische Katholiken 28 488 44 812
Griechische Katholiken 8 237 20 325
Protest. Kirchenglieder 4 987 35 534
Prozentsat der Vermehrung in der genannten Dekade
Kömische Christen 57
Griechische " 146

612

Und dieser Prozentsatz stellt sich noch viel günstiger, wenn man bedenkt, daß die protestant. Statistik nur die erwachsenen Kirchenglieder ohne die gestauften Kinder, die Katechumenen und die sog. Anhänger berechnet, während die römische und die griechische auch die Kinder und vermutlich die Katechumenen mitzählt.

Allein so ermutigend dieser Fortschritt zu sein scheint, so wird er doch bedeutend durch die Thatsache reduziert, daß in den letzten 5 Jahren ein stetiger Rückgang in der Zahl der jährlichen Taufen stattgefunden hat. Es wurden nämlich getauft in

1888: 7687 erwachsene Personen

<sup>1)</sup> Int. 1893, 613 giebt allerdings pro 1891: 4228, pro 1892: 4218 Taufen

Die Flutzeit der Zunahme innerhalb der ersten Balfte der letten Dekade betrug 300 Prozent, nämlich von 4987 in 1882 stieg die Zahl auf 19829 in 1887, mahrend fie in der zweiten Balfte nur 100 Brozent erreichte. Mit andern Worten: von 1882 bis 1887 vervierfältigte fich die Bahl ber protestantischen Chriften, von 1888-1892 verdoppelte fie fich taum. das ift noch nicht alles. In den letzten 5 Jahren haben 26 574 Taufen stattgefunden. Diese Zahl addiert zu der Summe der Christen in 1887 mußte eine Gesamtzahl von 45 863 in 1892 ergeben; zieht man von dieser letteren Summe den Verluft durch Todesfälle ab, diefelben zu 5% gerechnet, fo mußten immer noch c. 42 500 bleiben; es find aber nur 35 500 vorhanden - wo bleibt der Reft von 7000? War die frühere Statistik inforrekt oder hat ein Abfall ftattgefunden? Bermutlich ift beides der Fall; jedenfalls ift zur Zeit des Flutfortidrittes auch mancher als Mitglied in eine driftliche Gemeinde aufgenommen worden, der in der folgenden Reaktions= periode nicht standgehalten hat.

Bas die Zahl der Miffionare betrifft, so ift fie von 90 in 1882 auf 205 in 1892 gestiegen, mahrend die der unverheirateten Missionarinnen sich von 56 auf 201 vermehrt hat. Es ist eine harafteristische Erscheinung, der wir auch in Indien und China begegnen, daß die Bahl der unver= heirateten Miffionarinnen in einer weit größeren Broportion wächst als die der männlichen Missionare. So erfreulich nun auch jedes Wachstum von Arbeitern in der Mission ift und so viel Frauenarbeit es auch zu thun giebt, fo konnen wir Diefes Bermehrungeverhaltnis ju ungunften der mannlichen Missionare doch nicht für eine gesunde Erscheinung halten, und am wenigsten bann, wenn die Frauleins, wie es in verschiedenen Berichten ausdrudlich von ihnen gerühmt wird, als Evangeliftinnen auftreten (2. B. Rep. der Presb. Ch. in the Unit. St. South pro 92/93 p. 42. Rep. Am. Board pro 1892 p. 86). Leider icheint dies besonders bei ameri-Kanischen Ladies immer mehr Mode zu werden und darum durfte es an der Beit fein, die Grenzen etwas icharfer zu ziehen, innerhalb deren die weibliche Miffionsthätigkeit fich zu bewegen hat. Bredigende Damen thun überall ein unweibliches Werk und speciell in einem Lande wie Japan geben fie auch leicht ein Argernis. Japan braucht Männer und zwar tüchtige Männer, die auch an wiffenichaftlicher Ausbildung Die gebildetften Gingebornen überragen. es scheint, ift ein Uberfluß an folden Männern nicht vorhanden, benn in den verschiedensten Berichten fehrt der Bunfch wieder: "mas wir brauchen, das find Manner von ausgezeichneter Tüchtigfeit, Die gu Führern qualifiziert find." Diefes Bedürfnis wird aber nicht befriedigt, wenn in immer wachsenden Sharen Frauleins ausgefandt werden, und am wenigften, wenn biefe Frauleins ftatt als Lehrerinnen ober Diakoniffinnen als Predigerinnen fungieren.

Bedeutend gewachsen ift die Bahl der Gemeinden, von 93 in 1882 auf 365 in 1892; allein im letten Jahre find 42 Gemeinden neu organisiert worden. Befonders ftart zugenommen hat Die Zahl berjenigen Gemeinden, Die

an, während die statistische Tabelle von Loomis (Miss. Illr. 1893, 134) die obigen Bahlen hat. Die Differeng ift baburch ju erklären, daß bas Organ ber Ch. M. S. auch die getauften Kinder mitzählt.

fich ganz, von 49 in 1891 auf 77 in 1892, und die sich teilweis selbst erhalten, von 112 in 1891 auf 288 in 1892; ein erfreuliches Zeichen des Selbständigkeitstriebs der japanischen Christen. Merkwürdigerweise ist aber durchschnittliche Jahresbeitrag, den die japanischen Christen für ihre kirchliche Selbständigkeit leisten, nicht gestiegen sondern bedeutend gesunken, nämlich von 2,76 Jen (1 Den = 2,85 M.) in 1882 auf 1,80 Den in 1892 pro Kopf des erwachsenen Kirchengliedes. In Summa betrugen die Beiträge pro 1892 63337,99 Den, also c. 178 000 M.

Erfreulich ift ber fteigende Prozentsatz ber zum Chriftentum übertretenden Frauen. Während in 1882 auf 74 driftliche Manner nur 26 driftliche Frauen kamen, stellt fich 1892 das Berhaltnis von 58 zu 42 (wenigstens annähernd). Dagegen ift die Schulerzahl in den driftlichen Schulen in den letten Jahren bedeutend zurudgegangen. Wie groß Diefelbe in 1882 gewesen, kann ich augenblicklich nicht feststellen. 1) In 1889 betrug dieselbe (mit Ausschluß der Sonntags- und der theologischen Schulen) 10 297, in 1892 nur noch 6893, also eine Abnahme von 3404. Der Grund für diese überraschende Erscheinung - wir kommen später darauf zurud - liegt darin, daß jest die Regierungsichulen den driftlichen Schulen eine bedeutende Ronturrent machen, die durch die antichriftliche Reaktion, welche durch das Land geht. fehr unterstütt wird. Dagegen hat fich in den theologischen Schulen Die Frequenz bedeutend gesteigert. Bur Zeit eriftieren 16 folder Schulen mit einer Gesamtzahl von 359 "Studenten", 10 mehr als 1891, 72 mehr als 1889. Ahnlich verhält es sich mit der Zunahme der japanischen Ba-storen. Allein von 1891 zu 1892 ist die Zahl derselben von 157 auf 233 (die der nichtordinierten Gehilfen von 429 auf 460) gestiegen, Rahl der japanischen ordinierten Geiftlichen ift heute also bereits größer als Die der auswärtigen Miffionare. Das mare ja an fich eine fehr erfreuliche Thatsache, wenn nämlich die Qualität der Quantität entspräche. Wir unfrerfeits können die Befürchtung nicht gang unterdrücken, daß unter biefer ichnellen Theologenvermehrung die Qualität doch manches zu wünschen übrig laffen dürfte. Jedenfalls zeichnen fich manche diefer jungen jabanischen Theologen gerade nicht durch Bescheidenheit aus, und wenn auch ein Teil dieses Be= scheidenheitsmangels auf Rechnung eines starken Nationalgefühls zu setzen ift und darum mild beurteilt werden darf, so liegt der Grund doch wohl auch noch tiefer, nämlich darin, daß es an der rechten Bergenstemut fehlt. Auch die driftlichen Theologen scheinen nicht frei zu sein von dem etwas aufgeblafenen Selbstbewußtsein Jungjapans, das fie in ihren eigenen Augen viel meifer er= icheinen läßt als die auswärtigen driftlichen Lehrer, deren Meifter zu werden fie mehr Neigung zeigen als ihre Schüler zu bleiben. Ich erlaube mir kein Urteil über die Solidität der Bildung diefer jungen Theologen, aber es ift nicht unwahrscheinlich, daß fie an einer ähnlichen Dberflächlichkeit leidet, wie fie das moderne japanische Unterrichtswesen überhaupt charakterisiert (2. M. R. 1892, 218). Jedenfalls fehlt es auch bei ihnen an demjenigen Make pon wiffenschaftlicher Vor bildung, welches zur wirklichen innern Aneignung und Be-

<sup>1)</sup> Ich schreibe biese Rundschau in der Sommerfrische, wo mir das betreffende statistische Material nicht vollständig zur Hand ist.

herrschung des europäischen Wiffens befähigt. Es gehört viel Weisheit seitens der abendländischen Missionare dazu, daß sie in Japan einen ebenso gründlich

gebildeten wie driftlich vertieften Baftorenftand heranziehen.

Bon den 27 auswärtigen M. - Gefellschaften, die in Japan thatig find, ift zur Zeit die der amerik. Kongregationalisten (Am. Board) noch die führende. Allerdings übertreffen die vereinigten Bresbyterianer an Rahl ihrer Mitglieder jest die der Kongregationaliften um ein geringes. Während die letteren nämlich zusammen 10 760 members gahlen, welche fich in der Rumiai Kyokuwai zusammengeschloffen haben, ift die Zahl der in der Itchi Anotuwai vereinigten Bresbyterianer auf 11 190 gestiegen. Möglicherweise liegt das daran, daß die Rongregationaliften infolge ihrer independentischen Dottrin dem japanifchen Gelbständigkeitoftreben zu fruhe einen zu weiten Spielraum laffen, ein Gehler, den fie nach den ichmerglichen Erfahrungen in Samaii nicht zum zweiten Male machen follten. Bur Zeit find fie noch die führende Dacht, wenn fie aber nicht dafür Sorge tragen, daß fortgehend tüchtige ameritanische Missionare nach Japan gesendet werden, welche die missionarische Oberleitung in den Banden behalten, fondern die auswärtigen Miffionare nur Behilfen der eingebornen degradieren (Rep. Am. Board pro 1892, 75) und ihre Bahl verringern ftatt fie ju vermehren, fo werden fie bald dauernd pon ben andern M.-Gefellichaften überflügelt werden. Auch die epiftopalen Miffionen, welche fich zu einer bischöflichen Kirche Japans (Nippon Seitokumai) ausammengeschloffen haben, machen ftetige Fortschritte; icon gablen fie 4343 Kirchenglieder und bilden die drittgrößte kirchliche Bereinigung (Miss. Her. 1893, 134. Int. 612. 3. M. R. 1893, 166).

Es ist nun von Wichtigkeit den Ursachen nachzusorschen, welche die Berlangsamung des Christianisierungsprozesses in den letzten Jahren wesentlich beeinflußt haben. Besser als alle Missionsberichte<sup>1</sup>) hat uns daüber ein Aufsat eines deutschen Brosessors an der kaiserlichen japanischen Universität, Dr. Busse's, instruiert: "Streifzüge durch die japanische ethische Literatur der Gegenwart," namentlich die II. Gruppe: "nativistische konservative Bestrebungen," an dessen Aussührungen wir unsre Darstellung wesentlich anlehnen.

Seit länger als einem halben Jahrzehnt macht sich in wachsender Energie eine Reaktion in Japan geltend, die auf eine Wiederbelebung der altnationalen Moral- und Weltanschauung abzielt und im engsten Zusammenhange mit der Erstarkung des krankhaften nationalen Selbstbewußtseins steht,
das schon gelegentlich der Revision der Verträge mit den auswärtigen Mächten
zu den heftigsten fremdenfeindlichen Demonstrationen führte. Wir haben eine

<sup>1)</sup> Wir wiederholen bei dieser Gelegenheit den dringenden Wunsch, daß mehr Sorgfalt namentlich auch auf die Jahresberichte verwendet werden möchte. — Diesselben enthalten einen überfluß an kleinlichen Dingen und allgemeinen Kedensarten, aber einen großen Mangel an leitenden Gesichtspunkten und realen Thatsachen; sie beschäftigen sich zu ausschließlich mit dem missionarischen Kleinbetrieb, häufen Personalnotizen und dergl. statt die Mission im Jusammenhange mit der Entwicklung des Gesamtledens des Volkes, unter welchem sie getrieben wird, darzustellen. Auch verhüllen sie zu oft, wie wir schon gelegentlich der Besprechung des indischen Missionscensus gerügt, unliebsame Vorgänge, so daß man vor Kätseln steht, die man nicht lösen kann.

2) Abgedruckt in J. M. R. 1893, 75. 143.

folde Reaktion immer befürchtet; jett icheint fie einen gewiffen Sobepunkt erreicht zu haben. Dag fie in der Chriftianifierung des Boltes einen Gbbeauftand herbeigeführt hat, überrafcht uns weder noch feben wir einen Schaden für die Mission darin. Es ist für die Qualität des jungen japanischen Chriftentums beffer, daß es einen Baffionsmeg geht als daß es unter der Gunft von ihm innerlich fremden Motiven leidenlos zur Berrichaft gelangt. Es darf als bekannt vorausgesett werden, daß jahrelang die Ginführung Des Christentums in Japan auch von folden führenden Berfonlichkeiten empfohlen wurde, die ihm innerlich gang fremd gegenüberftanden, lediglich aus kulturellen oder politischen Grunden. Es gehörte fo zu fagen zum guten Ton, dem Chriftentum auch in der heidnischen japanischen Breffe das Wort zu reden, die Rinder in die Miffionsschulen zu schicken und dergl. und es liegt auf der Band, daß das eine Gefahr fur die Lauterkeit des evangelischen Glaubens bedeutete. Man freute fich über die leichten Triumphe und schnellen Siege, aber man überfah, wie fehr darunter die folide Grundlegung litt. Stellt man die jest eingetretene heidnische Reaktion unter den Gefichtspunkt einer göttlichen Korrektur, so wird man durch fie gang und gar nicht ent= mutigt : im Gegenteil, man erblickt dann in ihr eine Miffionspädagogie, welche der Religion des Kreuzes durchaus kongenial ist.

Mit der rapiden Umwälzung der gefamten flaatlichen und focialen Berhältniffe, welche die Geschichte Japans seit einigen dreißig Jahren charakterifiert, rif je langer je mehr ein Beift ber Zugellofigkeit ein, ber fich gegen alle Autorität auflehnte und besonders in der jungeren Generation eine Bobe er= reichte, die von Unverschämtheit nicht mehr weit entfernt mar. Bor diefem Beift der Ungebärdigkeit, der an die Stelle der alten Bietat und Unterordnung unter die Autorität trat, erschraken felbst Enthusiaften des modernen Fortfcritts, fo daß es den Bertretern der auf den altjapanischen Religions= anschauungen beruhenden Moral nicht allzuschwer wurde, diesen Verfall der väterlichen Sitten auf die Vernachlässigung der alten Religions= und Moral= lehren zurückzuführen. So murden die Unweisungen des Konfucius über den Respekt der Untergebenen gegen die Borgesetten wieder in ftarkere Er= innerung gebracht und namentlich mit Nachdruck das monarchische Princip des Schintoismus neu betont, welches die unbedingte Chrfurcht vor dem Willen des Herrichers anbefiehlt. "Der Raifer felbst schärfte in einem hochoffiziellen Erlaffe Diefe Tugenden der Bater seinen Unterthanen, speciell der beranwachsenden Jugend, wieder ein und dem Borgeben des Raifers ichloffen fich viele fonst höchst modern denkende Männer an. Man verlangte, das Princip der Ehrfurcht vor dem herrscher zum Fundamentalprincip des Moralunter= richts in den Schulen gemacht zu feben. Und fo erleben wir das Schauspiel, daß, mahrend auf der einen Seite die Forderungen nach individueller Unghhängigkeit und Freiheit und nach Erweiterung der Bolksrechte immer weiter gehen, auf der andern Seite die Rudfehr zu den alten Sitten und Tugenden mit größtem Nachdruck gepredigt und gefordert wird."

Die scharfe Betonung des Altnationalen bringt nun notwendig diese ganze reaktionäre Richtung in einen Gegensatz zu dem Fremden, und dieser Gegensatz richtet seine Spitze um so mehr gegen das Christentum "als unter benen, welche am lauteften maren in der Erhebung radifaler politischer Forderungen und am eifrigsten mit allem Alten aufräumen wollten, sich nicht wenige Anhänger des Chriftentums befanden." Die konfervativen Elemente, welche die Träger der gegenwärtigen Reaktion bilden, differieren in ihren Beftrebungen nicht unwesentlich von einander, aber die Abneigung gegen das Chriftentum ift das fie bereinigende Band. Buddhiften, Ronfucianer und Schintoiften reichen fich in der Befampfung des Chriftentums die Sande. auffallenoften ift das Bufammengeben der Buddhiften mit den Bertretern der beiden letteren Richtungen. Aber der Buddhismus ift überall eine eklektische Religion, 1) die fich vortrefflich auf Anpaffung versteht, und fo gebarden fich heute in Japan buddhiftifche Briefter als die eifrigften Berteidiger konfucianischer und felbit ichintoiftischer Ideen. Un und fur fich ift die in der Mikadoidee gipfelnde tonfervative Bewegung dem Buddhismus nicht gunftig. Sein Princip der Trennung von Staat und Rirche mußte ihn in Begenfat zu der jetigen Strömung bringen, deren Brincip und Ziel ja die absolute Ginheit von Religion und Moral mit der Politit ift, wie sie der Grundsatz des Gehorsams gegen den Herrscher als den Sohn des Himmels darstellt. Naturgemäß ge= reicht die gegenwärtige nationale Reaktionsbewegung wefentlich dem Konfucianismus und fpeziell dem Schintoismus zum Borteil, aber der Buddhismus ift schlau genug, durch seine erstaunliche Akkommodationskunst auch für sich aus ihr Ruten zu ziehen, indem er eifrig für die nationale Moralanschauung eintritt.

Raber liegt das Bundnis gwifchen Ronfucianismus und Schintoismus, obgleich die Fanatiker unter den Nationaljapanern von demfelben nichts wiffen wollen. Außer dem dinefischen also ausländischen Ursprung haben fie gegen den Konfucianismus, daß sein Loyalitätsprincip zu abstrakt und generell fei. "Die dinefifche Lehre trennt nämlich das taiferl. Umt von der Berfon feines Inhabers, in der japanischen Auffassung gehören beide untreunbar zusammen. Der dinefische Raifer genießt gottl. Berehrung fraft feines Amts, Die Bertretung des Himmels tommt nicht seiner Familie ihres göttl. Ursprungs wegen gu, sondern ift mit dem Umte, das er inne hat, verbunden. Der himmel kann eine andre Dynastie auf den Thron erheben, deren regierende Häupter dann ebenso gut Sohne des Simmels find wie die der fruheren Dynaftie. Anders in Japan. hier ift es das Gefchlecht, die Dynaftie des Mitado, die ihres göttl. Ursprungs wegen eo ipso auf göttliche Berehrung Anspruch hat. Der Mitado empfängt nicht erft seine Beihe durch das Raisertum, sondern das Raisertum empfängt seine Weihe durch ihn. Die Raiserwurde ift daber an diese von den Gottern felbft eingefette individuelle Dynaftie gebunden und fann an fein andres Gefchlecht übertragen werden." Dan fieht, wie eng die gegenwärtige nationale Reaftionsbewegung mit dem alten ichintoiftischen Beidentum gufammenhangt und wie fie Religion und Bolitit mit einander aufammenfcmeißt, eine Berbindung, die möglicherweise noch ju Rataftrophen führen tann, wie fie das Chriftentum im alten romifden Reiche erlebte.

Es ist also auch kein wirklicher Friede zwischen Konfucianismus und

<sup>1)</sup> Bergl. über den modernen Reformbuddhismus in Japan Miss. Her. 1892 Aug. überset in Ev. M. Mag. 1892, 495, und J. M. R. 1893, 79.

Schintoismus. Immerhin haben beide die meisten Berührungspunkte miteinander, zumal ein großer Teil der einflußreichen Kreise Altjapans seine Bildung der chinesischen Literatur verdankt. Dazu zeigt sich auch der Konsucianismus (wie der Buddhismus) durch die moderne Philosophie regenerationsfähig. Die gegenwärtige japanische Literatur ist voll von Abhandlungen, welche die Möglichkeit seiner Belebung erörtern. Da er seines moralischen Gehalts wegen immerhin für die Japaner politisch brauchbar ist, und sich, obzleich einer eignen metaphysischen Grundlage entbehrend, in das schintoistische System einfügen läßt, so erscheint er zumal im Kampse gegen das Christentum als willsommener Bundesgenosse.

Den Sauptgewinn von der gegenwärtigen nativistischen Strömung hat natürlich der altjapanische Schintoismus bezw. der Rlerus desfelben. Der Inhalt seiner Lehre hat irgend eine Fortbildung durch das neue offizielle Ansehen, mit der er bekleidet ift, nicht erfahren, ja wie die Dinge liegen, scheint eine folche geradezu ausgeschloffen zu fein. Denn es ift eben der alt= nationale Glaube, auf deffen Wiederbelebung Die Starte Der Bewegung beruht. Db diefe religible Renktion angesichts des gesamten modernen Fortschritts, ju dem fie in ichreiendem Gegenfat fteht, Beftand haben tann, das ift eine andre Frage; augenblidlich fonnt fie fich in der taiferlichen Bunft und wird bon der öffentlichen Meinung der Maffe getragen. Wie mächtig diese öffentliche Meinung ift, geht g. B. daraus hervor, daß ein Professor an der Raiferl. Universität, Rume, der in einer Reihe von Zeitungsartifeln dem Schintoismus göttlichen Ursprung absprach, bzw. die Abstammung der Mikado-Dynaftie von der Sonnengöttin leugnete, jum Widerruf genötigt und dann tropdem er denfelben leiftete, doch feiner Brofeffur entfest murde (3. M. R. 1892, 172).

Es find hervorragende Führer des japanischen Bolts, welche die Sache des Schintoismus gegenüber dem Chriftentum vertreten. Es murde uns gu weit führen, Dieselben sowie ihre ichriftlichen Arbeiten einzeln zu nennen; wir verweisen für diese Specialien auf den genannten Auffat von Buffe. Aber einige ihrer Grundgedanken muffen wir mitteilen. "Die Moral, heißt es bei dem einen, entwidelt fich langfam im Laufe der Zeit und trägt aledann den Stempel des Bolksgeiftes. Sie muß fich dem Bolksgeifte anpaffen, foll fie wohlthätig auf das Bolk wirfen und die Auflösung feiner gefellichaftlichen Ordnung verhindern. Die Moral des Weftens, ipeziell die drift= liche Moral, pagt deshalb nicht für Japan. Der Weften kennt das Princip des Gehorsams und der Lonalität 1) nicht in dem Mage wie es die japanische Moral verlangt. Daher ist es unmöglich, die Moral des Ostens und des Westens zu einem harmonischen Ganzen zu vereinigen, da Chriftentum das bedenkliche Princip der Gleichheit aller Menfchen aufgestellt hat." Als Folge wird die Forderung des Unterrichts in den nationalen Moralprincipien in den Schulen aufgestellt, eine Forderung, welche den driftlichen Schulen ans Leben geht. Gin andrer Apologet der

<sup>1)</sup> Vielleicht schweben bem Berfasser babei besonders die amerikanischen Missionare vor, die mit dem Christentum auch ihre politisch freiheitlichen Ideen überall hin verpflanzen möchten.

japanischen Nationaltugend, der keine auf Religion gestützte Moral will, weist nach, daß die den Bedürfniffen der Gegenwart vollkommen genugende alt= japanische Moral, die man weder dem Konfucianismus noch dem Buddhismus verdanke, lediglich in den Grundfaten der Lonalität gegen den Herricher, Des Behorfams gegen die Eltern, der Reinheit, Reuschheit und Ehre bestehe. Loyalität und Patriotismus muffen als die Grundpfeiler der nationalen Ethit wieder gur Grundlage der moralischen Erziehung in den Schulen gemacht Andre reden noch in einer viel icharferen Tonart. Da heifit e8: "der driftliche Gott ift ein Mouftrum, ein Phantom, eitel Dunft und Rauch, der Glaube an ihn ftupider Aberglaube. Die driftliche Sittenlehre erniedrigt den Menschen unter das Bieh. Gie will uns die Zierden unfres Boltes: den findlichen Gehorsam und die Chrfurcht vor dem Serrscher nehmen; er ftellt feinen imaginaren Gott über den Raifer und untergrabt den findlichen Behorfam, da die driftlichen Sohne ihre den vaterlandifchen Sitten treu bleibenden Eltern verlaffen. Die Chriften möchten die Ahnentafeln zerbrechen, um dem frommen Uhnenkultus ein Ende ju machen. Entgegen der erhabenen Lehre von den 5 Grundverhaltniffen des Lebens haben fie die nichtswürdige Lehre von der Gleichheit aller Menichen aufgeftellt. Das Chriftentum ift daher eine nationale Gefahr für Japan, die befämpft werden muß. Die eigentliche Abficht ber Chriften ift, Japan politisch zu vernichten und zu annektieren,1) nachdem fie es religios forrumpiert haben. Gie muffen daher gu Teinden des Baterlandes erklärt werden. Das Christentum muß ausgerottet und darf nie wieder in Japan geduldet werden."

Das sind nur einige Stimmen, aber diese Stimmen sind typisch, sie beeinflussen die öffentliche Meinung nach oben wie nach unten und erklären die den Fernstehenden überraschende Erscheinung, daß der Christianisserungsprozeß ins Stocken gekommen ist. Man muß sich nur wundern, daß es zur Zeit noch nicht zu heftigen Ausbrüchen gegen die Christen gekommen ist. Allerdings werden von mehr als einem Orte als Zeichen wachsender Feindschaft und Unduldung Anforderungen an christliche Offiziere und Lehrer berichtet, entweder ihre Stellung aufzugeben oder das Zeugnis ihres Glaubens zu unterlassen (Rep. Am. B. 81), auch wird die Unterlassung von öffentlichen christlichen Boltsversammlungen, wie sie früher zahlreich stattfanden, durch die Befürchtung von tumultuarischen Auftritten motiviert (Miss. Her. 1893, 154), aber zu

eigentlichen Berfolgungen icheint es noch nicht gekommen gu fein.

Wir haben bereits wiederholt gehört, wie energisch der Unterricht in der altjapanischen Moral für die Schulen gefordert wird. Diese Thatsache, wie die schnelle Bermehrung der Regierungsschulen, von denen man unter den geschilderten Umständen kaum sagen kann, daß sie konfessionsloß sind, erklärt den Rückgang des christlichen Schulwesens. Ist das öffentliche Schulwesen, das fast allgemeine staatliche Institution geworden ist, schon an sich den Privatschulen nicht günstig (Rep. Am. B. 84), so wird diese Ungunst durch die offizielle und nichtofszielle Empfehlung der Pslege des Schintoismus und seiner

<sup>1)</sup> Vermutlich geht diese Insinuation besonders gegen die griechischekatholische Mission, da die russische Politik es allerdings auf die Erwerbung wenigstens einiger japanischer Inseln abzusehen scheint.

Moral gerade in den staatlichen Schulen natürlich noch wesentlich gesteigert. Augenblicklich ist die Zeit vorbei, da nichtdristliche Japaner ihre Kinder in christliche Schulen schicken. Besonders charakteristlich ist ein Vorgang in Sendai, einer Stadt am Stillen Dzean etwa 80 Meilen nördlich von Tokyo. Hier hatten vor einigen Jahren nichtdristliche Japaner die Mittel aufgebracht, um eine höhere Schule nach Urt der Doschischa in Kyoto zu errichten und hatten dieselbe der Leitung des Am. Board unterstellt. Unter dem Einsluß der gegenwärtigen Reaktionsströmung setzte es aber eine christentumsseindliche Richtung im Schulvorstande durch, daß die Anstalt ganz und gar ihres christ. Charakters entkleidet werden sollte, was zur Folge hatte, daß im März 1892 sämtliche christliche Lehrer ihr Amt niederlegten, die Verbindung mit dem Board aufgelöst und die Schule geschlossen, die Verbindung mit dem Board aufgelöst und die Schule geschlossen wurde. — Selbst die Voschisch ist nicht mehr so zahlreich besucht wie früher, obgleich die theologische Abteilung zugenommen hat. Leider ist jest auch der Mitbegründer dieser berühmten Anstalt, Namamoto, gestorben (Rep. 85. M. Her. 142).

Natürlich thut die driftliche Miffion was fie fann, um der gegnerischen Bewegung gegenüber das Geld zu behaupten und befonders um die unmotivierten Bormurfe zu entfraften, daß das Chriftentum Autorität und Gehorfam untergrabe. Speziell wendet fie befondern Fleiß auf die Literarische Thätigkeit sowohl durch die Berausgabe einer ganzen Reihe von Zeitschriften (3. M. R. 1893, 159) als von felbständigen miffenschaftlichen wie popularen Büchern (Rep. 90). Und zwar find es nicht bloß die auswärtigen Miffionare, welche diefe literarische Thätigkeit pflegen sondern auch japanische Theologen beteiligen fich an ihr aufs lebhafteste. Unter ihnen macht fich aber auch eine Angahl liberaler, ja zum Teil radikaler Wortführer besonders bemerklich, teils Schüler des allg. ev.-prot. M.-B.'s., der Unitarier und Universalisten, teils aber auch Manner, die aus den orthodoren Schulen bervorgegangen find. Auch fie verteidigen das Chriftentum gegen die Angriffe der altjavanischen Reaktionare, denen gegenüber fie die Bereinbarkeit der driftl. Morallehre mit den Bflichten der Longlität und des Patriotismus zu erweisen fuchen, aber doch ftehen fie in einem gemiffen Gegenfat ju den auswärtigen Miffionaren und infofern unter dem Ginfluffe der nativiftischen Bemegung. daß fie das Schlagwort: national-japanifches Chriftentum ausgeben. Und vielleicht ift diese driftliche Reformrichtung mit ihrer bedenklich rationa= liftischen Tendeng noch eine größere Gefahr für die japanische Miffion ale die heidnische Reaktion. Gelbft ein Mann wie der bekannte Dofoi, der den Kongregationalisten angehört und die angesehene Zeitschrift Rikugo Zaffhi redigiert, fest den ameritanischen Miffionaren ziemlich unverblumt den Stuhl por die Thur, indem er ihnen erklärt, nachdem fie 30 Jahre lang in Japan thatia gemesen, konne man auch ohne sie fertig werden;1) man miffe jett ge-

<sup>1)</sup> In der Rede, die er gelegentlich der Verabschiedung des Missionars Schmiedel (allg. ev.-prot. M.-V.) gehalten, spricht er wieder mit mehr Anerkennung von den Diensten, welche die auswärtigen Missionare Japan geleistet, aber auch bei dieser Gelegenheit kommt sein japanisches Selbstbewußtsein zum stärksten Ausdruck. Auch protestiert er in dieser Rede gegen die Sinführung christlicher Dogmen und preist den scheidenden Missionar, weil er, "vielleicht der einzige von verschiedenen hundert Missionar, weil er, "vielleicht der einzige von verschiedenen hundert Missionar,

nugend, mas an dem amerikanischen und europäischen Christentum Gutes und Shlechtes fei, und muffe nun ein von den abendlandifchen Formen und Einfluffen freies Chriftentum japanifchen Stile ichaffen. Japan fei be= rufen, das Chriftentum zu reformieren und die eigent= liche Beltreligion aus ihm zu machen. Seine große Bevölferung fei für diefe große Aufgabe vor andern geeignet, weil fie den Dogmen, welche das abendländische religiöfe Denken feit Jahrhunderten gefangen halten, frei und unabhängig gegenüberfteht. Das national = japanifche Chriften= tum läuft also auf ein möglichst dogmenfreies, b. h. rationalistisches und moraliftisches Chriftentum hinaus, das mit den Morallehren der nationalen Religionen Japans fich vereinbaren läßt. Es find weit nicht alle literarisch her= vortretenden japanifchen Theologen, welche Diefen Standpunkt vertreten, aber mit einigen Tropfen driftentums-reformerifden Dle fceint die Majorität gefalbt zu fein. Die ameritanifden Berichte behaupten gwar, bag die Sochflut der fritisch-rationaliftischen Theologie, die befonders durch einige Bertreter des allg. ev.sproteft. DR.B.8 an Gelbftbewußtfein fehr gewonnen hatte, bereits in ber Abnahme begriffen sei (Miss. Rev. 1893, 490), allein mir fürchten, daß fie, wie fie oft thun, die Dinge durch eine zu optiniftifche Brille betrachten. Aber auch angenommen, daß fie recht hatten, fo bleibt immer das in hohen Bogen gehende franthafte japanifche Gelbstbewußtsein mit feiner ungeheuren Selbstübericagung eine Berfuchung zu einer Alteration der allg. Grifflichen Befensmahrheiten, fo lange Diefes Gelbftbemußtfein von der Gitelfeit getragen wird, daß die Japaner ein von den abendlandifden Rationen apartes Chriftentum haben mußten. Go enthalt 3. B. die Tokyo Mail vom 3. Dezember 1892 ein Gefprach mit einem jungen japanifchen Geiftlichen, ber England besuchte, in welchem derfelbe u. a. erklart: "Ich fürchte bie Rritif nicht. Roch ift nichts erwiesen worden, was auf irgend eine Weise ber Religion Chrifti ichaden wird. Ich bin febr liberal in meinen theologischen Ansichten. 3ch nehme die Bibel als die Grundlage meines Glaubens und Lebens, aber ich folge Chriftus nicht, um den Strafen in einer andern Belt zu entfliehen, sondern um das Bose, das in mir ift, zu überwinden. augenblicklicher Gedante ift der, eine Wirtfamteit unter ben Japanern auf rein japanischer Grundlage zu beginnen, und ich werde mich mit feiner Denomination, fei fie heterodox oder orthodox, in Berbindung feten, indem ich nur meiner Auffaffung von Chrifti Religion folge. 3ch habe das Gefühl, daß die driftliche Religion von den Japanern felbft ge= formt fein will, um fich den eigenartigen Reigungen und dem Genius des japanischen Bolks anzupaffen. Rein Erfolg ohne das." Auf die Frage, welche Methode er mahlen murde, um feine Landsleute zu gewinnen, fagte er: "ich liebe die des Professors Drummond" (3. M. R. 1893, 98).

Wenn wir in dem selbstbewußten Japanismus, wie ihn auch christliche Theologen vertreten, eine Gefahr für die Seele des Christentums erblicken, so fürchten wir nicht, von unsern Lesern mißverstanden zu werden. Wir haben in dieser Zeitschrift oft und nachdrücklich genug den Gedanken vertreten, daß

fionaren, die wissenschaftliche Bibelfritit in Japan einzuführen gearbeitet habe" (3. M. R. 1893, 59).

das Christentum nationale Eigentumlichkeiten respektiere und verklare und darum pornehmlich in feiner Kultus- und Berfaffungsgestaltung fich auch national verschieden individualisiere. Aber was dieses Jungjapan unter Japanis sierung des Chriftentums versteht, das ift doch etwas gang anderes. das japanische Unterrichtswesen überhaupt fehr einseitig auf Berstandesbildung angelegt ift, fo icheint man unter ber eigentumlichen japanischen Chriftentumsformung wesentlich eine Rationalifierung des Chriftentums zu verfteben, die an Die Stelle der driftlichen Muftit die Bernunft, der driftlichen Beilsgeschichte abstrafte Ideen und der driftlichen Dogmen die Moral feten möchte. Streng genommen ift das nicht einmal etwas national Japanisches sondern Jungjapan erklart es blok dafür, weil es fich im Gelbstagfühl feines Siebenmeilenftiefelfortidritts berufen glaubt, an der Spipe des modernen driftlichen Reformliberalismus zu marschieren. Diese gange liberalistische Bewegung unter einem Teile der jungen driftlichen Theologen Japans hat etwas Anabenhaftes, fie will das Christentum reformieren, ehe fie es sich innerlich wirklich angeeignet hat und urteilt ohne Erfahrungsreife. Man vernimmt aus dem Munde diefer jugendlichen Reformer viel Phrafenhaftes und bekommt den Gindruck, dag fie fich wohl verstandesmäßig allerlei theologisches Wissen angeeignet aber schwerlich eine eigentliche Berzensbekehrung durchgemacht haben. Hoffentlich ist das aber nur ein Durchgangszuftand, wie er eben jugendlichen Entwicklungen eigentumlich ift. Es tommt eben alles barauf an, daß auswärtige Miffionare von feftem Bergen, überzeugtem Glauben, gründlicher Bildung und padagogischer Beisheit da find, welche das Zeug zu sichern Steuerleuten haben, dann wird das japanische Missionsschiff durch alle Nebel hindurch seinen richtigen Rurs schon halten. Bor der heidnischen Reaktion find wir wenig bange. Sie kann vielleicht erst noch eine Ratastrophe herbeiführen, aber wird schwerlich auf die Dauer Bestand haben. Nubicula est, transibit.

Wir könnten nun dieser allgemeinen und leider wesentlich ziemlich dunkel gefärbten Schilderung der japanischen Gesamtlage leicht noch eine ganze Reihe freundlicher Lichtbilder hinzufügen von Fortschritten auf vielen einzelnen Stationen, von treuer Amtskührung einer stattlichen Anzahl eingeborner Pastoren, von christlicher Standhaftigkeit, von eifriger Wohlthätigkeitsübung, von reellen Einzelbekehrungen und dergl. (Int. 1893, 278 f. Rec. Unit. Presb. Ch. 1893, 96, Kalwer M.-Bl. 1893, 7. 8. 56. Z. M. R. 1892, 171 u. s. w.), aber wir versparen uns das auf ein andermal. Heute kam es uns wesentlich darauf an, die Verlangsamung des Christianisserungsprozesses, welche seit fünf Jahren eingetreten ist, nicht bloß zu konstatieren sondern auch einigermaßen zu erklären und zugleich darauf hinzuweisen, daß der wachsende Einfluß der liberalisserenden Theologie gerade in diese Epoche des Rückgangs des Christianisserungsprozesses fällt, also sich nicht als eine positiv missionierende Macht erzwiesen hat.

## Die schottische Freikirche — eine Missionskirche.

Von Julius Richter (Aheinsberg-Mark). (Hortsehung.)

## II. Ihre Miffionen.

1. Die kleine ichottische Freikirche mit 340 000 Kommunikanten hat im Jahr 1892/93 für ihre Beidenmiffion die gewaltige Summe bon 2160080 M. aufgebracht. Rechnen wir davon die Ginnahme vom Miffionsfelde mit 726 340 M. ab, so find in Schottland allein gesammelt 1413740 M. Berteilen wir diese Summe gleichmäßig auf die Rommunikanten, fo kommen auf ben Ropf 4,15 Mt. Miffionsbeiträge. Bergleichen wir hiermit Grundemanns Tabelle (Entwickelung der evang. Mission S. 82), wonach in Deutschland auf ben Ropf der Bevölkerung 9 Pfg., oder gar Blieste, Soli Deo Gloria S. 12, wonach in der Provinz Bofen auf den Ropf der evangelischen Bevölkerung nur 2 Bfg. Miffionsbeitrag kommen, so tritt uns die großartige Leistung und die überraschende Lebendiafeit des Miffionslebens in Schottland entgegen. Wir legen uns Die Frage vor, durch welche mufterhafte Organisation des Sammelmefens Die Miffionsbeitrage eine folde Bobe erreicht haben? Der diesjährige Sahresbericht des Miffionstomitees giebt darüber intereffante Aufschluffe: Danach giebt es unter ben 1091 Gemeinden ber Freikirche nur 46, welche im letten Jahr für die Miffion nichts thaten. In 298 Gemeinden fanden ein-, drei- oder felbst viermal im Jahr Sammlungen beim Ausgang aus der Rirche ftatt. Bei weitem die Mehrzahl der Gemeinden aber, mehr als 750, hatten fich zu Parochial-Miffionshilfsvereinen mit regelmäßigen, feften Miffionsbeitragen organifiert. 3m allgemeinen hat es fich in richtig organisierten Gemeinden herausgestellt, daß immer von drei Rommunikanten einer ein Mitglied dieser Sammelvereine ift. Run ergiebt fich die überraschende Thatsache, daß doch durch diesen kunftvollen Organismus nur bie Summe von 364 180 M. gesammelt ift. Der bei weitem größere Teil ber Gaben, nämlich mehr als 800 000 Mt. ift für speciesse Zwede gegeben worden; und es icheint für bas leitende Miffionstomitee Die große Aufgabe ju fein, folche speciellen Zwecke in den Mittelpunkt bes Miffionsintereffes zu ftellen, für welche fich bie Bergen erwärmen und die Börsen öffnen. Es ist etwas Bewundernswertes, wenn außer ben regelmäßigen Miffionsbeiträgen 3. B. im Jahr 1891/92 für einen Miffionsinvalidenfonds 133 000 M., oder im Jahr 1892/93 als eine be-29 Miff.=3tichr. 1893.

fondere Missionsjubiläumsgabe 210000 M., ober an Legaten im Jahr 1891/92 140000 M., im Jahr 1892/93 200000 M. gegeben werden. Das ist eine Gebefreudigkeit für Missionszwecke, vor der wir Deutsche mit Bewunderung stehen. Man vergegenwärtige sich doch nur das Berzhältnis: unsere Berliner I Mission, welche den größeren Teil von sieben preußischen Provinzen zu ihrem sinanziellen Nährboden hat, arbeitet mit einem Etat von ca. 330000 M., und diese Freisirche von kaum 1100 Gemeinden und 340000 Kommunikanten — kaum die Zahl der evangelischen Kommunikanten Berlins! — legt ihrem Missionsetat in Ausgabe und Einnahme die Summe von 2100000 M. zu Grunde!

2. Indem wir uns nun dem Missionsfelde selbst zuwenden, fann es nur unsere Aufgabe sein, in kurzen Zügen eine Übersicht über die verschiedenen Arbeitsgebiete zu geben. 1) Die schottische Freikirche hat drei große Arbeitsgebiete, Oftindien, Südafrika und Nyassa Land, außerdem einige kleinere Bezirke. Bon diesen ist das bei weitem wichtigste Gebiet Indien, der Mittels und Schwerpunkt ihrer gesamten Missionsthätigkeit, zugleich das Gebiet, wo sie ihre besondere Missionssmethode am originellsten entwickelt hat.

Die indische Mission der Freikirche läßt sich der Übersichtlichkeit wegen in vier Gebiete zerlegen, die Calcuttas, die Madrass, die Bombays und die Nagpurs Mission. Zeder dieser Bezirke ist in den allgemeinen Grundlinien gleich organisiert; immer steht im Mittelpunkt ein großes Kollege mit mehreren angefügten hohen Schulen; in Berbindung damit steht in den Hauptstädten selbst eine Mission im Bereiche der Stadt und der nächsten Umgebung nebst den im Laufe der Zeit gebildeten selbständigen Eingebornens Gemeinden; an diese hauptstädtischen Missionen lehnen sich in allen vier Gebieten Missionen im weiteren Kreise der Landbevölkerung an. Die nebenstehende Tabelle läßt diese Gleichartigkeit deutlich hervortreten.

Der Kern, aus dem auf allen vier Gebieten sich alle weitere Missionsthätigkeit entfaltet hat, ist das Kollege. Indien hat nämlich seit dem großen Unterrichtsgesetz vom Jahr 1835 in seinen drei Hauptstädten Calcutta, Madras und Bombay Universitäten; dieselben sind aber nach dem Muster der Londoner Universität eingerichtet, d. h. sie sind keine

<sup>1)</sup> Wir schließen uns dabei zunächst an die Artikel Dr. Fischers in dieser Zeitsschrift 1878 an: "Die schottischen Missionen" S. 132, 178, 277 u. 416. Speciellere Artikel in dieser Zeitschrift sind: über Dr. Duff 1878 S. 190; 1882 S. 145 und 201; über Dr. Wisson 1882, S. 97; über Tijo Soga 1879 S. 3; über Livingstonia 1882, S. 336, 414. Bal. Baseler Missionsmagazin 1870, 3 ff.; 1874, 364, 413, 464; 1875, 13, 71, 118 ff.

| 1. Calcutta=                                                                                                                                                                              | 2. Madras-                                                                                                                                                                  | 3. Bombay=                                                                                                                                                            | 4. Nagpur=                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mission.                                                                                                                                                                                  | Mission.                                                                                                                                                                    | Mission.                                                                                                                                                              | Mission.                                                                                                                                                                                   |
| a) Kollege mit Hochschule. b) 3 weit. Engl. vern. Schulen. c) Hindustadtgmd. d) Senanamission e) Hugli-Landmission m. 4 Stat. f) Santalmission m. 4 Stationen (3 in Santalia, 1 in Assam. | a) Rollege m. Hochsichte. b) 29 Engl. vern. Schulen. c) 2 Hindustadtsgemeinden d) Senanamission m. 2 Arztinnen. e) Tschingleputsuission mit 2 Haupts und 27 Nebenstationen. | a) Rollege m.Hodzsfchule. b) 12 Engl.vern. Schulen. c) Hindustadtymd. d) Senanamission e) Concannission m. 3 Stationen. f) Punamission. g) Dschalnamission m. 2 Stat. | a) Rollegem.Hoch= fchule. b) 11 Engl.vern. Schulen. c) Hindustadtgmd. d) Senanamission mit 1 Arztin. e) Nagpur = Land= mission. f) Bhandara=,War= dha= und Berar= mission mit 3 Stationen. |

Lehrinstitute, sondern halten lediglich Examina ab. Sie treten in jedem Jahr nur mährend ber 10 oder 12 Tage der großen Landesexamina in Ericeinung. Die Ausbildung der Examinanden, also das, was nach unsern Begriffen die eigentliche Hauptsache am Universitätsstudium ift, bleibt in Indien freiwilligen Inftituten überlaffen, welche den Universitäten nur affiliiert sind, ohne doch einen Teil derselben auszumachen. Bier folder Inftitute, die also viel mehr dem Begriff unfrer deutschen Universitäten entsprechen, als die sogenannten indischen Universitäten, sind die vier Rolleges der Freikirche. Der in denselben erteilte Unterricht erstreckt fich über alle Gebiete der Wiffenschaft, welche bei den öffentlichen Examinibus zur Prüfung kommen, Sprachen, Naturwiffenschaft, Geschichte, Mathematif u. s. w. Welchen Zweck hat es nun für eine Kirche als Miffions= gefellicaft, folde Universitäten zu gründen und zu unterhalten? Bei ber Überlegenheit der englisch-westländischen Bildung über die indisch-orientalische muffen fich alle Indier, welche fich zu den ftaatlichen Examinibus vorbereiten, mit der englischen Wiffenschaft und Literatur bekannt machen. Da ift es nun für die religiose Zukunft Indiens von unberechenbarem Werte, wenn möglichst viele bieser Studenten von einem streng drift= lichen Standpunkte aus darein eingeführt werden, und wenn fie mit ber englischen Wiffenschaft jugleich mit bem Chriftentum gründlich vertraut werden. 1) Das war die Idee, welche die Freifirche zur Gründung

<sup>1)</sup> Dr. Alex. Duff, der eigentliche Begründer des modernen indischen Schulzwesens, gab sich der Hoffnung hin, daß allein schon die Einführung englischer und europäischer Bildung und Wissenschaft, auch ohne Zusammenhang mit einer spezisisch christlichen Weltanschauung, das Gebäude des Hinduismus erschüttern und der 29\*

ihrer vier großen Kolleges veranlaßte. Der in benselben erteilte Unterricht steht bei aller Wissenschaftlichkeit auf dem Boden strengbiblischer Lehre, und jeder Unterrichtstag wird mit einer Lektion aus der heiligen Schrift begonnen. Alle vier Kolleges werden von zusammen etwa 1450 Studenten besucht.

Eine Universität muß einen Unterbau an höheren Schulen haben, damit die Studenten mit einer genügenden geistigen Ausrüstung die Koleges beziehen. Die Freikirche hat deshalb sowohl jedes ihrer Kolleges mit einem Gymnasium (high school) verbunden, als auch außerhalb der Hauptstädte in wichtigen Orten wie Puna, Patschamba (Santal), Nellore, Conjeveram, Tschingleput u. s. w. Mittelschulen (english-vernacular schools) errichtet, welche auf das zum Universitätsstudium berechtigende Examen (entrance examination) vorbereiten. In allen diesen Schulen wird nur in den unteren Klassen in der Landessprache unterrichtet, die oberen Schulklassen erhalten allen Unterricht, sogar in der Religion in der englischen Sprache. Im ganzen unterhält die Freikirche in Indien nicht weniger als 56 berartige Mittelschulen mit etwa 4500 Schülern.

Über diesem Wertlegen auf die höhere Schulbildung haben aber die Freischotten auch das Elementarschulwesen nicht vernachlässigt; ja, sie haben darauf in gewissen Bezirken, z. B. in der Umgegend von Calcutta und im Santalgebiete um so mehr Gewicht gelegt, als diese niedern Schulen von der Regierung weniger gepflegt werden. Sie unterhalten deshalb in Indien noch 141 Elementarschulen mit über 7000 Schülern.

Rechnet man demnach, daß alle Schulen der Freifirche in Indien von etwa 14000 Schülern bevölfert werden, daß aber die Gesamtzahl der zur Freifirche gehörigen Gemeindeglieder sich auf kaum 5000 beläuft, so erhellt, daß auf die Schulen als Missionsmittel ein sehr großes Gewicht gelegt wird. Und zwar sind nur sehr wenige dieser Schulen ausschließlich oder auch nur vorwiegend für Christenkinder bestimmt oder von ihnen besucht; sondern es liegt diesem ganzen Missionsbetrieb ausgesprochenermaßen die Idee zu Grunde, die Schulen als das wichtigste Missionsmittel für die besonderen Verhältnisse Indiens, sogar noch vor der Predigt des Evangelii zur Anwendung und zur Geltung zu bringen.

Mission die Wege bahnen würde. Diese Hossmung hat sich als nichtig erwiesen. Um so wichtiger ist es, daß die Kolleges der Freisirche von Ansang an ihren driftlichen Charakter und ihren Missionszweck mit aller Gestissentlichkeit in den Vordersgrund gestellt haben. Gegen die richtige, aber doch einseitige Beurteilung des indischen Missionsschulwesens in dem Artikel von Stosch S. 385 ff. vgl. die Ausführungen D. Warnecks S. 302 ff. und Bas. Miss. Mag. 1893, S. 399 ff.

Nun haben die Freischotten eine Anzahl hervorragend tüchtiger und begabter Missionare als Lehrer in ihren Rolleges und Schulen zur Berfügung gehabt - wir nennen nur Duff in Calcutta, Bilfon in Bombay, Anderson und Miller in Madras und Histop in Nagpur, — Männer, beren wiffenschaftliche Bebeutung und padagogische Leiftungen außer allem Zweifel fteben. Und das Ansehen ber ichottischen hoben Schulen ift in Indien fo groß, daß der Zudrang zu benselben faft ftets bis an die Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit ging, und daß das ganze ftaatliche Schulmesen Indiens in einigen wichtigen Bunkten nach bem freischottischen Mufter gestaltet ist. Tropbem hat die Missionsgeschichte bes letzten halben Jahrhunderts dieses schottische Schulprincip nicht ganz bewährt. Die Erfolge der Schulthätigkeit, nach der Bahl ber durch fie Bekehrten gemeffen, find verhältnismäßig gering und vermindern fich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Allerdings befinden fich unter benfelben eine Anzahl fo ausgezeichneter Beiftlichen und Gelehrten wie Narajan Scheschadri, Dhandschibhoi Naurodji und Baba Padmanschi. Aber die hauptftädtischen Gemeinden, welche sich hauptsächlich aus ben ehemaligen Schülern rekrutieren, find ftete flein geblieben (Calcutta ca. 450; Bombay ca. 175; Madras ca. 400; Nagpur 250 Seelen) und scheinen fich feineswegs burch große Lebendigkeit auszuzeichnen. Inwieweit diese Schulthätigkeit zur Bebung bes geiftlichen Lebens bes indischen Bolfes überhaupt beigetragen, inwieweit namentlich baburch bie driftlichen Ibeen zu einem Gemeingut ber Gebildeten und die Achtung vor dem Chriftentum herrichend geworden find, läßt fich natürlich nicht gablenmäßig nachweisen. Das eigentliche Ziel der freischottischen Schularbeit ift dies, durch lange, forgfältige Geduldsarbeit bie Macht bes hinduismus ju untergraben und an feiner Statt tief und feft in das indische Bolksleben die Fundamente der driftlichen Erkenntnis zu legen, um fo die Zeit vorzubereiten, wo das indifche Bolt maffenhaft das led gewordene Schiff feines abgöttischen Beidentums verläßt und zu taufenden in die driftliche Rirche eingeht. Jedenfalle find wir gur Zeit von biefem Ziele in Indien, befonders in Nord- und Beftindien noch fehr weit entfernt.

Ift nun auch die Schularbeit der Mittelpunkt der freischottischen Missionsthätigkeit, so ist doch auch, und zwar in letzter Zeit mit jährlich steigender Energie, die einfache Missionsthätigkeit durch die Predigt in Angriff genommen worden. Es hat wenig Zweck, die Zahl der Gestauften und sonstige statistische Einzelheiten hier aufzusühren; es genüge dazu auf die am Schluß gegebene tabellarische Übersicht zu verweisen. Nur auf vier Punkte möchten wir dazu in Kürze hinweisen. Die ges

sammelten Beibendriftengemeinden werden zu ihrer Baftorierung sobald als moglich eingebornen ordinierten Beiftlichen übergeben; es find folder mit Ginichlug von zwei Bredigtamtstandidaten zwölf angeftellt, von denen 5 in den vier hauptstädtischen Gemeinden amtieren und zwei in Amrawati, der Hauptstadt von Berar, eine weiter reichende, evangeliftische Thätiakeit entfalten. - In Madras (und Nagpur) ift feit 1887 (resp. 1891) ein Bersuch mit weiblichen Missionsärzten gemacht. Da nämlich in Indien die Frauen von Arzten nicht behandelt werden, fo muffen fie ber ärztlichen Silfe fast gang entbehren, wenn ihnen nicht Frauen biefelbe gu leiften im ftande find. Go find weibliche Miffionsarzte eine wichtige Erganzung der Senana-Missionsarbeit. In Madras sind zwei, in Nagpur junächst eine beschäftigt. Gie haben Bibelfrauen, Bflegerinnen, Apotheten und fleine Hofpitäler zu ihrer Berfügung und fteben in fo enger Berbindung mit den Besucherinnen der Senana, daß fie ihre geheilten Patienten zur weiteren geiftlichen Beeinfluffung ohne weiteres an die letteren abgeben. -

Der Missionsbetrieb in den mehr ländlichen Begirken, also in der Suglimission bor den Thoren bon Calcutta, unter den Santalen, im Tschingleput-Diftritt, im Concan bei Bomban und in den zur Nagpurmiffion gehörigen Landdiftriften von Bhandara, Wardha und Berar, ift im allgemeinen gang gleichartig. Überall fteht an ber Spite eines größeren Diftrifts ein ordinierter Miffionar, der womöglich mit gründlichen medizinischen Renntnissen ausgerüftet ift und in seinem Sauptquartier eine Apothete und ein Krankenhaus einrichtet. Solche bestehen zu Hugli, zu Patschamba und Tschakai in Santalistan, zu Walajabad im Tschingleputdiftrift, zu Nagpur, Bhandara, Wardha, Thana bei Bomban und Dichalna. Jeder diefer leitenden Miffionare hat einen Stab von Lehrern und Ratechisten zur Berfügung, die er teils als Schullehrer anstellt, teils als Reiseprediger durch bas Land ichickt, teils jum Besuch ber Meffen, ju Stragenpredigten und außerordentlichen Gelegenheiten aussendet. In den Städten ftehen außerdem den Miffionaren noch zahlreiche driftliche Bindufrauen als Bibelfrauen zum Besuch der Senanas zur Seite. Die Zahl der so zu höheren oder niederen Evangelistendiensten verwandten drift= lichen Hindus beläuft sich auf fast 800. In Anbetracht der unendlich großen Aufgabe fonnte uns ja biefe hohe Zahl fehr wohl gefallen; bas Bewicht, das auf die Erziehung gelegt ift, konnte uns diefelbe verftandlich machen; nur daß auf biese 800 driftlichen Agenten nach Berlauf eines halben Jahrhunderts nur etwa 5000 Getaufte kommen, überrascht. -Die Babl ber Getauften verteilt fich ungleichmäßig über bie einzelnen Missionsgebiete; man bekommt den Eindruck, daß die hauptstädtischen Gemeinden kränkeln, weil sie (zumal die in Bombay und Nagpur) aus zu verschiedenartigen Bölkersplittern zusammengewürselt sind. In das Stadium einer religiösen Bewegung scheint die Mission nur im Tschingleputdistrikt durch die Arbeit des Missionars Andrew und im Oschasadistrikt durch den eingeborenen Missionar Narajan Scheschadri eingetreten zu sein. Des letzteren Arbeit in den ländlichen Distrikten im Norden des Herrschaftsgebietes des Nisam von Haiderabad ist vom Standpunkt des missionarischen Erfolges aus angesehen der Glanzpunkt der indischen Missionsarbeit der Freikirche. Der Hindugeistliche Narajan Scheschadri hat in der Nähe von Dschalna ein christliches Dorf von über 1000 Einwohnern gezgründet und hat demselben bis zu seinem im vorigen Jahr erfolgten Tode mit großem Eiser vorgestanden. 1)

3. Gehen wir von Indien nach dem zweiten großen Missionsgebiete der ichottifden Freikirche, nach Gudafrika hinüber, fo betreten wir ein gang andersartiges Arbeitsfeld. Dort in Indien ein hochgebildetes Bolk mit einem philosophisch burchgearbeiteten Religionssustem, hier ein Bolf in den Anfängen der Rultur mit erstaunlich durftigen, nebelhaften religiöfen Borftellungen; bort ein großes politifches Gemeinwesen, deffen Grundzuge durch eine jahrhundertelange Geschichte festgeprägt find, und in dem bie Englander nur bie Bugel ber Regierung ju ergreifen brauchten; bier auch eine englische Rolonie, aber eine folche, beren Bewohner aus eigner Kraft nicht weit über die kleinlichste Zersplitterung in Klans und Familienverbande hinausgekommen waren, ein Chaos von Bolferbruchteilen, Die fich viel mehr abstoßen ale anziehen. Dort ein weiches, gefügiges, bes Gehorsams gewohntes Bolk, bier ein hochmutig ftolzes, seiner Unabhängig= feit und Unbandigfeit frohes Bolf. Aber fo verschiedenartig die Arbeitsgebiete, die Aufgabe der Miffionsarbeit ift im wefentlichen diefelbe, und fie verwendet im wesentlichen dieselbe Methode. — Die Freikirche arbeitet in Sudafrika unter bem Bolke der Kaffern und hat unter ihnen drei Missionsgebiete, im sogenannten Rafraria, in Transfei und Natal.

a) In Rafraria, d. h. dem östlichen, von Kaffern und Fingus bewohnten Teile der Rapkolonie, zwischen dem großen Fischsluß und dem Keifluß, arbeiten die Freischotten schon seit 1821; die Anfänge ihrer Missionsarbeit reichen bis in die ersten Anfänge der Kaffernmission zurück. Sie haben in diesem Gebiete vier Hauptstationen: Lovedale, Macfarlane, Burns-

<sup>1)</sup> Die beiden Missionen unter den Ureinwohnern Indiens, die Dr. Frundemann (Allg. Miss.-Zeitschr. 1878, S. 485 ff. u. 558 f.) bespricht — unter den Warali bei Bombay und den Gonda bei Tschindwara — sind wieder aufgegeben worden.

hill und Pirie. Indem wir das berühmte Erziehungsinstitut von Lovebale einer besonderen Besprechung borbehalten, berichten wir bier nur bon ben andern Miffionsarbeiten. Zwei von diesen vier Stationen, Lovedale und Macfarlane werben bon ordinierten Gingeborenen paftoriert, Burnsbill und Birie find mit europäischen Miffionaren befett. Jede ber vier Stationen ift mit einem Rrange von Außenstationen umgeben, auf benen in Lovedale ausgebildete Ratechiften Bolksichulen unterhalten und Sonntaas und Wochentags Gottes Wort predigen. Auf diese Boltsichulen wird großer Wert gelegt. "Diese Schulen, fagt ein Bericht, find Silfen zur direkten Missionsarbeit. Sie sind Mittelpunkte des Lichts. Sind die Lehrer entschiedene Chriften, fo konnen fie mit großem Erfolg die jungen Gemüter driftlich beeinfluffen und die jungen Bergen in der bildfamften Periode ihres Lebens erziehen. Ginige unserer Lehrer behalten dieses Ziel in erfter Linie im Auge." Bemerkenswert ift an Diesen Stationen in Rafraria 1. die Opferwilligkeit der Gemeindeglieder; die Freischotten legen großes Gewicht darauf, ihre Christen in verständiger Weise zur Gebefreudigkeit zu erziehen. Allein z. B. an Schulgeld wurde im Jahr 1892 auf diesen 4 Stationen mit Ausschluß des Lovedaleinstituts etwa 5000 M. bezahlt; außerdem brachte g. B. die Gemeinde Burnshill in einem Jahre 2500 M. für firchliche Zwecke auf; eine Augenstation von Birie ichenkte gu einem Rirchbau nicht nur den Grund und Boden, sondern auch einen beträcht= lichen Teil der Bautoften. 2. Während 3. B. die Berliner (I) Miffionsgemeinden in Rafraria ein ziemlich greisenhaftes Unsehen haben und langfam wachsen, scheinen fich biese schottischen Gemeinden in einem Auftand frischeren Bachstums zu befinden. Jede hat einen jährlichen Zuwachs von 100-150 Gemeindegliedern. 3. Ginen ftark methodiftischen Bug haben die Revival-Gottesdienste, welche auf allen sudafrikanischen Diffionsgebieten ber Freikirche alljährlich gehalten werden. Es finden dann in schneller Reihenfolge Serien von Gottesdiensten gang speciell mit der Absicht ftatt, Bekehrungen herbeizuführen. Dag dadurch vielfach eine Belebung der Gemeinden stattgefunden hat, ist zweifellos; es haben fogar im Anschluß daran in dem Lovedale-Institut und in Impolweni (Natal) liebliche Erweckungen ftattgefunden. Aber ob bei Beiden der durch folche außerordentliche Beranftaltungen erzielte Erfolg nachhaltig ift, will uns Deutschen wenigstens zweifelhaft ericheinen.

b) Im Transkeis Gebiete haben die Schotten z. Z. fünf Stationen, Cunningham, Blythwood, Main, Duff und Somerville, so in der Reihensfolge von Süden nach Norden, von dem Reiflusse aus nach den noch ganz wilden Stammesgebieten der Tembu und Pondo zu gezählt. Die wichtigften Miffionsobjekte find auch hier, wie in Kafraria die Fingu, welche von der englischen Regierung seit dem britten Raffernkriege in großer Bahl in bas Transfeigebiet verpflangt find. Die bedeutenofte Station ift Blythwood, ein zweites Lovedale, nur in fleinerem Makstabe. Es ift unter bedeutenden Opfern feitens der heidnischen und driftlichen Fingus gegründet und in den Jahren 1891-1892 maffib um- und ausgebaut worden. Allein zu diesem Umbau steuerten die Fingu 10000 M. bei. Gie miffen also ben Wert eines solchen Erziehungeinstitute ju ichaten. Dasselbe zerfällt in ein Anaben- und ein Maddeninftitut, jedes befteht aus Schule und Benfionat. Rad dem neuften Jahresbericht befanden fich in demfelben 155 Anaben und 47 Mädden. Der Unterricht steigt von den ersten Elementen bis zu der staatlichen Seminarlehrer-Brüfung und dem theologischen Eramen auf. Mehr ale die Balfte ber Zöglinge ichreitet in ihrer Bildung über das Niveau unsrer preußischen Bolksschule hinaus. Im letten Jahre erlangten allein 28 Zöglinge ein ftaatliches Lehrerzeugnis. Neben ber theoretifden Schulung fteht in Bluthwood wie in Lovedale bie praktifche Ausbildung. Bon den Knaben find 12, von den Mädchen 18 "Lehrlinge", d. h. die Anaben werden in allerlei Handwerken, besonders in Tijdlerei, Zimmerei und Maurerarbeiten, die Madden in allen Kunften bes haushalts und der handarbeiten unterwiesen. — Bon den andern Stationen verdient Cunningham megen feines erfreulichen Wachstums erwähnt zu werden. hier wurden im letten Jahr 69 Erwachsene und 94 Rinder getauft und 260 Katechumenen blieben im Tauf-Unterricht. Sonderbar berührt es, daß auf der Station Main neben der Schule eine Shuhmacherwerkstatt eingerichtet ift, in welcher fechzehn Rnaben wöchentlich in feche Stunden außer den Schulkenntniffen fich diefes Bandwerk aneignen follen. - 3mifden Main und der fechzehn Meilen nördlich davon isoliert gelegenen Station Somerville soll in diesem Jahr (1893) eine neue Station westlich vom Umtatafluß gegründet werden, diefelbe wird hauptfächlich unter den Tembu zu wirken haben.

c) In Natal hat die Freikirche brei Stationen: Pietermarithurg,  $2^{1/2}$  Meilen davon die große chriftliche Kaffernfarm Impolweni und Gordon Memorial. Die Gemeinde in Marithurg zählt, trothem die Mission daselhst bereits im Jahr 1867 gegründet ist, nur 185 Gemeindeglieder; vielleicht ist es ein Zeichen kommenden schnelleren Wachstums, daß 3. J. sich 165 Katechumenen im Taufunterricht besinden. An Sifer sehlt es den getauften christlichen Sulu nicht; sie haben den Unterhalt eines der Katechisten auf der Außenstation Impendla übernommen und wollen so selbst an ihrem bescheidenen Teil mit zur Außbreitung des Evangeliums helsen. An

einigen Orten in ber Umgegend von Maritburg scheint fich ein lebendiges Berlangen nach Gottes Wort zu regen. Der Nationalhelfer Abraham erzählt, daß ihm, wenn er des Sonntags außerhalb feines Dorfes ju predigen gehabt habe, eine gange Angahl Sulus meilenweit nachgefolgt fei, um den Sonntagsgottesdienst nicht zu miffen. - Die Station Gordon Memorial oder Umfinga ift eine rechte Mufterstation nach freischottischen Begriffen; wir feben in ihr die Arbeitszweige der freischottifden Miffions= thätigkeit besonders regelmäßig ausgestaltet. Die Station murde zu Ehren bes jungen, frühverftorbenen Studenten Gordon, des Sohnes ber Lady von Aberdeen, gegründet. Der junge Mann hatte nämlich die Absicht gehabt, trot feines hohen Abels felbst als Missionar nach Afrika zu gehen. Seine Mutter ehrte diesen Billen ihres Sohnes fo febr. daß fie 120 000 M. jur Gründung einer Station ju Ghren besfelben jur Berfügung ftellte und diese Station auch weiterhin mit fürftlicher Freigebigkeit ausstattete. Die Miffionsarbeit in Gordon Memorial ift fünffach: zuerft die einfache Bredigtthätigfeit des leitenden Missionars Dalzell mit den Sonntagsgottesdiensten, dem Ratechumenen-Unterricht, den Amtshandlungen u. f. w. Zweitens eine fehr rege evangelistische Thatigkeit von feiten der Rateciften und einiger angefaßten Gemeindeglieder. Es ftellte fich nämlich dem Miffionar Dalzell ein Laienevangelist John Meek zur Berfügung, der nach einem ziemlich wuften Leben sich aufrichtig bekehrt hatte und nun vor Gifer brannte, Missionsarbeit zu treiben. Er war dazu in außerordentlicher Weise geeignet. Er war nämlich im Sululand geboren und mit ben Sulu aufgewachsen, sprach beffer Sulu als englisch und war mit einer vornehmen Sulu verheiratet. Er hatte ichon auf eigene Sand fich in der Nähe von Gordon Memorial eine Thätigkeit zu ichaffen begonnen, trat nun aber gern in den geordneten Dienst der ichottischen Mission. Drittens entfaltet Dalzell eine bedeutende ärztliche Thätigkeit; im letten Jahre hatte er mehr als 4600 Kranke zu behandeln. Biertens fehlt natürlich auch bier die Schule nicht, in welcher 115 Schüler von 5-27 Jahren unterrichtet werden; auch hier ist das Ziel der Schule, die Anaben und Jünglinge foweit zu fordern, als irgend möglich ift, am liebsten bis zum Bolksichul= lehrerexamen. Auch hier bestehen neben der Schule ein Benfionat für Anaben unter der Aufsicht des leitenden Missionars Dalzell und ein foldes für Mädden unter einer Schottin Miß Lorimer. Und endlich bie Induftrieabteilung der Schule. Die jungeren Anaben werden mit einfachen Garten- und Ackerarbeiten beschäftigt; einige von den alteren pfligen und eggen die Maisfelder, drefchen, reinigen und mablen den Mais und machen sich im Ackerbau nützlich. Andere beschäftigen sich zeitweilig bei Bauten oder bedienen die Maurer oder legen Fliesen auf den Boden der Stuben und Flure u. dgl. Andere sind in der Tischlerwerkstatt oder in der Druckerei angestellt. 1)

4. Während das füdafrikanische Missionsgebiet der Freikirche fich zum größeren Teil seit Jahrzehnten unter englischer Oberhoheit ober wenigstens unter englischem Ginflug befindet, ift das dritte große Miffionsgebiet ber Freikirche, die Livingstonia-Mission am Anakasee, gerade in dem Ubergangsprozeß begriffen, in welchem die neugegründete (1890) englische Schutherricaft sich zu konsolidieren sucht. Bisher hat glücklicherweise diese neue politische Bewegung in den segensreichen Gang der icottifden Miffionsarbeit nicht ftorend eingegriffen. Das Miffionsgebiet der Freischotten am Myaga umfaßt das gange Weftufer des Sees von der Nord- bis zur Südspige mit Ginschluß der westlich angrenzenden Sochebene. Die Centralftation ift Bandame, ungefähr in ber Mitte ber Weftkufte des Nyagafees gelegen, eine evangelifche Mufter-Miffionsftation. Wir verweilen nicht bei einer Aufzählung der einzelnen Bauten und Anlagen in und um Bandame. Regierungsbeamte und Reisende mögen Die Bolltommenheit biefer in die Augen fallenden Erfolge rühmen, die Miffions= freunde sehen die Eingebornenkirche als die Krone des Werkes an. Die fleine Beidenchriften-Gemeinde von 76 Kommunitanten entwickelt ein erfreuliches geiftliches leben. Nicht nur zeigen die Chriften ein lebendiges Streben, fich unter ftetem Ginflug ber Miffion mit ben heibnifchen Boltesitten auseinanderzusetzen; sondern sie beweisen auch in ihrem geistlichen Leben eine folche Lebendigkeit, daß fie fich 3. B. in ihren Dörfern bescheidene Zusammenkunftvorte eingerichtet haben, um dort ungeftort ihre Morgen- und Abendandachten zu halten. Leider giebt es nur erst sehr wenige Betaufte weiblichen Beichlechts, Die Chriftenjunglinge find beshalb

<sup>1)</sup> Sonderbarerweise hat das staatliche Direktorium für Volksschulerziehung in Natal beschlossen, einen derartigen industriellen Unterricht, wie er in Gordon Memorial erteilt wird, für alle diejenigen Bolksschulen obligatorisch zu machen, welche durch staatliche Zuschüsse (grants) unterstützt zu werden wünschen. Nun können sich z. B. unsere Berliner Missionare in Natal mit derartigen industriellen Arbeiten gar nicht befreunden, ihren Stationsschulen werden also wohl die discher gewährten grants entzogen werden. Aber selbst die Freischotten, welche doch in Südafrika die Industriemission erst gegründet und überall derselben Bahn gemacht haben, soweit es in ihren Kräften stand, halten diese Forderung des Direktoriums für höchst unbillig. Wie sollen denn, sagen sie mit Recht, auf den zum Teil weit entlegenen Außenstationen Werkstätten eingerichtet werden, und wer soll in diesen kleinen Dorsschulen technische Fertigkeiten lehren? Sollte das Erziehungsdirektorium bei seinen sonderbaren Grundsähen beharren, so würde es auch die sorgsältig gepslegte Schularbeit der Freischotten empsindlich schäbigen.

in ber Notlage, beidnische Frauen beiraten zu muffen. Das ift für manche ein Strid, an bem fie wieber in das Beidentum gurudgezogen werden. Ubrigens ift bas Wachstum ber Chriftengemeinde immer noch ein fehr langfames, man möchte ihm ein beichleunigteres Tempo munichen. — Wenigftens fteht die kleine Bahl von kaum 100 Chriften in keinem rechten Berhaltnis au bem Aufwand ber geiftlichen Arbeit. Außer ben verschiedenen Gottes= diensten auf der Station nämlich, welche für Erwachsene und Kinder in enaliich, njandicha und tonga abgehalten werden, ziehen jeden Sonntag nachmittag die Missionare und alle missionseifrigen Christen in die umliegenden Dörfer hinaus, um dort in einer Schulkapelle ober unter einem icattigen Baume die Dorfbewohner um bas Wort Gottes zu versammeln. So finden von Bandame aus sonntäglich etwa 30-40 folder evangelistischer Gottesbienfte mit über 1000 Buhörern ftatt. Um biefen Unfprachen des Sonntags noch mehr eindringende Rraft zu verleihen, ift in der Woche noch ein Nachmittag festgesett, wo dieselben Missionare und Belfer auf dieselben Dörfer hinausziehen, um die Gingebornen in ihren Häusern aufzusuchen und die sonntägliche Predigt unter vier Augen tiefer in Berg und Gemiffen ber Beiden hineinzudrucken. - Den Mittel= punkt der Miffionsarbeit bildet auch in Bandame die Schulthätigkeit. Die Freischotten haben berjucht, einmal bas fleine Atonga-Landchen, in welchem die Station liegt, mit einem Net von Elementariculen zu überziehen, und bann in Bandame eine etwas höhere Centralicule einzurichten. Die Elementarschulen, beren zur Zeit 17 vorhanden find, muffen wir und recht einfach benten; nur zwei bavon haben Lehmhäuser, neun hausen in Grashütten, und bei den acht letten bietet ein ichattiger Baum bas Schullokal. Da nun die Lehrer nur Atongaburschen sind, die felbst erft wenig gelernt haben, und die Schulzeit täglich nur 11/2-2 Stunden währt, ift nicht zu verwundern, daß nur etwa 18% der Schüler es bis zu einer Fertigkeit im Lefen und Schreiben bringen. Die Lebensfrage für biefe Clementar = Schulthätigfeit ift, daß es gelingt, auf ber Centralicule in Bandame eine Schar tüchtiger Bolksichullehrer auszubilden; das geiftige Niveau diefer Schule wird demnach allmählich gehoben, und es befteht die Abficht, dieselbe zu einem Erziehungeinstitut à la Lovedale auszugestalten. - Beftlich von Bandame liegt auf der Angoni-hochebene Die zweite Station Abiquiu mit der Nebenftation Etwendeni. Unter dem friegerifchen Bolfsstamme der den südafrikanischen Sulu nahe verwandten Mazitu oder Angoni konnte die Mission besonders schwer Wurzel fassen. dem Tode des alten Häuptlings Mombera und seines Nebenbuhlers Mtwaro icheint aber ber Widerstand gegen bie Miffion aufgegeben gut fein. Der hier angestellte leitende Missionar Steele übt einige arztliche Praxis, außerdem hat die Mission drei Schulen eingerichtet; die eingeborne Gemeinde gahlt erft 11 Seelen. — Wenden wir uns von Bandame nach Suden und fahren am Weftufer bes Myaga entlang, fo kommen wir junachst nach Rotatota, der Hauptstadt des Araberhäuptlings Dichumbe, der in englischem Solde steht. Hier sollte icon 1892 eine neue Station angelegt werden. Dichumbe fteht aber fo fehr im Berdacht, in ber Stille auch jest noch Stlavenhandel zu treiben, und ist perfonlich fo wenig zuverläffig, daß biefer Plan vorläufig wieder aufgegeben ift. Gublich von Kotakota liegt bas Land bes Bauptlings Tichiwere, bei welchem ber holländisch reformierte Missionar Murray die Station Mwera angelegt hat. Da diese Mission im engsten Anschluß und unter ber Oberleitung ber Freikirche arbeitet, muß sie hier wenigstens im vorbeigehen erwähnt werden. Sie ift übrigens über die Anlage ber Station und einiger Außenschulen, sowie über die Taufe von zwei oder drei Erftlingen noch nicht hinausgekommen. - Rähern wir uns bem Gubende bes Sees, fo treten wir in das Gebiet der dritten freischottischen Missionsstation Livlezi-Thal. Diefelbe liegt im Gebiete der Südangoni am östlichen Abhange bes Rirkgebirges. Der Missionar Dr. Henry,1) welcher Diese Station angelegt hat, fucht fie mit einem Net von Außenstationen zu umgeben. Es ift beshalb in Boma, halbwege zwischen Livlezi-Thal und Blantyre, eine Rebenftation mit Shule angelegt worden. Gine zweite Nebenftation befteht auf bem Sochlande westlich vom Kirkgebirge, nahe der hauptstadt bes häuptlings Tichituffi, bes Gebieters biefes Landes. Gine britte Augenftation ift Livingstonia, jene erste Station auf der bom Guden in den See vorfpringenden Salbinfel Maclear, welche wegen der Ungesundheit bes Rlimas von den europäischen Missionaren verlaffen werden mußte. Gie wird feit ber Anlage von Bandame durch den erften Getauften der Livingstoniamission, Albert Namalambe, verwaltet. — Wenden wir uns endlich nach dem Nordende des Myaga, fo finden wir dort die vierte Station der Freischotten, Ngerenge, 2 1/2 Meilen nördlich von der bekannten Handel8= niederlaffung Raronga, eben im Bau begriffen. Über diefer Station hat ein eigentümliches Berhängnis geschwebt. Der tüchtige Ingenieur Stewart legte fie 1883 in Mwenimanda an der Strafe vom Ryafa zum Tanganjifa an. Dieser Plat erwies fich jedoch als ungesund, und die Station follte ein paar Stunden entfernt nach Tichirenichi verlegt werden. Beitere Nachforschungen führten fodann zur Berlegung der Station nach Karara-

<sup>1)</sup> Während des Drucks trifft die Nachricht ein, daß Dr. Henry, wie schon im vorigen Jahr seine Frau, in Livlezi-Thal dem Klimasieher erlegen ist.

muta im Gebiet ber Ronde. 216 nun bie Birren mit den Stlavenhändlern und die Ruteilung des Rondelandes zum deutschen Schutgebiet Kararamufa bem englischen Ginfluß entzogen, legte ber ichottische Miffionar Erof eine neue Station im Bundalehochlande an. Da fich aber herausftellte, daß auch diese Station in der deutschen Interessensphäre lag, verlegte er sie schließlich (1892) nach Ngerenge. 3m Berlauf eines Jahrgehnts find also fünf vericiedene Berfuche ju Stationsgrundungen gemacht. Das ift ein Suchen und Taften, wie es sonst bei den besonnenen und umfichtigen Schotten nicht üblich ift. Natürlich ift die Miffionsarbeit bort bisher an feiner Stelle über die erften Unfänge herausgekommen. Ngerenge arbeiten die Freischotten Schulter an Schulter mit den beiden deutschen Missionen der Brüdergemeinde in Makapalile und der Berliner in Bangemannshöhe und Manow. Die Gintracht, mit der diese Miffionen nebeneinander gegründet wurden, hat ein neues Band erhalten burch eine Ronferenz, welche die Miffionare der drei Gefellschaften alljährlich zu halten beabsichtigen. Bei ber im September 1892 ftattgehabten erften Ronferenz unterhielt man fich besonders über das Erlernen der Kondesprache und über die für wichtige driftliche Begriffe zu mahlenden Ausdrücke.

- 5. Außer diesen drei großen Missionsgebieten in Indien, Südafrika und Myagaland hat die schottische Freikirche noch drei kleine Gebiete, auf denen sie teils in Gemeinschaft mit andern Kirchen, teils selbständig arbeitet: die Neuen Hebriden, den Libanon und Scheikh Othman in Arabien.
- a) Die Mission auf den Reuen hebriden wurde von den "Reformierten Presbyterianern", einer fleinen ichottifden Rirchengemeinschaft 1848 begründet und bis zum Jahre 1876 fortgeführt. ichiedene presbyterianische Rirchengemeinschaften Nordamerikas und Auftraliens legten mit hand an diefes Werk, fo daß es fich mehr und mehr zu einer gemeinsamen Missionsarbeit aller presbuterianischen Rirchen ausgestaltete. Als nun 1876 die "Reformierten Presbyterianer" fich mit der freischottischen Kirche vereinigten, übernahm bie lettere auch diese Mission auf den Reuen Hebriden. Sie hat dort die beiden kleinen Inseln Aneitnum und Futuna zu verwalten. Auf der ersteren ist durch den im Jahr 1892 verftorbenen Miffionar Inglis das Miffionswerk annähernd vollendet, er konnte im Berlauf seiner Missionswirksamkeit auf Aneithum 1190 Eingeborne taufen. Futuna hat nur einige hundert Einwohner. beiden Inseln werden durch den Missionar und Arzt Dr. Gunn auf Futuna verwaltet, welchem in den beiden Stationen Anelcauhat und Aname auf Aneithum zuverläffige eingeborne Ratechiften zur Seite fteben.

- b) Die Libanon-Mission untersteht eigentlich einer selbständigen "Libanon-Schulgesellschaft"; die schottische Freikirche stellt und unterhält für dieselbe nur den leitenden Missionar, der zugleich Arzt ist. Die Hauptstation ist Shweir. Nähere Nachrichten über die Art und Erfolge dieser Arbeiten die Berichte nicht. 1)
- c) Die jungfte Mission der Freikirche endlich ift die Reith-Falconer-Mission in Sheith Othman bei Aben in Sudarabien. Gin vornehmer Professor der orientalischen Sprachen in Cambridge, Reith Falconer, der Sohn des Earl of Kintore, faste ben Entschluß, unter der Oberleitung ber schottischen Freikirche auf eigne Rosten nach Arabien zu gehen und bort unter ben Arabern eine neue Mission zu beginnen (1886). Er ließ sich in dem Städtchen Sheifh Othman, 2-3 Meilen von Aben, noch auf englischem Gebiete, nieder, erlag jedoch icon nach einigen Monaten der glühenden Site und dem perniziosen Fieber. Die ichottifche Freikirche fette jedoch aus Bietat gegen fein Andenken die von ihm begonnene Miffion fort. Sie entfandte einen ordinierten Miffionar Gardner nach Sheith Othman und stellte ihm einen Missionsarzt zur Seite. Beide haben seither bie anliegenden Gebiete durchreift und an mehreren Orten Untnupfungspuntte ju gewinnen gesucht. Die Sheith Othman junachft wohnenden Abdali zeigen fich freundlich entgegenkommend, die weiter ent= fernt wohnenden Saufcabi bagegen fühl, ja feindlich ablehnend. Die Miffion ift noch in ihren ersten Anfängen. Noch hat feine Seele auch nur ein Berlangen nach bem Beil gezeigt. Die in Sheith Othman nach vielen Schwierigkeiten gegrundete Schule wird nur von 6 Kindern, und felbit bon diefen nur unregelmäßig besucht.

Suchen wir uns zum Schluß noch einmal die großen Grundzüge der freischottischen Missionsarbeit zu vergegenwärtigen, so thun wir es am besten im Anschluß an die angeschlossene Tabelle. Nach zwei Seiten ershellt daraus, wie sehr Indien das am meisten bevorzugte Missionsgebiet ist; einmal nach der Zahl der Missionare, die mit der Bebauung dieses Gebietes beauftragt sind. Bon den 56 ordinierten Missionaren arbeiten 32, von den 52 Hilfsmissionsarbeitern (Arzten, Lehrern und Handwerkern) 11, von den im Missionsdienst stehenden 34 Frauen 24 in Indien. Es sind also auf diesem Missionsgebiet allein von den etwa 140 europäischen Missionaren (die Frauen der Missionare nicht mitgerechnet) etwa 70 bes

<sup>1)</sup> Bielleicht gehören hierher die Nachrichten, welche das Bas. Miss. Mag. 1893, S. 169 f. bietet, wonach die Presbyterianer in Syrien 26 Gemeinden, 1800 Christen, 145 Schulen und 7000 Schüler haben. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in den presbyterianischen Kirchen Nordamerikas.

| ı, | 1                                           |                                                 | ,                                 |                       |                                        |         |                                                        |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
|    | tmalegani relüce                            |                                                 |                                   |                       |                                        | 1374(   |                                                        |
|    | Schüller d. Lolftsfall.                     | 1086<br>1814<br>517                             | 680<br>249<br>150                 | 2535                  | 257<br>57<br>—                         | 7403    | 1111                                                   |
| ľ  | Schülter d. Metilschl.                      | 488<br>23                                       | 187<br>270<br>—                   | 1100<br>501           | 985<br>                                | 3777    | 695<br>222<br>307<br>570                               |
|    | Chüler des Koll.                            | 330                                             | 349                               | 4779                  | 102                                    | 1560    | 639                                                    |
| I  | Vern. School                                | 48<br>48<br>49                                  | 100                               | 16                    | 2   13                                 | 141     | 1111                                                   |
|    | Engl. Vern. School                          | eo <del></del>                                  | 9 1                               | 9 20                  | 9 1 2                                  | 59      | $\begin{bmatrix} 10^{11} \\ 6 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}$ |
|    | gэвэ <b>цо</b> у                            | -11                                             | -                                 | -                     | 1                                      | 4       | -                                                      |
| I  | ətinntəw                                    | 450<br>150<br>834                               | 177<br>334<br>21500               | 402                   | 237<br>720<br>68                       | 420310) | 1810<br>792<br>747<br>1092                             |
| ,  | notnatinummaR                               | 139<br>60<br>178                                | 85<br>154<br>400                  | 251<br>84             | 113<br>210<br>—<br>52                  | 1516    | 930<br>367<br>732<br>375                               |
|    | Surdegnis sredn <b>k</b><br>etfärtsflig     | ന ന                                             | 01-1                              | 1                     | -     -                                | 11      | 1   22 60                                              |
|    | dnu rordog. dognid<br>notfichotak           | 28<br>43<br>56                                  | 30<br>24<br>35                    | 144                   | 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 396     | 15<br>4<br>5<br>6                                      |
| I  | Eingeb. Prediger                            | eo                                              | 01-1                              |                       | 1   2                                  | 12      | 111                                                    |
| I  | Wiff.Brauen 8)                              | 2   2                                           | 44                                | 4                     | 5                                      | 24      | 1   07 =                                               |
| l  | Misserte, Lehrer u. <sup>2</sup> astradanog | 2                                               | - 11                              | 57)                   | 2 s)                                   | 11      | 15                                                     |
|    | orb. europ. Miss.                           | 5 <sup>4</sup> €                                | 54)                               | 8                     | $\frac{3^{4}}{1}$                      | 329)    | 5   1                                                  |
|    | nənoitailnədəsk                             | 120                                             | 4<br>1<br>10                      | 2<br>17               | 2                                      | 45      | 10 8 2                                                 |
|    | (1 nonoitaftquag                            |                                                 | 01 <del></del> 01                 | -01                   |                                        | 17      |                                                        |
|    | Haupt: u. Central:<br>Stationen             | Kalfutta<br>Hugli<br>Santalijfan <sup>5</sup> ) | Bombay<br>Puna<br>Dschalna-Bethel | Madras<br>Tspingleput | Nagpur<br>Bhandara<br>Warbha<br>Berar  |         | Lovedale<br>Macfarlane<br>Pirie<br>Burnshill           |
|    | Irif9&                                      | attullaR                                        | godino                            | Madradeas             | andBvzc                                |         | Rafraria                                               |

| Die schottische Freikirche eine Missionskirche.       |                                           |                                                |                                  |                   |               |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                       | 5023                                      |                                                |                                  |                   |               | 19970             |
|                                                       |                                           | 1555<br>? 75<br>? 100<br>? 25                  | 200                              | 0+                |               | 9487              |
| 590<br><br>446<br>313<br>422                          | 55<br>332<br>188<br>4140                  | 123                                            | 123                              | <b>~</b>          |               |                   |
| 244                                                   | 883                                       |                                                |                                  | <b>~</b>          | 1             | 2443              |
|                                                       |                                           | 17                                             | 28 4                             | <b>~</b>          |               | 187  2443  8040   |
| 0110002                                               | 1<br>6<br>7<br>92                         | -                                              |                                  | <b>~</b>          |               | 153               |
| 1-11                                                  | 1   1   2                                 |                                                |                                  |                   |               | 9                 |
| 996<br>223<br>612<br>788                              | 445<br>1074<br>591<br><b>9161</b>         | 9 82<br>9 11<br>9 13<br>-                      | 215 <sup>4</sup> )               | 132               | I             | 216) 7097   15061 |
| 706<br>?<br>172<br>469<br>388                         | 184<br>574<br>160<br>5057                 | 76                                             | 185 <sup>14</sup> )<br>265<br>16 | 58                | 1             | 1097              |
| 9 1 1 4 70                                            | 19<br>17<br>10<br>67                      | - 1                                            |                                  |                   | 1             | ? <sup>16</sup> ) |
| 0000004                                               | 6<br>22<br>12<br>101                      | 49                                             | 30 4                             | c                 |               | 590               |
| 112)                                                  | 112)                                      |                                                | 1 1 1                            | က                 | 1             | 19                |
| 12                                                    | 10                                        | 1111                                           | -                                |                   | 1             | 34                |
| 00                                                    | 1 2 25                                    | © cc cc −                                      | 13                               |                   | -             | 52                |
|                                                       | 12 12                                     | 60777                                          | 2                                | -                 |               | 56                |
| 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6               | 13<br>9<br>91                             |                                                | 119                              | 7                 |               | 164               |
| 113)                                                  | 2-                                        | 67 65                                          | 2 1                              | -                 | H             | 39                |
| Cunningham<br>Bhythwood<br>Duff<br>Wain<br>Somerville | Marikburg<br>Impolweni<br>Gordon Memorial | Bandawe<br>Ndfhyiu<br>Livlezi-Thal<br>Rgerenge | Aneithum<br>Futuna               | Schweir           | Sheikh Othman | Gesamtsumme:      |
| iojsuviT<br>Wiff.=Atfar. 189                          | Intass                                    | .M=.Haniai3                                    | nsdirds&.K                       | nsizes<br>nonndig | 30<br>msidatk |                   |

schäftigt. — Dann nimmt Indien den ersten Platz ein in der Pflege des so sehr bevorzugten Schulwesens. In Indien befinden sich von den sechs Rolleges 4, von den 153 Mittelschulen 59; und zwar haben die indischen Schulen ein wesentlich höheres geistiges Niveau, als die Schulen in Südsafrika, das Rollege von Madras steht unvergleichlich höher als das von Blythwood, die Schule von Nellore viel höher als die Dorfschulen der Station Pirie. Von den etwa 20000 Schülern aller Schulen kommen fast 14000 allein auf Indien.

Dagegen der Zahl der Gemeinden und der Heibenchriften nach nimmt ebenso entschieden Südafrika den ersten Platz ein. Bon den etwa 7100 Kommunikanten der heidenchristlichen Missionsgemeinden wohnen über 5050 in Südafrika, ebenso von den etwa 15050 Getauften mehr als

Anmerkungen zu den vorstehenden Tabellen.

4) Lehrer und Professoren am Kollege.

5) Hierzu die neuangelegte Station Silhatl in Sud-Affam.

6) Davon fieben Brofessoren am Rollege.

7) Zwei Arztinnen.

8) Eine Arztin.

9) Davon zwanzig Professoren an den vier Kolleges.

11) Auf allen Elementarschulen der Kapkolonie und Natals, welche auf Grant

seitens ber Regierung rechnen, muß englischer Unterricht erteilt werden.

12) Ein sich jum Predigtamt vorbereitender Randibat. 13) Gine neue Station in der Gründung begriffen.

14) Die statistische Tabelle des schottischen Jahresberichts jählt 185 members; nach dem Text würde man wenigstens die 100 zu streichen haben. Nach den sich hin und wieder zerstreut sindenden Angaben müßte man die Zahl der members etwa auf 150, die Zahl der Getauften überhaupt auf etwa 200 berechnen.

15) Die statistische Tabelle gählt 2899 Schulkinder, nämlich 1690 Knaben und 1219 Mädchen. Diese Zahlen sind aber wahrscheinlich, wenigstens verglichen mit

dem Text der Berichte, ju boch gerechnet.

<sup>1)</sup> Als Hauptstationen pflegen wir Deutsche folde anzusehen, welche von einem europäischen Missionar besetzt sind; als Nebenstationen solche, welche von eingebornen Lehrern und Katechisten besetzt sind.

<sup>2)</sup> b. h. folde, die nicht ordiniert find; eine Anzahl der ordinierten Missionare haben zugleich ihre medizinischen Studien absolviert.

<sup>3)</sup> b. h. Frauen im Dienst der Senanamission; die Frauen der Missionare sind nicht mitgezählt.

<sup>10)</sup> Alle Zahlen dieser Kolumne sind gewonnen durch Abdition der Kommunistanten, der Adherents und der getauften Kinder nach den Originaltabellen; die Zahlen differieren aber in vielsach unerklärlicher Weise von den dort unter dem Titel "Zugelassen seit dem Beginn der Mission" gegebenen Zahlen.

<sup>16)</sup> Der Begriff "eingeborne hilfskräfte" ist ein so fließender, daß eine Sum= mierung keinen Wert hat.

9100. Die an unmittelbaren Erfolgen reichere Mission ist also zweisellos die südafrikanische. Und das ist um so bemerkenswerter, als sonst die Kaffernmissionen die wenigst ergiebigen Südafrikas sind.

Leiber hat die schottische Freikirche noch auf keinem Missionsgebiet die Freude gehabt, sich einer allgemeinen, volkstümlichen Bewegung von ganzen Völkerstämmen oder Schickten der Bevölkerung zum Christentum him gegenüber zu sinden. Vielleicht weilen ihre Missionsberichte in den letzten Jahren deshalb so gern bei den zahlreichen Ubertritten der Pareiar im Gediet von Tschingleput, weil sie hoffen, daß die dortige Bewegung größere, volkstümlichere Dimensionen annehmen möchte. Im ganzen handelt es sich auf allen Missionsgedieten — etwa die Neuen Hebriden auszenommen — bisher noch um Einzelbekehrungen und um die Umgestaltung von abgesprengten Völkeratomen zu Christengemeinden. Und die ganze Missionsarbeit der Freikirche ist in ihren Grundzügen so angelegt, daß sie mehr auf die Durchdringung des Volksledens mit christlichen Vildungselementen, als auf unmittelbare Gewinnung von Heidenselen abzweckt.

## Die Mission in den Centralprovinzen von Brit. Oftindien.

Eine missionskritische Studie zugleich als orientierende Übersicht.

Von D. Grundemann.

Die Centralprovinzen sind eines der jüngsten Missionsgebiete in Britisch Oftindien. Ich erinnere mich noch fehr beutlich ber Zeit, wo nur an zwei Punkten die noch ziemlich in den Anfängen stehende Arbeit ameier Gesellschaften zu notieren mar. Jest find bort ihrer 10 auf 34 Stationen thätig. Jene zwei Stationen waren allerdings verschwindende Lichtlein in dem weiten heidnischen Gebiete, das um 23 000 Quadrat-Rilometer größer ift als die Salfte des beutiden Reiches. Sauptfächlich war es mohl dem Mangel an Berkehrsmitteln zuzuschreiben, daß diefes jum Teil fehr fruchtbare und verhältnismäßig nicht eben ungefunde Gebiet nicht mehr von Miffionaren aufgesucht wurde, zumal die Bevölkerung ein höchft intereffantes und versprechendes Arbeitsfeld barzubieten ichien. Bei ben 8-9 Millionen Marathi und Sindi fprechenden Sindus waren freilich auch hier nicht ichnell bedeutende Erfolge zu erwarten; noch weniger von den 250 000 Mohammedanern. Aber da find die Gonde und Rurfus Bölfericaften, die fich bon der herrichenden hindufultur mehr ober weniger frei erhalten haben. Solche stellen der Mission in mehrfacher

Beziehung noch nicht bie gewaltigen Riegel entgegen, welche fich leiber bei den indischen Rulturvölkern immer wieder zeigen. Ich denke, es waren Die überraschenden Erfolge der Rolsmission, welche in den fünfziger Jahren Die Blide ber Miffionsfreunde auf jene fulturfreien Bolferichaften Indiens lenkten. Hinsichtlich ber altesten Station in den Centralprovingen, der icottisch freikirchlichen ju Ragpur, ift bei ihrer Gründung 1845 biefer Gefichtspunkt wohl noch nicht maggebend gewesen. (Freilich icon 1841 batte ein englischer Beamter von Gofiner Missionare erbeten, die "unter bem Bergvolke Mittelindiens eine Landwirtschaft gründen follten.")1) Sicherlich aber hatte bie englische Rirchen-Missions-Gesellschaft bei ber Gründung ber zweiten von den erwähnten Stationen Dichabalpur 1854 jene Schichten der Bevölferung im Auge. Aus ben Berichten ber seckziger Jahre, wie sie mir vorliegen, tritt es deutlich hervor, daß der damale noch fehr wenig erreichte Hauptzweck diefer Station die Bond= Mission war. Gine solche wurde ausgesprochenermaßen 1866 auch von Nagpur aus gegründet mit Anlegung der Station Tichindwara.

Che ich aber auf die genannte Bevölkerung naber eingebe, bin ich dem Leser eine kurze geographische Drientierung schuldig. Die Centralprovinzen find das Hochland, welches fich im Guden, Weften und Nordweften an das Gebirge von Amarkantak anlehnt, das die hauptwafferscheide der indischen Halbinfel bildet. Der von dort nach Westen strömende Narbadda bildet in seinem mittleren Laufe die Nordgrenze des Gebietes, das über den oberen Lauf mit einem tüchtigen Zipfel über das breite Flugthal und die Fortsetzung des Windhya-Gebirges (Bhanrer Rette) hinmeg fich im allmählichen Abfall zur Banges (refp. Dichamna-)Cbene bin, bis an die Grenzen Bandelthands und der Sindhia-Länder erftredt. Diefen Bipfel bildet die Landschaft Sagar (gefdr. Saugor) mit der gleichnamigen Sauptstadt von 50 000 Gin= wohnern. Roch auf der rechten Seite des Narbadda liegt die aukerordentlich fonell gewachsene Stadt Dichabalpur (70 000 Ginm.?), eine der wichtigften Gifenbahnstationen auf der bisher benutten Linie Ralfutta-Bomban. Die lettere überschreitet bald ben Strom, und folgt fodann der fruchtbaren Ebene, in der man nach links dann und wann die Bohen der Satpura (Mahadeo-)tette ju Gefichte bekommt. Für uns find folgende Stationen von Bichtigkeit: Narfinghpur, Sohagpur, Sofchangabad (an einer Zweigbahn), Sarda, Rhandwa, wo fich die Bahn nach Guden wendet und sich die durch Radschputana nach Delhi führende Linie abzweigt. Jenfeits Burhanpur bei Bhofamal erreicht die Sauptlinie die Tapti, einen bedeutenden Flug, der aus dem fich fudlich an die Satpurakette anlehnenden Berglande herabkommt, und hier den im Guden desfelben von Often nach

<sup>1)</sup> Bekanntlich fand dieses Unternehmen sehr bald ein trauriges Ende, als, noch ehe eine geeignete Wohnung hergestellt war, 4 von den 6 Sendboten der Cholera erlagen.

Weften fliegenden Burna vor furzem aufgenommen hat. Un einem ber Quellfluffe des letteren liegt Ellitichpur, berühmt durch feine Grottentempel. Die von dem Burna durchströmte fruchtbare Cbene mit reichem Baumwollenban bildet den nördlichen Teil der Landschaft Berar, welche 1853 von den Briten annektiert murde. Durch diese Ebene führt eine andre Bahnlinie, die neuerlichst nach Bollendung des Anschlusses die hauptverbindung Bombays mit Ralfutta bildet. An derfelben liegt Afola (fudlich davon in den Bergen Bafim). Bei Amrawati hat fie von Norden nach Guden ftreichende Bohenzüge zu überschreiten und jenfeits den in derfelben Richtung fliegenden Wardha, an dem die Stadt gleiches Ramens liegt. hier find wir in dem alten Reiche von Ragpur (Schlangenftadt), das in der Zeit der Mahrattenherrichaft in Sande verschiedener Fürsten gekommen mar - ebenso wie die oben ermähnten Marbadda = Landschaften - und 1817 von den Briten in Besitz genommen murde. Die Hauptstadt gleiches Namens hatte bei der bor= letten Zählung 85 000 Einwohner. Richt weit davon ift die große Militärstation Rampti mit 48 000 Ginmohner. Nach Norden in den Bergen liegt das erwähnte Tichindwara, weftlich davon, nahe den Quellen der Tapti, Betul und öftlich Sioni. Gegen Guden feutt fich die von zerftreuten Felsklippen unterbrochene Ebene jum Godaveri hinab, in den auch der Wardha fließt. Un einem Rebenfluß des letteren ift Tichanda zu merken, jett Station einer Bahn, die von Wardha abzweigend bald den nächften Bertehrsweg von Allahabad nach Madras bilden wird. Die erwähnte neue Ralfutta= bahn aber geht am Sudrande des Berglandes weiter nach Dften (Station Bhandara), nach der Landichaft Tichhatisgarh (36 Burgen), deren Sauptstadt Raipur ift. Nördlich liegt Bierampur und Mundeli. Sier fliegen die Gemäffer (Dahanadi) junadift nordöftlich, um fich fpater öftlich dem Bufen von Bengalen zuzuwenden. Ebenfo geht die Bahn zuerft nordöftlich bis Bilaspur, um dann bald in öftlicher Richtung die Grenze zu überschreiten. Nach etwa zwölfstündiger Fahrt erreicht man sodann Tichaibaffa, die füdlichfte Station der Gognerichen Kolsmiffion. Im Guden reichen die Centralprovinzen bis an das von der ichleswig-holfteinichen Miffion befette Webiet von Dichaipur, umfaffen noch das von derfelben ins Muge gefagte Reich Baftar und grenzen fodann an das große Reich Saiderabad.

Der größte Teil dieses umfangreichen Gebietes trug früher den Namen Gondwana. Dieses Land der Gonds, welche noch immer 2—3 Millionen zählen, war schon vor der arischen Sinwanderung Schauplatz einer Kultur und Staatenbildung, wenn diese auch wohl nicht die gleiche Höhe erreicht hat wie in dem verwandten Tamulenlande. Die Gonds gehören nämlich auch zu der großen dravidischen Bölkerfamilie. Nun sind sie schon längst von ihren arischen Unterdrückern in die Waldgebirge zurückgedrängt und mehr und mehr verstümmert. Sine Schilderung ihrer Lebensweise und Sitten kommt dem, was wir von den Kols wissen, sehr nahe. Ihre physische Überlegenheit tritt auch unter den jetzigen Verhältnissen noch zu Tage. Sehr betont wird in den Berichten, daß sie aufrichtig und treu sind und sich dadurch auffallend von den lügenshaften Hindu unterscheiden.

Auger ihnen leben noch einige andre Bölkerschaften im Lande, wie namentlich die Rurkus, welche in dem Gebiete des Satpura-Gebirges 40 000

Seelen zählen follen. Sie find kolarischen Ursprungs, also verwandt mit den Mundari, mährend die Gonds mit den Urao zusammen gehören. Dieser Teil der Bevölkerung mußte ganz vorzugsweise als geeignetes Missionsobjekt ins

Muge gefaßt werden.

Nur gelegentlich sei hier bemerkt, wie man in den unteren Kasten oder der kastenlosen Bevölkerung, die, trothem sie sich wiel mehr unter dem Einstlusse der Hindu befinden, doch in starkem Gegensatz zu ihnen stehen, ein ebenfalls günstiges, wenn auch schwerer zu behandelndes Material hat. Zu den mancherlei Belägen, welche die Geschichte der evangelischen Mission in Indien zu dieser Auffassung geliesert hat, kommt auch gerade die erfolgreichste Mission in den Centralprovinzen.

Bei der Gründung der meisten Stationen ist an die letzteren Schickten wohl wenig oder gar nicht gedacht worden; dagegen wurde meistens mit viel Freudigkeit und großen Hoffnungen an eine Gonds oder Kurkus Mission gegangen. Man hätte dabei erwarten sollen, daß die Missionare ihre Thätigkeit wirklich auch diesem verheißungsvollen Boden zugewandt hätten. Man sollte die Stationen möglichst zwischen den freilich recht zerstreuten Dörfern in den Bergen suchen, und die auf ähnlichen Missionssebieten bewährte Methode mit den entsprechenden Mitteln angewendet glauben. Aber wie ist man überrascht, beim Überblick über dieses Missionssebiet ganz überwiegend Stationen in den Hindustädten und bei aller Begeisterung für die Aborigines Hindumissionen zu finden, ganz ebenso wie in den Gebieten, wo man es nur mit diesem unbeschreiblich harten Missionsacker zu thun hat!

Beobachten wir an einem Beispiel etwas eingehender, wie das gestommen sein mag. Von dem ersten Jahrzehnt der Station Oschabalpur sind mir zwar die Berichte nicht zur Hand. Wir müssen uns mit denen von 1864 an begnügen. Immerhin ist solch eine Entwicklung von sast drei Jahrzehnten sehr lehrreich.<sup>1</sup>) Wir sinden zu Ansang derselben in der durch die "Peninsular-Eisenbahn" schnell aufblühenden Stadt schon eine kleine Christengemeinde von 12 Kommunikanten. Wer sie waren und woher sie gekommen, ist leider nicht zu ersehen. Gewöhnlich aber bilden Leute im Dienste der Missionare, Gehilsen, die sie von einer andern Station mitgebracht haben, den Grundstock der neuen christlichen Gemeinde. Gelegentlich kommt wohl ein oder der andre Diener vielleicht aus einem der freilich nicht häusigen, frommen, europäischen Häuser und bittet um die heilige Tause. Es kommen Christen von andern Stationen, die als kleine Beamte versetzt sind und schließen sich der Gemeinde an.

<sup>1)</sup> Mir fehlen leiber mehrere Jahrgange aus diefer Periode, womit ich zu entsichulbigen bitte, wenn in meiner Darftellung irgend etwas Bichtiges fehlen follte.

Nach langer Arbeit in der Strafenpredigt findet fich dann und wann eine schüchterne Nikodemusseele ein — zuweilen mit verkehrten Erwartungen, oft zu schwach die socialen Bande zu durchbrechen. Wirklich kommt es gelegentlich zur Taufe eines aufrichtig Suchenden — doch wie felten! Meift find es einzelne Individuen, ohne ihre Angehörigen. Welch eine Freude, wenn einmal eine ganze Familie getauft wird. Auf diese Weise werden der jungen Gemeinde oft febr verschiedenartige Elemente einverleibt. Gerade in Dichabalpur wird ausführlich berichtet über bie Bekehrung eines mohammedanischen Schulinspektors, bann wieder über bie eines Brahmanen. Ein andermal wird eine mohammedanische Anah und ein junger Afghane erwähnt, sowie eine als Waisenkind von einer frommen Engländerin erzogene Brahmanentochter. Dann wieder kommen driftliche Arbeiter aus dem Tamulenlande. Sie können fich zwar nur über die wichtigsten Dinge im alltäglichen Leben in gebrochenem Sindustani berständlich machen, aber fie werden in die Gemeinde aufgenommen, und als es ihrer mehrere werden, läßt man zu ihrer Pflege einen tamulifchen Ratecheten fommen. In Diefer Weise mehrt fich allerdings folch eine Gemeinde, die ein buntes ethnographisches Mosaik bildet, nur fehr langfam. Nun aber treten die Jahre der hungerenot ein. Biele Baifen werden der driftlichen Barmberzigkeit geradezu in die Hande geschoben - oft fleine Kinder, benen man den Segen bes Sakraments nicht versagen fann. Die andern werden oft durch den Gindruck der driftlichen Liebe umgeftaltet, obwohl das alte Hindublut nicht fo leicht fich umwandeln läßt, doch gute liebe Rinder, die mit herzlicher Bereitwilligfeit die Religion ihrer Wohlthäter annehmen. Die Zeit, bis die Baifen herangewachsen find, vergeht bald. Man sucht für fie irgend eine Stellung und Arbeit. Biele gebeihen freilich nicht in der Freiheit und find bald nach Entlaffung aus der Bucht des Saufes verschwunden, wie der Bogel aus dem geöffneten Räfig. Undre aber halten fich brav oder wenigstens leidlich, verheiraten fich und nun fängt die Gemeinde an zu machsen. Damit erreicht fie eine stattliche Sohe, aber fortan bleibt fie mehr ober weniger ftationar. Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr. Bald muffen mehrere ausgeschloffen werden, bald giebt es wieder einen Zuwachs.

Nach Berlauf des zweiten Jahrzehnts war die Gemeinde zu Dicabalpur auf 128 Seelen gefommen und nach wenigen Jahren stieg fie auf 172 - eine Bahl, die nur noch einmal um 3 übertroffen wurde. Das zwischen aber liegen wieder Zahlen wie 126. 166. 153. 131. 140. 163. 137, und ber lette Bericht giebt 165. Diefes Schwanfen Dauert nun alfo icon zwei Sahrzehnte an. Gott gebe, daß es nicht auch in ben

Auflösungsprozeß übergeht, ben uns eine ganze Reihe nordindischer unter ähnlichen Berhältniffen gesammelter Gemeinden zeigen, oder in jene Berstümmerung, wie sie an andern über 70 Jahre alten Gemeinden, die 9—20 Mitglieder zählen, zu sehen ist.

Übrigens hat der Missionar selbst mit solch einer Gemeinde, wenn sie eine gewisse Ausdehnung erreicht hat, nicht mehr allzuviel zu thun. Es wird ein native pastor angestellt, der unter Leitung des Missionars die Pflege übernimmt. Liebe, treffliche Leute habe ich unter diesen braunen Pastoren kennen gelernt, aber auch sehr, sehr schwache — und einige der besten bekennen es selbst, daß sie ohne die Stüge des Missionars nichts Ordentliches zu leisten imstande sind. Auch Oschabalpur hat seit ca. 1880 seinen Pastor.

Der oder die europäischen Missionare behalten trothem Arbeit genug. Die bisher angedeutete Sammlung und Pflege der heidenchristlichen Gemeinde möchte ich mit a) bezeichnen. Weiter sind als fortgehend vorbereitende Thätig-

feiten zu erwähnen:

b) die Bafarpredigt, welche trot ihrer außerordentlich seltenen und vereinzelten Früchte mit einer bewundernswerten Ausdauer betrieben wird. Ich glaube die höchst günstige Disposition der Inder (mit geringen Ausnahmen), vermöge deren sie allen religiösen Verhandlungen und Besprechungen ein Interesse entgegen bringen, das uns oft geradezu in Erstaunen setzt, verhindert das Erlahmen dieser Thätigkeit, deren nun doch schon ziemlich lange Geschichte den nüchternen Beobachter bedenklich macht, ob diese Form der Missionierung richtig gewählt ist. Ich sage dies ausdrücklich nur von der Basars und Straßenspredigt in den Hindustädten mit ihrer bunt gemischen Bevölkerung.

Die verwandte Form der Reisepredigt, die auch den Hindumisstonar in der kühleren Jahreszeit beschäftigt, nimmt oft einen wesentlich andern Chazrakter an, wenn nämlich der Missionar unter den breitkronigen Mangobäumen des Dorfes oder im spärlichen Schatten einer Lehmhütte in der Tscheri<sup>1</sup>) einer homogenen Menge gegenüber steht. Oft werden freilich auch auf den Reisen, um eine größere Zahl zu erreichen, die Orte aufgesucht, wo man nicht bloß die Einheimischen, sondern von allen Seiten zusammenkommende Fremde sindet. Da trägt auch die Reisepredigt wesentlich den Charakter der städtischen Bastepredigt.<sup>2</sup>) Unter Umständen gelingt es, in den Oörfern noch eher Tauf-

<sup>1)</sup> Die außerhalb des Dorfes meist eng zusammengebauten hütten der Kastenlosen.

<sup>2)</sup> Umgekehrt kommt es vor, daß auch in der Großstadt der Missionar genötigt wird, so einer besonderen Schicht der Bevölkerung seine Arbeit zuzuwenden, bei der es sich schließlich nicht um die Gewinnung einzelner Personen handelt, sondern unter dem Botum des Pantschapats (wir würden sagen: des Gemeindevorstandes) der übertritt der ganzen Klasse in corpore in Frage steht. So war es 1880 in Oschas balpur nahe daran, daß eine ganze Kolonie von Korbmachern Christen wurden. Leider überließ man, wie es scheint, diese wichtige Arbeit den Katechisten. Der Sinsluß der Brahmanen, die sich hinter das Weid des Hauptmanns der Kolonie

bewerber zu gewinnen, die der ftadtischen Gemeinde hinzugefügt werden, mogen fie felbst in die Stadt giehen oder in ihrer Beimat bleiben als ein will= tommener Unknupfungepunkt für weitere Arbeit. Zuweilen entsteht daraus eine Augenstation, wie Dichabalpur eine folche in Marwara hat, deren Mit= glieder in den obigen Bahlen mit begriffen find. - In der Birklichfeit geben Die Begriffe Reisepredigt und Bafarpredigt, wie sie eben definiert sind, oft ineinander über; für ein rechtes Berftandnis der Miffionsarbeit follten fie beachtenswerte Gegenfate bilden, die eben in den indischen Berhältniffen, welche wir mit unfern Sympathien oder Antipathien nicht zu beseitigen vermögen, tief begründet find.

In dieser Arbeit ift der Miffionar nicht allein. Er hat feine Ratechiften und sonstige Belfer, oft einen musikalischen Chor, der eine höchst wichtige Silfe leistet, oder er benutt die Latorna magica, ein gang vorzügliches Miffionsmittel, wenn man nur immer wirklich geeignete Bilder dazu hatte. Es werde nicht übersehen, daß die Beidenpredigt, wenn fie nicht gang leicht= fertig behandelt wird, ein gang bedeutendes Mag geistiger Arbeit bei physischer und pfuchifcher Unftrengung in fich folieft. Aber damit ift die Sindumiffion noch bei weitem nicht erschöpft. Bielfach ragt über alle ihre Zweige hervor:

c) der Schulunterricht. Es ift in Indien eine fehr gewöhnliche Ericheinung, dicht nebeneinander zu feben fleine Miffionsgemeinden, oft fogar frantelnde, rechte Sorgentinder, und stattliche blühende Miffionsschulen. Much Dichabalpur liefert ein Beispiel Diefer Urt. Gine graphische Darftellung ber äußeren Entwicklung der dortigen Gemeinde und der Schulen zeigt auf einen Blid den bedeutenden Abstand. Die Schülerzahl ftieg von 352 auf 1144,

während die Chriftenzahl gleichzeitig von ca. 48 auf 165 fam.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß diefe Schulen von beidnifchen Schülern befucht werden, neben denen der Brogentfat der driftlichen gering ift. Much die Lehrer find zum Teil Beiden. Gine nahere Erörterung diefer Un= ftalten, deren anglifierender Ginflug fehr deutlich ift, mahrend ihr driftiani= fierender fehr zweifelhaft bleibt, wurde hier zu weit führen. Ich beute turg an, daß ich für die hier in Rede ftehende Bindumiffion folche Schulen fur ein notwendiges Ubel halte, deffen Befeitigung nicht ohne Schaden gefchehen fonnte. Darüber aber tann fein Zweifel fein, daß die Falle, in benen ber driftlichen Gemeinde durch die Schule Mitglieder gewonnen werden, gang ber= fdwindend find. Und doch wird ein großes Dag von Rräften und Mitteln für diefen Zweig der Miffion verbraucht. Diefe Bemertungen beziehen fich nur auf die Stadtichulen, in denen nur oder auch Englisch gelehrt wird, nicht auf die Dorficulen, in denen die Rinder nur in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, auch nicht auf höhere specififch driftliche Schulen.

Bollen wir die typische Stigge der hindumiffion vervollständigen, fo

muffen wir wenigstens furz erwähnen:

d) die Waifenhäuser.

e) Bücherverkauf und Kolportage.

f) Das Hospital und die ärztliche Miffion.

g) Die Frauenmiffion (Senanamiffion und Bibelfrauen.)

stedten, vernichtete alle hoffnungen. — hatte man auch vielleicht verfäumt, etwas naher auf die Buntte einzugeben, mo biefe armen Leute ber Schuh brudt?

h) Die Sonntagsichule.

i) Englische Borträge für gebildete Bindu 2c.

Die letztgenannten Zweige bringen zwar auch sehr wenig direkte Früchte, ich möchte aber f und g als ganz vortreffliche Vorarbeiten für zukünftige Ernten hervorheben. Über das Hospital von Oschabalpur kann ich nicht viel sagen, da es in den Berichten nur gelegentlich erwähnt wird; noch weniger über die Frauenmission, über die man die Berichte der C. E. Zonana-Mission nachsehen müßte, die ich nicht habe.

Habe ich bisher eingehend eine Probe von der hindumission gegeben, so möchte ich nun eine kurze Stizze daneben stellen von dem Werke unter jenen andern Bölkerschaften.

a) Es beginnt mit den beschwerlichen Reisen durch die entlegenen Walddiftrikte, auf denen zunächst mit den sehr scheuen Eingebornen äußerlich Bekanntschaft angeknüpft wird. Man sucht ihre Verhältnisse so genau als möglich kennen zu lernen und bei den fleißig wiederholten Besuchen mehr und mehr das Vertrauen zu gewinnen.

b) Dabei sollte von vornherein die Erforschung der betreffenden Sprache als ein sehr wichtiges Stück der Borarbeit getrieben werden. Leider wird dieselbe oft zuerst nicht genügend berücksichtigt und nicht ohne Schaden erst

später nachgeholt.

c) Wenn das Vertrauen einigermaßen gewonnen ift, werden Missions= ftationen möglichst in der Nähe der Dörfer angelegt, und in letzteren regel= mäßig das Evangelium möglichst in der Muttersprache verkundigt.

d) Die Wirkungen der Predigt erzeigen sich hier, wenn erst die offene Thur gefunden ist, in dem Übertritt vorwiegend ganzer Familien oder selbst

ganzer Gemeinden.

- e) Über die Mitwirkung irdischer Motive follte man sich nicht täuschen. Etwas anderes zu erwarten wäre unbillig. (Auch die großen Erfolge in den englischen Schulen beruhen auf dem Trachten nach den Borteilen, welche die Schulbildung im äußeren Leben gewährt.) Der Missionar muß viel Geduld haben, diese aber wird reichlich belohnt.
- f) Die Einrichtung des firchlichen Altestenamtes und die Heranbildung geeigneter Nationalhelfer in ihrer Muttersprache sind von höchster Wichtigkeit.

g) Dorficulen, sowie ärztliche Mission sind treffliche Silfsmittel.

Die Geschichte der setzen vier Jahrzehnte zeigt nun, daß derartige Missionen unverhältnismäßig fruchtbarer sind als die oben charakterisierten. In den drei Jahrzehnten, in welchen mit vielen Schwankungen zu Oschzbalpur die Zahl der Christen von 50 auf 165 stieg, wuchs die Zahl der christen von 50 auf 165 stieg, wuchs die Zahl der christlichen Rols von 2500 auf nahezu 40 000, nachdem sie erst ein Jahrzehnt zuvor von einigen Hundert auf 2500 gekommen war, trozdem manche Versehen und Mißgriffe in der früheren Zeit vorgekommen waren, bei deren Vermeidung sich die Entwicklung noch viel günstiger gestellt haben würde. Auch sollen die schweren Erschütterungen und Prüfungen, welche das Werk nur zeitweise hemmen, aber nicht zum Stillstand bringen

konnten, nicht vergeffen fein. Wohl habe ich hier bas fruchtbarfte Beispiel diefer Rlaffe von Miffionen hervorgehoben. Undre haben nicht den gleichen Grad der Fruchtbarkeit erreicht,1) aber find doch, wenn nicht geradezu verkehrtermeise betrieben, durchweg ungleich fruchtbarer als jene (Schluß folgt.) andre Rlaffe.

## In Sachen des Morgenländischen Frauen-Vereins. Bom Berausgeber.

Auf ber Tagesordnung der diesjährigen kontinentalen Miffionskonferenz zu Bremen stand auch das Thema: "Die Berbindung bes Morgenländischen Frauen-Bereins mit den deutschen Miffionegefellschaften". Bie aus dem Referat über die Berhandlungen ber genannten Konfereng bekannt ift (vgl. S. 319 biefer Zeitschrift und S. 38 u. 39 bes Protokolls), ftieg das Angebot des Frauen-Bereins auf mancherlei Bedenken seitens der Leiter der deutschen Missionen und speciell die Begründung eines eigenen Schwesternhauses in Berlin wurde mit Ausnahme bes Botums des Baftor von Bodelschwingh allseitig widerraten. Der Borstand des Morgenländischen Frauen-Bereins bittet nun, um etwaige Mißverftändniffe zu vermeiden, um Beröffentlichung folgender Erklärung:

"1. Die Arbeit besteht im Schulehalten, in der Leitung von Baifen= häufern und Unterrichtsanstalten, im Besuch von Senanas, in der Krankenpflege, furz in Dingen, die die Miffionarsfrau nicht mit der jum Gedeihen erforderlichen Regelmäßigkeit beforgen tann. Der Dienft unverheirateter Lehrerinnen und Diakoniffinnen ift daber auf dem Miffionsgebiet ebenfo not-

wendig als er es hier ift.

2. In bezug auf die geplante "Central-Anftalt" und Die Bedenken bagegen ift zu fagen, daß diefelbe als ein "Beim" für Miffionsafpirantinnen gedacht ift, in welchem fie außer dem Religionsunterricht und dem perfonlichen Unichluß an den Borftand, auch die Möglichkeit finden follen, Die in Berlin vorhandenen Gelegenheiten zu benuten, um fich für ihren fpeciellen Beruf vorzubereiten. Es würden alfo meder große Roften verurfacht werden, noch würde man eine einfeitige Ausbildung den mannigfaltigen Bedürfniffen entgegensepen. Undere Bedenken aber find auf der Ronfereng gegen Diefes Brojett nicht erhoben morden."

Ich bemerke hierzu, daß itber die Aufgaben der unverheirateten weiß. lichen Miffionsarbeiterinnen unter ben Mannern, welche an ber Bremer Konferenz teilnahmen, irgendwelche Unklarheit nicht geherrscht hat. Nur das fonftatierte Inspettor Ohler, "bag ihm unter ben Miffionaren vielfach

<sup>1)</sup> Sine komparative Feststellung ber Entwicklung fämtlicher unter ben Aborigines arbeitenden Miffionen, nebit Erforichung der betreffenden Urfachen mare eine hochft intereffante Arbeit, die ber Miffion einen wichtigen Dienft leiften fonnte.

Abneigung gegen die Frauleinsarbeit begegnet fei," ohne boch feinerfeits Diefelbe zu verwerfen. Im Gegenteil erklarte er ausdrudlich, dag er fie für wünschenswert halte. Bas man in Zweifel jog, mar ein Doppeltes: 1. ben Bezug weiblicher Silfefrafte burch eine befondere Frauen-Miffionsgesellicaft und 2. die Notwendigfeit eines besonderen Schwefternheims. Bei benjenigen beutschen Missionen, welche unverheiratete Damen ausfenden, finde auch ohne Bermittlung einer weiblichen Mutter-Miffion8gesellichaft genügendes Angebot ftatt. Reinenfalls war man geneigt, einer felbständigen Frauen-Miffionsgefellschaft ein Rondominium Diejenigen Arbeiterinnen zuzugestehen, welche man durch ihre Vermittlung erhalten. Die betreffenden Damen muffen fich bann gang als zum Berbande berjenigen Miffionsgesellichaft geborig betrachten, in beren Dienft fie getreten find. Die Art ihrer Beichäftigung, ihre Blagierung, Bersetzung, Beurlaubung u. bgl. muffen die Leitung Diefer Gesellichaft fich völlig selbst vorbehalten. Das geplante "Beim" durfte fich in keiner Geftalt als zweckmäßig erweisen. Nicht als Ausbildungsanftalt, weil diesen Dienst beffer die Lehrerinnenseminare und die Diafoniffenhäuser leiften, und nicht als bloges Schwefternhaus, weil dazu kein zwingendes Beburfnis porliege: benn die genannten Ausbildungsanstalten forgen nicht bloß für den nötigen Religionsunterricht, sondern gewähren für die Dauer ihrer Benutung auch Unterfunft. Den weiteren Anschluß, speciell einen Aufenthaltsort vor der Aussendung und während eines Urlaubs biete am naturgemäßeften die sendende Gesellschaft. Bur Zeit fteben auch bie Roften, welche die Begrenzung eines besonderen Schwefternheims verursacht, in keinem gefunden Berhältnis weder zu der geringen Bahl ber unverheirateten Miffionarinnen, welche Deutschland entsendet, noch zu den dürftigen Mitteln, welche zu diesem Zwecke aufgebracht werden. Erft mehr Missionarinnen und mehr Mittel; die "Beim"-Frage ist eine cura posterior, die dann ichon ihre praktische Lösung finden wird, wenn das wirkliche Bedürfnis dazu drängt. Jedenfalls ift die Frage nicht eber fpruchreif, als bis ein Einverständnis mit benjenigen deutschen Miffionen erzielt ift, welche weibliche Silfsträfte von dem Morgenländischen Frauen-Berein zu beziehen sich bereit erklärt haben.

Um meinerseits ein wenig zur Klärung der Frage über die Verswendung von unverheirateten Frauen im Dienste der Mission überhaupt beizutragen, erlaube ich mir aus der soeben erschienenen zweiten Absteilung meiner Missionslehre den Abschnitt mitzuteilen, welcher

von ben weiblichen Silfefräften

handelt. Im Anschluß an die Besprechung ber ärztlichen Mission heißt es ba:

Endlich erübrigt noch die Frage, ob neben mannlichen auch weibliche Arzte in den Dienft der Miffion geftellt werden follen. Befonders in Indien und China verbietet Religion und Schicklichkeit ben Frauen namentlich ber befferen Stände fich bon Mannern und gar bon fremden Männern ärztlich behandeln zu laffen. Will man diefe Millionen Frauen in ihren Rrantheitenöten nicht ohne Bilfe laffen, fo bleibt taum ein anderer Ausweg, als ärztlich ausgebildete Damen zu ihnen zu fenden. Für uns in Deutschland hat diefer Gedanke, daß Damen Medizin ftudieren und als Arztinnen praktizieren, bis auf den heutigen Tag etwas Unsympathijches; in Amerika, wo die Stellung der Frau eine focial viel freiere ift als bei une, hat er längst Burgel gefaßt und bon ba aus Propaganda gemacht auch in mehr als einem Lande Europas. In London hat man feit Mitte ber fiebziger Jahre sowohl für ben inneren Missions-Dienst in der Beimat wie für den Beidenmissionsdienst vornehmlich in Indien befondere medizinische Bildungsanftalten für Damen errichtet, Die in Berbindung mit den Frauen = Miffionegefellichaften teile geprüfte Urztinnen, teile medizinisch halbgeschulte Rrankenpflegerinnen in fteigenden Bahlen als Miffionarinnen ausfenden.

Da diese Frage aufs engste zusammenhängt mit der Bestellung von unverheirateten oder verwitweten weiblichen Missionarinnen übershaupt, so behandeln wir sie auch am zweckmäßigsten in Verbindung mit dieser dritten Klasse missionarischer Hilfskräfte. 1)

Eine direkte biblische Begründung kann man für die Aussendung von Frauen zum Zwecke selbständiger Missionsarbeit ebensowenig beisbringen, wie für die Aussendung von Missionsärzten, Missionshandwerkern u. dgl. Die Hinweisung auf das samaritische und auf das kananäische Weib, auf die Frauen, die Jesu Handreichung thaten von ihrer Habe, auf Martha, die ihm diente, auf die Jüngerinnen, die Botinnen der Auserstehung wurden 2c., beweist wohl, daß auch Frauen einen Dienst im Reiche Gottes haben, aber nicht, daß sie als selbständige Missionarinnen

<sup>1)</sup> Leider fehlt es an einer ähnlichen Monographie über die Frauen mission, wie wir sie von Christlieb über die ärztliche Mission besigen. Das in den Prototollen der großen Missionstonserenzen wie in den Organen der selbständigen Frauen-Missionsgesellschaften vorhandene bedeutende literarische Sinzelmaterial liesert zu einer solchen Monographie reichlichen Stoff. Von Specialarbeiten ist erwähnenswert: Frau Weitbrecht, Frauenmission in Indien. Gütersloh 1875. Für und wider die Frauenmission in Ev. M. Mag. 1884, 129. Die Arbeit an den heidenschen Frauen und Mädchen in A. M. J. 1891, 277. Meißner, Die Arbeit der Frauen auf dem Gebiete der Heidenmission. 1892. Aus den Konserenzverhandslungen in London 1888. Report II, 140.

follen in weite Fernen gefandt werden.1) Ahnlich ift es bezüglich ber in den apostolifden Briefen ermähnten Frauen, von welchen Baulus ruhmt, daß sie in dem Herrn gearbeitet haben (Maria, Truphena, Truphosa, Berfis, Epodia, Suntuche. Rom. 16, 6, 12. Phil. 4, 2 f.). Sie, wie Priscilla, welche Paulus famt ihrem Manne feine Gehilfen nennt (Rom. 16, 3) und Schwefter Phobe (B. 1 f.), die Gemeindediakoniffin ju Rendrea, haben in den driftlichen Bemeinden, deren Glieder fie waren, Dienft gethan, aber fie murben nicht als berufemäßige Botinnen unter bie Beiden gefandt. Priecilla wechselt allerdings ihren Wohnsit, aber fie thut das in der Gefolgicaft ihres Mannes, den teils Raiferliches Gebot teile gefcaftliche Grunde bagu bewogen, und Phobe begiebt fich nach Rom, aber nicht um unter ben bortigen Beiden als Miffionarin zu wirken, sondern vermutlich um irgend eines Privatgeschäfts willen. Sollte fie auch in Rom ale Diakoniffin gearbeitet haben, mas nach Rom. 16, 2 feineswegs ficher ausgemacht ift, fo hat fie das unter den dortigen Chriften gethan. Diefe biblifden Borbilber beweifen in ihrer Anwendung auf die Miffion wohl, daß in den heidendriftlichen Gemeinden die eingebornen Frauen zu allerlei Arbeit bienender Liebe herangezogen werben burfen, aber fie beweisen nicht, bag die Sendung unverheirateter Frauen aus der alten Chriftenheit zum Zwecke missionarischer Arbeit biblisch begründet ift.

Run ift der Mangel eines neuteftamentlichen Borbildes für eine beftimmte Form ber Miffionspragis aber noch nicht gleich einem Berbote, benn die apostolische Missionsmethode ift weder ein Dogma noch ein mechanisches Schema für die Missionsmethode aller Zeiten und aller Orten (I. 47). Wenn Baulus ben Frauen bas öffentliche Reben in ben Gemeindeversammlungen verbietet (1 Kor. 14, 34. 1 Tim. 2, 12), jo ift mit diesem Berbot allerdings eine bestimmte Grenze gezogen, über welche hinauszugehen ber Behorsam gegen die Schrift nicht gestattet. Offentliche Frauen predigt halten wir daber fowohl in den heimatlichen Bemeinden wie auf dem Miffionegebiete für fdriftwidrig. Wenn aber ein Rreis anderer Arbeiten ichon im apostolischen Zeitalter ben Frauen überwiesen wird, namentlich der Dienst an den Armen und Rranken und der Troftbesuch in den Häusern (1 Tim. 5, 10), so ist nicht einzusehen. warum dieser Pflichtenkreis weiblicher Gehilfenthätigkeit den zeitlichen und örtlichen Berhältniffen entsprechend nicht erweitert werben fann etwa auf die Baifen- und überhaupt bie Rinderpflege, den Mädchenunterricht, die

<sup>1)</sup> In dieser Richtung ist die Beweisführung Fräulein Rainys auf der Lonboner Konferenz eine verfehlte.

Unterweisung in allerlei weiblicher Handarbeit u. dgl. Und wenn dies alles in den heimatlichen Gemeinden nicht bloß als statthaft, sondern als erwünscht geachtet wird und als segensreich sich erweist, warum soll solcher Frauendienst nicht auch in den Organismus der Missionsarbeit einsgegliedert werden dürfen?

Dag er nötig ift, ift durch bie Erfahrung außer Zweifel gesetzt. Es ift allerdings eine übertriebene Behauptung, daß das weibliche Geschlecht der heutigen Beidenwelt feitens der männlichen Miffionare überhaupt unerreichbar fei. Nicht einmal von China und Indien läßt fich bas in biefer Allgemeinheit fagen, gefdmeige von den afrikanischen oder Gubfee-Miffionegebieten. Allerdinge ift zu gemiffen Ständen ber dinefifden, indischen und mohammedanischen Frauenwelt ben Männern der Zugang perichloffen, aber immer bleiben auch hier für Predigt und Unterricht ihnen die breiten Schichten ber niederen weiblichen Bevolferung erreichbar. Infofern ift alfo das Bedürfnis nach weiblichen Gehilfinnen nicht unterichiedelos vorhanden, ale die Abgeschloffenheit der heidnischen Frauenwelt nicht überall die gleiche ift. Nur wo diese Abgeschloffenheit thatfächlich porhanden, alfo in ben vornehmeren Ständen ber indifden, dinefifden und mohammedanischen Frauenwelt, ist ein Ersatz der männlichen Misfionare durch weibliche geboten, wenn man diese Frauenwelt nicht von der Bekanntichaft mit dem Evangelio ausschließen will. Um fie zu erreichen, bleibt nur ber Weg des Hausbesuchs durch driftliche Frauen, Die als Brivatlehrerinnen fie im Worte Gottes unterweisen. Diese Unterweisung ift aber gerade bei ben Frauen ber genannten Stände barum von ber höchsten Bedeutung, weil fie trot ihrer untergeordneten hauslichen Stellung einen großen Einfluß in der Familie, zumal auf bie Rinder üben, einen Ginfluß, ber ber Sinneigung jum Chriftentum feitens ihrer Familienangehörigen mit Fanatismus entgegenarbeitet, solange fie in ihrer Unwiffenheit bigotte Beibinnen find, und der umgekehrt bie Bergen ber Ihrigen bem Evangelio erschließen hilft, sobalb bas Licht ber heilsamen Erkenntnis ihnen felbst aufgegangen ift.

Biel allgemeiner ift aber das Bedürfnis des Frauendienstes in der Mission als eines Mittels zur Hebung des weiblichen Geschlechts übershaupt durch intellektuelle und wirtschaftliche Erziehung. Es bedarf nur der Hinweisung auf den mit der gesamten tiesen gesellschaftlichen Stellung verbundenen traurig niedern Bildungsstand des Weibes in fast der ganzen heidnischen und mohammedanischen Welt, 1) um die Notwendigkeit

<sup>1)</sup> Someiger. Lerchenfelb, Das Frauenleben ber Erbe. Bien 1881.

einer folden Bebung zu begründen. Die weibliche Bevölferung ift ein sehr wichtiger Faktor in der Christianisierung und Civilisierung der Menschheit: als Hausfrauen und Mütter übt fie einen gar nicht hoch genug gu ichakenden fegensreichen oder verberblichen Ginflug aus, und von ber Erziehung der Mädchen hängt die Qualität der Frauen und Mütter ab. Nun liegt es auf der Sand, daß nur in febr beschränktem Mage bie männlichen Missionare es sein können, die die heidnische und heidendriftliche Frauenwelt erziehlich beeinfluffen; in häuslich-wirtschaftlicher Beziehung können fie es fo gut wie gar nicht, und die Schulerziehung ber Mädchen liegt beffer in den Banden der Frauen als in den ihrigen. hier öffnet fich ein ungeheuer weites Gebiet für missionarischen Frauendienft, nicht bloß das der Unterweisung in allerlei Sandarbeit, wirtschaftlicher Thätigkeit, häuslicher Tugendubung u. dgl., sondern auch der Rrantenpflege und ber unterrichtlichen Bildung vornehmlich der Mädchen. 218 Sausbesucherinnen, Sandarbeits-, Rleinkinder- und Maddenfcullehrerinnen, ale Diakoniffinnen und mo - wie in ben höheren Ständen Indiens und Chinas - das Bedürfnis durchaus dazu zwingt, als Frauenarztinnen leiften weibliche Gehilfinnen der Miffion Dienfte, die feitens der Manner teils gar nicht, teils nur im unbollfommenen Mage geleiftet werden können und die fich vollkommen innerhalb ber Schranken halten, welche Schrift und Sitte ber Thatigfeit bes driftlichen Weibes gieben.

Nun liegt freilich der Einwand nahe, daß diese Dienste seitens einsgeborner Frauen oder seitens der Ehefrauen der Missionare geleistet werden könnten, also die Entsendung besonderer weiblicher Hilfskräfte aus der Heimat überstüssig sei. Was die Übertragung der in Rede stehenden Hilfsarbeit auf eingeborne Frauen betrifft, so kann darüber kein Zweisel bestehen, daß sie das zu erstrebende Ziel sein muß. Überall wird schon jetzt auf dieses Ziel hingearbeitet, wie z. B. die Thatsache zeigt, daß allein in Vorderindien 3278 eingeborne weibliche Sehilstinnen den 711 europäischen selbständigen Missionarinnen zur Seite stehen. Wiese diese eingebornen weiblichen Arbeiterinnen bilden sich auf den heutigen Missionssgebieten nur zum sehr geringen Teile von selbst; sie bedürsen der Erzieherinnen und der Aussicherinnen und schon als solche Erzieherinnen und Leiterinnen sind die auswärtigen Frauen unentbehrlich. Und was die Ehefrauen der Missionare betrifft, so gilt von ihnen ultra posse nemo obligatur. In der That thun die meisten Missionarsfrauen einen

<sup>1)</sup> Statistical Tables 1890, S. 60.

großen Teil des Dienstes, den wir soeben der Frauenarbeit überwiesen haben; aber die vorhandene Arbeit ist größer, als daß sie sie allein zu bewältigen vermöchten, und durch ihre hausfrauliche und mütterliche Berufspslicht wird das Maß ihrer Leistungssähigkeit besonders hinsichtlich der unterrichtlichen Thätigkeit beschränkt.

Natürlich sind auch an die weiblichen Gehilfinnen, die als Lehrerinnen, Diakonissinnen, Ürztinnen u. dgl. in den Missionsdienst treten, bestimmte Qualifikationsanforderungen zu stellen und zwar zunächst im wesentlichen dieselben wie an die Missionarsfrauen: gesunde von jeder Sentimentalität freie Frömmigkeit, Mut, menschenfreundliches, heiteres Wesen, demütiger Dienersinn und praktische Angriffigkeit; dazu das zu ihrer Berufstüchtigkeit nötige Maß von allgemeiner bezw. wissenschaftlicher Bildung. 1) Daß sie die Eingebornensprache fertig sprechen sernen müssen, ist ebenso selbstverständlich, wie daß ein längeres Bleiben eine Grundsbedingung für die Fruchtbarkeit ihrer Thätigkeit bildet. 2)

Endlich noch ein Wort bezüglich ihrer Stellung. Die meisten unversheirateten Missionarinnen werden von besonderen Frauen-Missionsgesellschaften, deren es besonders in England und Amerika zahlreiche giebt, <sup>3</sup>) ausgesandt und auch unterhalten. Diese Frauenverbände sind der Regel nach aber nur

<sup>1)</sup> Besondere Ausbildungsanstalten für weibliche Missionsgehilsen sind wenigsstens in Deutschland nicht nötig. Die Lehrerinnenseminare und die Diakonissensäuser sind die gegebenen Borbildungsanstalten. Und für viele Dienste genügt eine gute allgemeine Bildung, wie sie unsere höheren Schulen gewähren.

<sup>2)</sup> Heiratet eine dieser Missionarinnen einen Missionar, so können wir das nicht als ein großes Unglück betrachten; sie wird dann auch als Missionarsfrau eine Missionsarbeiterin bleiben.

<sup>3)</sup> Deutschland besigt nur eine einzige folde Frauen-Miffionsgesellschaft, den (Berliner) Frauenverein für driftliche Bilbung bes weiblichen Geschlechts im Morgenlande. Siehe die fünfzigjährige Geschichte besselben im Miffionsblatt bes genannten Bereins 1893 Januar. Auch die Bahl der von diesem einzigen deutschen Missions-Frauenverein ausgesandten unverheirateten Arbeiterinnen ift nicht groß: in fünfzig Jahren nur 22. Der Grund für biefes Burudfteben Deutschlands gegen England und Amerika in der Aussendung von Missionarinnen liegt wesentlich in der deutschen Abneigung gegen felbständige Frauenthätigkeit. Die deutsche Auffaffung, welche ber Frau ihren Beruf vornehmlich im Saufe anweist, erblickt etwas Unweibliches in dem selbständigen Diffionsdienste unverheirateter Damen. Und wenn man öffentliche Missionspredigt in diesen Dienst einbezieht, hat fie auch gang recht. Aber fie ift ein Borurteil, wenn die Frauenthätigkeit fich innerhalb ber geziemenden Schranten halt. Werden doch auch große Scharen deutscher Diakonissinnen besonders von Kaiferswerth aus im Morgenlande stationiert, die dort einen gar nicht hoch genug ju ichagenden miffionarifden Bionierdienft thun. Erft in ber neuften Reit haben einige deutsche Missionsgesellschaften begonnen, unverheiratete Frauen auszufenden; wir zweifeln nicht, daß die Bahl berfelben balb machfen wirb.

Zweigvereine der eigentlichen Miffionsgesellschaften und zwar beftimmter ein= gelner Missionsgesellschaften: 1) fie stellen die Arbeiterinnen und bringen die Mittel für den Unterhalt derfelben auf, beaufpruchen aber keine felbständige Miffionsleitung. Das ift auch das Normale; ein weibliches Mitregiment fann nur Bermirrung ftiften. Die unberheirateten Frauen muffen in den Berband einer organifierten Miffionsgesellschaft treten; und ihre Blazierung und Beicaftigungsbestimmung muß die Leitung Diefer Gefellichaft fich vorbehalten. Sie tann ein gemiffes Mag ber Korrefpondengarbeit, ber Berichterforderung, der Beratung der Miffionarinnen 2c. den Vorständen der Frauenvereine über= tragen, aber kein Kondominium zugestehen. 2) Für unweiblich muffen wir es erklären, wenn unverheiratete Miffionsarbeiterinnen auf isolierten Boften ftationiert werden follten oder fich felbst stationieren oder gar felbständige Miffionereisen unternehmen wollten, ein Fall, der bei emanzipierten Eng= länderinnen und Amerikanerinnen leider wiederholt eintritt. Die weiblichen Missionsachilfen bedürfen durchaus des Anschlusses an die Familien der Stationsmiffionare. Sind ihrer mehrere auf einer Station, fo konnen fie einen gemeinschaftlichen Saushalt führen, aber der Oberaufficht des Stations= missionars muffen fie immer unterstellt bleiben.

# Bitte betreffs der Schreibung außereuropäischer Namen.

Von P. Hartmann (früher Missionar in China).

Die Schwierigkeit, welche fremde Namen den Lesern von Missionsberichten immer bieten, wird sehr unliebsam und unnötig vermehrt, wenn man entweder einen und denselben Laut verschieden geschrieben lieft, oder wenn man gleich beim Lesen in Zweisel gerät, wie die Aussprache gemeint ist. Es sei erlaubt, dies an einem Beispiel zu verdeutlichen. Auf einer vor kurzem erschienenen Karte einiger Kreise der Kanton-Prodinz werden die Namen mit Lepsius' Standard-Alphabet geschrieben und zwar durchgehends nach Hakka-Aussprache, auch dei Punti-Orten. Der Laut tsch wird im ganzen konsequent is (nicht wie Lepsius eigentlich will s) geschrieben. Wie soll man nun aber wissen, daß derselbe Laut gemeint ist, wenn man auch mehrsach der Schreibung ch begegnet, so in Choo-kiang, Chuenpee, Tai cham? Wenn man den Persstuß Choo-kiang geschrieben sieht, dann merkt man ja wohl, daß mit Choo die Aussprache Tschu gemeint ist, die sonst auf der Karte tsu geschrieben ist; außerdem erkennt man auch, daß hier plötzlich die Mandarinaussprache an Stelle des Hakka getreten ist. Solche Inkonsequenz wirkt verwirrend.

Die Engländer haben der Schreibung außereuropäischer Namen nun schon seit Jahrzehnten die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Auf einem Kongreß, der im Jahre 1891 in London in dieser Angelegenheit tagte, wurde erklärt, man muffe auf eine gemeinsame Schreibung mit den kontinentalen Bölkern

<sup>1)</sup> Nicht immer. Es giebt auch einige ganz unabhängige Frauen-Missions= gesellschaften, die völlig auf eigene Hand missionieren. Das ist eine Emanzipation, ber wir das Wort nicht reben können.

<sup>2)</sup> Berhandlungen der neunten Bremer Missionskonferenz 1893. S. 39.

verzichten, für's Englische aber darauf bringen, daß noch allgemeiner als bisher der Grundfat durchgeführt werde, daß in außereuropaifchen Ramen, den Ronfonanten ihr englischer Lautwert belaffen, Die Botale aber nach italienischer bezw. deutscher Aussprache behandelt murden. Dieser Grundsat hat fich in der That icon in vielen englischen Diffioneichriften, Borterbuchern 2c. Burgerrecht erworben. Demzufolge ichreiben die Englander jest nicht mehr wie früher: Shang-hae, fondern Shang-hai. Die Franzosen schreiben denselben Namen (konsequent nach ihrer Aussprache) Chang-har mit einem trêma über dem i. Was ift nun natürlicher fur uns Deutsche, als daß wir Schang-hai fcreiben?

. Wir möchten an alle Miffionare, welche für deutsche Miffionsblätter fcreiben, die dringende Bitte richten, bei Schreibung der fremden Ramen die Buchstaben nach dem deutschen Lautwert zu behandeln, fo daß jeder einfache Miffionsblattlefer, auf deutsche Weise lesend, so richtig ausspricht, wie das erreichbar ift. Wir miffen mohl, daß das für viele Miffionare eine gemiffe Selbstwerleugnung im Intereffe ber beutschen Lefer nötig macht. Es fann ja felbstverftändlich von niemand verlangt werden, daß er die Orthographie, welche er in feinen eignen Rotigen, oder in Briefen und Buchern fur Gin= geborne anwendet, andert. Gefett alfo, er fchreibt für gewöhnlich die fremde Sprace nach Lepfins' Standard-Alphabet oder nach dem oben angeführten Grundfat der Englander oder auf irgend eine andere, an fich gute und berechtigte Beife, fo murde er bei Berichten fur Deutsche große Aufmerksamkeit darauf richten muffen, die Namen deutsch zu schreiben. Daß dies aber gefchehe, ift ein fo billiger Bunfc, daß es eigentlich feine Meinungsverschieden= heit darüber follte geben fonnen.

Über manche Bunkte können ja nun freilich Zweifel entstehen und darüber läkt fich verhandeln. Auch unter denen, welche in erfreulicher Weise das gute Recht deutscher Leser auf beutsche Orthographie anerkennen, schreibt doch kaum einer vorkommendenfalls in deutscher Beise ein 3. Statt deffen ichreiben Die meisten noch im Anschluß an Engländer oder Franzosen If. Theoretisch ist nichts dagegen einzuwenden, denn im Deutschen klingt if absolut wie z. Prattifc wurden in den Fällen, wo noch ein andrer Roufonant folgt, manche Brrtumer (auch Drudfehler) vermieden werden, wenn man fich entschließen konnte, ftatt tf immer nach deutscher Beise 3 ju fchreiben. Doch ift dieser Bunkt ziemlich unwichtig.

Wichtig dagegen für die Aussprache und darum für viele Lefer von Intereffe ift die Unterscheidung von f und f. Saben wir uns gludlicherweise icon von der außerdeutschen Schreibmeise emancipiert in bezug auf das 3, und fcreiben wir nicht mehr Zangibar, sondern Sanfibar, fo mare es tonfequent, wenn wir da, wo andre Bolfer nach ihrer Beife ein icharfes S feten, Sa fcrieben. Wenn der Zischlaut in Mya-ga fcarf ift, dann ift es auch richtig B ju fcreiben. Dies tonfequent durchzuführen, wurde freilich bei fehr vielen Worten eine Umgewöhnung notwendig machen. Aber wir hoffen, daß man nicht davor gurudichrecken wird. Schreiben wir icon mit Recht f in dem Namen der dinefischen Proving Szu Tschuen (mo es auch die Englander thun, freilich in der Meinung, daß das fa den dumpfen E-Laut, beam. das

vokalifche Nachhallen des Zischlautes andeuten foll), fo follten wir auch Ruang=

Bi, Szu-tichau zc. fchreiben.

Endlich noch einige Bemerkungen über Laute, die wir entweder im Deutschen überhaupt nicht haben, oder die für uns als gleichgiltig erscheinen. Manche Spracheigentümlichkeiten werden ja in den Berichten für Laien unsberücksichtigt bleiben. Wenn aber von manchen derselben in der Schreibung eine Andeutung gegeben wird, so ist das nur dankenswert. Wenn z. B. statt Ewe auch Evhe geschrieben wird, so wird mancher auf die Eigentümlichkeit ausmerksam und läßt sich den Laut bezw. das Wort bei Gelegenheit von einem Missionar vorsprechen.

Bei uns im Deutschen spielen die aspirierten Konsonanten keine große Rolle. Wenn z. B. die Württemberger nach p, k, t einen starken Hauch sprechen, so daß z. B. ihr: "kühn" dem Norddeutschen wie khühn klingt (wie ihnen andrerseits das norddeutsche p, k, t wie b, d, g klingt), so ist das doch

fein anerkannter Unterschied.

In allen hinefischen Dialekten dagegen ist ein großer, harakteristischer Unterschied zwischen aspirierten und nicht aspirierten Konsonanten (bezw. Doppelstonsonanten). Da nun so viele Silben verschiedener Bedeutung gleich klingen, da überdies die eigentümliche Betonung der Silben für Deutsche nicht wiederzgegeben werden kann, so sollte man wenigstens den Unterschied, den die Aspiration hervordringt, nicht underücksichtigt lassen. In englischen Missionsberichten wird sie meist wie im Griechischen durch ein Häcken angedeutet. Da nun das deutsche h genau dem chinesischen durch ein Häcken angedeutet. Da nun das deutsche h genau dem chinesischen spiritus aspor entspricht, so empsiehlt es sich, diesen Buchstaben dasur anzuwenden, z. B. Khung-su-tse (Consucius). Nur muß man dabei beachten, daß ph nicht wie f, sondern wie p mit einem Hauch ausgesprochen wird. Und wenn Ts statt Z geschrieben wird, so muß man sich hüten, in Tsh das sh nicht mit sch zu verwechseln. Zhinztschau (Name einer Station am Weislusse in Kan-suh) ist jedenfalls unmißeverständlicher als Tshin-tschau.

Alfo noch einmal die Bitte, bei Schreibung fremder Namen gutigft

deutsche Leser zu berücksichtigen.

Nachschrift des Herausgebers. Ich unterstütze diese Bitte aufs lebhafteste, kann mich aber der Befürchtung nicht erwehren, daß der Erfolg nur ein mäßiger sein wird. Die Schreibung der fremden Namen ist zur Zeit eine crux, an der sonderlich auch die Redaktion einer Missions-Zeitschrift schwer trägt. Ja, wenn man allwissend wäre und die fremden Sprachen alle sprechen könnte oder wenigstens Gelegenheit hätte, sie von Kundigen sprechen zu hören, dann könnte man es den Lesern mundrecht machen. So aber muß man meist die Namen wiedergeben, wie man sie eben in den Manuskripten oder den gedruckten Berichten sindet. Und vor was für einem Wirrwarr steht man da. Die einen geben die englische, die andern die französische, die dritten die eigne Schreibweise, wie sie glauben, daß sie der Aussprache der Eingebornen am meisten entspricht; an Regeln binden sich trop Lepsius und aller Kongreßvereinbarungen nur wenige. Nach meiner Erfahrung kommt die Schreibweise der deutschen Missionare der richtigen Aussprache immer noch am nächsten, weil sie die meiste Achtung vor der fremden Eigenart haben. Ich

stehe vor der Lichtung dieses Urwalds als ein fast hoffnungsloser Pessimist; und wenn nun, wie es in vielen Zuschriften an mich geschehen ist, gar noch verlangt wird, daß man die englisch oder französisch geschriebenen Namen für deutsche Leser wieder so um schreiben soll, wie sie gesprochen werden, also z. B. um nur ein paar ganz bekannte und leicht wieder erkennbare zu nennen: Ueit, Kembridsch, Pari, Bordo, so dürste der Wirrwarr nur noch größer werden und die konsequente Durchführung wäre doch eine Utopie.

## Bur indischen Musik.

Noch ein Wort der Erwiderung von D. Grundemann.1)

Es ist erfreulich, daß die wichtige Frage der indischen Musik in der Mission nicht einschläft. Jede Außerung zu derselben kann der Sache nur bienlich sein.

Die Aussührungen S. 376 b. Ztg. beeinträchtigen leider ihre Beweisstraft von vornherein durch übertreibende Generalisierung, die zu offensbarem Widerspruch führt. Einen solchen muß man doch in dem völlig absprechenden Urteil über die indischen Melodien sinden, wenn sofort darauf erwähnt wird, daß die Missionare stets solche Melodien zur Heranlockung zur Straßenpredigt benutzen. Letzteres geschieht überall in Indien. Es ist eine Thatsache, daß von den Bertretern der verschiedensten Missionen die indische Vokals und Instrusmentalmusik für den genannten Zweck gebraucht wird. Unter den nahezu 1000 Missionaren in Indien dürsten sich nur ganz

<sup>1)</sup> Ich schließe hiermit die Diskussion über diesen Gegenstand, wenigstens vorsläufig. Es liegen mir allerdings noch verschiedene Zuschriften von Missionaren vor, welche sämtlich für den Gebrauch der europäischen Melodien eintreten und Thatsachen anführen, die die Borliebe der indischen Shristen, vornehmlich auch der Jugend für diese Melodien beweisen. Aber sie machen keine wesentlichen neuen Gesichtspunkte geltend und nur wenn dieses geschieht, kann die Fortsührung der Diskussion fruchtbar sein.

In einer der erwähnten Zuschriften von der Hand einer Missionarsfrau wird auch gelegentlich die Behauptung Grundemanns zurückgewiesen, daß es unter den indischen Christen keine Bäscher bezw. Wäscherinnen gebe. Nur eine Ausnahme hatte Grundemann konstatiert. In dem betreffenden Schreiben wird von der Baseler Station Tschombala berichtet, daß die Mädchen der dortigen Waisenanstalt seit Jahren alle ihre Wäsche selbst waschen.

vereinzelte finden, die dieses Hilfsmittel verwerfen, dessen außerordentliche Wirkung von allen übrigen anerkannt wird. Wäre die indische Musik so ganz und gar verseucht, wie der Verfasser annimmt, so würde jene Thatsache einen geradezu frevelhaften Mißgriff seitens der Missionare bedeuten, oder mindestens ihrer Urteilsfähigkeit ein Armutsattest ausstellen.

Aber der Verfasser ist thatsäcklich im Irrtum. Nicht alle indische Poesie und Musik ist so unsauber. Ich weiß nur wenig von den Telugu; aber so viel habe ich doch erfahren, daß sie einen weit und breit beliebten Dichter haben, Vemana, der ernste Lieder gemacht hat, die viel gesungen werden. Weil bekannter ist bei uns die Poesie der Tamulen. Selbst wenn wir den Kural des Tiruvalluver nur in deutscher Nachbildung (die, so trefslich Graul sie gegeben haben mag, doch immer etwas Gezwungenes hat) kennen, werden wir bezeugen müssen, daß sich darin reine, edle und schöne Poesie sindet, so fremdartig auch vieles uns daran bleiben mag. Es sinden sich darin sogar herrliche Sentenzen "mit biblischen Klang — obgleich das Metall derselben kein christliches Glockengut ist" (Graul). Melodien, zu denen diese Lieder gesungen werden, fallen nicht unter die von Br. Schulze gegebene Charakteristik.

Auch werden seine Aussihrungen durch die Thatsache widerlegt, daß es trot aller Bemühungen die europäische, christliche Musik einzusühren schon jetzt eine indische, christliche Musik und Poesie giebt, die sich in manchen Gebieten soweit entwickelt hat, daß die Missionare nicht umhin können, mit dieser gegebenen Größe zu rechnen. Das Christentum wirkt auch in diesem Stücke läuternd und heiligend. Vergessen wir doch nicht, wie unsre Kirchenlieder entstanden sind. Mit dem alten monotonen Gregorianischen Chorgesang war das musikalische Bedürfnis unsrer Voreltern nicht befriedigt. Man mußte wohl oder übel zum Volksliede greisen — das zum Teil auch nicht unanstößig war. Noch heute werden in christlichen Kirchen Lieder gesungen, deren Melodien einst zum Tanz oder auf der Jagd erklangen. Vergl. Koch, Geschichte des Kirchenliedes I 72, 138 u. a.

Auch bei indischen Christen regt sich ber Drang, zu bichten und zu

<sup>1)</sup> Als Probe: Auf Erben giebt es keinen Bariah, Der, welcher lügt, ist ein Bariah Und der, welcher zum Bariah sagt: "Du bist ein Bariah" Ist selbst der größte Bariah.

Wörrlein, Dreizehn Jahre in Indien, bemerkt: Diesen Dichter muß der Telugumissionar genau kennen; er leistet ihm treffliche Dienste 2c.

tomponieren. Ich habe aber noch von keinem Falle gehört, daß einer in seiner Sprache nach europäischem Bersmaße gedichtet!) und eine europäische Melodie dazu komponiert habe, wogegen es sehr häusig vorkommt, daß sie nach ihren Maßen christliche Lieder dichten und nach ihrem Musiksinne die Weise dazu setzen. Dergleichen kam mehrmals sogar bei Gelegenheit meines Empfanges vor; in einem Falle seitens eines Künstlers, der den Grund zu dieser seiner Kunst als heidnischer Schauspieler gelegt hatte. Er wurde von den Missionaren gerühmt, als derzenige ihrer Sehilsen, der am meisten in der Evangelisierung leiste. — So lange nun nicht indische Dichter nach europäischem Maß und indische Musiker in europäischen Beisen schaffen, wird man von der europäischen Musik nicht sagen dürfen, daß sie dem Volke in Fleisch und Blut übergegangen ist.

Daß Inder europäischen Gesang lernen und ganz vorzüglich ausführen können, habe ich vielfach erfahren und bin oft tief gerührt worden durch die mehrstimmigen Gesänge, namentlich der Kolsmädchen. Im großen und ganzen aber scheint sich doch die Erfahrung zu bestätigen, daß auch solche, die schön europäisch singen lernten, den heimischen Weisen den Vorzug geben, daß ihnen die europäischen aber immer etwas Fremdes,

äußerlich Angelerntes bleiben.

Freilich oftmals finden sie das sehr schön. Aber der Grund dieser Anerkennung ist meist nicht sehr erfreulich, und was die Kunst betrifft, so beruht ihre Schätzung keineswegs auf den innern Wirkungen der letzteren, sondern vielmehr auf dem Bewußtsein, etwas Apartes zu haben und das durch eine Stuse höher zu kommen. Die Äußerungen, welche uns am Schlusse des Artikels mitgeteilt werden, sind in dieser Beziehung recht charakteristisch. "Wir Christen müssen vor den andern Landsleuten etwas voraus haben," das ist der Nerv mancher Regungen, die leider nur zu oft hie und da durch christliche Gemeinden Indiens zucken, denen gegensüber Röm. 12, 16 betont werden sollte.

<sup>1)</sup> Nur anglisierte Inder dichten hier und da ein englisches Lieb.

## Missionsrundschau.

Afien. (China.)

Bon D. Grundemann.

ilber die bedrohlichen Ericeinungen des Frembenhaffes in China. welche in neuerer Zeit blutige Ratastrophen herbeiführten und eine Intervention der fremden Machte veranlagten, haben wir bisher nur einige einzelne Mitteilungen (1892, 89 ff.; 246) gebracht. 1) Bier folge eine furze, qu= fammenfaffende Darlegung. Die erften gewaltsamen Ausbruche geschahen bereits im Mai 1891 ju Buhu und Bufueh, denen im Ottober ein weiterer an Itichang folgte. Alle biefe Stadte liegen am Jangtf-Riang. Es icheint, daß in jenem Gebiete fich der Berd befand, von dem aus fich die gewalt= famen Erschütterungen über alle Brovingen des Reichs verbreiteten. In Bufueh wurde ein methodistischer Missionar und ein europäischer Ronfularagent ermordet. Überall richteten die Gewaltthätigkeiten fich gegen die Chriften, vorzugs= weise gegen die katholischen, deren viele befonders in den nördlichen Provingen umgebracht murden. Es ift ziemlich ficher, daß eine weithin verzweigte, ge= heime Gefellicaft die Aufhetzung planmäßig betrieb, daß diefelbe aus dem Rreise der Literaten ftammt und daß fich auch Beamte vielfach daran beteiligt haben. Die Mittel - vor allen Plakate -, durch welche die Aufregung geschürt wurde, find (1892, 90) bereits hinlänglich charafterifiert worden.

Glücklicherweise ift an manchen Orten durch Gifer und Umficht europäischer Agenten und durch beffer gefinnte Mandarinen der Ausbruch verhindert. Go war im fogenannten Oberland des Bafeler Miffionsgebiets, nachdem feit ge= raumer Zeit aus einer in Sinnen bestehenden eigenen Druderei die Bevölferung bearbeitet war, alles zu einer gewaltthätigen Berfolgung bereit, zu ber die bereits fpeciell geplante Zerftörung der Station Rajintichu bas Signal geben follte. Die energischen Magregeln des deutschen Ronfuls in Smatau vermochten es, den Mandarinen des Bezirks zu einem gang ungewöhnlichen Eifer anguftacheln, fo daß er fich felbst an den bedrohten Drt begab, die Station von Soldaten besetzen ließ, und alle Gewaltthätigkeiten vereitelte. Wenn die Chriften auch vielfach durch Schmähreden und kleinere Plackereien beläftigt murden, fo unterblieb doch jede ernftliche Ruheftörung auf dem gangen Bebiete (Bafeler Jahrb. 1892, 13). - Ahnlich mar es in Sangticau, wo ebenfalls der Angriff auf die Station der Rirchenmiffion bereits organifiert war, aber durch die Magregeln des Mandarinen verhindert murde. Zuvor aber hatten an andern Orten die Beamten gang offen die raubenden und mordenden Banden begunftigt, tropdem alsbald nach den Borgangen ju Bufueh die Behörden durch eine Raiferliche Proklamation angewiesen maren, die Bewegung zu unterdrücken. Nachweislich hatte jedoch die Regierung felber zu verstehen gegeben, daß fie den Lokalbehörden freie Sand laffe. Roch immer waren die bekannten Berbrecher unbestraft. Da vereinigten fich im Berbit

<sup>1)</sup> Die nächste Nummer wird einen detaillierten Bericht bringen. D. H.

1891 die Vertreter der auswärtigen Mächte zu einer ernstlichen Vorstellung, die den beabsichtigten Eindruck nicht versehlt zu haben scheint. ) Die obigen Beispiele von besserer Haltung mancher Mandarinen sind wohl schon darauf zurückzuführen. Die Sache kam im englischen Parlament zur Sprache und wurde in der englischen Presse aussührlich besprochen. Es wurde konstatiert, daß die politischen Blätter, während sie früher bei ähnlichen Gelegenheiten nur bittere Beschuldigungen gegen die Missionare brachten, diesmal einen andern Ton anschlugen. Die "Times" selbst brachte einen eingehenden Artikel, der die Verdienste der Mission um den englischen Sinsluß in China darlegte und sogar auf grund der in den Verfolgungen von chinesischen Christen bewiesenen Stand-haftigkeit für die Ersolge der Mission eine Lanze brach, während sie dieselben

bisher nur als Illusionen zu behandeln pflegte. Im Laufe von 1892 find denn auch, wie es scheint, im allgemeinen nicht viel gröbere Ausschreitungen gegen die Christen vorgekommen, obwohl die Aufreizungen in verschiedenen Teilen des Reichs fortgingen. 2) Man würde jedoch irren, wenn man annähme, daß die unter dem Drucke der westlichen Diplomatie angenommene Saltung der kaiferlichen Regierung aufrichtig gemeint sei und standhalten werde. Selbst bei gutem Willen wurde fie dem Treiben ber Literaten nicht auf die Dauer gewachsen sein. Un manchen Orten haben die Begereien icon jest wieder einen bedenklichen Charafter angenommen. Bor einigen Bochen tam fogar die Trauerbotschaft, daß zwei schwedische Miffionare, D. F. Witholm und A. D. Johansson am 3. Juli d. 3. in einem Bolksauflauf ermordet worden find (M. Tid. 118). Die dem Miffions= förbundet angehörigen jungen Bruder wollten von Butichang aus eine neue Station in bem 14 beutsche Meilen entfernten Städtchen Sangpu grunden. Es icheint, daß fie bort gefallen find. Rabere Rachrichten fehlen noch. In China wird die Miffion mahricheinlich noch lange mehr als auf andern Feldern unter dem Zeichen des Rreuges ftehen. 3)

Dennoch kann ihr mit stiller Kraft fortschreitendes Wachstum nicht mehr aufgehalten werden, selbst wenn hier und da die Verfolgung einen Stillstand oder zeitweiligen Rückgang bewirkt. Sie hat bereits ihre Wurzeln ziemlich tief in das Volksleben eingesenkt — vor allem durch die ärztliche Thätigsteit. Die Wichtigkeit dieser hilfsarbeit wird immer mehr erkannt und benutzt. Hier ist christlicher Einsluß, der gelegentlich den bittersten Fremdenhaß übers

<sup>1)</sup> Unter andern war auch die Unterdrückung der erwähnten über alle Begriffe schändlichen Blakate gefordert. Es scheint wenigstens ihrer öffentlichen Verbreitung ein Ende gemacht zu sein.

<sup>2)</sup> In Fuhkien wurde allerdings Dr Riggs (von der Kirchenmission) im Mai 1892 arg gemißhandelt — wie es scheint, hatte hier die Feindschaft mehr einen lokalen Charakter.

<sup>3)</sup> Sehr nachteilige Wirfungen befürchtet man von der fogenannten Geary Bill, welche seit dem 6. Mai d. J. in Kraft getreten ist. Sie bezweckt im Grunde die Berdrängung aller chinesischen Arbeiter aus den Bereinigten Staaten. Es liegt nahe, daß die chinesische Regierung Repressalien ergreist. Daher hatten amerikanische Missionsfreunde (Vertreter von zwölf verschiedenen Gesellschaften) in einer im Jan. d. J. zu New-York abgehaltenen besonderen Konsernz veranen, wie man etwa noch einen Ausschlassen fönne. Aber die Schritte beim Kongreß waren erfolglos und das Gesetz ist in Kraft getreten (Rep. R. C. in A. 1893, 16)

windet. Hohe Beamte wenden sich schließlich an den Missionsarzt, wenn ihnen die Quacksalber nicht mehr helsen können. — Die englischen Baptisten sind in neuerer Zeit eifrig bemüht, eingeborne Christen zu Arzten auszubilden und haben in Tsingtschufu (Schantung) dazu ein ärztliches Kolleg gegründet. Fünf von den dortigen fünfzehn Studenten bestreiten die Kosten ihrer dreizjährigen Ausbildung aus eigenen Mitteln (B. Rop. 1893, 48). ) In einem ihrer Hospitäler in derselben Provinz hatten die Baptisten Gelegenheit, eine ganze Reihe von Leuten zu heilen, die von Wölfen verwundet waren — und erhielten dasür durch eine besondere Deputation den Dank des betr. Distriktsmandarinen (ib.). Aus einem andern Distrikt wird berichtet über die zahlereichen Fälle von Bergistung, die zur Behandlung kannen. Meist waren es junge Frauen, die in Berzweissung einen Selbstmordversuch machten. Über die Hälfte konnten gerettet werden (ib. 49 f.).

Auf ein bisber in China weniger beachtetes besonderes Weld der drift= lichen Barmherzigkeit hat der Miffionsarzt Dr. Horder zu Bakhoi (Rirchenmiff.) hingewiesen. Er hat fich in neuerer Zeit der Ausfätigen angenommen, über deren bisherige Behandlung er gang entfetliche Enthullungen macht. Ein Mandarin ließ fämtliche Ausfätige feines Diftritts gufammen= bringen und bewirtete fie. Während des Effens aber murde das Saus angegundet und alle Ausfätigen lebendig verbrannt. Die, welche fich zu retten versuchten, wurden von den dazu aufgestellten Soldaten totgeschlagen. einem andern Falle ließ ein Beamter im Laufe von zwei Jahren nicht weniger als dreihundert folder Ungludlichen toten. Erkundigungen an kompetenter Stelle bestätigten diefe Thatsachen. Jest ift in dem Sospital der genannten Station eine eigene Abteilung fur Aussätzige eingerichtet. Manche konnen ge= beffert in ihre Beimat entlaffen werden, wohin fie die Früchte chriftlichen Unterrichts, und vor allem den Eindruck driftlicher Barmherzigkeit mitnehmen (C. M. Rep. 1893, 181).2) Die große Ausdehnung der ärztlichen Miffion fei hier nur in einem Beispiel mit Zahlen belegt. Die Londoner Miffions-gesellschaft behandelte im Laufe des Jahres auf sieben Stationen 88 000 Rrante und pflegte in feche Hofpitälern ihrer 2200 (L. M. Rep. 1892, 15). Durch diefe oft aus verschiedenen Gegenden und weit her gekommenen Batienten muffen allerdings driftliche Ginfluffe in weitem Dage verbreitet merden. Auch eine heidnische Nachahmung der ärztlichen Mission — unentgeltliche Berteilung von Arzneien, begleitet von Predigt der Lehren von Kongfutg - illuftriert die hohe Bedeutung dieses Missionsmittels (C. M. Rep. 1892, 175). Freilich find die geiftlichen Erfolge - wie ein Bericht (Moth. Episc. Rop. 1893, 109) fagt -- "nicht zu feben oder ftatistisch zu fixieren; aber wir find gewiß, daß unsere Arbeit Gutes icafft, wenn nicht in direkter Bekehrung, fo doch

<sup>1)</sup> Ahnliche medizinische Wissionsschulen haben auch andere Denominationen, z. B. die amerikanischen Bresbyterianer in Kanton (Rep. 1892, 36), oder es werden einzelne geeignete junge Leute in den Hospitälern ausgebildet.

<sup>2)</sup> In Kingnang wurde ein alter Katechift vom Aussatz ergriffen. Nach schweren Kämpfen sieht er nun seinen Justand als besonderen Ruf zur Arbeit unter den Aussätzigen an, aus denen er bald eine Gemeinde sammelte. Ihrer 19 wurden getaust (C M. Rep. 1892, 185). Auch in Schaushing ist ein Aussätzigenhospital eröffnet (ib. 1893, 202).

durch Überwindung von Borurteilen, Beseitigung falscher Borstellungen, Zersftreuung der Furcht und durch Erzeugung von Vertrauen auf die Wirksamkeit der europäischen Medizin." Die zunehmende Zahl der Patienten, welche ihre Besuche wiederholen, obgleich dies den chinesischen Begriffen ganz zuwider läuft, ist ein sehr erfreuliches Zeichen (ib.), noch mehr die Beiträge, welche von Gesheilten zur Unterstützung des Hospitals gegeben werden (ib. S. 90). Die ärztliche Thätigkeit war auch deutlich zu erkennen als wohlthätiges Gegensgewicht gegen die Hetzereien zur Christenversolgung (C. M. Rep. 1892, 183).

Direktere Wirkung als von der ärztlichen Mission verspricht man sich von der Frauenmission, die in China mehr und mehr Ausdehnung gewinnt. Bon den weiblichen, unverheirateten Evangelistinnen sehen wir ab. Es gilt für China dasselbe, was oben (S. 423) von denselben in Japan gesagt ist. Dagegen können wir uns freuen über die besondere Arbeit von Frauen für Frauen. Die Missionare — wenigstens der englischen Baptisten, wie der Jahresbericht sagt (1893, 53) — waren bisher nicht dafür, unverheiratete Missionsarbeiterinnen auf den Stationen zu haben, indem sie Missverständnisse befürchteten, die ihre bisher errungene Stellung erschüttern könnten. Jest sehen sie unter dem dringenden Bedürfnis nach weiblicher Arbeit mehr von diesen Bedenken ab. Mehrere Missionarsfrauen haben wohl nach Kräften unter dem weiblichen Teil der Bevölkerung gearbeitet. Aber die Jahl der weiblichen Kirchenglieder kommt nicht entsernt der der männlichen gleich. Daher haben die Missionare um Aussendung von Damen gebeten und das Damen-Komitee der ursprünglich nur für Indien bestimmten Senanamission hat die Aussendung übernommen.

Die amerikanischen Methodisten haben in ihrem Sospitale zu Nankin Diakoniffinnen und ruhmen den Segen ihrer Thatigkeit. "Wenn die Diakoniffensache dabeim irgend etwas wert ift, so ift fie auf dem Miffions= felde zehnmal soviel wert. Wir glauben, daß diese Thätigkeit eine große Zufunft hat und im Begriff ift, ale eines der wirtsamften Mittel, China für Chriftum zu gewinnen" (Meth. Ep. Rep. 1892, 78). Wir würden dem juftimmen, wenn wir gewiß waren, daß bie befonderen Aufgaben einer Miffionediakoniffin erkannt und betont murden. Gine Bermifchung der Diakonie mit der Miffion in der Beife, daß man die fur die Beimat ausgebildete Diakonissin ale eo ipso für den Missionedienst befähigt ansieht, kann nicht ohne nachteilige Folgen bleiben, infofern das unumgängliche Erfordernis bes letteren, nämlich das Ginleben in gang fremde Berhaltniffe und noch fremdere Bedankenkreife ale nebenfächlich hintenangefest und vernachläffigt wird. Much die geubtefte und erfahrenfte Diatoniffin ift beim Gintritt in Das Miffionsfeld eine Anfängerin, die die Sauptfache noch erft zu lernen hat. 1) Dies gilt felbftverständlich auch für die Fräulein med. Drs., deren Zahl in China im Bachfen ift. Die bifcoflicen Methodiften haben ihrer feche, Die felbftanbig ihre Klinifen und Hospitäler leiten. Wir freuen uns über jeden Erfolg solcher Frauenthätigkeit (vgl. Moth. Ep. Rop. 1892, 86), können jedoch das

<sup>1)</sup> Krankenpflege in China ift weit verschieden von der gleichen Thätigkeit daheim (C. M. Rep. 1893, 187).

Bedenken nicht unterdrücken, daß die freiere Bewegung der Frau im öffentlichen Leben nach amerikanischer Art, im chinesischen Volksbewußtfein der Mission Schwierigkeiten bereitet. Auch die Frauen von Missionaren können segensreiche Frauenhospitalarbeit thun — wie z. B. in Fuhning die Gattinnen
zweier Missionsärzte, unterstüßt von einer ledigen Schwester. Die armen,
von ihrem Elende niedergebeugten Frauen — so heißt es in dem Bericht —
bekommen oft schon nach wenigen Tagen unter dem Einslusse christlicher Freundlichkeit fröhliche Gesichter, und zeigen große Bereitwilligkeit, die neue Lehre anzunehmen (C. M. Rep. 1892, 183). Bei dieser Gelegenheit wird über die
grobe Unwissenheit der Frauen berichtet, deren ganze Religion nur in den Bersuchen, bose Geister zu besänstigen und glückliche Tage aufzusinden, besteht.
Frau Taylor hat aus früheren Patientinnen eine Bibelklasse gebildet. Im
Hause der einen fanden sich an Stelle des gewöhnlichen Küchengößen die heil.
zehn Gebote (ib. 1893, 187).

Schulthätigkeit ift ein weiterer wichtiger Zweig ber Frauenarbeit. Noch immer find die Madden in Missionsschulen gegen die Rnaben fehr in der Minderzahl, z. B. in der Rirchenmission 4:19. Doch die Mädchen= tofticulen machen gute Fortidritte. In denfelben arbeiten meift Damen von der englischen firchlichen Genana-Missionsgesellichaft, gum Teil in Berbindung mit Missionarsfrauen. Frau Llond in Futschau hat eine besondere Schule zur Ausbildung von Bibelfrauen eingerichtet. Manche der Böglinge find die Frauen von Studenten in dem dortigen theologischen Seminar (Rep. 1892, 177; 1893, 183). Man fann nur munichen, daß diefe Berbindung für die Mission recht viel folde Früchte bringt, wie die Bfarrers= leute zu Liengkong, wo die Frau eine blühende Madchenschule hat, die als die befte des ganzen Diftritts gerühmt wird. Ihre eigenen Rinder aber gelten als wirkliche Borbilder für Chriften und Beiden (ib. 1892, 178). Leider haben die Madchenschulen auch in China den auf manchen indischen Feldern gutage tretenden Nachteil, daß fie ihre Böglinge über das Niveau, welches ihnen im Leben bevorfteht, hinausheben und fie gerade in den Dingen, Die am nötigften find, ungeübt laffen. Manche in der Roftschule gebildete Madden find spater nicht imftande, ihre Stellung als Bauerfrauen angemeffen auszufullen. In Erwägung diefes Umftandes haben die Bafeler ihre Mädchenanstalt von Hongkong nach Longhen verlegt. In der Großstadt fehlte die Belegenheit zur Ginführung in die landwirtichaftlichen Geschäfte. Uberhaupt darf man annehmen, daß die einfachen Berhaltniffe auf dem Lande fur die Unftaltemadchen geeigneter fein werden, ale die der großen und immer größer werdenden Sandelsstadt Songtong (Bafeler Jahrb. 1892, 15). In dem Berichte der Schule von Ringpo ift zwar auch das Riel richtig bezeichnet, Die Madden für die nötigen Berhaltniffe des dinefischen Lebens zu erziehen und fie ju befähigen, einmal als driftlich-dinefische Gattinnen und Mütter ihren Blat auszufullen. Doch icheint man zu überfeben, daß die Chriften überwiegend der ländlichen Bevölkerung angehören, für die eine städtische Bildung nicht passend ift. Und wenn es bort (C. M. Rep. 1892, 190) heißt: "In dem Gedächtnis der Madchen werden Bibelfprüche aufgespeichert - denn felbst wenn jest ihr Berg die Wahrheit nicht aufnimmt, wiffen wir nicht, wie

oder wann die bekannten Worte einmal mit Kraft zurückkeren mögen" — so ist das doch eine etwas bedenkliche Methode. Man sollte sich lieber mit weniger aber lebenskräftig angeeignetem religiösen Wissensstoffe begnügen und gegenüber der bodenlosen Unwissenheit der chinesischen Frauen überhaupt, das Ziel für die Bildung der chinesischen Christensrauen nicht sofort dem in der

Beimat geltenden gleichsteden.

überall in der Mission muß vor zu hoch gesteckten Zielen gewarnt werden. Much in Ching icheint viel zu viel Wert auf höhere Schulbildung gelegt worden zu fein unter Bernachläffigung der einfachen Gle= mentarschule. Der Bericht der London M. zeigt üble Folgen davon. "Es hat sich herausgestellt, daß nur ein kleiner Teil von den Kindern der Bekehrten Chriften werden." Als Grund wird angegeben: "Die Chriften find größtenteils fo unwiffend, daß fie nicht imftande find, ihre Rinder in den Bahrheiten des Christentums zu unterrichten. Sie find zu arm, um fie in eine Roftschule schicken zu können. Sie find in ihrer Beimat beständig von heidnischen Ginflüffen umgeben 2c." (L. M. Rop. 1892, 15 f.). Es muß allerdings höchft betrübend fein, wenn die Rontinuität der Erfolge fo in Frage gestellt ift, daß man nicht einmal auf die Rinder der Bekehrten rechnen fann. Dag unter folden Umftanden Dorfidulen ein bringendes Bedurfnis find, wie der Berichterstatter, Mr. Owen in Beking, an jenem Orte aussührt, wird niemand bestreiten. Wir sind gespannt, ob die Missionsleitung dem Winke folgen und fraftig eingreifen wird, um den gefährlichen Mangel zu beseitigen. Much auf den Feldern anderer Gefellichaften icheinen abuliche Berhältniffe vorzukommen. Go hat man es sich vielleicht auch zu erklären, daß von einem früher fehr viel versprechenden Bezirk (Lo-nguong in Fuh-kien) jest berichtet wird, daß der Charafter der meisten dortigen Christen die Erwartungen ent= täufcht. Ginige der einst großen Gemeinden find auf drei oder vier Anhanger aufammengeschmolzen. Es wird freilich die Anwesenheit verschiedener entlaffener Gehilfen und ihr bofes Beispiel als Erklarungsgrund angeführt (C. M. Rep. 1893, 185). Bedenfalls follte gerade in den Landgemeinden für eine folide Rundamentierung geforgt merden. In mehreren Berichten wird ber Segen der Elementarschule ausdrücklich hervorgehoben. In China ftehen der= felben freilich mancherlei Sinderniffe im Bege - vor allem die Schwierig= feit ber Schrift. Um wirklich lefen zu lernen, braucht ein Chinese (nach Archidiat. Wolfes Angabe) zwanzig und mehr Jahre angeftrengten, beftändigen Studierens, und felbst dann tann er die geschriebene Sprache nur teilmeife verstehen: 1) "Es ift nuplos zu erwarten, daß arme Dorfleute, von denen viele, wenn fie Chriften werden, die Mitte ihres Lebensalters ichon überichritten haben, es im Lefen ju etwas bringen tonnten, felbft wenn fie Beit gu den nötigen Ubungen hatten. Mündlicher Unterricht ift daber das hauptfäcliche Mittel, um driftliche Anschauungen zu verbreiten" (C. M. Rep.

<sup>1)</sup> Hierbei ist doch wohl limitierend zu bemerken, daß auch in kürzerer Zeit die Kenntnis einer beschränkten Anzahl von Schristzeichen erworben werden kann, die das Lesen gewisser ganz einfacher Texte ermöglicht. Immerhin giebt das aber Fesseln für das Lesen, die wir uns kaum vorstellen können und die folgende Darslegung dürfte dadurch nicht entkräftet werden.

1892, 182). Unter diesen Verhältnissen sollte man erwarten, daß sich längst eine ganz besondere Methode für driftliche Elementarschulen in China herausgebildet habe. Die große Mehrzahl der chinesischen Christen gehört der ländlichen Bevölkerung an. Man darf nicht erwarten, jemals diese Scharen zu Bücher-lefern zu machen. Es wäre interessant, zu erfahren, inwieweit bis jett ein den wirklichen Verhältnissen angemessener Beg für die christliche, dinesische Bolksschule gefunden ist, oder was in dieser Beziehung noch zu thun bleibt? Vielleicht ist der beklagte Mangel an Elementarschulen darauf zurückzusühren, daß man die Ziele noch zu hoch steckte.

Jedenfalls darf man fich über die Wirkung der Miffionspreffe feine Illufionen machen. Fur die große Mehrzahl der dinefischen Chriften hat fie gar feine, oder nur eine fehr befchräntte Bedeutung; ebenfo fur Die breiten Boltsmaffen, aus denen die Gemeinden erfahrungsmäßig ihren bedeutenoften Zumachs haben. Sie gilt nur der geringeren Bahl derer, Die eine Schulbildung genoffen haben — auch unter diesen find viele, die ihre Erzeugniffe nicht genügend verstehen —, sodann für die heidnischen Bucher= lefer, Die aber wohl größtenteils für gewöhnlich driftliche Schriften verschmaben durften. Bielleicht find alle diese Berhaltniffe nicht genugend berucksichtigt worden, wenn von den amerikanischen Methodiften zu Tichin-kiang gang nach abendländischer Weise ein öffentliches Lefegimmer eingerichtet murbe. Die Bande find mit Land= und Seekarten geschmudt. Auf dem Tische liegen gute Bucher und Zeitschriften. Damit verbunden ift eine Berkaufostelle, mo alle Teile der Bibel und Traktate zu haben find. Auch ift ein Restaurations= zimmer dabei, wo eine Taffe Thee ferviert werden kann für folche, die willig find, über das Evangelium, feine Forderungen und feine Segnungen fich ju unterhalten (Meth. Ep. Rep. 1892, 86). Wir fürchten, daß hier zu fehr die abendländische Einrichtung topiert ift. Die hoffnung, burch biefelbe bie respektableren Rlaffen, die gewöhnlich nicht in die Rapelle kommen mögen, anauziehen, durfte zweifelhaft fein.

Auch die großartige Preßthätigkeit, welche diese Denomination, wie auf den meisten ihrer Missionsselder, auch in China treibt, erfährt durch jenes Zeugnis Wolfes eine eigentümliche Beleuchtung. Erst fürzlich wurde für die Central China-Presse in Kiukiang ein großes, neues Gebäude hersgestellt. Der Bericht sagt: "Unsere Missionspresse hat eine prächtige Sphäre sich nützlich zu machen, belegen im Mittelpunkt (?) dieses großen Reiches, mit einer Bevölkerung um uns von mehr als 300 Millionen, welche den Mandarien-Dialekt. sprechen (?), von denen ein großer Teil lesen kann (?)." Wan begreist es nicht, wie eine besonnene Missionsleitung solche überschwengsliche Unrichtigkeiten drucken lassen kann. Der genannte Dialekt, die Hossprache, ist hier mit der Schriftsprache verwechselt, die Alle Bücherleser lesen können, die aber keineswegs mit jenem Dialekt identisch ist. Die Literaten aber bilden nur einen kleinen Bruchteil der Bevölkerung. "Unsere Missionspresse," so heißt es weiter, "ist ein sehr wichtiger Faktor in dem großen Werke. Wir senden große Wassen hinaus, sowohl von dristlichen Flugblättern und Traktaten zur Ers

<sup>1)</sup> Im Bericht ift der Druckfehler "Mandaim-D." steben geblieben.

leuchtung der Heiden, als auch von kirchlichen Blättern, Sonntagsschulliteratur. Bibelauslegungen 2c. für die Chriften (Meth. Ep. Rep. 1892, 83). Die Arbeit in Diesem Zweige wird viel ju fehr nach dem heimatlichen Schema betrieben. Fast möchte man bas auch in einigen Studen von ber großen Songfin-Breffe zu Schanghai vermuten, die im letten Jahre 3624181 Seiten in hinefischer Sprache lieferte — darunter Die internationale Serie von Sonntagefdullektionen, 1) eine illuftrierte dinefifche Reitung und ein illustriertes Kinderblatt (Am. Presb. Rep. 1892, 51). Db es wohl wirklich viele dinefifche Rinder giebt, Die foldes Blatt mit Leichtigkeit und mit Benug lefen konnen, fo wie abendlandische Chriftenkinder das ihrige? Rach Bolfes Angaben möchte man es bezweifeln. Intereffant mare es, zu erfahren, welcher Art die Muftrationen find? Db man etwa die Begabung des Herrn Tai (vgl. diefe Zeitschr. 1892, 589) in den Dienft der Sache geftellt hat - oder ob man sich brevi manu mit europäischen Cliches behilft? Beiläufig liefert Diefe Breffe viele Arbeiten in englischer Sprache. (Die Bermaltung macht fich nebenher noch fur die Miffionare verdient durch Beforgung von Guter- und Baket-Sendungen nach den Inlandstationen, für die fonft eine fichere Berbindung schwer zu finden ist. Rep. 1892, 53.)2) Mit obigen Bemerkungen soll übrigens der wichtige Dienst, den die Bresse der Mission zu leisten versmag, nicht in Zweisel gezogen werden. Z. B. den erwähnten hetplakaten gegenüber, wie sie massenhaft von hunan aus verbreitet wurden, muß allers dings wohl etwas geschehen, um die öffentliche Meinung über jene Berfeumdungen aufzuklären.

An der Ausbildung eines eingeborenen Paftorenstandes wird von den verschiedenen Denominationen in ihren theologischen Seminaren eifrig gearbeitet, wobei die evangelistische Tücktigkeit in direkter Heidenpredigt geübt wird. Das Ningpo-Rolleg hat ein besonderes Boothaus, in dem die Stubenten während einiger Monate Predigtreisen machen, dabei aber auch ihren geregelten Unterricht erhalten. Jedenfalls eine praktische Einrichtung (C. M. Rep. 1892, 189).

In Fuhkien versuchten Katholiken, durch gemeine Mittel evangelische Gemeinden zu sich herüberzuziehen. In Dörfern, die noch keine Kirche hatten, versprachen sie, eine solche kostenfrei herzustellen, sobald nur eine Familie zu ihnen übertreten würde. Ein Evangelischer, dem man eine große Bestechung anbot, falls er übertrete, antwortete: "Kann das meine Seele retten? Ich habe aus der Bibel gelernt, daß Christus mich retten kann. Was hilft mir all euer Geld, wenn meine Seele darüber verloren geht?" (C. M. Rep. 1892, 181).

<sup>1)</sup> Man follte meinen, für die chinesischen Berhältnisse musse alles so eigentümlich gestaltet sein, daß blobe übersehungen solcher literarischen Mittel, mögen sie auch sont noch so trestlich sein, bier nicht verwendbar wären.

auch sonst noch so trefslich sein, hier nicht verwendbar wären.

2) Hierdei sei der Notiz gedacht, die vor einigen Wochen durch unsere poliztischen Zeitungen ging, daß die chinesische Regierung beschlossen habe, im ganzen Reiche den Postverkehr nach europäischem Muster zu organisieren. In jeder Propinzialhauptstadt soll ein europäischer Postbeamter angestellt werden. Die Einrichtung soll im Laufe von fünf Jahren durchgeführt sein.

Aus dem inneren Leben der hriftlichen Gemeinden führen manche Berichte interessante und erfreuliche Beispiele an. Der äußere Zuwachs war z. T. durch die Unruhen verhindert worden. Auf einigen Gebieten aber ist er trothem fortgegangen. Namentlich verzeichnen die bischösslichen Methodisten in Futschan und in Nordchina zahlreiche Probeglieder. Auch die Baseler hatten zu Ansang 1892 über 200 Tausbewerber. — Hier und da sind auch betrübende Borkommnisse in den Gemeinden erwähnt — wie in Tschonglok, wo abtrihmige Christen den Missionaren viel Not machten, einen Einbruch und Diebstahl verübten und die Mission durch einen Prozeß sogar ihres Grundeigentums zu berauben versuchten (Baseler Jahrb. 1892, 14). Hier und da ist über die Unzugänglichkeit der Heiden geklagt, während anderwärts Beispiele von überrasschendem Entgegenkommen gemeldet wurden.

Die Protestant-Spistopal-Mission hat ihren Bischof, D. Boone, versoren, der am 5. Oktober 1891 in Hankau starb (Rep. 1892, 129). Bon mehreren Gesellschaften sind neue Missionen gegründet. So haben die englischen Baptisten die Arbeit in der Prodinz Schensi aufgenommen, wohin eine Anzahl ihrer Christen aus Schantung verzogen waren und ohne geistliche Pflege zu verkommen drohten. Eine Station ist in der Hauptstadt Singansi (hier geschrieben Hsansi) errichtet, wo auch sogleich mit ärztlicher Arbeit und Frauenmission begonnen wurde (Rep. 1892, 55 f.).

Die Kirchen mission hat ein neues Werk in Sztschuen angefangen. Mehrere Missionare und auch unverheiratete Missionarinnen sind nach sehr beschwerlicher Reise — sie mußten über 1000 englische Meilen im Boot machen — in der entsernten Provinz angekommen. Da um jene Zeit gerade zwei Arbeiter der China-Inland-Mission aus Schunking von einem aufzührerischen Haufen vertrieben waren, so machte die Niederlassung der neuen Ankömmlinge Schwierigkeiten. Sie haben sich vorläusig auf Paulin, Tschentu (Hauptstadt), Lutsche und Sintientsi verteilt (C. M. Rep. 1893, 203 f.).

Die amerikanischen Presbyterianer haben von Kanton aus den nördlichen, an Hunan grenzenden Distrikt Lientschau besetzt, wo sie bereits seit einer Reihe von Jahren Anhänger haben. Die neue Station hat Dr. Machle und Frau zu Samkong zehn englische Meilen nördlich von der Distriktshauptstadt angelegt. Man hofft von da aus bei den Jus Eingang zu gewinnen, d. h. Aboriginer, die auf benachbarten Bergen wohnen, aber die Märkte in Samkong besuchen (Rop. 1892, 39).

Die irischen Presbyterianer, die in der Mantschurei im besten Einvernehmen mit den schottischen unierten Presbyterianern arbeiten, haben weit im Norden im Kirin eine neue Station angelegt (J. P. Rep. 1893, 19).

Zu Nintschwang, der Hafenstadt, hat der anglikanische Bischof von Korea die Pflege der dortigen Europäer übernommen, die bisher von den Presbyteriauern geübt wurde, und einen Missionar daselbst angestellt (S. P. G. Rep. 1892, 67 ff.).

Die amerikanischen Presbyterianer haben in Korea zu Fusan im Südosten, wo viel Verkehr mit Japan ist, ihre zweite Station gegründet. Die Stadt selbst scheint für die Mission weniger zu versprechen, als die benachbarten Distrikte, wo sich bereits offene Thüren zeigen (A. Pr. Rep. 1892, 175).

## Aus Uganda

liegt das Ergebnis der Untersuchung des britifchen Bevollmächtigten, Gir G. Portal, noch immer nicht vor. Nur eine Angahl Berichte betreffend die verschiedenen Bereinbarungen zur Beruhigung des Landes sind als Further Papers relating to Uganda im Sept. jur Renntnis des Barlaments gebracht worden. Gin Teil diefer Papers beschäftigt fich auch mit den Berhandlungen, welche die Verteilung des Landes und der Amter zwischen den Unhängern der beiden driftlichen Konfessionen neu regulieren. Bertrag (inclosure 7 in Mr. 15), der in Gegenwart des anglikanischen und römischen Bischofs abgeschloffen murde, bestimmt in feche Baragraphen, daß die Brotestanten und Ratholiken je einen Ratikiro (Minister) und je einen militä= rifden Oberbefehlshaber über die Landtruppen und die Flotte haben follen, - deren Wahl von dem englischen Refidenten bestätigt werden muß. beiden ersten muffen in der Sauptstadt wohnen. Ferner erhalten die Ratholiten noch die Proving Ramia, die Infel Seffe, den Diftritt von Lwekula und die Schambas von Mwanita zu der Broving Buddu hingu, muffen aber die beiden Bringen, Gohne des Rarema, die fie noch in ihrer Gewalt hatten, ausliefern an den englischen Residenten in die Sauptstadt.

Ein Urteil über die friegerischen Borgange Anfang vorigen Jahres ent= halten die vorliegenden offiziellen Dokumente noch nicht. Es wird daher gut fein, daß auch wir unfer Endurteil noch zurückhalten. Gin paarmal ist allerdings zwifchen den Zeilen zu lefen, daß das getroffene neue Abkommen keineswegs eine Schuldloserklärung der Katholiken bedeutet. In Paper N. 15 heißt es nämlich: "Es wurde mir bald flar, daß gang abgesehen von der Gerechtigkeitsfrage es untlug fein wurde, Die Dinge zu laffen, wie fie maren. In menigen Mongten murbe Buddu (die den Ratholifen zugewiesene Proving) ein unabhängiger, wohlbewaffneter feindlicher Staat, in einer Entfernung von nur vier Tagereifen von der Sauptstadt werden, der einen der Gohne Rarema's, Die jest in den Sanden der frangofischen Miffionare find, zu feinem Konig proflamierte. Allein aus diefem Grunde . . habe ich mich bereit erflart, in eine Ausdehnung des den Ratholiten jugewiesenen Landbesites ju willigen." Und am Schluffe desfelben Schriftstuds heißt es: "Ich fann diefen Bericht nicht ichließen, ohne meine Anerkennung für die Offenheit und den verfohnlichen Ton des Bifchofe Tuder mahrend der gangen Berhandlungen auszufprechen". . Be= Buglich des romifden Bifchofe Birth tiefes Schweigen, wohl

aber gelegentlich die Bemerkung, daß er an Lugard with more force than courtesy geschrieben. Soviel vorläusig. Nur noch die Bemerkung, daß zwischen beiden Bischöfen ein vorläusiges privates Abkommen dahin getroffen worden ist, daß die Anglikaner ihre Misstonen östlich, die Franzosen westlich vom Nil ausdehnen wollen — die Genehmigung ihrer bezüglichen Vorgesetzten vorbehalten.

Endlich noch eine Berichtigung. Der als wenig zwerlässig bekannte Berichterstatter des Berliner Tageblatts, Herr Eugen Wolf, der seit Monaten tendenziös zugeschickte Korrespondenzen aus Uganda in die Welt schickt und sich gebärdet, als ob er Mitglied einer offiziellen Untersuchungskommission gewesen, hatte u. a. behauptet (Times vom 7. Juli), "daß Sir G. Portal den Missionaren beider Konfessionen eingeschärft habe, sich jeder Einmischung in dürgerliche Angelegenheiten zu enthalten." Jest erklärt in der Times vom 20. Sept. der Bischof Tucker: "Erlauben Sie mir, daß ich dieser Behauptung, die natürlich eine Anklage einschließt, mit dem unzweidentigsten und emphatisch sine Anklage einschließt, mit dem unzweidentigsten und emphatischen Missionaren hat Sir G. Portal während seines ganzen Aufenthalts in Uganda nicht ein Wort dieser Art gesagt, auch nicht indirekt. Ich selbst bin nur einer direkten und schriftlichen Einladung seinerseits gesolgt, um eine Bereinbarung betress der schwebenden Fragen zu erzielen."

Es wird wohl mit mancher andern Behauptung des Herrn Wolf ebenso

fein, wie ja bald an den Tag kommen wird.

Nachschrift. Die Berichtigung am Schluß der vorstehenden Mitteilung schiefte ich auch an die Redaktion der "Täglichen Rundschau", ein Blatt, das sich selbst mit Emphase als "unparteiisch" charakterisiert. Dasselbe hatte nämlich gleichfalls die Wolfsche Instinuation als eine Korrespondenz aus Dar es Salaam gebracht, nur mit der die Tendenz noch deutlicher an der Stirn tragenden Variante, "daß Sir Portal") namentlich den Bischof Alfred (Tucker) auß ernstlichste verwarnte, sich jeder Einmischung in politischen Landesfragen zu enthalten, da er nur Missionare dulde, die sich für ihre eigentliche Aufgabe, für sittliche Erziehung des Volkes, für Kirche und Schule interessieren."

Ich fügte dieser Berichtigung das höfliche Anerbieten hinzu, dem Blatte gern authentische Nachrichten über die Missionen mitteilen zu wollen und motie vierte diese Offerte durch die persönliche Notiz, daß mir die betreffenden Quellen zu Gebote ständen und ich mich seit 30 Jahren mit diesen Dingen beschäftige.

Darauf erhielt ich unter dem 25. September folgende Zuschrift der Redaktion:

"Wir haben außer Ihrer geehrten Zuschrift noch keinen andern Anhalt für die Richtigkeit Ihrer Berichtigung und andrerseits keinen Anlaß, an der Wahrheit der von uns gebrachten Mitteilung zu zweisfeln. Wir können deshalb Ihrer Berichtigung keine Aufnahme geswähren."

<sup>1)</sup> Beiläusig bemerkt bei einem englisch verstehenden Korrespondenten ein grober Tehler; man setzt bei Sir stets den Vornamen, schreibt also immer Sir Gerald Portal.

Und das ift eine "unparteisiche" Zeitung!! Als ob der Brief Tuckers und das amtliche Schriftstück Sir G. Portals nicht "Anhalt" genug gewesen wäre. Ungesichts solcher Zurückweisungen, von denen ich leider schon zu viel Proben erfahren habe, wird es — um mich sehr mild auszudrücken — erstaubt sein, an der "Unparteilichkeit" dieser Presse zu zweiseln. Warneck.

### Literatur=Bericht.

1. Warned: "Evangelische Missionslehre." Zweite Abteilung: "Die Organe der Sendung". Gotha 1894, Berthes. 254 S. 4 M. — Mit dieser zweiten Abteilung tritt die "Missionelehre" des Berfaffers bereits mitten hinein in das praktifche Miffionsleben, nur daß fie gemäß der Disposition des Gangen noch nicht den Missionsbetrieb in der Beidenwelt, fondern den heimatlichen Apparat behandelt, der die Borausfetzung und Buruftung fur den geordneten Miffionsbetrieb bilbet. Es ift dies ein Stud Miffionspragis von fundamentaler Bedeutung im recht buch= ftablichen Sinne des Borte, denn von der Gefundheit und Soliditat der heimatlichen Miffionsgrundlegung hängt zum großen Teil das Belingen der eigentlichen miffionarischen Arbeit ab. Gine Berftandigung über das Gubiett der Sendung, die Organisation der Sendungsveranftaltung, die Rechte und Pflichten der heimatlichen Miffionsgemeinde, die Qualifikation, Ausbildung, Unterhaltung der Miffionare u. dgl. bedeutungsvolle Borfragen ift unerlägliche theoretische Borarbeit für den dritten und eigentlichen Sauptteil der Miffions= lehre, die Theorie des Missionsbetriebs.

Ob es dem Berfasser gelungen ist, die einschlagenden Principfragen in einer beweiskräftigen und für die Braxis einflußreichen Weise zu lösen, darüber wird ja die Aufnahme, welche seine Arbeit sindet, das Urteil fällen; jedenfalls hofft er das Zeugnis zu erhalten, daß er keine doktrinären Studierstuben-konftruktionen geliefert, sondern auf grund eingehender Beschäftigung mit den geschichtlichen Thatsachen in aller Rüchternheit den Realitäten des Lebens ge-

bührende Rechnung getragen hat.

Dieses Zengnis wird man ihm auch nicht vorenthalten dürfen z. B. bei der Erörterung der Frage, ob freigesellschaftlicher oder kirchenamtlicher Missionsbetrieb. Als seine Arbeit bereits im Druck vorlag, sind ihm die Artikel der Deutschen Evang. Kirchenzeitung (Nr. 30—32) zugegangen, welche in specieller Polemik gegen die von ihm schon früher einmal geführte Berteidigung der freigesellschaftlichen Missionsorganisation den kirchenamtlichen Missionsbetrieb nicht bloß principiell zu rechtsertigen, sondern auch als leichter Hand praktisch durchführbar zu erweisen suchen. Er konnte darum in seinem Buche auf diese Artikel, die übrigens viel mehr mit kühnen Behauptungen als mit sachlichen Gründen argumentieren, keine Kücksicht mehr nehmen, und glaubt zu einer besonderen Entgegnung nur dann verpssichtet zu sein, wenn nach Kenntnis-

nahme seiner jegigen Darlegung in ihrem ganzen Zusammenhange die öffentsliche kirchliche Meinung für den Artikelschreiber in der Deutschen Evang. Kirchenzeitung Partei ergreisen sollte. Es erscheint ihm dies gerade nicht sehr wahrscheinlich, schon darum nicht, weil schwerlich eine Majorität zu haben sein wird sür eine Anderung der Augustana-Artikel über die Kirche und eine Aufbringung der Missionsmittel durch Steuern, zwei Vorschläge, die für seine kirchenantliche Missionsorganisation dem Schreiber in der genannten Kirchen-

zeitung wesentlich sind.

Neben der Nüchternheit hat sich der Berfasser auch der Einfacheit möglichst besleißigt. Nicht bloß in der Disponierung, bei der es ihm auf leichte Übersichtlichkeit, sondern auch in der gesamten Diktion, bei der es ihm auf Allgemeinverständlichkeit ankam. Er kann das Maß für die Wissenschaft= lichkeit einer Arbeit nicht in der Schwerfälligkeit der Sprache sinden. Je und je bringt es ja der Gegenstand mit sich, daß besonders, wenn man präcis sein will, einige Auforderungen an die Ausmerksamkeit des Lesers gestellt werden müssen; im übrigen huldigt er der Ausicht, daß Einfachheit, Klarheit und Leichtverständlichkeit keine Eutwürdigung der Wissenschaft sind. Eventuell würde er lieber auf den Ruhm der Wissenschaftlichkeit verzichten, als sich die Rüstung einer gelehrten Stelzensprache anlegen.

Sind auch einzelne Kapitel dieser zweiten Abteilung der Missionslehre von besonderer Bedeutung für die Missionsleitungen und die werdenden und gewordenen Missionare, so hat der Gesamtinhalt des Buchs doch ein großes alls gemeines Interesse für die heimatliche Kirche überhaupt, und einzelne Partien gehen die Kirchenleitungen und Pastoren speciell an. Auch dürften die spezifisch missionarischen Kapitel, wie z. B. die Qualisitation der Missionare, einige Beiträge zur Praktischen Theologie liefern, die vielleicht

auch für den heimatlichen Rirchendienst nicht gang wertlos find.

In zwei Hauptabschnitten: Die Sendenden und die Gefandten gliedert fich der Inhalt in folgende Rapitel:

Erfter Abschnitt.

### Die Sendenden.

Sechzehntes Rapitel. Die geordnete Sendungsveranstaltung. Berwirklichung des hristlichen Heilsuniversalismus durch die Sendung. Charakter der Sendung als einer ordnungsmäßigen Beranstaltung. Der Missionsbesehl. Allgemeingiltigkeit desselben. Der Heidenapostolat des Baulus eine Institution der christlichen Kirche. Die Fürsorge für die Funktionierung des Sendungsamtes. Auftrag, Erziehung und Berufung zu demselben. Parallele mit dem heimatlichen Kirchendienst. Unterschied des missionarischen Berufsdienstes von dem allgemein christlichen Zeugenz dienst. Ableitung der geordneten Sendungsveranstaltung aus dem Begriff der Sendung. Der missionarische Freischarendienst. Beleuchtung und Abweisung desselben. Unentbehrlichkeit menschlicher Organe zur Sendungsveranstaltung.

Siebzehntes Rapitel. Das Subjekt der Sendungsveranstaltung. In oberster Instanz Gott Subjekt der Sendung. Die innere Berufung.

Das sendende menschliche Subjekt. Römische Antwort. Die Propaganda. Wer sendet in der evangelischen Mission? Geschichtliche Entwicklung zur freigesellschaftlichen Sendungsveranstaltung. Principielle Prüfung dieser Form der Sendungsveranstaltung. Apostelgeschichtliches Vorbild. Dogsmatische Rechtsertigung. Praktische Vorzüge der freigesellschaftlichen vor der kirchenossischen Sendungsveranstaltung.

Achtzehntes Kapitel. Die freien Missionsgesellschaften und die amtliche Kirche. Anerkennung der freien Missionsgesellschaften als Organe der Kirche. Worin die Kirchlickeit der Missionsgesellschaften als Organe der Kirche. Worin die Kirchlickeit der Mission besteht. Gegensseitige Handreichung zwischen freier Mission und den amtskirchlichen Orsganen. Anteilnahme der offiziellen Kirche an der Ordination und Prüfung der Missionare. Die Verpflichtung auf das kirchliche Bestentnis. Mitseitung seitens des Kirchenregiments unrätlich. Kenntnissnahme von, Bekenntnis zu und Unterstützung der Missionssebendige Gemeinden die gesundeste Garantie für den kirchlichen Charakter der Mission wie die beste Unterlage für eine repräsentative Missionssynode. Stellung der kirchlichen Organe zu den einzelnen Missionsgesellschaften. Warum die Gründung neuer Missionsgesellschaften zu widerraten ist.

Neunzehntes Kapitel. Die Missionsleitung. Notwendigkeit einer Leitungsinstitution. Aufänglicher patriarchalischer Charakter derselben. Wer bestellt die Leitungsorgane? Kooptation? Wahl? Ihre Zussammensetzung. Ihre Aufgaben bezüglich der heimatlichen Angelegenscheiten: Fürsorge für die sinanzielle Subsistenz der Mission; Information der Missionsgemeinde; geordneter Verkehr mit derselben; Repräsentation gegenüber den Behörden; Gewinnung, Ausbildung und Versorgung der Missionare. Bezüglich der auswärtigen Angelegenheiten: Wahl des Missionsgebiets und der Hauptstationen; amtliche Korrespondenz mit den Missionaren; principielle Erledigung grundsätzlicher Missionsfragen; Aufstellung von Missionsordnungen; Disciplinübung; Visitation; Vershandlungen mit anderen Missionsgesellschaften. Arbeitsteilung.

Zwanzigstes Kapitel. Die geordnete Vertretung der heimatlichen Missionsgemeinde. Notwendigkeit derselben. Ihre Befugnisse: Wahlrechte, finanzielle Brüfung, Zustimmung zu neuen Unternehmungen. Ihre Zusammensetzung. Beschränktheit der Zahl. Verteilungsmodus. Klassifizierung und Gliederung der Missionsvereine. Reformbedürftigkeit des Vereinswesens. Positive Vorschläge. Anschluß an die kirchlichen Ordnungsverbände. Bedeutung der Persönlichkeiten. Missionskonferenzen.

Einundzwanzigstes Rapitel. Die Pflege des heimatlichen Missionslebens. Die Fürsorge für dieselbe Aufgabe der Bastoren. Wie wird der Pastor ein Missionsarbeiter? Das Missionsstudium; wie wird es am praktischsten eingerichtet? Die Missionsarbeit in der Gemeinde. Die Kernarbeit. Wie erhält das geistliche Leben eine Missionsrichtung? Die Behandlung der Mission in Predigt und Jugendunterricht. Besondere Missionsveranstaltungen: Missionsstunde, Missionssest, Schriftenverbreitung, Gabensammlung. Missionssändite.

#### 3weiter Abschnitt.

### Die Gesandten.

Zweinndzwanzigstes Rapitel. Die Qualifikation der Missionare. Lebendige Menschen die Hauptsaktoren in der Mission. Hohe Ansforderungen an den Missionsberus. Wichtigkeit der Qualifikation. Bersschiedene Arten derselben. Körperliche Beschaffenheit. Innere geistliche Ausrüftung. Das Leben der Missionare. Naturbegabung. Charismutische Begabung. Lehrgabe. Leitungsgabe. Bedeutung dieser ges

famten Qualifitation vor der blogen Wiffensausruftung.

Dreinndzwanzigstes Rapitel. Die Ausbildung der Missionare. Die intellektuelle bezw. wissenschaftliche Seite der missionarischen Berussvorbildung. Zwei Extreme. Die gymnasial-universitätliche Ausbildung.
Barum sie für den Missionsdienst nicht die Regel werden konnte. Das Borbild Jesu. Borteile eines nicht zunstmäßigen Bildungsganges. Notwendigkeit einer planmäßigen Ausbildung. Der geeignetste Beg die Seminarerziehung. Lehrweise. Sechsjähriger Rursus. Borschule. Lehrstoff. Allgemeine Bildung. Sprachen. Theologische Ausbildung. Musik.
Medizinischer Kursus. Lektionsplan.

Bierundzwanzigstes Kapitel. Der Unterhalt der Missionare. Das Recht der Missionare auf Bersorgung. Biblische Begründung. Braktische Notwendigkeit. Versehlte Versuche, die Missionare sich ihren Lebenstunterhalt selbst verdienen zu lassen. Die sog. Glaubensmissionen und ihre fälschliche Berufung auf die erste Sendungsinstruktion. Modus der Versorgung. Fixes Gehalt. Maßstab für die Höhe desselben. Sonstige

Leiftungen aus der Miffionskaffe.

Fünfundzwanzigstes Kapitel. Die Ehe der Missionare. Biblische Beleuchtung der Frage. Der Paulinische Kat der Ehelosigkeit. Weder Cölibat noch She ein Gebot. Unter welchen Verhältnissen der erstere zweckmäßig. Ob die She seige macht. Lasten und Segnungen der Missionarsehe gegeneinander abgewogen. Unverheiratete Missionarinnen. Die Shefrau die natürlichste Gehilfin des Missionars. Die Beschaffen-

heit der Miffionarsfrau.

- Sechsundzwanzigstes Kapitel. Missionarische Hilsskräfte. Missionarische Nebenarbeiten. Entlastung der Berufsmissionare. Die Ordensfratres. Gehilsen in den äußeren Arbeiten. Dreierlei Wege. Verbindung der Mission mit Industriethätigkeit. Fürsorge für die Kranken. Ihre Begründung. Aussendung von Berufsärzten. Ihre Aufgabe und Stellung. Unverheiratete Frauen. Nachweis des Bedürfnisses der Frauenarbeit. Aufgabe und Begrenzung derselben. Sinwände gegen die Aussendung unverheirateter Frauen. Qualisitation und Stellung der weiblichen Missionsgehilsen.
- 2. Van Troostenburg de Bruijn: Biographisch Woordenboek van Oost-Indische Predicanten. Nijmegen 1893, Milborn. S. 521. Ein Sammelwerk von riefigem Fleiß, über den man um so mehr erstaunen muß, als der Versasser jest erblindet ist. Es ist eine

encyklopadifche Biographie, welche in alphabetischer Ordnung die Ramen der fämtlichen Geiftlichen enthält, die im Dienfte ber hollandischen Rompanie von ihren Anfängen an bis auf die Gegenwart in den hollandischen Rolonien. zumal in niederländisch Indien thätig gewesen find. Bon den Missionaren find nur diejenigen aufgenommen, welche zugleich den Dienft von "Bradikanten" versagen. Wie das frubere Werk des fleifigen Berfaffers; De hervormde kerk in Nederlandsch Oost-Indie onder de Oost-Ind. Compagnie (1602-1795), so liefert auch das vorliegende ein bedeutungsvolles Quellenmaterial zur Renntnis der hollandischen Rolonialgeschichte und fpeciell der geiftlichen Berforgung der Rolonien, die fehr wesentlich in die Miffionsgeschichte hineinspielt. Alle Rolonialgeiftlichen haben einen fcweren Stand, aber die hollandifchen, zumal in der alteren Beit, fceinen es besonders fcwierig gehabt zu haben. Alle ernfteren Geiftlichen kamen aus den Konflikten mit den Rolonialbeamten nicht heraus, und fie waren in diesen Konflikten naturlich ftets ber leidende Teil. große Mehrheit der registrierten Geiftlichen reprafentiert nur unbefannte und wenig intereffierende Namen; auch find die über fie beigebrachten Rotizen meift ziemlich durftig und auf die außerlichften Dinge beschränkt. Ausführ= licher, aber für unfer Bedürfnis doch nicht eingehend genug find die bedeutenderen Manner behandelt; zumal von denjenigen, welche auch von miffionsgeschichtlicher Bedeutung find, hatten wir gern Specielleres und befonders ihre geiftliche Wirksamkeit Charakterifierenderes gehört. Jedenfalls ift das Buch als Nachschlagebuch für jeden eine ergiebige Fundgrube, der fich mit der hollandischen Miffionsgeschichte beschäftigt, zumal es unter jedem Ramen die einschlägigen Duellenschriften registriert, aus denen man fich genauer informieren fann.

- 3. Funt: "Kurze Anleitung zum Verständnis der Samoas nischen Sprache. Grammatif und Bokabularium. Nebst einem Anhange: Meteorologische Notizen." Und einem Plan von Apia. Berlin 1893, Mittler u. Sohn. 82 S. 4,50 M. Eine lediglich für das praktische Bedürsnis berechnete Arbeit, welche wissenschaftlichen Bert nicht beansprucht. Die 1878 neu herausgegebene Grammatik des Missionars Pratt (A. M.-3. 1883, 119) ist merkwürdigerweise gar nicht erwähnt. Der grammatische Teil des vorliegenden, etwas teuren Buches umfaßt nur 14, das Wörterbuch (zugleich in englisch) 53 Seiten. Für eine schnelle Orientierung über die Samoanische Sprache und als eine handliche Anweisung im Verkehrsgebrauche derselben ist die Arbeit wohl geeignet.
- 4. Plandmeister: "Aus dem kirchlichen Leben des Sachsenlandes." 8. Heft: "Eine altsächsische Stimme über Heidenund Judenmission." Leipzig 1893, Richter. 26 S. Zwar beweist dieses Büchlein nicht die rhetorische Behauptung seines Verfassers, daß "der Missionsgedanke schon vor zwei Jahrhunderten im Sachsenlande rege war", wohl aber, daß die von Justinian von Welz gegebene Anregung, trot der Opposition, auf die sie im lutherischen Lager stieß, hier und da doch auch einzelne lutherische Pfarrer gewonnen hat. Unter diesen besindet sich der Pfr.

Christ. Gerber in Lockwit (1660—1731), der in einer 1690 herausegegebenen Schrift: "Unerkannte Sünden der Welt" auch "von der Nachelässeit und Schlafsucht in Ausbreitung und Förderung des Reiches Christi und seiner Ehre" handelt, besonders die Studiosi aufsordert, sich dem Dienst der Mission zu widmen und praktische Vorschläge bezüglich des Betriebs der Mission macht. Man wird also künftig einen Missionspropheten vor der Missionsära mehr zu nennen haben, nämlich Christ. Gerber.

5. Wandkarte von Kaiser Wilhelms-Land und Bismard-Archipel (Maßtab 1:1000000) und dieselbe als Handkarte in verkleinertem Maßtabe von 1:4000000, von der Deutschen Kolonialgesellschaft herausgegeben (in Kommission Karl Heymann). Eine prächtige, übersichtliche Arbeit, nach den neusten Forschungen gezeichnet. So weist z. B. die Nordküste Neu-Wecklenburgs infolge der Aufnahme des Herrn v. Schleinitz eine von den bisherigen Karten ziemlich abweichende Gestalt auf. Trotz des Bemühens, die Missionen anzugeben, sind hier leider doch Lücken geblieben; z. B. am Flyslusse, bei der Insel Saibai und Moresby sehsen die betreffenden Angaben über die Londoner Mission und auch die Wesleyanischen Missionen auf Neu-Pommern sind nicht angegeben, während die auf Neu-Lauenburg notiert ist. Das ist schade; doch ist die Karte so vollständig, daß man die fehlenden Stationen leicht sinden und ergänzen kann. Warneck.

## Die schottische Freikirche — eine Missionskirche.

Von Julius Richter (Rheinsberg-Mark). (Schluß.)

#### III. Lovedale.

Bon den südafrikanischen Missionsstationen der schottischen Freikirche ist die berühmteste und in ihrer Art lehrreichste das großartige Erziehungsinstitut von Lovedale. Dasselbe ist zweisellos eine der bedeutendsten Missionsanstalten Afrikas und in seiner durchaus evangelischen Grundrichtung und in dem Bestreben, alle geistigen und leiblichen Kräfte der Zöglinge zur Entsaltung zu bringen, ein Glanzpunkt der evangelischen Missionsarbeit. Wenn uns von katholischer und kolonialer Seite die Station Bagamojo als eine katholische Musterstation vorgehalten und gepriesen wird, so thun wir Evangelische gut, ihr die Station Lovedale gegenüberzustellen; vor ihr muß auch Bagamojo zurücktreten.

1. Wir ffizzieren zunächst die außere Beschichte von Lovedale. Die Raffernmiffion der freien Rirche reicht bis in die Anfänge der Miffionsarbeit im fogenannten britischen Raffernlande gurud. Gine ber erften Stationen auf diesem Gebiete mar Alt-Lovedale, fie murde im Jahr 1824 gegründet und trug ihren Namen zu Ehren eines Dr. Love in Glasgow, eines der Begründer ber Glasgower Miff. Sef. und fpateren erften Sekretärs ber großen Londoner Miff. Bef. Diese Station murbe in bem erften Kaffernkriege (1834/35) ganglich zerftort, und da sich ihre Lage auch gefundheitlich als ungeeignet erwiesen hatte, follte fie nicht wieber an demfelben Orte aufgebaut werden. Man faßte verschiedene Bunkte für die neue Stationsgrundung ins Auge und entschlof fich ichlieflich für einen Platz am Reiskamma-Flusse, wo der damalige britische Bevollmächtigte der Mission ein Stück Land unentgeltlich zur Berfügung ftellte. Dort wurde im Jahr 1837 das heutige Lovedale gegründet. Die Lage ift freundlich. Es ift ein anmutiges, liebliches Thal. Sohe Berge ichließen es ein, muntere Bäche schlängeln fich hindurch. Je näher man ber Station fommt, um so freundlicher wird die Umgebung.

Die im Kaffernlande angestellten schottischen Missionare faßten den Entschluß, ein Seminar zu gründen, in welchem einmal ihre Söhne einen geeigneten Unterricht finden und zum andern Eingeborene zum Lehrerberufe ausgebildet werden könnten. Man kann zweifeln, ob die Berbindung dieser beiden Zwecke vorteilhaft war; denn die doch zu einer

Miss-Ztschr. 1893.

viel höheren Lebensstellung berufenen Missionarstinder bedürfen einer andersartigen Erziehung als die Raffernjunglinge, die fich erft aus bem Ruftand rober Wildheit herausarbeiten muffen. Doch ift gerade bie Berbindung biefer beiden Zwecke ber Quellpunkt für die Entwicklung Lovedales gewesen. Die ichottische Miffionsleitung ging auf den Plan ihrer Missionare ein, und 1841 wurde ein sehr tüchtiger Missionar Gowan hinausgefandt, um die Leitung des Inftituts zu übernehmen. Um 21. Juli 1841 murbe dasselbe in einem fleinen, zweistöckigen Saufe mit elf Raffernjunglingen und neun Missionarskindern eröffnet. ersten Jahre waren gerade nicht vielversprechend. Die Raffern, Natur faul wie fast alle Wilden, lernten nur fehr fcmer einsehen, daß die Erziehung für fie eine Wohlthat sei. Auch geiftliches Leben regte fich nur sehr wenig; erst im Jahre 1844 konnte der Erstling aus der Unftalt getauft werben. Dann brachten ichwere Rriegszeiten jahrelang die Erziehungsarbeit zum Stillftand. 1846 brach ber zweite Raffernkrieg aus; Lovedale wurde zwar nicht zerftört, mußte aber von den Miffionaren geräumt werden und wurde von den Engländern in eine Festung umgewandelt. Der Krieg hatte das eine gute, daß durch ihn das englische Gebiet bis an den Reiskamma-Fluß ausgedehnt wurde, mithin Lovedale in britischem Gebiet zu liegen kam. Außerdem murbe die gange Umgegend der Station mit den den Engländern ergebenen Fingu besiedelt, welche für die Missionsarbeit empfänglicher und bildungsfähiger waren, als die stolzen Erft 1849 konnte das Inftitut neu eröffnet werden; aber ichon im Dezember 1850 brach neue Kriegenot herein. Die Raffern, aufgereigt durch den falfchen Propheten Umlandicheni, überfielen die Englander gum dritten Male. Diesmal konnten die Missionare zwar in Lovedale bleiben, weil sie unter britischem Schut ftanden; aber fie mußten ihr Seminar in Berteidigungezustand setzen und jede Racht Bache halten. Oft faben fie den himmel vom Feuer der angezündeten Dorfer ringsum widerstrablen. Sie hatten aber wenigstens die Benugthuung, daß fich bon ihren driftlichen Kafferzöglingen niemand an dem Aufruhr beteiligte. Wiederum war ihre Arbeit für fast 21/2 Jahr brach gelegt.

Im Frühjahr 1853 wurde das Institut zum dritten Male eröffnet, und nun konnte endlich die Arbeit in geordneten Bahnen sich friedlich entwickeln. Bis dahin war man nur darauf aus gewesen, den Zögslingen eine intellektuelle Bildung mitzuteilen. 1855 kam der Generals gouderneur des Kaplandes Sir George Grey, zum Besuch nach Lovedale, besichtigte die Anstalt, sprach im allgemeinen zwar seine hohe Befriedigung über dieselbe aus, bat aber, man möge doch in größerem Maß-

stabe auch den Unterricht in allerlei Künsten und Handwerken mit in Angriff nehmen. Er ftellte in Aussicht, daß die Regierung bas Gehalt von vier zu diesem Zweck anzustellenden Handwerksmeistern bezahlen werde, ohne sich weiter in die inneren Angelegenheiten des Inftituts zu mischen. Infolge dieser Anregung wurde 1857 die Industrie-Abteilung von Lovedale mit ihren Werkstätten eröffnet. Bei den Raffern fand diese Reuerung nur fehr langfam Eingang. Sie konnten es durchaus nicht begreifen, daß ein Mann feinen Lebensunterhalt dadurch gewinnen könne, daß er unaufhörlich fleine Stiickhen Blei in Reihen fete, und wollten beshalb feine Drucker werden. Auch für die übrigen Handwerke fanden sich nur allmählich einzelne Lehrlinge. Ein Jahrzehnt später fand eine neue wichtige Ausdehnung der Arbeit ftatt. Wenn die Kaffernjunglinge ein verhältnis= mäßig so hohes Mag von Bildung erhielten, woher follten fie driftliche Frauen nehmen, die ihnen ebenbürtige Gehilfinnen zu werden imftande waren und sie nicht wieder in den Sumpf des Beidentums und der Barbarei zuruckzogen? Diese Frage führte 1868 zur Begründung eines Mädcheninstitute, beffen Gebäude in angemessener Entfernung bon bem Knabeninftitut angelegt wurden. 1872 fand eine weitere durchgreifende Underung statt. Bis dahin waren die Zöglinge, welche von den Miffionsstationen und aus den Missionsgemeinden der schottischen Freikirche stammten, unentgeltlich aufgenommen worden, und nur von den Boglingen anderer Miffionsgesellichaften wurde ein mäßiges Schulgeld erhoben. Bon da an wurde die Zahlung des Schulgelds obligatorisch gemacht und im Durchschnitt auf 120 M. jährlich (mit Penfion) festgesett. Erfreulicherweise hat diese Nötigung, für den Unterricht zu bezahlen, die Anstalten nicht geschädigt, im Gegenteil beginnt erft von da an die eigentliche Glanz- und Blütezeit von Lovedale. Bis zum Jahre 1886 war die Institutsgemeinde mit der Missionsgemeinde von Lovedale vereinigt gewesen; seit die lettere aber den früheren Zögling des Instituts Mzimba als ihren Paftor angestellt und sich durch die Begründung eines Rranges von Auffenstationen vermehrt hatte, hielt man es für beffer, das Inftitut abzuzweigen und zu einer felbftandigen Station und Gemeinde mit eigenen Gottesdiensten zu machen. Im letten Jahrzehnt ift das gange Inftitut umgebaut worden; in seiner jetigen Gestalt umfaßt es nicht weniger als 22 Gebäude; davon ift das Rollege-Gebäude allein mit einem Aufwand von 240 000 M. errichtet worden, ein Gebäude, nach ben Photographien zu urteilen, auch in feiner äußeren Erscheinung einer Hochschule würdig.

2. Die Grundpringipien, auf benen das Lovedale-Institut

aufgebaut ift, und benen es seine Große verdankt, find folgende: a) Beige und Schwarze find durchaus gleichberechtigt, fo lange fie Schüler bes Inftitute find. Man erinnere fich ber Geringschätzung und Berachtung, mit der man aud bei une noch im Anfang der kolonialen Ura von den ichwarzen Niggers zu reden beliebte, und daß noch zu Anfang biefes Sahrhunderts in Sildafrifa alles Ernftes die Frage ventiliert wurde, ob wohl die "swarten Schepsels" auch eine unfterbliche Seele hatten, um die Tragweite dieses Prinzips zu würdigen. In Lovedale sitzen schwarze und weiße Anaben in berselben Rlaffe, auf berselben Schulbant, und lediglich die Begabung und der Fleiß entscheidet, wer den oberen Blat inne hat. Sie effen auch in demfelben Speifesaale ihr Mittagbrot, nur daß sie an verschiedenen Tischen sitzen und in gesonderten Sälen schlafen. Es konnte nicht ausbleiben, daß dieses Zusammenleben ber beiben Raffen für die Schwarzen einen fehr ftarken Ansporn enthielt, mit den Weißen zu wetteifern und es ihnen an wiffenichaftlichen Leiftungen gleich zu thun. Und ein solcher Antrieb des Ehrgeizes wirfte schließlich bei den von Natur tragen Schwarzen nachhaltiger, als äußerer Zwang vermocht batte. Die Weißen aber lernten, ihren ichwarzen Brüdern fo nabe gerückt, viel beffer beren Eigenart verstehen und die Missionsarbeit ichaten; die Boglinge Lovedales haben fast ausnahmslos in ihren späteren, zum Teil hohen Lebensstellungen eine wohlwollende Haltung zu den unterdrückten Schwarzen und zur Mission eingenommen; und das ift in einem Gebiete, wo die Raffeneifersucht so hochgradig erregt ift, wie in Gudafrifa, von großer Bedeutung.

Die Frage liegt nabe, wie verhielten fich die Leiftungen ber ichwarzen Zöglinge zu benen der weißen? Sind die Weißen an fich intellektuell ben Schwarzen überlegen? Die Schulberichte von Lovedale antworten barauf, daß die Schüler anfangs zwar an Fähigkeiten und Leiftungen einander vollkommen ebenbürtig waren; aber mit dem Eintritt in das Jünglings- und Mannesalter machte fich die Überlegenheit der europäischen Raffe gang entschieden fühlbar. Es ift leicht erklärlich, daß Lovedale viel mehr von schwarzen als von weißen Zöglingen besucht wird; einmal weil bies Zusammenleben mit den Schwarzen doch nicht jedem Weißen sympathisch ift; vor allem aber weil für die Erziehung der Weißen im Bereich der Kaptolonie eine große Anzahl von Anstalten und Schulen besteht, mährend die Schwarzen nur zu gang wenigen Inftituten Zutritt haben, von benen Lovedale unbeftritten ben ersten Platz einnimmt. Unter solchen Umftanden ift es ein febr gutes Zeichen für Lovedale, daß tropbem bis jum Jahre 1886 - aus bem Jahre 1887 haben wir die einzige forgfältige und umfaffende

Statistif von Lovedale — neben 2058 Schwarzen etwa 500 Weiße in dem Inftitut erzogen find. Allerdings hatte dies Zusammenleben der Schwarzen und Weißen auch Schattenseiten, besonders in padagogischer hinsicht. Selbstverftändlich mußte die Unterrichtssprache in allen Rlaffen englisch sein; benn man konnte boch unmöglich den Engländern und Hollandern zumuten, fich in Kaffrisch unterrichten zu laffen. Allerdings war es für jeden Raffern, der innerhalb der Rolonie vorwärts fommen wollte, von größter Wichtigkeit, daß er des Englischen mächtig war, und fie waren beshalb fehr geneigt, den englischen Unterricht zu fuchen. Aber man bente sich, unsere ganze Gymnasialjugend sollte nur frangösisch unterrichtet werden, so wird man begreifen, daß die volkstümliche Bildung der Lovedale Zöglinge Schaden leiben mußte, fie wurden ihrem Bolkstum entfremdet. Und was die Missionare spater thaten, um den Zöglingen ihre Muttersprache lieb zu machen - fie gaben unter andern eine eigene kaffrische Zeitung heraus, welche auch von Raffern redigiert wurde -, konnte diesen Schaden nicht wieder beilen. Ferner brachte es die Konkurrenz der Regierungsschulen mit sich, daß die Unforderunden und Leistungen von Lovedale in keinem Punkte hinter den Reglements des staatlichen Erziehungsrates zurückbleiben durften. Hätte Lovedale aufgehört, nach denfelben hoben Zielen zu ftreben, wie g. B. die Hochschulen in Rapftadt, so murden sich sofort die weißen Zöglinge guruckgezogen haben und das Inftitut ware in der öffentlichen Achtung gefunken. Allein es ift boch fraglich, ob für die Jugend eines Boltes, welches eben erft aus einer bodenlosen Barbarei fich herauszuarbeiten bemüht ift, genau berselbe Ballaft geiftigen Wiffens und biefelbe formale Schulung erforderlich oder auch nur munschenswert ift, als für die Jugend eines Volkes alter Rultur. Man frage sich doch, ob notwendig ein Raffer, der berufen ift, in irgend einem Beidenkraal wilbe Raffernjungen bas Abc zu lehren, unfer preußisches Volksichullehrerexamen bestanden haben muß? Uhnlich geftaltet fich aber das Berhältnis in Lovedale. Man würde jedoch den Schotten unrecht thun, wollte man über ihr Unterrichtsprincip einfach den Stab brechen. Die Sache hatte für fie noch eine andere Seite: einmal haben in der Rapkolonie nur die Lehrer Aussicht auf staatliche Unstellung und finanzielle Unterstützung, welche bor dem Regierungskommiffar das schwere Lehrerexamen bestanden haben; ohne diese Zuschüsse oder grants der Regierung aber, welche sich 3. B. im letten Jahr (1892) allein für bie Schulen der ichottischen Freikirche in Kaffraria auf ca. 67 000 Mt. beliefen, ware es der ichottischen Mission einfach unmöglich gewesen, ihre zahlreichen Bolksschulen aufrecht zu erhalten. Und außerdem ift es doch auch eine durchaus achtbare Erwägung der ichottischen Missionare, daß bie

Schwarzen nur dann ihre sociale Stellung, ja überhaupt ihre volkstümliche Existenz im Lande behaupten können, wenn sie geistig und wirtschaftlich dasselbe leisten, wie die Beißen. Wenn man seitens der Mission darauf verzichtete, die Schwarzen zu derselben Höhe zu erheben, wie die Weißen, so gäbe man sie damit als Volk auf; denn sie würden dann rettungslos von den kulturell überlegenen Einwanderern ausgerieben.

b) Alle Stämme Südafrikas dürfen ihre Zöglinge nach Lovedale ichicken. Das Institut lag junachft im Bebiete bes ftolgen Gaikastammes der Amarossa-Raffern: Gaika waren deshalb auch die erften eingeborenen Schüler; allein bei ihnen war ber Lerneifer nicht febr groß. Seit 1849 wohnten um die Station her Fingus, ein anderer minder edler, aber mehr lerneifriger Raffernstamm. Bei der weiteren Ausbehnung des Inftitute nun hatte fich die Beichrankung auf einen Stamm als eine läftige Schranke erwiesen. So öffnete man dasselbe allen Stämmen der Eingeborenen. Und das ging um fo eber, als feine Eingeborenen-Sprache, sondern nur englisch die Sprache des Unterrichts war. Es hielten sich benn auch im Laufe ber Jahre Bertreter von fast allen Stämmen des süboftlichen Afrika in Lovedale auf; außer den Gaita und Fingu, Tembu, Galekas, Bondomifi, Bondo, Hottentotten, Griquas, Baffuto, Barolong, Betichuanen, Bapedi und Sulu. Und nicht nur aus diefen Nachbarftämmen tamen Lovedales Zöglinge, fondern fogar Damara aus bem fernen Weften, Atonga und Mangandica aus dem Myaffalande und Galla aus dem Somalilande. Da diese Kinder zum Teil von Haus aus ganz verschiedene Sprachen redeten und berschiedenen Bolkerindividualitäten angehörten, fo fann man fich benten, wie sehr diese Gemeinschaft zur Erweiterung bes Gesichtstreises jedes Böglings beitragen mußte. Begen bie ichroffe Abgefcolffenheit, in welcher gerade die Raffern ihr ererbtes Bolkstum zu konservieren trachteten, bilbete bies Bölkergemisch ein heilsames Gegengewicht. Aber auf ber anderen Seite ift doch ber Mannigfaltigfeit zu viel, wenn barüber bas bestimmte nationale Geprage des Instituts verloren geht. Man fann faum fagen, Lovedale sei ein Raffern-Erziehungsinstitut; es ist vielmehr ein Erziehungshaus für Farbige aus aller Herren Länder in Afrika. Das ift ja in missions padagogischer Sinsicht gewiß zu beklagen; aber geben wir der Sache auf ben Grund, fo liegt es boch fo: entweder wenn die Missionare das kaffrische Nationalgepräge des Instituts erhalten wollten, mußten fie barauf verzichten, ein so großartiges und vielseitiges Institut einzurichten, benn aus ben Raffern fanden sich nicht lerneifrige Schüler genug. Dber aber wenn fie ihren Lehrplan fo vielfeitig ausgestalteten, mußten fie bie Grundlage ihres Inftituts international machen.

c) Aufs engste mit dieser ablehnenden Haltung gegen die Stammes-

- eigentumlichkeiten hängt bas britte Pringip zusammen: Lovebale nimmt eine neutrale Stellung gegen alle Besonderheiten bes evangelischen Bekenntniffes ein. Es ist interdenominationell. Es will den Chriften aller verschiedenen Miffionen bienen; es will nicht speciell ein Erziehungsinftitut für die Schüler der Miffion der ichottifden freien Rirche, fondern gleichmäßig auch für bie Schüler ber Londoner, ber Berliner, ber Unierten Presbyterianer, ber Wesleganer u. f. w. fein. Es hängt bies mit ber Großartigkeit der Einrichtungen auf das engste zusammen; sie wurden viel zu umfaffend fein, follten die Schüler nur von den vier Raffern-Missionsstationen der Freikirche kommen. Man kann im allgemeinen Diefer geiftigen Freiheit, Diefer Anerkennung des gemeinsamen, ebangelischen Befenntniffes und diefer Unterordnung der befonderen Lehrmeinungen der einzelnen Denominationen nur zustimmen und fich derselben freuen. Sie ift ein deutlicher Beweis dafür, wie groß doch unter allen evangelischen Bekenntniffen im Grunde die Übereinstimmung ift. Dabei geben fich bie Inftitutionslehrer grundsätlich Mühe, die Zöglinge ihren Sonderbekenntniffen nicht zu entfremden, und halten fie an, in den Ferien die Gottesdienste ihrer Mission zu besuchen. Allein man fragt sich doch, ob diese Hervorhebung des allgemein Evangelischen nicht etwas zu weit getrieben ift, wenn wir einen Institutionslehrer rühmen hören: "der Name der icottifden Freikirche wird nie erwähnt, auf ihre Geschichte nie Bezug genommen; die Zöglinge wiffen thatfächlich nichts bavon." Alle evangelische Freiheit in Ehren, aber solange noch die Sonderbekenntnisse bestehen, und die Lovedale-Böglinge berufen find, in den Dienst besonderer Missionen einzutreten, ist es Bedürfnis, daß die angehenden Lehrer auch mit dem Beift ihrer Sondergemeinschaften wenigstens soweit erfüllt werden, daß ihre Zugehörigkeit und ihr Dienst an dieser oder jener Mission nicht ledialich eine Sache des Zufalls ift. Sonft geht der tiefere Gemeinschaftsgeift zwischen ben Gliebern ber einzelnen Kirchenkörper verloren. d) Ru biesen mehr negativen Principien, welche sich gegen bie
- d) Zu diesen mehr negativen Principien, welche sich gegen die Besonderheiten der Rasse, der Nationalität und des religiösen Sondersbekenntnisses indifferent stellen, kommt nun das große Hauptprincip von Lovedale, der stets im Auge behaltene Hauptzweck des ganzen Instituts, die heidnischen Zöglinge zu Christen zu machen. Daß Lovedale in erster Linie ein Mission sinstitut sein will, heben die Jahresberichte und offiziellen Beröffentlichungen immer wieder hervor. Wir sühren nur einige dieser Aussprüche an: "Unser erstes Streben ist, die Heiden zu evangelisseren und eine eingeborene christliche Kirche aufzubauen. Unser

Hauptmittel ist hier die Erziehung. Aber wir geben nie zu, daß sie unser Hauptziel ift. Wir machen in ber Erziehung fo große Anftrengungen, um unsere Röglinge zu Christen zu machen und fie als Christen für bas Werk Gottes auf Erben auszuruften. Die Aussicht auf Erziehung bringt viele hierher; aber für uns ift die Erziehung nur das Lodmittel, welches wir brauchen, um die jungen Männer und Frauen des Landes zu Chrifto zu bringen." "Der Grundzweck von Lovedale ift zu driftianifieren, nicht nur zu civilifieren. Die Bekehrung ber einzelnen Seele zu Gott ift das wertvollste Resultat und unser dringender Bunfc, wir halten dies jeder Anstrengung wert und glauben ihm alle andern Anstrengungen mit Recht unterordnen zu dürfen." Lovedale hat aus feinem Missionscharafter nie und gegen niemand ein Sehl gemacht; jeder Bögling, ber barin eintritt, weiß, daß bie äußersten Anftrengungen gemacht werden, um feine Seele für Chriftum zu gewinnen. Als Lehranstalt muß ja das Institut Rücksicht nehmen auf die Erziehungsreglements und die Eramensanforderungen der Regierung; aber im internen Anstalts= leben tritt der driftliche Charafter der Anstalt auf das entschiedenste in den Vordergrund. Jeder Tag wird mit Morgen- und Abendsegen begonnen und beschloffen, die erste Unterrichtsftunde jedes Tages ist in allen Klaffen der Bibel gewidmet; die Teilnahme an den Sonntags- und Mittwochsgottesbiensten ift für alle Zöglinge der Anftalt obligatorisch. Neben den Unterrichtsstunden laufen ohne Unterbrechung Ratechumenen-Rurse her für diejenigen Böglinge, die sich entschlossen haben, Christen zu werden. Und wiewohl fich genaue statistische Nachweisungen barüber nicht finden, ift nach den hier und da sich zerstreut findenden Angaben mit Bestimmtheit anzunehmen, daß fast kein Zögling Lovedale wieder als Beibe verläßt.

e) Allein dies Abzielen auf die Bekehrung ist doch nicht der einzige Zweck des Instituts, es würden sonst nicht so viele bereits Getaufte Aufnahme finden oder nach ihrer Taufe noch jahrelang in der Anstalt verbleiben. Wir sahen vielmehr bereits oben, daß die Anstalt dem Bunsche ihre Entstehung verdankt, Eingeborene zum Hilfsdienst in der Mission, sei es als Lehrer oder als Prediger, auszubilden. Die Heranbildung einer Helferschar aus den Eingeborenen, auf deren Schultern ev. später die Berwaltung und Leitung der Missionsgemeinden gelegt werden kann, ist eine der wichtigsten Aufgaben jedes größeren Missionswerkes. In Lovedale ist dieser notwendige Bestandteil jeder gesunden Mission verknüpft mit dem Bestreben, den Eingeborenen eine mögslichst vielseitige Ausbildung zu ermöglichen, um sie auf eine höhere

Kulturftufe zu erheben und ihnen das Fortkommen in der Welt zu erleichtern. Es besuchen also nicht nur viel mehr Schüler die Schulfurse, welche zu jenen hilfsbiensten befähigen sollen, als für bas Bedürfnis der ichottischen Mission genügen wurde: sondern es fteht auch jedem Zögling frei, bon der Miffionsichule aus jeden andern Beruf (vom Bureau des Rechtsanwalts bis jum Fuhrgeschäft) zu ergreifen. Und es steht neben dem theoretischen Unterricht der Schule die praftifche Unterweisung in allerlei Bandwerken und Bandfertigkeiten. Dadurch ift jener ursprüngliche Zweck, Lehrer und Missionare auszubilden, zwar nicht aus den Augen verloren, aber er ift nur ein Teil eines großen Unterrichtssustems geworden; und wie das fo zu gehen pflegt, von ferner Stehenden werden die induftriellen Bemühungen und die miffenschaftlichen Schulleiftungen des Inftituts als die Hauptsache angesehen und haben den Ruhm Lovedales begründet. Dag es nicht eigentlich die Aufgabe ber Miffion ift, Induftrie zu lehren und miffenschaftlichen Unterricht zu erteilen, ift unter evangelischen Missionsfreunden ausgemacht. Auch bie icottifche Missionsverwaltung hat fich theoretisch stets auf diesen Standpunkt gestellt; die auf die industrielle Ausbildung und vielseitige Belehrung abzielenden Bemühungen Lovedales werden nicht direkt von dem beimatlichen Miffionstomitee unterftutt. Die Roften für die Befoldung der Sandwerksmeister, für die Einrichtung und Ausruftung der Werkstätten, für die Beschaffung des Betriebstapitals u. f. w. werden nicht aus der großen Miffionstaffe bezahlt. Diefe ganze Seite bes Lovedale-Inftituts ift sozusagen ein Privatunternehmen der Leiter desselben, welche auch die lette Berantwortung dafür zu tragen haben. Nur bei befondern Ge= legenheiten, wie beim Umbau des gesamten Inftitute in den letten Jahren, oder soweit direkt missionarische Zwecke in Frage kommen, tritt die heimische Miffionstaffe hilfreich ein. - Ift alfo die Induftriemiffion Lovedales auch nicht dirette Miffionsarbeit, fo ift fie boch ein höchft preiswürdiger Dienst an den Gingeborenen. Die Raffern und die Baffuto find ja nur Berdenbesiter, welche ein flein wenig Ackerbau treiben. Gie haben ihr Auskommen, fo lange fie im ungeftorten Besitz ihrer großen Beidegebiete find, Mit dem maffenhaften Eindringen der Weißen in ihre Gebiete haben fie fich aber einerseits viele Bedürfniffe angewöhnt, welche fie aus ihrer Armut zu befriedigen nicht in ber Lage find, und fie haben fehr große Einbugen an ihren Biehbeftanden und Beibelandern erlitten. Wenn fie nicht ganglich berarmen follen, muffen fie neue Arbeits= zweige ergreifen und neue Beschäftigungen suchen. Deren giebt es nun für die wilden Raffern taum andere, als grobe Tagelöhnerdienste ver-

richten; die darauf angewiesen find, finken in der Regel zu einer Knechtsftellung herab und verlumpen früher oder später. Da war es für die Eingebornen von dem größten Wert, daß fich einige Miffions= institute, und allen voran Lovedale aufthat und ihnen ermöglichte, eine lohnendere Berufsarbeit und eine ficherere Lebensstellung zu finden. Durch diese Belehrung und Schulung wurden fie befähigt, sich auch unter ben neuen, durch die europäische Rolonisation geschaffenen Berhältniffen zurecht ju finden. Es muß noch einmal betont werden, das ift keine Miffions= aufgabe im engeren Sinne, ift auch von den Leitern Lovedales nie fo aufgefaßt worden; aber es ift ein Dienst ber Barmbergigkeit im großen an einem durch die Überflutung mit der europäischen Rultur in seiner Existenz bedrohten Bolke. Es ist oft gefragt worden, worauf es eigent= lich in Lovedale mehr ankomme, auf das labora oder das ora, auf die Civilifierung oder die Chriftianifierung? Nach dem Zusammenhang unserer Ausführungen fann die Antwort nicht zweifelhaft sein. Chriftianifierung ift der eigentliche Zweck des Inftitute, und die Civilifierung ift ein aus Barmbergiakeit mit eingeschobenes Beiwerk. Charakterisiert icon das den Unterschied Lovedales von der Arbeitsabrichtung in katholischen Stationen wie Bagamojo, so tritt berselbe noch icharfer hervor, wenn wir daran benken, daß Lovedale nur folche Zöglinge aufnimmt, welche freiwillig kommen und bereit find, Schulgeld zu zahlen. Kaffern sollen lernen und haben auch gelernt, daß die Erziehung etwas Wertvolles ift; und in dem Gelde, durch welches die Zöglinge ihre Ausbildung erkauft haben, liegt die beste Bewähr, daß fie von derselben auch späterhin Gebrauch machen und nicht wieder in den Austand rober Wildbeit zurücksinken werben.

3. In welcher Beise wurden nun diese Principien durchgeführt? Wir wersen einen Blick in den innern Aufbau und die Organisation des Missionsinstituts. 1) Dem gesamten Schulwesen in der Kapkolonie (und in Indien) liegt das Princip einer Einheitsschule zu Grunde, welche die Ausbildung von den ersten Anfängen des Abc dis zu der Aufnahmeprüfung auf der Universität umfaßt. Bei der in jedem Jahr stattsindenden Prüfung der Schulen durch die Regierungsschulräte werden als einheitlicher Modus der Beurteilung der Leistungen fünf Standards zu Grunde gelegt. Das Urteil des Revisors sautete z. B. im Jahre 1890 für Lovedale: "Bon 554 Zöglingen sind 39 Unter-Standard, 60 Standard I, 62

<sup>1)</sup> Hierzu vgl. Warneck, Missionsstunden II, 1 S. 103 ff. Eine südafrikanische Missionsschule, und Allg. Missionsschule, 1877, Beiblatt 45 ff. nach Free Church Monthly 1876, 262 ff.

Standard II, 136 Standard III, 105 Standard IV, 60 Standard V, 92 Uber-Standard." Das klingt für unsere Ohren frembartig; in Gubafrifa hängt aber von ber Bahl ber Rinder, welche biefen ober jeden Standard inne haben, die Höhe des grant's ab, welchen die Regierung ber betreffenden Schule gewährt. Die meiften Schulen in der Rolonie find Privat- oder Miffionsiculen; die Regierung bezahlt zu denfelben nicht regelmäßige, laufende Unterftütungen, fondern fie giebt für jeden Schüler, ber den III., IV. oder V. Standard erreicht hat, eine Gratififation - nicht an den Schüler oder ben Lehrer, sondern an die Schule. Es ift bemnach bas Intereffe jeber Schule, möglichst viele Kinder hoher Standards zu haben, und die Regierung hat, ohne fich irgendwie in die Interna der Schulverwaltung zu mischen, ein vorzügliches Mittel in der Hand, die Leiftungen der Schulen in die Bobe zu treiben. Es verfteht fich von felbft, daß alle Schulen, welche vom Staate anerkannt werden wollen, diefes Standard - Syftem ihrem Lehrplane gu Grunde legen muffen. Das ift auch in Lovedale der Fall. Um diefe Ausbrücke nun in die uns geläufigen Begriffe umzuseten, genüge es ju bemerken, daß Standard III im allgemeinen dem Ziel unsers preußischen Boltsiculunterrichts, Standard V etwa der I. Rlaffe einer preußischen Mittelschule entspricht. Genaue Parallelen laffen fich nicht ziehen, weil unserm Lehrsnftem nicht die Idee der Ginheitsschule zu Grunde liegt.

Demnach baut fich bas Lovedale Inftitut in vier Stodwerken auf. Das Erdgefchoff, die Grundlage des gangen Lehrgebäudes, find die auf jeber einzelnen Miffionsftation ber ichottifden Freifirche und ber andern Missionen sich findenden Elementarschulen. Auch im Lovedale Institut befindet fich eine folde, fie wird jedoch nicht eigentlich als ein Beftandteil derfelben, sondern als eine Urt Borfcule aufgefaßt. Diefe Elementarfoulen follen die Rinder lefen, fdreiben, rechnen und bor allem die Grundzüge der biblischen Geschichte und Lehre lehren. — Haben die Rinder diefe Elemente durchgemacht, fo dürfen sie in das eigentliche Inftitut eintreten und zwar zunächst in biejenige Abteilung, welche etwa einer beutschen Mittel- oder Realburgericule entsprict (Standard III-V). Der Rursus berfelben ift breijährig und befähigt die Boglinge jum Gintritt in ein Sandwerk, Raufgeschäft ober dgl., bilbet jedoch in erfter Linie die Borbereitung zu der nächft höheren Abteilung des Inftitute. Sier trennen fich die Wege der Zöglinge. Die einen, welche keine Neigung oder Begabung zu wiffenschaftlichen Arbeiten haben, treten von der Mittelfchule in die Werkftätten ein und lernen ein handwerk. Es werden in Lovedale abfichtlich nur folde Sandwerke gelehrt, welche vorausfichtlich fpater ben

Farbigen ein ficheres Brot gewähren, also hauptsächlich Schriftseberei, Wagenbauerei, Schmiedekunft, Tifchlerei, Zimmerei, Buchbinderei und baneben Buchhandel und Telegraphieren. Um beliebteften find unter ben Zöglingen Die Wagenbauerei und die Zimmerei, am wenigsten beliebt die Buchbinderei. Es ift für diese Handwerks-Lehrlinge wohl erwünscht, aber nicht gerade notwendig, daß fie die Mittelicule in Lovedale besucht haben; fie konnen auch blok zum Erlernen des Handwerks nach Lovedale kommen. Lehrlinge werden erst ein Vierteljahr auf Brobe genommen, ob fie auch für das ermählte Sandwerk Gifer und Geschick haben; bestehen fie diefelbe, so haben fie fich auf eine Lehrzeit von brei bis fünf Jahren zu verpflichten. Schon mabrend biefer Reit erhalten fie einen magigen Lohn, bon dem ein Teil für sie zurückgelegt und gespart wird, so daß jeder Lehrling, der seine ganze Lehrzeit durchgemacht hat, am Schluß eine Summe von etwa 200 Mark ausgezahlt erhalt, von der er fich fein Handwerkszeug beschaffen und die ersten Schritte zu feiner Niederlaffung beftreiten fann. - Die übrigen Böglinge, welche weiter ftudieren wollen, treten ingwischen in die Normal oder Litterary school ein, die etwa unferm Lehrer-Seminar oder den oberen Rlaffen unferer Bymnafien entfpricht. Der Kursus ift wieder breifahrig. Das Ziel besselben ift bas ftaatliche Lehreramen, welches vor dem Regierungsschulrat abgelegt wird, und bei dem gang gleiche Anforderungen an die schwarzen, wie an die weißen Examinanden gefiellt werden. Die schottische Mission berwendet nur folde Lehrer in ihren gahlreichen Miffionsichulen, welche diese öffent= liche Lehrerprüfung bestanden haben. — Beim Austritt aus biefer Normal school bietet fich wieder für die Zöglinge eine zweifache Möglichkeit ber Weiterbildung, entweder fie treten in den Rurfus für Evangeliften, wir würden sagen "Katechisten" ein, welcher zum Teil mit ber Normal school parallel läuft; sie erhalten hier im Alten und Neuen Testament, in der Kirchenlehre, der Kirchengeschichte und in der praktischen Theologie soviel Unterricht und Schulung, daß fie später der Mission als Borfteber von Außenstationen und als Reiseprediger zu dienen imftande find. — Diejenigen aber, welche fich bas ganze Mag von Bildung anzueignen gefonnen find, welche Lovedale zu bieten vermag, treten in die Theologen-Schule ein und suchen in noch weiteren drei Sahren eine miffenschaftliche Ausbildung für das Amt eines Bredigers oder Missionars. Früher wurden in diefer oberften Abteilung genau diefelben Anforderungen an die fcmarzen Studenten gestellt, wie auf den Rolleges der schottischen Beimatfirche in Edinburg und Glasgow. In neuerer Zeit find die Unsprüche ein wenig verringert. Aber auch jest noch muffen die Studenten Latein, Briechifch

und Hebräisch lernen und in der Geschichte der Philosophie und den Elementen der Nationalökonomie und Naturwissenschaft zu Hause sein. Begreislicherweise vermindern sich die Zahlen der Zöglinge von Klasse zu Klasse, je weiter der Lehrgang nach oben vordringt. In der Evangelistenund Theologenklasse sind z. B. zur Zeit je sechs Zöglinge eingetragen. Nechnet man die Elementarschule zu vier Jahren und jede der drei höheren Stusen, wie angegeben, zu drei Jahren, so umfaßt mithin die volle Aussbildung eines Kaffern zum Pfarramt in Lovedale dreizehn Jahre. Das entspricht nicht ganz unserm deutschen Studiengang, der kaum unter 16 Jahren zu Ende zu bringen ist. Es läßt sich daraus ersehen, daß doch die wissenschaftlichen Ansorderungen so hoch nicht gestellt sein können, wie bei unsern theologischen Prüfungen.

Wir vervollständigen diese Stizzierung des Lehrganges noch durch einige Bemerkungen. Da bei weitem die meisten Zöglinge nicht in Lovedale ober in der unmittelbaren Rachbaricaft zu Saus find, muffen fie sich mahrend ihrer Lehrzeit in bem Inftitut in Benfion geben. Es ift demnach mit der Schule ein sehr großes Pensionat verknüpft. Es waren 2. B. im Jahre 1888 von 389 Schülern mehr als 300 Penfionäre in Lovedale. - Die durch diefes Internatsleben ermöglichte ftete Aufficht geftattet auf ber einen Seite eine febr forgfältige Beobachtung und nachhaltige Beeinfluffung jeder einzelnen Perfonlichkeit in ihrer Eigenart. Sie ift aber auch weiter babin nutbar gemacht worden, daß jeder Zögling vom Abc-Schützen bis zum Studenten der Theologie täglich zwei Stunden mit praktischen Arbeiten beschäftigt wird. Diefe Arbeiten sind erftens ein heilsames Gegengewicht gegen bie ben Raffern ungewohnte geiftige Anftrengung; zweitens laffen fie ben hochmut und Bildungsdünkel, der ja bei Schülern, die aus gang ungebildeten Rreifen hervorgegangen find. besonders nabe liegt, nicht so leicht auftommen; und drittens bringen fie Die sonst bei den stolzen Raffern so febr verachtete körperliche Arbeit zu Ehren. Die Zöglinge reinigen ba unter ber Aufficht ihrer Lehrer bie Stuben, Strafen und Barten; bor allem aber machen fie fich nutslich, indem fie bie Miffionsfarm beftellen. Der Staat hat nämlich im Laufe ber Jahre Lovedale mit einer stattlichen Farm von 4-5000 Morgen Land ausgestattet; davon sind 3. 3. nur etwa 600 Morgen unter Bearbeitung; bas ift jedoch Land genug, um ein paar hundert Boglingen Gelegenheit zu geben, Mais, Weizen und Gerfte zu bauen. Die Erträge ihrer Arbeit find zugleich ein fehr wichtiger Zuschuß zu der Berpflegung der großen Schar. - Neben dem Anabeninstitut besteht, nach den= felben Befichtspunkten geordnet und benfelben Zielen guftrebend, ein großes

Mäddeninstitut, nur daß bei demfelben die Theologenschule wegfällt und an die Stelle ber Sandwerke weibliche Sandarbeiten, Waschen, Platten und Schneiderei treten. - Die Miffionsleitung von Lovedale läßt es fich angelegen fein, die geiftlichen und geiftigen Bedurfniffe ihrer Bfleglinge auch über ben Bereich bes lehrplanmäßigen Schulunterrichts binaus gu wecken und zu befriedigen. Bu dem 3meck finden in jedem Semefter einmal eine Boche lang besondere Gottesdienste ftatt, welche zur geistigen Belebung ber Zöglinge bienen follen. Die Art, wie biefe Gottesbienfte gehandhabt werden und wie über sie berichtet wird, macht einen etwas unevangelischen, methodistischen Eindruck, wenigstens für unfere nüchterne, deutsche Auffassung. Wichtiger ift es, daß die Missionare die felbständigen Bereine ihrer Zöglinge begünftigen und pflegen. Es befteben beren brei, ein litterarischer Klub, in dem allgemein intereffante Themata diskutiert werden, ein Berein für praktische Ubungen, in welchem theologische Gegenftande behandelt werden, und bor allem ein Miffionsverein, der die praktische Missionsarbeit in Angriff nimmt. Zu dem letteren gehören zur Zeit etwa 30 junge Leute, fie versammeln fich jede Woche einmal zu einer Betftunde, und am Sonntag ziehen fie in Trupps zu fünf oder feche auf die benachbarten Beidenfragle, um dort mit der Bibel in der Sand das Evangelium zu predigen. Ihre Bemühungen find nicht ohne Erfolg sowohl unter den Beiden wie an ihren eigenen Bergen. - Bu bemfelben Zwecke der geiftigen und geiftlichen Unregung haben es bie Miffionare durchgesett, daß Lovedale zu einer eigenen Post= und Telegraphenstation erhoben ift. Der Verkehr mit ben abgegangenen Zöglingen ift baburch wesentlich erleichtert und vermehrt. Ferner ift eine große Bolfsbibliothef gegründet für alle berzeitigen und ehemaligen Zöglinge Lovedales, welche sowohl im Institut selbst, wie auch in der Umgebung meilenweit stark benutt wird. Daneben befteht eine folibe theologische Bibliothek für die Böglinge ber oberen Rlaffen, die Lehrer und die Geiftlichen. Endlich werden für alle, welche mit Lovedale in Berbindung fteben und fich für dasselbe interessieren, drei Zeitschriften herausgegeben. Die größte, der Lovedale Christian Express, erscheint monatlich etwa zwei Bogen start und bringt neben religiösen und belehrenden Artifeln ausführliche Missionsnachrichten aus allen Miffionsgebieten, ein rechtes Miffionsblatt für eine Miffions= gemeinde; sie wird, nach den bor mir liegenden Nummern zu urteilen. ausgezeichnet redigiert. Die zweite Zeitung erscheint in Raffrisch und hat auch einen Raffern zum Redakteur. Die britte, Die Lovedale Nachrichten. ift ein specielles Blatt für die Angehörigen und Insaffen der Anftalt.

Es fann nicht wunder nehmen, daß zur Leitung einer so großen

und mannigfaltigen Unftalt ein bedeutendes Lehrperfonal erforderlich ist. Der Oberleiter bes ganzen Instituts, die eigentliche Seele der Arbeit und ber geiftige Nachfolger bes Begründers Gowan ift ber ausgezeichnete Beiftliche 3. Stewart, ein Mann von großen und vielseitigen Gaben und von eifernem Fleiße. Ihm fteben in der Leitung und im Unterricht der Theologen-Schule vier Beiftliche jur Seite. Es ift ein erfreuliches Zeichen von freundschaftlichem Entgegenkommen unter den Missionsgesellschaften, daß einer derselben ein Missionar der Londoner Miss. Ges. ift und von derselben befoldet wird. Neben den Geiftlichen stehen sieben europäische wiffenschaftliche Lehrer, auf beren Schultern die Hauptlast des Unterrichts in der Normal-Schule und ber Mittelfchule liegt. Ferner fteben acht Sandwerksmeifter an der Spige der Werkstätten, und fünf eingeborene Lehrer unterrichten die mit dem Inftitut verbundene Elementarschule. Ein Bersonal von zwanzig europäischen und fünf eingebornen Missionskräften an einem einzigen Inftitut steht in Ufrika einzig ba, und mit folder Silfe läßt fic icon etwas Bedeutendes leiften.

Aber woher tommt das Geld, um ein fo großes Inftitut gu unterhalten? Wir erwähnten ichon, daß die ichottische Missionsverwaltung baheim auf dem Standpunkt verharrt, daß fie das ihr anvertraute Geld nur für die eigentliche Missionsarbeit ausgeben dürfe. Demnach figuriert in der letten Jahresrechnung des Missionskomitees unter dem Titel Lovedale nur die Summe von 50218 M. Das sind aber nur die Gehälter der angestellten fünf Beiftlichen (28000 M.), Reisekosten und allgemeine Miffionsausgaben (21 800 M.). Darin find noch weder die Gehälter der fieben Lehrer und acht Sandwerksmeifter, noch die erheblichen Roften für ben Unterhalt fo großer Anstalten und fo vieler Zöglinge enthalten. Woher kommen diese? Da hat man nun gesagt, die Hauptlast für die Erhaltung Lovedales trage die Regierung des Raplandes, und man hat baraus ber Miffion einen Borwurf gemacht, Lovedale fei eigentlich gar feine Miffionsstation, sondern ein staatliches Institut. Allein das ist verkehrt. Der gesamte Zuschuß, den die Rapkolonie im letten Jahre gahlte, betrug 44200 M. Das ist ja gewiß erfreulich, aber es ist doch noch nicht einmal soviel, als was das heimische Missionskomitee bezahlte. Und daß ber Staat zum Unterhalt eines Missionsinstituts einen erheblichen Beitrag leiftet, das es fich jur Aufgabe macht, feine Unterthanen zu arbeitfamen und kaufkräftigen Staatsbürgern zu erziehen, ist doch nur in der Ordnung. Lovedale hat aber jedenfalls recht gethan, daß es fich bei einem verhältnismäßig fo geringen Staatszuschuß bie volle Freiheit und Selbftändigkeit der inneren Berwaltung vorbehalten hat. Die bedeutenbste

Summe jum Unterhalt bes Instituts bringen bie Zöglinge felbft auf, und zwar einmal in Gestalt ber Ertrage ihrer Werkstätten und ihrer Aderarbeit. Diefe Erträge finden wir zwar nirgends zu Beld gerechnet; mobl aber wird wiederholt versichert, daß dieselben gang erhebliche Bufouffe zum Unterhalt ber Arbeitszweige abwürfen. Erstaunlich ift aber Die Höhe des Schulgelds, welches die Zöglinge zahlen. Es belief sich im letten Schuljahre auf 61 775 M. Und bas ift nicht etwa eine einmalige, außerordentliche Austrengung, sondern im Berlauf der Jahre von 1872 bis 1889 waren nicht weniger als 420380 M. Schulgelb bezahlt worden. Es ift nicht zu erwarten, daß fich ein fo großartiges Institut wie Lovedale gang ohne Zuschuß aus der Heimat erhält, fo lange nicht die Regierung einen boberen Beitrag gewährt als bisher. Aber wenn ein folches Inftitut mit einem jährlichen Etat in Einnahme und Ausgabe von rund 200 000 M. barauf rechnen barf, nur ein Biertel feiner Ginnahmen aus ber Beimat zu beziehen, fo ift bas ein außerordentlich günftiges Resultat.

4. Fragen wir ichlieflich nach ben Erfolgen, fo ift icon bas ein fehr gutes Zeichen, daß trot der von Jahr zu Jahr im Kapland fich mehrenden Bilbungsgelegenheiten ber Audrang von Schülern in Lovedale fich noch ftets mehrt. Die öffentliche Meinung fpricht über ein Erziehungsinstitut ein gewichtiges Wort, und ihr Urteil lautet, daß Lovedale bis auf den heutigen Tag eine der besten Schulen von Sudafrika ift. Der lette Jahresbericht gablt 444 Knaben im Knabeninstitut, 195 Madden im Mäddeninstitut und 140 Rinder in der Elementarfcule, und macht bagu die Bemerkung: "mehr konnten nicht aufgenommen werben, weil durchaus nicht mehr Platz vorhanden war." Einen fichreren Magftab für die Schuleinrichtungen gewähren die Eramensleiftungen. Reb. Stewart, ber bewährte Leiter von Lovedale, hat fich der Mühe unterzogen, in einem sehr lehrreichen Buche, Lovedale past and present, tabellarisch bie Leistungen aller größeren Schulen im Bereich der Rapkolonie nach ben offiziellen Bublikationen jufammenzustellen. Bei weitem die Mehr= gahl dieser Schulen ift für Weiße bestimmt, alle find nach demselben Standard Syftem geprüft. Stewart hat die Genugthuung zu tonftatieren, daß von allen Schulen ber Rolonie Lovedale die größte Rabl bon Schülern ber brei oberften Standards aufzuweisen hat.1) Das

<sup>1)</sup> Rämlich 313 in Standard III, 170 in Standard IV, 114 in Standard V, Summa in ben drei oberften Standards 597 Schuler. Die nächstfolgende Schule ist das große staatliche Lehrerinnenseminar für Weiße in Wellington mit 411 Schülern berfelben Standards. Lovedale überragte alfo das vorzüglichfte ftaatliche Lehrinstitut ber Rapkolonie um 186 Schüler der drei ersten Standards!

Lovedale Institut nimmt also die vornehmste Stelle unter allen den 700 höheren Schulen des Raplands ein, obgleich bei weitem die Mehr= zahl seiner Schüler Farbige sind! — Stewart unterzieht fich auch ber Arbeit, für einen Zeitraum von 14 Jahren (1873-1886) die Examens= leiftungen aller Lehrerseminare des Kaplandes und der angrenzenden Gebiete zusammenzuftellen; auch biese Zusammenftellung ergiebt bas überraschende Resultat, daß von keinem einzigen Seminar fo viele Zöglinge bie staatliche Lehrerprüfung bestanden haben, als von dem Lehrerseminar in Lovedale; ja, daß felbst wenn wir von der Befamtsumme aller Bestandenen in Lovedale (184) die Bahl ber Weißen abrechnen (24), trogdem noch bie Bahl ber Raffernlehrer (160) mit bem erften Lehrerseminar für Beife (welches in dem gleichen Zeitraum 167 Lehrer ausgebildet hat) wetteifert. Diefe Bahlen, auf Grund zweifellos zuverläffiger Tabellen zusammengeftellt, reben eine Sprache, bor ber jeber Zweifel berftummen muß. Die padagogifchen Leiftungen des Lovedale Inftituts werden von keiner Schule Südafrifas übertroffen.

Aber bei einer Missionsschule wie Lovedale müffen wir mehr in die Tiefe bringen. Der ichwerwiegenofte Borwurf, welcher gegen dies Inftitut erhoben wird, ift nicht, es werde zu wenig, sondern es werde zu viel gelehrt und gelernt. Die Raffernzöglinge, welche aus bem Institut hervorgeben, seien Treibhauspflanzen, welche für ihre altererbten, bescheidenen Berhältniffe verborben feien, einen praktifden Gebrauch von den angeeigneten Renntniffen nicht zu machen verständen und vielfach in bas robe Beibentum gurudfielen. Rev. Stewart hat nun fein Buch, Lovedale past and present, von 642 Seiten hauptfächlich zu bem 3med geschrieben, um, soweit irgend nachzukommen war, von jedem schwarzen und weißen Zögling, der das Institut von dem Jahre 1841-1887 besucht hat, nachzuweisen, was aus ihm geworden war. Es interessieren uns hier nur die schwarzen Zöglinge, und wir fassen auch von diesen nur die männlichen ins Auge. Es werde ausbrücklich hervorgehoben, Stewart beanuat fich nicht festzustellen, was die Zöglinge gelernt haben, sondern er ftellt fest, welche Lebensstellungen fie nach ihrer Entlassung aus ber Anftalt bis zum Jahr 1887 eingenommen haben. Die Tabellen, welche burch die forgfältigften Detailnachweisungen kontrolliert werden konnen, tonftatieren, daß von 1520 Rnaben und Jünglingen fechzehn Geiftliche ober Miffionare, zwanzig Evangeliften, 251 Lehrer, etwa 350 Sandwerker, Poliziften, Telegraphisten, Schreiber ober Dolmeticher gewesen waren ober noch waren — bas giebt in Summa etwa 640 Kaffern, bie für ihre Berhältniffe hohe Lebensstellungen einnahmen, zu benen fie ohne

ben Besuch bes Instituts nicht fähig gewesen waren. Bon bem Reft trieben über 200 Acerbau auf eigenem Grund und Boben, 15 waren Häuptlinge oder deren Ratsherrn, 70 waren Frachtfuhrleute, 87 waren geftorben und 164 befanden fich noch in Lovedale. Bon allen biefen 534 läßt fich boch auch nicht ohne weiteres behaupten, daß der Besuch ber Miffionefcule für fie nutlos gewesen fei, wenn man auch vielleicht bedauern fann, daß fie keinen beffern Gebrauch von dem muhfam erworbenen Wiffen gemacht haben. Wirklich in das Beidentum guruckgefunken und in demfelben untergegangen waren von allen 1520 Knaben nur fünfzehn, alfo kaum 1%. Stewart legt Wert auf diese Bahl; er macht barauf aufmertfam, bag bamit nicht gesagt fei, es hatten nicht mehr heidnische Sunden begangen; beren Bahl sei im Berhaltnis zu allen Zeiten in der alten und neuen Chriftenheit größer gewesen; aber er beteuert, daß er gerade auf diese Nachforschung besondere Sorgfalt verwendet habe, und daß er nach gewiffenhafter Brufung beftätigen könne, daß die Zahl der Rückfälligen thatsächlich nicht größer gewesen sei. Bergegenwärtigen wir uns biefe Statiftit und lefen wir bagu bie Detailausführungen, welche Stewart in extenso giebt, so gewinnen wir in überzeugender Weise ben Eindruck, daß durch das Lovedale Institut eine bedeutende Fulle geiftiger Rraft und lebendiger Anregung auf die Gingebornen ausgegangen ift, und daß, wenn fie überhaupt aus dem Winterfclafe der Barbarei zu erwecken find, der Weckruf von ihren in Lovedale erzogenen Landsleuten ausgehen muß. Allerdings ift zur Zeit noch von einem beherrschenden Ginfluß auf das geistige Leben der großen Raffern= ftämme, von einer hinkehr zum Evangelium in größerem Umfang, ober auch nur von einem allgemeinen Bedürfnis, aus ben alten, verrotteten Buftanden herauszukommen, wenig zu fpuren.

Wir gehen noch einen Schritt weiter und fragen nach der Qualität der in Lovedale erzogenen Kaffern und nach der Tüchtigkeit ihrer Leiftungen. Da ruht unser Auge zunächst mit Wohlgefallen und Hochdegabten, ersten Kaffernpastor, und William Koji, dem Begründer der Mission unter den Angoni im Nyassa-Land. Wenn wir Stewarts mehrsach erwähntes Buch durchblättern, treffen wir noch eine ganze Anzahl braver, frühverstorbener Menschen, denen ein ehrenvoller Nachruf gewidmet ist. Aber gehen wir mehr ins große: Der Erbschler der Kaffern und aller Bantustämme ist bekanntlich die Charakterschwäche. Es wird ihnen ungemein schwer, im guten zu beharren und ein übernommenes Amt ohne stete Aufsicht treu zu verwalten. Es sehlt deshalb nicht an Klagen über die Lehrer,

besonders in entlegenen, felten inspizierten Schulen, daß fie es an dem rechten Gifer und ber Treue fehlen ließen, daß fie viel mehr Fortschritte in ihrem Wiffen als in ihrer fittlichen Entwicklung gemacht hatten u. f. w. Es ware unrecht, fich an folden Borwurfen zu ftogen. Treue und Stetigfeit lernt ein Bolf langfam, jumal die Bantuneger. - Wir hören ferner nichts von wiffenschaftlichen Leiftungen, auch der begabteften Raffern: felbst Tijo Soga hat doch nur fehr wenig geschrieben, und die Revision der Raffernbibel ift fast ausschließlich von den europäischen Miffionaren geleitet und durchgeführt. Aber wir durfen nicht vergeffen, daß in Deutschland mehrere Jahrhunderte nach der Ginführung des Chriftentums vergingen. ehe ein Deutscher im Beliand den Bersuch machte, die driftlichen Gedanken selbständig zu verarbeiten. - Die technischen Leiftungen ber Raffern= handwerker find im Durchschnitt febr mäßig; fein Raffer halt in demfelben Arbeitszweige bie Konkurrenz mit einem Guropäer aus. Er bedarf steter Aufficht und Anleitung bis ins einzelne, wenn er etwas Erträgliches quftande bringen foll. Ift er fich felbst überlaffen, so wird seine Arbeit unschön, ungenau und flüchtig. Aber ift es billig zu erwarten, daß Leute, welche eben erft aus ber Barbarei auftauchen, - ift boch für viele von ihnen eine gerade Linie zu zeichnen recht schwer, und ein paar Parallelen oder ein Rechteck ein schwieriges Runftwerk! — nach fünf Lehrlingsjahren ausgezeichnet geschickte Rünftler fein follen?

Fassen wir unser Urteil über Lovedale zusammen, so möcken wir wohl wünschen, daß die geistigen Anforderungen im ganzen und im einzelnen etwas niedriger gehalten werden könnten; wir sehen aber ein, daß dieser Bunsch leichter ausgesprochen als durchgeführt ist; denn Lovedale kann seinen Ehrenplatz unter den Schulen Südafrikas nicht aufgeben. Aber es ist etwas Großes, daß die leistungsfähigste Schule Südafrikas eine Missionsschule ist, daß durch dieselbe fast die Hälfte der Zöglinge zu Lebensstellungen und Berusszweigen befähigt wird, welche ihnen sonst verschlossen wären. Und es ersüllt uns als Missionsfreunde mit tiesem Dank, daß jahraus jahrein Scharen von den begabtesten Farbigen als Christen Lovedale verlassen und mit verschwindenden Ausnahmen in ihrem Christentum beharren. Bielleicht ist dies das wichtigste, daß vermittelst diese Instituts die Blüte und der Kern der Kaffernjugend, die Hossenung des Kaffernvolkes für Christum gewonnen wird.

## Die Mission in den Centralprovinzen von Brit. Ostindien.

Eine missionstritische Studie zugleich als orientierende Übersicht.

Von D. Grundemann.

(Schluß.)

Doch gurud nach Dichabalpur. Bor 30 Jahren finden wir bort ben Rev. Elias Champion, einen jedenfalls bedeutenden, hingebungsvollen Mann, icon völlig eingearbeitet. Er ift fich feiner hauptaufgabe, ber Gondmiffion, völlig bewußt. Er fieht flar die Notwendigkeit ein, als elementares Mittel die Gondsprache zu benuten, obwohl das hindi wird als Rirchensprache verwendet werden muffen. Er reift viel mit einigen Katechisten. 2. B. 1864 900 englische Meilen und besucht nicht weniger als 250 Dörfer. Aber bie Bande, welche ihn an Ofchabalpur und bie bortige Arbeit feffeln, werden immer fefter und laffen ihn nur in ungenügendem Mage zu seinem "erwählten Werke" fommen. 3m folgenden Sahresberichte werden die Gonds gar nicht erwähnt. Beiterhin nur gelegentlich mit ber Rlage, daß die Rrafte für fie fehlen. 1867 erfahren wir, baf ein Katechift für bie Gonds angestellt mar. Aber wie und wie lange er arbeitete, ist nicht zu erseben. Dann erhält der Miffionar seinen Urlaub (70-72) und fehrt gefräftigt aus ber Beimat guruck, um einen neuen Anlauf für die Gondmission zu machen. Nach einem Jahre berichtet er, daß er auf dies Werk zu Zeiten mit hoffnung, zu Zeiten mit Entmutigung febe. . . . Die Fassungefraft ber Gonde sei gering und ihr Gedächtnis schwach für folche Ibeen, wie wir fie ihnen mitzuteilen wünschen. Doch meint er nun bas rechte Mittel gefunden zu haben, nämlich die Gründung einer driftlichen Acerbaufolonie. Wie es icheint. wurden frühere Zöglinge bes Waisenhauses von Dichabalpur irgendwo im Gondgebiete angefiedelt - mahricheinlich in Mandla, wo auch ein Ratecift angestellt wurde. Aber man erfährt nicht viel von der Rolonie und nach zwei Jahren beißt es: die Arbeit unter ben Gonds ift erft in ben Anfängen — mehr als 20 Jahre nach ihrer Gründung. Und boch wird die Dringlichfeit der Arbeit erkannt, ba der hinduisierungsprozeff, welcher ichlieglich ber Miffion die Thuren verschliegen muß, schnell fort= fdreitet. Endlich 1878 werben für Dichabalpur felbft bie nötigen Rrafte gewährt, fo daß fich Ch. ausschließlich den Gonds widmen fann; ja man fendet ihm einen Behilfen für diefes Wert, ben Rev. S. D. Williamfon, ber mit großem Gifer und bewundernswerter Singebung in basselbe ein= tritt. Er reift ohne Pferd und ohne Belt und übernachtet in den Sutten

ber Gonds ober unter ihrer Beranda. Er erdulbet die nicht geringe Insektenplage und allerlei Unfälle, wie ihm 3. B. einmal, als er mübe auf seiner Matte ichläft, sein Zeug bon einer hungrigen Ruh zerfreffen wird! Er sucht auf alle Weise ben Leuten nabe zu kommen und bemüht fich, ihre Sprache zu lernen. Früher ist davon noch nie die Rede gewefen. Wenn Ch. auch die Notwendigkeit anerkannte, fo scheint er fich boch vorwiegend des Hindi bedient zu haben; es ist nicht ersichtlich, ob er überhaupt Gondi einigermaßen bemeiftert hat. Die hier leider verfäumte linguistische Arbeit haben die Missionare der Freikirche inzwischen aufgenommen und das Ev. Matthäi ift icon 1872 gedruckt. Aber es fehlt an einer Grammatik. W. muß die ganze linguistische Arbeit von vorn anfangen.1) — Das Werk nimmt bald eine hoffnungsvollere Geftalt an. Endlich wird 1880 ber Sit ber Miffion nach Manbla (10. b. M. f. f. o.) verlegt, das ift zwar auch noch eine hindustadt, aber ben Gondbörfern bedeutend näher. Ch. war nach einem abermaligen Urlaub zurückgekehrt, aber nur mißtrauisch (with a great amount of disfidence) in die Arbeit, für die er einst so begeistert war, eingetreten. später scheidet er aus der Mission und geht nach Auftralien.

In der Folge erscheint die Gondmission nach Überwindung ber nötigsten Borbereitungen wirklich im Betrieb. Das Vertrauen ift in weiten Kreisen gewonnen. Sie hören gern die folichte Predigt des Abends beim Feuer, wo auch die laterna magica ihre Anziehungsfraft übt. Ihrer viele bernachlässigen ihre Göten und "nehmen ben Namen Christi an," wie sie sagen, und zwar nicht Individuen, sondern kompakte Gruppen, jo bag bereits die sichere Hoffnung ausgesprochen wird, daß nach erfolgtem Durchbruch gange Dorfichaften übertreten werden. Das Berftandnis ift noch fehr gering; bon geiftlichem Sehnen und Streben noch feine Ahnung; hier und da werden die alten Bogen und Chriftus nebeneinander angerufen, anderswo ift man fest überzeugt, daß Chriftus allein der mahre Gott ift - wie in jenem Dorfe, wo eine Frau nach bem

<sup>1)</sup> Rach meiner Auffaffung hatte die Sache bebeutend erleichtert und weiter gefördert werden können, wenn man W. veranlaßt hatte, ichon in England, etwa unter Anleitung eines heimgekehrten Telugu- ober Tamulenmissionars, fich mit bem Bau der dravidischen Sprachen befannt ju machen. Caldwells vergleichende Grammatit wurde babei treffliche Dienste geleiftet haben. Es konnte ein großes Maß wertvoller Rraft für bas Miffionswert erfpart werben, wenn man alle in ber heimat mögliche Borbereitung hier, und nicht erst auf dem heißen Arbeitsfelde machen ließe. - Sollten übrigens bie obigen Zeilen jemals zur Renntnis bes herrn B. fommen, jo fei hier ein herglicher Gruß hinzugefügt von bem Fremdling, ber am 20. nach Trin., 1890 feine Abendpredigt im Kirchlein zu Narfinghpur hörte.

Gebet zu ihm Kindersegen erlangt hatte, um den sie die Götzen lange vergeblich angerusen. (Int. 85, 297). Die Waisenhäuser, welche die Hindumission als eine nicht eben förderliche Mitgist nach Mandla mitzgegeben hatte, werden nach Sikandra verpslanzt. Die Gründung einer Kostschule verzögert sich leider. Dagegen ist es ein wichtiger Schritt, daß ein Katechet sich dazu versteht, mit seiner Familie in einem Gonddorfe, Marpha, Wohnung zu nehmen. 1885 wird der Erstling, ein Gonds Fagür, getaust. Zwei Jahre später werden 90 Christen angegeben. Die Kostschule mit einem europäischen Missionar wird in einem Dorfe gezwündet (1889 verlegt nach Dinari). In Marpha sind jetzt vier europäische Evangelisten stationiert. Die Zahl der Christen war nach der letzten Angabe auf 121 gestiegen. Von der ersten Taufe an gerechnet war diese Gemeinde in sechs Jahren gesammelt worden, während in Oschababaspur 20 Jahre ersorderlich waren, um 128 zusammen zu bringen. Der Unterschied springt in die Augen.

In der Kolsmission sind die Fortschritte noch viel bedeutender gewesen. Dort hatte die Bewegung zum Christentum ein ganz besonders wirksames, sociales Element in sich. Ich wage nicht, die entsprechende Parallele für die Göndmission zu ziehen, da mir ausreichendes Material in diesem Punkte sehlt. Nach einiger Andeutung (1885) aber möchte ich vermuten, daß man etwas zu vorsichtig ist, um zu verhindern, daß sich die Gönds nicht auf irgend welche äußere Unterstützung verlassen. Die Beweggründe, ihre Knaben in die Schule zu schieden, sollten geistiger Art sein. Das scheint in der Ansangsperiode etwas zu viel erwartet von Leuten, für die das Beispiel jeues Mannes einigermaßen charakteristisch sein dürste, der nicht imstande war, aus dem ihm wieder und wieder vorgesprochenen Bater unser etwas anderes sich anzueignen, als die vierte Bitte.

Vor 30 Jahren wurde das in Rede stehende Feld zur Gründung einer Gondmission besetzt. Jetzt haben wir dort A. eine alte, gar nicht sehr wachstumssähige Hindumission und daneben B. eine noch recht junge, fröhlich aussprießende und versprechende Gondmission. Wie anders würde die Sache liegen, wenn man 1854 die Station in Mandla angelegt, 4—6 Jahre später auch Marpha und Dinari besetzt und gleich von vornherein wirklich Gondmission getrieben hätte! Möchten doch solche Beispiele mehr beachtet werden!

Doch schon zu lange verweilte ich bei dieser einen Mission der Centralprovinzen. Nur in Kürze kann ich die andern erwähnen. Die schottische Freikirche hatte, wie schon erwähnt, ihre Station in Nagpur bereits seit 1845, auf der sich die Verhältnisse ganz ähnlich entwickelten, wie in Oschabalpur. Die Gemeinde ist zwar auf 265 Seelen gekommen, steht aber doch ziemlich zurück hinter den Schulen mit 1031

Schülern. Bon hier aus find weitere Stationen gegründet in Bhandara, Wardha und Amrawati — alles Hindustädte, in denen in derselben Beise mit Bafarpredigt, Schulen, ärztlicher Mission, Kolportage und Senanamission gearbeitet wird. Die Bemeinden gablen 123 Seelen. Das Bedürfnis einer direkten Arbeit für die Gonds führte 1866 gur Gründung der Station ju Tidindwara, einer 15 deutsche Meilen nördlich von Nagpur gelegenen Diftriftsstadt mit 8600 Einwohnern. Miffionar Dawson legte fich eifrig auf bas Studium ber Gondsprache, verfaßte einen Abrif der Grammatik, übersetzte einige Teile des N. T., Schulbucher zc. Dabei war er mehrere Monate im Jahre auf Reifen von Dorf zu Dorf. Bald aber finden wir auch hier die Miffionsthätigkeit hauptsächlich auf die Stadt konzentriert in Bafarpredigt, Schulunterricht 2c. Beitere europäische Rrafte murden für biefe Arbeiten nicht gewährt; Dawson blieb mit seinem Katechiften allein. Ginige einzelne Gonds wurden wohl getauft; aber im ganzen icheint es, daß hier von einer weitergehenden Bewegung, wie bei Mandla und sonft unter Aborigines, nichts zu fpuren war. Anfänglich zeigen die Berichte weitgebenbe Hoffnungen, später finden fich Spuren von Entmutigung. Es wird geflagt, daß die Gonds von febr geringer Faffungsfraft feien. Auf den Reisen werden Traktate in Hindi, Urdu und Marathi verkauft, es wird Senanamission begonnen und die Rubrik Gondmission verschwindet aus den Jahresberichten. Tichindwara ift eine Station der Nagpurmission geworden — trot der noch fortgesetzten Reisen, eine Stadtmission für die Hindubevölkerung. 216 Dawson ftarb 1885, hatte die Miffionsleitung keine weitere Freudigkeit zur Fortführung dieser Station, sondern übergab fie ber ichwedischen Baterlandsftiftung.

Dieses Unternehmen der schottischen Freikirche war also miglungen. Es murbe für die indische Mission febr lehrreich fein, wenn die Urfachen foldes Miglingens gründlich erforscht würden. Lag es etwa an den Gonds im Tidindwara-Diftrift, die bort zahlreicher figen ale in andern Landschaften? Sind fie anders geartet, als ihre Bruder im Mandla-Diftrift? Ober lag es an der Miffionsmethode, an ben zu hohen Erwartungen, die man von diesen (s. v. v.!) Naturkindern hegte, und den Forderungen, die man an fie ftellte? Oder waren es die außerordent= lichen Schwierigkeiten einer folden Miffion, Die ihren Sit eigentlich mitten unter den Dörfern der Aborigines haben und fich möglichft von der bunt gemischten Stadtbevölkerung frei halten follte? Jedenfalls haben in ber Missionsleitung barüber Erwägungen ftattgefunden; leider hat bie Freifirche von dem einst mit großen hoffnungen begonnenen Unternehmen endgiltig die Hand zurückgezogen und befigt in den Centralprovinzen nur noch Miffionen, die dem Mufter A. entsprechen.

3. Die evangelische Baterlandsstiftung hatte im Jahre 1878 ihre Miffion auf Diesem Gebiete begonnen und ausdrucklich als pornehmlichstes Ziel berselben bie Evangelifierung ber Bonbs bezeichnet. Darum wurden, sobald die Mittel es erlaubten, diejenigen Diftritte befett, in benen jene am ftartften bertreten find, nämlich Rarsinghpur, Sagar (Saugor), Betul und zulett Tichindwara. Man hatte nun erwarten follen, daß man nach den vorliegenden Erfahrungen die Arbeit möglichft von vornherein nach dem Mufter B. geftaltet haben würde. Tropbem feben wir auch hier wieder die Stationen in den hindustädten angelegt, vielleicht mit der einen Ausnahme von Nimpani. 3ch finde nichts Raberes über biefen Ort. Run ift gwar anzuerkennen, daß die Gonds von den Schweden nicht aus den Augen verloren find. Dennoch ift die Arbeit feineswegs speciell für diesen Zweig ber Bevölkerung eingerichtet. Ich habe vergeblich nach einer Angabe barüber gefucht, ob die Miffionare oder wenigftens einige bon ihnen des Gondi mächtig find ober es studieren. Nur einen von ihnen lernte ich personlich kennen und gebenke feiner in herzlicher Berehrung; aber ich kann mich nicht entfinnen, dag wir über die Bonds gesprochen hatten. Er hatte eine ausgedehnte Sinduschule gehabt, die wegen Zulaffung von niederen Raften zu Grunde gegangen war. Aus einer ber letteren hatte er eine größere Anzahl Freunde gewonnen, die das Wort Gottes gern hörten. Aber furz bor meinem Besuch hatte ein Methodift alle biefe ca. 50 Personen, ohne bag fie recht wußten, was geschah, getauft. Infolge beffen wurde die Station aufgegeben. Auf einigen Stationen befteht die Arbeit gang überwiegend in den bekannten Ginrichtungen der Hindumiffion. Auch die Diftriftsreifen gelten feineswegs bor allen ben Balbdorfern, ber Gonds, fondern es werden z. B. die Götzenfeste der hindus aufgesucht. Der Bucherverkauf bezieht fich schwerlich auf die wenigen von Dawson übersetzten Büchlein, zumal die Runft des Lefens nur in feltenen Fällen vorkommt. 3m übrigen finden wir Bafarpredigt, Schulen, Baifenhäufer, Sonntage= schule, ärztliche Thätigkeit, Senanamission, ja sogar Vorlesungen für gebildetere Eingeborne und Seelforge für englische Soldaten. Go ichatens= wert auch die letteren Arbeiten sein mogen, so gehoren fie doch nicht in die Gondmiffion. In einem der Jahresberichte icheint man es gefühlt gu haben, daß das hauptfächlichste Ziel biefer Mission gar fehr in ben hintergrund getreten ift; benn es wird wie zur Entschuldigung ausgeführt, daß die meiften Gonds mit hindus vermengt lebten, mit ihnen in Berührung ftanden und ihre Sprache und Religion angenommen hatten. Diese Darstellung ift nach andern Mitteilungen nicht zutreffend. Jedenfalls befteht bie ftarte Scheibewand noch zwischen ben zwei Arten ber Bevölkerung. Wenn auch Hindi überall gebraucht wird, fo ist es boch nicht bas Mittel, burch welches man jenen Balbleuten ans Berg fame. Die Erfahrungen, welche bie Gognerichen Miffionare mit dem Mundari und Urao gemacht haben, find in biefer Begiehung beachtenswert. Auch ber Einwand, daß das Gondi febr unentwickelt fei, ift nicht ftichhaltig, benn ein Bolk ist eben nicht weiter entwickelt als seine Muttersprache und die Mission muß sich auf das Niveau der letteren herablaffen, um eine neue Entwicklung möglich zu machen. Endlich wird in jenem Jahres= bericht angeführt, daß die Ortschaften der Gonds so ungefund gelegen feien, daß Europäer meift dort nicht wohnen fonnten. Die Thatfache ber neuften Gond-Stationen ber Kirchenmission widerlegt biese Auffassung. - Unverkennbar befindet sich jest die schwedische Mission in einem abnlichen Zuftande wie die Ofchabalpur Miffion unter Champion: Gang überwiegend hindumission und daneben etwas Gondmission, die jedoch ohne instematischen Betrieb nicht vorwärts fommt und darum immer mehr in den hintergrund tritt. Möge es nicht dabin kommen, daß man ihrer gar überdrüffig wird. Folgendes find die letten ftatiftischen Angaben biefer Miffion: Stationen mit Gründungsjahr: Sagar (1878), Betul mit Babnur (1880), Tichindwara (1885), Nimpani, zwei Meilen von Betul (1886), Amarwara 1888. 9 schwedische Missionare, 8 eingeborne; 100 Chriften, 37 Rommunifanten, 239 Schüler (barunter 61 Mädchen).

4. Gine Quater = Miffion besteht feit 1874 in Bofdangabad, Sohaapur (1878), und Sihor (1891). Nach den wenigen Angaben, die ich barüber finde, icheint auch hier bas Werk gang nach Schema A. eingerichtet. Auf der ersteren Station befinden sich 10 Rirchenglieder. Ebenso wird mannigfache, ftabtische Missionsarbeit getrieben.

5. Die Original Secession Synod M. wirft feit 1872 au Stoni bei geringen Mitteln mit vielem Gifer. Die Predigtreifen erftrecken fich, wie es icheint, nicht in die Gebiete ber Bonds. Frither murbe einmal der mifflungene Bersuch mit Dorfschulen erwähnt. Zulest wurden 16 Rirdenglieder neben größeren Schulen, Baifenhaus, Senanamission 2c. angegeben.

6. Die ben etwas prätentiösen Namen "Foreign Christian Mission Society" führende Gesellschaft, von der man gelegentlich erfährt, daß fie ber Denomination ber "Jünger Chrifti" angehört, hat seit 1882 auf diesem Gebiete eine Station im Nárbadda-Thale: Harba (1 Missionar, 72 Schüler, 650 Sonntagsschüler) und 3 in der östlichen Landschaft Tschhattsgarh, nämlich: Bilaspur (3 Missionare, 16 Rommunifanten, 30 Schüler), Mungeli (2 Missionare, 6 Rommunifanten, 15 Schüler) und Tschampa (Angaben sehlen).

7. Gine gange Reihe von fog. Faith Missionaries (Glaubens= missionaren) haben ihre Arbeit in den Centralprovinzen gesucht. Über ihre Grundfage ift in biefen Blattern mehrfach bie Rebe gewefen. Sie icheinen fämtlich hingebungevolle Leute zu fein, aber einseitig ber organis fierten Miffion abhold, meift ohne specielle Borbildung und fämtlich einer individualistischen Auffaffung ergeben. Neuerdings hat fich in London eine Kurku and Central Indian Hill Mission fonftituiert, die die Ausbildung, Aussendung und den Unterhalt von folden Sendboten vermittelt. - A. Norton, ein amerikanischer Methodift, kam 1874 nach Ellitschpur. Er faßte fehr bald mit treffendem Blicke die Rurkus ins Auge. Aber es fceint, ihm fehlte bas Berftandnis für die ftille, langsame Geduldsarbeit, die als Vorbereitung nachhaltiger Erfolge erforderlich ist. Sehr bald taufte er 70 von bem genannten Stamme. Behn Jahre später finden fich aber nur 17 erwähnt. Er hat fodann feinen Sit nach Bhaisbehi (Cbenezer, in der Nähe von Burhanpur) verlegt und mehrere Gehilfen gefunden, fo daß er zwei andre Blate besetzen konnte. Die oben genannte Gesellichaft fteht in Berbindung mit ihm. - Nach Bafim fam 1879 eine aufopferungsvolle, aber, wie es scheint, etwas abenteuerliche Amerikanerin, die mit einigen eingebornen Gehilfen zu Fuß auf die Dörfer ging (ein großer Berftoß gegen die indischen Sittlichkeitsbegriffe), predigte und gelegentlich taufte. Später kamen drei andre Damen dazu. Infolge der Berheiratung der Stifterin entstanden Migverständniffe, die fie famt ihrem Gatten auf andre Arbeitsfelder führten (g. B. nach ber Militarftation Rampti, wo fie fieben Soldaten bekehrten). Sie kehrten jedoch 1886 nach Bafim zurud, wo damals ein Waifenhaus mit 16 Mädchen (11 bekehrten) bestand. 1889 werden 20 Kommunikanten gemeldet. In Burhanpur und Afola und Ellitschpur wird ähnlicherweise von unabhängigen Miffionaren gearbeitet; ebenfo in Bordhai (zwischen Betul und Tichindwara), wo ein ausgetretener ichwedischer Missionar feinen Sit hat.

Es ist kaum anzunehmen, daß von den genannten Orten eine systematische Arbeit unter den Aborigines getrieben wird, die wir unter Rubrik B. zu bringen hätten. Leider sind vollständige Angaben über die äußeren Erfolge nicht zu erlangen. Nach den einzelnen Zahlen aber, die

sich gelegentlich finden, sehen wir genügend, daß es auch hier geht, wie sonst in den Hindumissionen.

8. Nunmehr tommen wir zu einer Mission, welche von den bisher erwähnten merklich abweicht. Die ber beutschen evangelischen Synode von Nordamerika in der Landschaft Tichhattisgarh hat es zwar nicht mit ben Gonds zu thun. Dennoch ift ihre Thätigkeit ganz vorwiegend einer besonderen Rlaffe der Bevölkerung zugewendet. sprünglich war bei der Gründung 1868 die Sekte der "Satnamis" (Berehrer des wahren Namens) ins Auge gefaßt, welche vor 50-60 Jahren ein Guru unter Berwerfung alles Götzendienftes geftiftet hatte, und bie bamals unter ber Leitung seines Sohnes ftand. Die auf biefe Leute mit reineren religiöfen Begriffen gefetten hoffnungen haben fich nicht berwirklicht. Dagegen hat die Miffion in der Schicht ber Bevölkerung, welcher fie entstammen, einen verhältnismäßig fehr fruchtbaren Boden gefunden. Es find die Tichamars, anderwärts als die geringften unter den Raftenlosen bekannt, welche die Strafen zu kehren und das gefallene Bieh abzuledern haben, hier jedoch Ackerbauer, wenngleich fehr bedrückt bon den herrschenden hindus. Die hauptstation befindet sich nicht in einer größeren Stadt, fondern in der Nabe eines Ortes Bisrampur, den man auch auf guten Karten nicht verzeichnet findet. Sie bildet ein fog. "Inftitut". Db es nach den vorliegenden Erfahrungen richtig war, ein foldes anzulegen, ift hier nicht zu erörtern. Jedenfalls muffen wir uns herzlich freuen über die blühende criftliche Ackerbaukolonie, die dort entstanden ift. hier finden wir eine Gemeindeschule (febr verschieden von ben oben erwähnten Schulanftalten) und eine Reihe von Dorficulen. Die Thätigkeit beschränkt fich nämlich nicht auf diese Rolonie, sondern in verschiedenen Dörfern hat die Mission ihre Anhänger, und weit und breit reicht der Einfluß, der besonders durch Berteilung von Medizin geübt wird, so daß das Bertrauen großer Kreise der Tichamar-Bevölkerung gewonnen ift. Die Übertritte erfolgen meiftens familiens oder gruppenweis und find augenscheinlich beeinflußt durch die sociale Lage. Man versteht es hier, sich auch des äußeren Elendes der armen Unterdrückten angunehmen und diese Barmbergigkeit wird die Brücke, die fie zu "ber größten Barmherzigkeit Gottes" hinüberführt, wie dies fehr bezeichnend in einigen Briefen dieser Chriften an die Leiter ber Mission ausgesprochen ift.

Neben dieser Station ist die zweite in der Hauptstadt der Landschaft, Raipur angelegt; wo etwas mehr nach Art der städtischen Hindumission gearbeitet zu werden scheint. Indessen bilden auch hier die umliegenden Dörfer das Hauptziel, und die dritte Tschandkuri scheint ganz Dorfmission zu sein. In 24 Jahren hat diese Mission 1006 Christen gesammelt, während die Kirchen-Missions-Gesellschaft zu Oschabalpur in 38 Jahren 165 sammelte und die schottische Freikirche mit weit mehr Mitteln und Kräften in 47 Jahren es auf 388 brachte.

Rechnen wir aber einmal die Gemeinden aller jener 7 nach Schema A arbeitenden Missionen zusammen. Leider sehlen von einigen die Unsgaben, aber wir ergänzen sie durch angemessene Schätzungen und sinden 943 Christen. Dagegen hat die Gonds und Tschamâr-Mission (B) 1127 aufzuweisen, obgleich die in derselben verwendeten Kräfte ungleich geringer waren. Rechnen wir nämlich nach Jahresarbeiten, die Lücken in ungefährer Schätzung ergänzend, so erhalten wir 480 A = 943,

110 B = 1127

woraus sich abgerundet die Gleichung ergiebt: A:B=2:10, das bedeutet, die Mission nach Schema B leistet fünsmal mehr als die nach Schema A.

Ich lege dieser statistischen Formel keinen übertriebenen Wert bei. Biele Wirkungen der Mission entziehen sich unsrer Wahrnehmung vollsständig und sind in Zahlen nicht auszudrücken.

Aber hier handelt es sich zunächst nicht um die verborgenen Wirkungen, die einst in Zukunft zu Tage treten werden, und die auch bei der Mission unter der Rubrik B keineswegs sehlen; sondern hier handelt es sich um Früchte, die jetzt in unser Zeit vor unsern Augen reisen können, wenn sie zweckmäßig behandelt werden, und die wir in die sicht dare Kirche einsühren können. ) In dieser Beziehung ist ein ganz außervordentlicher Unterschied zwischen Ab und Bc der Basarpredigt auf Hindumärkten und der regelmäßigen Dorspredigt vor Aborigines oder irgend einer homogenen Abteilung der Bevölkerung unbestreitbar. Und ebenso verhält es sich mit manchen andern Zweigen der Missionskhätigkeit. 20 halbnackte Gondschiller, die mit Mühe in der armseligen Lehmhütte zusammengebracht werden, sind sür die Sammlung christlicher Gemeinden mehr wert als 1000 gut gekleidete Hindu und Mohammedanerknaben in dem Prachtbau der englischen Schule, von denen etliche vielleicht balb den Doktorhut erlangen.

Ich glaube, daß jener höchst beachtenswerte Unterschied, den ich hier für ein einzelnes Feld nachzuweisen versuchte, für ganz Indien gilt und zwar für einige andre indische Gebiete in einem noch viel höhern Maße, so daß die in großen Zahlen ausgedrückten Erfolge der Mission im ganzen, zum

<sup>1)</sup> Mögen sie gleich wie manch ein edler Apfel im Keller erst die volle Reife (Lagerreife) nach geraumer Zeit erlangen.

allergrößten Teil bas Ergebnis einer nach Mitteln und Rräften fehr befcrankten Arbeit find, mahrend eine fehr ausgedehnte Arbeit mit Berbrauch vieler Mittel und Kräfte nur ganz geringe Erfolge hat. Sollten andre durch diese Studie angeregt ähnliche Forschungen anstellen und dabei zu andern Ergebniffen kommen, so will ich mich gern belehren laffen. Aber diese Zeilen werden auf alle Fälle, wenn sie zu weiteren Untersuchungen führen, der großen Sache irgend welchen Dienst leisten.

Um aber ber Überschrift gerecht zu werben, muß ich schließlich noch furz die Übersicht über die Mission in den Centralprovinzen vervollftändigen und habe

9. eine anglikanische Mission in Tichanda zu erwähnen, die 1872 von einem eingebornen hochfirchlichen Geiftlichen gegründet, später von ber Cowlen = Brudericaft übernommen murbe. Sie follen unter der niedern Kafte der Mhar (Mahar?) Eingang gefunden haben. in feiner jungften Statiftit ichreibt ihnen für Indien 120 Rommunifanten gu. Aber es ift doch nicht mit Sicherheit ersichtlich, ob fich bies auf Tichanda bezieht. Jene Bahl murde auf 3-400 Chriften ichliegen laffen. Möglich, daß wir es hier auch noch mit einer in die Rubrif B gehörigen Miffion zu thun haben.

10. Endlich aber ift noch eine Miffion zu erwähnen, die weder unter A noch unter B pagt, sondern etwas Apartes ift, die der amerikatanifden bifdöflichen Methobiften. Diefelben arbeiten mit großem Eifer und außerordentlichem Aufwand von Mitteln und Rräften feit 1858 in Nordindien. Ihr ausgesprochenes Ziel war nur, mahrhaft Bekehrte zu taufen und Gemeinden mahrhaft gläubiger Chriften zu fammeln. Nach 20-25 Jahren aber belehrte fie ber numerifch feineswegs ihren Erwartungen entsprechende Erfolg, daß fie in ihren Miffionsgemeinden auch nur Leute, wie die Getauften in Amerika hatten, die auch noch erft ber Beiftestaufe und ber befonderen Bekehrung bedürfen. Seitdem haben fie ihre Braris verändert. Zum Teil ift es geradezu ausgesprochen, daß eine doppelte Miffionsarbeit nötig fei, erftens, die Beiden möglichft ichnell in driftliche Gemeinden zu fammeln und zweitens, fie fodann mit allem Nachdruck unter Unwendung der bekannten Mittel zur Bekehrung zu bringen.

So fehr fie nun auch mit jener Scheidung eine bisher in Indien leiber fehr verkannte Wahrheit getroffen haben, fo fehr find fie doch in bas Gegenteil umgeschlagen und in die größten Verkehrtheiten geraten, indem sie, wo sie es vermögen, möglichst große Scharen fast ohne alle Borbereitung taufen. Auf ben Melas z. B. kommen ganz unglaubliche Dinge vor, daß fremde Leute, deren weitere Entwicklung sich dem Ginfluß der Missionare entzieht, getauft werden — gelegentlich sogar, ohne daß die Täuflinge wissen, was eigentlich mit ihnen geschieht.

Dieser verzweifelte Bersuch, der auch wieder wie die erste Braxis aus Mangel an Geduld entspringt, muß in die Mission unfägliche Berwirrung bringen. Go ift es bereits in ben Centralprovingen geschehen. Die Bertreter ber genannten Denomination find in die ichon bon andern Befellichaften bearbeiteten Felber eingedrungen. Der oben erwähnte Kall von Narfinghpur, wo fie der schwedischen Mission ihre Inquirer geradezu wegtauften, ist harakteristisch. Sie gahlen ihre Getauften nach großen Rahlen, die man aber noch nicht im Jahresberichte findet, wo übrigens offen zugeftanden wird, daß viele berfelben ihr Chriftentum nicht mehr anerkennen, andre fich von ihrer Rafte nicht trennen mogen, mahrend die meisten vom driftlichen Leben sehr wenig wiffen. Was daraus werden wird, ift noch nicht abzusehen. Daß vor allen Dingen eingeborne helfer herangebildet werden muffen, ift jenen bifcoflicen Methodiften flar. Dazu ift mit auftralifdem Gelbe ein Seminar in Narfinghpur gegründet worden. Die andern Stationen find Dichabalpur, Tichindwara, Barda und Burhanpur mit Rhandwa — lauter Stationen andrer Befellicaften, in die fich die Reuerer in nicht iconer Beife eingedrängt haben. Das wird noch viel Berwirrung geben. Aber Gottes Wege und feine Gerichte werden auch diese Berwirrung entwirren.

## Die Christenverfolgungen in China 1891—1892.1)

I. Die Borboten. Als solche find die Borgange in Szechnan 1886—1890 zu betrachten; denn es garte schon längere Zeit unter dem

Volke. Der Hergang war folgender:

Im Juli 1886 wurden die Missionshäuser in Chungking geplündert und niedergebrannt. Es traf die Römische, Method. Epissopal und die China Inland Mission. Ein Katholik Namens Lo, wurde mit seinen Freunden, die bei ihm zu einem Begräbnis versammelt waren, von den Aufrührern übersfallen und Lo fand seinen Tod.

In Lung-dui bei Tawan, wo etwa 600 Christen sind, ging ein Gerücht, daß am Feste Liukwan ein Angriff gemacht werden sollte. Der Mandarin erließ eine Proklamation, um das Volk vor Aufruhr zu warnen. Der Pöbel aber verachtete die Drohung und plünderte und verbrannte die Kirche und zwei Schulen. 70 Familien slüchteten in die Berge, um ihr Leben zu retten.

<sup>1)</sup> Nach der Schrift The antiforeign riots in China. Von Missionar Maus. Zur allgemeinen Orientierung vergleiche diese Zeitschr. 1891, 492. 539. 1892, 89. 247. 1893, 472,

Sie mußten häufer und Befitz dahinten lassen; alles wurde ein Raub der Flammen; der grausame Böbel verschonte nichts. Ahnliche Frevelthaten gesichahen in Mapao trot der Drohung des Mandarins. Das war am 21. Juli.

Am nächsten Tage folgten in Keongao, Minkiang, Wanku, Chewan, Ongimiao ähnliche Angriffe. Die Aufrührer erregten die ganze Gegend und verkündigten, sie hätten Befehl vom Kaiser und den Beamten, das Christentum auszurotten. Pater Coupat floh in das Yamen des Präfekten, während viele Christen ihr Heil in der Flucht suchten. Einer der Aufrührer, der einen Soldaten verwundet hatte, wurde erschossen.

Ein Kommissär wurde von Chingtu, der Provinzialstadt zur Untersuchung gesandt; aber auftatt die Sache zu untersuchen, tadelte er das Bolk über ihr Christwerden, hinzusügend: Wäret ihr Consucianer geblieben, so wäre diese

Berfolgung nicht über euch gekommen.

Im November 1886 langte ein amtliches Schreiben an, daß 15 000 Taels als Schadenersat zu zahlen seien; aber keiner der Verfolger wurde be-

ftraft. Go brachte die Regierung die Borgange von 1886 ins reine.

Im März 1888 begannen die Katholiken in Lung-hui die 1886 zerftörte Kirche wieder aufzubauen; aber im Juli am Liukwankeste wurde die Kirche abermals eingeriffen und verbrannt. Die Christen wurden ähnlich heimgesucht wie im Jahre 1886. Zweimal wurden Anführer des Aufruhrs gefangen und jedesmal wurden sie von der eigenen Bande wieder befreit auf dem Wege nach Chungking, und der Kreisbeamte mußte sich mancherlei Schimpf gefallen lassen sien Einmischung.

Ein anderer Beamter wurde gefandt, die Sache beizulegen und das Endrefultat war, daß die Rirche wieder erbaut werden durfe unter der Bedingung,

daß feiner der Berbrecher bestraft werden durfe!

Als 1890 die Kirche vollendet war, wurde am 4. August ein Angriff von etwa 30000 Menschen auf sie gemacht. Aber er wurde vereitelt durch die Zwischenkunft des Militärs; acht Tage später jedoch wurde der Angriff erneuert (11. Aug.), richtete sich aber gegen die Häuser und Läden der Christen, welche alle zerstört und verbrannt wurden und zwar zum drittenmal innerhalb vier Jahren. Berschiedene Christen wurden auf brutale Weise zu Tode gebracht.

Am 14. August wurde Mapao ähnlich attackiert. Kirchen und Chriftenshäuser wurden zerstört und mehrere Monate lang unterhielten die Aufständischen eine wahre Schreckensherrschaft. Wiederum kam ein Beamter, die Sache zu untersuchen; er lauschte aber nur den Berichten der Richtchriften, welche ers

flarten, die Chriften hatten gehn Berfonen getotet.

Am 23. und 24. September waren es der Aufrührer bei 10000; fie waren ein Schrecken der ganzen Gegend. Die Christen mußten fliehen, um ihr Leben zu retten. Als fie in Chungking bei dem Mandarin Zuflucht suchten und um Schutz baten, bot er ihnen vor versammeltem Gerichtshof

Sout an, wenn fie vom Chriftentum abfielen, fonft nicht.

Als die Aufrührer merkten, daß sie an den Beamten keinen rechten Widerstand fanden, im Gegenteil im geheimen unterstützt wurden, kamen sie wieder, ungefähr 2000 Mann stark. Sie hausten vom 23. Okt. bis 10. Nov. aufs schlimmste. Auf ihre Fahne hatten sie geschrieben: "Auf Befehl des Kaisers, Unterdrückung der religiösen Rebellion."

Alle Christen wurden aufs neue heimgesucht, alle Gebäude geplündert und durch Feuer zerkört. Bei 100 Christenfrauen flohen zur Stadt, aber der Mandarin ließ ihnen die Thore vor der Nase zuschlagen und die armen Weiber mußten weiter pilgern bis nach Chungking, etwa vier Tagereisen weit, bis sie Zuslucht fanden vor den Insultationen des gemeinen Pöbels. Einer jungen Frau wurden die Kleider vom Leibe gerissen und in einen Tempel geschleift, wo diese Banditen ihr Quartier hatten; ein alter Mann von 70 Jahren wurde ermordet. Das erregte den Unwillen des Volkes gegen die Aufrührer zu Gunsten der Christen.

Es waren im ganzen etwa 2000 Christen, die in Chungking Zuslucht suchten und es nicht wagten, heimzukehren aus Furcht vor den Mordbrennern, die unablässig Greuelthaten verübten. Mehr als 60 Christen starben vor Mühfal und Not. — Ein amtlicher Bericht wurde entworfen, der die Misstonare anklagte, 18 Personen in ihrer Kapelle ermordet zu haben. Als die

Missionare um Gehör baten, wurden fie abgewiesen.

Der Präfekt sandte drei Delegierte, die Sache zu ordnen und schlug vor: 1. "Daß keine Entschädigung gezahlt würde, da es klar sei, daß die Christen das Unglück selbst über sich gebracht.

2. Daß Bater Bons abberufen wurde, da er untauglich fei fur Diefe

Gegend, weil man ihn ichon dreimal ausgetrieben.

3. Die hinesischen Chriften follen gerichtet werden von ihrer eigenen Behörde (den Mandarinen), solche, die jemand verwundet haben, sollen bestraft werden in Abereinstimmung mit dem Gesetz.

4. Die beiden Rapellen in Lung-dui und Mapao follen irgendwo anders

errichtet werden.

5. Die Rebellen, die das Land beunruhigt haben, follen einer nach dem andern zur Rechenschaft gezogen werden."

Ins Deutsche übersett, heißt letteres ungefähr: wir wollen ihnen Zeit

laffen, fich aus dem Staube zu machen.

Das war im Jahre 1890, und es ift wohl nicht zu verwundern, wenn die Aufrührer bei solcher Auffassung der Sachlage von seiten der Beamten Mut faßten und die Verfolgungen größere Dimensionen annahmen.

II. Der Aufstand in Wuhu. 1891. Mai.

Die Reihe der nun folgenden Berfolgungen follte in Yangchow gegen die Jesuitenmission eröffnet werden. Das Bolk wurde erregt durch das Gerückt, in dem Waisenhaus (wohl Findelhaus) in Chiukiang würden die Kinder gesetzwidrig behandelt; eins der Kinder sei sogar im Bade verbrüht worden. Der

Ausbruch des Aufstandes murde durch Militärgewalt verhindert.

In Wuhn aber gelang es auf Grund ähnlicher Gerüchte, die Masse in Gärung zu bringen. Nach dem Bericht des Missionars John Walley (Methodist Episcopal Mission) in Wuhn vom 14. Mai, gingen des Sonntags nachmittags zwei Nonnen (Chinesen) der Jesuitenmission aus und wurden bald von Bettlern und Kindern umringt. Sie sollen freundlich mit zwei der Kinder gesprochen und ihnen mit der Hand über den Kopf gefahren sein (vielleicht heimliche Tause). Alsbald verbreitete sich die Kunde, die Nonnen hätten Medizin gebraucht, um die Kinder zu betäuben und zu bezaubern und ihnen so Sprache und Gehör genommen. Der Zweck sei, die Kinder zu

stehlen, um sie nach Shanghai zu senden. Ein Auflauf fand statt; man führte die beiden Nonnen mit den Kindern zum Gerichtshof. Es wurden Stimmen laut, das Besitztum der Jesuiten zu zerstören. Um Dienstag drang der Pöbel mit großem Geschrei in das Gehöft der Jesuiten-Mission ein, und es blieb den Patres nichts übrig, als zu sliehen. Die chinesischen Diener wurden bald überwältigt, das Thor eingeschlagen, die Umsassungsmauer teilsweise niedergerissen und johlend drang der Haufe ein. Mit Spaten wurden etliche Gräber geöffnet, aber die Leichen waren schon zu sehr verwest, als daß man sie noch hätte erkennen können. Sie wurden daher einsach für Chinesen erklärt, die von den Fremden verstümmelt worden seien. Darauf hin brach der Böbel ins Haus, goß Öl umher und bald stand alles in lichten Fammen und von dem schönen Gebäude blieb nichts als die nackten Wände übrig.

In der Dämmerung drang der Haufe ins englische Konsulat. Der Konsul mußte mit seiner Frau in chinesischen Kleidern fliehen. Sie fanden Zuslucht auf einem Dampser. Da traf der Präsekt ein mit Militär und rettete das Konsulat. Der Böbel wendete seine Ausmerksamkeit einem großen Häuserksompler zu, der der Besultenmission gehörte und die Gebäulichkeiten der Zollbehörde mit umschloß. Die europäischen Zollbeamten aber waren entschlossen, ihr Gehöft dis auße äußerste zu verteidigen und es gelang durch ihr energisches Einschreiten das Anwesen zu retten. Am andern Morgen wurden alle Europäer durch den Konsul auf den Dampser Behhsing berusen. Kapitän und Offiziere thaten alles, um es den Flüchtlingen, besonders den Damen und Kindern so angenehm als möglich zu machen, gaben ihre Käume her und suchten alle Notdurft zu ersetzen.

Am Mittwoch Abend passierten drei cinesische Kriegsschiffe den Fluß. An Bord des einen befand sich der Futai von Anhui (Statthalter der Provinz Anhui). Sie ankerten vor der Konzession und feuerten etliche volle Ladungen ab, welche in Verbindung mit einem tüchtigen Regen den Böbel sehr schnell zerstreuten.

Nach einem Brief desselben Missionars vom 16. Mai war es wieder ruhig in Buhu. Die Kriegsschiffe suhren schon Donnerstag wieder ab und erst am Freitag Abend kam die "Inkonstaut" und ein kleines chinesisches Kanonenboot. Der Präfekt erließ eine Proklamation, die das Bolk aber statt zu beruhigen, nur reizte. So war am 16. Mai ein Plakat angeklebt, das vermutlich von der Ko-lao ui, einer geheimen Gesellschaft, stammte. Es möge hier eine Stätte sinden:

"Das Land ist betrogen und das Bolf ruiniert. Menschliche Wesen werden niedergetreten und in den Staub erniedrigt. Da die Sachen so stehen, so wollen wir demütig folgendes sessstellen: Wuhn ist ein Vertragshafen, dicht bevölkert mit Fremden, welche das Bolf so übel behandeln, daß die Feder sich sträubt, es alles niederzuschreiben. Später baute die römisch-katholische Mission in jedem Viertel ihre Kirchen; ein jeder Konvertit bekommt monatlich sechs Dollar, und dadurch lassen sich unwissende Männer und Weiber verleiten, treten in die Lehre ein und in den Kirchen versammeln sich Männer und Weiber ungetrennt. Dieser Bruch der Moral und der Sitten ist in sich selbst eine Verletzung der sessen des Staates. — Weiber werden ans

geftellt aus anderen Gegenden und werden bezahlt, Rinder herbeizufuhren, welchen man Augen und Gingeweide herausnimmt und deren Berg und Rieren man herausschneidet (um Medizin baraus zu bereiten). Bas haben diefe uniculdigen Rinder verbrochen, daß fie fo ichredlichen Tod erleiden muffen? Und was die Sache noch beklagenswerter macht, ift, daß wenn ein Rind gestohlen ift, die Familie des Rindes mit zu Grunde geht. Der Berluft eines Bliedes vom eigenen Rleifc und Blut wird fo tief gefühlt, daß der akute Seelenschmerz einen treibt, den Tod zu munichen; ein plötlicher Schlagfluß oder gar ein Gelbstmord macht dem Leben ein Ende. Aber ihre Gunde (die der römisch-kathol. Mt.) hat die außerste Grenze erreicht und die Rache des Simmels ift bereit, loszubrechen. Am 3. d. M. gingen zwei weibliche Kinderdiebe nach Honan (an der Gudfeite des Fluffes) und verleiteten ein Kind, indem fie ihm Medizin gaben. Die Mutter des Rindes fah den Aft und rief dem Rinde zu; aber das Rind konnte nicht fprechen und fah gang ftupide aus. Das Bolt ergriff die beiden Berführerinnen und entdeckte bei ihnen zwei Mlaschen Medizin, mit der man Kinder verdummt (behert). Die weiblichen Diebe wurden zur Bolizei und von da in das Gerichtshaus des Magistrats geführt. Die fathol. Briefter, welche Davon hörten, fandten ichnell eine Bestechung von 500 Taels an den Magistrat, welcher darauf bin die beiden Verführerinnen per Sanfte zur Rapelle zurudsandte. Die Priefter der römisch-kathol. Miffion ftehlen und toten Chinefenkinder und ihre Schuld follte mit dem Tode gebugt werden, aber der Gott des Reichtums taufte ihr Leben. Geld geht übers Gefet. Das kostbare Gesethuch und die goldenen Regeln werden falich angewendet. Das zeigt, daß der Magiftrat beabsichtigt, unsere Raffe auszurotten und zu dem Zwed den barbarifden Dieben beifteht. Am folgenden Tage verlor Li-Sh'en-fhun ein Rind im Alter von drei Jahren und Wang-Wan-fah ein Rind von funf Jahren. Aber munderbarer ift folgendes: ein Rind, das einer Frau bom Stamme Shen gehorte, lag in einer Wiege im Zimmer und verschwand plötlich in einem Augenblick mitsamt der Wiege, auch nicht die geringfte Spur gurudlaffend. Die teuflischen Gauteleien find fo gablreich, daß Das Bolk an der Beschützung des Lebens verzweifelt. Die Eltern der vermiften Rinder gingen zur kathol. Miffion und fuchten die Berlorenen. entdeckten einige Gerippe und trocene Knochen von jungen Rindern und vier unterirdische Zellen. Diese Entdeckung machte sie argwöhnisch und das Bolk wurde ersucht, eine Saussuchung zu halten. Die Barbaren in ihrem diebischen Bewissen geschlagen und in ihrem Bergen erschreckt, bestachen den fleinen Militar = Mandarin Pao mit 40 Taels. Der Beamte fandte sofort 40 Soldaten, den Eingang zur Rapelle zu bewachen. Es wurde öfters vom Schwert gegen folche Gebrauch gemacht, die versuchten einzutreten. Gin iconer Beamter in der That! - fteht den Barbaren bei, fein eigenes Bolf gu beschimpfen. Zwei Männer murden am Ropf verlett mit dem Schwert, das Blut floß über ihr Geficht. Das Berg des Bolkes rebellierte gegen folde Bewaltthat. Das Teufelsnest ift niedergeriffen und verbrannt. Die Beamten wendeten fich gegen das geringe Bolt, arretierten etliche Manner und warfen fie, an Sanden und Fugen gebunden, ins Gefängnis. Diefer außergewöhnliche Borfall ift von den Beamten hervorgerufen und nicht vom Bolke. Die Beamten zwangen fo das Bolk, einen Aufftand zu machen und das Bolk konnte nicht

anders, als ihn zur Ausführung bringen. Nun foll der zehnte Teil der Taufende von Wuhu am 20. vereinten Bergens und mit vereinten Kräften die Himmelsherrnkapelle (kathol. Kirche), und die Jesuskapelle (evang.), und alles, was dazu gehört, zerftören. Sind fie zerftört, so foll ber Aufbau nicht wieder geftattet werden. Zerftort fie aufs neue, sobald fie bauen. Jagt hinaus alle die barbarifden Diebe, dann werden wir gedeihen und Glud haben. Sollte auch nur einer der Raffe übrig bleiben, so werden wir nie das Glück erreichen. Nur die kathol. Kirche foll zerstört werden. Das Zollhaus rührt nicht an. Wenn ihr die Zollbeamten angreift, werdet ihr bem Urm des Gesetzes nicht entgehen. Wiffet dies und denket daran!

Die Rommune von Wuhu.

NB. Die, welche Säufer von der Miffion gemietet haben, follen gewarnt fein, anderswo eine Zuflucht zu suchen, damit fie nicht verwickelt werden in die Umftände, wenn die Zeit gekommen. Jaget weg die Bosen, die Suten mögen im Frieden bleiben." Diefe Drohungen gingen dank der Rriegeschiffe nicht in Erfüllung.

Am Dienstag tam gegen Mittag ein unbekanntes Beib ins Miffionshaus in Begleitung von etwa 20 übelaussehenden Befellen. Beftig ichreiend forderte fie ihr Rind, das die Miffionare geftohlen, wie jene beiden, deren Leichen bei ihnen gefunden feien. Dies war das Zeichen jum Angriff und die Bermuftung nahm ihren Anfang. Gin Offizier ericbien, Die Miffionare gu befreien, und ließ einen Angreifer, der gerade eine Thur aufbrechen wollte, verhaften. Roch etliche Beamten erschienen und blieben fo lange es anging, tonnten aber dem Borgeben des Böbels keinen Ginhalt thun. Gegen feche Uhr mußten die Batres flieben. Zwei Telegramme, welche Berr Beatherstone, Agent, nach Shanghai abfenden wollte, murden am andern Morgen wieder gurudgefandt mit dem Bemerken, der Taotai habe verboten, Nachrichten über die Borgange nach Shanghai gelangen zu laffen. Der Arzt der protestantischen Miffion, der mit den beiden Batres Savret und Debrife reifte, bezeugt, daß zwei Graber von Miffionaren erbrochen murden.

In Ngankin murde die katholische und die China Inland Miffion bedroht. Die Patres requirierten aber von Buhu durch den englischen Ronful das frangoftiche Rriegeschiff, die Inconftant, Die auch bald erschien. Der Rapitan that dem Gouverneur zu wiffen, daß er bereit fei, mit ihm Sand in Sand gu gehen; ließ aber auch durchbliden, daß er im andern Falle icharfe Dag= regeln ergreifen werde, die Mission zu schützen. Am folgenden Tage, den 19. Mai, erschien das deutsche Ranonenboot, die Iltis, unter Rapitan Ufcher. Beide Rapitane besuchten das Miffionshaus, empfingen bort den Brafelten und wendeten bas Ubel ab. Die Iltis mußte auf Ordre des Gefandten in Befing in ber folgenden Racht weiter nach Riufiang. Der Bobel beschränkte fich auf Blatate, die den Angriff auf den 22. Mai festfetten.

III. In Canyan. Aus einem Briefe des Pater Colombel, Curé der St. Josephskirche in Shanghai, an die North China Daily News entnehmen wir folgende Rotigen:

Um 31. Mai gingen Gerüchte um von einem bevorstehenden Aufstand. Infolge deffen gerftreuten die Bater ihre Schüler und Baifenkinder (wohl 21\*

Findelkinder) und gaben sie christlichen Familien in der Umgegend in Obhut und Pflege. — Der Kreis-Mandarin war abwesend; er besuchte den Tutai (Stattshafter) in Suchow. Nachmittags sammelte sich eine Menge Menschen um das Missionshaus. Es erschien ein Militärbeamter Namens Heang mit etlichen Soldaten und es gelang ihm zweimal, den Pöbel hinauszudrängen und das Thor zu schließen. Doch wurde er bald überwältigt, und alle Unstrengungen seinerseits waren vergeblich. Um fünf Uhr war der Pöbel Herr der Situation und der Beamte drängte den Priester, im Jamen des Kreis-Mandarins Zuslucht zu suchen. Das Bolk ließ ihn passieren, aber als das Gebäude seer stand, legte es Feuer an die Kirche, das Bohnhaus, die Knabenschule und andere Gebäulichkeiten. Das Waisenhaus wurde nur demoliert, weil es an Chinesenhäuser grenzte. Sine allgemeine Plünderung machte den Schluß.

Am Ende des Besitzes besindet sich ein Friedhof, auf dem die Christen und die Kinder des Waisenhauses begraben werden. Die Aufrührer gruben die Gräber auf und häuften die Knochen aufeinander. Die Schädel wurden besonders aufgehäuft und der Beamte Heang am Zopf herbeigeschleppt. Ein Gerippe, das noch mit etwas Fleisch und etlichen Kleidersetzen bedeckt war, wurde der Wohnung des Priesters gegenüber aufgehängt. Diese Gewalt- und Frevelthaten waren natürlich mit den abscheulichsten Lästerungen und kannisbalischem Gebrüll begleitet.

Der Pater wurde von dem ersten Sekretär des Kreis-Mandarins empfangen und freundlich behandelt. Am folgenden Morgen wurde er am Bord

einer Didunke gebracht und tam gegen Mittag in Chiukiang an.

IV. In Busueh. Nach einem Brief vom 6. Juni aus Kiu-kiang traf daselbst die Schreckensnachricht ein, daß in Wusueh am 5. Juni ein Auftand ausgebrochen sei, dessen Ursache auch auf das unstinnige Gerede eines Kindermordes zurückzuführen sei. Zwei Menschenleben siesen diesem Aufstand zum Opfer: das des Zollbeamten Mrr. Green und das des erst kürzlich angekommenen Missionars der Wesleyaner-Mission Rev. Argent. Sie wurden auf schreckliche Weise ums Leben gebracht; indem man ihre Köpfe an Steinen zerschellte. Der Kapitän des Dampfers, der die Damen und Kinder rettete, sorderte die Leichen, aber die Chinesen gaben sie nicht heraus und die Beamten wanden sich heraus mit der Kedensart, die Leichen sein nicht zu sinden. Das U. S. Kanonenboot Palos wurde daher von Kinkiang abgesandt, die Leichen zu fordern und zum Begräbnis nach Kinkiang zu bringen.

Ein Brief vom 8. Juni stellte den Hergang folgendermaßen dar: Wusuch, etwa 25—30 Meilen oberhalb Kiukiang, ist ein bedeutender Handelsplaß. Die großen Dampfer halten mitten im Strom, um Passagiere aufzunehmen. Die Wesleyaner hatten schon bei 20 Jahren eine Mission daselbst und lebten in gutem Einverständnis mit dem Bolk. Nicht einmal das so beliebte: "Fremder Teusel" belästigte sie. Damen konnten ohne Herrenbegleitung ausgehen, ohne belästigt zu werden. Auf einem Wusuch gegenüberzliegenden Hügel war ein Häuschen von der Mission errichtet worden als Erholungsort (Sanitarium). In der Stadt selbst befanden sich zwei Missionswohnungen in einer Umfriedigung. Um Freitag Abend, 5. Juni waren zwei Damen mit ihren Kindern und eine Freundin, die zum Besuch gekommen,

anwesend. Die Männer der beiden Missionarsfrauen waren abwesend auf entsernten Außenstationen. Das Sanitarium war von einem invaliden Missionar bewohnt und Mr. Argent, der vor etwa sechs Monaten von England kam, pslegte ihn. Letzterer hatte eine Reise nach Hankow vor und kam zur Stadt herab, um den Dampfer zu erreichen. Da der Dampfer sich um 1-2 Tage verspätet hatte, nahm Mr. Argent die Sinladung des Herrn Green, Oberzollbeamten in kaiserlichen Diensten, dankbar an und hielt sich in dessen

Wohnung auf. Spat am Nachmittag führten vier Manner einen Mann in das Richt= haus und erklarten, fie hatten ibn mit zwei Rorben beladen, in denen fich vier neugeborene Rinder befanden, in Wusuch einziehen feben. Er habe eingeftanden, die Rinder in der Umgegend von Ruangchi gesammelt zu haben und beabsichtige, dieselben in das romifch-tatholische Findelhaus in Riu-kiang abguliefern; er behaupte, es feien im Rreife acht Manner zum Rindersammeln von der römisch-kathol. Mission angestellt. - Beim Berlaffen des Gerichtshauses umringte der Bobel den Mann und im Gedränge foll eine ber Rinder erftickt fein. Es erhob fich ein Gefdrei: "Sie wollen die Rinder ben Miffionaren bringen, die machen aus den Augen Medizin," und nun zog der Böbel zum Missionshaus, um dasselbe anzugreifen. Als die Frauen das Befdrei hörten, dachten fie erft an Feuer, dann an Diebe; aber aledann belehrten die durch die Fenfter fliegenden Steine fie eines befferen. Als fie einen ficheren Ort fuchen wollten, faben fie ju ihrem Schreden, daß bas Saus brenne, vielleicht mar es durch eine entzwei geworfene Lampe entftanden. Schnell sammelten fie die Rinder und wollten Buflucht in einer vergitterten Wertstatt im Garten suchen, als die Thur des Hauses gesprengt murde und der Bobel fie in der Wertstatt verschwinden fah; die weißen Rleider hatten fie verraten. Mit Steinen und Bambusftangen fturzte der Bobel ihnen nach. Auf diese Weise ausgetrieben, flohen fie durch einen Durchgang und dann durch eine hinterthur hinaus. Das brennende haus lenkte die Berfolger ab, und fo erreichten fie die Rapelle, wo fie eine Weile Dbdach fanden. Aber bald hatte man fie entdeckt und der heulende Bobel war hinter ihnen her, fie ichlagend, tretend und mit Steinen werfend. Alle murden gerftreut; ein Katechift hielt ein Baby der Miffionsfrau in den Armen; der Bobel traktierte Das Würmchen mit Stodichlägen. Der Beichuger wehrte Diefelben fo gut er tonnte ab und rettete dem Rinde das Leben, indem er es einer Chinesenfrau Buftedte; über eine Stunde wußte man nicht, wo bas Rindlein mar, bis es der Barterin gelang, es ju finden und es von der fremden Frau, die fich des Rindes angenommen, gurudforderte. Die andern Rinder murden in die Bäufer der Chriften gerettet. Gine der Frauen bekam einen Schlag auf den Ropf, daß eine große Wunde offen ftand; fie fiel hin und verlette ihr Auge, raffte fich wieder auf und floh weiter. Die andern Frauen murden auch übel traftiert, getreten und geschlagen. Gie suchten Zuflucht in bem Umtshaus bes Ma-ko-ze, aber die Thür wurde ihnen vor der Nase zugeschlagen. Bobel trieb fie wieder gurud und jagte fie in ben Stragen umber. Ginen angenehmen Gegensatz gegen die Roheit des Ma-ko-ze bildet die That des Lung-Bing-ge, der den Bobel zwingen wollte, einzuhalten, feine Berfon und sein Haus ber Rache des Bobels preisgebend. Der Bobel brannte sein Amts= haus nieder und schug ihn unbarmherzig; fuhr aber auch fort, die Missionarsfrauen zu hetzen. Zwei der Frauen und ein Kind gerieten zuletzt in eine
entlegene Gasse, wo sie eine Mattenhütte fanden, deren Besitzer sie gegen das
Bersprechen einer Belohnung in der Hütte verbarg und sich dann rauchend
vor die Thür seiner Hütte setzte, als sei nichts vorgefallen. Nun wurde
Botschaft zu den Christen gesandt und bald fand auch die dritte der Frauen
ihren Beg dorthin. Unter Begleitung gesangten sie zu dem Amtschause des
stellvertretenden Bräsetten. Dieser Stellvertreter hatte auf dreimaliges Anrusen
um Hilfe nichts zum Schutze der Europäer gethan, nun aber bestrebte er sich,
es den Flüchtlingen möglichst bequem und angenehm zu machen. Diese Fürsforge that wahrlich not, denn die Verfolgten, die sich schon in den Nachtseidern
besanden, sahen schrecklich aus. Ihre Freude, keins der Kinder zu vermissen,

war groß. Während diese Ladies so umbergebett wurden, saben die herren Argent und Green den Feuerschein. Sie fürchteten, es fei in der Rahe des Miffionshauses und eilten zum Schutz der alleinstehenden Damen herbei. Gie trafen Die Diener, welche ihnen die Flucht der Damen mitteilten und fie an weiterem Bordringen hindern wollten. Leider konnten die Diener ihnen nicht deutlich machen, daß ein Aufstand fei. Gie eilten weiter und murden getrennt. Mr. Argent murde plotlich von einer wilden Schar angegriffen. Er fuchte Ruflucht in einem Lederladen nahe bei der Rapelle; aber die Angreifer folgten. Der Lederhandler bat, den Fremden doch nicht in feinem Saufe zu toten, fondern ihn hinauszuführen. Man ichleppte ihn hinaus und ein Schlag von eines Ruli's Sand mit einer Bambusftange geführt, legte den Schadel blog, daß das Blut über feinen Diener fpritte, der fich vergeblich bemuhte, ihn zu retten und zu schützen. Der Böbel war verrückt vor But; unbarmherzig wurde auf ihn losgeschlagen, seinen Ropf ichlug man gegen Steine und behandelte den Körper übel.

Mr. Green, der auch den Aufrührern in die Hände lief, rannte davon und flüchtete sich mitten in einen Teich, wo er sich über eine Stunde hielt. Dann suchte er das Ufer zu gewinnen und wurde ganz in der Nähe eines Gerichtshauses, wo er Zuslucht suchen wollte, niedergeschlagen. In ihrer But behandelten die Unmenschen die Leiche aufs scheußlichste. Sie war ganzentstellt.

Am nächsten Morgen kam die Teh-hsing den Fluß herauf und Kapitän Cain nahm die Flüchtlinge auf. Sie ankerte, bis ein Bote in das Sanitarium gesendet und Mr. Fortune, der dort krank war, an Bord befördert werden kounte. Kapitän Cain begegnete der flußabwärts gehenden Fuh-wo und sandte mit dieser Botschaft nach Kin-kiang. U. S. Kanonenboot Balos wurde gleich abgesandt und ebenso Telegramme nach Hankow geschickt. Der englische Konsul, Mr. Gardener, trat sofort mit der Behörde in Berbindung, um alles zu thun, was gethan werden konnte. Der Vicekönig sandte Botschaft auf 20 St. im Umkreis, wo sich Europäer besinden und ordnete scharfe Maßeregeln gegen Ausstände an. Sin Glück war es, daß die beiden Missionare abwesend waren, denn es wird erzählt, daß, als die Frauen in den Klauen des Pöbels waren, gerufen wurde: "Tötet sie nicht, sondern schlagt sie, daß sie sagen, wo die Männer sind. Wir wollen die Männer töten."

Ein Brief vom 13. Juni meldet, daß die beiden Leichen am 12. abends 6 Uhr in Hankow unter militärischen Ehren begraben worden seien. Das englische Kriegsschiff sandte 60, das französische 30 und das deutsche Kanonensboot Iltis 30 Mann Marinesoldaten zum Geleite. Biele hohe chinesische Beamten beteiligten sich an dem Leichenbegängnis. Eine Abteilung Marine seuerte eine Salve über dem offenen Grabe ab, da Mr. Green früher der englischen Marine angehörte.

V. In Kiustiang. Hier wurde ein Angriff auf das römische Waisenhaus gemacht. Aber das Militär trat dazwischen und besetzte das Missionssgehöft. Ebenso wurde eine Militärwache in das Besitztum der Methodist-Episcopal Church gelegt. Die Frauen und Kinder wurden teils ins Konssulat, teils ins Zolhaus gebracht. Die Europäer, etwa 30 an der Zahl, bewassneten sich; Nachricht wurde zu den Kanonenbooten gesandt, die im Hafen lagen und alle Vorsichtsmaßregeln getrossen. Als das Gedränge schon sehr dicht war, seuerte ein Student den Böbel an mit den Worten: "Was haben wir zu fürchten; wir sind viele, der Fremden wenige, wir überwältigen sie!" Kaum hatte er ausgeredet, da schlug Mr. Millar, das Haupt der europäischen Polizei, ihn nieder und als er sich erhoben und weiter hetzen wollte, sah er plöstich den geladenen Revolver von Mr. Millar auf sich gerichtet. Da besann er sich und zog sich zurück. Aber der Pöbel wuchs und die Europäer sahen sich genötigt, mit gefälltem Bajonett vorzugehen und den Haufen auseinander zu treiben. Der Präsekt erschien mit Militär und der Aussinader war beendet.

VI. In Busieh. Busieh ist eine bedeutende Handelsstadt am großen Kanal und liegt oberhalb Tanyan. Dort besindet sich das Centrum einer Sektion der Jesuiten-Mission, welche in jenem Gebiet sechs Patres, über 10000 Christen und 60 Kapellen hat. Unter letzteren war die Busiehkirche die größte. Außerdem befand sich dort eine Knabenschule, die bei 100 Knaben zählte und noch eine zahlreich besuchte Mädchenschule. Bon all diesen Gebäuslichkeiten blieb nichts übrig.

Der Aufruhr wurde hervorgerufen von einer Anzahl Leute, die einen andern Dialett sprachen (den des Oberen Jang-13) wohl Hunanesen, die das Bolk aufstachelten und es zu bewegen suchten, Feuer an die Kirche zu legen.

Am 7. Juni, einem Sonntag, sandte der Pater zum Cheh-sten, ihm Anzeige zu machen von dem umgehenden Gerücht. Der Beamte ließ ihm sagen, er solle sich beruhigen, es würde zu keinem Aufruhr kommen, die Bevölkerung sei friedliebend, und wenn die Europäer nicht davon gingen, würde alles ruhig bleiben. Auf Bunsch des Paters sandte er zwei Kanonendschunken in die Nähe des Anwesens. Außerdem quartierte er zwei niedere Beamte in der Mission ein und machte sie verantwortlich für die Ruhe jenes Biertels.

Am Montag Morgen wurden die Schüler weggesandt. Der Bater las eine Totenmesse, denn es war nachts jemand gestorben. Nach der Messe wurde die Leiche in einen Seitenraum der Kirche gestellt, mitsamt einer Kindes-leiche. Nach der Messe kamen Gruppen von Leuten und füllten den Garten. Der Pater sandte zum Beamten, welcher etliche niedere Beamten sandte. Diese nahmen aber jenseits eines ziemlich breiten Kanals Ausstellung, um sich den

Berlauf der Sache zu befehen. Alsbald maren fie von einer groken Menichen= menge umgeben. Plöplich fcrien etliche Manner: "Die Beamten geben, um Die Rirche ju gerftoren, lagt uns helfen." Das wirtte und im Sturm eilte man ber Kirche zu. Gin anderer niederer Militär=Beamter ging mit acht Mann des Priefters Saus ju ichuten. Der Bobel folgte ihm. Der Beamte ftieg aus feinem Tragfeffel, fette fich bin, ließ fich die nie fehlende Wafferpfeife und den Kächer reichen und machte es fich bequem. Er wartete auf einen Borgefetten, aber der fam nicht. Go machte jener ben Berfuch, das Bolf wegzutreiben, aber es gehorchte nicht. Da fam ihm ein ichlauer Gedanke; das Bolk fei mit ihm hineingedrungen und werde auch wieder mit ihm hinaus= geben. Er ging, aber ber Bobel blieb. Nun begann bas Berftorungswerk. Fenfter und Thuren wurden eingeschlagen. Etliche Chriften, die hindernd dazwischen traten, wurden verlett. Da erschien eine Abteilung Militär 40-50 Mann ftark und trieb die Saufen hinaus. Während deffen gundete ein anderer Saufe die Maddenfcule an. Die Soldaten gogen ab und liegen den Mordbrennern das Feld. Die Gebäulichkeiten wurden mit Bulber und Dl versorat und bald ging alles in Flammen auf.

Der Sarg mit dem toten Kinde wurde hinausgetragen und vor die zuschauenden Beamten gestellt. Der Sarg des verstorbenen Weibes wurde aufgebrochen. Mit Steinen und Ziegeln versuchten sie, die Augen aus dem Ropf zu schlagen, ungeachtet der flehentlichen Bitten des anwesenden Gatten, der Kinder und andrer Verwandten. Als der Priester auf der Flucht den Friedhof passierte, fand er eine Anzahl Unmenschen beschäftigt, die Kinderleichen auszugraben; sie wurden verstümmelt, Arme abgehauen und Augen ausgeriffen.

Während in Busieh solches vorging, war Pater Tschepe, der Borsteher dieses Missionsgebietes, in Kiangyin. Dort wurde die Jesuiten-Mission ebenfalls bedroht. Er machte Borstellungen beim Mandarin, aber es fruchtete nichts. Um 8. verließ er Kiangyin, um nach Busieh zurüczukehren; hörte aber unterwegs, was dort geschehen. Nach seiner Abreise wurde in Kiangyin die Sache ähnlich betrieben, wie in Busieh; aber der dort stationierte Pater jagte mit seinen Angestellten den Böbel hinaus und als der Mandarin merkte, daß sie sich selber schügen könnten, sandte er Militär.

In den beiden Präfekturen Wusieh und Kiangyin hat die Jesuiten-Mission von ihren 60 Kapellen 20 verloren. Sie gingen in Flammen auf. Sin eingeborner Pater soll verwundet und zwei Christen getötet worden sein.

VII. In Ichang. Am 2. September traf in Shanghai folgendes Telegramm ein: Aufstand um Mittag ausgebrochen. Bestitztum der Missionen und aller Fremden verbrannt. Paohna im Hafen.

Und am 3. wurde dies Telegramm durch ein anderes ergänzt: "Ohne Warnung kam die Ruhestörung. Der amerikanischen und katholischen Mission und Herrn Cains, Alridges und Deans Häuser sind verbrannt und Herrn Cockburns Haus geplündert. Die Franziskaner-Schwestern und einer der Patres sind schwer verletzt. Alle besinden sich jetzt an Bord der Paohna. Die Zollbeamten sind bewaffnet."

Aus den nachfolgenden Briefen entnehmen wir folgendes: Wie ein Blit aus heiterem himmel traf uns dieser Aufstand. Niemand ahnte etwas von

feiner Nähe. Der Plan war fo ichlau ausgehedt und wurde fo ichnell aus= geführt, daß in 20 Minuten alles vorbei mar. Um Dienstag 1. September wurde ein Rind in den romischen Konvent gebracht und aufgenommen. Die gewöhnlichen Papiere murden ausgefüllt und unterzeichnet. Das Kind murde den Schwestern übergeben. Diese erstaunten nicht wenig, als fie entdeckten, baß bas Rind ein Rnabe und fein Madden mar, wie angegeben. Am folgenden Morgen erschien eine Anzahl Leute, die erklärten, ihr Rind sei geftohlen, es muffe im Konvent fein. Das Rind murde fofort ausgeliefert. Bahrend deffen hatte fich ein Saufe Menfchen angesammelt, doch murde nichts Ernstliches befürchtet; man fandte aber dem Magistrat Rachricht. Aber etliche Radelsführer eilten jum Gerichtshaus, die Befe des Bolfes um fich fammelnd. Anstatt Die Sache im Gerichtshaus zu untersuchen, begab fich der Magiftrat mit Begleitung in den Ronvent und alles Bolf hinterher. Gin Militar-Mandarin ericien mit einer Menge Solbaten, den Konvent zu fcuten. Plötlich mandte fich der Bobel der angrenzenden Ameritanischen Spiftopal-Miffion gu. Das Thor murde gertrummert, zwei Trompeten geblafen und ein Mann, feine Bruft ichlagend, rief: "Bormarts Bruder! erfchlagt die Fremden, ich bin bereit, fur euch ju fterben." - Der Bobel drang im Sturm ein. Einer der ersten ergriff einen Spaten und holte aus zum tödlichen Schlag gegen Mr. Sowerby; derfelbe entwaffnete den Angreifer und floh auf Zuruf feiner Rulis. Er rannte um fein Leben, Die Berfolger hinter ber. Er überfprang ein Gehage und erreichte mit verstauchtem Knöchel und ohne Ropf= bededung ber tropischen Mittagesonne ausgesett, in ermattetem Buftande bas englische Ronfulat. Bon dort gelangte er an Bord der Baohna.

Das Haus der amerikanischen Mission in Brand stecken, war das Werk eines Angenblicks, und sobald das Zeichen der Zerstörung gegeben war, wich das Militär zurück; kein Civil- oder Militärbeamte gab Befehl, Leben oder Bestigtum zu schützen. Es wird extra hervorgehoben, daß gegen Mr. Sowerby, dessen Haus zuerst verbrannt wurde, auch nicht das geringste Anzeichen von versönlichem Groll vorhanden war.

Bon der amerikanischen Miffion wendeten fich die Angreifer zurud gegen den Konvent und ichleuderten die Brandfadel hinein. Die Frangiskanerichweftern, fieben an ber Rahl (Engländerinnen, Deutsche und Frangöfinnen) flüchteten durch eine Gaffe, estortiert von Bater Braun, einem ftarten Mann, der fruber Offizier in der deutschen Armee war. Einige Goldaten geleiteten fie gum Waffer, tounten es aber nicht laffen, ihre Tapferkeit und Roheit an den Wehrlofen auszuüben. Sobald das fteile Flugufer erreicht war, wurden die Schweftern von den Soldaten Hals über Ropf hinuntergefturgt. Das nahm Rapitan Lewis an Bord ber Paohna war und fandte eiligft einen kleinen Dampfer, die Bedrängten zu befreien. Die Retter fanden die Schwestern und und Bater Braun der But des Bolfes ausgefett. Die Behrlofen waren in ein fleines Boot ohne Ruder geflettert und mußten Sagel von Steinen über fich ergehen laffen. Der fleine Dampfer nahm fie ins Schlepptan und eilte mit ihnen davon, fie der But des Boltes entrudend. Bald maren fie in Sicherheit an Bord des Schiffes. Die Paohna hatte Dampf auf, um im Notfalle einige Bootsladungen Aufrührer, Die einen Angriff auf Das Schiff machen wollten, in den Grund zu bohren. Die Angreifer wurden empfangen

von den Repetier=Gewehren der Bemannung.

Die Schwestern kamen in einem erbarmlichen Zustande an Bord. Ihre Kleider waren mit Blut bedeckt und etliche hatten ansehnliche Wunden. Pater Braun, der mit seiner Berson die Damen zu decken suchte, bekam einen schweren hieb über den Kopf, nicht zu gedenken all der Quetschungen und

Stoge am gangen Rorper.

Das Konsulat blieb verschont. Dagegen wurde das Haus, in welchem Rev. Deans und Dr. Pirie von der Church of Scotland Mission lebten, und das leere Haus des Kapitän Cain und etliche Lagerhäuser, sowie das Haus, in welchem Dr. Aldridge vom Zoll wohnte und die Franziskaner-Mission gleichzeitig niedergebrannt. Das Haus des Rev. Cockburn blieb verschont vom Feuer. Ein Beamter stand im Gehöft und rief mit lauter Stimme: "Verbrennt sein Haus nicht. Ihr alle kennt ihn, er ist schon zehn Jahre hier und thut nur Gutes! Nehmt, was ihr wollt, doch verbrennt sein Haus nicht." Es blieb verschont vom Feuer, wurde aber so demoliert, daß kein Unterschied, ob verbrannt oder nicht, zu erkennen ist.

Außer den oben genannten Personen befanden sich noch eine Mrs. Roberts mit Tochter von Shanghai zum Besuch in Ichang; ferner war dort Missionar Cockburn mit Frau und fünf Kindern; Dr. Pirie und Kev. Deans von der Schottischen Mission und Mr. Mc. Nair von der China Inland Mission. Sie alle erreichten nach verschiedenen Abenteuern die Paohna und waren daselbst in Sicherheit. Dieselbe blieb noch mehrere Tage im Hafen und gelangte am 6. September nach Hankow.

Bährend am zweiten und dritten bas vorher Geschilderte fich gutrug. blieb merkwürdigerweise das ausgedehnte Besitztum der Church of Scotland innerhalb ber Stadt unangetaftet. Bis jum wirklichen Ausbruch blieben Anaben- und Maddenichule, Apothete, Hofpital und Bredigt im Gange. Während der Garung und des Trubels murde diefes Anmefen offenbar übersehen, sowohl von den Aufrührern als auch von den Beamten. Freitag den 4. Sept. fummerte fich niemand um die Schottische Miffion. Die einzigen Menschen, die Interesse an den Tag legten, maren die Patienten bes Dr. Birie, die an ben Beiltagen in fast gewöhnlicher Bahl erschienen. Diese und die wenigen Insaffen des Hospitals beschwerten fich, daß Dr. Birie verhindert merde, nach ihnen zu feben. Die Bollbeamten maren unter Baffen, aber fie blieben verschont von einem Angriff; dagegen murde das neu im Bau begriffene Konfulat ganglich zerftort. Die Mauern waren vier Fuß hoch und das Geruft fertig. Alles murde zusammengeriffen und das Techholz, das zu Thuren und Fenstern verwendet mar, ift alles verschwunden. Das Baumaterial war von Shanghai bezogen.

VIII. In der Mantschurei. Der Fall des Dr. Greig, 7. Aug. 1891. Bon einem Besuch aus Kirin, einer Provinzialstadt, wo er eine Apotheke untershielt, heimkehrend, wurde Dr. Greig in der Nacht des 7. August in der Herberge übersallen und schmählich behandelt. Der Ort des Überfalls war Tasueibsa bei Tusueiheia, etwa 45 li (ungefähr 5 St.) von Kirin. Der Doktor war zu Pferde und seine beiden Begleiter, der Apotheker und der Koch, saßen in

dem landesüblichen Karren. Gie übernachteten in einer Berberge. Rach bem Abendeffen jog fich jeder in fein tleines Stubchen gurud. Gegen Mitternacht fühlte fich Dr. Greig roh geweckt durch den Griff einer ftarten Sand an feine Rehle. Sein Bewuftfein ichmand. Als dasselbe gurudtehrte, fand er sich bon vier Soldaten umringt, mahrend fich draugen bor der Thur bes fleinen Zimmers noch eine Anzahl befand. Die vier Soldaten machten einen heftigen Anariff auf ihn und traktierten ihn mit bem Ruden bes Schwertes. Da fie fich aber durch die Enge des Zimmers behindert fühlten, hoben fie ihn auf und brachten ihn mit einem Schwung auf den Flur. Dort wurden ihm, ohne daß er Biderstand leiften tonnte, die Bande gebunden, ein Geil umgelegt, und er unter den gemeinsten Schimpfreden mit Fugen getreten. Dann wurde er gefragt: "Wo ift mein Rind?" Er konnte nur antworten, er wiffe nichts von einem Rind. Das erbitterte die Beiniger noch mehr; fie schlugen unbarmherzig mit der Rlinge und mit Anitteln auf ihn 108. Dr. Greig dachte, es handle fich um einen Raubanfall, da es nichts Neues in China ift, daß Soldaten zugleich die Räuber find, oder daß Räuber fich als Soldaten verkleiden. Er bot also eine Summe Geld, um fich loszukaufen; aber sie antworteten: "Wir wollen nicht bein Geld, fondern bein Leben." Un Sanden und Fugen fo fest gebunden, daß das Blut ftodte, und den Fug eines ber Angreifer im Nacken, wurde ihm befohlen, aufzustehen. Bergeblich. Da zogen fie ihn mit einem Strick hoch und banden ihn an einen Dachbalken. So hangend, litt er ichreckliche Qualen und fehnte fich nach dem letten Streich. Er murde ohnmächtig, aber mit Silfe von taltem Waffer, das fie ihm ins Geficht spritzten, riefen fie ihn wieder ins Bewußtsein zurud. Dann wurde er herniedergelaffen auf den Boden. Er fühlte fich elend und ichwach, litt fcredliche Schmerzen; die Arme waren dick aufgeschwollen. Mehrmals bat er um einen Trunt Waffer; es wurde ihm geweigert. Er bat um Lösung feiner Bande; es gefcah nicht. Bahrend diefe vier Mann den Dottor fo behandelten, nahmen die andern (es waren 23 Mann) den Apotheker und und Roch vor. Gie murden auch gebunden, aber in weniger ichmerglicher Stellung; benn ihre Sauptwut richtete fich eben gegen ben Fremden. - Mit Tagesgrauen wurde dem Gemarteten erlaubt, fich hinzulegen, aber er war fo fomach, daß fie ihn heben mußten, er murde gleich wieder ohnmächtig. Die gange Nacht über mar er in feinen Nachtfleidern und die fühle Nachtluft wehte durch die Fenfteröffnungen. Fürchtend, der Gequalte möchte ihnen unter den Banden fterben, gaben fie ihm ichlieflich etwas heißes Baffer gu trinten und erlaubten dem Uffiftenten, ein wenig Brandy zu holen. Erft gegen feche Uhr wurde das Opfer los gelaffen mit der Erklärung, das verlorene Rind fei gerade eben entdedt worden.

Die ganze Prozedur hatte über vier Stunden gedauert. Durch eine gnädige Fügung Gottes blieb sein Leben erhalten. — Dr. Greig versuchte im Lauf des Morgens einen Brief nach Kwanch'engtze zu senden; derselbe wurde von den Soldaten aufgefangen und in Fetzen zerrissen. Sin zweiter Bersuch später am Tage gelang. Allmählich machten ihm die zwei Soldaten, die man zu seiner Bewachung zurückgelassen, klar, daß er nicht nach Kwan weiter reisen dürfe, sondern zurück nach Kirin müsse. Gegen fünf Uhr abends brachen sie mit ihm und seinen Begleitern dorthin auf und gegen Mitternacht langten

fie dort an. Die heimgekehrten Soldaten hatten für Verbreitung des Gerüchts gesorgt und so warteten eine Menge Menschen trotz der späten Stunde, die Ankunft ab. Mit Laternen leuchteten sie in den Karren hinein, um sich die Kinderdiebe zu besehen. Dr. Greig durfte nicht in seine eigene Apotheke zurücksehren, sondern wurde in ein Gasthaus gezwungen. Als er sich weigerte, sich so seine Freiheit beschränken zu lassen und Erkundigung einzog, auf wessen Besehl er so behandelt werde, hieß es, der Tartaren-General habe es so besohlen. An den solgenden drei Tagen war er ein Gesangener im Gasthof und von seiten der Behörden geschah nichts, ihm beizustehen.

Aber er konnte nun in telegraphische Verbindung treten mit dem englischen Konsul und versäumte nicht, sich solches zu Nuten zu machen und telegraphierte an Dr. Ahrton in Newchwang. Es erfolgte eine ermutigende Antwort. Nun begann sich die Lage zu ändern. In den Beamtenkreisen regte sich allmählich das Gefühl, einen großen Fehler gemacht zu haben und nun wurden sie so willfährig, wie sie vorher widerspenstig und anmaßend waren.

Als Dr. Yames Carson, dem wir diesen Bericht verdanken, Kirin erreichte, fand er Dr. Greig in Freiheit. Sein Körper trug noch die Spuren der qualvollen Nacht an sich. Der Tartaren-General erlaubte ihm schließlich, abzuziehen, weigerte sich aber, eine Eskorte mitzugeben.

In Moutden, der Sauptstadt der Mantschurei, suchte man auch eine Bewegung gegen die Mission hervorzurufen, aber es miglang. Nach einem Brief des Miffionar John Rog verlief der Berfuch folgendermagen: Die berichiedenen Gerüchte über ben Aufstand in Anhin hatte die Sauptstadt Moutden in Aufregung gebracht und man fuchte eine Urfache, gegen die Fremden vorzugehen. Dazu mußte eine gang einfältige Gefchichte ben Anlag bieten. fleiner hungriger Rnabe trat an den Tisch eines Ruchenverfäufers, fragte nach dem Breis, af etwas Ronfett und als er bezahlen follte, hatte er fein Geld. Der Bertäufer entlud eine Flut von Schimpfreden über ben Miffethater, ber nun feinerseits in ein regelrechtes Bebeul ausbrach; fo dag die Nachbarn aufingen zusammen zu laufen. Neben dem Ruchenhandler hatte ein Binfelverkäufer feinen Stand, welcher gleich nach der Urfache des Gefchreies frug. Der Ruchenbäcker erzählte ihm furz die Geschichte und fette ichlieklich fich felbit beruhigend hingu: Es macht nichts, es find nur ein paar Rufch. Aber der Rnabe heulte weiter. Der Binfelhandler hatte ein mitleidiges Berg und fagte: Lag gut fein, ich will die paar Rusch zahlen (3 Rusch find 1 Pfennig) und du bift ftill und gehft heim und damit reicht er den Betrag bin. Der Rnabe ichwieg und wollte geben. Aber von der gegenüberliegenden Strafenseite fam ein Soldat gesprungen, der die Scene verfolgt hatte und fagte den mitleidigen Mann als einen Kinderdieb. Der bestürzte Mann murde trop seines Protestes abgeführt und die Anklage gemacht. Der Governor-General, der die Sache mehr als halb glaubte, befahl den Beamten in Dienst, den Mann zu bernehmen. Gein Bericht über feine Beziehung zu dem Rnaben wurde als ein ersonnenes Märlein verlacht und es wurde ihm zugesetzt, die Wahrheit zu Buerft wurde er nur leicht geprügelt, dann ftrenger und ihm bedeutet, er folle die Beschichte des Rinderraubs erzählen. "Wieviel hat der Miffionar Rog dir gegeben? wie lange bift du icon bei ihm in Dienft 2c.?"

Bulett fagte der Beamte mitleidig: "Warum bist du fo hartnädig? willst Du nicht fagen, daß du bei Mr. Roff im Dienst bift, und dich retten bor den Brügeln?" "Wie kann ich? ich habe den Fremden noch nie gesprochen, wir find einander völlig fremd; wie kann ich denn fo etwas fagen? wenn ich diefe Unwahrheit fagte, wurde das nicht zu fclimmen Sachen führen?" Als alles fehlichlug, "die Wahrheit" hervorzuloden, murde der Mann dem Gefängnis übergeben. Am folgenden Tage murde der Gerichtshof von etwa 1000 Pinfelverfäufern belagert, fich für den Rollegen zu verburgen und ihn los zu machen. Diefe feine Genoffen erklarten, daß er ein freundlicher und guter Mann fei, fanft in Manieren und anftandig im Betragen; es fei unmöglich, daß er fo etwas begangen haben konne. Der Mann murde in Freiheit gesettt. Gin andrer Beamter, der die Miffionare tannte, fragte den Richter, wie er nur fo unwiffend fein konne in Bezug auf die Fremden, fo etwas zu glauben. "Bas konnte ich machen" antwortete der Richter. "Bom Governor-General herab glaubt jeder Beamte mehr oder weniger die Geschichten vom Kinderraub! Ich konnte boch nicht allein stehen. Dem Governor-General ein Licht aufzustecken, mar dem Bicekonig von Chili vorbehalten, der nach Bort Arthur gekommen mar, die Forts zu inspizieren. In der Unterhaltung tam auch die Rede auf die in Frage stehende Geschichte vom Rinderraub. Der Bicekonig disputierte langere Beit mit dem G.-General und es gelang ihm zulett, jede Spur von Zweifel in ihm zu tilgen. Als die Berren wieder nach Moutden tamen, fandte ber Kommandant feine Botichaft, fie follten im Frieden bleiben, er wolle nicht bloß den Frieden fichern, fondern auch die Anstifter des Rumors und der Plakate erforigen und ftrafen. Die kaiferliche Broklamation wurde überall angeklebt und das Gerücht erstarb.

Den Fall Mafons, ber einer heimlichen Gefellichaft, der Ro-lo-ni, Baffen und Dynamit lieferte und dann festgenommen und verurteilt wurde, übergehe

ich, da er in feiner Beziehung gur Miffion fteht.

IX. In der Mongolei. Hierüber nur einige Telegramme: 27. Nov. The Chronicle statuiert, daß die Chriften in Rinchom alle niedergemetelt find. Die Emporung breitet fich nach ben nordlichen Diftriften von Befing aus.

1. Dezember. Die Beamten des Diftrittes Batou tamen mit den Führern ber Rebellen überein, die Nichtdriften ju iconen, mahrend fie Erlaubnis gaben, die Chriften anzugreifen. Schenfliche Thaten find gemeldet. Rinder follen geröftet, Ronnen (oder ermachfene Schulmadchen) follen vergewaltigt und ihnen Dann das Gehirn eingeschlagen fein; mahrend die Bergen und Bungen von belgischen Brieftern ausgeriffen murden.

Befing Gazette. 6. Dez.: Mehr als 1000 Rebellen murden getotet im Chaonang Diftrift; die Felder ju Bukuanging find mit Leichen befaet. Der

Berluft der Raiferlichen fteht nicht fest.

Befing Gazette. 11. Dez .: Mehr als 2000 Rebellen hingeschlachtet bei

Nühulin . . . 17. Dez. Bei Maochiamopu 1300 Rebellen getötet. In und bei Chaopeiningte 2000 Rebellen getotet, und fo gehts weiter; fo dag mindeftens 15 000 Feinde getotet refp. gefangen fein follen. Dagegen fteht ein Berluft von 300 Mann Militar. 3ch habe diefe Bahlen nur angeführt, um ju zeigen, daß die Regierung etwas tann, wenn fie will.

X. Die Mighandlung des Missionar Turner, auf die ich in der Januar-Nr. dieser Zeitschrift S. 41 hinwies, ist ziemlich bekannt geworden. Sie macht jest die Runde durch die Blätter. Deshalb sei sie hier nur noch einmal erwähnt.

Und damit will ich schließen. Der Drache wird sich noch oft regen und das Evangelium zu verschlingen suchen, aber es wird ihm nicht gelingen. Auch in China wird das Panier des Kreuzes siegen, denn das Kreuz bringt die Erlösung von Sünde, Betrug und Aberglaube. Und mag die Bosheit dem Christentum noch so schändliche Dinge andichten, endlich muß es den Chinesen doch klar werden, daß das wahre Christentum eine alles überwindende Macht ist und die einzige Religion, die die tiesen Bedürfnisse des Herzens befriedigen kann.

Nachschrift. 15. Juli 1893. Die Art und Weise, wie man in der noch unerschlossenen Provinz Hunan von den Europäern denkt, ist aus einem "Neuen Hunan=Traktat" zu ersehen; betitelt: "Die zehn Ubelthaten der Europäer, ein neuer Gesang." Dieser neue Gesang ist zusammengestellt von einem Hunan-Gelehrten, Namens Hu und wurde veröffentlicht in Chang to Fu bei einem Buchhändler Namens Tai.

China, fo heißt es, mar ein schönes, gludliches und gedeihliches Land unter der wohlthätigen Berrichaft der großen Tfing-Dynastie, bis die verhaften Europäer voller Lift und geheimer Bosheit auf der Scene erschienen. Sie machten ihre verderbliche Gegenwart bekannt durch Unstellung von Rinderdieben, die den Rindern auflauern ohne Rudficht auf das Geschlecht. Sie entgehen der Entdeckung, da fie die Rinder durch Berührnng ihres Ropfes mit einem Zauber-Amulet in Schafe verwandeln. Sind diese an den Ort der Sicherheit gebracht und ficher bor ben Augen der Späher, fo genügt ein Schluck Waffer, fie wieder in Rinder zu verwandeln. Aber früher oder fpater muß die Bergeltung kommen. Go kam es jum Beispiel eines Tages im vierten Monat (Mai 1892) vor, daß neun folder Schafe, die gestohlen maren, von vier Rinderdieben in der Stadt Un-Tu in Sunan, den Zauber brachen, indem fie, ohne daß die Diebe es merkten, Baffer tranken. Go fam die Beschichte der Rinder heraus. Die Bewohner von Un-Fin, welche fürchteten, daß der Magistrat fich bestechen laffe, nahmen deshalb die Sache felbst in die Sand, indem fie Die vier Rinderdiebe fopfte und ihre Leiber zu Dus hadte. Dies gelang jedoch erft, nachdem fie den Nacken der Diebe mit dem Blut eines ichwarzen Sundes besprengt hatten; vorher hatten fie durch Zauberei Trop geboten; fie kehrten die Schneide des Exekutionsschwertes um. Das nächfte Ubel find die römischen Briefter, welche die Unwiffenden bestechen, überzutreten. Rachher werden die Ronvertiten durch giftige Zaubermedizin getotet, um ihre Bergen, Augen und Galle zu erlangen. Diefe Thaten entgehen der Entdeckung, weil die Leichen eingenäht und in Leichenhemden gewidelt werden, ebe fie in den Sarg fommen.

Zum dritten haben die Europäer das Opium in das Land gebracht, um die Energie zu untergraben und die Gesundheit der Jungen und Starken zu verderben, so daß die Europäer mit ihren überlegenen Kräften die entnervten Chinesen in Schrecken halten können. Das Schlimmste an der Sache ist, daß

das Bolk, obwohl es die Gefahr des Opiums kennt, es nicht meidet, sondern es liebt!

Das nächste Ubel sind die europäischen Sirenen, welche die Jugend des Landes verführen.

Sodann kommen die Dampfer, welche durch ihre Größe sehr geschickt sind, Morde zu begehen; die unwissenden Passagiere werden heimlich über Bord geworsen. . . Ein weiteres Ubel ist die Einfuhr von Gewehren und Kanonen, für welche der Reichtum des Landes ausgewechselt wird. Das Land ist stark in seiner Rechtschaffenheit und Liebe zur Gerechtigkeit und durch die Lehre von "der Brüderschaft innerhalb der vier Meere." 1) Alle Wassen sind unnütz.

Auf ähnliche Weise suchen die Europäer den Reichtum aus China wegzunehmen, indem sie Telegraphenstangen errichten. Ihre wahre Absicht dabei ist, das Land auszukundschaften und Karten zu zeichnen. Zu diesem Zwecksuchten sie auch in Hunan Fuß zu sassen unser Volk ist ihnen zu schlau und jagte sie aus der Provinz und verbrannte ihre Telegraphenstangen. Darum sind wir dem Volke von Lichon zum Dank verpslichtet für diese vers

dienstvolle That."

Der Autor des "Neuen Gesanges" beteuert die Wahrheit seiner Angaben und schließt mit der Bemerkung, daß man für etliche Küsch viel Weisheit und Borteil erlangen könne, und ermahnt seine Leser, es den Kindern einzuprägen, damit sie "meiden lernen die Schlingen der Europäer, und der Gesahr entgehen, künftig ihre Opfer zu sein." So sät man Fremdenhaß für künftige Geschlechter.

2. Die Zeitungen bringen folgendes Telegramm: Hankow, 3. Juli 1893. "Die beiden schwedischen Missionare, D. F. Wickholm und A. D. Johanson wurden am Samstag in Sungpu 100 Meilen (engl.)

N.-D. von Santow in einem Anti-Foreign-Riot ermordet."

Ein Brief aus Hankow, der auf den Aussagen eines nach Hankow entskommenen Dieners bastert, beschreibt den schrecklichen Mord. Es folgt hier ein Auszug: Sungpu ist ein Marktplat in dem Matsindistrikt, etwa 60 Meilen von Hankow an der großen Heerstraße nach Peking. Es ist eine Stadt mit bedeutendem Handel. Da es nahe an der Honangrenze liegt, gehen viele Kausleute dorthin statt nach Hankow. Die Einwohner, 20000, sind meist Leute aus andern Gegenden und als Fremdlinge freundlich gegen Fremde und Gäste. Sie haben ein gutes Gerücht bei den Fremden, welche es öfters besuchten.

Bor etlichen Monaten mietete die schwedische Mission das haus eines Eingeborenen in einer der hinteren Straßen, in der Hoffnung, mit der Zeit sich dort niederzulassen und die Arbeit in Angriff nehmen zu können. Mit der Bevölkerung standen sie bald auf einem guten Fuß; aber nach einiger Zeit merkten sie, daß gewisse Dorfälteste (die gontry) und allerlei Gesindel gegen sie agitierten. Einige Leute, die ihnen beim Mieten des Hauses behilslich gewesen waren, wurden ergriffen, eingesteckt und geprügelt. Durch Vermittlung

<sup>1)</sup> Das spielt an auf einen Spruch des Confucius, welcher fagt: "Innerhalb der vier Meere sind alle Brüder."

des schwedischen Konsuls Joh. Thyem, der die Sache dem Präfekten unterbreitete, wurden diese Leute auf freien Fuß gesetzt. Dem Magistrat von Matsin ging die Warnung zu, sernere Unruhen zu verhüten. Nicht lange darauf kam es den Missionaren zu Ohren, daß bei Gelegenheit eines großen Festes und einer dabei stattsindenden Prozession, die Fremden getötet werden sollten. Auch der Konsul bekam diese Nachricht und zwar vom Präsekten, mit dem Gesuch, die Missionare zurüczuziehen. Der Konsul, der inzwischen auch von den Missionaren Mitteilung empfing, daß alles ruhig sei und sie sich keinen unnötigen Befürchtungen hingeben wollten, sehnte die Abberufung der Missionare ab.

Der 1. Juli mar ein Samstag, aber das Fest begann ichon am vorher= gehenden Mittwoch, an welchem etliche taufend Landleute in der Stadt verfammelt waren. Un jenem und den beiden folgenden Tagen kamen fehr viele Leute, um die Missionare zu besuchen, aber alles blieb ruhig, und als der Samstag fam, hofften fie, daß alle Befahr vorbei fei und fie einen falichen Marm überlebt hatten. Aber ichon früh am Morgen versammelte fich ein Saufe, der Unheil zu bruten ichien. Mit Steinwerfen wurde begonnen und als der Mut wuchs, versuchten fie das haus zu erstürmen. Die Miffionare begaben sich, als fie merkten, daß fie sich nicht mehr halten konnten, in das Haus der nebenanwohnenden Hausherrn. Ihr Haus murde gleich geplündert und zerstört. Als nun auch das Saus des Sausherrn angegriffen wurde, fletterten fie über eine hintere Mauer und es gelang ihnen, fich in der Dach= ftube eines andern Saufes eine Weile zu verbergen. Aber auch hier murden fie aufgejagt und mußten auf das Dach flieben. So ging der Bormittag dahin und es war nun zwei Uhr geworden, als fie zum Borfchein kamen. Ihre Stunde mar gekommen. Sobald fie auf dem Dache gesehen murden. ftieß der Bobel ein muftes Geheul aus. Bier mit Gifenstangen bewaffnete Männer fetten ihnen nach und von der Strafe flogen ihnen Steine und Biegel entgegen. Go floben fie eine Reihe Säufer entlang; da ploplich hören die Baufer auf und fie muffen hinab auf die Strafe unter die mutende Menge. Es folgte nun eine fdreckliche Scene. Der Bobel fprang hingu, durchstach fie mit spigen Pfählen, fließ fie mit Sacen und ichlug ihnen den Schadel ein; fie riffen ihnen die Rleider vom Leibe und trieben mit den nachten Leichnamen Unfug. Mehrere Tage blieben dieselben unbedect in den Strafen liegen.

Als die Fremden getötet waren, suchte der Böbel der Eingeborenen habhaft zu werden, die mit den Europäern in Berbindung gestanden. Sie waren entronnen; nur einer wurde ergriffen und es würde ihm das Leben gekostet haben, wenn nicht andere seine Partei ergriffen hätten; er war ein Sungpuer. Nachher wurde noch das Haus nebst den angrenzenden Häusern

in Brand geftedt.

## Die freikirchlichen Missionsunternehmungen in Schweden.

Von P. Berlin.

Seitdem der Jahrgang 1889 der Allg. Missionszeitschrift (S. 323 ff.) über die schwedische Heidenmissionskhätigkeit orientiert hat, ist in den versstoffenen vier Jahren manche Anderung eingetreten. Einzelne Missionswereine haben ihre Thätigkeit anders gestaltet, manche Unternehmungen haben einen erweiterten Umfang bekommen, neue sind dazu gekommen, so daß es sich empsiehlt, diesen Beränderungen näher zu treten. Und zwar sind es besonders die von freikirchlicher Seite betriebenen Missionsunternehmungen, bei denen sich eine z. T. sehr erheblich gesteigerte Thätigsteit bemerkbar macht, welche zeigt, daß die von Amerika ausgegangene freiere Richtung in der Mission eine Macht geworden ist, mit der gerechnet werden muß, und daß sie für die Gegenwart mehr und mehr charakteristisch werden zu wollen scheint. Die solgende Darstellung soll sich auf die schwedischen Missionsunternehmungen dieser Richtung beschränken.

Zunächst sei im Anschluß an die Reihenfolge, welche in dem eingangs erwähnten Aufsatze festgehalten ist, eine Übersicht über die zur Zeit vorshandenen Unternehmungen gegeben.

Die älteste tritt uns in dem "Schwedischen Missionsbunde" (svenska missionsförbundet) entgegen, in welchem die waldenströmschen "freien Gemeinden" ihre Zusammenfassung gefunden haben. Der Missionsbund hat dis jetzt noch Jahr für Jahr ein nicht unerhebliches Wachstum aufzuweisen gehabt, so daß er von 303 Vereinen im Jahre 1887 auf 816 im lausenden Jahre gestiegen ist. Das Wachstum hat schon im Jahre 1889 eine besondere Organisation des Bundes nötig gemacht: er ist in sieben Distrikte eingeteilt, deren jeder von einem Distriktsvorsteher geleitet wird. Auch diese Organisation scheint jetzt schon zu eng geworden zu sein. Mit dem Wachstum des Bundes ist auch seine Heidenmissionsthätigkeit gewachsen. Die Zahl seiner Missionsarbeiter und Arbeiterinnen¹) beläuft sich (August 1893) auf 43, beinahe das Doppelte gegen den Stand von 1888; seine Auswendungen für die Heidenmission betrugen 1892 (ohne die Kosten für Missionsschule u. dergl.) 134 000 M. Auch auf seinen Missionsgebieten

36

<sup>1)</sup> Es sei von vornherein bemerkt, daß im folgenden das Wort "Mission" stets im Sinne von Heidenmission genommen ist. Die von vielen Missionsvereinen bertriebene innere Mission ist hier außer Betracht gelassen, ebenso diejenige "äußere" Mission, welche Verbreitung des Evangeliums unter Katholiken u. s. w. bezweckt.

538 Berlin:

ist es pormarts gegangen. Am Rongo find aus ben brei Stationen (Mukimbungu, Kibungi, Diabia) fünf mit einigen Nebenstationen geworden (Mganda 1890, Londe 1892); Die Stationen felbft find burch eine Angahl pon Steingebäuden beffer ausgestattet, das Transportwesen ift geregelt, Die Erziehung der Eingeborenen zur Arbeit ift bei jungeren und alteren in die hand genommen, Schulen find für Rinder und für Ermachfene porhanden, auch für Frauen; die Bahl der Schulfinder beläuft fich auf 193, die der Gemeindeglieder auf 78. Etwa ein Dutend eingeborene Epangelisten stehen in Arbeit; für ihre Ausbildung ift in Diadia eine Evangeliftenicule gegründet, welche auch in Lefen, Schreiben, Rechnen, Geographie u. f. w. unterrichtet. Gottes Wort wird auf den Saupt= und Nebenstationen wie in den benachbarten Dörfern eifrig verfündigt. Ubersetzungearbeiten find fleißig getrieben worden, ein besonderes Verdienst des Missionars Westlind, ber auch eine Grammatik ber Fiotisprace ausgearbeitet bat. Das Neue Teftament, biblifche Geschichten, ein Gesangbuch find auf der handpresse in Ribungi gedruckt worden. Auch eine einheimische Literatur hat Miff. Sjöholm durch Herausgabe einer in 250 Eremplaren gebruckten Monatszeitung Minsame Miayenge und eines fleinen Ralenders ju begründen angefangen, ein Zeichen, daß die Schularbeit nicht vergebens gewesen ift. Auch eine ärztliche Mission ist (in Mukimbungu) begonnen worden; leider ift der Miffionsarzt Dr. Walfridson nach kaum zweijährigem Wirken dem Klima zum Opfer gefallen, gerade zu der Zeit, als ein Apotheker ihm zur hilfe ausgesandt werden sollte, ein schwerer Berluft für die Mission, aber nicht ber einzige. Die Kongomission hat seit 1887 gehn ihrer Arbeiter und Arbeiterinnen durch den Tod verloren, zum Teil nach febr furger Wirtsamkeit; Rrankheiten haben die Rrafte der anderen febr mitgenommen und Erholungsreifen oder frühe völlige Rückfehr in die Beimat notwendig gemacht. Die Arbeit ware wohl weiter gefordert. wenn Krankheit und Tod nicht so viele Opfer verlangt hatten. In Nordafrika (Algier) ift bie Miffionsarbeit weiter gegangen; boch ift Dr. Nyftröm icon langere Zeit von Algier abwesend und hat in ber Beimat für den Missionsbund gearbeitet. In Bjeloretsk im Ural find jest zwei Missionare thätig; eine Hungerenot und das Migtrauen der ruffischen Regierung machten die Arbeit dort freilich febr schwer. Auch in Rautafien scheinen die Verhältniffe schwierig zu sein, und zwar nicht bloß wegen ber Bedrängniffe durch die ruffifden Behörden, denen die Bekehrten ausgefest waren, sondern auch wegen ber Zustände, die in den etwa 30 Gemeinden des "evangelisch-orientalischen Bundes" (früher "armenischer Missionsbund") herrichen; eine Ordnung berselben sollte durch eine Bisitationsreise bes

Missions - Vorstehers Ekman 1892 versucht werden, doch veranlagte die zu der Zeit herrichende Cholera einen Aufschub in dieser Reise. Aufgegeben hat der Missionsbund seine "Gismeermission" in Alasta, die der "fcmedische Missionsbund in Amerika" 1890 übernommen hat; dafür hat er eine Mission in China begonnen, in welcher im Anschluß an die China-Inlandmission jest zwölf Männer und Frauen in und um Buchang wirken. Auch diese Mission hat im Sommer 1893 Berlufte erlitten, insofern als die beiden Missionare Witholm und Johansson in Sungepu von dem aufgehetzten Bolfe ermordet worden find. Aufgegeben hat der Miffions= bund ferner 1893 seine bisherige Mission in Bersien und hat dafür eine Mission in dem dinesischen Turkestan beschlossen, deren Sauptsitz Raschgar fein foll. Miff. Höjer hat 1891/92 eine Untersuchungsreise borthin unternommen, über die ein intereffanter, leider unvollständiger Bericht in der Zeitschrift Missionsförbundet 1892 S. 145 ff. veröffentlicht ift. Rokand und Samarkand follen Stut- und Berbindungspunkte für diese Mission werden, für welche auch ichon eine ärztliche Mission geplant ist durch einen aus Rurdiftan ftammenden Urgt, Dr. Mir Zusaeed, welcher zur Zeit noch in England medizinischen Studien obliegt. Miff. Sojers Begleiter, Johannes Aveteranjang, ein früherer Mohammedaner, ift in Raschgar zurückgeblieben und bat bereits dort eine fleine Wirksamkeit begonnen.

Der "Berein für innere und äußere Mission" in Iontöping ist als eine selbständig aussendende Missionsgesellschaft nicht anzusehen. Der Berein entwickelt in der Heimat eine bedeutende Thätigkeit
durch Reisepredigt und periodische Presse, kann aber für die äußere Mission
nur als Hilfsgesellschaft gelten; zwei von ihm unterhaltene Missionare
arbeiten im Dienste des Missionsbundes in China, zwei andere in der
Folke'schen Chinamission; auch die Baterlandsstiftung empfängt von ihm
Unterstützung. Seine Auswendungen für die Heidenmission beliesen sich
1892/93 auf rund 12000 Mark.

Auch der von Grundemann (Entwickelung u. s. w. S. 73) als "jüngstes Missionscentrum" bezeichnete Oftgotländische Ansgarverein, der in Linköping seinen Sit hat, kann nicht mehr als Missionsgesellschaft in unserm Sinne gelten. Der früher von ihm ausgesandte Miss. Hedenström hat seinen Bersuch, von Witu aus zu den Galla vorzudringen, aufgeben müssen (1890) und ift nach Schweden zurückgekehrt. Er hat jetzt in Amerika Unterstützung für einen neuen Missionsversuch bei den Galla gefunden und ist auf dem Wege dorthin. Der Oftgotl. Ansgarverein hat den ursprünglich zu seiner Unterstützung bestimmten Miss. Johansson später in den Dienst des Missionsbundes gestellt und nach China geschickt, wo er im Juli 1893

540 Berlin:

in Sungpu ermordet worden ist. Von einer selbständigen Missionsthätigkeit fieht der Oftgotl. Ansgarverein ab und begnügt sich damit, andere Missionen zu unterstützen (Vaterlandsstiftung und Missionsbund). Seine Auswendungen für Heidenmission betragen denn auch für 1892 nur etwa 1800 Mark.

Die von der glaubensfreudigen Vorsteherin eines Bibelfrauenheims in Stockholm Frl. Elfa Borg1) 1887 begründete "Schwedische Frauenmission unter Nordafrikas Frauen" arbeitet mit ihren drei Arbeiterinnen nach wie vor unter den grabischen und jüdischen Frauen in Tunis und Bona, an letterem Orte feit ihrer Rückfehr von einer Erholungsreife in Die Heimat unter (freier) Mitwirkung des von einem Berein in Drebro ausgesandten Missionar Norling und Frau. Die Arbeit besteht in Sausbefuchen. fleinen Berfammlungen, gelegentlichen Gefprächen, Bibelvorlefung u. f. w., hat aber bei dem Argwohn ber frangofischen Behörden mancherlei Schwierigkeiten gefunden. Db bei der Abneigung der franzöfiichen Machthaber gegen jede evangelische Mission im Lande die Arbeit noch Aussicht auf Dauer hat, ift fehr fraglich. Die Ginnahmen für diese Mission beliefen sich 1892 auf 4200 Mark, ihr Organ (sowie gleichzeitig Organ für die von Frl. Borg auf Hvita Bergen betriebene innere Mission) ist das Monateblatt Trons hvita.

Eine schnelle und fräftige Entwickelung hat die 1887 durch Erik Folke begründete "Schwedische Mission in China" (Svenska missionen i Kina) genommen,2) begünstigt durch die Vorliebe, welche die Mission in China in vielen schwedischen Kreisen gefunden hat. Es hat ihr weder an Personen, noch an Mitteln gesehlt. Ihre Einnahmen haben sich von Jahr zu Jahr gesteigert: 1888/89 beliesen sie sich auf 5800 M., 1892/93 dazgegen auf 24300 M., und zwar ohne daß besondere Hilfsvereine gebildet worden wären. Ein Komitee von sünf Personen in Stockholm und 40 über Schweden zerstreute Agenten (darunter 9 Geistliche) wirken für diese Mission, das start verbreitete Missionsblatt Sannigsvittnet vertritt besonders ihre Interessen. Die Zahl ihrer Arbeiter beträgt jetzt 19 (darunter 9 weibliche), von denen etwa die Hälfte sich noch auf den Sprachschulen in Ganking und Kiaihsiu besinden. Auf den Stationen Üincheng und Ishi (in der Provinz Schansi) und Tongeosu und Sanyuan (in der Provinz

<sup>1)</sup> Die Geschichte von Frl. Borgs Anstalten erinnert einen beutschen Leser in manchen Zügen an A. H. Franckes Waisenhausgründung und ist eine Geschichte von viel Glauben, Liebe und Gebet (Återblick öfver 15 års missionsarbete vid Hvita Bergen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Holmgren, Sändebud till Sinims land, Stockh. 1892. Meddelande från sv. miss. i. Kina 1893.

Shenfi) find zur Zeit fünf in Thätigkeit, die übrigen find teils noch, teils zur Erholung wieder in der Heimat, wo namentlich Erik Folke viel zur Belebung des Intereffes für die chinesische Missionsarbeit gethan hat. Die "Schwedische Miffion in China" fteht in Berbindung mit der China Inland Miffion und benutt beren Miffionshaus in London und Sprachschulen in China, sowie die sonftigen Borteile, welche die China Inland Mission ihren Angehörigen bietet, fteht sonft aber selbständig da und wird bon Folke geleitet. Das Romitee in Stockholm sammelt nur die ein= gebenden Gelder, nimmt die Anmeldungen neuer Miffionare entgegen und entscheidet über ihre Aussendung. Die Miffion fteht noch in ihren Anfängen. In Uincheng werden 19 Rommunifanten, in Sanguan ca. 70 Gemeindeglieder ermähnt. Die Arbeit wird durch Predigt, Sausbesuche, Reisen und Unterricht getrieben; eine ärztliche Mission ift noch ein Bunsch für die Zukunft, jedoch hat Miff. Berg, ein Apotheker, bereits mehrere hundert Kranke behandelt; Opiumsüchtige sucht man mit hilfe von Asplen zu retten. Ginige eingeborene Evangeliften fteben in Arbeit. Wenn bie Ausbildung der jett noch auf den Sprachschulen befindlichen Missions= arbeiter weiter vorgeschritten fein wird, fo läßt fich annehmen, bag bie Arbeit eine bedeutende Erweiterung erfahren wird, vorausgesett, daß bie Berhältniffe in China, unter benen auch biefe Miffion gelegentlich zu leiben gehabt hat, der Miffionsarbeit günftig find.

Ist die Folkesche Mission in China bei uns in Deutschland schon wenig bekannt, so dürsten es zwei neue Missionsunternehmungen noch weniger sein, welche in der eingangs erwähnten Übersicht noch nicht erwähnt werden konnten, nämlich die Mission des "Heiligungsbundes in Nerike" (Helgelseförbundet i Nerike) und die Fransonsche Alliances mission. Darum sei es gestattet, hier etwas aussührlicher zu berichten.

Der "Heiligungsbund" wurde im Jahre 1885 von dem Fabriksbesitzer Hedin in Torp (in der Nähe von Orebro in Mittelschweden) gegründet und ist wie so manche andere Bewegung in Schweden aus englischen Einslüssen hervorgegangen. Wie schon sein Name andeutet, legt der Bund das Hauptgewicht auf die Heiligung, die er bis zur Unsündlichfeit steigert. Sein Ziel ist das Heil der Seelen daheim und in Heidenländern und die Heiligung der Gläubigen in der Wahrheit zu einem vollen Leben in Gott; auf das Bekenntnis nimmt er keine Rücksicht. Eschatologische Gedanken spielen eine große Rolle, ebenso Krankenheilungen durch Gebet und Handaussegung, für welche als ein besonders gesegnetes Organ Frl. Nellie Hall gilt, die jetzt, begleitet von einer Sängerin Frl. Nihlen, in Amerika umberreift und Bersammlungen à la Moody halt.1) Der Bund wird von einem jährlich neugewählten Borftand geleitet, ju bem außer Bedin und Frl. Hall namentlich der ehemalige Paftor Riblftedt gebort, welcher burch seine Schrift Full frälsning af nad (Bolles Beil aus Gnaben), burch Berausgabe ber Zeitschrift Trons segrar (Glaubensfiege), sowie durch die Leitung der Evangelistenkurse als Sekretar die leitende Stellung im Bunde einnimmt. Bundesftatuten giebt es nicht, bas Reue Testament ift bazu ausreichend. Berichte über seine Thätigkeit giebt ber Bund auch nicht aus, die Zeitschrift Trons segrar bringt meift erbauliche Auffäte. Briefe u. f. w. Alle Sahre am Mittsommertage kommen die burch gang Standinavien bis nach hammerfest gerftreuten Mitglieder bes Bundes zu einer großen Jahresfeier in Torp zusammen: 4-6000 Meniden follen dann dort zu erbaulichen Berfammlungen fich bereinigen.2) Diese Sahresfeiern find ben Mitgliedern fehr ans Berg gewachsen, fo baß ber Sanger ber "Bundeslieder"3) einem entschlafenen Bruder gurufen kann: "Nun im Paradiese hörst du — Engellieder voller Freud, — Kannst Mittsommerfeier halten - Run die gange Ewigkeit". Da für den Heiligungsbund die Rettung der Seelen das Ziel ift, gleichviel ob im Beimatlande ober in Beidenländern, so erstreckt sich seine "Mission" ebenso gut auf biese wie auf jenes. In der Heimat hat er eine Schar Evangelisten, welche nach Luk. 10, 1 (bas "Rommen" bes Herrn in eschatologischem Sinne genommen) je zwei und zwei durch die ihnen angewiesenen Bezirke reisen und dort für das Beil der Seelen wirken. Der Bund hat auch weibliche Evangelisten, welche ebenfalls zu zweien zusammen reifen und nicht bloß durch Sausbesuche wirken, sondern auch in öffentlichen Berfammlungen predigend auftreten. Bei ber Jahresfeier fammeln fich biefe Evangeliften zu einem Bibelfursus bei Paftor Rihlstedt. Aus ben in ber Arbeit an den Seelen erprobten Evangeliften werden nun in der Regel biejenigen ausgewählt, welche zu den Beiden geben follen; fie erhalten bann zunächst bei Kihlstedt eine Zeitlang täglich Unterricht in der Missions= geschichte, wohnen in der Nähe bei Bauern und halten abends erbauliche Versammlungen, barauf werden sie nach London geschickt, wo der Bund mit einer englischen Gefinnungsgenoffin Berbindung hat, um die englische Sprache zu lernen. Der Bund hat zwei Miffionsgebiete: bas Land ber Sulu und China (Shanghai). Die Missionare erhalten, soviel fie gu ihrem Unterhalt bedürfen. Sie wirken hauptfächlich durch Wanderpredigt.

<sup>1)</sup> Frl. Hall foll etwa 1891 auch in Deutschland (Hannover?) aufgetreten sein.

<sup>2)</sup> Auch Deutsche sind schon dort gewesen.

<sup>3)</sup> Förbunds-Sånger. Örebro 1892 (sechste Auflage).

ebenfalls zu zweien, und wenden fich an die Erwachsenen; Schularbeit fennt diese Mission nicht, feste Predigtstätten (außer den Wohnungen der Missionare) auch nicht. Die angeregten heiben mulfen den Missionaren folgen, oder fich an felbstgewählten Stellen versammeln. Die Bunde8= leitung läßt den Missionaren alle Freiheit der Entschließung und des Handelns, doch giebt es auf jedem der beiden Missionsgebiete einen Borsteher. Im Sululande, wo zur Zeit vier Arbeiter wirken, war es der Miff. Witt, welcher 1890 aus dem Dienste der ichwedischen Rirchenmission austrat, später fich baptiftisch taufen ließ und bann für feine eschatologischen Spekulationen in Amerika Buhörer fuchte. Er ift gur Zeit wieder in Schweden und es ift noch fraglich, ob er wieder nach Afrika guruckfehren wird. In China ift cand. phil. Emanuel Disson die leitende Perfonlicfeit; hier arbeiten neun Missionare bezw. Missionarinnen, etwa 20 bis 30 Chinesen sind bekehrt. Bon einer Gemeindebildung kann freilich nicht eben die Rede sein, da es an jeglicher Gemeindeordnung fehlt. Mit einer Anzahl Bekehrter hat Olefon einen Evangeliftenkursus von einmonatlicher Dauer gehalten. Die Miffionare fteben in freundschaftlichen Beziehungen jur China Inland Miffion. Die Ginnahmen des Beiligungsbundes betrugen 1892 17000 Mark.1)

Der Heiligungsbund nimmt in Schweden eine ziemlich isolierte Stellung ein, selbst die freikirchlich gerichteten Kreise stehen ihm wegen seiner ungesunden Heiligungslehre sehr reserviert gegenüber. Auch seine Arbeitsmethode, namentlich seine Berwendung von jungen, 18—20 jährigen Leuten macht manche gegen ihn mißtrauisch. Die Kunst, geistliche Erregungen hervorzurusen, die vielleicht nicht einmal nachhaltig wirken, gilt nicht allen als Kennzeichen einer gottgesegneten Arbeit.<sup>2</sup>)

Vor einigen Jahren trat in Berlin ein schwedischer Evangelist, Franson, auf, ohne jedoch besondere Erfolge zu erringen; er wurde schließlich ausgewiesen. Später ging er nach Amerika und gründete dort eine "skandinavische Alliancemission", welche Missionare nach China sandte. Er trat in Verbindung mit dem Begründer der "amerikanischen Alliancemission", A. B. Simpson in New-York, deren Bestreben es ist, die Welt mit Hilfe von 20000 Missionaren bis zum Ablauf des Jahres 1900 zu evangelisieren. Unter den Skandinaviern in Amerika herrscht viel Missionseiser, aber die vorhandenen Mittel entsprechen dem nicht. Auch in Schweden sind viele persönliche Kräfte vorhanden, welche

<sup>1)</sup> Bgl. "Nordens Missionärer". Kopenh. 1893. S. 23. Die übrigen Angaben nach mündlichen Mitteilungen eines Borstandsmitgliedes in Örebro.

<sup>2)</sup> Sv. Posten 1893. No. 18.

mit großer Freude fich für die Mission zur Verfügung ftellen, aber es fehlt auch hier an Mitteln, um ihnen allen bas Ausgehen zu ermöglichen. Da wurde die Berbindung mit Simpson wichtig: es eröffneten fich für Franson reichliche Silfsquellen, fo daß er 1892 in Standinavien einen Aufruf veröffentlichen konnte, nach welchem er 200 Missionare für China suchte. Dieselben follten unter 30 Jahren und unverheiratet fein; auf je 10 Misfionare follte ein Superintendent fommen, der ihre Arbeit leitete. Franson wollte, wie er in Amerika icon gethan, an verschiedenen Orten 14 tägige Evangelistenkurse halten, um die Angemeldeten auszubilden, später sollten fie einen Rursus von drei Monaten in England durchmachen, um fich für ihren Miffionsberuf weiter zu verbollkommnen. Das war ein kuhner Plan — aber Franson kannte seine Leute und der Plan kam gur Ausführung. Junge Männer und Mädden melbeten fich und ichon im November und Dezember 1892 konnten zwei Transporte mit zusammen 49 Missionsarbeitern aus Schweden abgehen. Bald konnte Franson berfündigen, daß das erfte hundert voll sei, und neue Unmeldungen auf das zweite Hundert erbitten. Es fehlte nicht an Einwendungen gegen Fransons Unternehmen, auch nicht auf freikirchlicher Seite. Lund, ein Chinamissionar bes Miffions-Bundes, erhob deutlich Ginfpruch gegen bies Borgeben, er machte auf die politischen Schwierigkeiten aufmerksam, welche das Ginftrömen von fremden Miffionaren bei dem ichon ftarken Migtrauen der Chinesen gegen die Miffion haben muffe; er wies darauf hin, daß die älteren Missionare durch die Notwendigkeit, die Neulinge einzuweisen, von ihrer eigentlichen Arbeit abgezogen würden; er hob hervor, daß die Neulinge ohne jede Renntnis der vorhandenen Schwierigkeiten und oft ohne Reigung, fich weisen zu laffen, bei ihrem Gifer leicht Mifgriffe machten und die Sache ichabigten - er wollte lieber in vier Jahren je 50 Miffionare kommen sehen als in einem Jahre 200.1) Auch ein baptistisches Blatt (Svenska Härolden 1893 Rr. 2) erhob seine Stimme warnend, betonte die Schwierigkeiten ber Sprache, den Rückschlag, den die unvermeidliche Berftörung von Mufionen durch die nüchterne Wirklichkeit auf die Reulinge ausüben mußte, und zog eine warnende Parallele mit bem fo traurig verlaufenen Kinderfreuzzuge — vielleicht nicht ohne Anspielung auf das jugendliche Alter mancher diefer Chinafahrer. Allein Franson ließ sich nicht irre machen und setzte seine Kurse fort, noch im Sommer 1893 hat einer in Jönköping ftattgefunden. Rach der Nachweisung in "Nordens Missionarer" sind als Boten ber fandinavischen Alliancemission, Die fich mit Simpsons amerikanischer Alliance völlig vereinigt zu haben icheint.

<sup>1)</sup> Brief abgebruckt in Missionsförbundet 1893 S. 18 f.

ausgegangen von 1890—93 aus den standinavischen Gemeinden in Amerika wie aus Schweden 102 nach China (wo die Provinz Ransu ihr Arbeitssfeld werden soll, in Verbindung mit der China Insand Mission), 18 nach Japan, 9 nach den Himalayagebieten (Darjeeling u. a.) und 5 nach dem Swazisand in Afrika, zusammen 134. Weitere Aussendungen werden noch zu erwarten sein.<sup>1</sup>) Über die dieser Mission zur Verfügung stehenden Mittel siegen keine neueren Angaben vor. Die Vahlsche Statistik (Nord. M. T. 1893. S. 80) giebt sie für 1891 auf 16726 Doss. an, doch müssen sie inzwischen bedeutend gestiegen sein, wenn man mit der "Schwed. Mission in China" die durchschnittlichen Kosten für einen Missionar in China auf etwa 1100 Mark annimmt. —

Überschaut man diese Missionsunternehmungen, die sämtlich erst wenige Jahre oder wenige Lustra alt sind, so tritt der Unterschied zwischen ihnen und den älteren Missionen sofort zutage. Es ist in der That eine neue Missionsweise, die uns hier begegnet, und es scheint, als ob sie mit der älteren in einen Wettkampf eintreten will, in welchem sie durch die schnell wachsende Zahl ihrer Arbeiter bald die erste Stelle einzunehmen gedenkt. Sie empfängt ihr charakteristisches Gepräge von der kirchlichen Richtung, von der sie ausgeht, und mit ihren Grundanschauungen hängen die einzelnen Erscheinungen zusammen, welche dieser Missionsbetrieb aufszuweisen hat.

Das firchliche Leben in Schweden zeigt eine große Verwirrung. Innerhalb der organisierten Landeskirche finden sich viele mehr oder minder freikirchlich gerichtete Kreise, die zum Teil eine festere Organisation haben, wie der Missionsbund, zum Teil in ganz freiem Zusammenschluß ein Sonderleben in der Kirche führen. Sie sind unkirchlich — aber nicht in dem bei uns üblichen Sinne des Wortes; sie sind von der Lehre wie von den Ordnungen der Kirche mehr oder minder unbefriedigt, wenden sich von ihr ab und suchen nun privatim, im Verein mit Gleichgesinnten, für ihr religiöses Leben Nahrung und Hörderung, aber sie bleiben äußerlich in der Kirche, und man muß anerkennen, daß ein gut Teil des in Schweden vorshandenen christlichen Lebens in den freis oder sogar unkirchlichen Kreisen zu finden ist. Der Missionsbund ist so organisiert und so reichlich mit Predigtfräften wie mit Predigtstätten versehen, daß er jeden Tag aus der

<sup>1)</sup> Neuerdings hat aus Anlaß bes Mordes in Sungpu die englische Regierung auf Grund eines Berichtes ihres Gesandten in China diplomatische Schritte bei der schwedischen Regierung gethan, um sie auf die Gesahren ausmerksam zu machen, welche die Aussendung so vieler Missionare und deren unvorsichtiges Austreten mit sich bringen.

546 Berlin:

Rirde austreten und eine Freifirche bilben konnte. Was ihn baran hindert, ift wohl nur zum Teil die staatliche Gesetzgebung; tiefer liegt wohl eine gewiffe Abneigung gegen die weitere firchliche Gemeinschaft, die besondere firchliche Form. Er fühlt fich fehr wohl in feiner Existeng als eine Sammlung bon freiwillig berbundenen Gemeinden, bon benen jede eigentlich felbständig ift, und die nur vereinigt find "zu gemeinsamer Birtsamkeit für innere wie für äußere Mission". Dieser Independentismus läßt weder ein bestimmtes Bekenntnis noch eine bestimmte firchliche Ordnung gelten. Der Missionsbund 3. B. fennt in feinen Statuten nur "driftliche" Missionspereine ober Gemeinden; die Frage nach der Giltigkeit des Augsburgifden Bekenntniffes veranlagte feinerzeit ja bie Sonderung der Walbenftrömiden Richtung von der Baterlandsftiftung. In den Schriften ber "Schwed. Miffion in China" sucht man vergebens nach irgend einer Bestimmung über den Bekenntnisstand der Mission; es foll allerdings Grundfat fein, nur Mitglieder ber ichwedischen Rirche auszusenden (wie auch die Romiteemitalieder der schwedischen Rirche angehören) — aber auch ein bavtistisch wiedergetaufter kann noch Mitglied ber ichwedischen Rirche fein. Daß vollends Beiligungsbund und Alliancemission fein Bekenntnis kennen, ift wohl felbstverständlich. Der lebendige Glaube an Jesum Chriftum gilt überall als ausreichend. Als Reaktion gegen eine übertriebene Wert= ichatung des Bekenntniffes und der Lehre, welche Berg und Gesichtsfreis verengt und den gemeinsamen Glaubensstand um vielleicht geringer Lehr= differenzen willen überfieht, ift eine folde Bekenntnislosigkeit wohl zu begreifen, aber die geschichtliche Entwickelung der driftlichen Rirche zeigt boch, daß Lehre und Bekenntnis keineswegs gleichgiltige Dinge find, fonbern daß es zur Vollkommenheit des driftlichen Lebens gehört, nicht blok feines Gnadenstandes froh zu werden und zu bleiben, sondern auch die Gnadenthaten Gottes in ihrem Zusammenhang erkenntnismäßig zu erfaffen. Und wenn der heilige Geift die Chriftenheit in alle Wahrheit leiten foll, fo muß fie auch ben ihr aufgegangenen Wahrheitsgehalt zusammenfaffen, ihn sichern gegen Angriffe, ihn erhalten für die folgenden Geschlechter und ihn benen darbieten, zu welchen fie die Predigt des Evangeliums bringt. 3m Bekenntnis findet die Ginheit des Glaubens ihren fichtbaren Ausbrud; bas Bekenntnis ift die Schranke, welche bem Subjektivismus der einzelnen wehrt und damit den Beftand der Rirche gewährleistet. Gine bekenntnislofe Rirche, eine bekenntnislofe Gemeinde hat keine Rontinuität, und niemand kann voraussagen, wohin ihre Entwickelung sie einmal führen wird.

Ebenso wenig wie ein bestimmtes Bekenntnis giebt es in diesen Bereinen ober Gemeinden eine bestimmte Kirchenordnung. Ob ein Ge-

meinbeglied seine Kinder beim staatskirchlichen Pastor oder bei einem Laienprediger tausen läßt oder auch gar nicht und es ihnen überläßt, als Erwachsene die Tause zu erbitten, ob einer in der Kirche zum h. Abendmahl geht oder im Missionshause "das Gedächtnis des Todes Christiseiert", das ist gleich. Nicht Übereinstimmung in der Taussrage oder in einer andern Frage gilt als Bedingung des Gemeindelebens, sondern der Glaube an Jesus Christus. Gewiß — eine kirchliche Gemeindeordnung, auch wenn sie noch so stramm ist, schafft noch keine lebendige christliche Gemeinde; aber Wilklür und Unordnung zum Prinzip des Gemeindelebens gemacht, können nur auslösend wirken. Das mag vielleicht in der Zeit der "ersten Liebe" nicht so sichtbar werden, oder überhaupt so lange nicht, wie noch ein bestimmter Gegensatz zusammenhaltend wirkt; aber Gott ist ein Gott der Ordnung, und nur in einer weisen Ordnung liegt eine erhaltende Macht.

Diese Bekenntniss und Ordnungslosigkeit wird nun in die Mission hineingetragen. Charafteristisch ist, daß unter den auf der Missionsdruckerei des Missionsbundes gedruckten Sachen niemals der Katechismus genannt wird. Es ist nicht nötig — sagt man — den Bekehrten das Joch eines "Bekenntnisses" aufzulegen, sie haben die Bibel, und das ist genug; es ist vom Übel, die heimischen Kirchenverhältnisse auf ein fremdes Bolk zu übertragen, man muß den fremden Bölkern zu einer ihrer Volksindividualität entsprechenden Entwickelung Freiheit lassen; zunächst kommt es darauf an, die Heiden zu Christen zu machen — es mag der Zukunft überlassen bleiben, wie die Heidenchristen sich christliche Formen und Lebensordnungen

schaffen werden.

Dieser Independentismus bestimmt auch das Ziel der Mission. Niemand kann mehr geben, als er hat. Kennt der Missionsbund kein höheres Dasein als in der Form von freiwillig an einander geschlossenen Gemeinden, so kann er auch sein Missionsziel nicht höher stecken, als aus den Heiden Gemeinden zu sammeln; künftige heidnische Nationalkirchen müssen ihm ebenso vom Abel sein, wie es ihm die eigne Landeskirche ist, in der er nur ein Missionsgediet sieht. Kennt der Heiligungsbund keine andere Aufgabe als die, Seelen zu retten, so ist es ihm genug, sterbende Chinesen für den Heiland zu gewinnen, und er bedarf sür die Sammlung und Bewahrung seiner Bekehrten keiner besonderen Veranstaltungen. Das versteht sich ja ganz von selbst, daß Rettung der Seelen Missionsaufgabe ist (Luk. 9, 56. Matth. 16, 26). Wie der einzelne Christ die Sorge für seine Seele obenan stellen soll, so ist auch der Gedanke an das Heil der Seelen die treibende Kraft in der Mission, und es ist darum wohl

548 Berlin:

verständlich, wenn die "Schwed. Mission in China" auf ihre Abresblättchen die Notiz setzen läßt: etwa 33 000 Chinesen sterben täglich, ohne das Evangelium von Jesu Christo gehört zu haben. Aber soll darüber der Gedanke an das Reich Gottes und seine großen Aufgaben auf Erden zurücktreten? soll das Reich Gottes bloß als ein Gut des Einzelnen gelten und soll seine Sauerteigs und Senskornskraft nicht auch zur Wirkssamkeit kommen? Dient es nicht auch zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung des Namens Christi, wenn das Evangelium seine Kraft in der Wiedersgeburt eines Volkes zur Geltung bringt? Einzelbekehrung — Gemeindes bildung — Kirchenbildung — das ist der Weg, den die Mission zu gehen hat, warum bei dem ersten oder dem zweiten Abschnitt stehen bleiben?

Das Miffionsziel beherricht nun den Miffionsbetrieb. Ift das Miffionsgiel unvollfommen, einseitig gefaßt, fo leidet barunter die Organisation, es sei in der Heimat, es sei auf dem Missionsgebiete. Die vorausgegangene Darftellung hat ja in den borliegenden Miffionsunternehmungen große Berichiedenheiten ber Organisation erkennen laffen. Am meiften burchgeführt ift die Organisation im Missionsbunde. Er hat in der Heimat einen Borftand, welcher die Miffion leitet, und eine große Anzahl von Bereinen, welche ihm die Mittel für die Mission barreichen; er hat auf feinen Miffionsgebieten als junächst leitende Stelle eine Ronfereng ber Missionare, ber jeder Stationsvorsteher verantwortlich ift, die in den laufenden Angelegenheiten felbständig beschließt, in größeren aber (3. B. Neuanlegung von Stationen u. f. w.) von dem Borftande in der Heimat abhängig ift; der Borfitende der Konferenz hat aber kein Auffichtsrecht über die Mitglieder. Der "Schwed. Miffion in China" fehlt die Organisation in der Heimat - sie hat hier nur ein "Romitee"1) und eine Anzahl von Agenten. Es fragt sich, ob es wirklich ein Zeichen von größerem Glauben ift, auf die Hilfsorganisation in der Beimat zu verzichten: ift Leben, Liebe, Teilnahme vorhanden, so bildet fich eine gewiffe Organifation von felbit, find fie nicht mehr vorhanden, fo zerfällt auch die befte Organisation2). Für das Missionsgebiet ift eine Arbeitsordnung in der Borbereitung begriffen, eine "Ronferenz" ift auch hier borhanden. Bei dem Bachsen des Werkes, das als febr mahricheinlich anzunehmen ift, wird vielleicht das Bedürfnis einer festeren Organisation mehr und mehr hervortreten, man will die Formen der Arbeit sich aus der sich weiter entwickelnden Arbeit ergeben laffen. Die Fransonsche Alliancemission verrät Spuren von Organisation höchstens, insofern für je gehn ihrer

<sup>1)</sup> Die in Schweben sonst übliche Bezeichnung "styrelse" — Direktion ist hier nicht angewendet; Folke ist als Begründer der eigentliche Leiter der Mission.

<sup>2)</sup> Man denke an Berlin I und viele feiner Hilfsvereine.

Arbeiter ein Superintendent gedacht ift - leider find bie Leiter ebenfolche Reulinge wie die zu leitenden! - doch ift fie noch ju fehr in den Anfängen, ale dag man über ihre Geftaltung urteilen konnte, felbst wenn man mit dem gangen Unternehmen sympathisierte. Rach den Andeutungen in Miff. Lunds Brief (Miff.-Forb. 1893 G. 18 f.) icheint es noch unklar zu fein, ob man eine eigne Miffion bilden oder vielleicht einer andern Gefellichaft fich anschließen foll. Missionare über Missionare aussenden und noch nicht wiffen, wie ihre Arbeit fich gestalten foll?? Es scheint Fransons Absicht gewesen zu sein, erst selbst nach China zu gehen, um die Berhältniffe dort zu erfunden - im Interesse der Mission muß man es beklagen, daß feine Absicht nicht ausgeführt ift. Den Gipfel ber Organisationslofigkeit bietet nun aber der Beiligungsbund mit seiner Miffion bar. Das einzige, mas bier baran erinnert, ift, bag es für bie Miffion in China wie im Sululande einen Borsteber giebt. Bon ber Heimat aus keine Leitung; jedes Bruder- oder Schwesternpaar zieht seine Wege; die Angeregten ichließen fich ihnen an ober sammeln fich felber; beftimmte Predigtstätten find nicht borhanden, für die Bekehrten feine geordnete Gemeinde — alles ift den einzelnen und ihrer Freiheit überlaffen. Wahrlich, hier ift es völlig vergeffen, daß das Wort vom Leib und feinen Gliedern auch für den Miffionsbetrieb feine Bedeutung hat. Organisation ift ja freilich fein Zauberwort, ohne lebendige Rrafte ift fie machtlos, aber das Bergichten auf Organisation wird es mahrlich auch nicht thun. Miff. Bitte Unficht, bag ein Miffionar von Menfchen feine Befoldung empfangen follte, weil er fich dadurch von ihnen abhängig mache und die Wahrheit nicht fo frei aussprechen könne, als wenn er feinen irdifchen Unterhalt lediglich von Gott erwarte, ift - feine perfonliche Gemiffenhaftigkeit dabei in allen Ehren — doch fehr bedenklich und nur bagu geeignet, in die Miffion Willfür und Berwirrung hineingutragen.

Ein zweiter Bunkt, der hier in Betracht kommt, ist die Aussbildung der Missionare. Auch hier tritt uns eine Stusenfolge entsgegen, auf der wir den Missionsbund wieder obenan sehen. Er hat für seine Missionskandidaten in Stockholm eine Missionsschule mit dreizährigem Kursus (an den sich für die Kongomissionare noch ein Kursus in der Fiotisprache anschließt). Die alten Sprachen sind hier ausgeschlossen, das für wird die schwedische Bibel um so fleißiger behandelt. Man will die Zöglinge nicht durch längeres Sizen auf der Schulbank in ihrem Missionseiser abkühlen und die Gefahren einer oberflächlichen Bildung vermeiden. Es fragt sich, ob der Ausschluß der alten Sprachen richtig ist und ob sich der Missionsbund z. B. nicht der Möglickeit beraubt, sprachliche Arbeiten, die Miss. Westlind so erfolgreich betrieben, weiter fortzusühren. Die

Chinamission hat feine besondere Ausbildung für ihre Aussendlinge. Sie überläßt es ihnen, privatim für ihre missionarische Ausbildung Sorge zu tragen und nimmt am liebften folde an, welche bon ber Schule ber icon eine gewiffe Bilbung mitbringen. Unter ihren Arbeitern ift ein Theologe mit akademifcher Bildung (Björkebaum); Folke felbit ift als Student furze Zeit auf der Universität gewesen, zwei sind geprüfte Apotheker. Dagegen ift die sprachliche und berufliche Ausbildung in China geordnet: nach einem halbjährigen Aufenthalt in der Sprachschule werden die jungen Missionare älteren zugewiesen und je nach ihren Fähigkeiten missionarisch beschäftigt und muffen nach gewiffen Zeitabschnitten vier Prufungen bor dem Superintendenten des Begirts besteben, fo daß fie erst nach drei Jahren auf eigne Stationen fommen; dazu werden fie durch Sandauflegung ordiniert. Auch die weiblichen Missionare des Missionsbundes und der Chinamission erhalten eine Ausbildung, indem fie in dem früher erwähnten Bibelfrauenbeim von Elfa Borg in Stockholm einen Halbjahrskurfus durchmachen, in welchem fie zu Haus- und Krankenbesuchen angeleitet und in fremden Sprachen unterwiesen werden. Bon der Ausbildung der Miffionare des Heiligungsbundes und der Alliancemission ift schon früher die Rede gewesen; daß sie als genügend nicht erachtet werden kann, braucht nicht erft ausdrücklich gesagt zu werden. Db folche durch einen furzen Bibelkursus mit der Erregung, die damit verbunden ift, vorbereitete Leute wirklich für die Mission brauchbar find, ob fie nicht versagen, wenn die nüchterne, oft fo schwere Wirklichkeit ihnen zu schaffen macht, ob fie die Fähigkeit haben. in die ichwierigen Sprachftubien fich hineinzufinden, und Beichicklichfeit für Die missionarische Arbeit, für die doch Gifer allein nicht ausreicht, bas erweckt doch viele Bedenken, und es fragt fich, ob nicht manche Rraft hier mehr oder minder nutlos verbraucht wird. Bon den zuerst ausgesandten find bereits einige wieder nach Amerika zurückgekehrt (Miff.-Förb. 1893. S. 18). Was das dänische Missionsblad 1893. S. 26 f.) von dem Vorgehen der Alliancemission in Japan fagt: "man hat weder theologische Ausbildung noch eine gute allgemeine Bildung oder eine besondere Bildung für notwendig angesehen. Diese Mission mit Gifer ohne Weisheit ift in großer Unwissenheit um Japans Buftande, Sprache und Lebensweise begonnen. Bisweilen macht man fich bei Miffionsunternehmungen Fehler iculdig, welche bicht an Berfündigungen grenzen" das dürfte auch die andern Unternehmungen dieser Art treffen.1)

<sup>1)</sup> Die Ausfagen einiger fürzlich zurückgekehrter Franfonscher Missionare bestätigen obige Bedenken. Ein junges Mädchen mußte von England nach Schweden zurückgeschickt werden, weil sie nicht englisch lernen konnte — und sollte doch chinesisch

Gilt es als Miffionsziel, den Heiden das Evangelium zu predigen zur Erweckung und bedarf darum der Missionar keiner weiteren Ausbildung, als daß er geiftliche Bewegungen hervorzubringen vermag, so ist dafür nötig, die Zahl der Arbeiter möglichst zu erhöhen und alle verfügbaren Rräfte in diefen Dienft hineinzustellen. Burde doch auf ber letten Mittsommerfeier des Beiligungsbundes die amerikanische Losung laut, durch 20 000 Missionare die Welt bis 1900 zu ebangelisieren! Und in den "Bundesliedern" heißt es: "Fünf Jahre mags mahren, bis daß das Wort - Bom Beil an jedes Ohr kommt. - Das Ziel erreicht, wer festiglich glaubt; - D suchet, was Sinims Land frommt! - Wenn tausende ziehen nach China hinaus — Wieviel find aus Schweden dabei? Wir bitten, o Berr, lag es fechzig fein. D kannst du, tritt ein in die Reih'!" Möglichft viele Miffionare - das ift die Losung. Haben die älteren Missionsgesellichaften barauf gehalten, ihre Boten in einem gewissen gereiften Alter auszusenden, fo greift diese neue Mission möglichst zu jungeren Leuten; hat man fonft in Anerkennung ber Bedeutung, aber auch ber Grenze der weiblichen Mitarbeit auf den Missionsfeldern die Frauen mehr in der Stille wirken laffen, fo läßt diese Miffion die Frauen das Wort predigen und im Lande umberziehen wie bie Männer, unbekümmert um Die Vorurteile, welche g. B. in China alleinstehende Frauen treffen. Unter den 134 Sendboten der Alliancemission ift die größere Hälfte unverheiratete Frauen, darunter - soweit die Altersangaben vorliegen - nicht wenige in jungeren Jahren, fogar eine funfzehnjährige! Da muß man boch ben Ropf ichütteln und dem zustimmen, was der früher angeführte Franson-Rritifer in Svenska Härolden fagt: "Lagt die jungen Kandidaten Zeit zur Selbstprüfung und Ausbildung gewinnen und auf jede Weise sich zu ihrem Werke ausruften; Gottes Sache hat dabei nichts zu verlieren, sondern zu gewinnen." Der Maffenimport von Missionaren (anders kann man es faum nennen), den Franson betreibt, ift aus dem angegebenen Missionsziel wohl zu erklären, aber weise ist er jedenfalls nicht, auch abgesehen von ben politischen Bedenken, die ihm zur Zeit in China begegnen. Woher tommen die Kräfte, so viel Neulinge einzuweisen, wo find genügend Stationen, auf benen fie unter Aufficht ihre erften Schritte thun konnen? 3m Reiche Gottes gilt das Gefetz des Wachstums. Run giebt es ja auch ein ichnelles Bachsen, aber es bleibt ein Bachsen. Sier aber ift fein Wachsen mehr, hier ist es wie eine herandrängende Flut, die Flut aber bringt Gefahren mit fich.

lernen! Bon England aus werden Anstrengungen gemacht, um in Schweden größere Borsicht bei Aussendungen zu erwirken.

Dem Miffionsziel entspricht endlich auch die Miffionsarbeit. Auch bier fteht ber Miffionsbund ben alteren Miffionsgesellichaften am nächften, namentlich wenn wir an ben Rongo benten. Er will Gemeinden fammeln, er arbeitet darum gründlich, baut Stationen, Rirchen, Krankenbäufer, Druckereinen; er hat die Zukunft im Auge, er sammelt die Jugend in Schulen, unterrichtet fie, gewöhnt fie an Arbeit. Da ift planmäßiges Borgeben. Auch die Chinamission fat fleifig ben Samen bes Evangeliums aus, tauft nach gründlicher Borbereitung, fucht bie Betauften zu forbern und fängt an, die Gemeindeglieder an Opfer zu gewöhnen. Die afrikanische Frauenmission will nur vorbereitende Arbeit thun, sie rechnet nicht auf sichtbare, am wenigsten auf schnelle Erfolge. Um so mehr ift es bie Weise des Beiligungsbundes, die Arbeit zu forcieren. Die Erweckungs= predigt ift ihre Eigentumlichkeit. Sie hat felbstverftandlich ihr Recht, aber fie ift doch nur eine Seite ber driftlichen Bredigt, und in ber Miffion bedarf es neben der erwecklichen Predigt doch auch der Lehre, welche die Beiden mehr und mehr hineinführt in die driftliche Wahrheit, damit es nicht gehe nach dem Worte: sie nehmen das Wort schnell an, aber zur Zeit ber Anfechtung fallen fie ab. Die Erweckungspredigt wird noch unterftütt durch eschatologische Gedanken. Chrifti Wiederkunft jum Belt= gericht hat Miff. Witt in feinen Wanderpredigten oft benutt als wirksames Mittel zur Erweckung und zur Rettung ber Gunder, wie er benn dabei auch Glaubensheilungen durch Gebet und Handauflegung angewendet hat (Sv. Posten 1893. No. 18). Für eine folge fturmifche Miffion find Ratechismuslehre, Schulthätigkeit u. dal. überwundene und bei Seite geworfene Mittel, fie ichwingt lieber den "Stecken des Treibers" und trachtet mit gewaltsamen Mitteln nach ichnellen, in die Augen fallenden Erfolgen.

Eins darf aber bei diesen Missionsthätigkeiten nicht übersehen werden. So viel sich auch darin findet, was dem bisherigen Missionsbetrieb, wie er bei den germanischen Christen sich herausgebildet hat, nicht entspricht, so muß doch anerkannt werden, mit welcher persönlichen Hingebung und Begeisterung, mit welchem Eifer und welchem Opfermute hier gearbeitet wird. Mag der Kongo ein Leben nach dem andern dahinraffen — die Lücken in den Reihen werden immer wieder ausgefüllt, ja, es stellen sich mehr Arbeiter zur Versägung, als man verwenden kann. Mögen auch der Anstrengungen und Entbehrungen viele sein, welche der Missionarsseberuf mit sich bringt — sie schrecken nicht ab, die Zahlen der Missionare wachsen. Mögen auch die Missionare der Chinamission, des Heiligungsstundes und der Alliancemission ohne Zusicherung eines sesten Sehaltes ausgesandt werden und nur so viel empfangen, als sie bei den einfachsten

Berhältniffen bedürfen, so erübrigt ein Missionar (Rarlsson vom Heiligungsbunde) doch davon noch so viel, um ein Afpl für elende Chinesen zu grunden, deren jammerliches Los ihm auf der Strafe zu Bergen gegangen ift, und die er dann auf feinem Ruden in fein Afgl hineinträgt. Un Glaubenszuversicht und Glaubensfreudigkeit herrscht hier ein Reichtum, ber viele beschämen muß. Gehorsam gegen des herrn Willen bis zum Tode, Achten auf des Berrn Binke und Weisungen im großen wie im kleinen, brennender Gifer für das Beil der Seelen, Leben in und aus dem Worte Gottes, unermüdliches Anhalten an Gebet und Fürbitte, das ift die Stärke diefer Männer und Frauen. Sie richten ihren Blick bis an die Enden der Erde; fein Werk ift ihnen ju groß; feine Schwierigkeit halt fie jurud, feine Gefahr ichuchtert fie ein. Mag hier auch viel ichwärmerisches Wesen mit unterlaufen, es ift boch viel heiliges Feuer, was hier glüht, und darum durfen wir die Zuversicht haben, daß auch diese Arbeiten und Opfer für das Reich Gottes doch Gewinn bringen werden. Auch in der Mission zeigt es fich, daß Gott die Fehler der Menschen forrigieren und bas, mas zu feines Namens Ehre gethan ift, auch zum Segen für bie Welt wenden fann.1)

## Missionsrundschau.

Miten. (Britifch Indien.)

Bon R. Grundemann.

Man erwartet vielleicht, daß wir die diesmalige Rundschau über Indien beginnen mit einer Besprechung des jungften Cenfus. Die offizielle Beröffeutlichung desselben ift jedoch noch immer nicht erfolgt.2) Da in unfrer Reitschrift (S. 369 ff.) bereits die neufte Miffionsftatiftit eingehend behandelt worden ift, feben wir hier von den weiteren ingwischen bekannt gewordenen Ergebniffen der politischen Bahlung ab, um später auf Diefen wichtigen Gegenstand zurudzutommen.

Bon allgemeiner Bedeutsamkeit icheint auch der indifche Rational= fongreß zu fein, über den uns leider nur fparliche Ungaben juganglich find. Der fechfte gablte unter feinen 600 Mitgliedern 40 Chriften, die es burchfetten, daß am Sonntage feine Berhandlungen ftattfanden (C. M. Rep. 1891, 78). Der siebente tagte in der letten Woche d. 3. 1891 in Nagpur und war von 800-1000 fog. "Delegierten" aus verschiedenen Landesteilen besucht. Darunter maren weniger Chriften als fonft. Doch wurden ein paar gut

2) Sie ift fürzlich erschienen und wird später Gegenstand besonderer Besprechung

merden. D. H.

<sup>1)</sup> Eine zusammenhängende Charakteristik und Kritik dieser absoluten Freimissionen siehe in der zweiten Abteilung meiner "Missionslehre" S. 12 ff. und die Kapitel 19, 23 und 24.

besuchte christliche Vorträge gehalten. Biel christliche Bücher wurden verkauft und jeden Delegierten ein Neues Testament geschenkt. (Fr. Ch. Monthly 1892, 89.) Im übrigen wurde viel geredet, geklagt, kritisiert, gewünscht und beschlossen — von Thaten, die durch den Kongreß veranlaßt worden

wären, hat man noch nichts gehört. (Ev.-Luth. Mbl. 1892, 61.)

Bier haben wir wieder eines der Stude, durch welche das europäische Urteil über Indien gründlich irre geleitet wird. Gelbst Miffionsblatter feben in dem Rongreß ein Zeichen von der beginnenden Wiedergeburt Indiens, um fo mehr als in den Berhandlungen öfters eine wohlwollende Stellung gur Miffion zu Tage tritt. Bei Licht beschen ift aber Die gange Sache nicht viel mehr als Schaum. Ein indischer Rational=Rongreß ift etwa ein Apfel= baum mit Kokosnüffen. Der Begriff des Nationalen ift dem Inder vollffändig fremd. Er ift nicht fähig, gemeinsame Sprache und Lebensgewohnheit als ein Band zu betrachten, das eine Einheit zuwege bringt. Gin hoch= gebildeter Tamule bestritt, daß man getaufte Landsleute noch zu den ihrigen gablen dürfe. Ich bat ihn sich vorzustellen, daß er im fremden Lande nach langer Zeit wieder einmal von einem Tamulen die fuffen Laute feiner Mutter= sprache hore, und fragte, ob er diefen, auch wenn er ein Chrift fei, nicht als feinen Landsmann begruffen werde? Seine Antwort lautete: "Ich kann nur feststellen, daß teine forperliche Berührung ftattfinden durfte." Die Rafte ift dem Inder die hochfte Form des menschlichen Gemeinschaftslebens. Wenn fich Inder für irgend etwas Nationales begeistern, so haben sie es mit etwas Fremdländischen zu thun. Das anglisierte Jungindien, das fich in dem Kongreß bemerkbar macht, ift gar nicht mehr echt-indisch. Wir erfahren benn auch, daß ein gemiffer Berr Bume ber Sefretar und die eigentliche Seele diefer ganzen Bereinigung ift. Derfelbe hat im vorigen Jahre Indien verlaffen, nachdem er einen Brief veröffentlicht, der viel Auffehen machte. Er fpricht darin in den ftarkften Ausdrucken die tiefgebende, allgemeine Unzufriedenheit des indischen Bolkes aus, und droht mit dem Ausbruch einer Revolution, die vielleicht noch folimmer fein werde, als die frangöfifche. (l. c. 1892, 192.) Das heißt indifche Buftande durch die europäische Brille betrachten, wobei man nur ein gang ichiefes Bild erhalt. Es ift un= begreiflich, wie herr hume — und gleich ihm viele Europäer — jahrelang in Indien leben konnen, und fo wenig die Inder verfteben lernen. Indien hat zwar, angefacht von mohammedanischem Fanatismus, feine Militar-Meuterei gehabt, aber es hat nie einen Bolksaufstand gehabt und kann ihn nicht haben, fo lange noch einer von den vielen Raftengäunen fest steht. Dazu kommt die wunderbare Geduld, Schmiegsamkeit und Fügsamkeit des Inders, die im Grunde nur zu einem despotischen Regiment pagt, unter dem er wohl feufat und jammert, aber nicht Energie hat, um die Feffeln zu brechen. Alle meft= ländisch liberalen Gedanken sind in Indien nur als ein exotisches Produkt eingeführt. Bier und da finden fie icheinbar einen gunftigen Boden und ein freudiges Gedeihen, um fo mehr als die Regierung felbst ihr Syftem auf liberalen Grundfagen errichtet hat, aber die Burgeln gehen nicht tief. Bei einem etwaigen Umichlage wurden alle diefe liberalen Pflangden fehr bald verdorrt fein. Es iceint mir wichtig, Diefen Bunft immer wieder gu betonen, benn auch in Miffionstreifen entspringen viele ichiefe Urteile über Indien ans

dem Irrtum, welcher die wenigen, europäisierten Inder für das indische Volk nimmt. Am wenigsten kann dies gelten von dem aus den Regierungsschulen hervorgehenden "Iungindien"; aber auch selbst durch christliche, europäisierte Inder (von denen ich übrigens ganz vortreffliche Leute kennen gelernt habe) darf man sich nicht täuschen lassen. Sin eingehender Artikel über die gegenswärtigen Verhältnisse Indiens in der Miss. Roview (1893, 517 st.) beginnt mit dem treffenden Gleichnis des Oceans, dessen gewaltige Wassermasse auch von den furchtbarsten Stürmen nur in einer kaum über 40 Fuß tiefen Schicht in Bewegung gesetzt wird, während darunter auf mehrere Tausend Fuß Tiefe das Wasser ganz ruhig bleibt. Die Mission muß sich hüten auf der Obersstäche zu bleiben; sie hat die still umwandelnde Kraft des Evangeliums mögslichst in die Tiefen des Volkslebens einzuführen.

Wie flach die Europäisterungsschwärmerei auf der Außenseite des letzteren bleibt, zeigt der Plan, für indische Chikagoreisende ein besonderes Schiff so auszustatten, mit brahmanischen Köchen, Dienern, einem brahmanischen Arzte 2c., daß sie die Reise ohne Berletzung der Kastenvorschriften aussühren könnten. Die Reise in fremde Länder ist dem Inder überhaupt nicht gestattet. Wer sich zu einer solchen entschließt, scheint mit den alten Vorurteilen gebrochen zu haben. Hier zeigt sich aber, wie sest dieselben bei aller scheinbaren Ausstlärung sitzen können. Manche Hindu sind in England gewesen und haben dort ganz europäisch gelebt.) — nach der Rücksehr aber konnten einige von ihnen nicht umhin, sich der ekelhaften Reinigungseeremonie zu unterziehen, zu der u. a. der Genüß flüssiger und sester Extremente der heiligen Kuh gehört. Manche, die gerade für alle Neuerungen das große Wort führen, zeigen sich, wenn es zur That kommen soll, noch völlig von den alten Fesseln gehalten.

Auf jenem Nationalkongreß, dessen Mitglieder nichts weniger als ordentsliche Repräsentanten des Volkes sind, wird die englische Sprache gebraucht. Daß dieselbe von den in europäischen Schulen gebildeten Indern meist sließend gesprochen wird, ist bekannt; überraschend aber ist es, daß sie ihre Muttersprache "schmachvoll vernachlässissen". Sin Graduierter der Madras-Universität sagt, daß im Tamillande unter 100 Graduierten nicht 10 sind, die einen gewöhnlichen Tamilbrief ohne orthographischen Fehler schreiben könnten (Miss. Review 1893, 597).

Die Gefahr des zersetzenden Einflusses, der von den religionslosen Schulen ansgeht, ist oft betout worden. Vielen jener Gebildeten geht die Religion völlig verloren. Die übeln moralischen Rückwirkungen treten immer deutlicher zu Tage. Es ist bedeutsam, daß Lord Dufferin kurz vor seinem Abgange von Indien in einem amtlichen Schriftstück in den stärksten Ausdrücken über die Insubordination und Unehrerbietigkeit der gebildeten jungen Inder, Verzachtung der Autorität und Mangel an Disciplin sich beklagt hat.<sup>2</sup>) In allen Zeitungen Indiens wurde diese Klage abgedruckt und vielfach das Regierungsschulssstem für die Übelstände verantwortlich gemacht. Lord Dufferin konnte

<sup>1)</sup> Im vorigen Jahre befanden sich in London nicht weniger als 160 indische Studenten. Man hört übrigens nichts davon, daß solche als Christen zurücksehren (ib. 598).

<sup>2)</sup> Bor allem wäre auch Unsittlichkeit andrer Art zu nennen gewesen.

nur größere Borficht bei Unftellung der Lehrer und die Ginführung eines moralischen Textbuches (!) zur Abhilfe empfehlen. — So lange die Regierung pon diesem Suftem nicht lostommt, find die bekannten Miffions-Beidenschulen nötig, fo gewichtige Bedenken gegen dieselben auch obwalten mogen. Bindu find trot ihrer Furcht vor Profelytismus von dem höheren sittlichen Stande der Miffionsschulen fo überzeugt, daß fie ihre Rinder lieber den letteren anvertrauen (M. Rev. 1893, 598). Leider legt - wie Stofc in feinem trefflichen Artikel (A. M.= 2. S. 385 ff.) zeigt — das Unterstützungs= fuftem den Miffionsschulen ichlimme Schranken auf, und man darf fich von feinen Wirkungen nicht zu viel versprechen. Alle englische Bildung in Indien hat, wie der Bigekangler der Ralkutta-Universität anerkannte, feine tiefer gebende Ummandlung des indischen Lebens hervorgebracht. Wohl giebt es manche, die viel gelernt haben, auch betont er die Beranderungen in Bezug auf Rleidung, Nahrung, Reifen 2c. "Aber alles das, fagt er, liegt auf der Dberfläche und die wirklich wichtigen Faktoren des focialen Suftems find verhältnismäßig 

fation" (M. Rev. 1. c.).

Die alten Brauche Indiens haben ein außerft gabes Leben. Die Witmenverbrennung ichien, nachdem fie jahrzehntelang unterdruckt ift, ausgerottet gu fein. Dennoch lebt unter den Frauen der Groll gegen das Berbot fort, und im vorigen Jahre ift es, trop aller Magregeln der Bolizei, in Batua einer Witwe gelungen, in den Flammen des Scheiterhaufens den Tod zu finden. (Ev.-luth. M.-Bl. 1892.) Auch die blutigen Straffenaufläufe in Bomban, Die vor einigen Monaten mehr als 60 Menschen bas Leben kofteten, galten im Grunde nur der alten indischen Ruhverehrung. Es ift freilich auch wieder nur eine moderne, importierte Form, in der dieselbe zu Tage tritt, in einer Ruh = Schutgefellichaft. Die Bureaux derfelben, die man in allen größeren Städten antrifft, find an einem Schilde zu erkennen, auf den ein Mohammedaner abgebildet ift, der eine Ruh totet. Die Fleischer nämlich find durchweg Mohammedaner. Den Hindus find fie ein Greuel, und jene "fromme Bereinigung" hat den Zwed, vermöge des Drudes der öffentlichen Meinung im Wege der Gefetgebung fur gang Indien ein Berbot gegen irgend welche Tötung von Rindvieh herbeizuführen. In Bombay nun mar es zwischen den Bertretern der Schutgefellichaft und den Mohammedanern gu Reibereien gekommen, die ichnell zu mehrtägigen Stragenkampfen führten. Nur durch Beranziehung großer Truppenmaffen konnten diefe gedämpft werden. Näheres darüber berichtet der Intelligencer (1893, 764 ff.). Die fonderbare Berbindung des modern = europäischen Bereinswesens mit einem Stude groben Beidentums ift carafteriftisch. Mit europäischen Formen wird das alte indifche Leben keineswegs befeitigt, fondern es benutt diefelben als Gefage, die es erfüllt und fich dienftbar macht. Auch die europäische Form der Ron= ferengen hat in Indien Gingang gefunden. In Benares murde eine folche unter großer Beteiligung im vorigen Jahre gehalten gur Beratung, was man thun tonne, um ben Sinduismus gegen das eindringende Chriftentum zu ichüten. Es wurde beschloffen, den 30. Oktober 1892 als einen allgemeinen Bettag für alle Sindus festzuseten, um den Schut der Gottheit für die väterliche Religion anzuflehen (M. Rev. 1893, 60.) Nun ist es zwar ein sehr erfreuliches Zeichen für die Wirkungen der Mission, daß sich das Heidentum bereits weit und breit gefährdet fühlt. Andrerseits aber wird auch aus diesem Beispiel ersichtlich, wie wenig europäisieren und christianisieren identissziert werden darf. Die Nachahmung selbst christlicher Gin-

richtungen wird in den Dienft des Beidentums geftellt.

Bezeichnend ift es, daß bei folden Nachahmungen die europäische Energie fehlt. Wir haben nicht gehört, ob jener heidnische Bettag wirklich in weiterem Umfange beobachtet worden ift, find aber überzeugt, daß er nicht oft wieder= fehren wird. Mit Begeifterung, Brahlerei und viel leerem Redefdmall murde auch die heidnische Gegenmission feitens der Sindutraktatgefellichaft ins Werk gefett und vor einigen Jahren murden in der That viele Missionare bon ihren Agenten recht belästigt. Sett find die letteren an vielen Orten, wie die Berichte ausdrücklich bezeugen, nicht mehr auf dem Plan. Der Inder nimmt oft einen mächtigen Anlauf; aber wenn nicht bald Erfolg eintritt, erichlafft er; es fehlt ihm die gabe Beharrlichkeit. Alle jene Neuerungen, die viele mit großem Enthusiasmus ergreifen, haben daher, soweit es dabei auf die Inder ankommt, wenig Aussicht. Bei einigen dieser Erscheinungen bilden geradezu Europäer - zuweilen nicht der besten Art - die treibende Rraft. Das fommt bei der jüngsten heidnischen Missionsgesellichaft an den Tag. Der Buddha = Baya = Maha = Bodhi = Sabha hat fich nichts weniger zur Aufgabe gemacht, als gang Indien zum Buddhismus zu befehren — obaleich in den Jahrhunderten seit seiner blutigen Ausrottung da= felbft, der ichroffe Gegensatz gegen ihn noch nicht vergeffen ift. Schlieglich tommt es heraus, daß Colonel Dlott der Direktor diefer sonderbaren Missions= gefellschaft ift (M. Rev. 1893, 478). Die driftlichen Miffionen haben von ihm hierbei ebenso wenig zu befürchten, als damals, als er noch in Spiritismus machte. Aber ebenfo wenig durfen fie irgend eine Soffnung feten auf Die Rreife, die folden europäischen Ginfluffen juganglich find.

Die Hoffnungen, welche seiner Zeit von manchen Missionsfreunden auf den Brahma Samadsch gesetzt wurden, sind längst verslogen. Die ganze Bewegung fristet nur noch ein kümmerliches Dasein<sup>1</sup>) trotz der großartigen Gebäude, die ihr zur Berfügung stehen. (In Kalkutta staunt man über die mächtige mit korinthischen Säulen geschmückte Halle.) Er ist jetzt ganz in den Schatten gestellt durch den Arya Samadsch (M. Rev. 1893, 597). Dieser sucht einen blassen Deismus als die ursprüngliche Religion der Weden den oben angedeuteten modernen Hindu-Patrioten darzubieten. Noch wird viel dafür geschwärmt. Aber auch diese Bewegung geht nicht tief, sondern kräuselt

nur ein wenig die äußerfte Oberfläche des Boltslebens.

Nur wo letzteres in seinen Tiefen berührt wird, ist Hoffnung für Indiens Zukunft. Es kommt darauf an, daß demselben neue, von innen heraus umwandelnde Lebenskräfte zugeführt werden. Solche hat nur das Evangelium. Das Gleichnis vom Sauerteig in seinen mancherlei Beziehungen sollte man gerade bei der Mission in Indien nie aus den Augen lassen. Er muß gemengt werden — er wirkt unscheindar, stille und sehr allmählich und doch wesentlich umwandelnd. — Doch das geht für eine Rundschau viel zu weit.

<sup>1)</sup> Nach der Regierungsstatistik zählt diese ganze Reformsekte, von der in der gelehrten Welt so viel Wesens gemacht worden ist, — 3000 Seelen. D. H.

hier haben wir diese Gedanken nur angedeutet, um irrige Auffassungen, wie fie uns immer wieder bezüglich der indischen Mission vorkommen, in das

rechte Licht zu ftellen.

Manche find ber langfamen Geduldsarbeit überdruffig geworden. D. Thoburn, der Methodistenbischof, sagt: "Die Zeit des Experimentierens ift nun vorüber; jett gehts an die volle Aktion." . . . . Er ist überzeugt, daß alle Miffionen in Indien nun ans Ginheimfen großer Scharen geben. "3ch werde in der That erstaunt und enttäuscht fein, wenn die Ginsammlung in den nächsten 8 Jahren nicht die der vorigen 92 übertrifft" (M. Rev. 1893, 47). Man vergleiche die Ergebniffe des letten Miffionscenfus (S. 372). Redem nüchternen Menichen wird es mahricheinlich fein, daß der Berr Bifchof in der That anno 1900 gründlich erstaunt und enttäuscht fein wird. Solche phantastifche, groksprecherische Zukunftsmusik sollte nicht für Glaubensmut ge= nommen werden und fann der Sache keinen guten Dienft leiften. Ja fie tann fogar recht gefährlich werden, wenn fie in die Praris überfett wird, wie dies von den bifchöflichen Methodiften feit einiger Zeit geschieht. Früher fuchten fie gang in berfelben Weise in Indien zu misstonieren, wie fie es in driftlichen Ländern thun.1) Aber icon 1871 zeigte fic, daß die Erfolge den Erwartungen nicht entsprachen. "Bekehrungen jum Chriftentum und Wiedergeburt find in diefer Miffion noch nie zugleich vorgekommen. Die Betauften befinden fich zuerst im Zustande unerweckter Berfonen in Amerika, Die noch nicht miffen mas Wiedergeburt ift." Anstatt nun hierin einen Finger= zeig für die Wege der Missionsarbeit zu finden, hat man mit großem Rraft= aufwande und unter Entfaltung vielseitiger Mittel versucht, tropdem die Wiedergeburt der zu gewinnenden Heiden zu erzwingen. Als aber nach fast zwei weiteren Jahrzehnten sich keine befferen Erfolge einstellten, ift man völlig in das Gegenteil umgefchlagen, und tauft nun großenteils gar nicht oder nur gang ungenügend vorbereitete Beiden, sobald fie nur erklaren, daß fie dem Bötendienfte entsagen und an Chriftum glauben wollen. Es entftehen dadurch Scharen von Namendriften, die in Wirklichkeit noch Beiden find. 3m "Indian Standard" flagen andre Miffionare, daß die Methodiften mit diefer Praxis in fremde Arbeitsfelder eingedrungen find.2) (Ev.-luth. M.-Bl. 1893, 260.) In den Nordwestprovinzen haben sie im letten Jahre 10 332 Bersonen getauft und verzeichnen noch 35 000 Taufbewerber. Manche dieser Namen= driften fallen ohne weiteres wieder ins Beidentum gurud. Jedenfalls richtet dies Treiben ichlimme Bermirrung an, die der gediegenen, geduldigen Diffions= arbeit ichmeren Schaden thut. - In dem gleichen Lichte muffen mir Die Beilsarmee in Indien betrachten. Sier nur die Bemerkung, daß die gepriesene Sparsamkeit doch fehr üble Folgen hat. Gie zwingen ihre Agenten zu einem Leben der Selbstkafteiung,3) um dadurch Reklame zu machen vor

<sup>1)</sup> Frankreich und Deutschland steht in ihren Berichten bekanntlich zwischen China und Andien.

<sup>2)</sup> Ich selber hatte Gelegenheit, an Ort und Stelle von solch einem — geradezu empörenden Beispiele zu hören, in dem mühsam gesammelte Freunde, die nicht fern vom Reiche Gottes waren, getauft wurden ohne zu wissen, was mit ihnen geschah.

vom Neiche Gottes waren, getauft wurden ohne zu wissen, was mit ihnen geschah.

3) Ein Offizier erhält wöchentlich 1½ Rupie — auf den Tag 30 Kf. — womit fein Europäer in Indien bestehen kann. Nur mit herzlichem Mitseid kann ich an eine gebildete junge Dame denken, die in indischer Tracht darsuß auf dem glühenden Straßenpskaster von Bombah umberging, um das Blatt (den Warcry) zu verkausen.

den Indern, denen alles Büßerleben imponiert. In den letzten  $5^3/4$  Iahren find von 310 europäischen, männlichen und weiblichen Offizieren 20 gestorben und 160 teils frank heimgekehrt, teils in andre Dienste übergegangen. — Unter den Offizieren soll große Unzufriedenheit herrschen (l. c. 261). Auf manchem Gebiete haben sie bereits nicht wenig Verwirrung angerichtet. — Neuerlichst wird auch über die Darbisten geklagt, daß sie im Pandschab

gröblicherweise im Fischfasten fischen (M. Rev. 1893, 78.) Wenigstens im Borübergeben muffen wir die Binter-Reifeprediger erwähnen, welche in den letten Jahren in Indien eine großartige, erfolgreiche Thatigfeit entfaltet haben. Dr. Bentecoft, ein Amerikaner und Mr. 3. Monro haben in vielen größeren Städten evangelifche Bortrage für europäifch gebildete Eingeborne gehalten, die zum Teil von taufenden besucht maren. Bon manchen Seiten wird auf diese Thatigkeit viel Gewicht gelegt, und es durfte bald üblich werden, daß hervorragende driftliche Redner auf eine Zeit nach Indien gehen. Nach den obigen Andeutungen über jene Rlaffe von Eingebornen durfte jedoch der Rern der Miffionsaufgabe von diefer Bewegung weniger getroffen werden. Die breiten Schichten des Bolkes bleiben von jenen englischen Vorträgen gang unberührt. Auch gehört in der That ein gang eignes Studium des Inders dazu, wenn jemand ihm das Evangelium ans Berg bringen will. Hervorragende Rangelredner der Beimat dürften dazu aber wenig Zeit und Gelegenheit haben. Es ift ein Irrtum, wenn man von Reden, wie fie fur englische und ameritanische Buftande berechnet find, in Indien die gleiche Wirkung erwartet, wie in der Beimat. Digverftandniffe und Täufdungen find dabei unvermeidlich. Gelbft in dem Aufruf der Bombay-Ronferenz wird gebeten, daß man die trefflichften Baftoren auf einige Jahre nach Indien schiefe (C. M. Rep. 1893, 76). Man muß fich wundern, wie Die Miffionare, die dies befchloffen, fo wenig ihre eigne Erfahrung vor Augen gehabt haben, nämlich wie viele Jahre dazu gehören, ehe jemand den Indern jo jum Inder wird, daß er ihnen ans Berg zu kommen bermag.

Bedeutungsvoll scheint es, daß die Regierung, die bisher den höheren Unterricht in einseitiger Weise bevorzugt hatte, wenigstens in der Madras Präsidentschaft, jest eifriger vorgeht, die unteren Kasten und Kasten= losen durch Schulunterricht zu heben. Darin war bereits der unsabhängige Staat Trawankor vorangegangen, dessen trefslicher, verstorbener Minister sich um das niedere Schulwesen sehr verdient gemacht hat. Die Regierung wird sortan den Schulen, die besonders für die sog. "fünste Klasse der Bevölkerung" eingerichtet sind, ihre Beihilse in ausgedehnterem Maße und unter günstigeren Bedingungen erteilen (Int. 1893, 738). Wenn sie nur in diesem Falle von der unglücklichen Keligionslosigkeit der Schulen absehen möchte, die in diesen niedersten Elementarschulen noch verwirrender wirken dürste als

in den höheren Schulen.

Auf die dritte allgemeine indische Missionskonferenz (Bombay im Dezember 1892) gehen wir hier nicht ein, da sie bereits S. 297 ff. ausführlich beshandelt wurde.

Auch das sehr zweideutige Religions=Weltparlament (worlds Parliament of Religions) in Chikago, ift mehrfach von Indien beschickt worden. Heiden hatten da die Genugthuung, daß sie in einem christlichen Lande, vor überwiegend driftlichen Buhörern ihre Berkehrtheiten verbrämt mit modernen Phrasen auskramen konnten. Inwieweit fich die Missionen in Indien dabei beteiligt haben, darüber fehlen noch die Berichte. Doch brachte der Int. (1893, 579) bereits ein Schriftstud des bekannten D. Imadeddin, über die driftlichen Arbeiten unter den Mohammedanern Indiens, das er nach Chifago geschickt hat, da er perfonlich nicht kommen konnte. Gine fachgemäße Monographie über die Mohammedanermission mußte fehr interessant fein. Die genannte Darstellung ift jedoch fo rofig gefärbt, daß man fie nur mit großer Vorsicht wird gebrauchen durfen. Wenn 2. B. gefagt ift: "Beutigentage find Kirchen über gang Indien, und in jeder Rirche giebt es Taufen aus den Mohammedanern" - fo ift das eine grobe Unrichtigkeit. Ich selbst habe manche Kirche gesehen, in der noch nie ein Mohammedaner getauft worden ist. Ich bin überzeugt, daß wenn man eine genaue statistische Erhebung darüber anstellen konnte, die Rahl der letteren Rlaffe die weit überwiegende fein wurde. Es wird zwar eine Gemeinde im Bandicab angeführt, in der unter 956 vollzogenen Taufen (in 40 Jahren) 152 Moham= medanern galten und die Babtistengemeinde in Delhi, welche 28 moham= medanische Bekehrte gahlt (unter 261). Wenn nun aber danach generalifiert wird : "Aus diefen Zahlen kann man in Bezug auf die andern Rirchen folgern, was für Taufen aus den Mohammedanern ftattfinden" (Int. S. 582), fo ift das geradezu wie ein Taschenspieler = Runftstud. "Wo 10 000 aus den Sindus fommen," heißt es weiter, "ba fommen 1000 aus den Doham= medanern." Rur wenn man den Begriff hindus gang außergewöhnlich einichränken wollte, murde fich diefer Sat allenfalls gegen den Bormurf grober Unrichtigkeit verteidigen laffen. D. Imadeddin hat eine ganze Reihe trefflicher apologetischer Werke geliefert. Mohammedaner haben reichlich dagegen gefcrieben. Aber fo fteht es nicht, daß man fagen durfte: "Die Schlacht ift ausgefochten in Indien!" oder "die Mohammedaner und andre find nun ganglid germalmt und zu nichte gemacht (crushed and annihilated), daß fie sich nicht wieder erholen werden bis zum Tage des Gerichts" (ib. 583 f.). Wenn man doch beherzigen möchte, daß folche mit der Wahrheit nicht vereinbaren Übertreibungen der Sache nur ichweren Schaden bringen konnen. Trot der 144 namentlich aufgeführten namhafteren mohammedanischen Bekehrten darf man fich nicht verhehlen, daß die mahrnehmbaren Erfolge der Mission an den 57 Millionen Mohammedanern in Indien bis jest nur die Oberfläche diefer Maffe leicht gefräufelt haben.1)

Sichtbare Erfolge sind in Indien überhaupt — mit Ausnahme der bekannten fruchtbaren Gebiete — sehr gering, wie in den zahlreichen hier vorliegenden Berichten vielfach anerkannt wird. Man sehnt sich und seufzt nach Regen, aber es tröpfelt nur. Dabei kommt immer wieder das erfreuliche Zeugnis, daß die Wahrheit des Evangeliums immer weiter in der Bevölkerung sesten Grund sindet. "Biele versichern unsern Predigern ganz bestimmt, daß sie an Christum als den einigen Heiland glauben." — "Biele scheinen interessseit; bei nicht wenigen sinden sich Anzeichen, daß sie von der Wahrheit

<sup>1)</sup> Mohammedaner missionieren sogar unter den niederen Kasten (C. M. Rep. 1893, 119). Bor einigen Jahren ging durch die indischen Blätter die Nachricht, in Liverpool wären 3—500 Engländer zum Islam übergetreten (ib. 115).

des Chriftentums einen tiefen Gindrud empfangen haben und fehnen fich sichtlich nach Gnade und Mut, Christum anzunehmen" (London M. S. Rep. 1892, 76. 96 u. a.) Ein aus hoher Rafte ftammender Prediger, ber früher bon feinen Bermandten immer fehr fühl behandelt worden mar, berichtet, daß er in neufter Zeit freundlich aufgenommen in das haus tommen durfte, wo er unter den Bildern an der Band in bevorzugter Stelle ein Bild Chrifti fand (C. M. Rep. 1893, 90). Aber fast immer zeigt sich ber Mangel an Mut zu dem letten entscheidenden Schritt, und wenn es darauf ankommt, "fich ju trennen von dem Beim, den Angehörigen und Bermandten und fich auf die Bohlthätigkeit der Fremden gu ftellen," fo finden die Miffionare ihre Soffnungen getäuscht. Ginen intereffanten Begenfat ju berartigen, fehr häufigen Ericheinungen bildet die Taufe der Tochter eines mohl= habenden Mannes in Bhowanipur, einer Borftadt von Ralfutta, wo die Londoner Miffion ihre großen Schulen hat. Jene, von ihrem Manne ber= laffene Frau hatte gelegentlich lefen gelernt, war nach und nach durch das Neue Testament zum Glauben gekommen und fand wirklich den Mut, aus dem Baterhause ju entweichen und bei den Damen von der Genanamission Buflucht ju fuchen. Erft nach vielen vergeblichen Berfuchen feitens ihrer Ungehörigen ließ fie fich einmal bereit finden, nach Saufe gurudtzukehren. Sonft pflegen in ähnlichen Fällen die Taufbewerber nicht wieder frei zu fommen und für die Miffion verloren zu fein. In diesem Falle aber murde die Frau, nachdem fich herausgestellt, daß fie ihre Rafte nicht gebrochen hatte, gang freundlich aufgenommen und nach 14 Tagen fam fie ungehindert wieder, um fich taufen zu laffen (Lond. M. Rep. 1891, 77). 3ch glaube, daß fie nunmehr in der heidnifchen Umgebung ihres Baterhaufes, das hiernach jedenfalls den Senanamiffionarinnen juganglich geworden ift, der Miffion beffere Dienfte leiftet als wenn fie, herausgeriffen aus allen früheren, jocialen Berhalt= niffen, allein auf die Gnade und Barmherzigkeit der Fremden angewiesen mare.

Diefe bei den Ginzelbekehrungen meiftenteils erforderliche Losreifung fett eine Charafterftarte voraus, wie fie fur gewöhnlich in Indien nicht zu finden ift. Gin junger Miffionar, der nach Jahr und Tag feine Erfahrungen berichtet, fcilbert die Schwachheit und Unbeftandigkeit des Sinduchgarafters, aus der es fich völlig erklare, wie von denen, welche von der Bahrheit des Evan= geliums überzeugt find, nur ein fleiner Teil fich offen jum Chriftentum befenne. "hier habe ich es fühlen gelernt, wie ich es baheim nie hatte fühlen tonnen, welch unendliches Dag von geduldiger, beharrlicher Arbeit und fefter anhaltender Zucht zur Erneuerung Dieses Bolfes nötig ift. (Lond. Miss.

Rep. 1892, 80.)

Um fo erfreulicher find als leuchtende Zeugniffe von der umwandelnden Macht der Gnade folde driftliche Berfonlichkeiten, Die mitten in diefem weichen, wantelmütigen Gefchlecht als feste driftliche Charattere bafteben. 3ch fonnte manche der Art, die ich felber fennen gelernt habe, mit Ramen nennen. Beffer jedoch ift es, Dies erft nach ihrem Beimgange zu thun. Der im Dai v. 3. berftorbene Berr Ram Tichander Bofe gehörte zu diefer Rlaffe. Er mar ein Schuler Duffs, tam fpater zu den bifchöflichen Methodiften und hielt weit und breit driftliche Bortrage. Gin eingehenderes Studium der Rirchengeschichte trieb ihn folieglich gur anglifanischen Rirche. In Berbindung mit der Rirchenmiffion hat er fodann bis an fein Ende mit hingebendem Gifer dem Evangelio gedient. Seine lange hagere Geftalt und feine fcarf gefchnittene intelli= gente Bhufiognonie werden vielen lange in der Erinnerung bleiben. "Die michtigsten Zuge seines Charakters," so fagt der ihm gewidmete Nachruf, "waren: Unabhängigkeit, raftlofes Streben nach Wahrheit, ehrliche Gradheit, fittlicher Mut - - - und damit verbunden eine icone, flare Ginfalt, Weltverleugnung, Gelbftverleugnung und Demut, die gradezu ruhrend mar insonderheit bei einem fo hoch begabten Manne. Es ift feine Ubertreibung ju fagen, daß die indische Kirche durch diesen Todesfall einen schweren Berluft erlitten hat." (C. M. Rep. 1893, 97.)1) Solch ein Starker, eine herrliche Frucht der Miffion, wiegt viele audre auf, die ihr Lebenlang mit viel Schwach= heit behaftet find.

Much von den Miffionsgehilfen tann letteres zum größeren Teile gefagt werden. Neben rührenden Bugen von hingebender Treue finden fich bei ihnen nicht felten Gunden und Berfaumniffe, deren Bereinigung mit jenen wir uns faum porftellen können. Auf derfelben Seite ber "Biene" (1892, 84) ift die Rede von "der Schwäche unfrer eingebornen Selfer, deren moralischer und missionierender Gifer in den meisten Fällen noch fehr gering ift" (1893, 21) und wiederum wird daneben ein tief bewegliches Beispiel erzählt von einem Ratechiften, der freiwillig die Pflege eines andern, an der Cholera erkrankten übernahm und felbst angesteckt, nach einigen Tagen, mit dem Wunsche, daß Gott jenen am Leben behalten wolle, getroft fein Leben aushauchte. - Leider kommen aber gelegentlich auch fo grobe Bergehungen von Belfern vor, daß man diefe entlaffen muß, wie z. B. einer fich u. a. fich am Rulihandel beteiligt hatte (ib. 1893, 38). Bu Ranithet stellte es fich allmählich, aber ficher ber= aus, daß die lange angestellten eingebornen Agenten der Londoner Miffion Berrater maren und in ihrer Thatigkeit gradezu der Mission gegenteilige Boeen verbreiteten. Man mußte fich zu dem ichweren Schritte entschließen, die famtlichen eingebornen Selfer zu entlaffen und nun erft fühlten fich die Miffionare für die evangelistische Arbeit unter den Seiden von einer ichmeren Laft befreit. (Lond. M. Rep. 1892, 95.) Ich möchte nicht, daß man nach diesem Falle generalifierte; denn er zeigt eine besonders ichlimme Entwicklung der Schwächen und Schaden einer Gemeinde, die freilich in vielen vorhanden find. Bon den Nordwest-Brovingen g. B. bezeugt Rev. S. Stern, daß alle dort arbeitenden Miffionen, über die eingebornen Bemeinden megen Mangels an geiftlicher Energie zu klagen haben. 2) Freilich fügt er hinzu - mer die Charakter= eigentumlichkeiten der Gingebornen tenne und die besonderen Berhaltniffe jener Chriften bei unzureichender geiftlicher Aufficht berüchsichtige, muffe fich wundern, daß es dort immer noch viel beffer ftebe, als man zu erwarten berechtigt ift. Ihm erscheine die Lage der Gemeinden gang hoffnungsvoll. (C. M. Rep.

wedung der heidnischen Nachbaren. (C. M. Rep. 1893, 103.)

<sup>1)</sup> Hierbei sei auch Rev. Naragan Sheschadri erwähnt, ein treuer Arbeiter fürs Reich Gottes, der in den letzten 26 Jahren feines Lebens hunderte von Mangs in der von ihm gestifteten driftlichen Kolonie Bethel bei Jalna, im Dienste der schaftlichen Freistreche gesammelt hat. Früher war er in Bombay thätig, wo er 1843 getaust war. Er starb auf der See auf einer Reise die seiner Genesung dienen sollte. (Fr. C. Rep. 1892, 12.)

2) J. B. die Gemeinde zu Laknau ist leider keine hilse in der Arbeit zur Ers

1893, 100.) Das ift ein Gedanke der viel mehr betont werden sollte! Oft erscheinen die Berhältnisse nur dadurch niederschlagend, daß man einen nicht zutreffenden Maßstab anlegt und die Reise der Früchte vor der Zeit erwartet.

Bang wie bei uns mit Schaden in den driftlichen Gemeinden gu fampfen ift, fo auch bei den jungen Beidenchriften. Man wendet daher grade dieselben Mittel an, wie bei uns in der sogenannten "Innern Mission." Ent= haltsamkeitsvereine wenden fich in Indien nicht bloß gegen die z. T. weniger gebrauchten, berauschenden Getrante, sondern gegen Opium und Sanf. Bei den Rols war die tief eingewurzelte Sitte der Trinkgelage in den Miffionsgemeinden in fehr erfreulicher Weise überwunden und der aus den statiftischen Tabellen erfichtliche Brocentfat der Bewohnheits= und Belegenheitstrinker zeigt beffere Buftande, als wir fie vielfach in den öftlichen Teilen unfres Bater= landes haben mögen. Dennoch hat sich herausgestellt, daß im verborgenen das Übel immer noch mehr als man glaubte vorhanden ist, und zwar selbst bei Belfern der Miffion. Daber hat Miffionar Nottrott in Ranfchi einen Ent= haltsamkeitsverein gegrundet, deffen Mitglieder fich feierlichft mit Ramensunterfcrift verpflichten "feinerlei Schadliches - Arzenei ausgenommen - weder effen noch trinten ju wollen." Unter Schadliches werden Spirituofen jeder Art inkl. Bier, Sanf und Opium verstanden. Als Abzeichen ift ein rotes Bandden gewählt worden. — Bezeichnend war der Ausspruch des einen Rateciften, welcher meinte, die Unterzeichnung der Rarte und die damit gegebene Stärkung des Willens fei feiner Frau noch nötiger, als ihm. - Der Berein führt eine rote Fahne mit einem Malteserkreuz, um welche er sich bei Ausflügen und Festlichkeiten sammelt. Gine Theetrinkhalle und Die Ginführung von Bewegungsspielen (Fußball u. f. m.) bilbet das Komplement der Magregel. Die Einführung folder Bereine war bei der Generalversammlung für alle Stationen beantragt, murde jedoch abgelehnt mit dem Befchluß, daß es jedem Stationsvorsteher überlaffen fein folle, auf welche Beife er nach bestem Gemiffen den Rampf gegen die Trunksucht führen wolle. (Biene 1893, 77.) In Alla= habad wird fold Berein in Form der ameritanisch-englischen "band of hope" (Hoffnungeschar) erwähnt, bestehend aus 8-14jahrigen Rindern, Die fich mit dem "blauen Bande" gefchmudt monatlich zweimal in der Schule einfinden, fich am Gefange von Temperengliedern ergoben und "die Schrecken der Beraufchung sowie den Segen nüchterner Gewohnheiten fennen lernen." (C. M. Rep. 1893, 102.) In Raddija hat man einen Kinder=Bibelbund (Childerns Scripture Union) eingeführt, dem alle Mädchen in der Töchter-Roftschule, Die icon lefen konnen, angehoren. (ib. S. 90.) Auch Die in Form einer Special-Miffion gegebene Anregung, Die wir etwa mit unfern General-Rirchenvisitationen vergleichen konnen, wird zur Belebung der Mission8= gemeinden angewendet. In dem eben genannten Diftrifte ift folch ein Silfemittel um fo nötiger, als bekanntlich die dortigen Gemeinden 1839 aus einer Maffenbewegung entstanden maren. In neuerer Zeit litt jene Gegend unter den Folgen großer Überichwemmungen. Die Ratholiten nahmen Die Gelegenheit mahr, um durch Geldunterftutung und andere Lodungen die Chriften jum Abertritt zu verleiten, mas ihnen zum Teil in ausgedehntem Mage gelungen ift (ib. 1891, 90). Mehrere Miffionare und Miffionarinnen bereiften 1892 Diefen Diftrift und hielten Gottesdienfte und besondere Bersammlungen.

Die Bisitation hatte erfreulichen Erfolg. 21 Frauen stellten fich zur Berfügung zu evangelistischen Besuchen bei Beidenfrauen. Auch die fehr matt gewordene Opferwilligkeit wurde angeregt. Der Baftor hatte 31 große irdene Reistopfe ausgegeben gur Ginfammlung der Reistollette, aber es murden deren noch viel mehr verlangt. (ib. 1893, 89.) Auch die auf verschiedenen Stationen der C. M. ermähnten Associated Evangelists - fleine Scharen von Laienevangelisten - scheinen nicht blok unter den Beiden zu arbeiten. sondern auch nach Art der "Innern Mission" in den schon bestehenden Gemeinden. Das diefem Zwecke dienende driftliche Bereinswefen wird in den jungen Christengemeinden sehr gepflegt. Da giebt es z. B. Voluntary Workers Unions (ib. 84) die mit den bei den bischöflichen Metho-Diften vielgenannten Epworth Leagues (M. Ep. M. Rep. 1893, 165. 167. 185 u. a.) ziemlich identisch zu sein scheinen. Es handelt fich um Bereinigungen von Gemeindemitgliedern, Die freiwillig geiftliche Arbeit thun an Chriften und Heiden. Zahlreiche andre Formen von den Mütter-versammlungen bis selbst zur Blumenmission (ib. 167) können wir nur im Vorübergehn ermähnen.

Man fann nicht a priori sicher sein, daß alle diese europäischen Formen auf die indischen Berhältnisse passen. Wir können dem gegenüber jedoch ein paar echt indische Formen der Missionsarbeit erwähnen: die bekannten kirtam oder bhâdjani — wir könnten sagen: indische deklamatorische Bolksoratorien und sodann eine Art von Bersammlungen, die wir in dem neusten Bericht der C. M. S. (1893, 120) zum erstenmal erwähnt sinden unter dem sonderbaren Namen "gyangudari" d. h. wörtlich nach der englischen Erklärung "Flicksteppdecken religiöser Erkenntnis" oder verständlicher "Duodlibet religiöser Unterhaltung," oder Gesellschaftsabend zu religiöser Besprechung. Ein eingeborner Bastor im Bandschab pslegt solche Bersammlungen zu veranstalten, bei denen die Teilnehmer mit ihren Wassersseisen im Kreise herumsigen. In der Mittenimmt der Leiter Platz und fordert einen nach dem andern auf, sich über ein beliebiges religiöses Thema auszusprechen, und faßt schließlich das Ergebuis zusammen. Unter richtiger Leitung kann eine solche gemütliche Aussprache über die wichtigsten Augelegenheiten gewiß recht segensreich wirken.

Es kommt in Indien überhaupt viel auf Aufsicht und Leitung an. Je mehr diese geübt werden, desto erfreulichere Früchte gedeihen. Das ist recht

<sup>1)</sup> Bemerkenswert ist es wie der Missionar in einer solchen Bersammlung zu Talwandi Rama — so zusagen — zusällig einen Einblick in das Bewußtsein der dortigen Christen gewann, die ausdrücklich als ausnahmsweise gut und brad bekannt waren. Es handelte sich darum, eine Anzahl von Männern zur Konfirmation vorzubereiten. Mit Ausnahme eins einzigen Teilnehmers, eines bereits konfirmierten, sprachen sich alle übrigen im Sinne der pantheistischen Bedanta-Bhilosophie aus, das alle Religionen im Grunde eines sind und die Aahrheit besigen, das aber ihre Unterschiede nur der wechselnden sichtbaren Erscheinungswelt angehören. Man denke sich Tagelöhner bei uns, die solche philosophischen Fragen erörtern! "Diese Leute waren sorgsältig unterrichtet und hatten ehrlich das Christentum als die beste der Religionen in dieser Welt der Maya (Täuschung) angenommen. Natürlich mußte die Konfirmation hinausgeschoben werden." Hätte man sie nur examiniert, so hätte man wahrscheinlich eine genügende Kenutnis der christlichen Lehre festgeschellt. Hier in der gemütlichen Aussprache fam die Weltanschauung unverwerft zu Tage, wie sie auch manche andere indische Ehristen troh reichlicher Unterweisung beibehalten mögen.

auffallend in den Roftichulen. Meistens konnen die Boglinge wegen guten Betragens gerühmt werden. Gin Missionar vergleicht g. B. die Reden, Die er von feinen Schulern hort, mit denen, die in feinem Arbeitsgimmer von der Straße her zu vernehmen find. Während von dorther bei allen Gelegenheiten bei Bochzeitszügen sowohl wie auch bei Leichenbegangniffen, von Männern, Frauen oder Rindern grobe Bemeinheiten herauftlingen, hat er von feinen Schülern in den letten 12 Monaten fein hartes oder ärgerliches Wort geschweige denn etwas Gemeines und Unauständiges gehört. (C. M. Rop. 1893, 123.) Diefe Roftschulen - wofern fie genugend unter europäischer Aufficht stehen und nicht etwa durch europäisierende Berwöhnung die Zöglinge ihren heimischen Berhältniffen entfremden - gehören überhaupt ju den erfreulichsten Ericeinungen der Miffion in Indien. Gelbft Diejenigen, welche nur ein bescheidenes Wiffen erzielen, richten vermöge ihres erziehenden Ginfluffes mehr aus, als jene andern Schulen, die felbft bis zu den Burden ber Universität fördern.

Ein andrer fehr erfreulicher Bug ift die Senanamiffion und ihr außerordentlich ichnelles Wachstum, wie es aus den G. 375 mitgeteilten Rahlen ersichtlich ift. Gine turze Antwort auf die wichtige Frage: "Was ift Das größte Sindernis, das bei euch der Unnahme des Chriftentums im Bege fteht?" ift eine treffende Beleuchtung der weittragenden Bedeutung diefes Zweiges der Miffion. Der gefragte Brahmane antwortete latonifch: ,,Unfre

Großmütter." (C. M. Rep. 1892, 150.)

Much ber aratlichen Miffion, obgleich fie ebenfalls meift nur indireft wirft, kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Leider konnen wir nicht vollständige Angaben über ihren gegenwärtigen Bestand machen (vgl. oben G. 375) auch fehlt die Bergleichung mit dem am Schluffe des letten Jahrzehnts. Auf jeden Fall aber hat auch diefer Zweig fort und fort eine bedeutende Zunahme

erfahren.

Mit großer Freude führe ich als einen Fortschritt die von mir früher bezweifelte Thatfache an: Es giebt einige Bafcher unter den indi= fcen Chriften. Rurglich las ich in einem englischen Berichte die Befehrung eines Mannes von der Bafchertafte - leider ift mir das Citat unter der Maffe des Materials verschwunden. Noch mehr aber habe ich mich ge= freut über die Brivatnachricht aus Mangalur, daß einer der dortigen Chriften, der lange Zeit nicht gut thun wollte, fich entschloffen habe, mit diefer von den Indern mit Unrecht fo verachteten Beschäftigung fein ehrliches Brot gu verdienen und daß er mit einem zweiten Chriften bei einem Bafcher bas handwerk richtig gelernt habe. Das ift ein icones Zeichen von innerer Uber= windung des Raftenvorurteils, das bis jest auch die Chriften in diesem Stude noch weit und breit beherricht. Die Miffionsfrau, welche nach G. 469 (Fußnote) meiner Behauptung entgegengetreten ift, hat augenscheinlich nicht begriffen, um was es fich handelt. Ich habe nämlich nie von Bafcherinnen gefprochen. Das ift ein dem Inder gang unbekannter Begriff. Er kennt nur berufemäßige mannliche Bafder. Dadurch, daß einer feine Bajche felbit wafcht, wird er noch lange fein Dhobi. 3ch habe fehr oft Beiden und zuweilen auch Chriften ihre Rleider felber mafchen fehen und es wird ja niemand anders erwarten, als daß die Böglinge einer driftlichen Maddenmaifenauftalt ihre Wäsche selbst besorgen — obwohl ich Fälle anführen könnte, daß auch die Wäsche solcher driftlichen Mädchen von heidnischen Wäschern besorgt wird. Was ich behauptet habe ist dies, daß Christen den Wäscherberuf noch für so entehrend halten, daß sie selbst in der bittersten Not sich nicht entschließen zu diesem verhältnismäßig sehr lohnenden Erwerdszweig zu greisen, um sich das tägliche Brot zu verdienen, sondern lieber Hunger leiden. In diesem Stücke zeigt sich allerdings die Herrschaft der gewerblichen Kaste auch noch bei den Christen und es verdient der gradezu heldenmütige Entschluß eines solchen, den Wäscherberuf zu ergreisen die größte Anerkennung — was freilich den mit indischen Berhältnissen nicht vertrauten Missionsfreunden sehr verwunderlich sein dürfte.

Schlieflich ermähne ich nur furz die gahlreichen Beispiele freudigen. triumphierenden Sterbens, welche fich in den Berichten fast aller Befellichaften finden. Das Leben indischer Christen ift oft wie ein nebliger Tag, der fich beim Sonnenuntergang gufflart und dann das flare Licht in voller Herrlichkeit erloschen fieht. Gin volles Verftandnis derartiger Erscheinungen ift nicht leicht. Es liegt mir völlig fern, die Lebenstrafte und Wirkungen bes heiligen Beiftes zu bezweifeln, die fich auf jenen Sterbelagern offenbaren. Ich meine aber, man darf nicht übersehen, daß bei dem Inder bereits der Raturboden, auf dem das driftliche Leben erwächft, oft von einer innigen Religiofität durchtränkt ift, die wir meift erft als Wirkung des Chriftentums für möglich halten. Auf foldem Boden kann das driftliche Gefühlsleben fich gunftiger als bei anders angelegten Naturen entfalten: namentlich überflügelt es zuweilen Die Entwicklung des sittlichen Lebens und fo kann es, wenn alles Thun zu Ende geht. zu einem iconen, feligen Ende kommen, wie wir es nur beim Abichluk eines mahrhaft geheiligten Chriftenlebens erwarten. Was bei dem Sindu jene reli= giofe Tiefe und Innigkeit bewirkt, scheint bei den Aborigines durch eine herzliche Rindlichkeit erfetzt zu werden, die uns z. B. bei den chriftlichen Rols in der Unmittelbarkeit ihres Glaubens an den herrn Jesus anmutet, obwohl dabei keineswegs die andern Seiten des driftlichen Lebens annähernd gleich= makig entwickelt find. Nichts defto weniger weiß ich den Wert foldes glaubigen Heimgehens wohl zu ichaten. Es fei mir gestattet ein Beispiel anzuführen, das mich im tiefften Bergen bewegte. Es ift mir, als fabe ich das freundliche, braune Geficht der Baulina noch vor mir, der Frau des biedern Rirdenaltesten Martas zu Ithe, wie fie mir, bem Gafte, die Fuge mufch und falbte. Im vorigen Jahre las ich die Befchreibung ihres erbaulichen Beimganges. Ich bemuhte mich aus dem Leben diefer jedenfalls fehr geforderten Christin, weiteres zu erfahren. Es wurde mir jedoch geantwortet, daß sich über eine folde folichte Rolfrau nicht viel fagen laffe. Ich vermute, daß fie fich bei Lebenszeiten über den Durchschnitt ihrer driftlichen Schwestern nicht viel erhoben hat. Und doch beschloß fie ihren Lauf folgendermaßen. (Biene 1892, 20.) Sie fam mit ihren beiden Rindern zu ihrer Mutter nach Drifel gum Befuch und ertrantte bafelbst. Sie murde arztlich behandelt, ließ jedoch den Rirchenalteften rufen und fagte: Bete Altefter, benn ich bin fehr frant; nur ber Berr fann mir helfen, aber keine Medizin. Es murde viel gebetet. Ihr Mann mar inzwischen gefommen. Nach einer icheinbaren Befferung ftieg das Wieber plöplich — und nachmittags 3 Uhr hauchte Baulina ihre Seele aus. Alles jammert und klagt. Da erhebt fich der Alteste Johann und fordert die Anwesetden auf, da dem Herrn kein Ding unmöglich sei, nochmals um das Leben dieser Schwester zu beten. Gegen Mitternacht während der lauten Gebete fängt die Entschlasene wieder an laut zu seufzen und richtet sich auf. (Johann erzählte, es wäre ihm gewesen als sei Feuer vom Himmel gefallen — aber ohne alle Furcht.) Alle sind erstaunt und freuen sich. Paulina aber sagt mit schwacher Stimme: "Ach wie glänzt doch sein schönstes Angesicht und die Nägelmale, die ihm am Kreuz unsere Sünden wegen geschlagen wurden! Das ist Gottes Lamn von welchem ich in der Kirche zu Govindpur so oft gehört habe. Uma (Mutter)! setzt bin ich nicht mehr krank; aber ich gehe bald und bleibe hier nicht lange."

Einer ihr nahestehenden Freundin, die sich vor Rührung der Thränen nicht enthalten konnte, sagte sie: "Weine nicht liebe Schwester! Siehe, der Herr Jesus hat mich gesund gemacht, und bald werde ich für immer genesen."

Am fünften Tage nahm Paulina von den Ihrigen Abschied, herzte und füßte ihre Kinder und sagte allen "Jisu sahai!" "Heute scheide ich von euch; aber seid nicht traurig, der Herr Jesus ruft mich." Es war ein herzbewegslicher Anblick, als alle um ihr Lager knieten und beteten. Zuletzt sagte die Sterbende: "Singt doch vom Blute des Herrn Jesu." Markas, ihr Mann, der einige Jahre die Schule besucht hat, stimmte das Lied in Mundari, wenn auch mit schwacher bebender Stimme an: "Die Seele Christi heil'ge nich," und während des dritten Verses: "Der Schweiß von seinem Angesicht, laß mich nicht kommen ins Gericht" — entschlief sie. —

Wir können jedoch die Fülle der zur allgemeinen Charakteristik dienenden Züge, wie sie uns in den zahlreichen Jahresberichten entgegentritt, hier nicht zu erschöpfen versuchen und gehen nunmehr kurz auf die wichtigsten Missions=

gefellschaften besonders ein.

Die englische Rirchenmissionsgesellschaft hat ihr ausgedehntes als Nord-Indien bezeichnetes Gebiet geteilt. Mit der Ginsetzung eines Bischofs in Ladnau (1892) ift bort ein besonderes forrespondierendes Rommittee organisiert für das neu abgegrenzte Missionsgebiet der Rordwest = Pro= vingen, mit dem zugleich die Central-Brovingen und Radichputana verbunden fein follen (93, 95).1) Das Rommittee in Raltutta beschränkt fortan feine Thätig= feit auf Niederbengalen und Santalia. Auf letterem Felde fand eine bischöf= liche Bisitation mit erfreulichen Ergebniffen ftatt. Die Gemeinden erftarten und die eingebornen Pastoren haben (mit 1-2 Ausnahmen) treulich ihre Schuldigfeit gethan (1893, 92). Die Miffion unter ben Baharis (von ben Santals verschiedenen Bergbewohnern) macht Fortschritte. Gin Ratechismus in ihrer dramidischen Sprache (Malto) murde gedruckt, wozu Tinnewell-Chriften Die Geldmittel gaben, und Miffionar Etheridge in Godda beftand bas Eramen in berfelben. (Conft hatte, wenn wir nicht irren, nur unfer Landsmann Drofe fie erforicht.) Die ichenen Leute werden in ihren abgelegenen Sigen aufgefucht und gewinnen allmählich Butrauen. Auf der genannten Station ift eine Pahari-Roftschule mit 9 Zöglingen (92, 93 und 93, 93). - In Bandichab haben die Gemeinden einen größeren Zuwachs gehabt, als fonft auf einem indischen Missionsfelde - in den letten 9 Jahren um 250%, mahrend ber

<sup>1)</sup> Bei diesen Zitaten sind immer die Jahresberichte der betr. Gefellschaften gemeint.

burchschnittliche Zuwachs der evangelischen Christen in ganz Indien nur 46% betrug. Die C. M. S. hat jett 3699 Christen (alle Gesellschaften zusammen 18792 gegen 4605 im J. 1881). Die Landarbeiter und die niederen Kasten dieses Gebiets sind jett für das Christentum sehr empfänglich. Ein großer Teil des Zuwachses des C. M. kommt daher, daß ihr 1890 von den Amer. United Presbyt. 1100 Christen überwiesen wurden, da diese ihre Mission konzentrierten. Nun aber erweisen sich jene Getausten als größtenteils völlig unwissend. Die angestellten Gehilfen hatten Ehre und Borteil suchen ihre Landsleute zum Übertritt bewogen, und die presbyt. Missionare waren mit der Prüfung und Erteilung der Taufe nicht vorsichtig gewesen. Die Agenten wurden natürlich entlassen. Werkwürdigerweise haben diese Christen, deren viele nie etwas von der Bibel gehört oder beten gelernt¹) um ihres Christentums willen schwere Verfolgung und Entbehrung erduldet (93, 131). — Rev. H. E. Pertins ist mit Übersetzung des A. T. in Gurmuthi beschäftigt. Die des N. T. wurde revidiert (ib. 123).

Früher hatte Tinneweli unter allen indischen Feldern die meisten einzebornen Christen; jest ist es von dem Telugu-Gebiet und Trawankor überslügelt worden, während die eigne Zahl zurückgegangen ist. Im Jahre 1890 hatte die C. M. S. 1153 Anhänger weniger als im I. 1881.2) Der Jahresbericht erklärt dies dadurch, daß viele von den Tausbewerbern aus der Hungerzeit wieder abgefallen sind, und viele ausgeschlossen werden mußten. Es mag ja auch ein Trost sein, daß die Zahl der Getausten in jenen 9 Jahren wirklich von 40634 auf 46888 (jest 47078) wuchs (93, 141). Wir vermissen jedoch in den letzten Iahresberichten irgend eine Erwähnung der Scharen, die nach zuverlässigen Nachrichten sich um der Kastenfrage willen getrennt haben. Auch verlautete, daß sich ein Verein zur Durchsührung der strengen Praxis in den dortigen christlichen Gemeinden gebildet habe. 3) Wir begreifen nicht, wie man derartige Ereignisse übergehen kann. (Vergl. oben S. 374.)

Wichtig ist die Organisterung eines tamulischen Central-Kirchenrats mit dem Site Madras, der die Gebiete Madras, Utakamand und Tinneweli vertritt (92, 134). Das an zweiter Stelle genannte, auf den blauen Bergen (Nilagiri), hat jetzt neben der Tamil- auch eine Todamission. Ein Katechist ist zu Pykara angestellt und Frl. C. F. Ling hat die Todasprache studiert und übersetzt das Markus-Evangelium in dieselbe

<sup>1)</sup> Sin Katechumen begann das Glaubensbekenntnis: "Ich glaube an meinen Bater und meine Mutter."

<sup>2)</sup> Jeht sind sie weiter zurückgegangen auf 52451, während sie 1883 schon

<sup>3)</sup> Während des Druckes finde ich, daß Kev. J. A. Sharrod, Tutikorin, im Indian Church Quarterly die Thatkache veröffentlichte, daß die Kastenunterschiede in den Tinneveli-Gemeinden fortbestehen. Zehn Männer in Tutikorin gründeten eine Gesellschaft zur Unterdrückung der Kaste mit solgenden Regeln: 1. Alle Titel und Abzeichen der Kaste werden aufgegeben. 2. In der Unrede andrer Christen lassen wir diese Titel weg. 3. Im Hause andrer Christen werden Besucht und wird gegessen, ohne Berücktigung der Kaste. 4. Mischehen werden befördert. 5. Flugblätter und Traktate werden verbreitet u. s. w. (Bombay Guardian, vom 6. und 13. Mai 1893). Bir glauben nicht daß dieser Berein viel ausrichten wird. Er gehört auch zu sehr unter die oben erwähnten fremdartigen Mittel zur Beeinsssellsssung des Bolkslebens.

(93, 147). — In Trawankor und Kotschin sind die Anhänger der C. M. in den letzten 11 Jahren von 19505 auf 28741 gestiegen, darunter über 25000 Getaufte (93, 161).

Die Londoner M. = S. hat einige Gemeinden, die aus alter Zeit stammen, in neuerer Zeit aber ziemlich verknöchert zu sein scheinen. Von Berhampur bestätigt dies der Jahresbericht und fagt, daß es jest feine Bekehrungen hat (92, 81). Es zählte vor ca. 30 Jahren 24 Rommunikanten und 163 Anhänger -- jest 26 bezw. 140. 3m nächsten Sahre kann Diefe Station ihr 70fahriges Jubilaum feiern. Bellari hatte vor 30 Jahren 118 Rommunikanten und 351 Getaufte - jest 131 und 412. Aber es wird von einer Erweckung (NB. in der Gemeinde) berichtet in der die lange ersehnte Ernte zu beginnen ichien, und infolge deren 16 Bersonen der Abendmahlgemeinde beitraten - die in den 131 mit eingeschloffen find (ib. 101). Gang anders fleht es in Raddapa. hier kommen die Taufbewerber in vollen Strömen, mahrend es dort taum noch oder gar nicht mehr tropfeln Die Bahl der Anhänger wird auf 6850 angegeben. Sie find in vielen Dörfern gerstreut - vielleicht mit wenigen Ausnahmen lauter Mala.1) In lettem Jahre murden 369 getauft und 379 Anhänger angenommen. Auf folde Maffen ift die Braxis diefer Miffions-Gefellichaft gar nicht eingerichtet. Der "verwirrende Erfolg" rief daher ernfte und angstliche Bedanken hervor. Man tann fich aber diefer Scharen nicht erwehren. "In jenen Dörfern herrscht freilich noch das mächtige Raftenvorurteil. Aber ein Begengewicht bildet ber Umstand, daß das Chriftentum unzweifelhaft diefe Raftenlofen hebt." Es wird von Eingebornen bezeugt : "Sonft maren die Malas verkommen und verachtet. jest find fie, wie achtbare Sudras geworden. Ihr Ehrgeiz ftrebt nur danach, etwas Bildung zu erhalten und Lehrer zu werden" (92, 116). Es handelt fich hier auch mahrscheinlich junächst um eine sociale Bewegung. Bor 20 Jahren war bereits eine folche im Bange - aber "aus irgend einer Urfach" erlosch fie, und felbst folche Gemeinden, die schon im Unterricht standen, fielen wieder ab (92, 114). Möchte man jest doch jener Ursach nachforschen und fie diesmal womöglich vermeiden.

Auch im Gebiete der Station Guti ist größerer Zudrang — wie es scheint — mehr von den noch tieser stehenden Madiga, mit denen die Mala keine Gemeinschaft haben wollen (ib. 108). Neue Stationen wurden gegründet in den letzen zwei Jahren: Anantapur (südlich von Guti) Dschammalamadugu (nordwestlich von Kaddapa), Kadiri (südlich vom letzteren) und Tschifta Balapura (liegt schon in Maisur). Die Station Bizianagaram ist schon 1889 aufgegeben worden, da die heidnische Hochschule des Radscha der Missionsschule zu starke Konkurrenz machte. Jetzt arbeiten dort kanadische Baptisten. — Die Zahl der Christen in Trawankor hat sich in den letzten 25 Jahren sast verdoppelt, von ca. 25 auf 50000. Noch immer aber zieht der Übertritt Feindseligkeit und kleine Bersolgungen nach sich (ib. 139). Siner der hervorragendsten Missionare dieser Gesellschaft Rev. I. hewlett starb zu Benares nach langer, treuer Arbeit. (92, 84 f.)

Die Mission der schottischen Freikirche fährt fort besonders das höhere Schulwesen zu pflegen. Ihre gesamte Schülerzahl in Indien ist auf

<sup>1)</sup> Bergl. das unten über die amerik. Baptisten gesagte. Wisse-3tickr. 1893.

13 482 gestiegen (92, 83) im setzten Jahrzehnt um 3000. Doch werden hier und da Anstrengungen gemacht, die evangelistische Thätigkeit zu stärken, so z. B. in Bengalen, wo man die niedersten Klassen der Bewölkerung erreichen möchte (ib. 15). Sbenso sind im nördlichen Konkan neue Anstrenzgungen gemacht. Zu Budlapur an der Puna-Eisenbahn ist eine ärztliche Mission gegründet (ib. 41 f.). Bon der Santal-Mission, die noch immer nicht, wie die verwandten Arbeiten andrer Gesellschaften auf diesem Gebiet, größere Scharen einheimst, (jetz zählt sie 638 Seelen) hat man einen Ableger nach Silhet verpslanzt, wohin manche ihrer Christen nach den Theegärten ausgewandert waren (ib. 25). Im Tschinglepat-Distrikt (Madras) ist seit 1889 unter den Pareiern eine Bewegung im Gange und hie und da bilden sich kleine Gemeinden (ib. 29).

Die Ausbreitungsgesellschaft (S. P. G.) hat in Hafaribagh einen neuen Ansang gemacht, wo ihr die verlassenen Gebäude der früheren Militärstation gegen eine nominale Rente überlassen wurden. Gine Anzahl irländischer Missionare, die "Dublin-Brüderschaft," welche von einem besondern

irischen Kommittee erhalten werden, ist dort eingezogen (92, 35 ff.).

Die englischen Baptiften, welche nun eine 100jährige Arbeit in Indien hinter fich haben, zogen fich von Benares gurud. Im vorletten Bericht mar diefe feit 1818 befette Station noch mit acht Rirchengliedern aufgeführt; im letten fehlt fie. Bielleicht fteht andern Gemeinden, Die icon feit Jahren den Wachstumstrieb vermiffen laffen, ein ähnliches Los bevor. Bemerkenswert ift die Charatteriftit, welche von den indischen Gemeinden gegeben wird, mit dem Bemerken, daß man oft in ungenugender Beife Die ftarken erblichen Instinkte der indischen Christen und ihre magern moralischen Borftellungen berückfichtigt. "Rein Menich tann beffer fein ale er's verfteht." Was find die Ideale diefer Leute? Schmutig und materiell bis jum außerften. Es icheint in manchen Fallen fast unmöglich ihre Gedanken zu heben. Diedergedrudt durch ihr Unglud und umgeben von einer ftarten Priefterfchaft und Landsleuten, die in den Banden der Rafte ihre bittern Feinde find. fonnen fie nur ichmer ihre Freiheit beweisen und mit resolutem Entschluffe felbständige Rirchen grunden und erhalten (93, 11 f.). Man fühlt durch diese Worte hindurch, wie das Ziel der Mission zu hoch gesteckt ift, indem man feine Rirchen will, die im Rindesalter der Bevormundung bedürfen, fondern fofort geiftliche Gelbständigkeit berbeiführen möchte. Der Erfolg zeigt, daß dazu das Material, mit dem es die Miffion zu thun hat, nicht geeignet ift - befonders nicht auf jenen bengalischen Deltagebieten, mo große Maffen willig find Chriften zu werden und taufende fich bereits der Miffion angeschloffen haben. Die Gemeinde zu Madaripur mit über 2000 ungetauften Unhängern, vermehrte fich nur durch 52 Taufen, desgleichen die zu Barifal. mit nicht weniger Taufbewerbern, durch deren 80 (Vergl. 93, 120).

Die Un. Presbyt. in Radschputana haben viel von Dürre und Hungersnot zu leiden gehabt. Nur 47 Erwachsene wurden auf allen 11 Stationen zusammen getauft. Die Seelenzahl stieg auf 1212 bei 506 Kommusmikanten. Sehr ausgedehnt ist die ärztliche Thätigkeit, die 213686 Fälle und 6086 Operationen umfaßte (Bal. 93, 60).

Der American Board hat auf seinem Marathi-Felde zwar eine sehr zugängliche Schicht der Bevölkerung, die Mahar, bennoch macht das nu-

merifche Wachstum nur geringe Fortschritte, da man nur die in die Abendmahlsgemeinde aufgenommenen Rirchenglieder gahlt. Go ift denn im letzten Jahre nur ein Zuwachs von 47 zu verzeichnen. Auf den 8 Stationen (bezw. 118 Außenstationen) auf denen 33 Amerikaner (Frauen eingerechnet) und 351 eingeborne Agenten thätig find, befinden fich 2354 Rommunikanten, die 35 Rirchengemeinden bilden, von denen 18 ihre eignen Paftoren haben. Ginen ichweren Berluft erlitt das Werk durch den Tod D. Biffels. Alle Chriften, alt und jung liebten ihn und pflegten bei manchen Belegenheiten vertrauensvoll ju ihm zu kommen (92, 50 f.). Ein andrer Beteran D. Fairbauf jog noch im 3. 1891 mit der Laterna magica auf den Dörfern umher, um den Beiden zu predigen. Anftatt des Textes nahm er ein Bild. Er hatte ftets einen oder mehrere eingeborne Brediger bei fich, denen er Unterweifung in dieser illustrierenden Predigtweise erteilte (91, 84). Das ist ein ganz vortrefflicher Gedanke. Man muß fich wundern, daß es in Indien nicht icon längst ein illustrations-homiletisches Seminar giebt. Gin jeder muß auf eigne Sand von vorn anfangen und macht dabei dies und das verkehrt, wovor ihn ein erfahrner Meifter hatte warnen konnen. Es konnte viel Lehrgeld gefpart werden, wenn alles instematisch eingerichtet ware. Freilich, es mußten zunächst Die mirklich geeigneten Bilder verschafft werden. Bemühungen dazu werden jett in Indien gemacht; doch die Sache ift noch in den erften Unfangen. -Auf dem andern Gebiete des Board, in Madura, haben die Miffionare Die fämtlichen Anhänger als Chriften gegählt - jest 13 607 bei 3707 Rommunikanten. Roch immer kommen gelegentlich größere Gruppen, oft gange Dorfgemeinden, die den Götendienft aufgegeben haben und um driftlichen Unterricht bitten. Oft laffen fie fich felbst durch fcmere Berfolgung in ihrem Ent= ichluß nicht irre machen (92, 55).

Die amerikanischen Presbyterianer beklagen den Berlust ihres ältesten Missionars in Indien D. Newton, in Pandschab, der sich durch seine grundlegende Arbeiten um die christliche Literatur in Pandschabi verdient gemacht hat. In Indien war er seit 1835 thätig (92, 99). Vier Söhne und eine Tochter von ihm stehen im Missionsdienst. Der ausgedehnte Erfolg unter den niederen Kasten hat die Katholiken als Konkurrenten. Unser greiser Landsmann G. F. Ulmann, zu Rawalpindi, der Verfasser vieler Hindustaniund Hindi-Kirchenlieder, ihat ein Handbuch zur Abwehrung der Kömischen hersausgegeben (ib. 102). In der Umgegend von Lodiana kommen viel Taufbewerber aus den Kastenlosen. Auf der Außenstation Khanna wird für diese ein Seminar gegründet (ib. 110). Auf dem Kolhapur-Gebiet, wird eine neue Station mit ärztlicher Mission zu Miradsch gegründet (ib. 143).

Die amerikanischen Baptisten haben fortgehend wunderbar ausgedehnte Ernten unter den Telugus, d. h. unter den kastenlosen Mala bezw. Mädiga. An keinem Orte kommen die Tausbewerber aus beiden Schichten zugleich — die eine scheint die andres auszuschließen (Bapt. M. Mag. 92, 268). In Verbindung mit der Station Ongole wurden in einem Jahre 2140 getauft; Kambam (Cumbum) hatte sogar 3239 Täuslinge. Die Zahl der Mitglieder war 1892 auf 47 458 gestiegen (ib. 337 f.). Es liegt auf

<sup>1)</sup> Derfelbe hat kurzlich eine metrische Abersetzung der Psalmen in hindostani geliefert. 38\*

der Hand, daß bei solchen Massen die sonstige baptistische Praxis in ihrer Strenge nicht aufrecht erhalten werden kann. Unter der Bucht der Thatsachen wird man sich in diese Notwendigkeit sinden. Möchten nur die Kräfte ausreichen, um den Tausbewerbern wenigstens die notdürftigste christliche Unterweisung zu erteilen. Die Bewegung sindet innerhalb der Grenzen des Kastenvorurteils statt. Der Bericht meint zwar, daß die zahlreichen Bekehrungen auch auf die höheren Kasten bedeutenden Einsluß ausüben (S. 266). Möchte man in dieser Hinsicht nicht die Bünsche mit der Wirksamkeit verwechseln. Man sollte denken, die Missionare dort hätten vorläusig über und über mit den Masa resp. Mädiga zu thun. — An der Ernte unter diesen nehmen auch die beiden folgenden Missionen teil.

Die amerikanischelutherische Generalsynode zählt in ihrer Mission im Telugulande nach den letzten Angaben 13758 Christen und 3114 Katechumenen in ca. 400 Dörfern. Trotzdem regt sich auch auf dieser Seite der Bunsch Sudras zu gewinnen, da die Kastenlosen zu arm sind, um Gemeinden zu bilden, die sich selbst erhalten könnten. (Luther. Miss. Journ. 93, 9.) Frl. Dr. Dryden hat in Gantur eine Industrieschule für Mohammes danerinnen eröffnet, in der 29 Frauen und 112 Mädchen besonders in Handsarbeiten unterwiesen werden, um eine bessere sociale Stellung zu erlangen.

Ev.-luth. M.-Bl. 1893, 139.

Die Mission des amerikanisch=luth. General=Ronzils hattenach den letten Angaben 3058 Christen. Im Laufe des vorigen Jahres konnten 1224 getaust werden. Es wird der Arbeit zu viel für die bisherigen vier Missionare und man sendet ihnen vier junge Brüder zur Hilfe; zwei neue Stationen werden gegründet. Das betrübenoste Hindernis dieser Mission ist das Proseshtenmachen der nördlichen Nachbarn, der kanadischen Baptisten in Kokanada (Independent 1893, 1420).

Eine dritte deutschamerikanische Mission, die ebenfalls mit ausgedehntem Erfolg unter Raftenlosen arbeitet, ist die der deutschen evangel. Synode von R. A. (Bergl. S. 515). Ginen Besuch in Bisrampur beschreibt Dr.

Rottrott in der Biene (1893, 67 ff.).

In der Gognerschen Miffion ift als wichtigstes Ereignis die Grunbung der Station Buch felpur in Barma (Burmah) zu ermähnen. Diefe Landschaft liegt 8-9 deutsche Meilen sudweftlich von Lohardagga, jenfeits hoher Gebirgezuge. Dort und in den angrengenden Rreifen hatte der tatholifche Miffionar Lievens im Jahre 1889 in 10 Tagen 12000 Perfonen getauft. Die Leute tamen jum Chriftentum, in der Erwartung dadurch ihr verlorenes Erbland wieder zu erlangen und von Frondiensten frei zu werden. Auch war ihnen gefagt worden, die Raiferin habe befohlen, daß alle Chriften wurden. Der Ubertritt murde fehr erleichtert. Es genügte, wenn einer nur den Namen des dreieinigen Gottes aussprechen fonnte: nur einige lernten das Baterunfer, Ave Maria und das Credo. Nach Jahr und Tag, als sich von den Erwartungen nichts erfüllen wollte, entstand unter diefen Reophyten eine tiefe Mifftimmung und Bertreter einiger Dorfichaften baten in Rautichi um Lehrer. Darauf besuchte Miffionar Sahn die Gegend, nachdem zwei Belfer icon einige Beit zuvor dahin geschickt murden. Gine größere Angahl aus verichiedenen Dorfern ichlog fich der evangelischen Rirche an, und ce gelang bei Tichainpur einen Blat zu erwerben, auf welchem jett die Station fteht,

die den Namen des Generalfuperintendenten Buchfel trägt (Biene 92, 2 ff.). Buerft ichienen große Scharen übertreten ju wollen - aber die Ratholiken setten alle Hebel in Bewegung, um dies zu verhüten. Go blieb die Zahl ber Evangelischen zunächst auf ca. 500 beschränkt. Es öffnen fich aber mehr und mehr Thuren unter den Beiden, und nach den neuesten Nachrichten (ib. 93, 53) beläuft fich die Zahl schon auf 1700 in 24 Dörfern. Auf einigen Der alten Stationen find icon feit Jahren manche Chriften von den Sardaren, focial-politischen Bühlern, verführt, abgefallen. Manche diefer Berirrten aber haben reuig wieder um Aufnahme gebeten. Immerhin scheint eine beträchtliche Zahl noch in der Trennung zu beharren. In Kantschi ist ein Krankenhaus errichtet, in welchem einer der Roljunglinge, die in Agra die medizinische Schule besuchten, thatig ift (ib. 18). Einer der alten Missionare, R. Rampf = henkel in Takarma wurde nach langjähriger treuer Arbeit durch den Tod abgerufen. Bon der Station Purulia, mo das Ausfätigen Afpl fich immer weiter ausdehnt (186 Infaffen, von denen 154 Abendmahlsgafte find), murde eine Erwedung unter den Rindern der Gemeinde gemeldet (ib. 93, 22 ff.). Schlieflich erfahren wir, daß die Tschota Nagpur-Division 5512 151 Einwohner hat, von denen 90 182 Christen find; davon kommen 10000 auf die Anglikaner und 42 000 auf die Ratholiken (ib. 75).

Die meiften Stationen der Bafeler Miffion haben nur fehr geringen oder gar keinen Zumachs aus den heiden erhalten. Auf Südmahratta, Nordkanara und Kurg mit zusammen 8 Stationen, kamen im letten Jahre nur 9 Beidentaufen. Sudtanara hatte auf 6 Stationen 93. In Malabar aber find über Erwarten die Thuren aufgethan. In Rodatal wurden am 1. Abvent 1892 nicht weniger als 172 Beiden getauft (93, 12): im Jahre zuvor waren es 118 gemefen (92, 9). Es ift bemerkensmert, daß diefelben nicht alle aus einer und derfelben Schicht der Bevölferung ftammen, obgleich viele aus den niederen Raften kommen, find einige Raftenlose und wiederum auch einige von den Nauern dabei. Gine 1891 gegrundete Ziegelei giebt den neuen Chriften Arbeit. Bei Banigankulam giebt es icon einige Chriftenfamilien in der Um= gegend, die fich, finanziell von der Miffion gang unabhängig auf ihren Landautchen behaupten konnen. In Ralikut, mo bereits eine arztliche Miffion er= folgreich getrieben murde, ist nun ein eignes Miffionshospital errichtet. mann Raundinga, der 1844 getaufte Brahmane, welcher im Bajeler Miffions= hause ausgebildet, in seinem Baterlande lange als Missionar wirkte, nun aber sich icon im Ruheftande befand, ift zu Reti am 1. Februar Diefes Sahres geftorben.

Auf dem Gebiete der Leipziger Mission herrschte in den letzten Jahren viel Krankheit (Cholera) und Teuerung. Biele Christen haben große Not gelitten. Der Pfarrgemeinde der Jerusalemskirche zu Trankebar wurde es möglich, seit 1891 alle sinanziellen Auswendungen ohne Beihilse der Missionskasse zu decken — die erste sich selbst erhaltende Gemeinde. Die Presse entsaltet eine rege Thätigkeit. Es erscheint dort u. a. eine neue Quartalzeitschrift: "The Gospel Preachers Companion" zur Hilse sür die Nationalzgehisen bei der Heidenpredigt. Das Blatt hat jetzt 520 Abonnenten. In Poreiar wurde das 50jährige Jubiläum des dortigen Lehrers und Predigersseminars geseiert. In den zu Majaveram gehörigen Paria-Gemeinden ist es den Katholiken gelungen, manche Konvertiten zu machen, indem sie die große Not der Leute benutzten und ihnen Unterstützungen anboten. In Nagapatam war wegen

der Kirchhofsstreitigkeit — ob Sudra und Paria nebeneinander, oder getrennt begraben werden sollten, fast die ganze Gemeinde zu der Ausbreitungsgesellschaft übergetreten — wurden aber zum größeren Teile unter Wiederherstellung der alten Ordnung mit getrenutem Begräbnis wieder zurückgebracht. Mådura hat eine schöne neue Kirche erhalten. Auch erfolgten in jenem Stationskreise 51 Heidentausen. Die meisten aber hat Wülüpuram aufzuweisen: 250 — im Jahre zuvor 280 — lauter Pareier. Am Schluß d. J. 1892 betrug die gesamte Christenzahl der Leipziger Mission: 14509. — Auf den Palnis Bergen wird ein Sanitarium angelegt. — Jetzt besindet sich der Direktor v. Schwartz zur Visitation in Indien.

Auch in der Hermannsburger Telugu-Mission macht sich seit drei Jahren die Not der Teuerung fühlbar. Bielleicht war es diese Heimsuchung, welche zahlreichere Tausbewerder als je herbeibrachte. Besonders erhielten Naidupett und Venkatagiri starken Zuwachs. Auf ersterer wurden 356 Heiden getauft. Daselbst ist auch bei dem Lehrerseminar ein kleines Katechetenseminar gegründet. — Gudur ist wegen seiner centralen Lage zum Sitz des Superinztendenten (Wörrlein) bestimmt. — Eine neue Missionsordnung wird eingeführt. Die Gesamtzahl der Christen ist auf 1616 gestiegen. Auch die Hermannssburger errichten ein Sanitarium auf den Balnibergen (Hermba, M.-Bl. 1893.

III ff.).

Auch die Schleswig= Holfteinische Mission hat kurzlich an der Seetufte, zu Baltair eine Gefundheitsstation für ihre viel von Rrankheit heim= gesuchten Missionare gegründet. Für die Urija-Stationen ist eine Revision der vorhandenen (baptistischen) Übersetzung zunächst des R. T. von den Missionaren fertig gestellt. Die Beröffentlichung ist noch nicht gesichert. — Als treffliches Misfionsmittel verfaffen die Bruder Traktate in Liedform, die nach den bekannten eintonigen, aber den Sudern fo lieben Boltomelodien gefungen merden. (Lettere find also doch wohl nicht so gang verderbt und verwerflich, wie oben auf S. 376 behauptet murde.) Endlich ift Baftar offen. Miffionar Ward, ber als Gründer einer wandernden Telugugemeinde bekannte unabhängige Methodift, war sofort auf dem Blate und entwarf einen großartigen Blau, 6 Stationen über das gange Land verteilt anzulegen. Leider hatten die Deutschen keinen Missionar für das lange begehrte Feld zur Berfügung. Ginen Ratecheten aber haben fie in Jagdalbur angestellt. Die Methodiften icheinen geneigt zu fein friedlich neben den Lutheranern zu arbeiten. Da dort Telugu und Urija (Odija) zusammentreffen, ware die Grenzscheidung leicht auszuführen. (Jahresber, 1893, 38. 60. 61.)

#### Literatur=Bericht.

1) **Heise:** Aus Dr. Hermann Gunderts Leben. Kalw. Bereins= Buchhandlung. 1894. 2 Mark. — Der Nekrolog, welchen die A. M.=3. (S. 273 ff.) gebracht, hat unsere Leser bereits über die Bedeutung Dr. Gunderts für die Mission orientiert. Das vorliegende von dem Schwiegerschne des Verstorbenen versaßte Buch vervollständigt diese Skizze zu einem umfassenden Lebensbilde, das uns in Gundert nicht bloß den Missionar, den Missions= schriftsteller, den Sprachforscher und Bibelüberseher respektieren, sondern auch

den Sohn, Freund, Familienvater und Chrift lieben lehrt. Es ift mehr als ein intereffantes, es ift ein fehr inhaltsvolles Leben, das uns hier vorgeführt wird; alles: die Jugend, die Miffionsthätigkeit in Judien, die heimatliche Arbeit in Ralm, feffelt den Lefer, denn es zeigt ihm einen Mann, der zum Original angelegt war, der allezeit Salz bei sich hatte und der — was die Hauptsache ist - in Ginfalt vor Gott mandelte. Es hat allerdings feine Bahrheit, wenn gesagt wird: missionary life is no romance, aber hier wird uns ein Missionsleben entrollt, das reich an romantischen Partien ift, Die den Lefer in formlicher Spannung erhalten. Befonders die erften indifchen Sahre, mahrend deren der junge Bundert in Bemeinschaft mit einem jener irrlichternden formmen Männer, dem Englander Groves, ftand, Die als individual missionaries fo viel icone Rraft verpuffen, lefen fich wie ein Mif= fionsroman. Es war eine besondere Gnade Gottes, daß der junge eifrige Miffionar geiftlich gefund aus diefer Atmofphare ichied und in der Bafeler Miffion eine Stätte fand, in welcher feinen bedeutenden Gaben und feinem umfangreichen Wiffen zu einer reellen und fegensreichen Wirkfamkeit Raum gegeben murde. Der Gegensat zwischen dem missionarischen Bagantentum eines Groves und der nüchternen Arbeit der Bafeler Miffion illuftriert in der anicaulichsten Beise den Segen einer geordneten Sendungsverauftaltung. Aber Das ift nur eine der vielen lehrreichen Seiten, welche die vorliegende Biographie enthält. Sie giebt uns einen Einblick in das gefamte Miffionsleben, auch in feine Schattenseiten, und das gerade macht fie fo inftruktiv, daß fie ohne Schminte die Dinge uns feben laft, wie fie in Birflichfeit find. Bie viel Someres hat Bundert als Miffionar erlebt, aber er ift tein Beffimift ge= worden; in allen Rampfen und Enttäuschungen behalt er die heilige Begeifterung, welche der fiegesfrohe Glaube giebt. Und Diefe Begeisterung teilt fich auch dem Lefer mit. Der Mann, der hier zu uns redet, fo einfach und doch oft fo originell, thut's einem an; wie ihn felbst, so muß man auch das Werk lieb gewinnen, bem er fein Leben geweiht hat. Er hat manches gute, treffende Bort über und für die Miffion gefdrieben, das unvergeffen bleiben wird; aber mächtiger als diese Worte redet das Gesamtbild feines thatenreichen Lebens, für deffen ebenfo icone wie nüchterne Zeichnung wir dem Berfaffer dankbar zu fein um fo mehr Grund haben, als er uns zugleich in diefem Lebensbilde ein Erbauungsbuch im beften Ginn des Borts geliefert hat.

2) Burthardt: "Die Brüdergemeine. Erster Teil: Entstehung und geschichtliche Entwicklung der Brüdergemeine." Im Auftrage der Unitäts-Altesten-Konferenz bearbeitet. Gnadau. 1893. 1,50 Mark. Dieses 216 Seiten umfassende Bücklein ist "in erster Linie für solche Leser gemeint, die, außerhalb der Brüdergemeine stehend, dieselbe mit Interesse strichtiche Gemeinschaftsformen kennen lernen wollen". Zu diesem Zwecke existierte bereits eine in 7 Auflagen erschienene Schrift: "Kurzgefaßte Nachricht von der evangelischen Brüder-Unität." An die Stelle einer achten Auflage ist die vorliegende Neubearbeitung getreten, deren zweiter Teil 2c. die innere Einzichtung, Berfassung, Ausdehnung 2c. der Brüdergemeine, erst erscheinen soll, wenn "die gegenwärtig im Fluß begriffenen Berfassungsverhältnisse der deutsschen Unitätsprovinz soweit zum Abschluß gekommen sind, daß ferner stehenden Lesern ein klares Bild gegeben werden kann." Zweck des vorliegenden ersten Teiles ist: an der Geschichte der Entstehung und Entwicklung der Brüdergemeine

den Rachweis ihres Existeng= und Bestehungsrechts auch heute noch zu führen und zwar vornehmlich für ihre Freunde in Deutschland. Darum ift besonders Gefchichte und Entwicklung des deutschen Teils der Bruder-Unität ins Muge gefakt und der englischen und nordameritanischen Unitätsproving nur soweit gedacht, als zum Berftändnis der Geschichte der Gesamtgemeinschaft notwendig ift. Die Disponierung des Stoffes ift beides: eine dronologische und eine fachliche. Rach einer furzen Ginleitung: "die alte Bruder-Unität in Bohmen und Mähren" folgt ale erfter Sauptabidnitt "die Zeit der Entstehung der erneuerten Brüder-Unität in den 3 Rapiteln: Die Zeit herrnhuts (1722 bis 1736), der Wetterau (1736-1750) und der werdenden Unität (1750 bis 1775). Der zweite Hauptabschnitt: "die Zeit des Bestandes", umfaßt vier Rapitel: Spangenberge lette Zeit und das Ende des Jahrhunderts; die Zeit des Stillftands (1801-1818); die Zeit der Wiederbelebung (1818-1857) und der Kampf um die Berfaffung, von welchem wohl ein dritter Hauptabichnitt in der Geschichte ber Gemeinen batieren wird. In Diesen dronologischen Bang ift nach bestimmten Besichtspunkten, die sich jum Teil in den einzelnen Kapiteln wiederholen, der innere Entwidelungsgang und die Thatigkeit der Gemeine nach außen eingegliedert; in der letteren nimmt natürlich das Miffions= wesen eine hervorragende Stelle ein. In knapper, abgerundeter Form, Die auf rednerischen Schmud ganglich verzichtend, durchweg das wohlthuende Beprage nuchterner Sachlichkeit tragt, wird uns hier eine Arbeit geboten, Die ein fleines Meisterstück an übersichtlicher Klarheit genannt werden darf und sicherlich viel dazu beitragen wird, das Berftandnis für die eigene Art der Brüdergemeine auch in den landesfirchlichen Rreifen gu permehren.

3) Rarften: "Die Gefdichte der evangelisch-lutherischen Miffion in Leipzig von ihrer Entstehung bis auf die Gegenwart dargestellt." 1. Teil. Guftrom. 1893. 5 Mark. Wir begrugen mit Freuden jede Monographie, welche die Geschichte einer einzelnen Miffionsgesellschaft behandelt. Bisher entbehrte neben anderen Miffionsgefellicaften auch die Leipziger eine folde felbständige Geschichtsdarstellung, denn die Arbeit von Rautenberg (A. M .= 3. 1888, 397) fann ale eine folche durchaus nicht bezeichnet werden. Da wir gehört, daß feitens des Miffionar Sandmann, eines fowohl durch feine langjährige Thätigkeit in Indien wie durch feine jetige Zugehörigkeit gur heimatlichen Miffionsleitung zweifellos befonders tompetenten Mannes, eine Spezialgeschichte ber Leipziger Miffion in Borbereitung fei, fo murden mir durch das Ericheinen der Rarftenichen Monographie einigermagen überrafcht. Wenn das Gerücht betreffs der Borarbeiten Sandmanns feine Richtigkeit hat und, worüber uns jede Information fehlt, diefelben nicht eingestellt werden, so möchten wir uns den Rat erlauben, ja nicht eine zweite gleich umfangreich angelegte Monographie zu liefern, fondern einen knappen Abrig, der auf ein paar hundert Seiten die Geschichte wie die Eigenart der in Rede ftebenden Miffion klar und überfichtlich umichreibt. Denn bei aller Unerkennung des großen Fleißes, mit welchem die vorliegende Geschichte gearbeitet ift und der vielen illustrierenden Details, welches fie als Citate bringt, ift zu befürchten. daß icon die zu umfangreiche Anlage eine weite Berbreitung erschwert. Dazu kommt aber, daß man das Buch auch nicht freisprechen kann von manchen Breiten und Wiederholungen. Batte der Berfaffer feinen ftoffreichen Gegen= ftaud innerlicher beherricht, fo murde er turger geschrieben und pragifer disponiert haben. Go mare unfres Erachtens, um nur einiges zu nennen, die Stellung ber Leipziger Miffion jum Bekenntnis nicht an verschiedenen Orten, sondern einmal im Zusammenhang darzulegen gewesen; besgleichen hatte die Auffassung der Miffionsaufgabe eine felbständige und die Frage über die Ausbildung der Miffionare eine viel eingehendere Behandlung erfahren muffen. Uber Indien find viele Allgemeinheiten gefagt, die jedermann weiß, aber g. B. die mit dem Bantheismus zusammenhängenden großen Missionsprobleme taum berührt; Die Raftenfrage wird in zwei in gar teinem Busammenhang mit einander ftehenden, auch räumlich weit von einander geschiedenen Rapiteln erortert; die fpater aufgegebene Miffion unter den Indianern nicht fofort unter § 28 erledigt, fondern am Schluß des Buche, wo fie gar nicht mehr hingehort, noch einmal auf= genommen; das Gutachten, die Bielweiberei betreffend, tritt, wie überhaupt ber ganze Anhang nach § 29, völlig zusammenhanglos auf. Und wenn, wie wir vermuten, im zweiten Teile die Rubrifen: "Aus der Beimat" und "Aus den Miffionegebieten" fich wiederholen, fo werden auch vielfach diefelben Fragen und Gegenstände wieder auftauchen, und man wird genötigt fein, die betreffenden Bartien im erften Teile erft nachzuschlagen, wenn man im Zusammenhange bleiben will. Wir wurden von vornherein die gange Anlage fo geftaltet haben, daß die großen missionarischen Prinzipienfragen, in denen die Leipziger Mission fich von anderen Miffionsgefellichaften unterscheidet, nicht blog als charafteriftisch für fie icarf hervortraten, fondern auch jede in einem besondern Rapitel von ihrem ersten Auftauchen an bis zu ihrer endlichen Erledigung fofort ihre zufammenhängende Darftellung gefunden hätte. Desgleichen hatten wir die heimatliche Gefchichte nicht in verschiedene fich wiederholende Abschnitte gerriffen, fondern hinter einander behandelt, um dann ebenfo die eigentliche miffionarische Arbeit draußen in einem Buge gur Darftellung zu bringen, fo daß die Geschichte ber einzelnen Miffionsstationen nicht zerftudelt zu werden brauchte. Wir hatten noch manches zu fagen, aber mir tonnen uns nicht in Ginzelheiten verlieren. Rur den Bunfc wiederholen wir, daß die fo munichenswerten Spezialgeschichten einzelner Miffionsgefellichaften viel knapper gehalten und furzer angelegt merden möchten, als es hier geschehen; fie werden dann auch viel wirkungsvoller fein.

4) "Kardu, das hindu mädchen." Aus dem Englischen. Hamburg, Onden. 50 Bfg. Berfasserin, Borredner und Jahreszahl der Ausgabe ist nicht genannt. Gine wohlgemeinte aber nicht gerade sehr natürliche Geschichte, die an den fingierten Erlebnissen eines einzelnen hindumädchens den Zustand

vornehmlich des heidnischen weiblichen Geschlechts in Indien darftellt.

5) Gleichfalls aus dem Englischen: "Arius der Lybier. Ein Idyll aus der chriftlichen Urkirche." Frankfurt a. D. 4,50 Mark. Eine — wie es scheint, von einer Dame geschriebene — begeisterte Apologie des Arius, mehr eine Idealisierung als ein Idyll, die im ersten Teil durch die in hohen Spekulationen sich bewegenden Gespräche des Knaben Arius mit dem ägyptischen Oberpriester Amsnemshat und im zweiten durch die Karikaturzeichnungen des Konstantin, Eusebius und besonders des Athanasius nicht gerade den Eindruck geschichtlicher Nüchternheit macht, aber interessant zu sesen ist.

6) Barlen: "Bon den letten Dingen. I. Was wird aus uns nach dem Tode? II. Ift Christi Kommen bevorstehend?" Hannover. 1894. 1 Mark. Das Schriftchen erscheint in dem bekannten weißen Kleide der deutschen Drummondbroschüren, wird aber schwerlich den gleichen Triumphzug halten. Der Berfaffer, doch wohl der bekannte Erwedungsprediger, macht fich Die Löfung der gestellten großen Probleme ziemlich leicht; jeder einigermaßen gebildete Theologe wird das Buch enttäuscht aus der Sand legen. Der erfte Abschnitt ift eine erweckliche Auslegung des Evangeliums vom reichen Mann und armen Lazarus, die man mit Bewinn lieft, aber in die dunkle Frage, die fte beantworten will, bringt sie wenig Licht. Gie berührt taum die Schwierig= feiten, geschweige daß fie fie beseitigte. Ahnlich leicht macht es sich die zweite Abteilung, die befonders mit den betreffenden prophetischen Stellen fehr mill= fürlich umspringt. Dhaleich der Berfaffer erklart, Tag und Stunde der Biederfunft Chrifti laffe fich nicht bestimmen, fo rechnet er doch aus, daß fie 2520 Bahre nach der Wegführung Bergels in die babylonifche Gefangenschaft erfolge, alfo in turger Zeit bevorstehe, nämlich in 22 Jahren. Dag der Rachweis für diese Berechnung ein überzeugender fei, wird ein Bibeltheologe fcmerlich zugeben, felbst abgesehen davon, daß er den Ropf icutteln wird über die angebliche geschichtliche Thatsache eines nabe bevorstehenden Aufbaus des israelitifden Königreiches in Sprien, Balafting und dem Cuphratthale. Charafteriftisch ift das Buch für die Renntnisnahme der in den englischen apokalpptischen Kreisen berrichenden Unichauungen.

7) Bon der in 30 Lieferungen (à 1 Mark) erscheinenden sog. Stern, bibel (Berlag der Hinrichssichen Buchhandlung in Leipzig) liegt uns jetzt das Neue Testament vollendet vor. Die Lichtdruckbilder aus dem Leben Jesu von Heinrich Hosmann sind eine kostbare Zierde dieser Bibel, die man immer wieder mit wahrer Erbauung betrachtet. Bon wem die alttestamentlichen Bilder sind, von denen uns dis jetzt einige vorgelegen, wissen wir nicht; an die Schönheit der Hosmannschen reichen sie freilich nicht heran, aber einen Schmuck der vorsliegenden Handbibel bilden auch sie. Den vielsachen Empsehlungen kompetenter

Beurteiler fonnen wir une nur anschließen.

8) Grundemann: "Miffionsbilder mit Berfen für Rinder." 3. und 4. Gerie: Ditafrita und China. Buchhandlung der Berliner evangelifden Miffions - Gefellichaft. 1 Exempl. 5 Bfg., 100 Exempl. 4 Mart, 350 Exempl. 12,50 Mart, 1000 Exempl. 32 Mart. Gegen die beiden ersten Serien, die fich viel Rritik haben gefallen laffen muffen, ift in der vorliegenden ein Fortschritt sowohl bezüglich der Bilder wie der fie begleitenden Berfe unverfennbar. Besonders die Gerie über China entspricht allen billigen Anforderungen, die man an einen folden für Rinder berechneten wohlfeilen Bilderchtlus mochen kann. Allerdings läßt auch jest die Rolorierung noch manches zu wünschen übrig. Die untolorierten Zeichnungen haben uns fast beffer gefallen wie die bunten Bilder; fie trugen, soweit man das von folden Erzeugniffen überhaupt fagen fann, mirklich ein fünftlerifches Geprage. Aber es ift tein Meifter vom himmel gefallen; wie die 3. und 4. Gerie ichon merklich beffer geworden ift, fo werden die folgenden fich zweifellos noch mehr vervollkommnen. Das gange Unternehmen ift ein origineller Briff und verdient, daß man wenigstens mit der Berbreitung die Probe macht. Die Rinder felbst merden die tompetentesten Rrititer fein; geminnen die Bilder ihre Gunft, jo find fie legitimiert; follten fie, was wir nicht fürchten - von den Rindern abgewiesen werden, so ware ihnen das Existenzrecht abgesprochen. Also machen wir die Brobe.

# Inhaft.

| I. Geschichtliches, Statistisches und Ethnologisches.                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                            | Seite |
| Rückblicke auf die Uganda-Ratastrophe. Vom Herausgeber .                                                                   | 3     |
| Die S. P. G. in Warma Ron D. Kler 13, 62, 107, 193,                                                                        | 378   |
| Das 7. Edikt des Kaisers Kanghi. Von Miss. Maus. Die Jesuiten in Paraguay. Von 3. Pfotenhauer 49. 67.                      | 37    |
| Die Jesuiten in Barganan. Bon J. Bfotenhauer 49. 67.                                                                       | 178   |
| Die Mohammedaner-Mission in Bombay 137.                                                                                    | 140   |
| Magaranhiiche Merichteritattung                                                                                            | 141   |
| OEDULADAHUK Ottimittining .                                                                                                | 145   |
| or s Son Provide Son Missional Son Miss Olun                                                                               | 261   |
| wills der printis des willstonstedens. Son will. Sipp                                                                      | 273   |
| Dr. H. Gundert. Bon B. Wurm                                                                                                | 207   |
| Die 3. allgemeine inoligie Mallionstonierenz. Dom Detansyever                                                              | 208   |
| Die 9. kontinentale Miffionskonfereng. Bon Bfr. Baul                                                                       | 324   |
| Geographische Rundschau. Bon E. Wallroth                                                                                   | 369   |
| Der indische Missionscensus pro 1890. Vom Derausgever                                                                      | 908   |
| Das englische Schulwesen in Indien. Bon G. Stosch Die schottische Freikirche eine Missionskirche. Bon J. Richter 397. 433. | 909   |
| Die schottische Freikirche eine Missionskirche. Bon 3. Richter 397. 433.                                                   | 499   |
| Die Allissian in den Kentralnrahinzen hriffilm 2 hilliolens. Will                                                          |       |
| R. Grundemann 451.                                                                                                         | 508   |
| R. Grundemann                                                                                                              | 459   |
| Aus Uganda                                                                                                                 | 481   |
| Die Christenperfoloungen in China 1891—1892                                                                                | 518   |
| The fraithman surfitionautiternehmungen Commenend. 2001 I. 2014111                                                         | 006   |
| Memischte Zeitung                                                                                                          | 334   |
| Gemischte Zeitung                                                                                                          | 553   |
| weiltouseuns land                                                                                                          |       |
| II. Theoretisches, Apologetisches und Polemisches.                                                                         |       |
|                                                                                                                            |       |
| Was hat die gegenwärtige Mission für die Sprachwissenschaft geleistet.                                                     | 102   |
| Bon E. Wallroth 26. 14. 111. 222.                                                                                          | 400   |
| Was hat die gegenwartige Mission sat die Spruchstsseinsche Gereichen Bon E. Wallroth                                       | 441   |
| Noch einmal die indische Musik                                                                                             | 469   |
| Der Menschensohn und seine Sendung an die Menschheit. Von                                                                  | 1.10  |
| M. Kähler                                                                                                                  | 149   |
| 2. to we minder in her Million Ron &. We. Zahn                                                                             | 241   |
| Tanfordnung für die enangelische Dewenmillion. Don D. W. Duyn                                                              | 0-10  |
| Die Schreibung außereuropäischer Namen                                                                                     | 466   |
| Die Suftendung außerentspurisses von                                                                                       |       |
| III. Literarisches.                                                                                                        |       |
| Arius der Lybier. Ein Joyll aus der driftl. Urfirche                                                                       | 577   |
| Arius der Lybier. Ein Joyll aus der griftt. Utilitige                                                                      | 192   |
| Begleitwort zu Grundemann, Missionsbilder                                                                                  | 319   |
| Binder: Das Coheland                                                                                                       | 487   |
| Blandmeister: Kirchliches Leben des Sachentandes                                                                           | 401   |

#### Inhalt.

|                                                                                       |                    |              |       |         |         |       |       |        | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| Büttner: Suaheli-Schriftstü                                                           | de .               |              |       |         |         |       |       |        | 144   |
| Burthardt, Die Brüdergemein                                                           | e .                |              |       |         |         |       |       |        | 575   |
| Christaller: Fibel für Bol                                                            | faichulen          | in !         | Ramer | mm      | ·       |       |       |        | 144   |
| - Christenlehre in der Di                                                             | uallainro          | iche         |       |         |         |       |       |        | 144   |
| — — Die Sprachen Afrikas                                                              |                    | •            |       |         |         |       |       |        | 47    |
| Christlieb: Homiletit .                                                               |                    |              | Ĭ     |         |         |       |       |        | 383   |
| Dalman: Handbuch der Mi                                                               | ffion              |              |       |         |         | Ĭ     |       |        | 344   |
| D                                                                                     |                    |              | i.    |         | i.      |       |       |        | 383   |
| Eger: Griechisches Wörterbu                                                           | ďh .               |              |       |         |         |       |       |        | 383   |
|                                                                                       |                    |              |       |         | i.      |       | Ĭ.    |        | 344   |
|                                                                                       |                    |              |       |         |         |       | ·     |        | 487   |
| Os of thickton und Milan aus &                                                        | er Missi           | nn .         |       |         |         |       | ·     |        | 240   |
| Gestinater und Stidet aus d<br>Gestinate des Morgenländisch                           | en Fran            | enner        | eina  |         | ·       |       |       |        | 240   |
| Gollnow: Kreuzzug an der                                                              | Dittee             |              | 0000  |         |         |       |       |        | 191   |
| Grundemann: Chriftliebs                                                               | Mhendun            | rterho       | Ituna | en .    | • •     | • •   | •     |        | 382   |
| - Missionsbilder mit Ber                                                              | fen für            | Rinh         | or    | VII.    | •       | • •   |       | •      | 578   |
| Seilmann: Miffions-Weltto                                                             | rte                | ottito       |       | •       |         | •     | •     | •      | 47    |
| Beffe: Missionsjahrhundert                                                            |                    | •            | •     | •       | •       | •     | •     | •      | 46    |
| —— Aus Dr. Hermann Gu                                                                 | nhorta S           | lohon        | •     | •       | •       | • . • | •     | •      | 574   |
| Läger Romerun                                                                         |                    | Jeven        | *     | •       | •       | •     | •     | * .    | 47    |
| Jahrhuch der fächsischen Missi                                                        | nnafnnfe           | renz         | 1893  | •       | •       | • •   | •     |        | 192   |
| Jäger: Kamerun . :<br>Jahrbuch der sächslichen Missi<br>Jahrbuch, Theologisches, 1893 | non @              | Mnei         | her   | •       | •       |       | •     | •      | 144   |
|                                                                                       |                    | raginen      | DCE   | •       | •       |       | •     |        | 577   |
| Karsten: Die Geschichte der                                                           | enono              | Yuth.        | mitt  | on in   | Reinzin | hon   | ihrer | Ent-   | 011   |
| stehung bis auf di                                                                    | e Gegen            | mart         | hara  | eftellt | ·       | ,     | igiti | CILL-  | 576   |
| Riefel: Der lette Tag auf 1                                                           | meiner E           | Static       | m .   | citorer | •       | • •   | •     | •      | 383   |
| Kirchenlezikon, Calwer .                                                              |                    |              |       |         |         |       | •     |        | 47    |
| Meinede: Rolonialfalender                                                             |                    | Ť            |       |         |         |       | •     |        | 46    |
| Muller: Bhnfifche Religion                                                            |                    |              |       |         |         |       | •     |        | 93    |
| Müller: Physische Religion Onasch: Siegespalmen                                       |                    |              |       |         |         |       | i i   |        | 46    |
| Pfotenhauer: Missionen d                                                              | er Selui           | ten I        | п.    | Ĭ       |         |       |       |        | 380   |
|                                                                                       |                    |              |       |         |         |       | Ĭ     |        | 381   |
| Schneider: Uganda. Schneider: Gnadenthal                                              |                    |              | ·     |         | Ž       |       |       |        | 45    |
| nengion der naturddie                                                                 | er .               |              |       |         | ·       |       |       |        | 48    |
| Schriften, fleinere, der Bafeler                                                      | Mission            | ısbuc        | hhand | luna    |         |       | Ī     |        | 382   |
|                                                                                       | • . •              |              |       |         |         |       | ·     | 192.   |       |
| Sternbibel, Neues Teftament                                                           |                    |              | Ť     |         |         |       |       |        |       |
| non Tunastanhana, Minan                                                               | وم ملا کا ما ما ما | 3 Wo         | orden | boet    | ·       |       |       |        | 100   |
| Barlen: Bon den letten Di                                                             | naen               |              |       |         | ·       |       |       | •      | 577   |
| Barned: Mission in ber Go                                                             | hule.              |              |       |         |         |       |       |        | 000   |
| Barley: Bon den letten Di<br>Warneck: Mission in der So<br>— Missionslehre II.        |                    |              |       |         |         |       |       | •      | 483   |
| //                                                                                    |                    |              |       | •       | •       | •     |       | •      | 200   |
|                                                                                       |                    | eibl         |       |         |         |       |       |        |       |
| Die Buschneger Surinames.                                                             | Von H.             | <b>3</b> . ( | Sán   | eiber   |         | . 3   | 17.   | 33, 49 | . 72  |
| Von den Sangirinseln .                                                                |                    |              |       |         |         |       |       |        | 30    |
| Mädchenhandel nach Indien                                                             |                    |              |       |         |         |       |       |        | 31    |
| Die Macht der Sanftmut                                                                |                    |              |       |         |         |       |       |        | 48    |
| Ein afrikanisches Urteil über                                                         | Berlin             |              |       |         |         |       |       |        | 64    |
| Sine hinterindische Plauderei.                                                        | -Von O             | . FI         | er    |         |         |       |       | 65     | . 81  |
| Eine lehrreiche Korrespondenz                                                         |                    |              |       |         |         |       |       |        | 93    |

### Namen= und Sachregister.

(Abfürzung: Bbl. - Beiblatt.)

"Abendunterhaltungen" über Affam 24. Beidenmiffion 382. Abini Bbl. 36. Abisheknathan, Samuel 204. Achte, Pater 4. Adam, Miff. Bbl. 74. Adamana 330 f. Adrai, Noah Bbl. 58 f. Ufrika 329 ff. Afrika=Berein, evangel. 310. Agni 94. Aino 230. 324. Afola 453. 514. Afgab 210. Alaska 539. Alatchnoung 197, 210. Albina, Bbl. 9. 34. 63. 74. Alexander, Beter, Miss. 230. Alexander, W. P., Miss. 119. Algier 538. Algontin 410. Allahabad 297. Alliancemission 541. 543. Almora 308. Alt=Bambey Bbl. 37 f. Alt=Lovedale 489. Alvarez, Em. 231. Amalienstein 336. Amarwara 513. Amerika 18. 332. f. 408 ff. Amrawati 511. Umfterdam 16. Anantapur 569. Andamanen 198. Andaman=Inseln 193. Andrew, Miff. 439. Andrews, Lo. 119. Andscharakandi 284 ff. Aneithum 446. Ansgarverein, Oftgotländ. in Linköping 539. Antequera, José 57. Antistlaverei-Brojchure 310. Antistlaverei=Lotterie 310. Appalachen 414. Appleyard, 23. 79. Arabi, Johannes Bbl. 36 ff. Arafan 24. 210 f. Arbouffet, T. 79. Archangel 16. Arden, Ad. S. 134. Argent, Rev. 524 ff. Armenier in Barma 195. Arnot, Freimiff. 249. Arzte, weibliche 461. Aften 125 ff. 324 ff. 422 ff. 472 ff.

Athanoung 211. Athapasten (Athabasten) 410. Athen 17. Atschekunda 332. Aufforderung an Miss. 41 ff. Aufruf, erfter öffentlicher gur Mission 245. Aufa (Aufaner, Djonka) Bbl. 9. 63 f. 72 ff. Aurora, Miff. = Stat. Bbl. 10. 53. Aussätzige, Missionsarbeit unter ihnen 308. Aussätzigen=Asyl in Almora 308 Australien 18. 124. Aveteranjanz, Joh. 539. Azimba 332. **B**aarda, van 126. Badnur 513. Badui 327 f. Bagamono 312. Baierlein, Miff. 192. Bain, A. 81. Balduin, C. C. 234. Baliburg 331. Balinga 331. Bamben Bbl. 10. Bandame 443 f. Banerdichi, ind Mechtsgelehrter 303 f. Banha, Manuel, 225. Barbadoes 18. Barma 13. 23 ff. 62 ff. 107 ff. 193 ff. 370 ff. 378 ff. Barmanen 26. 194. Bbl. 82 f. Barnwell 109 f. Barpiloninka 333. Barfoe, Miff. Bbl. 42. Barth, Afrikareisende 36 f. Barth, Dr. Chr. G. 273. 288 ff. Basårpredigt 456 f. Basim 514. Baffein 205. Baffet, 3. 228. Baftar 574. Batchelor, J., Miff. 230. 324. Batom 331. Batta 326. 334. \* Bauch, Miss. Bbl. 43. 47. Baur, W. 240. Beatty, Feldkaplan 218. Becker, Joh. Ferd. 126. Behrens, Miff. 145 ff. Bellari 569. Bellon, Wilh. 235.

Bengal 224. Bengalen 373. 375. Bengalen (Leute aus B.) 195. Bennet, C. 237. Bennie, Joh. 79. Benth, Th. 331. Bentley, W. Holman 76. Berg, Miff. 541. Bergendahl Bbl. 9. 34. 42. 44. Berhampur 569. Berlin, P. 507 ff. Berthoud 81. Beschi, Conftan. Jof. 130. Bethanien, Miff.=Stat. (Ber= lin I) 335 f -, - (hermannsb.) 145 ff. Betschuanenland 145 f. Bettelheim, Dr. 231. Betul 453, 512 f. Beger, J. F. 408. Begmann Bbl. 72 f. Bhaisdehi 514. Bhamo 511. Bhandara 511. Bibelanftalt. Württemberg 275. Bibliotheca tamulica 132. Bieger, Phil. 128. Bilaspur 453. 514. Bilder a. d. Missionswelt 382. Binder 344. Bingham, Siram 124. Björkelund 77. Bismard-Archipel 488. Bisrampur 453, 515, 572 Biffel, D. 571. Bjeloretet 538. Biörkebaum 550. Blanckmeister 487. Blomstrand, Miss. 133. Blumhardt, Miss.-Insp. 291. Blythwood 440 f. Bombay 137 f. 297. 373. 375. Bona 540. Bbl. 51. Boni-Neger Bbl. 9. Bonnet, fath. Miff. 202. Boone, D., Bifch. 480. Bordhai 514. Borg, Elfa 540. Borneo 19. 326 f. 334. Botschabelo 336. Bourquin, Th. 409. Brahmaputr Bbl. 66. Bramberg, Miff. Bbl. 57. 73. Braun, Pater 529 f. Bran. Dr. Thomas 14 f. Branton, D. L. 237. Brigdman, E. J., Miff. 234.

Brigel, Joh. Jak. 136. Britisch Columbia 19. Bronfon, M. 239. Broote, James 326. Brown, Miff. 123. Brown, Dr. theol., R. 231 Brown, Francis 284. Brüdner, Gottlob, Miff. 128. Brunei, Gultanat 326. Brusciotti à Betralla 76. Rubi 329. Büchselpur 572. Buck, Miff. Bbl. 75. Budner, S. F. 414. Buddhismus 39. 427. Buddu 9. Budlapur 570. Bühler, Joh. J. 135. Bürgi 35. Burhanpur 514. 518 Burnshill 439 f. Burton, Benry 229. Buschneger Surinames Bbl. 3 ff. 18 ff. 33 ff. 49 ff. 72 ff. Buffe, Dr. 425. Büttner, Dr. C. H. 76. 84. 144. Buzarott, Aaron 119. Byculla 139. Caldwell, R. 133. Calfer, van, Miff. Bbl. 55. 57. Calvert 121. Calm 288 ff. Cambridge 109 f. Campanius, Joh. 412. Canada 18. Candelaria 59. Candidins, Georg 125. Cannecattim, portug. Rapu= ziner 76. Cannecattim, Bernardo, Maria de, ital. Rapuziner 76. Caren, W. E. L. 35. Caren, F. 236. Carey, Will. 223 ff. 227. 247. Carradori 28. Carteñas, Bifch. 57. Cafalis, E. 79. Cataldino 53. Centralindien 373, 375, 451 ff. Centralprovinzen Offindiens 451 ff. 508 ff. Centon 18. 370 f. Chaco-Leute 58. Chalmers, Miff. 123. Chalmers, Thomas , Brof. 399. 401 f. 406. Chamberlain, Miff. 304. Champion, Elias, Rev. 508 f. Chard, Mr. 71. Chatelain, Héli 76.

Chater 128. China 334.472ff, 539.542.545. China, Nord=, 19. Chinefen 93. Chinefen in Barma 195. Chiquitos 58. Chittagongleute 195. Choo, Philosoph 39. Chriftaller, J. G., Miff. 32f. 47. Chriftaller, Lehrer 144. Chriftentum, nat. japan. 430 f. Chriftenverfolg. in China 518 ff. "Chriftliche Welt" Bbl. 93 f. Chriftlieb 385. Christo-Samadich 304. Chungking 518 ff. Clarke, John 75. Cleveland, Wil. Jof. 413. Clough 129. Cochurn, Dr. 16. Codrington, R. H. D. 122. Coerenti= (Roffimaka-) Neger Bbl. 10. Coimbatur 373. Colbect, Rev. J. A. 71. 197. 207 ff. 217 ff. Colenso, W. 80. Collin, R. 136. Compagnie, Offind. 23. -, Britisch North Borneo 326. Compton, Bifch. 14. Coofe, Miß 65. Coomber, A. G. 36. Copeland 121. Cordes, Miff. 133. Cordoba in Tucuman 102. Corea 19. Corjal Bbl. 14, 34. Corpus Chrifti, Jef. ftat. 59. Cotton, Bifch. 63 ff. Cowlen-Brüderschaft 517. Crocker, W. G. 31. Crofton H. Rev. 63. Croof, W. B. 118. Croß, Dr. Rerr, 342 f. Crowther, Sam., Bifch. 367. Cullogh, 3 B. Mr., Miff. 410. Cunningham 440. Cuft, R. N. 35. 72. 203. 228. Dahle, L. 87. Dahne, Miff. Bbl. 36. Dahomeh 330. Dajaken 327. Dalman 344. Dalzell, Miss. 442. Dame, vornehme indische Bbl. 90 f. Danke, Benj. 123. Dann, C. A. 274. Danubhyn 205.

Darbisten in Indien 559. Davies, John, 118. Davis 383 Dawson, Miff. 511. Defoe 244 f. Deimler, J. G., Miff. 137 ff. Denninger, Miff. 128. Dent, A. 326. Desgodin 238. Dharwar 284. Diadia 538. Diakoniffen in der Miffion 475f. Dialette f. Mundarten. Dier, Pater 343 f. Diaz, Bedro de, 76. Distusmerfen, ind. Bbl. 92. Dinari 510. Dobinson, H. H., Miff. 329. Dobrighoffer, Bater 187. 190. Döderlein, Miff. 132. Doglin, P. H. 30. Döhne, Jak. Ludw. 80. Doolittle, Justus 234. Dorsen, Jam. D. 413. Dotn. E. 234. Drexler, Miff. 45 f. Dröse, Ernst 136. 567. Dryden, Frl. Dr. 572. Dichabalpur 452. 454 ff. 508. 516. 518. Dichaipur 453. Dichammalamadugu 569. Dichumbe 445. Dualla 74. Duff, Dr. Alex., Miff. 393. 435 f. 561. Duff, Miff.=Stat. 440. Dufferin, Lord, 219 f. 555. Duncan 410. Duport, Miff. 30. Dyer, Alfred S. Bbl. 31. Ed, van 127. Edhardt, Missionsarzt 335. Edgerlen 36. Edifte, dinef. Raifer=, 37 ff. Edfins, Joseph 233. Eabuna 329. Egede, Hans 408. Eger 383 Ehlers, D., Reisender 143 Bbl. 64. Chlers, P. 142. Gifenbahnbauten in Afrifa 92f. Eitel, Ernft 3. 235. Efmann, Miss.-Borft. 539. Ella, Samuel 121. Elliot, John 246. 412. Ellitschpur 453. 514. Elmelie, 28. 3. 227. Emerson, 3. S. 119

Emin Pascha 332. Endemann, K. 79. Endle, S. 224. Englund 28. Englin, Chriftiane 274. Enthaltsamkeitsver. 323. 563. d'Entrecarteaux=Inseln 333. Erdmann, Friedr. 409. Erholungsreifen, ind. Bbl. 65 f. Efchemeier, Brof. 277. Estimo 408 f. Etheridge, Miff. 567. Eurasier 204. Evangelisationsarbeit des Misfionars 262, 267. Evans 411. Evheland 344. Faber. Ernft, Miff. 235. Kabri, D. 252 f. Kabricius, Joh. Phil., Miss. 88 f. 131. Fairbank, D. 571. Kairclongh, J., Rev. 71. Falconer, Reith 447. Kancy Bazar 89 ff. Farler 83. Faure, fath. Miff. 201 f. Fehrmann, Miff. Bbl. 47. 50. Felfin, Missionsarzt 37. Ferguson-Insel 333. Fernando Po 75. 329. Fetischdienst d. Buschneger Bbl. 19 ff. Feuerland 421. Kiellström 229. Fiji (Fidschi-Inseln) 19. 333. Flex, O., Miss. 13 ff. 62 ff. 107 ff. 193 ff. Bbs. 65 ff. 239. 2861. 81. Flores 328. Flyfluß 333. Foa, E. 332. Folke, Erik 540 f. Folfe'iche China-Mission 539. Forchhammer, Prof. E. 237. Ford 344. Kormoja 125. Fragen, missions = theoretische resp. =praktische 41 f. Franson 541 f. Frauen, unverheiratete, im Dienst der Mission 460 ff. Franenarbeit, ind. Missions-, 306. Frauenmission in China 475. -, Schwedische 540. Fredoux, T. 79.

Freikirche, Sannov., 91. 142.

-, Hermannsburger, 91.142.f.

-, fchott. 397 ff. 433 ff. 489 ff.

Fremdenhaß in China 472 f. French, Rev. T. B. 117. Fries, Dr. 240. 383. Frohnmeyer, L. J. 136. Kuhkien 479. Kunf 487. Kusan 481. Kutuna 446. Kntche, Statthalter 67. Gabelentz, S. C., v. d. 117 f. Gulick, Dr. L. S. 124. 123. Galla 539. Ganander 229. Wanfce Bbl. 10. 34. 41 f. 43 f. 46 ff. 49 ff. Gantur 572. Gardener, Mr. Consul 526. Gardener, Miff. 447. Gaudentius (Novelle) 383. Gautama Bbl. 87 f. Geddie, John 121. Geerding 127. Geißler 124. Gemeinde, freikirchliche, Bermannsburger, 142. Gemeinden, heidendriftl. 313 ff. German, Miff. 133. Gilmour, Miff. Bbl. 48. Gingee Bbl. 38. 40 f. "Glaubensmiffion" 248 f. Glaubensmissionare (Faith Missionaries) 514. Glöckler Bbl. 74. Gnadenthal 45. Goejaba Bbl. 10. 34. 45 ff. 50 ff. Goldie, H. 36. Goldfüste 18. 32. Gollnow 191 f. Gonde 451. 453 f. 508 ff. Gondwana 453. Gonsalvez, Juan 129. Gonzales de Sta. Eruz, P. Rochus 54. Gordon, G. N. 122. —, J. D. 122. -, Memorial (Umfinga) 441 ff. -, Patrick, Rev. 16. Gowa 445. Gowan, Miff. 490. Gowinda, Thomas 287. Graf 30. Grant, Miss. 229. -, Mr. 8. Graul, Missionsinspektor 132. Gravius, Dan. 125. Green, Mr. 524 ff. Greig, Dr. 530 ff. Greiner, Miff. 282, 284. Gren, Gir George 490. Grézel 121.

Gring 231. Grout, Lewis 80. Groves, Freimiff. 280 f. 575. Grundemann, D. 88 ff. 140. 142 293. 312 ff. 376 ff. 382. 451ff. 469ff. 508. 553ff. 578. Gudur 574. Guinea 18. Guinneß, Dr. Grattan 76. Gundert, Dr. Hermann 273 ff. 136. 574. -, Ludwig 274 ff. Gunn, Dr. Miff. 446. Guthrie, Dr. 403. Guti 569. Gützlaff, Karl 233. Gunana, englisch Bbl. 35. -, französisch Bbl. 3. -, hollandisch Bbl. 3. Säberlein, Joh. 224. 226. Saccius, P. 310. 315. Säfner, Miff. 73. Hahn, Miff. 572. 一, 贵. 226. —, Hugo, 77. Haid, Miss. Bbl. 38. Hall, A. J. 410. —, Ch. L. 413. -, Rellie 541. Haller, Miff. Bbl. 47. 50. Handmann, Miss. 315. 576. Sangtichan 472. Hankow 535. Hannington, Miff. Bifc. 340. Hans, Miff. 37. Banfel, Joh. Gottfr., Miff. 202. Hanrleden 222. Sarda 452. 514. 518. Hardeland, Aug. 126 f. Harms, Ludwig 145. -, Theodor 147. Harthoorn 128. Harting 30. hartmann, P. 466 ff. -, Schwefter, Bbl. 42 f. Hartwell, C. 234. Hafaribagh 570. Saffelt, 3. 2., van 124. Haswell, J. M. 237. Havre 17. Samaiische Infeln 19. Haym, B. 325 f. Hazlewood, D. 121. Hebich, Miff. 282 ff. Bedenftröm, Miff. 539. Bedin 541. Beidenmission, driftliche 242 f. Heiligungsbund in Nerika 541. Beilmann 47.

Heilsarmee in Indien 558. Heldring 365. Seller, Miff. Bbl. 47. 74. Benriquez, Benr. 129. henry, Dr., Miff. 445. Bengada 65 f. 205. Hepburn, J. E. 231. Heras, P. Juan de, Miff. 325. Hereroland 334. herrmann, R. F. 126. Hervas, Lorenzo 417. Beffe, Miff. 46. 292. 574. heumann, Dr. 239. Bewlett. Rev. J. 569. Hilfsträfte, weibliche 460 ff. Himalaya 545. Bbl. 66. Sindi 226. Hindu 325. hindutrattatgesellichaft 557. Birth, Bifch. 4 ff. 143. Histop, S. 137. Hoffmann, banr. Miff. 84. -, Wilhelm 285. Söfling 346 f. 365. Höjer, Miff. 539. Holladan, A. L. 229. Holmgren 540. Homann 124. Homiletik 383. Honor 284. Borden, Bifch. 339. 411. Horder, Dr., Missionsarzt 474. Hornby, Bifch. 92. Holdangabad 452, 513. Hume 554. Hunan 534 f. hunter, Archidiakonus 411. Hupperts, Joh. Gotth. 126. Hyacinthe, Archimandrit 236. Jagdalpur 574. Jäger 47. Jakobs, Miss. Bbs. 40. Jaluitgesellschaft 310. Jansa, Miff. Bbl. 63. Japan 19. 339, 422 ff. 545. Jäschke, H. A. 226. 238. Jäsrich 124. Java 325 ff. Ichang 528 ff. Idia 331. Jellinghaus, Th. 226. 240. Jensen, Miff. 237. Jesu, Fr. Ignat. a. 227. Jefuiten 17. 49 ff. 97 ff. 178 ff. Jesuitenstaat in Paraguay 380. Jesus, Jesuitenstation 59. Ihlefeld, R. 90. "Iltis", Kanonenboot 523. Imadeddin, D. 560. Impolwem 441.

Indianer Surinames Bbl. 4. Indianersprache 410 ff. Indianerstämme 167. Indien 18. Bbl. 31 f. 370 f. 325. 385 ff. 361. 65 ff. 81 ff. Inglis, John 121. Insulindien 325 f. Johansson, A. D., Miff. 535. John, D. Tamil-Ratechift 195. Johnson, Dr., Bisch. 117. Johnston, Dr. James 92. -, farbiger Paftor 35 f. Jonas, Miss. Bbl. 36. Jones, Miff. (Tahiti) 118. —, —, (Karenen) 210. Josenhans 361. Soubert. Biet 147 f. Irala 50. Frawaddy 64 f. Bbl. 66 ff. 71. Irion, Christian, Miss. 136. Irquois 14. 16. Ifele 329. Ifenberg, R. W. 27 f. Itagua 59. Itschang 472. Ittameier, Senior 90. 318. Juden in Barma 195. Judenmission,freischottische407. Sudson. Adoniram 236. Jugendblätter, Calmer 289. Junius, Rob. 125. Jus 480. Izermann, J. W. 328. Maddapa 569. Kadiri 569. Rafraria 439 f. Kähler, D. Martin 149 ff. Kajintschu 472. Raiser, dines. 427. Raifer Wilhelmsburg 331. Raifer Wilhelmsland 123.488. Ralender, deutsch., Rolonial=.46. Kali Bbl. 82. Ralifornien 93. Ralikut 285. 573. Kalkoen Bbl. 57 f. Ralfutta 107. 297. Bbl. 66 f. Rambam 571. Ramerun 47. 144. 331. Ramerundialekte 74. Rampfhenkel, Miff. 573. Kampti 453. Kananur 285 f. Ranghi, Raifer 37 ff. Rap der guten Hoffnung 19. Rarenen 71 f. 212. 221. Karlsson, Miss. 553. Karonga 342. Raschgar 539.

Rate, ten 328. Ratechumenat 42 f. 270. 351 ff. 317 f. Ratechumenenunter. 266.269ff. Ratharina Sofia, Miff.=Stat. Bbl. 10. 34. Kaukasien 538. Kaundinya Herm. 573. Ray, Dr. 62. Relling, F., Miff. 251. 30. 126. -, M., Miff. Bbl. 30. -, P., Miff. Bbl. 30. Rellogg, S. H. 226. Remmendine 197. 211. Remp, v. d. 79. Rempe 124. Rendall, Th. 120. Kibunzi 538. Khame 147. Rhandwa 452. Rianganen 324 f. Riefel, Miff. 383. Rihlftedt, P. 542 f. Kilham, Hanna 29. Kinchow 533. Rinder-Bibelbund 563. Rindertaufe 366. Ring, Joh. 54ff. Bbl. 19. 72 f. Rirche, indische 304 f. Rirche, ichottische (Staats=) 398f. Rirchenlerikon 47. Kirchhy 410. Ririn 480. Rittel, F., Miff. 135. Riukiang 478. 527. Klein, Miff. 228. Anödler, R., Miff. 30. Anox, John, 398. Anudsen, H. C. 85. Knüsli 35. Roch, W. 124. Ródafal 573. Roffikamp Bbl. 9. 34 f. 43 f. 46 f. 50. Roji, William 506. Rofand 539. Rokanada 572. Rölle, S. 28. 29 ff. 37. 230. Kolleges d. schott. Freik. 434 ff. "Rolonie" Suriname Bbl. 3 ff. Rompagnie, oftafrik. 5 f. Ronfucianismus 39. 427 f. Rongo 93. 538. Ronstantinopel 17. Ronzentration des Miff. 262 ff. Roppenkrift Bbl. 34. 62. Koropok-guru (Tsutschi-gumo) 324. Rostschulen 565. Rotakota 445.

Krapf, Ludwig 27 f. 82 ff. Rriftna, J., Miss. 210. Krönlein, J. G. 85. Kropf, D. theol. 79 f. Kufud, Miss. Bbl. 37. Kühne, Dr., Miffionsarzt 335. Rulis 195. Rultur 256 f. Kurdistan 539. Rurfus 451. 453. 514. Rwattahede Bbl. 10. 60. Kyoung (barman. Kloster) 65 f. Labuan 326. La Concepcion 58. Ladnau 567. La Ernz 58. Ladies Association 205f. 221. Lado 225. La Guapra-Broving 53. Lange, Dr. Friedrich Bbl. 95. Langhans 291 f. Las Cafas 53. Last, Miss. 83. Lavigerie, Kardinal 4. Lames 120. 123. Lechler, R. 235. Legge, James 234. Lehmann, Miff. Bbl. 35. 47. 51. 73. Lehner, Miss. 282. Le Roy, Alexander Bbl. 64. Libbis, Miß 196. Lientschau 480. Lievens, Miff. 572. Limbach 382 f. Ling, Frl. C. K. 568. Liffabon 17. Livingstone 76. 263. Livingstonia 445. Livlezi-Thal 445. Nond 476. Lo (Lao), Gründer der To= (Tao=) Sette 39. -, fathol. Chinese 518. Lobscheid, W., Miss. 234. Lodholz 34. Lodiana 571. Londe 538. Lorenzana 53. Loretto 53. Loft 28. Lovedale 439 f. 489 ff. - =Institut 491 ff. Lugard, Kapitän 3 ff. 340. Luifiaden 333. Lung-chui 518 ff. Lund 544. Lund, Morten 229.

Luzon 324 ff. Lyth, R. B. 121. **M**abille, A. 79. Macbrair 29 f. Maceta 53. Macfarlane, Miff. 123. -, Missionsstation 439 f. Macgowan, J. 234. Machle, Dr. 480. Mackan, Alex. 82. 240. —, James &. 75. Maclan, R. S., Miss. 234. Madagastar 19. Mádiga 569. Madras 131. 373. 375. 568. Mädchenhandel Bbl. 31 f. Mâdura 574. Mahâr 570. Mähr, Miss. Bbs. 38. Mährische Briider 202 f. Main, Miss.=Stat. 440. Makarius, Archimandrit 230. Mala 569. Malabar 284. 523. Mamelutos, die, v. St. Baul Mampuadialekt 30. Man, Mr. 199. 203. Mandalay 67 ff. 207 ff. 216 ff. Mandara Bbl. 64. Mandla 508 f. Mangalur 282. 284. Manille, Nikolaus Bbl. 58 ff. Männer, Aug. 136. Mantschurei 530 ff. Mapao 518 f. Mapillas 286. Maripastoon Bbl. 10. 54 ff. Marks, Rev., Dr. 63 ff. 196 ff. 207. Marpha 510 f. Marschall-Infeln 310. Marseille 17. Marihmann, J. 223 f. 233. Martinez y Sanz, José 75 Martway, Miss. 210. Mashonaland 19. Majon, Dr. 72 f. 237. –, Mrs. 72 f. Maffaja, Kardinal 27. Mäßigkeitsvereine in der Mis= fion 323 f. Mattern 126. Matthes, Dr. B. K. 126. Matuari Bbl. 10. 72. Mauch, Karl 331. Maulmain 194 ff. 209. 212. Maunsell, R. 120. Maus, Miff. 37 ff. Mayer, Chrischonamissionar28.

Mayr, A., P., vorm. Miff. 41 ff. 379. Mbam 331. Medhurst 28. 5. 128. 231. 233. Meek, John 442. Meerburg, J. W. 328. Meinece 46. Meigner, Miff. Bbl. 41. Melanesien 19. 121 ff. Mengo 5. Menschensohn, der 149 ff Merensky, Miss. Sup. 335. Merrick, Joseph 74. Merz 34. Mesa=Stein 228. Met, Joh. Ferd., Miff. 136. Meyer, Joh., Miff. 418. Michael, Katechist 284. 286. Mifado 427. Mifronesien 124. Milman, Bisch. 65. Milne, Will. 233. Mindanao 325. Miradich 571. Mir Zusand, Dr. 539. Misima 333. Mission 241 ff. —, anglikanische 517. —, ärztliche, in China 473 ff. -, - Indien 565. -, auftralische, 336 f. -, Baptisten=, amerik. 195. -, Bomban= 434 f. —, Bongae- 336. -, Brüdergemeinde 575. Bbl. 4. 35 ff. -, Buichneger= Bbl. 33 ff. -, Kalkutta= 434 f. -, Chinesen= 197 —, Coerenti= (oder Koffimaka=) Bbl. 61 f. -, Deutsch-Oftafrika= 336. —, Frauen= 375. -, -, in China 475. -, freischott. i. Gudafrita 439ff. -, d. amerik.=luth. General= synode 572. -, - General=Ronzils 572. --, Gônd= 452. 454. 508 ff. —, Gognersche 572 f. —, Guarani= 58. —, Hermannsburger 142. 145 ff. 336 f. 574. -, hindu-, in den Centralprovinzen v. Brit. Oftindien 451 ff. 510 ff. —, Sugli= 438. -, in der Schule 382. -, Indianer-, in Gunana **B61.** 35.

Lundahl 27.

Lutschen 480.

Miffion, indifche, der ichott. | Miffionsgesellichaft, Ausbrei-Freikirche 434 f.

-, Juden= 344.

-, Raffern= 439. 489.

-, Rarenen= 72 f.

-. Reith=Falconer= 447.

-, Rols= 510. -, Rurtu= 454.

Kurku and Central Indian Hill Mission 514.

-- , Libanon= 447.

-, Livingstonia= 443. -, Madras= 434 f.

-, Matuari= Bbl. 43. 54 ff. -, Medical=, in Tounghu 212. -, mohammedan. 93. 137 ff.

-, Nagpur= 434 ff.

-, Reuen Bebriden- 446. -, Neufeeland= 337.

-, Oftindische 451 ff. 508 ff.

-. Baraquan= 49 ff.

—, Quäker= 513.

-, Römisch=Rathol. 193. 195.

-, Santal= 570.

—, Saramackaner= 35 ff. -, Schwedische 540 f.

-, Senana= 319. 475. 565. -, Sumatranische, 334.

-, Synode, deutsche evangel. v. Nordamerika 515. 572.

-, Uganda= 381.

-, Wakamba=, banrifche 90. Miffionare, engl. Bbl. 94 f.

-, eingeb., ihre Stellung 321 ff. -, Bermannsburger 354 f. Missionarinnen 461.

Missionary comity 306 f. Missionen, ärztliche 375.

-, Freischottische 433 ff.

-, Jesuiten= 380 f. -, römische 311 f.

-, Schutgebiete, fath. u. ev. 46. -, Winter= 302

Missionsanstalt, Ostind. 383.

Missionsärzte, weibliche 438. Missionsatlas, Grundemann= icher 324.

Missionsbeiträge 433.

Missionsbilder 293 ff. 379 ff. Missionsblatt, Calmer 289.

des Frauenvereins für driftl. Bildung u. f. w. 240. - für Kinder 289.

Missionsbund, Schwed. 537 f. Missionscensus, ind. 340.369ff. Missionedorf, jesuit. 97 ff. Missionsfeste, Baseler 289. Diffionsgefch. Bommeriche 191.

Missionsgesellschaft, American Board 225ff. 235, 425, 570f. tungsgesellschaft, engl. (S. P. G.) 13 ff. 62 ff. 107 ff. 193 ff. 327. 373 f. 378 f. 570.

-, baptistische, engl. 339 f. 474. 480. 570.

--- Baptist Missionary Union 72 f. 193.

-. Bailer, 282, 323. 335. 573. —, Banrifche, evang.-luth. 90.

-, Berliner (I) 317. 335 f. 346.

-, Breklumer, neue 338.

-, Church Missionary Society (Rirchl. Miff. = Gef. in England) Ch. M. S. 41. 90 f. 230, 338 f. 373 f. 480. 516. 567.

-, Bremer 324.

-, Evangelization Society for South America 92.

-, Foreign Christian Mission Society 513.

-, Frauenverein, morgent. 240. 319. 459. ff.

—, Freikirche, schottische 510 f. 516. 569 f.

-, Heidnische (ind.) 557.

-, Bermannsburger Diff. 91. -, International Missionary Alliance 92.

-, Ladies Society 20.

-, Leipziger 90 f. 573. 576. -, London M. S. 373 f. 569. -, Methodisten, amerik. 475.

517. 571.

-, Niederland. Bbl. 31.

-, Presbyter., amerik. 480 f -, Presbuterianer, irifche 480.

-, -, reformierte 446. -,-, vereinigte 425. 446. 570.

-, Rheinische, 334 f.

-, Schleswig-Holft. 338. 574. —, Senana=, engl. kirchl. 476.

-, Universitäten-Miff. 92.346.

-, Utrechter, Bbl. 31. 317. -, Baterlandsstiftung, evang. (Schwedische=) 512 f.

Miffionsjahrhundert 46. Miffionsfalender 382.

Missionskirche, deutsche 145 ff. Missionskollege St. John in Rangun 196, 206, 209.

Missionstonferenz, Hallische 149.

-, indische, 3. allgem. 297 ff. -, kontinentale, 9. in Bremen

308 ff. 347. 459 f. -, Lahore 297. -, Sächsische 192.

Missionslehre, evang. 483 ff. Miss.=Magazin. Calwer 291 f. Miffionsmethode, jefuit. 381. Missions=Methodik, ev. 261 ff. Missionspraris 261 ff.

-, apostolische 351 ff. -, römische 343.

Miffionspredigt 349 ff. Missionspresse in China 478 f.

Missionsschulen, höh., ind. 303. Missionsstatistik 312 f

Miffionsthätigfeit, freisch. 437ff. ---, literarische 307 f.

-, römische, altere 49 ff. 97 ff. 178 ff.

Missions-Zeitschr., Allg. 291. Mizon, Schiffslieutenant 330. Modiovahit 325 f.

Moffat, Robert 78.

Mögling, Hermann Ferd., Miff. 135. 282 ff.

Mohammedaner inBarma195. Monatsblätter für öffentliche Missionsstunden 289.

Mongolei 533. Monier=Williams 96.

Monro, J. 559. Montagues, Dr., Missionsarzt 333.

Montawei= (Boggi=, Naffan=) Inseln 329.

Montoja, Ruiz 54. 56. Maniogale,

More Jakobus 147 f. Morgen, Kurt 331.

Morrison, Rob 233. Morse, C. F. 228. Moschi 90 f.

Moser, Garnisonprediger 274.

Möser, Miff. Bbl. 38. Mostau 16.

Moukden 532 f. Moulmein 24. 62 f. 65.

Muanga 5 f. 8.

Mulil, Abraham, 288. Müller, M. 93 ff.

Mukimbungu 538. Mundame 331.

Mundarten des Bautu-Sprachstammes 74 ff.

—, Chiquito 420.

—, Grönlands= 408.

-, des hamitischen Sprachftammes 28. —, Labrador= 409.

-, des Reger-Sprachstammes

29

-, Nordamerika= 409. -, des Ruba=Kulach=Stam=

mes 28 f.

Mundarten des fem. Sprach- | Ohler, Miff. Infp. 308 f. 311. ftammes 26 ff. Mundeli 453. Mungeli 514. Murdoch, Dr. 307. Murray, Miff. 445. Musit, indische 88 ff. 376 f. 469 ff. Mwera 445. Myanoung 205. Magpur 452 f. 510. Naidupett 574. Namen, außereurop. Schreibung berfelben 466 ff. Narajan Scheschadri 439. 562. Narsinghpur 452. 512. 518. Raffau-Inseln 329. Natal 439. 441. Rationalkongreß 3nd. 553 f. Naturvölker, afrikan., ihre Religionen 48. Mdichuju 444. Mepal 23. Rettur-Bügel 285 ff. Neu-Bamben Bbl. 38. Meuguinea 19. 333 ff. New. 37. New-Braunschweig 18. Newfoundland 18. Memton, D. 571. New=York 16. Mew Zealand 19. Maanda 538. Mgankin 523. Maerenge 445. Mias 334. Micholls Mr. 64. Nihia, W. 121. Nihlen 541. Nitobaren (Bewohner) 199 ff. Nikobar-Infeln 128, 193, 199, Nimpanie 512 f. Nintschwang 480. Robili, Rob. de 130 222. Nordwestprovinzen, ind. 373. Morling, Miff. 540. Normanby 333. Morton, A. 514. Nottrott, Dr. A. 239. 563. 572. Notwehr des Missionars 318 f. Nowa Scotia 18. Rugdorfer, Bater 187. Myaffadiftritt 92. Mnaffa (=Gee) 342. Nylander, G. R. 30. Nyoung Yan, Pring 208. Nyström, Dr. 538. Oceanien 117 ff. 333. Odeffa 17.

Olfott, Oberft 93. 557. Olpp, Miff. 261 ff. Olsson, Em. 543. Omupanda 334. Onasch 46. Onate 54. Onesimus 27 f. Ongole 571. Onitscha 329. Drebro 540. Original Secession Synod M. 513. Offést 2861. 9 f. 74 f. Oftafrika, Dentsch= 90 f. Ostafrikaner 144. Oftertag, Dr. 291. Oftindien 46. 279 ff. Otjihaënana 334. Otto von Bamberg 192. Dusley, Benj. F., Miff. 81. Ovamboland 334. Overbed, Baron 326. Pacconio 77. Badjadjaran 326 ff. Pagode Bbl. 81 f. Bandschab 373, 375, 567, 571. Baraguan 49 ff. 97 ff. 178 ff. 380 ff. Baramaribo Bbl. 4. 34 f. Parana 53 ff. Parisch, C. P., Rev. 62. Parr 75. Parsis in Barma 195. Baftoren, ind., eingeborene 305. Paftorenftand, dinef., eingeb. 479. Paton, J. G., 121. Batres, frangof. 3 ff. Batteson, 3. C. 123. Baufe, Bater 188. Baul, Pfarrer, 308 ff. Baulin 480. Paulinus 227. Payne, J., Bifc. 31. Beary 332. Bed, Edm., 409. Beet, 3. 136. Begu 24. 208. Penna, de la 238. Bentefoft Dr. 559 Berfine, Dr. Juftin, Miff. 228 Perfins, Rev. S. E. 568. Berfien 539. Perzeval, B. 133. Betitot, R. B. E. 410. Pfander, Karl Gott. 228. Bfotenhauer, P. 3. 49 ff. 97 ff. 178 ff. 380 f. Philippinen 125. 324.

Philipps 239 Pietermaribburg 441 f. Birie 440. Poensen 128. Poluga 198. Polyglotta Africana 31. -, orientalis 83. Polynesien 118 ff. Polzenhagen, Miff. 128. Pombal, Marquis, 60. Bons, Pater 222, 520. Póreiar 573. Bortal, Sir G. 340, 481 ff. Port Blair 198. Bratt. George 119. Pragisd. Miffionslebens 261ff. Predigtreisen des Miff. 268 ff. Brendergaft, General 216 f. Preffe, Bertretung der Miffion in derselben 319 ff. Brome 23 f. 66. 204 ff. 212 f. Brotten, Chr., Miff. 33. Pryfe, Miff. 239. Przifril 135. Purulia 573. Bungnis' 65 f. Buzondoung 197. Pyfara 568. Qualität heidenchriftlicher Gemeinden 313 ff. "Quartier der Eingeborenen" in Baraguan 98 f. "Onartier der Bater" in Ba= raguay 98 f. Maat, Miff. Bbl. 47. 49 ff. 73. Nabon, G. 120. Rade, Dr. Bbl. 96. Radichputana 570. Raipur 453. 515. Râm Tschander Bose 561. Ramawarma, Jacob 287 f. Randt, Miss. Bbl. 38. Rangun 23 f. 63 f. 71. 196 f. 209. 212 f. Bbl. 66 ff. 81 f. Ranikhet 562. Rath, J. 85 Ratel, Prof. 326. Raux 231. Rebmann 84. 346. Reduktionen 97 ff. 178 ff. —, Chiquitos= 61. —, Parana= 53. Reichard, Baul Bbl. 64. Reichardt, C. L. 30. Reijonen, Tobias 77. Reisepredigt in Indien 456 f. Reith, George, Rev. 16. Religion d. Buschneger Bbl. 21f. Religion, physische 93 ff. Religionswechsel 241 ff.

Schneiber 48.

Religions = Beltparlament in | Schmitt, Miff., Bbl. 60. Chicago 559. Revival-Gottesdienste 440. Rhenius, Karl T. L. 131, 280 ff. Rhode, Alex. de 236. Richards, Erwin S., Miff. 81. Richardson 74. Richter, Jul., P. 381 f. 397 ff. 433 ff. 489. Riddel, Alex. 81. Riedel, Miff. 360 f. Rieger, R. S. 274. Ries, Miff. 32. Riggs, Dr. (Rirchenmiff.) 473. -, Miff. (Americ. Board) 228. 413. Rigweda, Hymnen des 94. Robinson Crusoe 244. Robero, Pater 187. Roepftorff, de 203. Roland, S. 79. Romig, Miff. Direkt. 321 ff. Rosfott 129. Roffel-Infel 333. Roß, John, Miss. 231. 532. Roth, Heinrich 222. Rottler, Dr. 3. B. 132. Rubaga 9. Rutlandinsel 203. Anland 247. Sachsenland 487 f. Sågar 452. 512 f. Safer, Alfred 3. S. 74. Salisbury, Lord 16. Salomons-Anseln 123. Samarkand 539. Samkong 480. Sand, Miss., Bbl. 43. Sanders, 28. H. 77. Sangi(r)inseln, Bbl. 30 f. 126. San Ignacio 53. San Sacramento 59. Sansfrit 222 f. Santal 239. Saramackaner, Bbl. 9. Satnamis, Sekte 515. Satton, Dr., Arzt 220. Schäffer 132. Schärf, Miff., Bbl. 47. 53. Schanghai 479. Shanz, Miff. 133. Schaufler, W. G. 228. Schenfi 480. Schintoismus 427 f. Schirlitz, Dr. 383. Schlegel, J. B., Miff. 34. Schlenker, C. F. 30 Schmelen, Joh. Beinr. 84. Schmidt, Rasmus. Miss., Bbs. 40 f.

-, P. 144. -, S. G. Miff., (Briidergem.) Bbl. 3 ff. 18 ff. 33 ff. 49 ff. 72 ff. Schön, J. F. 30. 32. 36. Schreiber, Diff = Infp. 321 ff. Schreuder, S. 81. Schröter, C. F. G. 238. Schuhmann, Ludw., Miff. 36. Schulen der schottischen Freifirche 436 f. Schulbrincip. freischottisches 436 f. Shulthätigkeit in China 476 ff. Schultze, Benj., Miff. 130 f. 134. 223. 226. Schulunterricht 266. - in Indien 457. Schulwesen, d. englische 385 ff. -, höheres, ind. 202 f. -, Rapkolonie 498 f. Schulze B., Miff. 378. Shumann, Salomo, Miff. Bbl. 35. Schumann, Theophil 418. Schürmann, C. W. 124. Schwart, Dir. v., 574. Schwarz, Miss. 133. Scott, J. 232. Senegambien 330. Sensationsberichte, rom. 143. Separation, luth. 142. Sepp. Pater 100. 103, 105 f. 180 f. 188. Seymer, G. 134. Shanghai 542. Sharrod, Rev., J. A. 568. Shears, A., Rev. 62 ff. Sheith Othman 447. Cherbro-Dialett 30. Shing Tsu pen (Raiser Ranghi) 40. Shings 66. Shrewsburg, W. J. 79. Sierra Leone 18. Sihor 513. Silhet 570. Simbabje Ruinen 331. Simpson, A. B. 543. Sims, Dr., Missionsarzt, 75. Si nganfu 480. Sintientst 480. Sioni 453. 513. Sjöholm, Miss. 538. Sklavenjagden 342 f. Stoglund, G. 77. Strefsrud, L. D., Miff. 239.

Sladen, Rapitan 67 ff.

Sloan, 23. H. 237. Snow. B. G. 124. Society, Christian Vernacular Education 112. Sohaapur 452. 513. Solano 51. Somerville 440. Soverby, Mr. 529. Spauldina 133. Specialkarten der Baseler Misfion 192. Sprache. Amharische 27 f. -. Andamanische 203. —, Angoni≈ 81. —, Annams 236. —, Athiopische 26 f. -, Australische 124. -, Avekvom= 32. —, Badaga= 135. -. Bambara= 29. -, Bari= 37. --, Batta= 128. -, Beotlud- 414. -, Berta= 29. -, Bube= 75. -. Bullom= 30. -, Bunda= 76 f. -. Chiles- 420. -, Chinesische 232 ff. -, Dajak- 126 f. -. Dinka= 37. -, Drawida= 129. -, Ethik= 36. —, Ewhe= 34 f. -, Klatcheads= 414. —, Gā=, (Afrà) 33. -, Galla= 28. -, Gurague= 28. -, Gurmuthi 568. -, Gurust= 34. -, Hauffa= 36. -, Herero= 77 f. -, Japanische 230 f. —, Java= 127 f. –, Ibo= 36. —, Idzo= (Ejo) 35. —, Igara= 36. —, Igbira= 36. —, Indianer= 418 ff. —, Kabyl= 28. ---, Kambat= 28. -, Kanara= 134. —, Kanuri= 37. —, Rarenen= 237. -, Ravirondo= 37. -, Rederus 37. --. Rol= 239. -, Koldadichi= (Kulfau=) 28. -, Ronde= 82. -, Rongo= 75 f.

589

Sprache, Roptische 28. Sprachengruppe, Andospernas | -, Koreas 231. nische 419. —, Aru= 31. —, Arawakten= 418. --, Luba= 76 f. —, Asam= (Affam=) 239. --, Madagassische 86 f. -, Barma= 236. Sulu 542. —, Malayalam 133. —, Brafilianische 419. —, Malanische 125 ff. —, Dakota= (Siong) 413. —, Melanesische 121 ff. -, Himalaya- oder tibeto--, Mende= 30. barmanische 238. -, Mexikanische, (Attefische) -, indische 222 ff. —, iranische 227. 416. -, Mifronesische 124. —, Irotefen= 412 f. -, Kalifornische 415. -, Nafa= 75. -, Namagua= 84 f. -, Raraiben= 418 f. —, Rhaffia oder Rhafi= 239. ---, Mias= 128. -, Nupe= 36. —, Kolarische 239. —, Myangbara: 37. —, Nu Arnak oder Maipure-2361. 93 ff. —, Polynesische 118 ff. 420. —, Popo= 35. —, Sonora= 415. Sprachstamm, hamitischer 28. —, Radichmahali=, Pahari= --, Reger= 29. oder Malto= 136. -, Nuba-Fulah= 28 f. -, Samoa= 119 f. 487. -, semitischer 26 f. Tape 54. 56. —, Schuli= 37. Sprachstämme, afrikan. 26 ff. -, Gerer= 29. 74 ff. —, Se-Tschnana= 78. —, Patagoniens 421 —, Sheitsma= 81. Sprachwiffenschaft 26 ff. 74 ff. -, Siamesische oder Thai 117 ff. 222 ff. 408 ff. (T'ai) 236. Stadtmiffion, Edinburger 406. --, Singal= 128. Sta. Maria la Major 58. -, Soto= 79. Starluck, Rev. 193. -, Suaheli= 82. -, 3. C. 35 Sta. Roja 59. —, Sulu= 80 f. Start 239. -, Sunda- 127. Steele, Miff. 445. --, Susu= 30. Steere, E. 82. -, Tamil= 129. Steinhauser, Miss. 32. —, Teke= 75. Steinkopf, Dr. 275. —, Telugu= 134. Steller, Miff., Bbl. 30. 126. -, Tibets 238. Stephens, Thomas 225. -, Tigré= 27. Stern, Rev., H. 562. —, Toda= 136. Stewart, J., Geistl. 503 ff. ---, Tonga= 81. —, Ingenieur, 445. —, Tici - (Ascanti) 32. Stilfen 238. -, Tulu= 136. St. Josephfluß 333. boot 210. -, Xofa-Rafir 79. St. Mary's school in Ran= —, Pegi= (Liggi) 37. gun 196. --, Yoruba= 35. St. Michael 101. Stodbard, D. T. 229. Stockfleth 229. Sprachen Afrikas 47. halter 117. -, afiatische 229 ff. -, einfilbige 232 ff. Stoll, Miss. Bbl. 36 f. -, indogermanische 222 ff. Stoja, G., P. 89, 240. 395 ff -, kaukasische 222 ff. 228. -, semitische 228. Strachan, Bisch. 199. 215. 220. -, ural-altaische 229. Strange, engl. Richter 285. Timbo 330. Strauß, David 277 f. Sprachen-Familie, finnische od.

St. Thomas 58.

244.

Sturzes 124.

Stuhlmann, Dr. 331 f.

finnisch=ugrische 229.

türfisch=

-, mongolische 230.

-, tatarische ober

-, tungusische 230.

tatarifche 229.

St. Xavier 58. Siidafrika 145. ff. Sudan 47. 329 f. Siidasiaten 125 ff. Sumatra 325 f. 328. Sumba 328 f. Sundermann, Miff. 128. Sungpu 535. 539. Suriname, Bbl. 3 f. 33 ff. 49 ff. Swaziland 545. Synode, füdauftral. luth. 336 f. Szechuan 518. Sztschuen 480. Taberd, J. L. 236. "Tägliche Rundschau" 452. Talaticheri 285 f. Tamulen 88. 194 f. 325. Tank, Miss., Bbl. 41. 63. Tanyan 523 f. Tao Among 41. Taufbedingungen 364. Tauffähigkeit 362 f. Tauffmann, Miss., Bbl. 30 f. Taufhandlung 42 f. Taufordnung für die evang. Beidenmission 316 f. 345 ff. Tanlor, Bisch. 249. -, Hudson 249. -, J. E. 84. -, van Someren 226. Teichelmann, Chr. G. 124. Telugus 195. 568. 571. 574. Temple, Mr. 203. Tenasserim 23 f. Tenison, Ergbisch. 14. Tharawaddi, Prinz 24. Thayetmyo 24. 206. 212. Theebam 207 f. 216, 219. "The Winchester", Miffions= Thiele, P. 319. Thoburn, Dr. 558. Thompson, Rivers, Statt-—, B. C., Miff. 30. 240. Thomson 126. Thonzan 210. Threskeld, L. E. 124. Tijo Soga 506 f. Tinneweli 280 ff. 373 f. 568. Tiruvolluver 470. Titcomb, Rev. Jonathan Holt "Sturm, der" v. Chakespeare (Bisch.) 71. 108 ff. 193 ff. 378 f.

Todamission 568.

Togogebiet 344. Toismus 39. Torres 54. T(o)unghu 24. 71. 73. 206 f. Transfei 439 f. Transvaal 335 f. Travancore 373, 559, 568, 569. Treu, Miff., Bbl. 41. —, Samuel, Bbl. 51. Trem. 3., Rev. 73. Tritschinopoln 373. Troostenburg de Bruyn, van 486 f. Tiad=See 330 Tichainvur 572. Tichamârs 515. Tschampa 514. Tichanda 453. 517. Tichankuri 515. Tichentu 480. Tichepe, Bater 528. Tschibtscha 419. Tichitta Balapura 569. Tichindwara 452 f. 511 f. 518. Tschinglepat 570. Tichirafal 287. Tjonu 331. Tuder, Miff.=Bifch. 340 ff. 481 ff. Tungkung 334. Tunis 540. Turkeftan 539. Turner, dinef. Miff. 41. 534. -, Miss., (Sandwich Inseln) 122. Tutiforin 568.

Mganda 3 ff. 143. 340. 342. 381 f. 481 f. Uhl, Miff. 301. Udmann, G. F. 571. Universitäten 385 f. -, ind. 434 f. Ural 538. Urbewohner Siidamerikas 50 f. Urmston, Mr. 16. Urfinus, Beinrich 245 f. Uruguan 53 f. Baleton, Prof. Bbl. 30.

Beda 94. Bemana 470. Benkatagiri 574. Berein für innere und äußere Mission in Jönköping 539. Berlagsverein, Calmer 289. Villaverde 324 f.

Vizianagaram 569. Bolfsflaffen, gebildete, Miff .= arbeit unter denfelben 301f. -, niedere, Miff arbeit unter denselben 300 f. Bolfeleben, fiidind. 382. Bollmer, F. H. 85. Broom, J. de 127.

Waddel, H. M. 36. Wade, Jonathan 237. -, T. H. 227. Wafefield, M. 37. —, Thomas 28. 84. Wafonde 343. Walfridson, M.-Arzt Dr. 538. Waldmeyer, Th. 28. Wallen, John, Miff. 520. Wallmann, J. C. 85. Wallroth, E. 26 ff. 48. 74 ff. 117 ff. 222 ff. 324 ff. 408 ff. Waltair 574. Walter, Freder. A. 77. Walther, Chrift. Theod., Miss. 131, 223, Wandkarten 488. Wanhatti, Bbl. 9. 74 f. Waniyankulam 573. Ward, Miff. 574. Wardha 511. Warned, D. 3 ff. 43 ff. 48. 93. 143. 146. 192 f. 240. 297 ff. 308 f. 319 ff. 344. 369 ff. 382 ff. 422 ff. 459 ff. 483 ff. 361. 94 ff. 574 ff. Warneford, T., Rev. 198. Warron, Mr. 71. 73. We 344. Webb. Ronful 93. Wedanaichem 88. Wehle, Miff., Bbl. 62. Beigel, Miff., Bbl. 47. Weigle, Got. H., Miff. 134. Beiß, Miff., Bbl. 45 f. Weitbrecht, Dr. 301. 307. Wells 226. Welfh, Dr. 400 f. Weltkarte, Miff.= d. Erde 47 f. Welz, v., Baron Just. 245. Wenger, J. 224. Werndly, G. H. 129. Wesdin, Joh Phil. 223. Weft 120. Weftindische Infeln 18. Westlind 76, 538, 549. Whitmee, Miff. 120 Wicholm, D.F., Miss. 535.539. Zusand, Dr. Mir 539.

Wiesner, Miff., Bbl. 38. Wieg, Miff., Bbl. 38. Williams, Kapitan 8 f. -, Negerkatechist 36 —, Wells 234. —, William 120. Williamson, A., Dr. 234. —, H. D., Rev. 137. 508 f. Wisson, J. L., Miss. 32. 75. -, Sohn, Dr.theol. 224.226f. -. 3. R. 75. Winchefter 108. 209 f. Bindley, T., Rev. 73 f. 206 f. Winnes 235. Windstom, Dr. 134. Wintiman, Bbl. 25 ff. Witt, Miff. 543. Witu 539. Witwenverbrennung 556. Wöhling, P. 142. Börterbuch, Griech.=Deutsches, zum N. T. 383. Wolf, Engen 482. Wood, Miff. 46. Woodward 83. Worcester, S. A. 414. Wörrlein, Sup. 574. Wuhu 472. 520 f. Bullichlägel, Miff., Bbl. 63. Wiiliiburam 574. Würtz 84. Wunder 251 f. - in der Mission 241 ff. Wurm, B. 273 ff. Wuffeh 527 f. Wusneh 472. 524. Xaver de S. Anna, Franz 225. Mammonfea 14. Dangchow 520. Dangdun 205. Napegu 58. Dates, Bill. 224. 226. Daunde 331. Dofoi 430. Dung Cheng, Raifer 38. 41. Bahn, F. M. 241 ff. 316 f. 323. 345 ff. Zeisberger, David 412. Beller 47. Ziegenbalg, Barthol. 130. Ziegler, Fr., Miff. 135. -, G., Miff. 41. Bielte, Miff., Bbl. 42. Zimmermann, J. 32. Zottoli, Angel. 236.



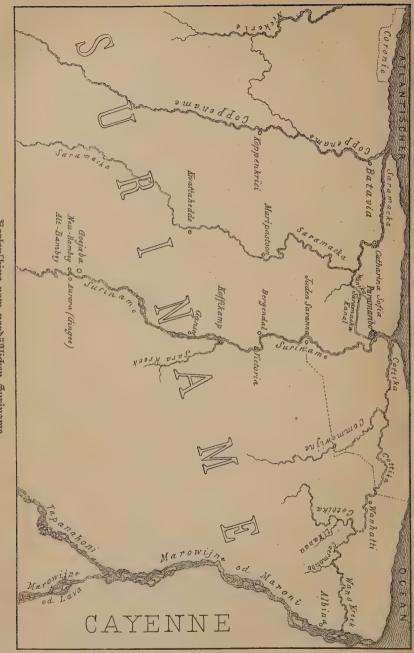

Kartenskizze vom nordöstlichen Suriname.

# Beiblatt

# zur Allgemeinen Missions-Beitschrift.

Nº 1.

Januar.

1893.

### Die Buschneger Surinames.1)

Von S. G. Schneiber.

Der Flächeninhalt von Suriname oder hollandifch Bunana, amtlich zwar noch nicht festgestellt, durfte nach mutmaglichen Schätzungen, die auf Glaubwürdigkeit Unspruch machen können, um 8-900 Quadratmeilen größer sein als der von Bayern, Bürttemberg und Baden zusammen. In verblüffendem Widerspruch zu dieser Ausdehnung und zur Fruchtbarkeit des Landes fteht indes die geringe Zahl feiner Bevolkerung, welche auf 60-65 000 Menfchen veranschlagt wird. Die Berteilung Dieser geringen Summe von Ginwohnern ift ferner eine fehr ungleichmäßige. 50-55 000 von ihnen bewohnen die fogenannte "Rolonie". dieser Bezeichnung im engeren Sinne des Wortes verfteht man den Teil Surinames, der besiedelt, von der hollandischen Regierung voll in Befit genommen und mit einer burgerlich-ftaatlichen Ordnung nach europaifchem Mufter ausgestattet worden ift. Die "Rolonie" beschränkt fich auf einen verhältnismäßig geringen Flächenraum im Norden des Landes an der Rufte des atlantischen Oceans, nach glaubwürdiger Schätzung find nur 10 Quadratmeilen von 2800-2900 kultiviert. Am Surinamefluß auf beiden Ufern in schmalen Streifen bis Bergendahl hingbreichend, wird die "Rolonie" nach Often zu (fiehe beifolgende Kartenffizze!) von einer weiter nordlich an diefem Fluß bei der Juden-Savanna beginnenden, im Bickzack nach Nordosten sich fortsetzenden Linie begrenzt, die bis ans Meer Das zwischen dem nördlichen Endpunkt dieser Linie und der Mündung der Marowijne, dem Grenzfluß zwischen hollandisch und frangöfisch Bunana, befindliche, wenig fruchtbare Stud der Rufte gehört nicht jur "Rolonie". Um Unterlauf der Saramada erftreckt fie fich nach Guden ungefähr bis in diefelbe Breite wie die Juden-Savanna. An der Mündung der Coppenname reicht fie jedoch kaum über das Ausfätigen-Afpl Batavia hinaus. Roch weiter westlich an der Rufte entlang hat fie blog den schmalen, kleinen Coronie-Diftrift an der Mindung der Nicherie, jenem Klunchen, bas an der gleichen Stelle wie bie Corentijn, der Grengfluß

<sup>1)</sup> Als Quellen für die folgende Darstellung sind hauptsächlich benutzt worden: Nachricht von Suriname und seinen Sinwohnern von S. Quandt, 1808; Surinam von August Kappler, Stuttgart, Cottasche Buchhandlung 1887; Missionsblatt der Brüdergemeine, Jahrgang 1837—1892; verschiedene handschriftliche wie mündliche Berichte von surinamer Missionaren der Brüdergemeine; Nr. 3 der "guten Botschaft": Sin Besuch in Paramaribo; die Mission unter den Bushangern in Surinam von Leddertpose, Heidelberg, Karl Winter 1847; Bericht von dem Entstehen der Brüder-Mission zu Bambey von S. Meihner, verw. gew. R. Schmidt, Schreiberhau 1850.

zwischen holländisch und englisch Guyana, seine Fluten dem Ocean zuführt. Das ist die "Kolonie" im engern und eigentlichen Sinn des Wortes; sie beherbergt eine bunte Menschenwoge, die sich aus Holländern, Engsländern, Franzosen, Deutschen, Portugiesen, Chinesen, indischen Kulis, Negern, Mulatten und — Juden (den thatsächlichen Herren des Landes) zusammensetzt. Innerhalb dieses Gebietes arbeiten auch auf 10 Plantagestationen und in 4 Gemeinen der Hauptstadt Paramaribo 32 Sendboten der Brüdergemeine, der einzigen evangelischen Mission im Lande. In Pssege derselben befinden sich jetzt 27 440 Christen aus den Heiden.

Wer aber hat den übrigen Teil Surinames, die endlosen Strecken einer glübend beifen, tropischen Waldlandschaft, in seinem Besit ? Dem Namen und den Rechten einer gemiffen Oberhoheit nach auch Solland. Die eigentlichen Bewohner Diefes Gebietes fegen fich jedoch aus zwei fehr verschiedenartigen Bestandteilen zusammen, wenn wir bon einer handvoll Maulwürfen, die immer nur vorübergebend darin weilen, den Goldsuchern, absehen. Einmal treffen wir da eine fümmerliche Nachkommenschaft der ursprünglichen Eigentumer bes Landes, ber Indianer. Gering an Rabl (1-2000 Röpfe), verachtet, eingeschüchtert und dem Trunk ergeben, haben fie auch bier die Rosten ber Ginmanderung Fremder und die Zwangseinfuhr afrifanischer Sklaven tragen, haben ungefragt ihren Grund und Boden hergeben und überall weichen muffen. Die und ba, entlegen und verborgen, einige ihrer ichuchternen, unsaubren Dorfchen, - der Reft zurückgedrängt in den alleräußersten Suden des Landes, in die fast unbekannten Thäler des Thumukhumak-Gebirges, des Grenzwalles zwischen Suriname und Brafilien. Die eigentlichen herren und Gebieter bagegen in diesen der Rultur abholden Waldregionen südlich von der "Rolonie" find die Buschneger. Nicht ihre große Bahl (nur 8-9000 Röpfe), auch nicht ihre hervorragende Bedeutung im Ringe der Bolfer, aber vielleicht die Eigentümlichkeit ihrer geschichtlichen Entwicklung und ftaaterechtlichen Stellung wie der Charakter der unter ihnen verrichteten Arbeit der Christentums= verkündigung dürften es entichuldigen, daß die nachfolgende Darftellung fich ans Licht der Offentlichkeit wagt. Als leitende Gesichtspunkte für Diefelbe ergeben fich gang ungefucht erftens eine Schilderung der Buich= neger in ihrem heidnischen Raturzustande, zweitens ein furzer geschichtlicher Uberblick über die Miffionsarbeit unter diefem Bolfe.

1. Gusch-Neger im "tropischen" Sinne des Wortes (d. h. "Busch" in der Bedeutung von Wildnis, Urwald), auch befriedigte Buschneger, endlich Freineger nennt man das Völkchen, mit dem wir es zu thun haben. Alle diese Bezeichnungen deuten auf den Ursprung dieser Nation hin. Sie sind, kurz gesagt, die Abkömmlinge von Negern, die aus Afrika in Suriname als Sklaven eingeführt waren, aber bei Gelegenheit in den Urwald entliesen und sich mit den Wassen in der Hand die Anerkennung ihrer Freiheit und Selbständigkeit seitens der holländischen Kolonials

regierung erkämpften.

Die im Jahre 1863 in Suriname abgeschaffte Sklaverei trug bis zum Schluß das Kainszeichen ihrer brudermörderischen Gesinnung an der Stirn. Aber in dem letzten halben Jahrhundert ihres Bestehens hatte

fie schon aus Rlugheits- und Ruglichkeitsgründen im allgemeinen einen äußerlich immer milderen Charafter angenommen. Geben wir dagegen noch weiter in die Vergangenheit zuruck, fo finden wir auch die unglücklichen Sklaven Surinames unter Arbeitsitberburdung und Ungerechtigkeiten aller Urt, unter den Ausbrüchen faltberechnender Grausamkeit und tierischer Wolluft seitens ihrer weißen herren bitter leibend. Was lag ba den Unterdrückten näher, als fich diesem Joch zu entziehen durch eine Flucht in die Wildnis, deren Beschaffenheit eine ihrer afrikanischen Beimat verwandte war und ihnen also an Erd- und Baumfrüchten, an Wildpret und Fischen bas zu ihrem Unterhalt Rötige in reichem Mage bot? Schon im Jahre 1668, als Suriname die englische Berrichaft gegen die hollandische austauschte, fanden sich in den Urwäldern einzelne Rudel entlaufener Sklaven. Ihre Bahl mehrte fich beständig, jeder neue Untommting murde bon seinen Vorläufern mit Freuden begrüßt und aufgenommen. Man folich sich in die Nähe der Plantagen und ermunterte in unbewachten Augenblicken die noch Gefeffelten, fich aus ber unerträglichen Lage gu befreien; man ichilderte ihnen den Genuf der Freiheit in den verlockenoften Karben. Die Überläufer tamen öftere mit nicht gang leeren Banden, fondern brachten, wenn die Belegenheit gunftig war, Waffen und Bertzeuge mit, die fie entwendet; benn wenn es gilt, kann der Reger liftig wie der Fuche und klug wie die Schlange fein. Im Jahre 1712 unter den Ruckungen des spanischen Erbfolgekrieges erschienen dann frangösische Rriegsschiffe an der Rufte Surinames mit der ausgesprochenen Absicht, den Blantagenbesitern vor allem ihr lebendes Inventar an Stlaven als Rriegsbeute zu entführen und es in das benachbarte Capenne zu verpflanzen. Da fandten fogar die weißen herren, die felber gur Berteidigung des Landes in der "Kolonie" zurückblieben, ihre Frauen und Kinder mit den Sklaven in die Wildnis, um jene und ihre zweibeinigen Arbeitstiere bor dem außern Weinde ju retten. Als indes der lettere abgezogen war und die Plantagenbesiter ihre Frauen und Rinder, aber auch ihre Stlaven gurudverlangten, weigerten fich viele ber letteren gu folgen und zwangen ihre bisherigen Gebieterinnen, benen fie übrigens kein Haar gekrümmt, allein die Gebiete ber "Kolonie" wieder aufzusuchen. Dadurch wuchs mit einem Ruck die Bahl der Entlaufenen zu einer bedenklichen Sohe an, mit dem Gefühl der Freiheit überkam fie das Bewußtsein ihrer Macht, fie begannen anfallsweise vorzugeben. Nicht blog Rachsucht und ber Bunfch, fich mit Werkzeugen und Waffen beffer auszuruften, trieb fie Dazu: nein, Die Entflohenen maren ber Ratur ber Sache nach faft ausichlieflich Manner. Bollten fie Frauen haben, fo mußten fie den Raub der Sabinerinnen nachahmen. Und fie thatens mit ichneidigem Wagemut. Auf mancher Plantage murbe ihnen ber Gieg fogar überrafchend leicht gemacht, indem ihre Landsleute, fobald ein Uberfall erfolgte, in hellen haufen zu ihnen übergingen und mit ihnen gemeinfame Sache gegen bie bisherigen Dranger und Beiniger machten, Die getotet und beren Wohnhäuser in Brand geftectt wurden. Bald hatte fich aus vereinzelten fleinen Scharmugeln ein Rampf auf ber gangen Linie entwickelt, ein Rampf, ber auf beiden Seiten mit fich gegenseitig überbietender Graufamteit und But

geführt wurde, ein Rampf zwijden den Bufdnegern und der gangen "Rolonie", der aber schließlich die lettere bis in ihre Grundfeften erschütterte und ihre Eristenz geradezu in Frage stellte. Denn einmal ward ber Abgang an Stlaven bald fo groß, daß man ihn nicht mehr burch immer erneute Ginfuhr aus Afrifa beden tonnte. Sobann brauchte man eine immer größere Angahl von Soldaten, bas mußten aber Beige fein, ba man nur auf fie allein sich verlaffen konnte - eine fehr koftspielige Art überfeeifder Rriegführung. Endlich zogen aber biefe weißen Rampfer, benen Reger ben Brobiant nachtrugen, je langer besto mehr ben fürzeren in diesen Bufchfehden. Selten murden fie eines Feindes anfichtig, noch feltener eines folden habhaft. Nur wehrlose Alte oder gelegentlich ein paar Beiber und Kinder fielen in ihre Bande; nur die Frucht der Roftäcker und die dürftigen Sutten eines Dorfchens - Butten, die beinahe ebenso raich errichtet, wie niedergebrannt werden fonnen - gelang es ihnen öfters zu zerftören. Mancher Mann aus ihren Reihen fiel bagegen, getroffen von einem vergifteten Bfeil, den der mit allen Schleichwegen und Berftecken des Urwaldes vertraute Neger aus einem unsichtbaren Schlupfwinkel abgefandt. Ja, ber Sauptgegner ber Beigen, ein noch viel tückischerer und unerreichbarer Feind, das morderifche Sumpffieber, raumte furchtbar unter den Soldnern auf; von 100 kehrten 10 gurud und auch biefe noch frank oder doch aufs äußerste erschöpft. Grenzwege, mit Mühe im Urwald angelegt, Wachthäuser, kleine Forts und andre außerordentliche Borkehrungen führten ebenfalls nicht zum Ziel. Die schlechte Sache mar vom Schlechtesten Erfolge begleitet, nach einigen Jahrzehnten war die Rolonie schachmatt und sehnte sich brennend nach Frieden. Um die Schmach leidlich zu verdecken, ruftete man mit Aufbietung der letten Rrafte nur noch ein paar "Boschpatrouillen" aus, erntete noch einige magere Lorbeer» reiser und leitete bann nacheinander Unterhandlungen mit den verschiedenen Stämmen der Bufchneger ein. Dies geschah in den Jahren 1760-1770. Eine Bereinbarung fam unter folgenden Bedingungen guftande.

Die durch den Gouverneur vertretene "Kolonie" verzichtete rüchfaltslos auf Rückführung der Entlaufenen und erkannte sie als freie, sich selbst regierende Männer an. Sie wies ihnen ferner Wohnsitze zu, allerdings nicht innerhalb des Gebietes der "Kolonie", sondern auf dem Grund und Boden der Indianer, die man aber natürlich nicht um ihre Zustimmung befragte. Sodann wurde den Buschnegern ein Geschent an Sisenwaren und Wertzeugen, an Gewehren, Pulver und Blei wie an bunten Kattunen und Korallen für ihre Weiber zugesichert. Quandt berichtet, daß dieser Tribut jährlich, Kappler, daß er alle 4 Jahre (im Wert von 20000 Gulden = 34000 M.) ausgezahlt worden sei. Bielleicht ist beides in sosen richtig, als der erstere die Abmachungen einer früheren, der letztere jedoch die einer wiel späteren Zeit im Auge hat; Veränderungen an den Vertragsbedingungen haben jedenfalls im Laufe der Jahrzehnte stattgesunden. Endlich wurde bei jedem Stamme der Freineger ein Regierungsagent eingeführt, seinem Titel nach "Posthalter" (Posthouder), da ihm auch die Beförderung der Briese durch Indianer zwischen Suriname und den früher ebenfalls holländischen Kolonien Berbice, Demerara und Essequedo oblag. Dieser Agent sollte eine bestimmte Unzahl von Buschnegern jeden Stammes mit Pässen versehen, die sie ermächtigten, den Erund und Boden der Kolonie zu betreten,

um dort ihre Erzeugnisse abzusetzen; er hatte außerdem den diplomatischen Berkehr zwischen dem Gouverneur und den einzelnen Stammeshäuptern zu vermitteln. — Dagegen verpslichteten die Buschneger sich, eine bestimmte Anzahl von Geiseln zu stellen, die auf Regierungsunkosten innerhalb des Gebietes der Rolonie unterhalten wurden. Sie machten sich serner anheischig, niemals mehr entlaufene Sklaven dei sich aufzunehmen, sondern sie als Gefangene auszuliesern, keine Plantagen mehr zu überfallen, sondern Frieden zu halten, ja im Fall eines Sklavenaufstandes innerhalb der Rolonie im Dienste der Regierung denselben mit bewassnetze hand zu dämpsen.

Bu so demütigenden Zugeständnissen mußte die Kolonialregierung sich herbeilassen. Ja, sie hatte noch auf längere Zeit hinaus ein Auge zuzudrücken dazu, daß die besiegten Sieger ihre Berpflichtungen nur lässig erfüllten. Mißverständnisse, aber auch der durch den Erfolg gereizte Übermut der Freineger trug die Schuld daran und machte sich häusig in anspruchsvollen Forderungen, wie in fernerer gelegentlicher Aufnahme von entlausenen Stlaven Luft. Das gehört nun der Bergangenheit an, aber auch der Buschneger von heute ist noch der Geschichte seiner Bäter voll eingedenk. Ein leicht erwachendes Mißtrauen gegen den Weißen, ein stolzes Selbstbewußtsein und keckes Freiheitsgefühl bilden noch zur Stunde

sein geiftiges Erbe aus jenem Befreiungsfampf.

Che wir weitergeben jedoch noch ein furzes Wort über eine Bestimmung und Folge jenes Vertrages! War es schlaue Berechnung der Kolonial-regierung, die vielleicht die Schwächung des gefährlichen Nachbarn durch einen dritten wünschte, oder war es Zufall, der Vertrag enthielt jedenfalls den Keim zu einer Verseindung zwischen Indianern und Freinegern. Und eine folche ift in der That eingetreten. Räumlich breiteten die Buschneger sich immer weiter aus, räumlich schoben sie sich zwischen die "Kolonie" und die Wohnsitze der Rothäute, letztere immer mehr zurückbrängend. Dieser Prozes vollzog sich allmählich und meist geräuschlos, da die Fudianer wichen; gelegentlich tam es aber boch zu blutigen Rämpfen zwischen beiben Nationen, aus benen die Schwarzen im allgemeinen als Sieger hervorgingen. Bielleicht waren sie die leiblich und seelisch stärkere Rasse, jedenfalls viel entscheidender fiel indes der Umstand in die Wagschale, daß die Buschneger immer zahl= reicher mit Feuerwaffen ausgeruftet murben, welche ben Indianern ganglich fehlten. Dazu kam, daß die Kolonialregierung durch eine verwersliche Einrichtung den Kampf beider schürte und verewigte. Indianische Sklaven wurden nähmlich in der Kolonie höher geschätzt als Negerklaven. Sie zeichneten sich als geschickte Jäger aus, sie galten für treuer, ein Entlaufen war ihnen abgeschnitten, da sie das Gebiet der Freineger dabei hätten passieren mussen, was ihnen kaum geglückt wäre; indianische Mädchen waren als Hausgenossinnen wohlhabender Europäer sehr beliebt, schon weil ihnen die bekannte, unausrottbare, übelriechende Ausdünstung des Negers nicht anhaftete. Damit rechnete Die Kolonialregierung und verlieh beshalb ben obenerwähnten Losthaltern und Agenten ein Monopol auf Einfuhr von indianischen Stlaven. Jeben 6. Stlaven mußten fie als Gebuhr ohne Entschädigung an das Gouvernement abliefern, die 5 übrigen durften sie jedoch für eigne Rechnung verkaufen. Wie kamen diese Leute aber in den Besitz des gesuchten Handelsartikels? Run, teils gaben sie den Buschnegern Fisch= geräte und Handwerkszeug auf Kredit, wofür diese als Zwischenhandler auf friedlichem Wege den Indianern Knaben und Mädchen abkauften, teils überfielen die Buschneger Indianerdörfer, machten die Alten nieder und

führten das junge Bolk gefangen fort, um es für Tauschwaren den Postbaltern zu überlassen. In diesen lange Zeit bestehenden Zuständen liegt der Grund zu einer noch heute vorhandenen, an Haß grenzenden Abneigung zwischen Indianer und Buschneger, in ihnen liegt aber auch ein Hauptanlaß dazu, daß das unglückliche Indianervolk auch in Suriname dis auf dürstige Reste ausgerottet worden ist.

Nun noch einige Bemerkungen über die Stellung, welche die Buich-

neger gegenwärtig zur Regierung der "Rolonie" einnehmen!

Bon irgendwelchen Feindseligkeiten ist nicht mehr die Rede, mit Auf-hebung der Sklaverei ist jede Ursache zu solchen aus dem Wege geräumt. Die Buschneger erkennen vielmehr ohne Widerstreben die Oberhoheit des Ronigs (bezw. Ronigin) von Solland wie die feines Stellvertreters, bes Gouverneurs von Suriname, an. Ihre nach buschnegerischem Erbfolgerecht ans Ruder gelangenden "Granman's" (Dberhäuptlinge) bedürfen zur Be= fleidung ihrer Burde der Bestätigung feitens des Gouverneurs in Paramaribo und empfangen gleichzeitig mit ihrer Bestallung eine mit unechten Treffen besetzte Generalsuniform, einen Feberhut und einen mächtigen Stock, deffen Gilberbeschlag in einen vergoldeten Knopf ausläuft. Die Grankapitane, Stellvertreter des Oberhäuptlings, und Kapitane oder Unterhäuptlinge werden vom Granman nach eignem Gutdunken ernannt, aber bei Antritt ihres Umtes von ihm auch dem Gouverneur prafentiert; letterer ftattet biefe Herren, ihrem niedrigeren Rang entsprechend, mit einem fürzeren amtlichen Kleidungsstück, einer blauen Tuchjacke, einem Filzhut mit orangefarbiger Kofarde und einem Stabe mit filbernem Knopfe aus. Der früher entrichtete Tribut ift feit 1850 in Begfall gekommen; ftatt beffen wird ben Granmans ein jährliches Gehalt ausgezahlt, das aber nach ihrer Bedeutung und der Größe ihres Stammes verschieden hoch ift (200—1000 holl. Gulden = 340-1700 M.). Gelegentlich erhalten biefe Oberhäuptlinge auch Geschenke vom Gouverneur, etwa ein ichones Gewehr, eine hubsche Taschenuhr ober bergleichen. An Stelle der früheren Posthouder ift ein in Baramaribo ftationierter Beamter getreten, ber mit Beauffichtigung ber Intereffen und Beziehungen zu den Buschnegern und Indianern betraut ift. Mit ihm kommen die Grankapitane und Kapitane in gelegentliche Berührung, und er erfreut auch sie durch gelegentliche minderwertige Gaben an festen ober fluffigen Biftualien oder Zeugstoffen. Der Verkehr zwischen Buschland und "Rolonie" ift nun auch ein völlig ungehemmter. Der Pässe bedürfen bie Buschneger nicht mehr, wenn sie "zur Stadt", b. h. nach Paramaribo wollen, sie können sich bort auch in jeder beliebigen Anzahl einfinden; nur wünscht man, daß fie dann Sofen oder doch ein bis über die Schenkel herabreichendes. togaartiges Gewand anhaben. Der früher mit Soldaten besette Grengkordon endlich, jene oben erwähnte Linie von der Juden-Savanna bis ans Meer, existiert nur noch auf Karten, aber nicht in Wirklichkeit.

So weit sieht im Interesse der holländischen Herrschaft alles ganz gut und schön aus. Aber in Wirklickeit ist diese Herrschaft des mehr nur eine eingebildete. Die Buschneger sind ihrer weit überwiegenden Mehrzahl nach nicht nur Heiden, sondern die holländische bürgerliche Gesetzgebung hat in ihrem Gebiet gar keine Geltung, kein holländischer Beamter hat dort etwas zu sagen; nur in den Golddistrikten befinden sich ein paar Polizeistationen zur Aufrechterhaltung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung; genau genommen sind aber doch nur die weißen Goldsucher der Botmäßigkeit der bort wirkenden Beamten unterstellt. Die Granmans haben noch heute Recht über Tod und Leben, sie regieren ihre Unterthanen nach den uns

geschriebenen Gesetzen eines patriarchalischen Despotismus. Auf die beratende Stimme ihrer Grankapitane und Kapitane hören fie wohl, aber auch nicht immer. Innerhalb ber Grengen ihrer Gebiete und Stämme ift ihre Macht= befugnis unbeschränkt, wie bis in die allerneuste Zeit verschiedenartige Berfügungen und Borkommnisse bezeugen. Nur die Granmanswurde ift erblich, aber nach einem eigentümlichen Gesetz, das in seiner Weise auch in den gewöhnlichen Buschnegerfamilien eine allbeherrschende Rolle spielt. Der jedesmalige Thronerbe ift in der Regel der Sohn der nächstältesten Schwester des verstorbenen Oberhauptes, wie in den heidnischen Buschnegerfamilien der Bruder ber Mutter ein viel weitergehendes Berfügungsrecht über ihre Kinder besitzt als ihr Gatte, der Bater ihrer Kinder. Dies Herkommen beruht auf einer in sittlicher Beziehung bitterbofen Anschauung, als ob ber jedesmalige regierende Häuptling der Treue seiner eigenen Frau so wenig sicher wäre, daß er nur darauf rechnen könne, unter den Kindern seiner Schwester einen wirklichen Blutsverwandten als Nachfolger zu finden. Im Falle von Streitigkeiten bei Ernennung eines neuen Granmans — und sie find infolge gerade dieser unmoralischen Erbfolgeordnung nicht selten wird als lette Instanz die Entscheidung des Gouverneurs in Laramaribo angerufen.

Als ein geschlossens Ganze haben wir bisher die Buschneger betrachtet, denn engzusammengeschlossen standen sie in dem Kampf für ihre Freiheit der europäischen Kolonialmacht gegenüber. Ein einheitliches Bolk bilden sie jedoch nicht, sondern sie gliedern sich in verschiedene Stämme. Man unterscheidet gewöhnlich vier solche.

1. Den zahlreichsten und mächtigsten bilden die Aukas ober Aukaner, auch Djoekas (sprich: Dschukas) genannt, 3—4000 Köpfe stark. Kappler giebt ihre Zahl alzu niedrig, auf 15—1600 Seelen an. Ihre Wohnsitze beginnen jenseits der Plantage La Paix an der oberen Cottica und der Coermotibo, ziehen sich an der ganzen unteren und mittleren Morovijne mit ihrem Labyrinth von Inseln und Schlupswinkeln entlang und umfassen noch den Stromlauf der ebenfalls sehr inselreichen Tapanahoni, eines Nebenstusses der Morovijne. Un der Tapanahoni ist auch die Residenz des Granmans, gegenwärtig des mächtigen Osses, gelegen. Auch an der oberen Morovijne oder Lava, oderhalb des Einslusses des Tapanahoni in dieselbe, wohnen noch einzelne Aukaner; außerdem haben hier die Bonis Neger, ein früher den Aukanern gehorchender Stamm von etwa 3—500 Seelen, ihre Niederlassungen. Da sie aber von jenen sehr bedrückt wurden, wandten sie sich Ansang der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts an den Gouverneur mit der Vitte, sie als selbständigen Stamm und den von ihnen Erwählten als Granman anzuerkennen. Er erfüllte diesen Wunsch zum bitteren Verdrüger, entsander. Letztere haben endlich noch einen vorgeschobnen Posten von Stammesgenossen an die Sara-Krees (Flüßchen, Bach), die sich in die Suriname erziehtet ist, während das ganz fürzlich gegründete Wanhatti an der oberen Cottica und Albina an der unteren Morovijne die ersten Borposten der von Westen und Norden her zu den Aukanern vordringenden Sendboten des Evangeliums sind.

2. Die Saramackaner, 2500—3000 Seelen stark, haben schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts den ihren Namen bestimmenden Fluß verlassen und sich an der oberen wie mittleren Suriname angesiedelt. Mit aus Rücksicht auf sie ist die Missionsstation Bergendahl, in ihrem ausschließlichen Interesse Sansee und noch viel früher Goejaba (sprich: Suhjaba) wie das seinen Standort öfters wechselnde Bamben angelegt worden, während in allerjüngster Zeit das Heidengemeinlein Aurora ganz in der Nähe der lestgengnnten Stationen entstand.

3. Die Matuari ober Beku Musinga-Neger, etwa 5—600 an Zahl, bewohnen die Ufer der mittleren und oberen Saramacka; in ihrem Gebiet wurden die Missionsstationen Marspastoon und Kwattahede gegründet. Mit ihnen vermengt und ihre Wohnsitze teilend, lebten in den fünfziger

Jahren unfres Jahrhunderts

4. die Coerenti= (sprich: Rurenti) oder Roffimaka=Neger, ein lange Zeit völlig unbekannter, besonders milder Buschnegerstamm, 3—400 Seelen stark. Im Jahre 1883 des wirklichen oder eingebildeten Druckes seitens des Matuarihäuptlings müde, lösten sie das Freundschaftsband und wanderten westlich an die Ufer der Coppename, wo sie sich niederließen. Das Dorf Coppenkriss bildet den Mittelpunkt ihres Distriktes. Das dort entstandene Christengemeinlein wird von dem Missionar der Blantagenstation

Ratharina Sofia mit Wort und Sakrament bedient. 1)

Außer ben genannten Stämmen haben sich in der Zeit von 1763—1863 in dem Gebiete zwischen der Suriname und Morovijne zu verschiedenen Malen Banden von weggelaufenen Sklaven häuslich eingerichtet, die den Kampf gegen die "Kolonie" auf eigne Faust fortsetzen und sehr beschwerlich waren. Ein Teil von ihnen siel im Rampf gegen die Truppen der Kolonie, ein anderer wurde über die Morovijne nach Cayenne gejagt. Zwischen einem größeren Trupp solcher Waldläuser und der Regierung in Paramaribo kam im Jahre 1863 ein gütliches Abkommen zustande, vermittelt durch unsere Missionare, an die sich das Oberhaupt jenes, Kapitän Broos, mit der Bitte um Vermittlung vertrauensvoll gewandt hatte. Kapitän Broos ist 1879 getaust worden. (Miss.-Platt der Brüdergemeinde 1863 S. 263 f., 1880 S. 17.) Un der gegebenen Sinteilung kann indes das Vorhandensein eines solchen isolierten Häusche, daß an der mittleren Morovijne noch das Stämmchen der Poligoedoe-Reger existiert.

In jene 4 Stämme gliebert sich also das Waldvölkthen. Seit es Muße und Spielraum zu innern Fehden bekommen hat, ist, wie schon die oben erwähnten weiteren Abzweigungen andeuten, das gegenseitige Verhältnis dieser Stämme kein jederzeit ungetrübtes und brüderliches. Erst gegen Ende des vorigen Jahrzehntes hat z. B. Ossesi, der Aufanerhäuptling, die Saramackaner bei Gran Zanti mit blutigen Köpfen an die Suriname zurückgejagt und allen ihren Stammesgenossen der Gebeten seines Gebietes dei Todesstrase verboten, weil die Saramackaner angefangen hatten, an der Bestreten werdoten, weil die Saramackaner angefangen hatten, an der Bestretenung der Goldgräber und ihrer Sachen nach und aus dem Innern des Landes, einem sehr einträglichen Geschäft, rührig teilzunehmen. Diesen Transportdienst sah jener Häuptling aber für eine Art von Monopol seines Stammes und der Bonnineger an. Daher sein stackliges Eingreisen! Ob der Anlaß zu jener Gliederung in verschiedene Stämme noch jenseits des Oceans im afrikanischen Mutterboden ober nicht viel mehr in dem Umstande zu suchen ist, daß die der Surinameschen Stlaverei Entstohenen an verschiedenen Flüssen sich niederließen, dürste kaum zu ergründen sein. Neger

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme von Katharina Sofia sind alle Plantagenstationen in ber "Kolonie" absichtlich auf dem Kärtchen nicht angegeben worden, um das Gebiet der Buschnegermission möglichst übersichtlich und unverworren herauszuschäften.

haben keine Geschichte, ehe sie nicht mit den Völkern der Geschichte in Berührung kommen. Jedenfalls aber stimmen die äußere Erscheinung, die Lebensweise, die Sitten und Anschauungen wie die relizgiösen Vorstellungen der verschiedenen Stämme von kleinen unwesentlichen Unterschieden abgesehen, so völlig überein, daß wir dei einer Besprechung derselben ohne Gewaltsamkeit die eben Getrennten wieder als ein gemeinsames Ganze betrachten können.

Ganz auffällig, selbst in den Augen eines nur durchreisenden Europäers, unterscheidet der Buschneger sich von dem Neger der "Kolonie". Und der Vergleich fällt nicht zu Unqunsten des Sohnes der Wildnis aus.

Die Sautfarbe des letteren ift fo ju fagen ein mafchechteres, bunkleres und tieferes Schwarz oder Schwarzbraun. Ofters trifft man auch Buschneger beiderlei Geschlechts, deren Schultern und Oberarme, ja gelegentlich sogar Baden mit Tättowierungen bededt sind. Sie bestehen aus vielen kleinen regelmäßigen Figuren, die in ihrer Gefamtheit einen Stern oder ein Barallelogramm bilden. Ein in die Wunde geriebnes Pulver verursacht, daß die glänzendschwarze Narbe nach vollzogener Heilung erhaben ift, eine Farbenwirkung etwa wie die von schwarzem Samt auf schwarzer Seibe. Kenner und Freunde derartiger Berzierungen bezeichnen fie als hubsch und geschmadvoll. — Beit fräftiger, gefünder und stattlicher in seiner äußeren Erscheinung als ber Plantagen- und ber Stadtneger ift ber Buschneger, namentlich der Oberkörper, der starke Nacken, die breite Brust, die muskulösen Urme des letzteren machen den Gindruck stählerner Unverwüstlich= feit, man wurde fogar fagen, mannlicher Schönheit, wenn nicht ber Unterforper zu munschen übrig ließe mit seinem tiefeingebognen Rreuz, bem zu ftark entwickelten Gefäß und Unterleib und ben zu dunnen, fast madenlosen Beinen. Die Erscheinung ber Mädchen dagegen ift anmutig und ben Gesetzen der Schönheit entsprechend, während Gesichtszüge und Körper verheirateter Frauen frühzeitig verfallen und häufig eine zu große Fülle oder zu große Magerkeit aufweisen. Die Kleidung aller besteht nur in einem Lendenschurz, ben Kindern wird auch diefer erlaffen. Außerdem schmuden fie, namentlich das weibliche Geschlecht, Sand- und Fußgelenk, Sals und Stirn, die großen Reben und die Daumen mit messinanen Ringen und mit Bändern weißer und blauer Porzellanperlen. Zum Teil stehen diese Zieraten jedoch auch mit ihren abergläubischen Vorstellungen in Verbindung, auf die wir erst weiter unten zurudkommen. Das filzig wollige, beinahe undurchdringliche Ropfhaar flechten Manner und Weiber zu kleinen zolllangen Bopfchen zu= fammen, die hörnerartig emporfteben. Bei festlichen Gelegenheiten wird bas Saupt häufig mit gelben ober roten Plufdringen geschmuckt, die bismeilen in einen nach hinten herabhangenden Schweif aus buntgefarbtem Haar ober Pflanzenfasern auslaufen. Während ber Arbeit pflegen Die Männer sich zum Schutz gegen die senkrechten Strahlen der Sonne mit einem Hute zu bedecken. — Eine Schranke zwischen den Negern der Kolonie und den Buschnegern bilbet endlich die Sprache. Zwar reden beide neger= englisch, jenes eigentümliche Sprachgemisch, das aus afrikanischen, portugiesischen, holländischen, vor allem aber englischen Worten entstanden ift, das jedoch gleichzeitig sowohl durch die Sprachorgane wie durch die Unschauungsweise bes Negers sein eigenartiges, individuelles Gepräge erhalten hat. Während der Neger der "Kolonie" indes ganz naturgemäß und mit unter dem Ginfluß der Mission viele hollandische Worte sich aneignet und Die Aussprache feines Ibioms ber bes Sollandischen genähert hat, ift bie Sprache bes Bufchnegers ftart mit Worten verfett, die dem Bortugiefischen

entlehnt sind. Denn als seine Vorsahren sich die Freiheit gaben, waren sie fast ausschließlich Sklaven portugiesischer, aus Brasilien eingewanderter Juden, welche in Suriname unter dem Schutze holländischer Herschaft die freie Religionsübung fanden, die ihr disheriges Vaterland ihnen verweigert hatte. Die Männer des Buschlandes, welche nit ihren Erzeugnissen häusig in die "Kolonie" sommen, vermögen sich infolge davon zwar ohne Mühe mit den Negern der "Kolonie" und den die Zunge dieser redenden Missionaren zu verständigen; der Weiber und Kinder, selten oder nie den Urwald verlassen, stehen zunächst dem Idiom der "Kolonie" wie einer völlig fremden, unbekannten Sprache gegenüber; nur allmählich, wenn natürlich auch weit rascher als ein Ausländer, befreunden sie sich damit. Doch in Bezug auf die Ausfaner gilt das nicht. Ihr Regerenglisch weicht bloß in einzelnen Ausdrücken von dem der "Kolonie" ab.

Nur an Aluffen oder Bächen siedelt sich ber Bufchneger an. Suriname ist allerdings überreich an solchen, wie schon die beigegebene Kartenstizze andeutet, obwohl auf derselben nur die Haupt-Wasserläufe des Landes, aber nicht die hunderte von fleinen Rreeks angegeben find, welche jenen zuströmen. Diese Wasserläufe bilden die einzigen Berkehröstraßen des Landes; existieren doch selbst in der "Kolonie" nur 2—3 Landstraßen und auch diese nur für ganz kurze Strecken. Am Wasser also führen die Buschneger ihre Kamp's oder Dörfer auf. Gleichwohl liegen Dieselben oft sehr versteckt und schwer zugänglich. Die zahllose Menge von Inseln, mit denen namentlich die Morovijne aber auch die Suriname, die Saramacka und Coppename in ihrem Mittel= und Oberlauf durchsetzt sind, die Engigkeit und unglaubliche Gewundenheit der oft im Pflanzenwuchs fast erstidenden Rreets begunftigen Die Anlage ihrer Niederlaffungen in folden ungeahnten Schlupfminkeln. Die Größe eines Kamps ift fehr verschieden, es kann aus 3, 4, aber auch, wenn es groß ift, aus 40-50 Wohnungen bestehen; einem jeden steht ein vom Granman ernannter Kapitan vor. Die Hutten, burch kleine Abstände von einander geschieden, erheben sich ohne jede Straßenordnung beliebig hingewürfelt neben und hinter einander. Doch ist der ganze Dorfplat sauber mit Sand bestreut, der häufig erneuert und gefegt wird. Einzelne Bäume, die man beim Ausroben des Urwaldes absichtlich stehen gelassen ober gar nachträglich angepflanzt hat, fpenden einigen Schatten. Berschiedne Balmenarten, Apfelfinen-, Drangen- und Raffeebaume malten unter ihnen vor; doch verschmäht der Buschneger das aus den Bohnen der letteren bereitete Getrant, er verkauft jene vielmehr unenthulft in fleinen Portionen an die Beifen. Nehmen wir die einzelnen Sutten naher in Augenschein, fo finden wir, daß sie aus vier roh behauenen Ectpfosten bestehen und in 2 Abteilungen zerfallen; die eine vom Rauch geschwärzte und meist nach 2 ober gar 3 Seiten offene dient als Rüchenraum. Dort werden auch Rochgeschirr und Teller aufbewahrt, stets blankgeputt, denn nach jedem Gebrauch scheuert man fie am Fluß mit Sand. Zeichnen sich doch die Buschneger vor vielen Plantagennegern und vollends vor den Indianern durch große Reinlichkeit auß; sofort nach der Rücksehr von der Jagd oder aus den Kostäckern wäscht oder badet sich jedes, und am Morgen thut das groß und flein. andre Abteilung ber Sutte benutt man als Schlafraum; man bringt bort bie Nächte in Sängematten ober auf niedrigen Britschen zu. Diese Abteilung ist entweder ganz oder doch nach 2 Seiten geschlossen durch ein zierlich aussehendes Geflecht aus Palmblättern, das die Wände abgiebt; sie dient auch als Aufbewahrungsort für die Habeligkeiten der Familie, die in Körben oder Riften oder ben neuerdings fehr beliebten Blechkoffern, die man in der

Stadt kauft, aufbewahrt werden. Das Dach ist ebenfalls aus Palmblättern hergestellt. Ofters trifft man auch 2 Hütten statt einer, d. h. Küche und Wohnraum sind dann ganz getrennt. Eine gewisse Mannigfaltigkeit herrscht natürlich in Bezug auf den Hausbau. Bisweilen ruht die Hütte auf 2-3 Fuß hohen Pfählen. Manche Sutten find so niedrig, daß man nicht aufrecht darin stehen kann, andre find hoch und haben ringsum Wände aus Flechtwerk, einzelne find fogar mit geschmadvollen Schnitzereien verziert. übrigen lebt und hantiert man unter diesem Himmelsstrich immer im Freien, außer wenn gerade die Sturzflut eines tropischen Regenschauers niedergeht; fo tann ber Buschneger sehr wohl mit diesem primitiven Zweikammersuftem in feiner Behaufung auskommen. Möbel trifft man, von kleinen eigen= tümlich geformten Schemeln abgesehen, die man mit großköpfigen blinkenden Polsternägeln zu verzieren liebt, nicht in diesen Wohnungen an. Daß es außerdem dem Besitzer fein großes Opfer fostet, aus irgend welchen Grunden einen solchen Bau zu verlaffen und anderswo neu aufzuführen, leuchtet ohne weitres ein. Zu mancher Hütte gehört auch noch ein Borratshaus (Loge), meist auf Pfählen errichtet und von allen Seiten geschlossen, auf einer furzen Leiter gelangt man zu ben barin verwahrten Ernteerträgen.

Und worin bestehen diese? Reis und Cassabuurgeln, aus beren Mehl er fein Brot bereitet (es wird in bunnen, großen Scheiben gebacken und ift, frisch genossen, sehr wohlschmeckend), machen die Hauptnahrung des Busch-negers aus; daneben baut er Welschforn (Caro) und Pinda, eine kleine Erdnuß, die geröstet trefflich mundet und von den Städtern zu mancherlei Confekt verarbeitet wird. Damswurzeln und Maniok, ebenso Bananen, Die Lieblingsfrucht des Plantagen= und Stadtnegers, zieht er feltener. Den= felben Grund bepflanzt er nur ausnahmsweise mehr als einmal, da bie erste jungfräuliche Rraft bes Bodens mit ein, zwei Ernten merkbar vermindert ift und er die Unwendung von Dünger nicht kennt oder verschmäht. Warum auch anders zu Werfe geben? In dem dunnbevölferten Lande ift unermeglicher Raum vorhanden, und mit einer dem Europäer ichier un= begreiflichen Schnelligkeit hat der Urwald ein folches als Feld benuttes Stud Land gleich wieder für sich zurückerobert. Das kann man am besten in der "Kolonie" auf verlassnen Plantagen wahrnehmen, wo unbewohnte Gebäude, raich verfault, balo von Geftrauch und Baumen übermachjen find, wo dichtes Gestrupp und Ranken einen fruher benutten Dampfteffel völlig überwuchert haben, ober wo, wie in der Judensavanna, eine herrliche Synagoge und ein Kirchhof mit kostbaren judischen Grabsteinen in ben Umarmungen dieser Pflanzenwelt von unwiderstehlicher Triebkraft geradezu erwürgt und zerquetscht werden. Bei der Anlegung und Bestellung seiner Koftgrunde beobachtet bas Waldvölfchen eine Urt von Teilung der Arbeit zwischen Mann und Frau. Er fällt die Riefen des Urwaldes und fappt Die Sauptafte, sie entfernt die fleineren Zweige davon und häuft fie auf für die Flammen, denen fie nachher übergeben werden; er ebnet den Boden und lockert ihn auf, sie pflanzt übergeben werben, et einet ben Ibboen und lockert ihn auf, sie pflanzt die Seylinge und jätet; er besorgt die eigentliche Ernte, sie trägt die Frucht heim. Fleischest verschafft der Buscher sieh durch die Jagd auf Leguane (3—4 Fuß lange Sidechsen), Tapire, sirsche, Hassen, Alleschlich siehen Flußschweine und verschiedene Vögel. Außer Jühnern und gelegentlich einem Jagdhund, den er dem Indianer abkauft, besitzt er keine Haustiere. Er ist auch ein eifriger Fischer, aber nie mit dem Netz, sondern nur mit der Angel; sehr viele Fische erlegt er auch mit Pfeilen. Endlich bedient er sich dabei eines Mittels, das in den Ländern der Gesittung als polizeiwidrig fofort verboten merden murde. Er mifcht nämlich den Saft ber

Nekoe ober Tingihoedoe, einer sehr giftigen Schlingpflanze, in das Wasser einer Kreek oder in der Trockenzeit sogar in die Fluten so breiter Ströme wie die Suriname. Man schält zu dem Zweck die Rinde ab und schlägt mit den safttriefenden Ranken auf die Wassersläche. Die davon betäubten Fifche treiben fofort nach oben und fonnen nun mit ber Sand gefangen werden; ihr Genuß ift bei ber großen Berdunnung bes Giftes im Baffer auch nicht schädlich. Aber häufig wird bei diesem Berfahren die junge Fischbrut ganz zerstört, ja, wenn eine zu starke Dosis Giftes dem Wasser beigemischt wird, sterben auch ausgewachsene Fische und wirken, gleichwohl genoffen, gefundheitsschädlich. Ein Sauptverdienst und eine Sauptbeschäftigung des Buschnegers bildet endlich der Holzhandel. Der Urwald ist reich an wertvollen Edelhölzern von zum Teil unzerstörbarer Dauerhaftigkeit, an Hölzern, denen weder die Sonne und der Regen der Tropen, noch die Teremite (Holzameise) etwas anhaben kann. Noch aus der Zeit der Sklaverei von seinen Borfahren ber hat der Sohn der Wildnis die Kunst geerbt, die gefällten Bäume sachgemäß zu behauen. Mit unendlicher Anstrengung — man hilft sich babei gegenseitig — werden nun die Stämme und Balken an die Ufer der Kreeks und Flüsse geschafft, um von da nach der Stadt verschifft zu werden; auch Brennholz für die Zuckerfabriken liefert der Busch-neger. Dabei muß er sich aber eines Behikels bedienen, das in seinem Leben überhaupt eine große Rolle spielt, da ja aller Berkehr zu Wasser stattfindet, bes Corjals. Es ift bas ein verhältnismäßig langes, fehr schmales und darum schwankes Boot mit ebenfalls fehr schmalen Sithbrettern. Aus einem Stamme, zum Teil unter Anwendung von Feuer ausgehöhlt, vermag es wie kein aus einzelnen Brettern erbautes Fahrzeug den oft sehr zudring= lichen Zumutungen der unzähligen kleinen Wafferfälle, Stromichnellen und Klippen zu troten, und dabei ist es so funstgerecht hergestellt, daß es in feiner Leichtigkeit wie ein Pfeil Dahinschießen kann. Der Buschneger regiert es mit unübertroffener Meisterschaft. Der Engigfeit ber Rreeks ensprechend wird es meift mit fogenannten "Paddeln" in Bewegung gefett, mit Rubern, die, fürzer und breiter als gewöhnliche, nicht in seitlichem Bogen, sondern dicht am Corjal senkrecht nach unten geführt werden. Uber dies Corjal legt sein Besitzer nun, wenn es sich um Holztransporte handelt, quer zwei ftarte Stangen, die auf beiben Seiten ein geraumes Stud über bas Boot hinausstehen; an diesen werden die behauenen Stämme mit Schlingpflanzen festgebunden, ein Material, das die Stämme auch untereinander verbindet. Der Grund dieser Maßregel ergiebt sich aus der Thatsache, daß jene Edel= hölzer zum größten Teil schwerer als das Wasser sind und daher unterfinken würden, wenn man sie zu einem gewöhnlichen Floße vereinigte; (nur die Stämme, welche leichter find als das Waffer, z. B. Cebernholz, fügt man zu gewöhnlichen Flößen zusammen). Bisweilen thun sich auch ein paar Buschneger zusammen und binden besonders schwere und große Hölzer auf die oben angegebene Weise zwischen zwei ihrer Corjale fest. Der Transport felbst ist nun aber auch noch mit verschiedenen Schwierigkeiten verknüpft. Gilt es Stromschnellen zu paffieren, so muffen die Stämme einzeln herabgeführt und die ganze Berkoppelung gelöst werden, um dann wieder aufs neue vorgenommen zu werden. Indes der dadurch erwachsende Zeitverluft spielt bei dem Waldläufer gar keine Rolle, und die damit verknüpfte Gefahr reizt ihn höchstens. In der Stadt oder auf Plantagen erhält er dann, selbst wenn er übers Ohr gehauen wird, für seine Ware noch ein hübsch Stück Geld, beffen Summe noch durch allerhand Nebeneinnahmen aus mitgeführten Bindanuffen, Tongabohnen, Beilholz, Balfam und Copalgummi

erhöht wird. Indes kann man nicht sagen, daß dieses Holzgeschäft ihm gerade sehr zum Heile gereicht. Schon der Aufenthalt in der Stadt mit ihren Kneipen, Spielhöllen und Sirenen thut das nicht. Und wenn er sich auch von seinem Berdienst einige nütliche Gegenstände wie Wertzeuge, Schießbedarf, Kleidungsstücke und Lebensmittel (namentlich Bananen und Salz) kauft, so versieht er sich ebenfalls, obwohl er im Gegensatz zum Indianer von Natur nüchtern ist und ben Trunk verabscheut, mit Rum, Dram (Zuckerbranntwein), Melasse und einer Menge jenes gleißenden, aber hohlen und wertlosen Flitters, mit dem gewinnsuchtige Kinder der Gesittung unerfahrne Kinder der Natur berücken und außerdem voll schabenfrohen Hohnes zu Narren und Affen herausstaffieren. Die Macht, aber auch den Wert des Geldes kennt der Buschneger noch nicht recht, Ersparnisse zu machen versteht er nicht. Mühevoll gewonnen, im Handumdrehen zerronnen! Einer unfrer Missionare traf im Urwald einen Buschneger, der durch seine Holztransporte und die Beforderung von Placers (fprich: Plassehrs = Gold= suchern) seine 7000 Gulben (11,900 M.) verdient haben wollte. Db es genau fo viel mar, laffen wir ununtersucht; bas Rechnen ift nicht ber Neger starke Seite, und wenn es über 100 hinausgeht, kommt er oft in die Bruche. Aber 20 neue, schon bunt lactierte Blechkoffer mit allem erdenklichen Staat füllten die Hütte bis auf den letzten Winkel aus. Wenn er aber für sein Geld noch keine zweckmäßige Verwendung weiß, so hat das Holzgeschäft doch schon eine gewisse allgemeine Hab- und Gewinnsucht in ihm geweckt, die ihm früher fremd war. Indes die sittlich bedenklichste Folge dieses Handels haben wir mit dem Bisherigen noch nicht berührt. Sie besteht in ber beständig herumfladernden, vagabondierenden Lebensweise, bie bem Bufchneger dadurch zur andern Natur geworden ift und seinem Wefen etwas Ruheloses, Unftetes verleiht. Es bulbet ihn nicht lange an einem Ort, er muß wieder fort, wieder auf Fahrten und Abenteuer aus. Dieser Zug zur Landstreicherei läßt ihn die Sorge für seine Familie vergessen und sich ihr oft monatelang entziehen, er macht ihn auch unzugänglich für eine tiefere driftliche Beeinfluffung, indem er eine der hauptfächlichften Borausfetzungen für eine solche, ein gleichmäßiges, ununterbrochenes Ausharren unter ihrer Einwirkung, von vornherein zerftort. Durch seine Naturanlage und die Beschaffenheit seiner Wohnsige durchaus zum Landbauer bestimmt, ist er gleichwohl ein Händler geworden; er entfaltet bisher indes nur die niedren Leidenschaften, aber nicht den höheren Berftand bes händlers. Go vergeudet er nicht bloß feinen Gewinn, sondern es widerfährt ihm bisweilen, daß er mit den Seinen in bittre Not kommt, wenn nämlich Mißwachs eintritt, wenn einmal die Regenzeit in Trockenzeit oder die Trockenzeit in Regenzeit fich verwandelt und die sonst ihn ohne viel Mühe so freigebig versorgende Natur feine Anpflanzungen verborren oder verfaulen läßt. Da fann ber Sunger bei biefen Baldfindern, die in ihrer einfachen Bedürfnislofigfeit reich sind, weil sie fürs gewöhnliche mehr haben, als sie brauchen, so gründlich Einkehr halten, daß sie in die "Rolonie" betteln gehen und von ber Regierung Unterstützung an Lebensmitteln zu erlangen suchen, fie, Die Nachkommen jener, welche einst in ftolzer Unüberwindlichkeit ben Beigen einen Krämerfrieden abzutroten vermochten.

Sind sie daheim oder auf Besuch in einem andern Kamp, so füllt harmloses Geplauder einen unverantwortlichen Teil der Zeit aus. Vom Werte der letzteren haben sie wie alle Bölker, deren Leben noch keinen höheren Zweck und kein zu erstrebendes Ziel kennt, keine blasse Uhnung. Es sehlt ihnen jegliches Maß dafür. Ihr "gleich, sofort" kann 3 Stunden,

ihr "bald" Jahr und Tag bedeuten, ohne daß fie damit eine Täuschung beabsichtigten oder sich einer solchen bewußt wären. Europäer, die auf die Hilfe biefer Leutlein angewiesen find, konnen über die Unpunktlichkeit der= selben oft beinah in Verzweiflung geraten. Die Mädchen und Weiber bringen einen großen Teil ihrer Muße damit zu, ihr nicht langes, aber undurchdringliches Haar zu pflegen oder es sich gegenseitig von Parasiten zu reinigen. Denn in diesem einen Punkt läßt die Reinlichkeit der Wald= finder, welche fogar gewöhnlich nach jeder Mahlzeit fich ben Mund ausfpulen, um ihr glanzend weißes, beneidenswertes Gebiß zu erhalten, und mit Löffeln effen, während die Stadtneger sich meist der Finger bedienen, allerhand zu munichen übrig. Sie bedienen fich beim Rammen eigentumlich fcmaler, aber sehr langzinkiger Rämme, die aus dem härtesten Holz ver= fertigt find; Hornkämme find viel zu schwach für diesen Urwald im Kleinen. Wollen die Männer ihr Haupt befreien, so scheeren sie das Haar kurz und bestreichen dann den Kopf mit nassem, zähem Lehm. Wenn Die erste Lage getrocknet ist, so folgt eine zweite und dritte; unter dieser Kruste ersticken bann die Parasiten nach einigen Tagen. Frauen und Mädchen beschäftigen fich öfters auch mit Berarbeitung von Baumwolle. Gleich unter bem Baum wird der Rohstoff zu Faden gesponnen, und mit Silfe einer Glasflasche entstehen nun Bander, namentlich Strumpfbander, welche ihnen die zur Zeit noch fehlenden Strumpfe erfeten. Das Geplauber ber Manner verbichtet sich nicht selten zu einem Kroetos (sprich: Kruhtuh), einem Palawer ober Ratsversammlung. In einer solchen entfaltet sich die dramatische Beredsam= feit und das naturwüchsige parlamentarische Talent der Teilnehmer zu einer Leistungsfähigkeit, mit welcher die größten Worthelden unfrer Bolks= vertretungen es im entferntesten nicht aufnehmen können. Weiber und Kinder bilben dabei "die Galerie". Aber nachdem ftundenlang unendliche Redeblumen ausgestreut und zerpflückt worden sind, kommt an That und Refultat im besten Fall nur ein ganz kleiner Tropfen Rosenöl zu Tage. Eine ihrer Hauptvergnügungen bildet der Tanz. Er findet nächtlicher Beile ftatt, bei außreichender Anfeuchtung oft bis zum Morgengrauen ausgedehnt. Unter dem kaftagnettenartigen Rlang der Klapper, d. h. der an Schnüren aufgereihten Körner einer Holzfrucht und begleitet von dem Taktichlag rober Trommeln und alter Schaufeln führen gewöhnlich nur je ein Mann und eine Frau bis zu ihrer Ermüdung allerhand rhythmische Bewegungen, ja bisweilen ziemlich unzuchtige Berdrehungen bes Körpers aus. Dann werden fie von einem andern Baar aus dem Kreife der Zuschauer abgelöft. Auf die abgöttischen Tänze kommen wir erst weiter unten zu sprechen. — Haben wir weiter oben mit vollem Recht die Buschneger als ein im ganzen gefundes und körperlich kräftiges Bölkchen bezeichnet, so kommen natürlich aber auch unter ihnen allerhand Krankheiten vor. Die Boafie (Aussatz), in der "Kolonie" freilich viel verbreiteter, ift auch im Urwald eingezogen. Langwierige Geschwüre und andre Hautkrankheiten 3. B. ber Jass, eine über ben gangen Rörper verbreitete Bilbung von häßlichen, näffenden Warzen, die erst dreimal abheilen muffen, che sie verschwinden — treten nicht selten auf. Masern und Lungenentzundungen kommen bisweilen vor, rheumatische Leiden und Fieberanfälle (Malaria) recht häufig, felbst gelegentlich die Spphilis, lettere namentlich unter ben Bonninegern an ber oberen Morovijne oder Lava, welche viel Berbindung mit Cavenne haben. Gine große Angahl von Leuten erreicht aber doch ein fehr hohes Alter. (Fortsetzung folgt.)

# Beiblatt

## zur Allgemeinen Missions-Beitschrift.

*№* 2.

März.

1893.

#### Die Buschneger Surinames.1)

Von S. G. Schneiber.

(Fortsetzung.)

Berfuchen wir weiter die geiftigen Gigentumlichkeiten bes Bufchnegers zu zeichnen, soweit fie nicht schon im Bisherigen beiläufig berückfichtigt wurden! Richt gewohnt und geneigt, fich irgend welchen Zwang anzuthun, giebt er allen seinen Empfindungen, freudigen wie traurigen. mit einer Unmittelbarkeit und Lebhaftigkeit Ausdruck, Die fich oft bis zu den lauteften, leidenschaftlichften Ausbrüchen fteigert. Als freier Mann liebt er ein offenes Wort; er ift außerdem ebenso neugierig wie gesprächig und mitteilsam, und da er sich ferner stets munter, aufgeräumt, forglos und lachlustig zeigt, da er Fremden wie seinesgleichen mit einer gewiffen verbindlichen Söflichkeit und Vertraulichkeit begegnet, ba ihm endlich bie Tugenden der Gaftfreiheit und hilfreicher Gefälligkeit nicht fremd find, ift ber erfte Eindruck, ben er macht, ein fehr gunftiger und gewinnender. Man fühlt fich durch die naturwüchsige Frifche und Liebenswürdigkeit seines Wefens angezogen, man glaubt bei der icheinbar rückhaltlofen Offenheit und Biederkeit des Waldkindes in seinem Bergen wie in einem aufgeschlagenen Buche lesen, auf seine Aufrichtigkeit und Treue Säuser bauen zu können. Indes man täuscht sich, das lichte Bild hat auch seine dunkle Rückseite. Richt bloß, daß dem Bufchneger eine gemiffe Sab- und Gewinnsucht eigen, die nicht felten mit einer bettelhaft zudringlichen Begehrlichkeit Sand in Sand geht - nein, er ift in Wirklichkeit gar nicht ber treubergia ehrliche Buriche, ber er auf ben ersten Blick zu sein icheint. Die Rampfesstellung, in der seine Borfahren sich befunden, die Täuschungen und Betrugereien, denen er felbst in der "Rolonie" ausgesett ift, haben ihn dem Beigen gegenüber, die abergläubischen Ginflüfterungen, mit denen ihm feine beidnifchen Zauberdoktoren im Ohr liegen, haben ihn feinen eignen Lands= leuten gegenüber mit einem tiefgebenden Miftrauen, mit einem argwöhnischen Befen erfüllt; auch von Rachsucht dürfte er nicht frei sein. er aber geschickt, da er einen offnen Ropf wie eine gute Portion Mutterwit und Berichmittheit befitt. Es halt fehr ichwer, hinter feine eigentlichen tiefergehenden Absichten und Plane ju fommen; ben mahren Grund

<sup>1)</sup> Auf der dem Januarheft beigegebenen Kartenstizze vom nordöstlichen Suriname haben sich zwei Irrtümer eingeschlichen. Einmal liegt die Station Wanshatti nicht auf dem rechten, sondern auf dem linken User der Cottika an der bezeichneten Stelle. Sodann heißt der in den Suriname-Fluß bei dessen Mündung von rechts sich ergießende Wasserlauf nicht Cottika, sondern Commewijne, mit andern Worten: die Cottika ist ein Nebenfluß der Commewijne, nicht umgekehrt.

feiner Abneigung, auf die Buniche und Borichlage andrer einzugeben, vergrabt er unter einem Berg von Bormanden und Ausflüchten, um die er nie verlegen ift. Bu febr gedrängt, giebt er wohl auch gelegentlich ein Beriprechen ab. das zu brechen er jedoch icon entichloffen mar, ehe er es ausgesprocen hatte. Oder er halt es nicht, weil er, infolge seiner argwöhnischen Art durch andere leicht beeinfluft, allerhand Bedenken und Sintergedanken inzwischen Raum gegeben hat. Diese Undurchsichtigkeit und Unzuverläffigkeit, die fich hinter der Maste harmlofer Leutseligkeit und Bertrauensseligkeit verbirgt, bringt einen disharmonischen Widerspruch in fein Wefen und erschwert den näheren Umgang mit ihm. Bielleicht ift es ein dem Buschneger ursprünglich fremder Zug, der ihm nur durch die Berührung mit der Außenwelt aufgedrängt murde. Thatfache ift es jedenfalls, daß er denen, von deren Uneigennützigkeit und Wohlmeinung er fich endgültig überzeugt hat, ein kindliches, unbegrenztes Bertrauen entgegenbringt, und daß er, von der Macht des Evangeliums ergriffen, eine Wahrheiteliebe und Aufrichtigkeit gegen fich felbst und gegen andere an ben Tag legt, auch wenn es gilt, Geftändniffe über Abweichungen und Rehltritte zu machen, wie fie leider bei feinem Stammesbruder, dem Neger ber "Kolonie", im allgemeinen nicht oder doch nur felten zu finden ift.

Es erübrigt uns noch eine Berücksichtigung der sittlich religiösen Grundsätze und Anschauungen des Buschnegers, wie sie mittelbar in dem Zusammenleben mit seinen Allernächsten, mit seiner Familie, uns mittelbar in seiner Beziehung zu Gott oder, sagen wir lieber, zur Gotts

heit fich offenbaren.

Schon auf dem ersteren Bebiet begegnen wir neben einzelnen lichten Bugen boch einer Reihe von Erscheinungen, welche diese Rinder des Urwaldes als entschiedene Beiden kennzeichnen. Wohlthuend berührt die Stellung, welche bem Kinde von Jugend auf angewiesen wird. freulichen Gegensatz zu der Schlaffheit und Berhätschelung, welcher fich auch vielfach driftliche Neger der "Kolonie" bei der Erziehung ihrer Kinder schuldig machen, wird im Kamp des Urwaldes auf Zucht und Unterordnung der Jugend gehalten, allerdings oft fehr fummarifch und hart, um nicht zu sagen roh. Indes ein eingebläuter Respekt ift doch immer noch beffer ale unbeschränkte Buchtlofigkeit. Und was die Jungen gelernt, üben fie als Erwachsene, den Alteren und Alten wird mit Achtung und Rücksicht begegnet. Die Stellung des Weibes ift auch eine freiere und ehrenvollere, als bei vielen heidnischen Naturvölkern; fie ist nicht der ausschließliche Familien-Bacefel, Die alle Arbeit verrichtende Stlavin des Mannes, sondern ihr Wort gilt, ihre Meinung wird eingeholt und wiegt etwas. Indes eine Unauflöslichkeit der Che, die gang formlos nach Ginholung der Zustimmung des betreffenden Maddens (meift ichon im Alter bon 13-16 Jahren) und ihrer Eltern eingegangen wird, fennt der Buichneger nicht, jedenfalls nicht grundfählich, wenn fich auch Gatten thatfächlich nicht selten die eheliche Treue bis jum Tode bes einen halten. Schon Die bereits früher berührten Unschauungen, daß die Blutsverwandten des einen Gatten, namentlich die der Frau, nähere Rechte an diesen haben als der andere Gatte, fteben einer höheren Auffassung ber Che hindernd im Bege.

Der Bruder, der Onkel, die Tante und die Großmutter jedes Gatten besitzen die Besugnis, nach Belieben eine Che, die ihnen aus irgend welchen Gründen nicht mehr behagt, selbst wider den Willen und die Neigung beiber Gatten wieder aufzulösen. (Auch treten, nebenbei bemerkt, die Kinder in die Rechte der Mutter, aber nicht in die des Laters ein. Die Kinder eines Saramackaners z. B., der eine Aukanerin heimgeführt hat, genießen bei den Saramackanern keine Stammesrechte; ziehen sie aber an die Marovijne, so werden sie dort für Voll-Aukaner angesehen.). Kein Wunder, daß der eine oder andere der beiden Gatten sich auch für berechtigt ansieht, durch Weglaufen eine Berbindung zu lösen, die ihn nicht mehr befriedigt oder gar abstößt. Chebruch ohne vorherige Lösung ber bestehenden Ghe wird zwar für ein Berbrechen angesehen. Doch kommt die Sühnung desselben nicht auf Grund eines geordneten Gerichtsverfahrens zustande, sondern sie wird dem gekränkten Chegatten, ja eigentlich seiner Familie überlassen. Um letztere dazu anzuspornen, daß sie ihre Schuldigkeit thue, nimmt der gekränkte Gatte sich gelegentlich sogar das Leben. Seine Familie hält sich nun aber nicht bloß an den Verführer, sondern auch an dessen stamilie und sucht Blutrache zu nehmen. In vielen Fällen wird jedoch schließlich die Sache durch Vermittelung Unbeteiligter gütlich beigelegt und durch eine Geldbuße beglichen. Dürfen wir den Aufzeichnungen Johannes Kings, eines bekehrten Beiden, von dem weiter unten mehr die Rede fein wird, Glauben schenken (und wir haben allen Grund dazu), so scheinen zwar einerseits die heidnischen Buschneger das Bewußtsein zu haben, daß sie unrecht thun, wenn sie Ehebruch und andere fleischliche Ausschweifungen begehen. Andrerseits scheint bieses Bewußtsein aber nicht ftart und tief genug zu sein, um fie von den Wegen des Lafters zurudzuscheuchen, sondern im Gegenteil spornt es in Berbindung mit dem Gedanken, Der nur fei ein rechter Mann, welcher möglichft viel Beiberherzen gewinne, zur Bollbringung der bofen That und erhöht nur deren Reiz. In seinem "Ein Bekenntnis der Heiden" betitelten Auffatz berichtet Joh. King auch, daß die Verführung nicht felten von dem weiblichen Teil ausgehe und daß man sich allerhand abergläubischer Mittel bediene, um das Gerz des geliebten, aber schon anderweitig gebundenen Mannes zu erobern. Die Vielweiberei trifft man auch im Buschland an, zwar nicht allgemein, sondern mehr als Ausnahme denn als Regel. Es scheinen hauptsächlich begütertere und einflußreichere Personen sich die Freiheit zu gestatten, eine zweite oder gar dritte Frau zu der ersten hinzuzunehmen. Granmans und Kapitane thun es mit Lorliebe. Gewöhnlich pflegen bann aber die Nebenfrauen auf andern Kamps zu wohnen. Man hat oft behauptet, baß bie fittlichen Zuftande in ber unter driftlichem Ginflug und einer ge= ordneten Gesetzgebung stehenden "Kolonie" viel schlimmere seien als unter ben heidnischen Buschnegern. Wir glauben bas, wir glauben sogar, daß das von der "Kolonie" ausgehende Beispiel der Verlodderung entnervend und verführend auf die Bewohner des Urwalds zurudgewirft hat. Sie felbst berufen sich auf den Borgang der Beißen den Miffionaren gegenüber, fagen jedoch dazu: "Wir wissen aber, daß ihr Arnitri — Bakra (Herrnhuter — Europäer) das anders anseht!" Aber mag es in der "Kolonie" noch schlimmer ftehen, im Urwald fteht es auch schlimm genug. Auch dort hauft ein heid= nisches Bolk, welches durch seine Verfklavung an die Fleischesluft bezeugt. baß es den lebendigen und heiligen Gott nicht fennt.

Es tritt aber noch deutlicher zu Tage, wenn wir das betrachten, was fie an seine Stelle setzen, einen recht ausgebreiteten, groben Fetischdienst.
Sofort wenn man mit dem Boote bei einem heidnischen Buschnegerdorf

anlegt, erblickt man die Wahrzeichen der Abgötterei. Gleich am Ufer steht ein niedriges Fahnchen, ein Stod mit einem fleinen Lappen Zeug, ber bie Aufgabe hat, die Bakroes, die bösen Geister von dem Betreten des Kamps abzuhalten. Steigt man aus, so muß man ein sogenanntes Kefingatiki paffieren, zwei fentrecht in ben Boben gebohrte Stangen, auf beren oberen aabelformigen Enden eine Querftange ruht, in Zwischenräumen mit einzelnen Balmblättern behangen, die vom Lufthauch leise bewegt werden. Sie sollen bie Jorkas, bie ben Lebenden Schaben zufügenden Geifter ber Abgeschiedenen, ausschließen. Bisweilen hängen auch noch rechts und links von diefer Pforte zwei fleine Göten an Stöcken, welche die Wirkung jener zu verstärken ge-meint find. Uberall, wo aus dem Kamp ein kleiner Buschpfad zu den Kostäckern führt, ist ein solches Thor angebracht, das die ganze schwächliche Erbarmlichkeit dieses Kultus verfinnbildlicht. Denn die Borftellung von der Macht dieser Jorkas wetteifert mit der gleichzeitigen Borstellung von ihrer Dhnmacht, wenn eine folche Lumperei die Gefürchteten fernzuhalten vermag. Auf dem fleinen freien Blat, der sich gewöhnlich dicht am Ufer befindet, erhebt fich eine hohe Stange mit einem kleinen Querholz, an welchem wieder ein fahnenartiger Lappen befestigt ift. Das Ganze ftellt die Gebetsstange bes Grangado ober Waktiman (Großen Gottes ober Bächters), bes höchsten Beschirmers des ganzen Kamps, vor. Nicht weit davon ist eine zweite kleinere Stange, die wieder den Geiftern der Berftorbenen geweiht ift. Der erfteren nahen sich die Seiden nicht, der letzteren dagegen bei jeder Gelegenheit, um ein Drakel durch ihre Vermittlung zu erhalten. So brauchen wir auch nicht weit zu suchen, um das eigentliche Götzenhaus des Grangado zu erblicken. Meistens ifts ein wirkliches kleines, von allen Seiten geschlossenes Saus, in vielen Fällen jedoch nur vier Pfähle, die ein Dach aus Palmblättern tragen. Darunter steht ein Bfahl mit einem Einschnitt auf beiden Seiten, ein Stud unterhalb des oberen Endes; der Einschnitt deutet den Hals an, auf dem oberen Ende ist eine Fraze entweder eingeschnitt oder mit weißem Thon gemalt; sie stellt den Kopf vor. Bor diesem Idol steht ein niedriger Pfahl, ein Ersat für den Opfertisch, auf dem ein Teller sich befindet; auf dem Erdboden liegen leere Flaschen und ein Gläschen, wohl auch Gierschalen, furz Gegenstände, welche andeuten, daß dem Göten geopfert wird, außerdem noch Klumpen weißen Thones. Bisweilen wird auch nur ein Topf auf einen Pfahl gestülpt und mit Kohle Augen, Rase und Mund darauf gezeichnet, was auch genügt. Nur selten findet man Figuren, die bis auf einen gewissen Grad kunstvoll geschnitzt sind, die Gesichter mit leidlichem Ausdruck, Augen aus Glastugeln oder roten Bohnen, Arme und Beine haben, ia felbst ein Kleid aus feinem geflochtenem Grafe tragen. Da ist bann auch das Götzenhaus in besserem Schick, mehrere Bilder bevölkern es, ein aus Stein gemeißelter Opfertisch ist vorhanden, schmutzige Schüsseln mit kalkigem Baffer und Näpfe mit grünen Kräuterbrühen stehen umber, Tierzähne, große weiße Thonkugeln und Fischgerippe bebecken ben Boben, Byramiden aus kleinen Holzstäben, Stöcke und hölzerne Lanzen lehnen an den Wänden. Aber unter dem ganzen Blunder nichts Ansprechendes ober Erhebendes, sondern das Einzelne wie das Ganze — wedt es Efel ober Lachen? Außer diesem Götenhaus des ganzen Kamps giebt es nun aber neben vielen hutten noch kleine Privat-Götzenhäuser, die ähnlich eingerichtet sind, und in den Wohnungen felber oft drei, vier oder mehr fleine Gögenpuppchen, unschon, eber unförmliche Stude Holz als menschenähnliche Gebilde. Herrscht in einem Saufe langere Zeit Krankheit, so wird ein Pfahl vor ber Thur besselben eingeschlagen und an einem quer darauf genageltem Brettchen eine Anzahl

Göten aufgehangen, während auf dem Brettchen einige Flaschen mit Branntwein als Opfer für den bösen Geist der Krankeit aufgestellt sind. In der unmittelbaren Nähe der Lagerstatt des Kranken werden dann auch (meist weiß, blau oder rot betupste) kleine Götenbilder angedracht, z. B. an einem Strick aufgehangen, um ihre Kraft zur Wiederherstellung des Kranken zu bethätigen, der außerdem Waschungen mit einer Kräuterbrühe über sich ergehen zu lassen hat, welche in einem Troge innerhald oder außerhald des Dorfes bereitet wird, und stets auch mit weißem Thon eingeschmiert ist. — Manche der Götenbilder sind alte Familienerbstücke, welche nach der Überzeugung der gegenwärtigen Besitzer schon ihren Borsahren Schutz und Heil angedeihen ließen und darum doppelter Bietät wert sind. Alle diese überwiegend unsörmlichen Gebilde sind nun aber nicht von irgend einer beliebigen, underusenn Hand, sondern von den Zauberdotren hergestellt, die weiter unten näher berücksichtigt werden sollen. Diese weihen die groben Erzeugnisse und verleihen ihnen dadurch übernatürliche Kräfte.

Die biefem Götterkultus ju Grunde liegenden, nur fehr durftigen theologischen Anschauungen find furz folgende. Es giebt eine einzige Obergottheit, Grangado, Gott im Himmel, der alles geschaffen hat. Aber er ift fern, unzugänglich, ohne Intereffe und Teilnahme für die Erdbewohner. Diese hat er vielmehr an eine Reihe von Untergottheiten gewiesen 3. B. an den Gott des Waldes, Banko oder Amoekoe, an den Gott des Baffers, Boemba oder Toni, an eine gange Angahl von Geiftern und Damonen (Bakroe), die teils unsichtbar herumschweben, teils fich in gewiffen Gegenständen, in einzelnen Tieren, Baumen und Gefträuchen berförpert haben. Bon Grangado ift der gange Gögendienft und ber weitere abergläubifche Apparat, der gleich näher besprochen werden foll, eingeführt. Er hat benfelben aber nur für die Reger beftimmt, nicht für die Beigen eine prattisch sehr wichtige Anordnung, auf die geftutt ein gut Teil ber Ginwürfe zurudgewiesen wird, welche der Miffionar gegen die Birkfamteit ber Bogen und Zaubermittel erhebt, indem er fie ohne jede üble Folge für seine Person zerftört. Einer solchen demonstratio ad hominem wird aber seitens des Negers sofort alle Beweiskraft mit der Behauptung abertannt: "Unsere Religion ift nur für die Schwarzen, darum ichadet euch dergleichen nicht. Burben wir aber fo mit ben Bogenbildern und Baubermitteln verfahren, jo waren wir beffen ficher, daß ichwere Strafgerichte uns trafen!" Wer fich im übrigen durch den Mangel an tieferen Ideen in diefem Rultus enttäufcht fühlt, bem fonnen wir nicht helfen. Der Neger, vollends der auf niedriger Rulturftufe ftehende Bufchneger, ift weber ein fritischer noch ein spekulativer Ropf. Ginzig und allein das gedankenlose, unklare geiftige Halbdunkel, in welchem seine religiösen Borftellungen fich bewegen, fichern benfelben ihren subjektiven Beftand und ihre Macht über die Gemüter.

Unter den Tieren werden einige Arten der in Suriname sehr häufigen Schlangen verehrt, namentlich die Mama-Sneki oder Abgottsschlange (Boa constrictor). Sie wird nie absichtlich getötet, sondern wenn sie in einen Kamp kommt, mit höslich verdindlichen Schmeichelworten gebeten, sich wieder zu entsernen. Dringt sie gar in eine Hütte ein, so hegt und ätzt man sie, ja die Bewohner verlassen eher das Haus, als daß sie das Tier mit Gewalt

entfernten ober gar erlegten, wozu fie bei profanen Schlangen fcnell bereit find. Nicht selten geschieht es aber, daß beim Berbrennen von Gestrüpp und Zweigen auf einem neugebrochnen Kostgrund oder aus sonstigen Gründen eine solche Schlange umkommt. Dann ift die Not groß. Man bewahrt ben Leichnam in einem eigens dafür angefertigten Sarge so lange auf, bis man es por Bermefungsgeruch nicht mehr aushalten kann. Darauf begräbt man fie unter lauter Totenklage und unter Unwendung vieler abgöttischer Zeremonien, ja man führt endlich einen Sneki-Pre, einen Schlangentanz auf, um ben Geift ber Getöteten zu befänftigen und freundlich zu ftimmen. Die Rauberdoktoren laffen fich ihre Mitwirkung babei teuer bezahlen, auch bas unumgänglich damit verknüpfte Totenfest verursacht große Ausgaben. erfolgt gleichwohl bald barauf ein Sterbefall ober ein Fall von schwerer Erfrankung in dem Ramp, in beffen Nahe das Tier verendete, fo tragt gang gewiß der Born feines abgeschiedenen Geiftes die Schuld. Suriname nicht feltenen Raimans, eine Art fleiner Krofodile, ebenfo die gewaltigen Bauten ber Teremiten oder weißen Holzameisen find ebenfalls sacrosanct, ihre auch unabsichtliche Beschädigung ober Zerstörung führt nicht bloß über den Thäter, sondern auch seine Angehörigen und Dorsgenossen schweres Unglück herein. Im Gebiet der Pflanzenwelt sind es hauptsächlich die herrlichen, hochgewachsenen und weitästigen Kankantris, wie die Betos Bäume, welche göttliche Berehrung genießen. Das untere Ende ihres Stammes wird mit einzelnen Lappen behangen, zwischen die Wurzeln unmittelbar an ihrem Juße legt man Geloftucke und Gefäße mit Speisen und Getränken nieder. Einzelne Staudengewächse wie die Tillandsia mit ihren 3 golf langen. fehr spitigen schwarzen Stacheln werden ebenfo behandelt. Auch das "Krumm= holz", ein 3—4 Fuß langer, zufällig im Zickzack gewachsener Stab, der also ein scharfes Doppelknie bildet und den verschiedensten Gemächsen angehören fann, hat in den Augen des Buschnegers etwas Unheimliches. "Denn" fo faat er, "ware es grade gewachsen, so wurde es nichts Besonderes sein: aber indem es frumm wächst und sich rudwärts biegt, zeigt es, daß ein bofer Geift darin sist." Im Walde geht darum ein jeber bem Krummholz ängst= lich aus dem Wege; gleichwohl sucht man sich durch den Zauberdoktor ein foldes Stud zu verschaffen und zahlt ihm dafür an 40 bis 50 Gulden (68 bis 85 M.), um es bann im Götenhause ober in der eigenen hutte aufzuftellen. Denn durch den erlegten Kaufpreis hat man sich den darin verborgenen Geist dienstbar gemacht und hofft, durch Berührung mit dem Holze Krantheiten vertreiben zu können. Das kennzeichnet überhaupt ihre heidnische Anschauungsweise, daß eine Menge Dinge für fie gleichzeitig Gegenstände der Furcht und des Abscheus, aber auch des Vertrauens und der Berehrung fein können. — Eine außerordentlich große Rolle bei ihren religiösen Gebrauchen spielt Pimba (auch: Bimba ober Bemba) dotti d. h. weiße Erde, Thonerbe. Ihrer vielseitigen und massenhaften Berwendung scheint bas aller= dings in sehr grobkörniger und materieller Weise befriedigte Bedürfnis zu Grunde zu liegen, das Dunkle, Besleckte, Unheilige licht, rein und tadellos zu machen. Mit Pimba dotti werden ihre Göten bestrichen oder doch betupft, alle zum Gottesdienst gehörigen Geräte, Teile der Götzenhäuser und ihrer Wohnhütten. Kranke reibt man damit ein, zu den abgöttischen Tänzen, zu Flußfahrten behufs längerer Reifen, zum Bestehen von Liebesabenteuern, ja wenn man alt ift, aber noch länger leben will, falbt man sich damit ein. Gefahren sollen von dem durch sie Geweihten abgewendet, leibliche Kraft und Stärke, Heil und Glück ihm dadurch verliehen werden. Auch noch bei verschiedenen andern Gelegenheiten wird Pimba dotti benutt. Go brachte

3. B. ein Buschneger, der fich zur Taufe anmeldete, einem unfrer Missionare ein kleines Töpfchen, das damit bestrichen und davon, mit einigen Blättern und Burgeln untermischt, angefüllt mar. Gin Stüdchen von dem Inhalt, in einer Flasche Dram aufgelöst, sollte ein Universalmittel gegen alle Krankheiten fein. Dem Werte biefer vielfeitigen Bedeutung entsprechend hatte der Besitzer für einen großen Steinkrug voll Dram, einen dito voll Syrup und 10 Gulden (17 M.) bar einem Götzenpriester es abgekauft, lachte nun selbst aber über den Schwindel und hatte boch zugleich ein Gefühl für die traurig ernste Seite der Sache. — Einem ähnlichen Zwecke dienen die Obia's. Sie werden von den Zauberdoktoren und — nicht selten von judischen Geschäftsleuten in Baramaribo feil geboten. Sie bestehen aus einer an sich ganz wertlosen Kleinigkeit. Zollgroße, rund oder kegelförmig geschnitzte Stüdchen Holz, ein turzes Stüdchen Strick mit ein paar eingeslochtenen Bapageifedern, eine kleine Rauri-Muschel, eine Schneckenschale, ein Tigerzahn, Hörner von Räfern, kleine Knöchel, eine kleine Munze an einem Bandchen, Glasperlen, Meffingschellen mit weißen Baumwollfäden umwickelt, u. bgl. werben am Halfe, auf ber Stirn, am Dberarm, am Sandgelent, am Knie oder Knöchel getragen und sind nichts anders als Talismane oder Amulette. Die Weihe des Zauberers pflanzt einem folden Richts ungeahnte Kraft und Bedeutung ein. Jeder Heide trägt mindestens eins dieser Berloques des Aberglaubens an sich, schon kleine Kinder werden damit ausgestattet. Es schützt vor dem so sehr gefürchteten Ogri Hai, dem bosen Blick, aber auch noch vor andern Gefahren. Dem Jagdhunde wird ein solches Dingchen umgehangen, damit er gut treibe; selbst an Fruchtbäume befestigt man ein Stückchen Schildkrötenschale, eine verdorrte Gibechse ober ein paar zusammen= gebundene Bogelfedern, um ihnen Fruchtbarkeit zu verleihen. — Mit den Obia's fehr verwandt ift das Kandoe (fprich: Kanduh). Ein folches bringt ber Buschneger vor seiner Hütte, seinem Ader, wenn er auf länger verreifen, ober auf einem Wege an, wenn er ihn fperren will. Gin Dchsenhorn, ein alter Spaten, ein paar Schlingpflanzen, ein alter Befen, Gierschalen oder ein paar Flaschen u. bergl. werden fo, daß fie jedermann in die Augen fallen, vor dem Hause oder Acker oder auf dem Wege hingelegt, und da der Besitzer ebenso fest an die beschirmende Zauberkraft dieser Dinge glaubt wie der Unbefugte an ihre ihn bedrohende Wirkung, so besitzt dies Mittel eine größere Gewalt als Schlöffer, Gifengitter, Warnungstafeln oder Wachtpoften mit geladenem Gewehr. Rein Beide murbe jemals magen, Diefen Bann ju brechen, und wenn er Millionen dadurch gewinnen könnte. — Das Kandoe ist aber nicht bloß Berteidigungs- sondern auch Angriffswaffe und wird als folche allerdings anders, d. h. bereits Wissi, Gift, schädliches Zauber= mittel, genannt. Wird einem Buschneger über Nacht vor seine Hütte oder in sein Corjal eine zerbrochene Flasche, Gierschalen, eine Munge, bas Mas einer Kröte oder eines Bogels u. dergl. hingelegt, fo weiß er, daß er einen geheimen erbitterten Feind hat und fürchtet nun nicht sowohl die Angriffe dieses, als die feindseligen Zauberkräfte, die jener durch Anbringung bieses Wissi gegen ihn loggelaffen hat. Wissi, in beiden Bedeutungen des Wortes, fpielt in dem Leben des Buschnegers eine unheimliche Rolle. Seine Zauber= boktoren sind mit einer ganzen Reihe von Giften vertraut, die man noch in feinem Droguengeschäfte Europas fennt, mit Giften, die eine fehr verschieben= artige, teils eine rasch, teils eine langsam totende, teils nur eine gewisse förperliche und geiftige Funktionen lahmende Wirkung ausüben. Gegen entfprechende Bergutung wird eine Dosis diefer Bare, werden allerhand por= gebliche Zaubermittel von biefen Trabanten ber Finfternis an Diejenigen

verabfolgt, welche aus Rachsucht ober andern schlechten Beweggründen einer Person Schaden zusügen oder sie aus dem Wege räumen wollen; Gift, unter die Fingernägel oder auf die scharfen Kanten gewisser eiserner Kinge gestrichen, um damit Gegner im Kampse tödlich zu verwunden, stammt wohl auch meist aus der Werkstatt dieser unheimlichen Gesellen. Die Schwarzkünstler bedienen sich ihrer Kunst ebenfalls, um ihr eigenes Ansehen und die Furcht vor ihrer Macht zu erhöhen. In dieser Beziehung verhüllen die Schatten des Urwaldes manchen Betrug und — manches Verduchen, ja das Bewustsein nur der Möglichseit, daß ein solches verübt werden kann, erfüllt die Gemüter der Uneingeweihten mit lähmenden Besürchtungen. Sin mit, oft auch ohne Grund der Zauberei oder Cistmischerei Angeklagter dagegen, der seine Schuld leugnet, muß sich gelegentlich einer Art von Gottesurteil unterwerfen und einen gistigen Trank, Leba genannt, leeren, der unter Oberausssicht des Grammans von den Zauberdostoren bereitet wird. Erkrankt er insolge davon, so ist seine Schuld erwiesen, und er wird zum Tode verurteilt; früher wurde er verbrannt, jeht, wo die Sitten milder geworden sind, dürste eine weniger schmerzhaste Hinrichtungsart gewählt werden.

Nun müffen wir aber endlich den bofen Engeln und Plagegeiftern der Buschneger, ihren Zauberdoftoren felber, unsere Aufmerksamkeit quwenden, wenn das auch mit dem Gefühle einer gewiffen Unsicherheit geichieht. Der Grund zu letterer liegt einmal darin, daß der Reger feiner ganzen Ausdrucks- und Denkweise nach ichon fehr ungenau und unlogisch in der Bezeichnung der amtlichen Stellung und in der Abgrenzung der Funktionen dieser Rlaffe von Menschen ift. Sodann begegnen wir innerhalb des Wirkungstreises dieser Unholde gemissen Erscheinungen, die zum mindesten höchst befremdlich und außerdem in ein gewisses absichtliches, geheimnisvolles Dunkel gehüllt find. Der heidnische Reger giebt keinen Aufschluß darüber, er würde das für Verrat ansehen; der getaufte thut es nicht aus Abichen por der Anechtschaft, der er entronnen. Selbst jener oben citierte Auffat von Joh. Ring läßt uns im Stich, denn derfelbe ift teils unvollständig, teils schwebend und unbestimmt in seiner Ausbrucksweise. Der Missionar kann icon seiner amtlichen Stellung und Thätigkeit nach fich nicht auf eine eingehende, objektiv kritische Untersuchung der bier in Betracht fommenden Thatjachen einlaffen, feine Bflegebefohlenen würden bas nicht verstehen, würden Unstoß daran nehmen; ja selbst wenn er es versuchte, wurde er nicht jum Biel fommen, benn man wurde ihm nicht den nötigen Ginblick gewähren. Roch mehr; wir glauben fogar, daß die Missionare, oder doch wenigstens recht viele unter ihnen, nicht die richtigen Leute find, diefen geheimnisvollen Ericheinungen auf den Grund gu fommen. Darin liege kein herabsetzendes Urteil! Ihnen verdanken wir das meifte, was wir auch über die Abgötterei heidnischer Bölker wiffen. Indes weil ihr Beruf wie ihre Uberzeugung fie gerade ju der Ausrottung jener beranlagt, fie, je eifriger fie in ihrem Dienste find, befto lebhafter zu der edlen Leidenschaft einer beiligen Rampfesluft anspornt, find fie vielleicht nicht immer ruhig, unparteiisch, unbefangen genug, um das, mas fie befampfen, nicht im schwärzesten Lichte zu seben. Auch auf die Gefahr bin, daß daher Schreiber dieser Zeilen von einem oder dem andern der lieben Sendboten auf dem tropischen Arbeitefelde für einen zweifelfüchtigen Rationalisten erklärt wird (und das geschähe nicht zum erstenmal), kann er nicht anders, als nur das wiedergeben, was ein besonnenes Urteil ihm

zu geftatten scheint.

So viel fteht fest, daß der Fetischdienft der Buschneger keinen eigenen, geschlossenen Priesterstand besitzt. Diejenigen, welche auf dem Gebiet des Kultus eine leitende Stellung einnehmen, treiben dieselbe bürgerliche Hantierung wie ihre übrigen Landsleute; es giebt sogar Frauen unter ihnen. Man bezeichnet sie als Wissiman, Obiaman, Wintiman (oder wenn es ein Beib ift, als Wintimama) und Loekoeman. Bisweilen will es scheinen, als ob diese verschiedenen Bezeichnungen wirklich Personen mit verschieden= artigen Funktionen und Amtern galten. Wissiman und Obiaman wurde bann Bauberer bedeuten, Wintiman und Wintimama Leute, welche ben Winti, ben bösen Geist entweder über die Leute brächten, oder sie davon befreiten, je nach Bedürfnis und Gelegenheit, Loekoeman endlich heißt soviel wie Seher, Wahrsager. Indes die Thatsache, daß alle diese Bezeichnungen in willfurlicher Vermischung gebraucht werden — Wintiman ist die häufigst vor-kommende — und daß ferner die bezeichneten auf den verschiedenen hier in Betracht kommenden Gebieten gleichzeitig wirkfam find, schließt die Unnahme aus, daß es sich wirklich um drei bezw. vier verschiedene Rlaffen handelt, wenn auch ber Schwerpunkt ber Thatigkeit des Einzelnen bald mehr auf bem einen, balb mehr auf bem andern Gebiet liegen mag. Was thun und treiben nun aber diese Wintimanner, diese Zauberdoktoren? Daß fie die Gögenbilder und Obias herstellen und zwar oft fast fabrikmäßig in großen Borräten — auf einer Reise in die Coermotibo fanden Missionare einmal acht größere und fleinere Sutten faft gang mit Gogenbilbern gefüllt, es mar die Riederlassung eines zufällig abwesenden Witiman, zu der sie gekommen haben wir bereits erwähnt, und daß fie sich ihre Ware gut bezahlen laffen, ift felbstverftandlich, ebenso, daß sie eigentlichen Bannertrager bes nur für fie nutbringenden Gögendienftes die erbitterten, aber felten offen auftretenden Feinde der Miffionare find. Weiter haben wir fie bereits fennen gelernt als Giftmischer, und ihre Thätigkeit in dieser Beziehung ift eine unheimlich ausgebreitete. Sodann find sie bei ihren Landsleuten bebingungslos als mit übernaturlichen Kräften ausgestattete Zauberer anerkannt, ohne beren Beirat keine folgenschwere Entscheidung im privaten ober öffentlichen Leben getroffen werden barf. Gewiß ift gunächft aber nur, daß fie gang geriebene und durchtriebene Betrüger find, die mit einem unglaublichen Mag von Berechnung und Schlauheit zu Werke geben, Die fich auf manche ben Unkundigen verbluffende Tafchenspielerkunststucken verstehen, Die überall ihre Belfershelfer und Spaher haben und beren befte Bundesgenoffen einerseits die Furcht, andrerseits der Leichtglaube, ber Aberglaube ihrer getäuschten Opfer find. Diese Eigenschaften und Umftande burften gur Erflärung bes weitaus größten Teils ihrer allerdings oft überraschenben und scheinbar rätselhaften Leiftungen, auch fogenannter Fernwirfungen, ausreichen. Ob außerbem noch ein ungelöfter Rest bleibt, ob sie wirklich eben= burtige Zunftgenoffen von Jannes und Jambres, ben agyptischen Zauberern und Mofis Gegnern, find, wie manche behaupten, laffen wir dahingeftellt. Gine größere und unheimlichere Thätigkeit entfalten fie jedenfalls auf einem andern Gebiet, nämlich in ihrer Eigenschaft als eigentliche Wintimanner. Binti bebeutet wie in verschiedenen andern Sprachen beibes, hauch und Geift. In ben, ber ben "Winti bekommt", fehrt ein gemiffes unsichtbares, höheres Etwas, eine überirdische Macht, ein und ergreift in dem Maße Besitz von ihm, daß er das Selbstbewußtsein und die Herrschaft über sein

eigenes Ich völlig verliert, ja nur noch Gefäß diefer höheren Macht ist, die aus ihm fpricht und durch ihn handelt. Dem vom Winti Ergriffenen ift barum als einem höheren Befen Achtung und Ehrfurcht zu bezeugen, feinen Anordnungen nachzukommen, seinen Aussagen unbedingter Glaube zu schenken. So ungefähr lautet die Theorie der Wintimanner über den Wintitang ober Die Wintiverzückung, in die sie selbst von Zeit zu Zeit geraten und auch andere hineinversetzen können. Berschiedene Missionare dagegen erklären die merkwürdige Erscheinung für nichts anderes als jene Besessenheit, von der im Neuen Testament berichtet wird, und leiten sie her aus einer bewußten und beabsichtigten Berbindung mit den Geistern des Abgrundes und ihrem Fürsten, dem Teufel. Thatsache ist jedenfalls, daß die Wintitänzer auf fürzere oder längere Zeit in eine, sagen wir einmal, Wahnsinnsraserei der schlimmsten und grauenerregenosten Art geraten. Sie stoßen je und dann ein Geschrei aus, fo Mark und Bein erschütternd, daß auch ben Kaltblütiaften und Starknerviaften wohl ein Beben überkommen kann. Sie entwickeln ungewöhnliche Körperkräfte, jagen wild taumelnd im Kreis umber, wälzen sich in Dornen, verwunden sich mit spițen und scharfen Gegenständen, die ihnen in den Weg kommen, ja würden sich das Leben nehmen, wenn man fie nicht bewachte, entwaffnete und aus gefährlichen Lagen befreite, in die fie sich sinnlos gestürzt. Joh. King berichtet in bem wiederholt angezogenen Schriftstud auch, daß Wintitänzer in brennendes Feuer sprängen und barin herumtanzten bis es niedergebrannt ware, daß fie das Eisen einer Art in ben Flammen glühend machten und es dann ruhig so lange in den Händen hielten, bis es erkaltet mare, daß fie ein Glas Dramm leerten, dann das Glas felber zerbissen, zerkauten und hinunterschluckten — alles, ohne daß bem Berüber folder zwecklofer Schauderdinge irgend ein leiblicher Schade daraus erwüchse. Thatsache ist jedenfalls auch, daß die aus solchem Zustand Erwachenden nichts von allem dem wissen, was inzwischen mit ihnen vorgegangen, Thatsache nicht minder, daß über die uneingeweihten Landsleute der Rasenden lähmende Furcht fällt. Sie beginnen laut zu schreien, auch zu tanzen, fie umringen den Tobenden, fie fleben ihn mit gefalteten Sänden und in demütig gebückter Stellung an: "Ach, unser Bater, thue uns boch tein Leides, verschone uns, wir wollen dir opfern!" 2c. Der Angeredete fordert nun dies und jenes Opfer, welches gewöhnlich in den Fluß geworfen wird oder aber in feinen Besit übergeht, und anspruchslos ift er nicht, sondern das ganze nicht gerade fehr umfangreiche Eigentum der Erschreckten ist bedroht durch seine Forderungen. Das in kurzen Zügen eine Erscheinung, welche als vermeintliche Offenbarung der Gottheit im religiösen Bewußtsein der Buschneger den ersten Blat einnimmt, dem ganzen übrigen ideenlosen Krimstrams der Abgötterei als Hauptstütze dient und die geistige Berrschaft der Wintimanner über das Bolf immer wieder befestigt, wenn fie auch eine Schredensherrschaft ift. Und die Erklärung? Run, gute Geifter find es nicht, die hier walten, vielmehr ist das unheilvolle Treiben als ein im hohen Maße verwerfliches zu beklagen und zu verurteilen. Aber muß hier not= wendig Beseffenheit vorliegen? Die Möglichkeit wollen wir nicht bestreiten, Die Thatsächlichkeit derselben ift aber nur behauptet, nicht bewiesen. wäre nicht noch eine andere Auffassung zuläffig? Aus einem der Missions= berichte (Miff.-Bl. 1885, S. 11) erfahren wir, daß Wintimanner und Wintifrauen für diesen ihren Beruf geschult werden. Biel von den dazu ansgewandten Mitteln wird nicht erzählt, offenbar, weil der Berichterstatter selber nicht viel erfuhr; er fagt nur, daß die Betreffenden sich am Flugufer häufig mit Kot (Bimba-Erde?) einschmieren müßten und von Zeit zu Zeit

von ihrem Lehrmeister burchgepeitscht würden. Der Erfolg dieser (jedenfalls lückenhaft und unvollständig geschilderten) Behandlung bestehe aber darin, daß die so Geschulten wirklich den Winti bekämen. Wie durftig auch diese Notiz, fie verburgt doch eine auf Erfahrung gegrundete, methodische Ginwirfung auf den leiblichen Organismus des Geschulten mit dem ausgesprochnen und erreichten Zwed, sein Nervensuftem und Seelenleben in den Zuftand einer frankhaften Spannung und Erregung zu versetzen. Welch rätselhafter und verblüffender Leiftungen aber Personen, deren Nerven- und Seelenleben frankhaft gestört ist, sich fähig zeigen, dafür liefert auch eine auf den Grund= fätzen moderner Wiffenschaft ruhende Seelenheilkunde gahlreiche und vielfeitige Belege. Ift aber die frankhafte Anlage einmal entwickelt, so find immer neue Anfälle leicht herbeizuführen und es erscheint durchaus glaubwürdig, wenn z. B. ein intelligenter heidnischer Buschnegerkapitan einem der Missionare erzählte, er habe sich später nur die Füße gewaschen, ben Leib mit Pimbadotti bestrichen (wodurch alle Poren verstopft und alle Ausdünstung verhindert wird) und sich dann beim Klang der Trommel immer rascher im Rreise herumgedreht; da sei dann immer der Winti über ihn gekommen. Auch der Umstand, daß die Wintitänze meistens nächtlicherweile beim Keuer= schein vorgenommen werden, durfte zur Erregung der Tänzer wie zur Stei= gerung des Grauens der Zuschauer nicht unwesentlich mitwirken. Aber noch eine andre Thatsache durfte heranzuziehen sein. Ein Bericht (Miss. Bl. 1867, S. 181) erzählt von einer Negerin, die freiwillig alle ihre Obias an den Leriman, wie sie den Missionar nennen, ablieferte und ihm bei der Gelegen= heit auch eine große Gabel und einen Säbel von Holz überließ. Nach der Bestimmung dieser Gegenstände gefragt, antwortete fie: "Diese beiden Stucke hat man mit einem giftigen Saft bestrichen, und wenn ich wieder tanzte, schlug und stach man mich damit, dis ich ganz rasend und wie von Sinnen wurde." hier stoßen wir also noch auf ein anderes Mittel, burch welches jener unheimlich rätselhafte Zustand des Winti hervorgerufen wird, auf die Wirkung eines jener zahlreichen Pflanzengifte Surinames, mit deren Bereitung und Wirkung die Wintimanner ja von Berufs wegen fehr vertraut find. Db ein solches Gift an und für sich und allein oder in Berbindung mit jener obenerwähnten Trainierung die gewünschte Wirkung erzielt, lassen wir bahingestellt. Kam es uns doch bei der Kärglichkeit des bezüglich dieses Punftes zur Berfügung ftehenden Materials nur darauf an, den Boben und die Richtung anzudeuten, in der die Erklärung dieser unheimlichen Erscheinung unferes Erachtens zu suchen ist; eine geschlossene, fertige Theorie darüber zu geben, konnte und follte jedoch nicht in Frage kommen.

Ein für den Uneingeweihten völlig unverständliches Geheul stoßen die Wintitänzer aus, die Wintimänner behaupten aber, es verstehen und deuten zu können und dadurch Dinge zu ersahren, die an sich jenseits der Grenze menschlichen Wissens liegen. Diese vermeintliche Runde wird von ihnen hauptsächlich auf einem Gebiete verwertet, auf dem sie ihre Herrschaft nicht am wenigsten geltend machen, da sie sich die Macht zuschreiben, den Wintinicht bloß rufen, sondern ihn auch bannen und austreiben zu können; — auf dem Gebiet von Krankheit und Tod. Davon zu sprechen und im Zusammenhang damit die Anschauungen und Bräuche der heidnischen Busch-

neger zu zeichnen, erübrigt uns noch.

Keine ernstliche Erfrankung, kein Todesfall hat nach ihrer Auffassung eine natürliche Ursache. Entweder hat Gott seine Hand an den Kranken gelegt und, wenn letzterer stirbt, eine Kette vom Himmel herunterhängen

laffen, um ben Toten baran heraufzuziehen, - eine Erklärung, für bie man fich aber selten entscheidet — ober ber Winti, bisweilen sagt man auch, einer der Forkas, der Geifter der Abgeschiedenen, ift auf eine unrichtige Weife in den Betreffenden gefahren, oder endlich ein persönlicher Feind hat ihm Wiffi (Gift) beigebracht, letteres die beliebtefte und gewöhnlichfte Un= nahme. Um aber barüber ins flare zu kommen, wenden die Angehörigen des Erkrankten sich an einen Wintiman. Diesem stehen nun verschiedene Mittel zu Gebote, burch die er sich Licht verschaffen kann. Er lieft aus ben Eingeweiden von Suhnern die nötige Aufklarung heraus, er kennt noch andere Wege, mit Vorliebe veranstaltet er aber einen Wintitanz und fraat dann den Tänzer, ob die Krankheit zum Tode sei oder nicht, worin ihre Beranlassung zu suchen sei, welche Mittel man zur Beseitigung anwenden solle u. dergl. m. Niemand kann den gegebenen Bescheid kontrollieren, da nur ein Wintiman das undeutliche Geheul der Tänzer zu entziffern, in Wirklich= feit demselben eine Deutung unterzuschieben in der Lage ift. Darauf wird der Kranke seiner Behandlung übergeben, die ein Gemisch von Maßregeln medizinischer Ratur und abergläubischen Zeremonien bildet. Kräuter und Salben, Tränklein und Waschungen, aber auch Limbaerde, eine Häufung von Obias an dem Kranken und von Gögenbildern um fein Lager berum. Grasgeflechte und Zauberschnure follens schaffen, — wir haben bas bereits weiter oben berührt. Mit Sicherheit ift nur auf eine hohe Honorarforderung, aber nicht auf Genefung zu rechnen. Stirbt der Kranke oder erfolgt ein jäher Todesfall ohne vorangehende längere Krankheit, so stellt der Wintiman neue Untersuchungen nach der Ursache an entweder in der oben angegebenen Beise, ober zwei Manner tragen die Leiche umber und fragen beständig den Geist des Verstorbenen: "Wer hat dich getötet? Sat ein Mensch dich ge= tötet?" Der dabei anwesende Wintiman bekommts ganz gewiß heraus. Natürlich aber wird in weitaus den meisten Fällen aus Cifersucht, Rachsucht oder Gewinnsucht ein völlig Unschuldiger als Mörder aussindig gemacht. Die ungerechte Behandlung, die er dann in alten Zeiten ersuhr, war eine geradezu empörend rohe und grausame. Der Unglückliche ward gezwungen, das Leichenwasser zu trinken; dann band man ihn auf ein Brett und schob ihn in ein auf dem Grabe angezündetes Feuer, wo er langsam geröftet wurde. Diese Greuel hat ein mächtiger Häuptling aber schon seit längerer Zeit abgeschafft. Immerhin geht es bem Betreffenden und auch feiner Kamilie, die für ihn haftbar und mitverantwortlich ist, aber auch heute noch übel genug. Sie werden mit Fäuften und Striden geschlagen und durfen sich nicht zur Wehr setzen, sie muffen den Wintiman, der ihre vermeintliche Entlarvung herbeigeführt, wie die Angehörigen des Berftorbenen mit großen Geschenken besänftigen. Meist entziehen sie sich den Mißhandlungen durch eilige Flucht und verbergen sich dann längere Zeit im Walbe. Trifft sie dort aber ein Anverwandter des Berstorbenen zufällig, so haben sie ihm freundlich zu begegnen, ihn zu bewirten und feine Lorwürfe wie Schläge geduldig hinzunehmen. — Was sodann die Behandlung der Leiche selber betrifft, so ist dieselbe eine sehr umständliche und langwierige. Bretter zum Sarge find nie auf Vorrat vorhanden, ebensowenig eine Bahre; benn bas gerade wurde Todesfälle hervorrufen. Also macht man sich erst nach dem Tode an das Fällen der Bäume, die das nötige Material dazu liefern sollen. Das verzögert schon die Beerdigung; aber man schiebt fie auch darum 6, 8. 10 und mehr Tage hinaus, damit man recht lange am Sarge trauern könne. Die Wirkung Dieses Aufschubes auf die Leiche in Diesem Klima ift furchtbar. Morgens und namentlich abends wird gleichwohl in ihrer Nähe getanzt,

gefungen, geheult und getrommelt. Flintenschüsse werden abgegeben: denn der Buschneger liebt es trot einem oberbaprischen oder tiroler Buab bei allen möglichen paffenden und unpaffenden Gelegenheiten mit der Büchse zu knallen. Der Wintiman leitet selbstverständlich die ganzen Gebräuche. Kommt end= lich die Beerdigung, so giebt man der Leiche noch Kleidungsstücke und allerhand Geräte mit ins Grab, in dem Glauben, das folge dem Toten in die andere Welt und verbeffere dort sein Los; namentlich Unverwandte und Freunde drücken durch solche Gaben ihre Hochachtung und Teilnahme aus. hat der Tod ein Chepaar getrennt, so erhält der überlebende Gatte von bem Kapitan bes Kamps einen langen Stock, auf den gestützt er zum Zeichen ber Trauer nun längere Zeit gebuckt geben muß. Gin großes Totenfest zu Ehren des Berftorbenen mit Tanzen, Spielen und Mahlzeiten beschließt fürs erste die Trauerseierlichkeiten. — Stirbt jemand zufällig fern von seinem Wohnort, so wird die Leiche zwar am Orte des Todes bestattet, ein Teil des Haupthaares ihr aber abgeschnitten und an den Wohnort jenes gebracht, um dort eingegraben zu werden. In allen Kamps, welche die Träger dieses Haares paffieren, werden Trauerfeierlichkeiten abgehalten. Das haar eines jeden verstorbenen Aukaners wird dagegen in den Kamp des Granmans an den Tapanahoni gefandt. Dort hat nämlich die Granmama, die Urahne, bes ganzen Stammes gewohnt, bort hat sie ein aus Afrika mitgenommenes Samenkorn gesteckt, aus dem ein großer Baum entstanden ist. Unter diesem Baume werden nun alle haare von Aufanern und Aufanerinnen bestattet. benn die Granmama will keines ihrer Kinder missen, und sind die Haare berselben da, dann ists so gut als ob die Kinder selber sich eingefunden hätten. — Begegnen sich nicht am gleichen Ort ansässige Berwandte eines türzlich Berktorbenen, so haben sie während des Trauerjahres, wo es auch sei, daß sie sich treffen, selbst mitten auf dem Flusse, sich zusammenzusetzen und eine laute Totenklage mit einander anzustimmen, ein jämmerlich sich anhörendes Geheul. Das währt etwa eine viertel bis eine halbe Stunde, dann unterhalten sie sich in der gewöhnlichen Weise, als ob nichts geschehen wäre. Wird ein Todestag jährig, so veranstaltet man unter Leitung der Wintimänner wieder große Feste zum Gedächtnis der Abgeschiedenen. Uber dem Toten vergessen die Lebenden bei solchen Gelegenheiten freilich sich selber nicht. Hatte boch z. B. ein allerdings nicht ganz unbeguterter Rapitan zu einer solchen Fesa, dem Andenken seiner Tochter geweiht, etwa 900 Pfund Reis, ein Faß Speck, ein Faß Salzfleisch, Massen geräucherten Fisches und Caffaba, endlich entsprechende Borrate an Dram und Rum für fich und feine Gafte heranschaffen laffen; auch eine große Anzahl neuer, allerdings fehr einfacher hutten mar fur die Besucher errichtet worden. - Bei gahlreicheren Todesfällen an ein und bemselben Ort pflegen die überlebenden Bewohner, von Entseten ergriffen, auszuwandern und sich irgendwo anders einen neuen Bohnsit zu suchen, von der Annahme geleitet, die Lokalgottheit sei aus irgend Gründen über fie erzürnt.

Das sind in den wesentlichsten Umrissen die religiösen Vorstellungen und Gebräuche der Buschneger. Ein gemeinsamer Zug geht mit ganz wenig Ausnahmen durch sie alle hindurch, das Gesühl der Bedrohung durch übermächtige seindliche Gewalten, denen gegenüber man sich im Zusstande einer nur schwer durchzusührenden Abwehr besindet. Furcht slößt die Gottheit ein, nur Furcht, kein Vertrauen, keine Liebe, keine Dankbarskeit. Eine Hossmung über das Grab hinaus gewährt sie auch nicht. Sbensowenig vermag sie trot der drohenden, sinsteren Züge, die sie zur

Schau trägt, ein Bewußtsein der Schuld, eine Erkenntnis der Sünde zu wecken; sie zeigt keinen Weg zur Sühne, keinen zur Besserung und sittelichen Erhebung. Unwürdig, kläglich ist ihr Verhältnis zu ihren Verechrern und das dieser zu ihr. Ja im letzen Grunde enthüllen sich diese dürftigen religiösen Vorstellungen als ein hohles Blendwerk, als ein bestrügerisches Gaukesspiel, hinter welchem sich die Klasse jener Wintimänner, jener Schwindler und Schurken, mit ihrem schwutzigen, intriganten Eigennutz verbirgt. Ihnen, nicht der Gottheit, dient das Waldvolk in Wirklickseit. Obwohl es kühnlich seine bürgerliche Freiheit erkämpft hat, schmachtet es in den Banden einer geistigen Stlaverei, bis ihm der verkündigt wird, der da recht frei macht.

#### Von den Sangirinseln.

In einem Bericht über das Erdbeben auf Sangir fügte das Allgem. Handelsblad einige Mitteilungen betreffs der dortigen Mission bei, welche Prof. Baleton in Utrecht sehr bescheiden als "nicht ganz zutreffend" bezeichnet. Seinen Brief an das Handelsblad, welcher eine kurze Übersicht der Mission auf den Sangirinseln giebt, die auch manchem deutschen Missionsefreund zur Orientierung dienen kann, bringt die Nederländische Zendings-

tydschrift 1892 3. Lfg. S. 185 ff. mit folgenden Worten:

"In Ihrem Bericht über das Erdbeben auf Gr. Sangir wird u. a. gesagt, daß sich auf Sangir ""einige europäische Missionare von deutschen Missionsgesellschaften (worunter wahrscheinlich solche der Elberfelder Gesellschaft) sich befänden,"" das ist nicht ganz zutreffend. Auf Gr. Sangir sind stationiert die Missionare Taussmann in Tabresan, Steller in Magoes sandang und M. Kelling, ein Schwiegersohn des Letztgenannten, welcher zwar für Tomako bestimmt ist, aber aus Mangel an einer passenden Wohnung dort, sich noch bei seinem Schwiegervater aushält. Ferner wirken auf den Sangirinseln noch der Missionar F. Kelling, der Bater des vorher genannten in Tagoelandang auf der weiter südlich gelegenen Inselgleichen Namens, und dessen Z. Sohn P. Kelling in Delon auf Siaon, welcher ebenfalls ein Schwiegersohn des Missionar Steller ist.

Bon diesen gehören Tauffmann, Steller und F. Kelling zu den sog. Goßnerschen Missionaren, welche in den Jahren 1856 u. 1858 besonders durch Bermittlung des Dr. D. G. Heldring nach den Sangis u. Talautsinseln gesendet wurden. Steller und Kelling waren die ganzen 35 Jahre ununterbrochen auf ihren mühseligen Posten zum größten geistlichen und kulturellen Segen für die Bevölkerung thätig. Daß die Bevölkerung gegenswärtig zum großen Teil aus Christen besteht, und daß sie auch in kultureller Hinsicht außerordentlich vorwärts gekommen, ist unter Gottes Segen besonders ihrer treuen Arbeit, sowie der Arbeit einiger andrer Missionare, welche bereits entschlafen sind, — ich denke hier namentlich an Missionar Schröder — zu danken. Auch sie haben wieder bewiesen, was die Mission

vermag.

Von der Arbeit des Missionars Tauffmann ift sehr wenig bekannt. Ursprünglich für die Talautinseln bestimmt, hat er zweimal seine Arbeit aufgegeben, um sich Handelsgeschäften zu widmen. Auf sein Ansuchen ist er nach dem Tode des Missionar Schröder vor einigen Jahren von der Regierung als Missionsprediger in Taboekan angestellt.

Die beiden andern Missionare, M. und B. Kelling, empfingen ihre Ausbildung im Missionshaus der Utrechtschen Missionsvereinigung und zogen nach einander in den Jahren 1887 und 1889 in ihre Heimat, dort

das Evangelium zu verfündigen.

Die Leitung dieser Mission liegt in der Hand der Gesellschaft für innere und äußere Mission in Batavia (genootschap van in- en uitwendige Zending) und im Berein mit dieser dem Sangir- und Talaut-Romitee in unserm Baterlande, welches aus (je zwei) Deputierten des Java-Romitee, der Utrechtschen und der Niederländischen Missionsvereinigung besteht. Bis vor kurzem konnten die Sangirinseln zu den meist gesegneten Missionssfeldern unsere öftlichen Kolonien gerechnet werden, in den letzten Jahren jedoch fanden unsere Missionare dort zum großen Schaden für die Missionsarbeit eine sehr starke und großenteils persönliche Anseindung seitens des gegenwärtigen Kontrolleurs, und wurde ihnen ihr Ausenthalt dort in allerlei Beise verleidet.

Daß wir mit großer Spannung näheren Nachrichten über ben Umfang des Unglücks entgegensehen, wird Ihnen nicht wunderbar sein. Gin Sohn des Missionar Steller studiert in Utrecht Theologie, und 2 seiner Töchter

wohnen ebenfalls dort."

### Mädchenhandel nach Indien.1)

In der Juli-Nummer des in Bomban erscheinenden Blattes "The Banner of Afia" macht Alfred S. Duer haarsträubende Enthullungen über ben Bandel mit europäischen Mädchen. Alfred S. Duer, ein Mitglied der Gesellichaft der Freunde, ift der Menschenfreund, auf deffen Untrieb hin bor ungefähr neun Jahren die englische Regierung dem Sandel mit englischen Madden in Bruffel ein Ende fette. In feinen Rachforfdungen in Indien ift er mit Thatsachen aus dem Bolfsleben bekannt geworden, Die er feinem Artitel in der genannten Monatsichrift gu Grunde legt. 3mifden mehreren europäifden Staaten, worunter leiber Deutschland ben erften Blat einnimmt (Stalien, Rugland, Oftreich, Spanien u. Rumanien folgen zunächft), und den englischen Befigungen in Indien wird ein regelrechter handel mit Madden betrieben, welche an gewiffe Saufer in Bomban, Ralfutta, Madras und in andern Städten vertauft werden. Der Mittelpunft diefes Maddenhandels ift in Bomban, und hier nennt Oper einen gemiffen, aus etwa 100 Mitgliedern bestehenden Rlub, ber fich an einer von ihm bezeichneten Örtlichfeit allnächtlich versammelt, als das Sauptquartier

<sup>1)</sup> Beibl. jum Hermannsb. Missionsbl. 1892, Nr. 11.

dieser Sklavenhändler. Diese Menschen siklen ihre Häuser mit Mädchen, indem sie ihnen in Indien gutbezahlte Stellen versprechen. Kommen sie freundlos und mit der Sprache unbekannt an, so ist ihr Los das denkbar elendeste, und sie müssen, so sehren dem einzigen Erlöser, ein Gewerbe ergreisen, das sie binnen wenigen Jahren dem einzigen Erlöser, dem Tod, in die Arme treibt. Bon der Abgeseimtheit, mit der diese Gesellen den schunft, der aussagte, das ein gewisses notorisches Individuum fünsmal auf seinem Schiffe die Reise nach Bombay gemacht und jedesmal ein anderes Frauenzimmer bei sich gehabt habe, das als seine Frau galt. Es ist sestzellt, das eine beliebte Verlochungsmethode dieser Sklavenhändler darin besteht, das sie in europäischen Häsen anständigen Mädchen den Hof machen, sie heiraten, mit nach Bombay nehmen, dort an die Vesitzer schlechter Häuser

# Beiblatt

## zur Allgemeinen Missions-Beitschrift.

*№* 3.

Mai.

1893.

#### Die Buschneger Surinames.

Bon S. G. Schneiber. (Fortfetung.)

II.

Geben wir nun einen Überblick über die Miffionsarbeit unter den Buschnegern, so dürfte es angezeigt sein, einige allgemeine Bemerkungen zum bessern Berständnis dieser Arbeit und zur Bermeidung von Wieder-

holungen vorauszuschicken.

Mit großen Erfolgen, mit Massenbekehrungen fann eine besonnene Gefchichtsdarftellung der bisherigen Bufchnegermiffion nicht aufwarten; im Gegenteil, die numerischen Ergebnisse ber Evangeliumsverfündigung find geringfügig, die vorhandenen Mängel des Werkes leicht nachzuweisen. Wenn die Entwicklung desselben gleichwohl einiges Interesse beauspruchen darf, fo hat fie das einem andern Umftande zu danken. Gie trägt, furz gesagt, den Charafter einer Art von Beroenzeit. Ginzelne Berfonlichkeiten bon Bedeutung treten in den Bordergrund und zwar auf beiden Seiten, b. h. Berfonlichkeiten, die fowohl dem Rreise ber Sendboten, wie dem der bisherigen Bögendiener angehören. Sie bilden in dem Mage den Mittel= punkt des Werkes, daß das Auge des Erzählers unwillkürlich an ihnen haften bleibt, fie entfalten eine Entschiedenheit, eine Treue, eine Ausdauer und eine Opferwilligkeit, wie fie in der an folden Zügen wahrlich nicht armen Beschichte ber Beidenmission boch nicht gerade an der Tagesordnung find und jenen ohne Übertreibung die Bezeichnung als wirklicher Glaubenshelden fichern, wenn auch ber diefer Darftellung zugewiesene knappe Rahmen nur färgliche Andeutungen dieser Eigenschaften gestattet. — Zwei Thatsachen sind es aber vor allem, welche, soweit die Träger der Missions= arbeit in Betracht tommen, an ihren Opfermut die größten Anforderungen Das Rlima Surinames, icon an der Rufte erschlaffend und ungefund genug, ift im Innern des Landes geradezu mörderijch. Dedde kondre (dead country), das Totenland, nennen es die Bufchneger felber. In die unabsehbaren Waldmaffen, die den auch nach Guden nur febr allmählich und unbedeutend anfteigenden Boden diefes Flachlandes bedecken. bringt auch nicht ein Sauch des luftreinigenden und erfrischenden Geewindes. So brutet die unerträgliche Sonnenglut aus den bei ber großen Reuchtigfeit bes Erdreichs in Berwefung geratenen, pflanglichen Organismen Fieberdunfte aus, benen fich bisher auch die eifernfte Konftitution eines Europäers auf die Dauer niemals gewachsen zeigte. Atute Fieberanfälle rafften viele raich dabin, dronische untergruben die Gesundheit anderer

langfamer, aber keiner kam, ber nicht biefem Klima feinen Tribut bezahlt hatte. Und im Fall einer Erkrankung ichleunige Silfe zu bringen ift äußerft fdwierig, ja oft geradezu unmöglich, der folechten Berbindung wegen zwischen dem Innern des Landes und ber Rufte. Sämtliche Fliffe Surinames — und das führt uns zur Besprechung der andern Thatfache - find nämlich in ihrem Mittel- und Oberlauf fo mit Infeln durchfest und fo reich an fleinen Wafferfällen und Stromfcnellen, daß fie, angeschwollen durch die Regenzeit, ebensowenig paffiert werden können, weil fie zu reißend find, wie fich ihre Benutung verbietet im bochften Stadium der Trockenzeit, weil fie dann ftellenweise ju feicht find: nur jur Reit des mittleren Wafferstandes fann man fie ohne ju große Schwierigfeit befahren. Und eine andere Berbindung mit der Rufte, mit der Stadt giebt es nicht, als eben nur die Wafferwege. Aber auch zu Zeiten, wo fich ber Schiffahrt an fich keine hinderniffe in den Weg ftellen, bedingt Doch jene Eigentumlichkeit der Strombetten die Benutzung der früher geschilderten Korjale. Das in der "Rolonie" übliche sogenannte Tentboot (Zeltboot), ein größeres Ruderboot mit einer überdeckten Rajute, in welcher zwei Reisende Schutz finden gegen die Sonnenstrahlen, bei Nacht ziemlich bequem ausgeftrectt liegen und schlafen, ebenfo auch einen erklecklichen Vorrat von Lebensmitteln und Gepack mitführen können, - ift nämlich ju schwer und geht zu tief, um die Stromschnelle nehmen zu konnen. Nur die Korjale, von den Bufchnegern mit bewundernswerter Kraft und Beschicklichkeit geführt, vermögen das. Das Reisen in ihnen ift aber febr anftrengend, weil man ohne Stüte und Lehne für ben Rücken, ohne Schut gegen bie senkrechten Sonnenstrahlen mit einem ichmalen Sitbretichen borlieb nehmen, oder unter einem auf dem Hinterteil improvisierten, niedrigen Dach aus belaubten Zweigen liegen muß - jedenfalls tein für ichwache Fieberkrante geeignetes Beforderungemittel. Da diefe Fahrzeuge außerdem febr wenig fassen, muß man zur Fortschaffung von Vorräten und Geväck gleich mehrere mieten. Das macht die Reisen auch verhaltnismäßig foitfpielig, zumal die Entfernungen nicht unbedeutend find.

ilber lettere mögen, unterstützt durch einen Blick auf die Karte, hier einige kurze Angaben folgen. Bon Paramarido fährt man mit Tentdoot in 3 Tagen, mit Dampsschiff in 1 Tage dis Bergendal. Bon Bergendal dis Kossischen sits eine Tagereise, von Kossischen dis Gansee eine Tagereise, von Gansee dis Goejada 4—5 Tagereisen. — Bon Paramarido braucht man auf dem Wege durch den Saramacka-Kanal in die Wanika-Kreek dis Maripastoon 2—2½ Tage, von Maripastoon dis Kwattahedde sind 4 Tagereisen. — Bon Katharina Sosia dis Koppenkrisi kann man in 2 Tagen gelangen. — Das von der Mündung der Marowijne 5 Stunden entsernte Albina kann man von Paramarido auß auf dem Seeweg mit Dampser in 1—1½ Tagen erreichen. Auf dem Bege durch die Cottika, Coermotido und Banakreek braucht man indes 4—5 Tagereisen. Bon Albina dis zur Mündung der Tapanahoni sind es 6—8 Tagereisen. — Auf der Thalfahrt braucht man im Mittel= und Oberlauf aller dieser Flüsse dei günstiger Jahreszeit kaum die Hälfte der Zeit, die zur Bergsahrt nötig ist, während im Unterlauf derzselben vollständig mit Ebbe und Flut gerechnet werden muß und infolge davon die Zeitersparnisse bei der Thalfahrt keine so große ist, vollends wenn man zur Bergsahrt die alle vier Bochen eintretende Springslut benutzt. Da

bie Hauptsitze ber an der Saramacka, Suriname und Marowijne wohnenden Buschneger am Oberkauf der genannten Flüsse liegen, dietet nach dem Gesagten die Reise zu ihnen wie die Berproviantierung sich dort niederskassender Guropäer selbst zur günstigen Jahreszeit eine solche Fülle von Beschwerden und Hindernissen, daß deren Aberwindung wahrlich keine Kleinigkeit ist; man wird schon unterwegs für den Fiederanfall präpariert, ja bekommt ihn nicht selten, bereits ehe man das Ziel erreicht hat.

Den Gang der Darstellung betreffend weist uns ganz ungesucht die chronologische Reihenfolge der Missionsversuche wie die durch die verschiedenen Flußgebiete bedingte Gliederung der Buschneger darauf hin, daß wir die Missionsarbeit in einer durch die Stammeseinteilung bestimmten Anzahl von getrennten Abteilungen vorsühren. Nur eine Inkongruenz müssen wir dabei mit in den Kauf nehmen, die Thatsache, daß, wie bereits oben erwähnt, innerhalb des Gebietes der Saramackaner an der Suriname ein Zweig der Aufaner an der Saraskreek sich niedergelassen hat, etwa 700 Köpfe stark. Die aus ihrer Zahl für das Christentum Gewonnenen, jetz zusammengeschlossen zu dem Gemeinsein von Koffikamp, bilden noch heute mit ihren heidnischen Stammesgenossen ein Enklave in dem Gebiet der Saramackaner, das seine Besonderheit kräftig wahrt. Aber es genügt, diesen Umstand einmal deutlich zu betonen, zumal die Missionsgeschichte in ihrer Entwicklung auf diesen Unterschied keine weitere Rücksicht nahm.

#### 1. Die Mission unter ben Saramadanern an ber Suriname.

3m August des Jahres 1735 reiften die drei ersten Missionare der Brudergemeinde nach Suriname ab. Zwei von ihnen begaben fich 1738 in das damals noch Holland gehörige, jetzt englische Gunana und begannen eine Mission unter ben dortigen Indianern, die bis zum Jahre 1808 beftanden, zeitenweife namentlich unter dem Ginfluß des ausgezeichneten Salomo Schumann, erfreulich geblüht und dazu gedient hat, daß zwischen 800-900 Indianer durch die Taufe der Kirche Christi einverleibt murben. Begann diese Mission also früher als die Buschnegermission, so hatten fich auch in Paramaribo bereits 1754 einige Bruder niedergelaffen, Die fich ale handwerter ihren Unterhalt verdienten, der Miffion fich als Agenten nützlich machten und unter ben Negeriflaven zu wirken suchten. Ihrer geiftlichen Thätigkeit wurden aber so viele Sinderniffe in den Bea gelegt, daß fie nicht früher als am 21. Juli 1776 durch die erfte Taufe ben Grundstein zu dem noch heute fo blühenden und weitverzweigten Miffionswerk in der "Kolonie" legen durften. Aber noch ehe es fo weit tam, hatte fich ihre Unwesenheit in Paramaribo auch icon insofern als nutbringend gezeigt, ale ber Gouverneur der Rolonie, Crommlin, an fie die Aufforderung richtete, sich doch der Buschneger anzunehmen. So uns bequem und unheimlich die Miffion nämlich in einem Gebiet, wo die Stlaverei herrichte, vom Standpuntt des Stlavenhalters aus und in bem durch ihn bestimmten fistalischen Interesse zu sein schien, so brauchbar und zweckmäßig konnte fie fich erweisen, wenn fie den unruhigen und beunruhis genden Nachbarn im Urwald mildere Sitten, Bucht und Berträglichfeit beibrachte. Die Mission konnte die schwarzen Flüchtlinge den Frieden halten lehren, ben man notgedrungen mit ihnen foeben geschloffen hatte.

Die Boraussetzungen wie die Ziele der beiden Kontrahenten, der Kolonialregierung und der Brüder, waren grundverschiedene, aber in Bezug auf
das Mittel zur Erreichung des Zieles war man einig. So wurde Paramaribo die Basis für die ganze Buschnegermission und ist es in gewissem Sinne bis auf den heutigen Tag geblieben, wie diese Stadt auch das Hauptquartier des ganzen Wissionswerkes der "Kolonie" bis zu dieser
Stunde bildet.

Im Dezember 1765 reisten die Brüder Stoll, Jonas und Dähne von Paramaribo auf der Suriname ins Buschland ab. Dähne war schon in 27jährigem Dienst unter den Indianern Demeraras erprobt, und zwar als einer der beiden Bahnbrecher. Durch einen Regierungsbeamten empfohlen, fanden die drei Missionare freundliche Aufnahme bei Abini, dem Granman ber Saramakaner. Er hauste an der in die Suriname mundenden Senthea= Kreek, mehrere Tagereisen südlich von Alt-Bamben und darum auf der Karte nicht Raum findend. Abini ist das Haupt einer Familie, die durch 3 Geschlechter bis auf die Enkel herab der Mission sich nicht bloß freundlich erzeigt, sondern ihre Machtstellung zum Schutz und zur Stütze des Werkes nach bestem Bermögen eingesett hat; benn wider Buschnegerrecht folgten auf ben Bater Sohn und Enkel in der Granmanswurde. Dann erft ging diefelbe auf den Neffen (Franz Bona) der letztgenannten über. Wenige Tage nach ber Unkunft ber drei Sendboten bei Abini, am 7. Febr. 1766, erlag bereits Jonas bem Klimafieber. Die äußere Existenz ber beiden Ubergebliebenen war die denkbar durftigste, und bald wurden sie auch ihres Gönners beraubt, indem Abini im Jahre 1767 mährend eines Gefechtes mit widersetlichen Stammesgenoffen erschoffen wurde. Ehe er auszog, hatte er aber, von einer Lorahnung ergriffen, die beiden Beißen dem Wohlwollen seines Sohnes, eines Junglings Namens Arabi, empfohlen als Manner, "welche Gott ihm zugeschickt habe." Inzwischen ber Sprache ber Buschneger herr geworden, begannen die Miffionare das Evangelium zu verfündigen. Indes die Duldung, die man ihnen bisher bewiesen, nahm rasch ein Ende. Die Zauberdoktoren brandmarkten sofort die neue Lehre als einen Angriff auf die alterprobten Götter, drohten mit dem Zorn derselben und brachten die Bevölkerung so gegen die Brüder auf, daß das Leben dieser beständig in Gefahr schwebte und fie mit ihrer Bredigt gar kein Gehör fanden. In dieser fritischen Zeit verließ Dähne, der überhaupt nur mit seinen langjährigen Erfahrungen für den Anfang aushelfen follte, den Urwald, um ein Sahr darauf in Zenst (Holland) seine Tage zu beschließen, nachdem er im Dienst ber Heidenmission 30 Jahre zugebracht. Sein Ersatmann erkrankte indes bald an einem langwierigen Beinübel und war dadurch ganz ans Lager gefesselt. Stoll und ihm gereichte es in ihrer schweren Lage zu doppelter Aufmunterung, daß wenigstens zwei Knaben, Schippio und Grego, und nach einiger Zeit auch ein paar Rameraden derfelben fich Schule halten und im Chriftentum unterweisen ließen. Mit ihrer Hilfe übersette Stoll einige Liederverse und Stude des Neuen Testaments in die Buschnegersprache; baneben pflegte er den franken Amtsbruder. Im Februar des Jahres 1769 verlegten die Einwohner des Kamps infolge abergläubischer Beeinfluffung ihren Bohnfit ein Stud ftromabwarts nach Quama, an ber Mundung ber Sebonne-Kreet in die Suriname, wohin Stoll und fein Mitarbeiter folgten und wo Arabi ihnen eine Hutte in einiger Entfernung vom Negerdorf erbaute und für ihren Unterhalt einen Roftader anwies. Groß war die Freude der einsamen Boten, als im September besselben Jahres Missionar Kersten mit ger.

feiner Gattin, ber erften weißen Frau im Buschland, zu ihrer Unterftutung eintraf. Die Brüder begannen nun regelmäßige Sonntagspredigten zu halten, an Zuhörern fehlte es auch nicht, aber nur auf einen machte ihre Berkunbigung einen tieferen und nachhaltigen Gindruck, auf ihren jugendlichen Beschützer, den Granman Arabi. Erot aller Gerspottung und Anfeindung schlöß er sich immer enger an die Brüder an und nahm sichtlich zu an Enabe und Erfenntnis, so daß er am 6. Jan. 1771 als Erstling der Busch= negergemeinde getauft und ein Jahr später zum Genusse bes heiligen Abend= mahls zugelassen werben konnte. Nach eigener Wahl erhielt er bei diefer Gelegenheit ben Namen Johannes, und Johannes Arabi war von nun an bis zu seinem 1821 erfolgten Tobe ber Hauptbannerträger christlicher Erkenntnis und chriftlichen Wandels im Urwalbe. Seine Taufe wecte übrigens einen Sturm von Erbitterung bei feinen Landsleuten, feine eignen Un= verwandten nicht ausgenommen; er aber blieb treu und unverzagt, ja er verkundigte sogar aus eignem Antrieb ben Ramen des herrn in verschiednen Kamps ber Nachbarschaft, indes ohne viel Erfolg. Erft 1773 konnte ein zweiter Bufchneger getauft werben, ber ben Namen Simon erhielt. In demselben Jahr zog die Einwohnerschaft von Quama abermals ein Studt ftromabwärts und siedelte sich in Alt-Bambey an (f. Karte!). Die Miffionsgeschwister folgten selbstverständlich der Herde. Im Jahre 1774 begab sich Stoll nach Baramaribo, wo er mit der Witwe Penner getraut wurde; aber nicht lange mit ihr in den Urwald zurückgekehrt, muste er sie schon im August besfelben Jahres bem Klimafieber erliegen feben. Go ftanb er wieder mit Kerstens allein da, benn der andre franke Amtsbruder war langft nach der Stadt zurückgekehrt. Mit ihnen konnte er noch die Freude an der Taufe von vier Negern im Februar 1775 teilen, unter denen die beiden früheren Schüler Schippio und Grego, nun David und Christian genannt. Aber icon 1776 murben Kerftens nach Paramaribo berufen, um die Leitung des dortigen Werkes zu übernehmen. Stoll fuhr indes, obwohl vielfach frankelnd, unermüdet in seiner Thätigkeit fort und vollendete auch die Abersekung der vier Evangelien mit Silfe von Johannes Arabi. In den Brüdern Rujud und Lehmann erhielt er neue Mitarbeiter, feine Kräfte waren jedoch durch das Fieber langsam verzehrt, und am 15. April 1777 ging der treue, eifrige Mann ein zu seines Herren Freude; sein Gedächtnis lebt noch heute fort im Urwald, denn der "Eruder Rudolf" oder "der heilige Rudolf," wie ihn die Buschneger auch nannten, hatte auf Christen und Heiben einen unsauslöschlichen Eindruck gemacht. Noch im gleichen Jahr erschien Christian Ludwig Schuhmann, der Sohn des oben genannten Indianermissionars auf bem Rampfplat. Er hatte bas Sprachtalent feines Baters geerbt und rebete in unglaublich turzer Zeit die Zunge der Buschneger. Aber auch noch im gleichen Jahr erlag Lehmann dem Klimafieber, und Kufud's ebenfalls zer= rüttete Gefundheit nötigte biefen, nach Baramaribo gurudzukehren. Schuhmann felbft litt an immer erneuten Fieberanfällen und ichmerzhaften Geschwuren, seine äußere Lage war eine unbeschreiblich traurige; aber wie schwach er war, er verkündigte doch aus der Hängematte heraus den gekreuzigten und auferstandenen Chriftus. Fruhjahr 1778, als sein Gesundheitszustand fich etwas gebeffert, tamen Gefcwifter Sans als feine Gehilfen an, jedoch ein Monat Darauf ftand er icon an ben Grabern beiber, ba auch fie bem mörberischen Rlima erlagen. Gelbft bald barauf burch erneute Rieberlagen bis an ben Rand des Grabes gebracht und völlig arbeitsunfähig, entschloß er sich endlich zur Rudfehr nach Baramaribo. Die an ben Abreisenben gerichtete Bitte ber Getauften, fie nicht im Stich ju laffen, fand indes dadurch Berudfichti=

gung, baß im Jahre 1779 bie Brüber Wiez und Said, ichon mit einigen Sprachkenntnissen ausgerüftet, in Alt-Bamben eintrafen. Haid freilich erkrankte gleich so heftig und wiederholt, daß er die Stadt aufsuchen mußte. Aber Wiez hielt aus und erlebte die Freude, daß seine Bredigt immer mehr Ge= hör fand. Johannes Arabi war ihm bei feiner Arbeit eine treue, und ben Einwendungen der Feinde gegenüber allzeit schlagfertige Stütze, während der ihm zu Hilfe gesandte Bruder Möser einen Monat nach seiner Ankunft starb und die Witme desselben nach Europa zurückkehrte. So brach das Jahr 1780 an, die Brüder Wiesner und Randt erschienen als Mitarbeiter und durften fich mit an den Erfolgen Wiegens freuen; denn in diesem Jahr konnten außer 2 Kindern 3 Reger und 3 Negerinnen, die ersten Chriftinnen, getauft werden; unter den letteren befanden fich die Frau und Schwester von Joh. Arabi, welche einst über feine eigne Taufe sich so erbittert gezeigt hatten. Die Feindschaft der Wintimänner hielt aber noch an, auch fam es zu wieder= holten Malen an den Tag, daß die Getauften, mit Ausnahme des Gran= mans, noch in manchen abergläubischen Borftellungen befangen waren. Infolge großer Sterblichkeit unter ben Kindern wurde im Sahre 1786 ber Wohnsit der Dorfgenoffenschaft abermals ein paar Stunden stromabwarts nach Reu-Bamben, dem nachmaligen Gingee gegenüber, verlegt. Wieder manderten die Missionare mit. Sie begannen nun auch, öfters wiederholte Missions= reisen bis nahe an das Quellengebiet der Suviname zu machen, bisweilen sandten sie ebenfalls Johannes Arabi und Christian Grego auf solche aus. Man hatte die Freude zu sehen, daß bei vielen Buschnegern in diesen ent-legnen Gegenden ein Hunger nach der Wahrheit erwachte und der Glaube an die Abgötter mehr und mehr erschüttert wurde. Aber im großen und ganzen wiederholte sich immer wieder die Erscheinung, daß die oft rasch aufschießenden Keime geistlichen Lebens aus Mangel an Nachhalt und Beharrlichkeit wieder abstarben. Das war sehr entmutigend, ebenso die That= fache, daß unter den zur Mitarbeit gefandten Brüdern und Schwestern, Die alle einzeln aufzuzählen hier zu weit führen wurde, ber Tod immer wieber feine unerbittliche Ernte hielt. Randt felbst verlor seine junge Frau, nach= bem sie ein Monat lang das Leben im Buschland mit ihm geteilt, und 1792 mußte er nach Europa zurudfehren. Wiez hatte auf bas Drängen ber Regierung hin zu seinem Amte als Missionar noch die Funktion eines Posthouder übernommen. Das ficherte ihm zwar eine angesehenere Stellung unter ben Negern und trug auch zur Berbefferung feiner außeren Lage bei, verwickelte ihn jedoch auch in viele Schwierigkeiten, die sich schließlich so häuften, daß er um Befreiung davon bat und sie erhielt. Im Jahre 1794 erhielt er in Bruber Mähr einen Mitarbeiter, ber, nachdem er eine heftige Erfrankung, durchgemacht, fich bem Klima einigermaßen gewachsen zeigte. Endlich aber war Wiezens Gesundheit auch so geschwächt, daß er im Jahre 1801 nach 18jährigem treuen Dienste im Buschland sich zur Rücksehr nach Europa genötigt sah. Mähr harrte mit seiner Frau bis 1813 aus. Er bewies viel Gebuld und erntete wenig Freude, ja alle Bersuche ihm die Last der Arbeit durch Teilung der letteren zu erleichtern, scheiterten daran, daß die in den Urwald gesandten Geschwister entweder rasch heimgingen oder durch andauernde Kränklichkeit arbeitsunfähig wurden.

So beschloß man im Jahre 1813 die Aushebung der Mission. Die mörderischen Eigenschaften des Klimas, das fröhliche rasche Ausblüchen des Missionswerkes in der "Kolonie", namentlich in Paramaribo, wo man in jenem Jahr bereits 640 Getaufte zählte und bei weitem nicht genug Arbeiter hatte, die Thatsache endlich, daß im Gegensatz dazu im Busch-

land von einer durchgreifenden Erweckung des Volkes als Ganzem nicht die Rede war, ja daß, mit Ausnahme weniger edler, echter Perlen, auch unter den Getauften noch viel Lauheit und Hang zu den altväterlichen, abergläubischen Gebräuchen sich immer wieder zeigte, obwohl es die weißen Sendboten weder an Eifer, noch an Treue fehlen ließen, — bilden die Gründe zu diesem einschneibenden Beschluß. Seit 1765 waren bis zur Aushebung der Mission 107 Personen getauft worden; zu diesen gehörten 30 Erwachsene und 16 Kinder, die man noch am Leben zurückließ. Nicht weniger als 9 Brüder und 6 Schwestern hatte man im Urwald bestattet, die ungerechnet, welche noch sebend, aber mit gebrochener Gesundheit zurückstein ungerechnet, welche noch sebend, aber mit gebrochener Gesundheit zurückstein.

gefehrt waren.

Bergleicht man die Ergebnisse der gethanen Arbeit mit den Anstrengungen und Opfern, die sie gekostet, so wird man, wie lebhaft man diese Aushebung auch bedauern mag, die Beschließung derselben eher eine verspätete als eine verfrühte nennen müssen und mit Fug nicht viel dagegen einwenden können. Bielleicht nicht absichtlich aber thatsächlich bedeutete diese Maßregel auch ein Gericht über die unempfänglichen Saramackaner. Sie hatten das Licht bei sich gehabt, aber die Finsternis mehr geliebt, so wurde jenes ihnen nun ganz genommen. Mochten sie sich mit ihrer Abgötterei abmühen und abmüden, dis die Sehnsucht nach dem, was sie verschmäht, in ihnen erwachte! Daß dies geschah, bildet ein versschnendes Moment bei dem Rückblick auf dieses der Hauptsache nach vergebliche Kingen, bekundet aber auch, daß die disher verrichtete Arbeit nicht völlig fruchtlos gewesen, und bewirkte, daß sich das "Ausgehoben" in ein

"Aufgeschoben" verwandelte.

Mit am härtesten traf die Maßregel einen Johannes Arabi, Christian Grego, Simon Adoeka und den aussätzigen Krüppel Frederik, nehlt noch einigen wenigen treuen Seelen. Sie trauerten tief und aufrichtig. Sie hielten in der Folge auch durch Besuche in der Stadt und durch dahingesandte schriftliche Grüße die Verbindung mit der Mission aufrecht und stärkten dadurch ihren Glauben. Sie bemühten sich endlich nach bestem Vermögen das, was von christlichem Leben in ihrer Umgedung sich fand, zu bewahren. Als Johannes Arabi 1821 sein Ende herannahen fühlte, sagte er zu Chr. Grego: "Benn ich sterbe, so fahre fort, meine Kinder den Weg des Heilandes zu lehren, denn sie sollen in seiner Hand bleiben!" Das war ein Glaubenswort, da alle Söhne des Seterbenden, einst getauft, zur Zeit wieder in die Ketten des Heidentums verstrickt waren. Ehristian Grego folgte jenem bald, schon im Jahre 1824. Er sagte auf dem Totenbette: "Ich wünsche nicht länger auf der Erde zu leben, sondern mich verlangt, zu meinem Heiland zu gehen, an den ich glaube. Ihr habt nun keinen Lehrer mehr, der Euch ermahnt, aber betet zum Herrn! Er kann alles thun, er kann Euch allen belsen!" Simon Aboeka und der ausstätzige Frederik waren nun eigentlich die einzigen und letzten Säulen, welche von dem in Trümmer sinkenden Bau noch standen.

Ihre wiederholte Bitte um einen Lehrer bewirkte enblich, daß Br. Boigt 1835 wieder wenigstens einen Besuch im Buschland machte, der wie ein frischer Luftzug, was noch von glimmenden Kohlen da war, neu anfachte. Gleichzeitig war Hiob, der eine der abgefallenen Söhne Johannes Arabis, durch erschütternde Erfahrungen (den Berlust mehrerer seiner

Rinder, beren Leben er vergeblich burch Zauberkuren zu retten suchte) an feinem Aberglauben irre und heilfam ermedt worden. Er jog feinen einen, dem Trunke ergebnen Bruder Johannes Arabi den Jungern mit fich und lernte bei dem aussätzigen Frederik lefen und notdürftig ichreiben. Dann machten fich die beiden Bruder mit einigen Gleichgefinnten nach Baramaribo auf, um bort 1836 das Weihnachts= und Neujahrsfest zu feiern und um den abermaligen Befuch eines Lehrers zu bitten. Ihr Befuch murde gewährt, fie bauten gurudgekehrt ein fleines einfaches Bufchfirchlein, und im Berbst 1837 erschien Bruder Jakobs bei ihnen, mit vielen Freuden em= pfangen. Man bat nun dringend um einen neuen Missionar, der seinen festen Wohnsit unter ihnen habe, und erbot fich, ein größeres befferes Kirchlein zu bauen, falls das vorhandene nicht genüge. Roch ein Re= fognoscierungsbesuch des Bruder Rasmus Schmidt (im Febr. 1840), der icon feit 1831 in Suriname gearbeitet hatte und an das Rlima gewöhnt war, aber gleichwohl im Urwald einen beftigen Fieberanfall befam und Ende Dezember 1840 ließ er fich mit feiner Frau dauernd bei ben 16 Getauften, die von dem alten Stamm noch übrig waren, und bei 50 andern nieder, die ihre Namen für den Taufunterricht aufgegeben hatten.

Damit war die Buschnegermission wieder eröffnet. Der Ort, wo es geschah, war weder Alte noch Reu-Bamben, sondern hieß Bingee, obgleich man ihn, nicht gerade fehr glücklich, sondern recht irreführend, auch zeit weise Bamben genannt hat. Gingee liegt ungefähr auf berfelben Stelle, wo jest das später zu ermähnende Aurora gegründet worden ift. Gerade Diefe Stelle ichien besonders gunftig, ba bier eine gahlreiche Bevolferung und ein Regierungsagent wohnte, bei dem damals noch alle zur Stadt fahrenden Buichneger sich ihre Baffe verschaffen mußten. Es stromte also viel Bolts ab und ju, fodag man Gelegenheit hatte, mit recht vielen Bufchnegern in Berührung zu tommen, auch tonnte man fich zu gewiffen Zeiten bes Sahres von hier aus oft mit der Stadt in Berbindung feten. diesem Orte, aber auf einer an ihn ftogenden, nicht gang unbedeutenden Bodenerhebung, die in etwas höhere Lufticidten emporragte, war das Rirchlein und die (noch nicht ganz fertige) Wohnung für den Leriman und seine Missi errichtet. Schmidt hat nun bier mit feiner Frau, fichtbar vom Segen Gottes begleitet, eine febr gründliche und gediegene Arbeit verrichtet. Mit heiligem Ernft, aber auch mit unerschöpflicher Liebe nahm er fich seiner Buschneger an. Als der erfte Freudenrausch über seine Ankunft berraucht mar, zeigte es fich erft, wie tief auch die Getauften und Beffergefinnten, ihnen felbst unbewußt, in heidnisches Wesen verstrickt waren. Sie davon zu überführen und loszumachen, fie, die an Ungebundenheit und schrankenlose Freiheit Gewöhnten, der Zucht und den Ordnungen driftlichen Gemeinschaftslebens unterthänig zu machen, foftete feine geringen Rämpfe. Selbst Siob, dem treuften und aufrichtigften von allen, wollte bas zeitweise zu ichwer werden. Aber immer wieder fiegte bie Wahrheit und wurde dem Widerftrebenden ju mächtig.

So erwuchs allmählich ein Gemeinlein, bessen Mitglieder wirklich in lebendigem Glauben standen, mit Ernst der Heiligung nachtrachteten und unermüdlich von dem Missionar und seiner Gattin in Kirche und Schule

wie durch Privatseelsorge weiter gefördert wurden. In weiser Zweckmäßigsteit drang Schmidt auch darauf, daß die für das Christentum Gewonnenen sich ebenfalls auf der Anhöhe, wo Kirchlein und Missionshaus erbaut waren, ihre Hütten errichteten. Denn unten am Fluß unter den vielen in die gröbste Abgötterei verflochtenen Seiden waren jene beständig der Gefahr ausgesetzt, entweder verführt oder in die schwersten Konflitte verwickelt zu werden. Trotbem blieben aber einzelne Zusammenstöße mit den erbitterten Zaubers boktoren und ihren Anhängern nicht aus, die den Christen die Freiheit vers wehren wollten, nach ihrer innern Aberzeugung zu leben. Aber auf eine oft wunderbare und augenfällige Weife nahm sich Gott einzelner Bedrängter wie der kleinen Herde an, welche als ein Licht auf dem Berge leuchtete. Ergreifend ift es noch heute, die ausführlichen Berichte über jenen Kampf zwischen Licht und Finfternis zu lesen und nicht minder erbaut es zu seben, wie die Söhne Johannes Arabis, vor allem der goldtreue und demütige Hiob, aber auch feine beiden Brüder Johannes Arabi jun., der Granman, und Nathanael voll und ganz in das geiftliche Erbe ihres Laters eingesetzt wurden. Lang aber mahrte bie Wirffamfeit Rasmus Schmidts, des Wiederbegründers der Buschnegermission, nicht. Nachdem noch auf seinem Sterbelager reiche Segensströme von ihm ausgegangen, entschlief er ben 12. April 1845. Seine Witme, auch eine ungewöhnliche Frau, hielt ihm die Leichenrede. Tief und aufrichtig mar die Trauer des vermaiften Gemeinleins, das fich beffen wohl bewußt mar, mas es in seinem treuen und fraftvollen hirten verloren. Anderthalb Monate fpater erschien Missionar Tank von der Stadt her, wohin Siob die schmerzliche Nachricht gebracht. Bis dahin und weiter nach seiner Abreise, im ganzen zehn Monate lang, leitete die Witwe, unterftust von dem vortrefflichen Siob, die Station, hielt Schule und Gottesbienfte und füllte, im Bewußtsein ihrer weiblichen Schwachheit sich um fo glaubenspoller an ihren Gott flammernd, burchaus zufriedenstellend ben Plat eines Miffionars aus, da in der Stadt auch Mangel an Arbeitern herrschte und fein Erfat abgegeben werden konnte.

Im Febr. 1846 erschien dann aber Br. Treu, der damalige Präses der surinamer Mission, gefolgt von Br. Meißner, um in dem letzteren der Gemeinde Gingee einen neuen Leiter und der verwitweten Schwester Schmidt einen neuen Lebensgefährten zuzussühren. Meißner wurde indes infolge des ungesunden Klimas sehr bald leidend. Dieser Umstand weckte in den Gemeindemitgliedern den Gedanken, ob sie nicht samt und sonders ein gutes Stück stromabwärts, d. h. an einen Ort ziehen sollten, von dem aus ärztliche Hisse aus der Stadt leichter zu beschaffen wäre. Daß sie damit aus der näheren Verbindung mit ihren heidnischen Landsseuten und Anverwandten ausscheiden mußten, war ihnen wohl nicht ganz seicht, aber sie wollten lieber dies Opfer bringen, als wieder ohne Lehrer sein und dann etwa wieder allmählich ins Heidentum zurücksinken. His und Indannes Arabi jun. waren die Hauptträger dieses Gedankens. Sche dieser Plan ausgeführt werden konnte, mußte jedoch Meißner, völlig gelähmt, zur Stadt gebracht werden und gleich darauf mit seiner Frau zur Ers

holung nach Europa reisen. (1847).

Während ihrer Abwesenheit fand nun die geplante Übersiedlung nach

Ganse ftatt. Im Sept. 1848 übernahmen die zurückgekehrten und scheinbar völlig wiederhergestellten Meißners die Pflege ihrer alten geliebten Gemeinde am neuen Bohnort, wo ihnen aus Material, bas man aus ber Stadt bahin gebracht, ein ordentliches, folides hölzernes Wohnhaus errichtet murde, mährend sie und alle ihre Vorgänger weiter stromaufwärts mit Negerhütten aus undichtem Valmzweiggeflecht hatten vorlieb nehmen muffen, da es unmöglich ift. Baumaterial die Stromschnellen und Wafferfälle hinaufzuschaffen. auch die beffre Wohnung bot feinen genügenden Schut gegen das morderische Klima, wie wir gleich zu besprechen Gelegenheit haben werden. Doch zuvor ermähnen wir, daß Ende März 1849 Nathanael entschlief und furz darauf, am 14. April, Siob nur 48 Sahre alt. Beide Todesfälle, aber vor allem ber lettere, wedten unter Missionaren wie Buschnegern tiefe Trauer. Siob war ein mahres Rind Gottes und ein ausgezeichneter Mitarbeiter unter feinen Landsleuten gewesen. Nun mußte der letzte der Enkel Abinis, Joh. Arabi jun., unterstützt von dem Nationalhelfer Jeremias, den Bruder ersetzen und zwar bald doppelt und dreifach. Denn nicht nur kam am 4. Mai Br. Meikner abermals völlig gelähmt in Baramaribo an, nun genötigt, Suri= name für immer Lebewohl zu fagen, sondern auch Missionar Barfoe, der im August 1849 als Ersamann in Ganfee eingetroffen mar, entschlief icon den 3. Oft. am Fieber und zwar in Paramaribo, wohin die Neger den schwer Erfrankten gebracht, ja Br. Zielke, ber daraufhin berufen wurde, erkrankte schon in Bergendal und ging am 2. Mai 1850 aus der Zeit. So war Gansee auf die Leitung bes alternden Joh. Arabi jun. und bes inner= lich gediegenen, frommen Feremias angewiesen, wenigstens für die nächste Zeit; beide fühlten selber, daß sie der ihnen gestellten Aufgabe nicht ge= wachsen waren. Aber sie und ihr Gemeinlein erfuhren doch gelegentlich eine fie in ihrem Glaubensleben stärkende Aufmunterung. Ein paar Male wurden fie nämlich von Missionaren besucht, dann aber ließ sich eine Missionsfrau unter ihnen zeitweife nieder, Schw. Sartmann, die eine fo eigenartige Erscheinung bildet, daß wir ihr gern einige Worte gönnen.

Von 1826-1844 hatte sie an der Seite ihres Mannes teils in Baramaribo, teils auf einer Blantagenstation gewirft. Witme geworden, über= nahm fie die Leitung der gemeinschaftlichen Haushaltung der Missionare in ber Stadt, zog dann aber 1848 auf die Plantage Bergendal und entfaltete von hier aus dis zu ihrem am 30. Dez. 1853 erfolgenden Ende eine sehr segensreiche und noch lange heilvoll nachwirkende Thätigkeit. Wodurch? Offentliche Bredigten haltend trat sie niemals auf, sie war viel zu demütig, um die ihr als Weib gesteckten Schranken jemals zu überschreiten, sie erteilte vielmehr am Tage Negerfindern, am Abend erwachsenen Negern und Negerinnen Unterricht, Unterricht in des Wortes tieffter und weitester Bedeutung. Lefen, Schreiben und Rechnen, aber auch biblische Geschichte waren ihre Hauptfächer. Auf meisterhafte Weise verstand sie es, ben letzgenannten Gegenstand bem Fassungsvermögen des Negers entsprechend vorzutragen und ihn auf seine Lage und Bedürfnisse anzuwenden. Ja, da fie den Leuten ans Berg griff und den Inhalt der vier Evangelien zum Centrum ihres Unterrichtes machte, ging ihre lehrende Thätigkeit geradezu in eine misfionierende über, zumal sie auch ben Einzelnen nachging und fie auf ben Seiland hinwies. Dabei kamen aber die gewöhnlichen Schulgegenstände nicht zu furz. Noch heute fallen Neger, die auf der Strecke von Bergendal bis Gansee die Ufer des Flusses bewohnen, vorteilhaft durch ihr fließendes. verständnisvolles Lefen auf, und wenn man nachfragt, wem fie biefe Runft verdanken, so bekommt man immer den Bescheid: "Missi Hartmann!" Denn um möglichst Vielen möglichst viel sein zu können, führte sie, obwohl Bergendal ihr eigentlicher Wohnsit mar, ein Wanderleben. Dort unterrichtete sie. auf der Holzplantage Viktoria an der äußersten Grenze der Kolonie that sie es, sie drang in das Gediet der Aukaner an der Sara-Kreek ein, wo Rasmus Schmidt schon einmal besucht, ehe er nach Gingee zog, ja ihre gründliche Borarbeit dort bildet die Ursache, daß wir nun auch Koffikamp, wo ein kleines Gemeinlein entstand, als einen weiteren Herd der Buschnegermission in Berückschitigung zu nehmen haben, — Grund genug, dem Andenken dieser Frau einige Worte zu widmen. Oft leidend, oft vom Fiederstrost geschüttelt lag sie doch unermüdlich ihrer entsagungsvollen, segensreichen Thätigkeit ob, lebte wie die Buschneger und von denselben einsachen Speisen, schließ wie sie auf einer Binsenmatte, die auf den Fußdoden gebreitet wird, und dachte in ihrer selbstverleugnenden Liebe nie an sich und ihre Bequemlickseit. Ihrer Gesinnung wird dadurch gekennzeichnet, daß sie während der ganzen Zeit ihrer Thätigkeit im "Busch" nur ein einziges Mal für einen Tag auf Besuch in der Stadt, die Ausschnetzungen, länger zu bleiben, mit dem Bemerken ablehnte, sie würde sonst zu verwöhnt, zu anhänglich an ihre Brüder und Schwestern werden und dann mit geringerer Freudigkeit zu ihrem schweren Beruf in der Einsamkeit unter den Negern zurücksehren. Als ihre Tage zur Küsse gingen, lag sie vier Wochen krank in einer ärmlichen Negerhütte in Koffikamp, ohne Rachricht von sich geden zu wollen; zufällig hörten aber die Geschwister in der Stadt von ihrem Zustande und ließen sie in einem Boote holen; in ihrem Kreise entschließ sie.

Am 5. Dez. 1851 murbe Schw. Hartmann in Gansee durch Geschw. Sand abgelöst, aber freilich nicht auf lange, denn schon am 2. Jan. 1852 erlag der rüstige und freudige Sand dem Klimasieder. Schw. Hartmann, die allzeit hilfsbereite, konnte wieder einspringen. Bald nach ihrem Heimsgang, am 31. Jan. 1854, reiste Br. Bauch mit seiner Familie nach Gansee ab und weihte unterwegs das Kirchlein ein, das die christlichen Aukaner in Kofsikamp sich aus eignem Antried erbaut. Aber schon im März war die ganze aus vier Mitgliedern bestehende Familie schwer erkrankt nach Paramaribo zurückgebracht worden; das eine Kind starb, Br. Bauch selbst schwebte längere Zeit zwischen Leben und Tod, genas aber allmählich wieder, war jedoch so geschwächt, daß er einen Erholungsbesuch in Europa machen mußte.

Die weitere Entwicklung der Mission im Buschlande der Suriname von 1854-1870 icildern wir nun in furz zusammengedrängter Darftellung. Es ift eine Zeit, in der man nach einer andern Organisation rang, die den porhandenen Berhältniffen beffer angepaßt war; denn fo fonnte es nicht weitergeben. Einmal wuchs das Missionswerf in der "Kolonie" so rafc, daß die dort berfügbaren Arbeiter nicht zur Bewältigung der Anforderungen ausreichten. Und diese Anforderungen waren gerade in dieser Beriode besonders schwierige und gesteigerte; denn im Jahre 1863 erfolgte die Aufhebung der Stlaverei, mit tief einschneidenden Beranderungen und Umgeftaltungen in ihrem Gefolge. Much entftand die weiter unten gu beructfichtigende Matuari-Mission. Sollte man da den tausenden in ber "Ko-Ionie" Sirten entziehen, um die nicht gang 200 Chriften in Ganfee und Roffitamp zu versorgen? Sodann aber tonnte bie Miffionsdirettion, obwohl es in der Stadt nie an Miffionaren fehlte, welche fich gum Dienft im "Bufch" anboten, es nicht länger verantworten, daß ihre Boten fich beinah zwecklos in den Rachen eines gewiffen Todes fturzten; benn das bedeutete der dauernde Aufenthalt eines Europäers in Ganfee, die Erfahrung lehrte es ja. Ganfee war nicht gefünder als Gingee. Bas nun aber machen? Gine längere Zeit geplante Aberfiedlung der Bewohner von Ganfee nach Roffitamp, eine Tagereife naber an die "Rolonie" und bon Bergendal aus nicht fo schwierig zu erreichen, zerschlug fich an bem Umftande, daß in Roffitamp und bicht dabei noch viele beidnische Aukaner wohnten, welche aus Stammeseifersucht die Saramackaner von Banfee nicht unter fich bulben wollten. Gingeborne Nationalhelfer hatte man fo gut wie keine gur Berfügung. Die wirklich braven, frommen und treuen Leute aus den Reihen ber Buschneger selber, wenn sie auch thaten, was fie konnten, ermangelten bod noch einer tieferen driftlichen Erfenntnis und Erfahrung wie ber nötigen Bildung. Im Gebiete ber "Rolonie" waren Berfonlichkeiten, Die wirklich die genügende driftliche Selbständigkeit, Reife und Umficht befeffen hatten, um eine Gemeinde zu leiten, auch dunn genug gefat und die borhandenen hielt die zuerft noch beftehende Stlaverei an ber Rette. So machte man 3. B. wiederholte, aber immer vergebliche Bersuche, einen bereits bewährten, fehr tüchtigen Rationalhelfer, ber Stlave auf einer Blantage mar, von feinem herrn für Geld und gute Worte loszukaufen, um ihn nach Ganfee zu ichicken. Da blieb nichts anders übrig, als fich, fo gut es ging, durchzuschlagen. Roffitamp besuchte ber Lehrer von Bergendal, auch ein Stlave, von Zeit ju Zeit. Die Miffionare thaten bon Paramaribo aus am gleichen Ort und in Gansee dasselbe, wenn auch einmal 3 Jahre verftrichen, ebe einer nach Ganfee kommen konnte, eine übrigens ausnahmsweise lange Paufe. Chriften bon Ganfee und Roffitamp und die dort ernannten Nationalhelfer erschienen ihrerseits auch gelegentlich in der Stadt zu fürzerem oder längerem Besuch. driftlicher Buschneger wie heiben, die sich zum Taufunterricht angemeldet und denselben von den helfern erhalten hatten, wurden entweder in der Stadt oder bei Gelegenheit von Besuchen der Missionare an ihren Wohnorten getauft.

Im einzelnen bemerken wir weiter, daß das Gemeinlein in Koffikamp, welches 1869 nicht mehr als 59 getaufte und 23 noch ungetaufte Mitglieder zählte, nur langfam wuchs und durch gelegentliche Stockungen in seiner innern Entwicklung verriet, daß seine Mitglieder in einer an Zahl weit überlegnen heidnischen Umgedung lebten, deren Sinfluß sie sich nicht immer zu entziehen vermochten. Dieser Umstand kam für Gansee in Wegfall. An den Fortschritten ihrer Mitglieder konnte man im ganzen, was Zunahme an christlicher Erkenntnis und Wandel in der Heiligung betrifft, seine herzliche Freude haben. Fehltritte Sinzelner kamen nur selten vor. Sinmal geriet allerdings fast das ganze Gemeinlein, — 1869 bestand es aus 174 Getausten — ins Schwanken. Teils entmutigt, teils schwollend darüber, daß ihre Vitte um einen neuen weißen Lehrer nicht erfüllt werden konnte, faßte die Mehrzahl den Entschluß, wieder stromauswärts in die Gegend von Gingee zu ziehen; eine hald abergläubische Borstellung, als ob man in Gansee sur ziehen; eine hald abergläubische Borstellung, als ob man in Gansee für frühere Bergehungen durch Erkrankungen oder den raschen Tod von Missionaren gestraft werde und darum den Ort meiden müsse, lag dem Plane mit zu Grunde. Aber zur Kede gestellt, sanden sich die Leutlein bald wieder zurecht und rührend waren die Bekenntnisse ihrer Reue, ihre Vitten um Vergedung. Ihr Verhältnis zu den Missionaren trug überhaupt ein geradezu ideales Gepräge. Mit welchem Jubel, wit welcher Dankbarkeit begrüßten sie nicht einen der seltenen und kurzen Besuche der Lerimans! Wie willig, wie ges

horsam und empfänglich bezeigten fie fich! Wie unbegrenzt mar ihr Zutrauen, ihre Offenheit, auch wenn es Abweichungen zu bekennen und ernste Zurecht= meisungen entgegenzunehmen galt! Welch ein kindlicher, einfältig gläubiger Geist herrschte nicht unter ihnen! Jener Gedanke, Gansee zu verlassen, gewann übrigens erst Macht über sie, nachdem sie ihrer bisherigen Führer beraubt worden waren, ja der Tod dieser hatte an jenem Gedanken auch seinen Anteil. Im April 1858 entschlief nämlich Joh. Arabi jun., der als politisches Oberhaupt wie als Nationalhelfer bis zulett im Segen gestanden. Franz Bona, sein Neffe, auch ein Chrift, wurde Granman und nahm nach einiger Beit auch als firchlicher Leiter bes Gemeinleins Die Stelle feines Dheims ein. Am 15. Aug. 1859 ging der treue, demütige und liebevolle Jeremias, Joh. Aradis Schwiegersohn, aus der Zeit und zwar in Paramaribo, wohin er sich erkrankt begeben. Er hatte zu Anfang dieser Periode sich mehrmals monatelang in ber Stadt bei ben Miffionaren aufgehalten, um bort geiftliche Nahrung für fein eignes Berg, vor allem aber einen Unterricht zu empfangen, der ihn in Stand sette, seinen Landsleuten mehr zu sein und mehr zu bieten. Unendlich wohl that es ihm, daß er nun, umgeben von der Aufmerksamkeit und Liebe der Missionsgeschwister in Paramaribo, seine Tage beschließen durfte. Für Gansee war aber der Tod dieser beiden Pfeiler ein schwerer Schlag. Neue Nationalhelfer murden indes ernannt, unter ihnen auch, für die Frauen, Marianne, Die Witme bes Jeremias, ebenfo ein Schullehrer. Spater fandte man einen gewiffen Gottlieb, einen Neger aus der "Kolonie" hin, ber an sich, mit leidlicher Bildung ausgerüstet, ein ganz tüchtiger und brauchbarer Helfer war, obwohl er bald darauf eine sehr traurige Rolle spielte.

Die Beranlassung dazu wurde nämlich die Thatsache, daß in dieser Periode ohne alles Zuthun der Missionare noch ein drittes Christengemeinlein im Buschland entstand, in Goejaba nahe bei Neu-Bamben. Hatte die Arbeit der Brüder die zum Jahre 1813 mehr am Oberlause des Flusses schon weit über ihre wechselnden Wohnsitze hinaus eine größere Renntnis der christlichen Lehre verdreitet als sie selber ahnten, so hinterließ vollends die trastvolle Wirksamteit Rasmus Schmidts eine in Wellenringen sich fortpflanzende Wirkung, die noch andauerte, als das von ihm gesammelte Gemeinlein längst in Gansee seine zweite Heimat gefunden. Man wurde des Gögendienstes überdrüssig und sehnte sich nach etwas Besserm. Es kam im Jahre 1861 so weit, daß von den 400 bis 500 Einwohnern Goejabas 60—70 Erwachsene ihre Obias ablegten, mit der Abgötterei öffentlich brachen und nach Gansee Boten schickten mit der Bitte um christlichen Unterricht. Jene Zahl setze sich teils aus Leuten zusammen, die in ihrer Jugend getauft, aber dann wieder abgefallen waren, teils aus 40 Heiden mit ihren 25 Kindern, die um die Tause baten.

Gottlieb von Gansee und ein andrer dortiger Helfer, Matthäus, reisten nun nach Goejada, hielten sich längere Zeit dort auf und unterrichteten die Heilsbegierigen. Sinige der letzteren folgten ihnen nach Gansee, um dort mehr zu hören und zu lernen, gleichzeitig trugen sie in Paramaribo ihr Anliegen vor, ein weißer Lehrer möge sie besuchen. Gottlieb machte einen weitern Aufenthalt in Goejada und am 19. März 1862 trasen die Brüder Orezler und Weiß, nachdem sie die 37 Wassersälle zwischen Gansee und Goejada glücklich im Corjal passiert, am letztgenannten Orte ein, wo sie sich Tage aushielten, die ganze Zeit durch das Halten von Gottesdiensten, denen 100—150 Versonen anwohnten, durch Unterricht, Prüfung der Tauf-

fandidaten und Besprechung mit Einzelnen hart in Unspruch genommen. Davon daß die Mehrzahl der Bewohner noch am Beidentum festhielt, überzeuaten fie fich, auch viele, Die sich zur Taufe brängten, mußten fie wegen ungenügender Renntniffe wie Mangel an Stetigkeit und Ernst auf später vermeisen. Den Kapitan bes Kamps Sesoe und einen gewissen Brombo, beibe bis vor kurzem die angesehensten Wintimänner und Hauptbannerträger bes Gögentums, und ein frankes Kind konnten sie jedoch durch die Taufe der Kirche Christi einverleiben. Vor ihrer Abfahrt setzten sie noch Gottlieb zum Lehrer und Helfer seierlich ein. Die Wirksamkeit dieses Mannes war ansangs auch eine fruchtbringende und gesegnete, dis er leider von einem heidnischen Weibe zum Chebruch verführt wurde und mit Schimpf und Schande sich bei Nacht und Nebel davonmachen mußte, durch die Rache des gefränkten Gatten mit bem Tobe bedroht. Das war ein verhängnisvoller Schlag, und nur einem befonders gnädigen Walten Gottes ift es zuzuschreiben. daß das junge Pflänzchen des eben begonnenen Werkes in Goejaba nicht durch den Meltau dieses schweren Argernisses ganz vernichtet wurde, sondern daß Bruder Lehmann, der im Frühjahr 1869 wieder dort besuchte, doch noch geistliches Leben und Verlangen nach Gottes Wort vorfand. Die rege Berbindung der Bewohner mit den von ihnen hochgeschätzten Chriften in Gansee trug auch recht wefentlich zur Forderung des Werkes in Goejaba bei, wenigstens für die erste Reit.

Zu Beginn der Periode von 1870—1892 wurde eine Maßregel getroffen, welche zwar keineswegs den kirchlich religiösen Bedürfnissen
ber drei vorhandenen Buschnegergemeinden völlig gerecht wurde, auch ebensowenig eine mühelose Ausbreitung des begonnenen Werkes ermöglichte, aber
doch im Vergleich mit dem bisher herrschenden Zustand eine wesentliche
Verbesserung bedeutete. Bergendal oder Bergi, wie es vertraulich genannt
wird, wurde nämlich zur Missionsstation erhoben.

Eine der vielen, nach der Sklavenbefreiung entwerteten und darum versteigerten Plantagen, auf der die Mission 1834 ihre Wirksamkeit begonnen und 1839 eine Rirche aufgeführt hatte, ging bas recht ausgebreitete Besitztum und seine noch mit Schießscharten versehenen, geräumigen Direktorialgebaube 1869 durch Kauf in die Sande der Brüdermiffion über. Malerisch liegt auf bem linken Ufer das Miffionshaus in halber Sohe des einen der beiben etwa 300 Fuß hohen Berge, zwischen benen ber breite, blanke und reißende Fluß sich seinen Weg gefucht. Indes obwohl diese Berge bei ber völligen Flachheit bes nach Norden zu vorgelagerten Landes landschaftlich eine nicht unbedeutende Wirkung ausüben, ift doch auch ihre Erhebung zu gering, um in wirklich reine, miasmenfreie Luftschichten hineinzuragen. Das Klima Bergendals durfte ein Mittelding zwischen dem nicht gefunden Paramaribos und dem mörderischen Ganfees barftellen. Mit diefem Umftand und feiner sich häufig fühlbar machenden Wirkung auf die Gesundheit der Missionare mußte und muß man noch heute notgedrungen rechnen. Andrerseits aber bot und bietet die Stationierung der Missionare gerade hier die Möglichkeit, nicht bloß die in Bergendal und ringsum ansässigen, seit 1863 befreiten Plantagenneger geistlich zu bedienen und zu leiten (eine Thätigkeit, die wir, der auf diesen Seiten zu lösenden Aufgabe eingedenk, nicht weiter berücksichtigen), fondern auch die Buschnegergemeinden Koffikamp, Ganfee und Goejaba auf öfteren, regelmäßig wiederholten Besuchen in ihrer Entwicklung zu fördern und mit Wort und Sakrament zu bedienen. So wurden von nun an jährlich 5-6 Reisen nach Roffikamp und Gansee gemacht, so lange

an letterem Orte kein eigener Missionar angestellt war. Goejaba freilich konnte nur einmal im Jahr besucht werden; das war entschieden zu selten, indes auch zu den Zeiten, da der Fluß weiter auswärts passierbar war, bedingte die Reise dorthin so viel Zeitverlust und das Bestehen so vieler Beschwerden und Gesahren, daß man bei dem Mangel an Arbeitern und den Ansprüchen, welche das ausgebehnte Missionswerk im übrigen machte, nicht nehr leisten konnte. Die Lösung dieser verschiedenen Aufgaben wurde dem einen, in Bergendal selbst wohnenden Missionar übertragen, der nur ausnahmsweise, z. B. in Krankheitsfällen, Bertretung durch Missionalhelser in Bergendal auß freien Stücken auch Reisen ins Buschland. Die rasche, durch Dampsschiffe vermittelte Verbindung mit Paramaribo machte ja Bergendal auch zu einem besonders geeigneten Mittelglied zwischen der "Kolonie" und

bem "Busch."

Der während dieses Zeitraums verrichteten Arbeit haben bejonders bie Missionare Lehmann und Raat das Geprage ihrer Perfonlichkeit aufgedrückt. Ersterer wirfte von Marg 1870 bis Sommer 1875 auf ber neuen Station, um dann mit feiner vom gleichen Miffionseifer befeelten Gattin die Gründung und Leitung der Bewaarschool, der Rleinfinderichule, in Paramaribo zu übernehmen. Miffionar Raat ift vom Sommer 1875 bis Rovember 1884 in Bergendal und dann noch ein Jahr in Banjee thatig gewesen. Beide haben mit heiliger Liebe und felbitlofer Treue, von ihren Frauen redlich unterftilitt, raftlos gearbeitet. Tritt uns an ersterem mehr eine gewiffe Milde und hoffnungsfreudige Langmut ents gegen, die aber doch des Ernstes nicht entbehrte und nie in Schwäche ausartete, fo zieht uns an dem letteren eine gewiffe Rraft und männliche Entichiedenheit an, die aber gerade bon mahrer Liebe getragen mar und von Barte nichts mußte. Beiden aber galt ihr Beruf als bas Erfte und Lette, beide ichatten es ale eine hohe Gnade, dem auferstandenen Erlofer durch die Arbeit an ihren verkommenen, verfinfterten Brudern und Schwestern dienen zu dürfen. Mit biesem Zeugnis über zwei bereits Entschlafene foll jedoch das Werk der Briider haller und Fehrmann in Banfee, Beigel, Scharf, Beller und Bauch in Bergendal nicht herabgefett werden, fie haben auch gethan, mas fie konnten; indes die klimatischen Ginfluffe auf ihre Gefundheit geftatteten ihnen nur eine mehr vorübergebende Thatigfeit auf jenem Boften, abgefeben von Br. Bauch, der erft fürzlich dort eingetreten ift. Gefennzeichnet wird die Entwicklung bes Werfes mahrend biefer Periode im allgemeinen durch ein stetiges, aber nicht rafches Bachstum nach außen, wie durch einen weiteren Ausbau im Innern, der fich die Befeitigung geringfügiger Ranten, Geen und Unebenbeiten noch nicht übermundenen heidnischen Wefens zum Ziel fette. Das, foweit Roffitamp und Ganfee in Betracht tommen. Das Bert in Goejaba machte folche Bandelungen burd, daß wir deren Berudfichtigung der Einzeldarstellung vorbehalten, zu der wir nun übergehen. --

In Bezug auf Koffikamp können wir uns kurz fassen. Die schon oben beklagte, nahe Berührung mit Heiben, die, an Zahl den Christen noch weit überlegen, oft eine seindliche Haltung gegen letztere annahmen und sie z. B. für häusigere Todesfälle verantwortlich machten, welche die Beschuldigten durch Absall vom Glauben der Läter veranlaßt haben sollten — wirkte nach

wie vor lähmend ein, ja verursachte im Anfang ber Periode öfters Rudfälle ins Heidentum, und eine gewiffe geringschätzige Gleichgiltigkeit gegenüber ben Besuchen des Missionars. Weiterhin trat aber in dieser Beziehung eine entschiedene Wendung zum Bessern ein. Berschiedene, nach einander mit Eiser und Treue wirkende Schullehrer und Nationalhelfer suchten mit Erfolg jenen Ubelftanden abzuhelfen und den unftreitig vorhandenen Mangel an einem dort fest stationierten weißen Missionar nach Kräften zu ersetzen. Ginzelne Heiden wurden auch gewonnen, doch war der Zuwachs nicht reichlich. Am 19. Juli 1884 fand die Einweihung einer neuen, soliden Kirche mit einem Unterschlupf für den besuchenden Missionar statt, der früher nur ein kaum erträgliches Unterkommen gefunden. Das arme, auch mit arbeitsfräftigen Männern nicht reich gesegnete Gemeinlein hatte beim Bau wirklich nach Bermögen mitgeholfen, außerdem hatte eine durch Schwefter Raat vom Gouverneur erbetne Gabe und die Geschenke driftlicher Miffionsfreunde in Europa dabei mitgewirkt. Bedauerlich ist es, daß sich unter den Christen wie unter den heidnischen Aufanern soviel Boasie- (Aussatz-) kranke finden. Im Sahre 1872 belief fich die Zahl der Getauften auf 71 Berfonen; spätere und genauere statistische Angaben sind augenblicklich nicht zur Sand, da in den offiziellen Tabellen die Chriften von Koffikamp und Bergendal nicht getrennt, sondern zusammen summiert aufgeführt werben. Wenn nicht ein folder Mangel an Arbeitern herrschte, so würde ein hier eigens angestellter Missionar viel zu thun sinden. Die Gewinnung des größten Teiles der Bewohner des Thales der Sara-Areek steht noch aus, eine Aufgabe, die freilich dadurch nicht erleichtert wird, daß ein Strom abenteuernder Goldsucher hier beständia auf= und abflutet. -

Die Macht der Sanftmut.

Bon dem fürzlich verstorbenen Missionar Gilmour, der im Dienste der Londoner M.G. in der Mongolei arbeitete, erzählt sein Kollege Meeck folgende Geschichte. "Bor einigen Tagen traf einer unserer Christen, welcher zuweilen beim Predigen in ben Kapellen hilft, einen Bekannten und nahm ihn mit sich zum Gottesdienste. Dieser Mann fragte nach Missionar Gilmour und war sehr bewegt, als er hörte, derselbe sei gestorben. Auf die Frage, woher er denn Missionar Gilmour kenne, erwiderte er, er habe vor Jahren eine Geschäftsreife in die Mongolei gemacht. Gines Tages war er in einer Restauration Ta Ch'engtsz. Da trat ein Fremder ein und seste sich. Seine Erscheinung veranlaßte einen andern Gast, ihn zu schmähen, ihn einen fremden Teufel zu nennen und ihn zu beschuldigen, er stehle Menschen Herzen und Augen. Missionar Gilmour ließ ihn gang unbeachtet, obwohl berselbe Mann ihn schon öfters in gleicher Weise behandelt hatte. Allmählich hielt es der Gastwirt für angezeigt, sich einzumischen und drohte dem Angreiser mit Brügeln, weil er einen guten Kunden in seinem Hause nicht so behandeln lasse. Er wollte seine Drohung auch ausführen, aber Missionar Gilmour hielt ihn gurud. "Aber dieser Mann hat dich doch nun schon seit drei Tagen geschmäht". "O nein", erwiderte Gilmour, "er hat den Teufel geschmäht, ich bin kein Teufel, ich bin Ching Ya Co (sein chines fischer Rame) er hat geschimpft auf die Leute, welche Herzen und Augen stehlen; ich habe nie so etwas gethan. Also muß er auf irgend jemand anders schimpfen. Gilmours Auftreten und Seelenruhe machten einen tiefen Eindruck auf alle Gafte." Der Mann, der folches erzählte, fügte hinzu, von da an habe er die Überzeugung gewonnen, es muffe doch etwas an einer Religion fein, welche einen Menschen in den Stand setze, so Beleidigungen ertragen zu können. Missionar Meeck fügt hin-zu: "Gilmour selbst hat mir diesen Borfall erzählt und, daß der Gastwirt auch von demselben Tage an sich entschloß, Christ zu werden und inzwischen in der That getauft worden ist." (Barmer Missionsblatt 1892, 80.)

# Seiblatt

### zur Allgemeinen Missions-Beitschrift.

Nº 4. ··

Juli.

1893.

#### Die Buschneger Surinames.

Bon B. G. Schneiber.

(Fortsetzung.)

Die Bewohner von Ganfee zeichnen sich schon in körperlicher Beziehung vorteilhaft vor den umwohnenden Seiden aus. Während in den Kamps der letteren viel Elend und Gebrechlichfeit herricht und die Bewohner mehrerer derselben einem Missionar klagten: "Wir sterben aus!", so blüht dort ein frisches, körperlich kräftiges Geschlecht, auch ein Segen der Gesittung, die das Christentum gebracht. Ja auf die ganze äußere Erscheinung und den Gesichtsausdruck übt es eine gewisse säntigende Wirkung aus. Die meisten Missionare machen sich anheischig, einem ihnen vollag unbekannten Neger an einem gewissen unbeschreiblichen Etwas abmerken zu konnen, ob er ein Christ ift ober nicht; einer von ihnen erklärt die Thatsache badurch, daß ben heibnischen Neger eine gewiffe wilde, leidenschaftliche Glut in seinem Blid verrate, die dem getauften abgehe. Das trifft auch in Bezug auf die Ganseer zu. Aber freilich galt es, namentlich mährend des ersten Teiles dieses Zeitsabschnittes, den guten Leutlein noch mancherlei abzugewöhnen und beizubringen. Bei den häufigeren regelmäßigen Besuchen fah man fie nicht mehr bloß im Festtagskleide, sondern auch im Alltagskittel mit seinen Riffen und Fliden. Es wurde gerügt, daß besonders die heranwachsende Jugend sich der Leitung der eingesetzten Nationalhelser nicht oder nur widerwillig fügen wollte, und daß diese Helser ihrerseits sich schwach und von Menschenfurcht geleitet zeigten, ja auch im Halten namentlich der Wochengottesdienste nachlässig und versäumlich wären. So willig der Neger auch im ganzen sich der Leitung Weißer unterordnet, wenn dieselbe eine verständige ist, so schwer fällt es ihm, sich vor und unter seines gleichen zu beugen. Die Klage über die heranwachsende Jugend und die Jungen überhaupt, der Borwurf, daß ihr christlicher Mandel an Entschiedenheit und Ernst zu wünschen übrig lasse, daß ferner die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder viel Nachsicht und Schlaffheit an den Tag legten und fie nicht zu regelmäßigem Schulbesuch anhielten — kehrt auch noch späterhin wieder. Auch spielten gewisse ans gefehenere Familien und ihre Sippen eine Gifersucht und Zwistigkeiten veranlassende, ungebührliche Rolle. Außerdem aber gab es noch eine Reihe von heidnischen Unsitten, deren Widersinnigkeit und Berwerklichkeit den Gan= feern felber noch garnicht zum Bewußtsein gekommen. Da war g. B. das Kweeken der Kinder, der Brauch, schon Schulkinder mit einander zu verloben oder fleine Madchen erwachsenen jungen oder alteren Mannern, bisweilen fogar Beiben, als funftige Gattinnen zu versprechen. Da hegten auch die glücklichsten Chegatten eine echt surinamesche Furcht vor der kirchlichen Trauung. Da herrschten heidnische Anschauungen über die Familie, die wir schon früher geschilbert und an bie uns folgende Bestimmungen erinnern, auf welche Bruder Raat die Mitglieder der Chriftengemeinde verpflichtete.

1. Getaufte, welche bie firchliche Trauung verweigern, ziehen fich baburch Ausschluß vom heiligen Abendmahl ju. 2. Tochter ber Gemeinde durfen nicht an heidnische Manner verheiratet werben. 3. Nationalhelfer durfen fein Baar ohne Benachrichtigung des Miffionars zusammengeben und bann muß die firchliche Trauung folgen. 4. Niemand als die Eltern, alfo meber Bruder, Onfel, Grogmutter haben das Recht ber Berfügung über die Kinder. 5. Beber Ontel noch Bruder dürfen nach Gutdunken ein Chepaar trennen. — Auch das Tättowieren der Mädchen wurde ernftlich gerügt. — Es find das alles Beftimmungen, für einen jeden in driftlicher Umgebung und Unschauung Aufgewachsenen so selbstverständlich, daß die Notwendigkeit, sie ju erlaffen, kaum begreiflich erscheint. Indes für den kurzlich zum Chriftentum übergetretenen Buschneger, beffen Geift von Jugend auf in bem Banne ber beidnischen Dentweise gefangen gehalten murde, ergeben folche Bestimmungen sich keineswegs ohne weiteres als Konsequenzen der neuen Lebens= und Weltanschauung, die er im Glauben angenommen, sondern als etwas außer= bem Dazukommendes, als Forderungen, die ihm hart, unbillig, irrationell erscheinen. Rein Bunder, daß ben guten Ganfeern mit ihrem buschnegerischen Freiheitssinn die Unterwerfung unter diese Bestimmungen nicht gang leicht wurde. Namentlich die Abschaffung des "Aweekens" wollte ihnen gar nicht einleuchten. Aber als Br. Raat in einer nur der Besprechung dieser Unfitte geltenden Zusammenkunft drohte, er werde sofort abreisen und fie nie wieder besuchen, so fügten fie fich. Aberhaupt machten fie nie grundsätliche Oppofition gegen die Missionare, sondern waren stets von der guten Meinung berselben fest überzeugt, wenn dem einzelnen auch gelegentlich einmal das Joch der driftlichen Bucht und Ordnung zu hart werden wollte. Darum und weil fie ebenfo hungrig nach Gottes Wort wie empfänglich für die Stimme feines Geiftes waren, gelang es auch, fie von groben heidnischen Unfitten zu befreien und einen fiegreichen Kampf gegen so manche abergläubische Bor= ftellung und Befürchtung zu führen, einen Kampf, ber freilich noch heute je und dann wieder aufgenommen werden muß. Diel gnerkennenbes Berständnis und Begabung brachten sie ebenfalls der Organisation ihres Kamps als einer burgerlichen Gemeinde, die durch einen Gemeinderat verwaltet wird, entgegen. Auf einen, wir muffen fagen, an fich berechtigten Bunsch verzichteten fie niemals, ihn machten fie immer wieder nachdrudlich geltend, ben Bunfch nach einem unter ihnen wohnenden weißen Lehrer. Aus großer Entfernung schafften fie Bauholz herbei und zwar eine Sorte, ber weber Teremiten noch Feuchtigkeit etwas anhaben kann, um damit ein neues Kirchlein und ein Wohnhaus für einen Missionar zu bauen. Da glaubte die Missionsleitung ihnen einen neuen Bersuch schuldig zu fein. Zimmerleute aus der Stadt führten im Jahre 1879 mit Silfe ber Ganseer beibe Gebäude auf und zwar das lettere mit Rücksicht auf das für Europäer so schädliche Klima unter Beobachtung aller Borfichtsmagregeln und Ginrichtungen, welche die Erfahrung für Wohnungen in den Tropen anempfiehlt. Im Dezember 1879 traf Missionar Haller mit seiner Familie ein und übernahm damit auch die Leitung von Roffikamp und die Berpflichtung zu Reisen nach Goejaba. Unbeschreiblich war der Jubel, mit dem man ihn empfing. Aber — nach Jahresfrist mar er schon wieder in der Stadt, nicht nur, weil man ihn dort brauchte, sondern weil das Fieber ihn und seine Familie so mitgenommen hatte, daß der Mann, welcher früher eine zierliche kleine Handschrift schrieb, von da an nur große Züge mit unficher zitternder Sand zu Papiere bringen konnte. Miffionar Fehrmann löfte ihn gleichwohl ab, aber nach einem halben Sahr mußte auch er und feine Frau, vom Fieber gang gefdmächt und elend, in die Stadt zurud. Im Jahre 1884 machte man noch einen Bersuch. Missionar Raat siedelte im November, obwohl er, in Bergendal 9 Jahre stationiert, seine erste Frau verloren und selbst wie seine Kinder und zweite Frau dort viel vom Fieber und andern Krankheiten erlitten hatte, nach Ganfee über. Im September 1885 fehrte er von einer Reise nach Goejaba zurud, nachdem er auf dem Hinweg ftundenlang bewußtlos gewesen, sodaß feine Begleiter, befürchtend, er werde ihnen unter den handen fterben, mit ihm umkehren wollten. Mit der ihm eignen Energie lehnte er das indes ab, erreichte das Reifeziel und richtete, wenn auch fast erliegend, sein Geschäft aus. Aber todesmatt und fühlbar in seinem Denkvermögen geschwächt fehrte er nach Gansee zurück, brachte dort, nie mehr sieberfrei, ein paar Wochen völlig erschöpft und kraftlos zu, beschloß nach der Stadt zu reisen, kam aber sterbend bloß bis Bergendal und verschied dort am 24. Nov. 1885, erft 56 Jahre alt — "einer von den Brüdern, die viel gearbeitet, sich nicht geschont und ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod; der Berr gesegne ihm feine Rube!" — wie ihm feine Borgefetten nachrufen. Die Trauer ber Ganfeer war groß, nicht am wenigsten die Trauer des schon früher erwähnten Franz Bona, bes Granmans ber Saramackaner, welcher furz barauf am 13. April 1886 bem geliebten Lehrer folgen durfte, freilich gang anders betagt als dieser; denn er war 1798 noch von Br. Wirz getauft worden. Zedenfalls aber war durch diese Versuche wieder einmal der Beweiß erbracht, daß ein Europäer in Ganfee nicht ausdauern konnte. Man mußte dort nun wieder bloß mit Nationalhelfern vorliebnehmen, erhielt aber unter anderm in Samuel Treu, einem gebornen Ganfeer, der in der Stadt ein wenig ausgebildet worben, einen befonders treuen, tuchtigen, ja durch ein befonders fein entwickeltes chriftliches Taktgefühl ausgezeichneten. Er wirkt noch in Ganfee und fteht fehr im Segen, unterftutt burch ben an Kenntniffen und Rednergabe ihm überlegnen, an charafterlicher Gebiegenheit hinter ihn gurudtretenden Lucas, den Lehrer, welcher ebenso wie sein Vorgänger Daniel Pveraar, ein geborner Ganseer, die staatliche Lehrerprüfung bestanden. Und wenn der Miffionar von Bergendal oder Bruder aus der Stadt befuchsweise hinkommen, um die Sakramente zu verwalten, um das Weihnachtsfest, ober die Karwoche und Oftern mit den Leuten zu feiern, so finden sie immer wieder, daß biefelben zwar nicht ohne Fehler und Mängel, aber boch ein prächtiges liebes Bölkchen find, unter bem die Gnade Gottes maltet. Außer Samuel Treu bient besonders ein alter Mann als getreuer Edehardt, ber wacht, warnt, weckt. Im Jahre 1890 belief sich bie Zahl ber in Gansee wohnhaften Christen auf 369 Personen; unter ihnen waren 76 Kommunifanten, außerdem 114 getaufte Erwachsene, 164 getaufte Rinder, 2 Tauf= Kandidaten, 13 in Kirchenzucht befindliche. Die Schule wurde von 56 Kindern besucht. An Nationalhelfern waren 9 männliche und 9 weibliche angeftellt, 4 Berfonen beforgten bas Salten ber Gottesbienfte.

In Goejaba hatte Missionar Lehmann nach Gottliebs Fall einen gewissen Josuah als Nationalhelfer eingesett, einen Mann, der seiner christlichen Erkenntnis wie seiner charakterlichen Selbständigkeit nach dieser Aufgabe freilich nicht gewachsen war, wie er selbst einsah; indes es gab keinen Bessern. Die äußern Berhältnisse geskatteten eben nicht, das zu thun, was das einzig Richtige gewesen wäre, nämlich einen weißen Missionar dauernd dort anstellen. So geschah es, daß in den ersten Jahren dieses Zeitabschnittes bei einem jeden der seltenen Besuche des Missionars die Freude der Christen groß war, daß ihr Glaube neu aufstammte und ihr Mut neu belebt wurde. Einzelne Tausen fanden auch statt, verschiedene Heiden wurden in ihrem Aberglauben wankend und baten den Reisenden, bald wiederzukommen. Selbst in einer ganzen Reihe von Kamps weiter stromauswärts, wo der unermüdliche Raat auch besuchte, fand er und seine Botschaft freundliches Entgegenkommen. Er erhielt den Eindruck, daß er auf ein Feld gekommen, welches weiß zur Ernte wäre. Dringend baten die Leute von Goejaba, er möge ganz zu ihnen ziehen oder doch wenigstens ein paar Wochen bleiben. Sie erkannten felbst gang flar, was ihnen fehlte. Selbst brieflich trugen fie ihr Gesuch um einen eignen Lehrer vor. "Wir leben wie unter Tigern, welche ihre Mäuler aufthun, um uns zu verschlingen," schrieb einer. "Hätten wir nur einen guten Jagdhund, der uns voranginge, dann könnten uns die Tiger nicht beißen!" Indes der Mangel an Arbeitern in der "Kolonie", beren Keihen noch dazu auch oft durch Krankheit und Tod gelichtet wurden, das mörderische Klima und die schlechte Berbindung mit Paramaribo vershinderten die Erfüllung der Bitte. Kein Wunder, daß während des Jahres, welches bis zum nächften Befuche verging, bas hellaufleuchtende Flämmchen herabbrannte und zusammensank, daß die Verführung wie die feindliche Haltung und Verfolgung seitens der an Zahl übermächtigen Heiden, mitten unter benen man wohnte, manchen einschüchterte ober gar zum Abfall brachte! Es fam endlich soweit, daß Br. Raap drei Jahre hinter einander garnicht Goejaba besuchen konnte. Er verlangte nämlich mit Recht, daß, wenn der Missionar Zeit, Kraft und Leben daransetze, die Christen des entlegnen Walddorfes ihrerseits wenigstens das Opfer brächten, ihn in ihren Korjalen von seinem Wohnort abzuholen und dahin zurückzubringen; das sei der natürliche Gradmesser sochwert adzugden und dazin zuruckludengen; das sei der natürliche Gradmesser sür ihr religiöses Bedürfnis. Während jener drei Jahre erschien jedoch niemand, um ihn nach Süden zu befördern. Dann dat man wieder um seinen Besuch und schiefte Fahrzeuge. Auf Grund der Eindrücke, die er nun bekam, überzeugte er sich davon, daß das dürftige Gemeinlein, wenn es nicht vom Heidentum erdrückt werden solle, notwendig sich äußerlich von den Götzendienern trennen und einen eigenen Wohnsitz haben misse. Unentwegt brang er nun barauf, daß die Chriften wenigstens eine halbe Stunde weit ober= oder unterhalb Goejabas sich ansiedeln möchten, — ein Vorschlag, der bei der leichten Bauart der Negerhütten und ihrem Brauch, von sich aus freiwillig gelegentlich den Wohnsit zu wechseln, keine harte Forderung bebeutete und der außerdem bei der geringen Entfernung der beabsichtigten neuen Ansiedlung von Goejaba dem Einwand verschiedener Chriften gerecht wurde, daß fie fich nicht von ihren heidnischen Unverwandten gang und gar zu trennen vermöchten. Aber man wollte und wollte nicht und suchte die Entscheidung hinauszuziehen. Raat blieb fest; als endlich das Maß seiner Gebuld erschöpft war und alle seine Gründe, mit denen er den schwachen Christen die äußere und innere Notwendigkeit des Schrittes bewies, nur Debatten, aber keine Entschließungen zu Tage forderten, erklärte er, bis fie feinem Rate nicht gefolgt waren, wurde er fie nicht mehr befuchen, ja er wurde schließlich, falls fie in Goejaba verblieben, die neben dem Kirchlein aufgepflanzte Glode, das durch ihn vermittelte Geschenk europäischer Missions= freunde, abholen laffen. Indes auch das schlug nicht durch. Bielmehr beschied man ihn dahin, er möge feine Besuche einstellen, aber die Glocke ba= lassen, wozu er aber nicht geneigt war, da er guten Grund hatte zu glauben, daß ihre Klänge auch zur Verherrlichung heidnisch abgöttischer Feste dienen mußten. Da trat eine unerwartete Wendung ein. Es ftarben verschiedene Einwohner Goejabas, Chriften wie Beiden, Kinder wie Erwachsene fehr rafc hinter einander ohne vorangehende Rrantheit. Allgemeines Entseten und Die wiederholte Erklärung des heidnischen Orakels, Goejaba muffe perlaffen

werben, wenn bas Sterben aufhören folle; ber Gott bes Blates fei erzurnt. Gerade um diese Zeit traf Raat zu seinem, schon oben erwähnten letten Besuch ein und nun, wo die Christen eigentlich hätten bleiben können, versprachen sie ihm, sie wollten sich bei dem bevorstehenden allgemeinen Aufbruch an einem besondern Ort, getrennt von den Heiden niederlassen. Die Ausführung des Versprechens erlebte Raat nicht mehr. Sie erfolgte wirklich, aber leider in wenig befriedigender Weise. Jener Unheilftifter Gottlieb tauchte wieder auf und vermochte einen Teil des Gemeinleins, fich ihm anzuschließen und sich an seinem Wohnort anzusiedeln. Der andre Teil folgte dem National= helfer Josua an einen andern Ort. Jede der beiden Gemeinden behauptete aber, die eigentliche, legitime zu fein, und häßliche Zwietracht herrschte zwischen ihnen. Da gelang es in allerneuster Zeit Missionar Schärf, das Schisma zu beseitigen. Am 25. August 1891 reifte er in die Gegend von Goejaba und brachte mit Hilfe des Kapitäns Nikodemus, der die Seele des Berfohnungswerkes ift, ein gutliches Ubereinkommen zustande, bas inzwischen in Kraft getreten ift. Beide Gemeinden haben ihre bisherigen Wohnpläte verlaffen und sich an einem neuen gemeinschaftlichen niedergelaffen, der ben Namen Aurora erhalten. Sowohl Josua als Gottlieb find ihres Amtes entkleidet und ein gewiffer Isaak Albitrouw, ein tüchtiger und ausreichend gebilbeter eingeborner Evangelist, ben Br. Scharf mitbrachte, an ihrer Stelle jum Leiter ber Gemeinschaft eingesetzt worden. Aurora ist infolge eines wunderbaren Zufalls beinah genau auf ber gleichen Stelle errichtet worden, wo einft Gingee, Die Wirfungsftätte Rasmus Schmidts, geftanden, beffen Grab Br. Scharf auffand, freilich von dichtem Gebusch überwuchert. Goejaba eristiert nur noch auf der Karte, in Wirklichkeit ist die Stätte, auf der es lag, längst wieder vom Busch überwachsen. Frgendwelche statistische An= aaben über die Rahl der Gemeindealieder in Aurora stehen uns nicht zu Gebote. -

Der Rückblick auf diese ganze Buschnegermission an ber Suriname ftimmt wehmutig. Wenn auch nach dem Makftabe des Reiches Gottes nicht gezählt, fondern gewogen wird, wie viel Anftrengungen find nicht gemacht, wie viel Opfer nicht gebracht, wie verhaltnismäßig wenig aber erreicht worden! Zwischen Roffitamp und Banfee, ja vollende weiter fühlich von diefer Station leben noch hunderte von Negern, an finftern Aberglauben veriflat. Menichlich zu urteilen, beruht ihre Befreiung barauf, ob es gelingen wird, eine hinreichende Angahl von tuchtigen eingebornen Evangelisten zunächst in der "Rolonie" zu gewinnen, die als Landeskinder dem Klima des Urwaldes beffer gewachsen find als eingemanderte Europäer. Dann murde man es weiter auf Ausbildung von Bufchnegern zu diefem Beruf anzutragen haben. Leiber ift nur bas Miffionswerf in Suriname in Diefer Beziehung noch fehr im Rudftande, teils infolge des langen Bestehens der Stlaverei, teils aus einem Mangel an geeigneten Berfonlichkeiten, ba fich wenigstens der furinamer Reger nur fehr felten zu wirklicher carafterlicher Gelbständigfeit und Festigfeit ent= wickelt. Außerdem hat vielleicht auch die Leitung der Miffion, von der allerdings taum ju bemältigenden Arbeit für die Begenwart gang in Unfpruch genommen, die Arbeit für bie Bukunft nicht icharf genug ins Auge gefaßt, obwohl ihr Bormurfe von Belang in diefer Begiehung faum gu machen fein dürften.

2. Die Mission unter ben Matuaris an ber Saramada.

Berhältnismäßig viel jüngeren Datums und an numerischen Ergebnissen noch ärmer als die Arbeit unter den Saramackanern, unterscheidet sich auch die Matuarimission von jener dadurch, daß sie ohne menschliches Ringen und Zuthun infolge einer wunderbaren göttlichen Einwirkung ins Leben gerufen wurde, deren Gegenstand und Träger ein noch unter den Lebenden weilender, aber nun doch schon alter Mann ift, der Mastuarineger Johannes King. Diese Persönlichkeit nimmt in der Entsstehungs und Entwicklungsgeschichte des nun zu berücksichtigenden Werkes eine so allbeherrschende Stellung ein, daß wir ihr vorab ungeteilte Aufsmerksamkeit schenken müssen.

Abemfi, die Mutter Kings, lebte in einem Matuariborf und hatte dort mit ihrem ersten Manne eine Tochter. Dann zog sie nach Paramaribo, lebte mit einem zweiten Manne und gebar ihm drei Kinder, eine Tochter Affiba und die Zwillinge Abrai (auch Adam genannt) und Eva. Während einer Blatternepidemie Witwe geworden, verband sie sich bald darauf mit einem Aufaner und wurde aufs neue Mutter erst von drei Töchtern, dann von zwei Knaben, deren einer King, endlich von noch einer Tochter. Kings Alter kann nicht mit Gewißheit angegeben werden, vermutlich ist 1833 (oder 1830) sein Geburtsjahr. Nachdem die ganze Familie im Jahre 1846 die Stadt verlassen hatte und dann einer Anordnung der Regierung gemäß von ihrem neuen Wohnort an der untern Saramacka noch innerhalb der "Kolonie" vertrieben wurde, weil sie aus Buschnegern bestand, wählte sie Maripastoon an der Saramacka zu ihrem dauernden Sip.

Hier wurden Eltern und Kinder, nachdem sie in Paramaribo einige christliche Eindrücke empfangen, bald in die tiefste Abgötterei und den Dienst der Obias verstrickt. Im übrigen wuchs die Familie und mehrte sich, mochten auch die Eltern und die jüngste Tochter sterben. Alle übrigen Töchter nahmen Männer und die Söhne Frauen, einige sogar mehr als eine Frau, Kinder wurden geboren — kurz es war die Nachkommenschaft der Ademsi eine große Sippe, welche außer einigen wenigen andern Heiben die auf reichlich 40 Köpfe sich belausende Einwohnerschaft von Maripastoon ausmachte. Adrai war Kapitän des Kamps, und gehorchte wie alle seine Standesgenossen Befehlen Kalkoens, des Granmans der Matuari, der mehrere Tagereisen oberhalb an dem mit Felsen durchsetzen, in Stromschnellen und Wassersfällen sich gefallenden Flusse sein Wesen hatte.

Das Familienleben in Maripastoon wurde aber nach einiger Zeit wieder durch den Ausbruch einer bösartigen Krankheit gestört. Laut der Aussage eines aukanischen Wintimannes war King schuld daran. Als Knabe hatte er einmal eine große dunte Schlange, vor der seine Geschwister erschreckt flohen, mit Pfeil und Bogen erlegt und im Triumph davon getragen. Es war ein Exemplar der abgöttisch verehrten Boa constrictor gewesen. Der Geist dieser Schlange, so meinte der Zauberdottor, hege seitdem Groß gegen King wie seine ganze Familie und räche sich nun durch Jusendung der Krankheit. Der Wintiman gab gegen reichliche Bezahlung Anweisung, wie man jenen Geist besänstigen könne. Neue Gößenhäuser wurden erbaut, Opfer dargebracht, Wintitänze veranstaltet. Kings Schwester Afsiba und ihr Mann, der Aufaner Sopo, bekamen am häusigsten den Winti. Sopo namentlich übte während seiner immer wiederkehrenden Anfälle geradezu eine Art von Tyrannei über die sämtlichen Bewohner Maripastoons aus; immer neue Opfer verlangte

der vermeinte Geist, kein Stud des bescheidenen Besitztums eines jeden war vor den Ansprüchen jenes sicher, und was der Geist verlangte, mußte in den Fluß geworfen werden. Es war ein höchst unbehaglicher Zustand, Furcht guälte alle Gemüter, der Götzendienst blühte zwar, aber er peinigte zugleich

seine Anhänger und richtete fie zu Grunde.

Das bilbete die Boraussetzung zu dem Auftreten Kings. Che wir bavon reben, jedoch erft ein paar Worte über den Charafter Diefes Mannes! Missionar van Calker, Theologe und damaliger Präses des surinameschen Missionswerkes, ein durch und durch umsichtiger, besonnener und nüchterner Mann, hat personlich mit Ring fehr viel vertehrt, ihn auf die Brobe geftellt und alle mit dem Auftreten besfelben verknupften Umftande einer wiederholten kritischen Prüfung unterzogen. Er schildert ihn als einen keineswegs überspannten ober schwärmerischen, sondern nüchternen Mann von klarem Berftande, leichter Auffaffung und großer Bigbegier; ben Binti habe er nie bekommen. Er habe sich immer als treuherzig, zuverlässig und aufrichtig bewährt, ein einfältig kindliches Gemüt gezeigt und frei von der dem Busch-neger öfters eignen Begehrlichkeit, stets durch fleißige Arbeit seinen und der Seinen Unterhalt ehrenhaft verdient. Mit diefer Charafterzeichnung ftimmt auch das Urteil anderer Miffionare überein. — In diesem Manne regte sich nun junächst ein Widerwille gegen das abgöttische Treiben. Dann erhielt er in einem Traumgesicht die Unweisung, sich ganz davon fernzuhalten. Er that es und erregte dadurch den Unwillen der andern. Zwei weitere Traumgesichte (er hatte solche nicht bloß bei Nacht, sondern auch gelegentlich bei Tage und lag bann völlig geiftesabwefend auf feinem Lager, bis er, häufig dann förperlich einigermaßen erschöpft, von felber erwachte) spornten ihn an, nicht blog thatfachlich mit ber Abgotterei zu brechen, fondern biefen Schritt öffentlich zu bekennen und gegen bas Unwesen aufzutreten. gehorchte, fein Bruder Abrai und eine feiner Schweftern maren die erften, welche ihm Beifall gaben und fich feinen Beftrebungen anschloffen. Die Gesichte aber gingen fort. Wiederholt wurde er namentlich in das "Paradies" versetzt und in die Hölle. In der Beschreibung dessen, was er da geschaut, sindet man wohl Anklänge an die spärlichen Eindrücke, die er einst während feiner Jugend in Baramaribo erhalten haben durfte. Godann entspricht bie einigermaßen sinnlich bunte und hainbuchene Erscheinungsform sowohl ber himmlischen Berrlichkeit wie ber Qualen ber Berdammten bem geistigen Gesichtsfreis bes Regers, fo daß man auf ber einen Seite beutlich fieht, wie feine eigne Subjektivität ganz augenscheinlich auf die Färbung und Ein-kleidung des von ihm Geschauten eingewirkt hat. Andrerseits aber geht durch Die gangen Gesichte ein fo ernfter, reiner, ftreng ethischer Bug, die im Geficht empfangnen Enthullungen und Anweifungen führen ihn fo beutlich und unmittelbar zu bem hin, mas ihm und feiner Umgebung fehlte, zur Erfenntnis und Ergreifung der chriftlichen Wahrheit, die Wege zur Erlangung wie zur Berbreitung berselben werden ihm fo weise und vorforglich bis ins einzelne vorgezeichnet, daß man nicht anders tann, als in bem Geschauten und Geborten einen Rern von gottlichen Ginwirfungen wiederzuerfennen. Ring befindet fich ihnen gegenüber in vollkommener Baffivität. Seine Aktivität und Berantwortlichkeit tritt erst ein, wenn er, zu gewöhnlichem Selbstbewußtsein erwacht, sich vor die Möglichkeit gestellt sieht, den ihm von oben gewordnen Erleuchtungen Folge zu leisten oder nicht. Auf diesem außergewöhnlichen Wege wird er nun darüber erleuchtet, daß Gott fein Werf unter Rings Bolf anfangen und fich seiner dazu als Werkzeug bedienen wolle. Berwerflichkeit ber Abgötterei vor Gottes Augen, ein Widerwille bagegen,

ein Abicheu por ber Sunde und eine Erkenntnis berfelben wird ihm bei= gebracht. Er wird angewiesen, in Maripastoon ein achtectiges kleines Kaspellchen zu bauen, bessen Modell ihm auch gezeigt wird; er wird beauftragt, die Lehrer in Paramaribo aufzusuchen und sich von ihnen unterrichten zu lassen, da sie nicht zu ihm kommen könnten; er wird ermuntert, zweimal zu dem mehrere Tagereisen auswärts an der Saramacka wohnenden Granman Kalkoen zu reisen, um ihn aufzufordern, daß er sich von der Abgötterei abwenden und bekehren möge; auch später wird ihm die Aufgabe gestellt, gewisse größere Evangelistenreisen zu machen, die wir weiter unten erwähnen werden; jufunftige Dinge werden ihm enthullt, g. B. bag in ber fleinen Regenzeit der Regen ausbleiben und die Pflanzungen der Bewohner von Maripaftoon zur Strafe für ihre Sunden verdorren wurden, mas er seinen Landsleuten mitteilt und was gleich barauf wirklich geschieht. Und bas alles vollzieht fich nun auf dem Wege jener Traumgefichte, 1) von deren übernatürlichem Ursprung er selbst ganz überzeugt ist. Mit einer bei einem Neger seltenen Klarheit befiniert er die Unterschiede zwischen gewöhnlichen Träumen, die auch er wie andere gelegentlich träumt, und jenen Traum= gesichten. Dieselben, — um hier ihre Besprechung gleich zu Ende zu bringen — hören auch nicht auf mit seiner später zu erwähnenden Taufe, wie die Missionare erwartet hatten; sie bekamen dann aber einen andern Charafter. Bor feiner Taufe nahmen fie Bezug auf feine Bekehrung, ent= hielten Belehrungen über die Seilswahrheiten ober andere in ber Schrift niedergelegte Anschauungen und ftanden in einem sichtlich fortschreitenden Zusammenhang mit seiner zunehmenden driftlichen Erkenntnis, die weiterhin durch den Unterricht der Missionare in ihm gefördert wurde. Nach seiner Taufe ist das Gebiet der biblischen Lehre und des Inhaltes der heiligen Schrift bem Bereiche seiner Offenbarungen gang entruckt; benn nun foll er sich ganz ersichtlich an die Schrift felber halten. Go empfängt er in ben Gesichten von da an nur noch Anweisungen, die sich auf seinen Dienst beziehen, Anweisungen, wohin und zu welcher Zeit er reisen soll, oder Entshüllungen über geheime Sünden im Schoße der Gemeinschaft von Maripastoon, die er dann öffentlich ober unter vier Augen rügt.

Durch jene Traumgesichte erweckt und zugleich angewiesen, in Paramaribo weitere Belehrung zu suchen, erschien King als ein völlig Unbekannter
auf dem von achtzehn Missionsfamilien bewohnten Missionsquartier der
Stadt, gab seinen Namen für den Taufunterricht auf, bat um Bücher,
damit er lesen lernen könne und kehrte dann nach Maripastoon zurück. Nach
längerer Zeit kam er wieder, las ziemlich fließend und verweilte etwas länger,
um weiteren Unterricht zu empfangen. Seine Behandlung seitens der Missionare war eine sehr verständige. Weit entsernt davon, ihn zu verhätscheln,
ließen sie ihn einen Teil des Tages am Besuch der Schule teilnehmen und
im übrigen in einer der Werkstätten der Mission arbeiten, damit er sich
seinen Unterhalt verdiene. Unterkunft fand er in einer der für solche Zwecke

<sup>1)</sup> Joh. King hat einen Bericht über diese Traumgesichte negerenglisch niedergeschrieben, drei mäßig dicke Bücher in Quartsormat. Bon einem Missionar ins Deutsche übersett, dürften sie bei Abfassung eines monographischen Lebensdildes des merkwürdigen Mannes, welches nach seinem Tode geschrieben zu werden jedenfalls sich verlohnt — gute Dienste leisten. Eigentümlich ist auch die Ausdruckweise, deren er sich da bedient; sie erinnert start an die Sprechweise der altestamentlichen Propheten. Und doch kann er dieselben weder gelesen noch gehört haben, da die Schristen des Alten Testaments aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht ins Negerenglische, die einzige Sprache, die er versteht, überseht worden sind. —

errichteten Kammern auf bem Miffionsquartier. Bei diefem zweiten Besuch war er ganz erfüllt von dem Auftrag, das Kirchlein zu bauen. Drei Wochen lang war ihm jede Nacht ber Mann erschienen, welcher ihm erklärte: "Dies ist kein Traum, wie andere Menschen träumen. Ich bin ein Bote Gottes, der mich zu dir gesandt hat!" und welcher ihm nun bis in alle Einzelheiten hinein ben Plan zu bem Kirchlein enthüllte. Allzulange litt es ihn auch biesmal nicht in der Stadt, die Erfüllung des Auftrages brannte ihm zu sehr in der Seele. Aber doch wieder weiter gefördert an chriftlicher Erkenntnis, gelang es ihm nun, in Maripaftoon die völlige Abschaffung bes Gotenbienftes durchzuseten. Seinem vom Winti befallenen Schwager Sopo trat er furchtlos entgegen und befahl ihm, ftille zu fein, worauf jener auch sofort gehorchte, alle Götenhäuser riß King nieder, alle Obias murben ihm ausgeliefert und von ihm in den Fluß geworfen, allgemeine Freude herrschte auf dem Kamp, man atmete erleichtert auf, das Kirchlein wurde gebaut und Franz Bona von Ganfee, ein Bermandter Kings, murde herzugeholt, um Gottesdienste darin zu halten. King machte einige weitere Besuche zu längerem Aufenthalt in Paramaribo. Nach und nach erschien dann auch der größte Teil der Bewohner des Dörschens in der Stadt und gab seine Namen für den Taufunterricht auf, der Granman Kalkoen, durch Kings Bredigt aufgerüttelt, sandte einen Boten dahin mit der Bitte um einen Lehrer, am 5. Mai 1861 wurde Kings und seiner ebenfalls erweckten Frau Afoeba Töchterchen Marianne, am 24. Juni seine Schwester Eva, am 11. Aug. King selbst getauft; Eva erhielt ben Namen Marie, King auf seinen Wunsch den Namen Johannes. Affiba und Sopo, Kapitän Adrai (Adam) kamen auch auf längere Zeit zum Taufunterricht in die Stadt. Im Oktober desselben Jahres traten dann die Missionare van Calker und Bramberg die erste Reise nach Maripastoon an. Mit großer Freude wurden sie von den anständig und reinlich gekleideten Bewohnern empfangen, überall herrschte Ordnung und Reinlichkeit, von Reften der Abgötterei fand fich feine Spur, furz, man bekam ben Eindruck, man befinde sich in einem christlichen Negerdorf. Auch hatte man für die beiben Missionare ein nettes, schützliches Heiltsbeff, Auch gutte mit für der Steichlichste mit Fischen, Wildbret, Bögeln und Erbfrüchten. Gine Woche blieben die beiden Brüder da. Sie hielten Gottesdienste und christlichen Unterricht, drangen auf Abschaffung der Vielweiberei und Anerkennung der Elternrechte, namentlich der Rechte des Baters, in Bezug auf die Kinder, setzten eine Gottesdienstordnung fest, führten die Sonntagsheiligung ein, ernannten King, den innerlich gefördertsten und ben des Lefens allein fundigen (schreiben konnte er damals noch nicht), jum Nationalhelfer und geiftlichen Leiter bes werbenden Gemeinleins und hatten mehrere Besprechungen mit dem herzugereiften Granman Kalkoen bezüglich seiner Bitte um einen Lehrer. Angesichts der Schwierigkeiten der Reise nach den weiter oberhalb gelegenen Dörfern wie im Blick auf das je weiter landeinwärts, desto ungesundere Klima richteten sie das Begehren an ihn, er möge mit dem übrigen Teil des Matuaristammes stromabwärts, am liebsten nach Maripaftoon ziehen. Sie, die Miffionare, hatten aus Liebe ju ben Beiben auch Familie und Baterland verlaffen und maren über bas große Wasser gekommen; da wäre es nicht unbillig, daß nun auch die Matuaris ihnen ein Stück entgegenkämen und dadurch die Arbeit unter ihnen erleichterten. Raltoen zeigte fich nicht abgeneigt, bedang fich aber aus, biefen Borschlag erst mit seinen Kapitanen beraten zu dürfen. Sehr befriedigt und erfreut kehrten die beiden Brüder von diesem Besuch, der ihre Erwartungen weit übertroffen, nach der Stadt gurud. Damit war Maripaftoon zu einer

Missionsstation erhoben und das Missionswerk unter den Matuaris begrüns bet worden.

Auf jenen ersten Besuch der zwei Missionare sind seitdem eine ganze Reihe gesolgt. Man hat nämtich nie einen weißen Missionar in Maripastoon angestellt. Mangel an Arbeitern, die bei der Entsernung von der Stadt nicht unbedeutenden Kosten des Unterhaltes eines Europäers, endlich die Rücksicht auf die doch geringe Anzahl der Christen und der Matuaris überhaupt waren hierbei ausschlaggebend. Daß gleichwohl die Anwesenheit eines Missionars recht wünschenswert und auf eine günstige Entwicklung des Berkes von gutem Einfluß gewesen wäre, ist nicht zu leugnen. Denn bei aller Vortrefslichkeit Joh. Kings konnte er einen europäischen Missionar doch nicht ersehen, wenn man auch zugeben mag, daß seine Gegenwart diesen Mangel noch am ersten erträglich machte. Daran aber hat man festgehalten, daß jährlich zwei-, ausnahmsweise dreimal Missionare Maripastoon besuchten. Außer in zwei, drei Fällen waren es stets Brüder von Paramaribo; sie verwalteten selbstverständlich auch die Sakramente.

Langsam wuchs die Zahl der Getauften. Im August 1862 wurden ein Kind und acht Erwachsene getauft, unter den letzteren der Kapitan Abrai, der den Namen Noah erhielt. Da Joh. King oft abwesend war, teils zu ser den Kamen Rody ergiett. Da Joy, Ring oft ableseine idat, teils zur Ausseiner eignen Weiterförderung und Ausdilbung in der Stadt, teils zur Aussführung von Reisen, wurde im Oktober 1863 Nikolaus Manille, ein Einzgeborner aus der "Kolonie", der lesen und schreiben konnte und im Schulezhalten einige Ubung hatte, als Nationalhelser und Lehrer neben Joh. King angestellt. Ein bedeutendes Aufsehen und nicht geringe Freude erregte die Thatsache, daß am 4. Oftober 1864 der Granman Kalkoen, der mit einem Teil seines Stammes seinen Wohnsitz wirklich an einen Ort in größere Nähe von Maripaftoon verlegt hatte, ein verständiger Mann in vorgerückten Jahren, sich taufen ließ; seine schon früher wie bei dieser Gelegenheit ab-gelegten Bekenntnisse geben von der Aufrichtigkeit seiner Gesinnung und der Grundlichkeit seiner Bekehrung Zeugnis. Am gleichen Tage ernannte er Noah Abrai zum Grankapitän und empfahl ihn damit zu feinem Nachfolger. In jenem Jahr gab es 33 getaufte Erwachsene, 9 getaufte Kinder und 20 Taufkandidaten in Maripastoon. Zehn Jahre später, 1874, um das hier gleich abzuthun, war die Zahl der Getauften auf 164 und 1887 auf 203 Versonen gestiegen. Nachdem Kalkoen 1867 gestorben, überkam Noah Adrai in der That die Granmans-Quirde. An Gediegenheit und Ernst stand er freilich weit hinter seinem Bruder Joh. King zurud. Er fiel wiederholt in Sünde, so schon im Jahre 1865, und der Lebhaftigkeit seiner Zerknirschung bei dieser Gelegenheit entsprach nicht die Entschiedenheit, welche er nun fernerhin im Kampf gegen Berführung und Versuchung hätte beweisen sollen. Nicht am wenigsten seine Schuld ift es, daß, nachdem die Zeiten der ersten Liebe und der erften Freude in Maripaftoon vorüber maren, der sittliche Stand ber Gemeinde öfters zu munichen übrig ließ; es maren meift fleisch= liche Bergehungen, die von Zeit zu Zeit ans Licht kamen. Geahndet wurden sie aber, Zucht und Ordnung herrschten unter der Mehrzahl der Christen. Dafür forgte schon Ring, dafür forgten die Brüder in der Stadt, die 3. B. die Einweihung der bereits fertigen, größeren neuen Rirche, welche an Stelle von Kings baufällig und viel zu klein gewordener Kapelle errichtet worden war, erst am 13. Sept. 1874 vornahmen, b. h. zur Strafe geraume Zeit

aufschoben, weil allerhand grobe Verfündigungen allerdings nur bei einzelnen vorgekommen waren. Aber auch andere Umstände hemmten eine ungetrübte Entwicklung. Zwischen Nikolaus Manille und King gab es kleine Reibungen, bie zur Folge hatten, daß jener zu Ende der sechziger Jahre abberufen werden mußte. Da Noah gerade seit längerer Zeit in gutem Fahrwasser sich befand und man die Hoffnung hegte, er werde in einer solchen Vertrauensstellung einen heilsamen Sporn erblicken, setzte man ihn an Stelle des Abgesetzten neben seinen Bruder jum geiftlichen Leiter ber Station ein; Ring selbst brachte von da an auch als Schullehrer das an den Mann, was er in der Stadt an Bildungsschätzen allmählich eingeheimst, obschon er gerade in dieser Beziehung nie Hervorragendes geleistet zu haben scheint. Leider entstand bald darauf zwischen beiden Brudern eine Spannung, welche nun schon zwei Sahrzehnte trot ber verschiedensten Versuche, fie beizulegen, an= aehalten, auf das firchliche Leben in Maripastoon schädigend eingewirkt und in allerneufter Zeit eine traurige Zuspitzung erfahren hat. Die Sache liegt so. Noah Adrai ist ein schwankender, unentschiedner Charakter, der für seine eigne Person immer wieder in die Schlingen praftischen Seidentums hinein= gerät und sich allerhand sexueller Ausschreitung schuldig macht; so hat er 3. B. auch längere Zeit eine Nebenfrau an einem andern Ort gehabt. Zu sehr Chrift, um ungestraft der Sünde dienen zu können, empfindet er zeitzweise die innere Friedlosigkeit und Haltlosigkeit seines Zustandes tief und tann sich felbst dann unter heißen Reuethränen heftig anklagen, aber andrer= seits doch wieder zu wenig Chrift, zu halbherzig, zu laß im Gebet, zu träge zum Kampf vermag er ben unfaubern Banden fich nicht zu entwinden. Dem entsprechend ift auch sein Berhalten andern gegenüber. In feiner Doppel= eigenschaft als Granman und als Nationalhelfer ware es ihm ein leichtes, fördernd und ftählend auf die Gefinnung und den Wandel ber Stationsbewohner einzuwirken. Er thut das indes wenig oder doch nicht genügend; er zeigt sich nachsichtig und schlaff verschiednen noch nicht überwundnen ober wieder eindringenden heidnischen Sitten und Anschauungen gegenüber, er drudt im Blid auf Berfehlungen andrer, die aus derfelben Burgel wie feine eignen Schwächen stammen, gern ein Auge zu. Ganz anders fein Stiefbruder Ring. Gin ganzer Mann und als folder ebenfo ftreng gegen fich selbst, wie bankbar für wohlgemeinten und berechtigten Tadel, tritt er offen und rückhaltlos allen Schäden und Abweichungen entgegen und kennt kein Unsehen der Berson. Das erwirbt ihm den Dant und die Liebe lautrer, aufrichtig ftrebender und driftlich entschiedener Gemüter, beren es zum Glud in ber jungen Gemeinde auch nicht wenige giebt; es verwidelt ihn aber auch in Rämpfe mit solchen, welche die Finsternis ober doch ein gewisses Halb-bunkel mehr lieben als das Licht; es hat ihn wiederholt in die Lage gebracht, feinem eignen Bruder mit ber ftrafenden Rüge entgegentreten zu muffen, welche Johannes der Täufer dem Herodes erteilte. Das behagte dem Beftraften nicht immer, der Stolz des Granmans regte sich in ihm, er empfand außerdem die geistige Suprematie, zu welcher King ungesucht angelangt ist bank der religiösen Macht seiner Persönlichkeit und der leitenden Stellung, die er bei Grundung Maripastoons eingenommen, als eine Beschränkung feiner eignen Machtstellung. Aus biefen Gegenfäten ergaben sich dann im Laufe des gelegenheitsreichen, tagtäglichen Lebens immer wiederholte, fleinere oder größere Reibungen, unter benen niemand mehr litt als Ring felbst, ber an fich ein Friedenstind ift. Aber wie aller Kampf fo führte auch biefer Rlärung, Läuterung, Sichtung herbei. Das bestätigen die verschiebenen Berichte, welche uns wirklich erfreuende, edle Bluten driftlichen Gemeinschafts=

lebens nachweisen; das geht auch aus der Thatsache hervor, daß im Jahre 1874 der Gedanke an Gründung einer zweiten Station zum erstenmal auftaucht. Mochten dabei auch äußere, praktische Gesichtspunkte mit im Spiel sein, man hätte ihn nicht fassen können, wenn Maripastoon ein schwächlich dahinsiechender oder gar in allmählicher Auslösung begriffner Organismus gewesen wäre. Mitbestimmend wirkte dabei die früher beschriebene Art und Weise des Betriebes des Landbaues seitens der Buschneger. Benuten sie ein Stück Boden nur ein, zwei Jahre und brechen dann wieder eine neue jungfräuliche Scholle an, so ergiebt sich, daß eine zu große Anhäufung von Bewohnern an einem Punkte, dessen Umgebung noch dazu nicht bloß aus gutem Boden besteht, nicht wünschenswert ist. Deshalb bewilligte Noah als Granman schon nicht alle Gesuche solcher, die sich in Maripastoon ansiedeln wollten, deshalb blieben verschiedene Heiden, die an sich bereits einen Zug zum Christentum verspürten, aus freien Stücken der Station fern, oder erschienen nur besuchsweise dort.

Um ihnen nun auch das Evangelium zu bringen, wurde 1877 der schon früher erwähnte Daniel Averaar als Schullehrer und Helfer in Maripastoon eingeführt und die Stationsbewohner verpflichtet, ihm jährlich ein Stuck Feld zu bebauen und außerdem durch gewisse Lieferungen an Fisch und Wildbret zu seinem Unterhalt beizutragen. Dadurch murde der schon alternde Soh. King frei und zog nun nach Bikien-Saramacka (Sak. Kondre), 21/2 Tagereise oberhalb Maripastoons, um bort eine neue Station zu gründen. Freilich zeigte sich im Lauf der Zeit, daß der Plat nicht gunftig gewählt mar, wie richtig auch der ganze Gedanke. So faßte man einen andern Punkt ins Auge und entschied sich für das von 80-100 Personen bewohnte Kwatta= hedde, 3—4 Tagereisen stromauswärts von Maripastoon. Einen von einem Miffionar forgfältig ausgebildeten, tuchtigen und ernften eingebornen Evan= gelisten Eduard Bern, führte Missionar Schmitt gleich nach Oftern 1888 bort ein als Lehrer und Hilfsmissionar. King war zu alt, um biese Aufgabe zu lösen, aber er zeigte fich besonders eifrig in ber Bertilgung von Dbias und andern Resten der Abgötterei, die sich in Kwattahedde noch vorfanden. Gleichzeitig wurde ausgemacht, daß die neue Station nur Filiale von Maripastoon sein und alle von Bern auf die Taufe Borbereiteten in Maripastoon von dort besuchenden Missionaren geprüft und je nach Befund getauft werden sollten. Ebenso sollten später etwaige Kommunikanten sich zur Spendung des Abendmahles mit Bern in Maripastoon einfinden. Bern fteht seitdem bort in Segen und verrichtet gediegene Arbeit. Das zeigte sich schon im Spätherbst 1888, als fünf Männer und vier Anaben wie zehn Frauen und zwei Schulmädchen, von ihm äußerlich und innerlich wohl vorbereitet, auf der Mutterstation durch den wieder besuchenden Br. Schmitt die Taufe erhalten konnten. Laut den statistischen Angaben von Ende 1890. bie leider die beiden Maturiftationen nicht getrennt berücksichtigen, gab es auf beiden zusammen 52 Kommunikanten, außerdem 127 erwachsene und 111 jugendliche Getaufte, 7 Tauffandidaten und 6 in Rirchenzucht befindliche Bersonen, also 303 in Pflege ber Mission stehende Seelen. Auf jeder der beiden Stationen war je ein eingeborner Lehrer und zufammen sechs mann= liche und fünf weibliche Nationalhelfer angestellt. Etwas höher würden sich bies Bahlen stellen, wenn nicht im Laufe der achtziger Jahre ein kleiner, bis dahin mit den Matuaris vereinigter Stamm, von dessen Mitgliedern auch einige bereits Chriften geworben, Maripastoon und die Saramada für immer verlaffen hatte. Bon ihnen wird weiter unten die Rede fein.

So könnten wir der Matuarimission Lebewohl sagen, die Hoffnung hegend, daß, nachdem nun etwa die Halfte der Mitglieder dieses Stammes

für das Chriftentum gewonnen, auch der Rest bald nachfolgen werde. Doch drängt es uns, das Ende mit dem Anfang zu verknüpfen und zum

Schluß noch Johannes Ring einige Worte zu widmen.

Sein Lebensabend ift nun vorhanden. Im Zenith ftand feine Sonne, als er in der Mitte der sechziger Jahre, von glühendem Zeugendrang beseelt und durch immer neue Gesichte dazu angetrieben, Evangelistenreisen durch das ganze Buschland machte. Kleinerer zu geschweigen erwähnen wir von Diesen Fahrten nur die vom 11. Aug. bis 14. Sept. 1864 reichende nach der Cottifa und Coermotibo, die vom 14. Oft. bis 21. Dez. besselben Jahres nach der oberen Saramaca, die vom 21. Juli bis 1. Nov. 1865 nach der Marovijne und Tapanahoni, ohne Kings Schulb verhängnisvoll in ihren Folgen, wie wir weiter unten sehen werden, endlich die vom 22. Okt. bis 10. Dez. 1866 nach der oberen Suriname, an deren Quellen er mit den bis bahin felbst dem Namen nach völlig unbekannten Loango-Negern in Berührung trat. Körperliche Leiden, namentlich die Gicht, nötigten ihn dann, seine Reisethätigkeit einzuschränken. Um so treuer wirkte er in Marivastoon und Umgegend, eine "Berle" an driftlicher Entschiedenheit und Unftraflichkeit des Wandels, wie er in einem Bericht genannt wird, ein Mann, der durch feinen einfältig tindlichen und zugleich ftarken Glauben wie durch die geheiligte Fröhlichkeit und Freundlichkeit seines Wefens auf jeden, in deffen Gesichtsfreis er kam, einen unvergeglichen Eindruck machte und wie kein andrer zum Heil und Segen seines Stammes, ja seines ganzen Bolkes wurde; benn bis an die Abhange des Tumukhumac-Gebirges hinan durfte es in gang Suris name nur wenige Buschneger geben, welchen der Name Johannes King und seine Geschichte unbekannt ware. Für den Dienst des Herrn war er zu jebem Opfer bereit und fragte nichts barnach, ob er um bieses Dienstes willen oft erhebliche Einbußen erlitt.

Wie fehr er fich felbst vor Selbstüberhebung fürchtete, fo konnten ihm die Pfähle im Fleisch, ja die Trubfal, unter deren Joch hindurch die Kinder des Baters in das Reich Gottes einziehen mussen, nicht erspart bleiben. Außer förperlichen Leiben mar es jener schon oben geschilderte Zwiespalt mit feinem Stiefbruder, ber an ihm nagte und zehrte. Es waren weiter aller= hand betrübende Creignisse im Schoß ber Gemeinde von Maripastoon, die je und dann vorsielen und die er sich um so tiefer zu Herzen nahm, als er, der fraftig und furchtlos aufzutreten pflegte, wo es die Ehre feines herrn galt, dadurch in manchen harten Straug verwidelt wurde. In allerneufter Zeit (1891) ift ihm sogar das Herzeleid widerfahren, daß Noah Abrai, bes ernsten Sittenpredigers und eingebildeten Nebenbuhlers mube, fraft feiner Granmanswürde den Bruder geradezu von Maripastoon verbannt hat. hat fich Joh. King bedeutend unterhalb ber Station am Fluffe angefiedelt und barf bort nur noch gelegentlich ju vorübergehendem Besuch erscheinen. Das hat den Alten Mann hart getroffen und ist ein großer Berlust für das Gemeinlein. Ja, der Abend ist da und der ist dunkel; er erfährt, was viele vor ihm erfahren, er hat feine Blütezeit hinter sich, manche erleben ja eine folche überhaupt nicht einmal. Doch ein neuer Morgen wird anbrechen, auf ben ber Alte im Glauben hofft, und ba durfte auch wohl ihm ber Gruß zuteil werden: Du bist über wenigem getreu gewesen, ich will bich über viel

feten. Gebe ein zu beines Herrn Freude! -

## 3. Die Miffion unter den Coerentis oder Roffimatas Negern an der Roppename.

Wie schon früher mitgeteilt, nahm dieser Stamm seit alten Zeiten bieselben Wohnsitze ein wie die Matuaris und gehorchte ihrem Granman

Sie wollen indes von Noah Adrai ichwer bedruckt und mit Berachtung behandelt worden fein, mas gang glaubwürdig flingt, da die herrichenden Stämme ber Bufchneger mindergablige Nebenftamme nicht gerade mit Sammetpfötchen anzugreifen pflegen; auch munkelt man, daß Noah die Ehre einer ihrer Frauen gefrantt habe. Rurg Anfang ber achtziger Sabre lösten die Coerentis das Bundesverhältnis, zogen an die fast unbewohnte Roppename, machten den Ramp Roppenfrisi jum Site ihres eigens ermählten Granmans Alamoe und erlangten bom Gouverneur der "Rolonie" mit Leichtigfeit die Bestätigung Dieses Mannes in feiner Burbe. Denn wenn die Bufdneger auch aufgehört haben, eine Befahr für die "Rolonie" zu fein, fo folgt die hollandische Regierung doch mit Klugheit bem divide et impera und fieht lieber eine größere Bahl von kleineren, als eine kleinere Bahl von größeren Stämmen im hinterlande der Civili= fation. Daß fich unter ben Ubergefiedelten auch Betaufte befanden, erfuhr man auf dem Missionsquartier in Paramaribo erst einige Jahre nach Ausbruch des Schismas. So machte Missionar Wehle, der auf der Plantagenstation Catharina Sofia angestellt ift, im Frühjahr 1889 seinen erften Besuch in Roppenkrift und fand dort eine nicht unfreundliche Aufnahme. Der Ramp war von etwa 100 Buichnegern bewohnt; unter ihnen gab es 19 ermachsene und 9 jugendliche Getaufte, deren driftliche Erfenntnis nach der langen Bermahrlofung allerdings einen fümmerlichen Eindruck machte. Alle übrigen Bewohner waren Beiden, 36 von ihnen gaben jedoch ihre Namen für den Taufunterricht auf. Auch erfuhr Br. Wehle bei dieser Gelegenheit, daß weiter stromaufwarts noch eine ganze Ungahl bon beidnischen Bufchnegern hauft. Er hat feitdem feine Befuche jabrlich zweimal wiederholt, jedesmal einen furzen Aufenthalt in dem Ausfätigen-Hofpital Batavia damit verbindend, wo auch Kranke fich befinden, die zu unfrer Miffionstirche gehören. Er hat bei diefen Besuchen in Roppen= frifi ein machiendes Vertrauen wie eine zunehmende Geneigtheit gefunden, der Abgötterei den Abschied zu geben und zum Chriftentum überzutreten. Er hat fogar ichon gewagt, mit eigner Sand Bötenhäufer und Bilder au zerftören, ohne daß diefe Handlungsweise mehr als eine ichnell vorüber= gehende Aufregung hervorgerufen hätte. Bielleicht mar es aber doch ein etwas verfrühter Schritt. Draftisch war allerdings die Scene, als ber Missionar den alten Familiengöten Koffimata, ber dem Granman Alamoe gehörte, aufgestöbert hatte, mit bemselben zum Fluß eilte, aber, bon Alamoe aufgehalten, mit ihm um die Holzpuppe rang und ichlieflich doch seinen Zweck erreichte, indem er das Idol in die Fluten schleuderte. Indes wir find beinah geneigt, dem Häuptling recht zu geben, wenn er meinte, man hatte damit noch etwas warten follen. Rur gut, daß ichließ= lich die Freundschaft dadurch nicht eigentlich geftort wurde. Wer alten Aberglauben nimmt, muß neuen Glauben bringen. Das sucht nun zwar Br. Wehle redlich zu thun. Aber es ift flar, folche furze, feltene Besuche genugen dazu nicht, fie bedeuten nur eine immerhin wertvolle Borarbeit. Ofter und auf länger zu kommen, daran hindert ihn jedoch das gehäufte Maß von Arbeit auf und in der Umgebung seiner eigentlichen Station. Und da in Koppenkrifi außerdem kein Joh. King vorhanden, fo wird man bald von der Stadt einen brauchbaren eingebornen Evangeliften dorthin

schicken muffen. Wir hoffen, daß diese Absicht vorliegt, können aber einste weilen von greifbaren Erfolgen der Miffionsarbeit nicht berichten.

4. Missionsversuche unter den Auka- oder Djoeka-Negern an der Cottika, Coermotibo, Likanau und Marovijne.

Es war im Jahre 1844, als der Granman der Aukaner, Beyman, in Paramaribo dem Gouverneur einen Besuch abstattete. Bei Diefer Gelegenheit suchte Missionar Tank ihn und mehrere seiner Rapitane auf und machte ihre Bekannticaft, um den Fürsten der Wildnis für die Grundung einer Miffion in feinem Gebiet zu gewinnen. In der mohlfeilen Münze schöner, glatter Worte zahlte der Häuptling seinen Dank für den Besuch, er versprach in die Rirche der Bruder in der Stadt gu fommen und zwei seiner Enkel ihrer Erziehung zu übergeben. Aber nichts erfolgte von alle dem. Gleichwohl unternahm Miffionar Tant im Marz 1847 eine Miffionsreife zu ben an der oberen Cottifa und Coermotibo ansässigen Aufanern und brang bis in die Bana-Rreek vor. Die Aufnahme, die er und seine Predigt fanden, war nicht ungunftig, umsomehr aber war es der Eindruck, den er von dem Charakter diefer Leute bekam alfo doppelte Urfache, ihnen das umgeftaltende und heiligende Evangelium zu bringen. Indes verschiedene Umftande verzögerten ein weiteres Borgeben, erst im Dezember des Jahres 1850 versuchten die Missionare Bullichlägel und Janfa einen neuen Schritt. Damit berfelbe bon Erfolg gefront werde, hatte man fich der Unterftutung und Befürmortung der Regierung in Baramaribo versichert. Auf einem ihrer Dampfer, im Gefolge eines Beamten, der die damals noch üblichen Geschenke an den Granman Benman und seine Rapitane überbringen sollte, fuhren die Bruder gur See nach Albina nicht weit von der Mündung der Marovijne, wo herr Rappler, ein Deutscher, als Regierungsagent stationiert war. Er hatte icon im voraus Benman für den Blan der Brüder gunftig zu ftimmen gesucht. Indes nach verschiedenen öffentlichen und privaten Besprechungen gab der Bauptling folgende Erklarung ab. Das Chriftentum, die Religion ber Beigen, paffe gut für biefe, aber nicht für bie Reger; lettere seien vielmehr an den Dienst der Obias gewiesen und wilrden fich den Born ihrer Botter zuziehen, wenn fie von ihnen abfielen. Er werbe nie pon ben Dbias laffen und wie er, fo bente fein ganzes Bolt, mas die anwesende Menge durch lauten Beifallruf bestätigte. Er wolle den Mij= fionaren gestatten, sich in seinem Lande umzusehen, wenn ihnen bas Bergnugen bereite. Aber bon einer bauernden Riederlaffung berfelben in feinem Gebiet, um ihn und feine Unterthanen im Chriftentum ju unterrichten, tonne feine Rede fein. Das fei fein lettes entscheidendes Bort. -Niedergeichlagen fehrten die Miffionare gurud, fie mußten, daß die Aufaner — und es geschieht das bis auf den heutigen Tag — bem Grundfat hulbigten: Cujus regio, ejus religio und daß mit jenem Enticheid ihnen der Butritt jum Bergen nicht blog des Bauptlings, fondern auch seines Bolkes verschloffen wäre. 3m Oft. 1853 begleitete Br. Bullichlägel, vom Gouverneur freundlich bagu aufgefordert, Diefen wieder nach Albina und fand, wie er nicht anders erwartet, die Berhältniffe noch unverändert. Benman befam er nicht ju Geficht, jedoch - und das war

ein schwacher Hoffnungsstrahl — seinen jugendlichen Neffen und einstigen Nachfolger, welcher mit sich reden ließ und sogar versprach, er werde, Häuptling geworden, den Missionaren gestatten, unter seinem Bolke zu wohnen.

### Ein afrikanisches Urteil über Berlin.

Es wird noch in aller Erinnerung sein, wie vor vier Jahren in Berlin unter Führung des Reisenden Otto Ehlers einige Eingeborne vom Kilimandscharo in vollem Kriegsschmuck erschienen, und wie sich ein großer Teil der Bresse besseitigte, dem Besuch dieser Leute des Häuptlings Mandara (— dessen "Reich" etwa anderthalb Quadratmeilen groß ist und ungefähr dreitausend Bewohner zählt —) in naiver Kolonialfreude die Bedeutung einer hochwichtigen politischen Mission beizulegen. Über die Folgen, die solcher Unverstand haben mußte, hat sich schon damals Paul Reichard im "Deutschen Bochenblatt" ausgesprochen und ich habe des letzteren Voraussfage bestätigt gefunden, als ich die sogenannten "Mandaragesandten" nach ihrer Heimscher in Modschi wiedersah, wo sie sich "seit ihrer Rücksehr von Europa tausendmal besser als ihre Landsleute dünkten, absolut nichts mehr arbeiteten und zerlumpt bei den Missionaren herumbettelten" (Ostafrik.

Gletscherfahrten).

Bu bemselben Gegenstand veröffentlicht die lette Januarnummer (Nr. 1233) der Missions Catholiques einen hübschen Bericht des am Kilismandscharo vorübergehend thätig gewesenen Mgr. Alexandre Le Ron, der uns gleichzeitig ein interessantes Bild von afrikanischer Anschauung europäischer Berhältniffe bietet. Le Ron schreibt aus Modichi: "Mandara hat einmal im Gefolge eines deutschen Reisenden drei junge Leute nach Europa reifen lassen, drei Hirten, die von den deutschen Zeitungen sofort mit dem Titel "Prinzen, Gesandte, bevollmächtigte Minister" geschmuckt wurden, welche gekommen seien, um bem beutschen Kaiser Afrika im allgemeinen und ben Kilimandscharo im besondern zu Füßen zu legen. Wir trafen heute diese braven Jungen. Was hat in Berlin ihrer naiven Vorstellungsfraft am meisten imponiert? Die enorme Menge von Kühen, die sie auf dem Biehhof gesehen haben! Im übrigen sind sie vollständig enttäuscht heimsgekehrt. Sie hatten die Europäer immer für reiche und kluge Leute, für eine Art Halbgötter gehalten; "aber", sagten sie, "stellt euch vor, dort sieht man wirkliche Beiße die Stragen fehren, Baffer tragen, Sunde icheren, Mift sammeln. Freilich giebt es auch Reiche, z. B. die Besitzer jener Kühe, aber biese gehen niemals aus. Sie wohnen in großen Steinhäusern, in Räumen, bie wie Spiegel glänzen, und sigen von früh bis Abend auf Stühlen, Die mit Zeug ausgestopft sind; baneben stehen kleine mit Sägespänen gefüllte Käften, neben die man hinspuckt. Diese Menschen sind allerdings glücklich: ihre einzige Beschäftigung ist es, beständig die Hände in die Taschen zu stecken. Aber die, welche zu uns hier herauskommen, sich abmühen und arbeiten, die haben feine mit Zeug ausgestopften Stühle; sie sind von den andern ausgeschickt und müssen ganz arme Leufel sein." Mandara lachte laut bei diesem Berichte seiner "Gesandten". Zum Schluß der "Audienz" besichtigten wir die Geschenke des deutschen Kaisers: einen Siegelring, wollene und seidene Decken, zwei Kurasse, Kanonen, Flinten, Uhren, Trompeten, zwei Nähmaschinen, tunftliche Tiere in Schachteln. Er fragte uns nach unferer Unficht, und wir fanden bas alles felbstverftandlich großartig."

# Beiblatt

## zur Allgemeinen Missions-Beitschrift.

*№* 5.

September.

1893

### Eine hinterindische Plauderei.

Von D. Flex.

I. Indische Erholungsreisen. Raugun. Vorbereitungen zum Fanch Bazar. Die Shway Dagon Pagode. Mr. Kali's Bekehrungsgeschichte oder ein barmanischer cand. theol.

Leben und Arbeit in Indien ist höchst interessant, genußreich und fast immer lohnend. Ich meine das letztere nicht in Beziehung auf Gelderwerd, denn die Zeiten, in denen man nach Indien ging, um reich zu werden, sind vorbei, sondern in anbetracht der Resultate, welche jede Arbeit auf religiösem, wissenschaftlichem oder gemeinnützlichem Gebiet in einem Lande haben muß, welches, wie Indien, aus einem beinahe zweiztausendjährigen Zustand geistigen und moralischen Traumsebens erwacht und nun seine Riesenglieder streckt, den belebenden Oden moderner Kultur und Wissenschaft begierig einatmet, im Neugesühl seiner Kraft und seines Könnens die alten Bande sprengt und an seinem Lebensbaum mit der ganzen Macht einer nationalen Wiedergeburt frische Schößlinge treibt, welche auch dem geringsten Mitarbeiter an der Regeneration des alten

Wunderlandes der schönfte Lohn find.

Leben und Arbeit in Indien ift aber auch fehr angreifend, aufreibend und oft todbringend. Welche Opfer an Gesundheit und Leben erfordert 3. B. die Miffion in Indien! Wie viele meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen find neben mir zusammengebrochen und, manchmal nach einer Rrantheit von nur wenigen Stunden, ins Jenseits gerufen worden! Die glübende Sonne, aufregende Arbeit, anstrengende Reisen, ungenügende oder für den europäischen Magen unverdauliche Nahrung, bas alles ichwächt das Suftem, reibt die Nerven auf und untergräbt mit der Zeit auch die festeste Konstitution. Da haben die Doktoren oft ichwere Arbeit und große Verantwortlichfeit und wenn fie ichlieflich nicht mehr miffen, mas fie mit einem Patienten anfangen follen, fo ichicken fie ihn fort, am liebsten in seine Beimat; wenn bas aber aus verschiedenen Grunden nicht geht, fo verordnen fie ihm eine Schiffereife. Die braucht nun nicht gleich übers Meer zu gehn, benn bergl. Reisen find immer noch fehr koftspielig, sondern es genügt icon oft, wenn der Rranke einige Wochen einen der großen Strome Indiens entweder in einem eigens bagu eingerichteten Boot oder per Dampfer befährt. Der vollftandige Bechfel ber Umgebung, die fortwährenden Berichiebungen ber Scenerie, das abfolute Ausruhen des erichlafften Körpers und der erkrankten Rerven, bas

66 Flex:

Bewußtsein, eine Zeit lang für nichts mehr verantwortlich zu sein, und last but not least, die Gewißheit, nicht seekrank zu werden und keinen Stürmen ausgesetzt zu sein, geben dem Leidenden ein wundersames Gesfühl von Beruhigung, das sich schon nach einigen Tagen zu einem wohligen Behagen entwickelt, und mit der Zeit manche schwarze Wolke von seinem Herzen und seiner Stirn verscheucht, die sonst vielleicht zum Leichentuch

für ihn geworden mare. -Früher wurde zu folden Gesundheitstouren gewöhnlich ber Brahmaputr gewählt. Seine riefigen Dimensionen, die in ihrer Art gang eingige Gebirgs- und Waldscenerie, welche ihn besonders in seinem Oberlauf, je mehr man fich dem Simalaga nähert, begleitet, die frisch aufschießenden Unlagen moderner Rultur 1) inmitten der wildromantischen Umgebung und die entzückende, erfrischende und belebende Luft, welche von der Snown Range2) über das breite Brahmaputrthal und die niedriger gelegenen Ebenen Affams hinstreift, machen gerade eine Fahrt auf diesem Fluß zu bem Genufreichsten, was man haben fann. Es find nun beinahe 30 Jahre, seit ich meine erste Reise den Brahmaputr hinauf bis in die Ausläufer des Himalaga machte, aber ich denke heut noch mit wahrem Entzücken an diese Fahrt. Gine ganz neue Welt ging mir ba auf. 3ch habe die Reise nachher noch dreimal gemacht, und jedesmal neue Reize, neue Wunder in der Umgebung des Stromes entdeckt, und jedesmal einen neuen Vorrat von Lebensmut und Arbeitsfreudigkeit mit nach Hause gebracht.

Später, als infolge der politischen Ereignisse in Barma, und besonders nachdem die britisch-indische Regierung Oberbarma annektiert hatte, die Kommunikation mit Akyab, Rangun, Maulmain und andern besoutenden Handelsplätzen jener Provinz eine bequemere und schnellere wurde, da machte man diese Orte zum Zielpunkt notwendig gewordener Erholungsreisen, und als nun erst der Frawaddy dem Verkehr erschlossen und von der British India Steam Navigation Company mit einer ganzen Flotte von Dampfern befahren wurde, da ergoß sich eine Zeitlang der Strom der Erholungsbedürftigen in diese Gegenden, wo man soviel Neues und Interessantes fand und ungefährdet in das Innerste des Landes, dis hinauf zu den wilden Bergvölkern, den Shans, den Karenen und andern Stämmen dringen konnte ohne den komfortablen Dampfer verlassen zu brauchen. Ich möchte den Leser bitten, mich auf einer dieser

Fahrten bis Rangun zu begleiten.

Der Schiffsverkehr zwischen Ralfutta und Rangun ift wie gesagt,

<sup>1)</sup> Ich benke hiebei besonders an die europäischen Niederlassungen an den Mündungen der Flüsse, welche in den Brahmaputr gehen und auf denen die Produkte des Inlandes an den Strom gebracht werden, um mit den Dampfern nach Kalkutta verschifft zu werden, ferner an die überall angelegten Theeplantagen.

<sup>&</sup>quot;Snowy Range heißt die Schneelinie des Himalaya. Die höchsten Sipfel der gewaltigen Gebirgskette sind bei klarem Wetter vom Oberlauf des Brahmaputr sichtbar, und die kilhe Luft, welche von diesen Regionen ewigen Schnees und Sises herniederwehend sich mit der glühenden Atmosphäre der Riederungen vermischt, erzeugt eine geradezu berauschende Temperatur, sie wirkt auf angegriffene Nerven viel bester als Seeluft, weil sie anregt aber nicht aufregt.

jett ein so wohl organisierter, daß man alle möglichen Boote, vom elegantesten Vergnügungsdampfer, welcher die Entfernung in drei Tagen zurücklegt, dis zum schwerfälligen Rargoboot, welches gewöhnlich einen Tag mehr braucht, zur Verfügung hat. Wer sich wirklich erholen will, der wählt eins der letzteren Boote; obwohl sie hauptsächlich für den Fracht- verkehr bestimmt sind, so haben sie doch auch sehr bequeme und geräumige Radinen sür Passagiere, und da sie von dem reisenden Publikum nicht viel benutzt werden, so ist man oft Herr der ganzen Situation, und mit einem unaussprechlichen Seufzer der Erleichterung sinkt man in den bezuemen tiesen Vambussessels auf dem Deck, welches mit dickem Leinwandsdach gegen die Sonne geschützt ist, legt den müden Kopf zurück und sagt sich, so, nun brauch ich nicht mehr zu reden, zu denken, nur ruhen, ruhen!

Man wählt zu diesen Erholungsreisen naturgemäß die sogenannte kalte Zeit, d. h. die Monate November dis Februar, weil dann die Temperatur fast überall in diesen Breitengraden eine für den Europäer erträgliche ist, besonders die Morgen sind dann geradezu entzückend in ihrer ungewöhnlichen Frische und ich kann mir kaum etwas Erquicklicheres denken, als die Morgenspaziergänge auf dem Deck eines der gewaltigen Flußdampser, welche jetzt den Brahmaputr und den Irawaddy besahren. Die bleierne Müdigkeit in den Gliedern ist fort, der schwere Kopf fängt an leichter zu werden, das qualvoll irritierte Nervensystem beruhigt sich, die brennende Sonnenglut hat einer wohlthuenden Wärme Platz gemacht, ein kühler Windhauch streicht das breite Flußthal hinab über die wogenden Wassermassen, welche mit rapider Schnelligkeit dahinschießen. Ein hindbrüten und in eigenen Gedanken versunken sein ist hier unmöglich, denn das Auge ruht alle Augenblicke auf etwas Neuem, Interessanten, das die Gedanken fesselt und die Ausmerksamkeit in Anspruch nimmt.

Auch das Stilck Seereise von Kalkutta nach Rangun ift in der kalten Zeit nicht so gefährlich. Die Stürme, welche nach Andruch des Monsuns!) und während der Regenzeit in der Bay of Bengal wüten und leider nur zu oft in Berderben bringende Cyklone ausarten, haben jest ausgetobt. Das Meer ift ruhig, nur leicht gekräuselte Wellen, denen die frische von den Bergen Arrakans herabwehende Brise eine kleine weiße Schaumkrone aussetzt, tänzeln über die gliternde Oberfläche hin, welche von dem Wiederschein des während der kalten Zeit stets heiteren und tief dunkels

<sup>1)</sup> Monsun von dem arabischen Bort Mausim d. h. Jahreszeit, es sind das die periodischen Winde, welche sich zu Ende der heißen Zeit im Nordwesten Indiens erheben und den ersehnten Regen bringen. Sie treten oft mit geradezu elementarer Gewalt auf und richten großen Schaden an. Im Bengalischen Meerbusen und den immensen Flußthälern des Brahmaputr und des Irawaddy entstehen Gegenströmungen in der Luft, welche dann in der Form von typhunartigen Wirbelstürmen auf ihrer Bahn alles zerstören. Auf meinen Stationen am Brahmaputr habe ich drei solcher Cytlone durchgemacht, zweimal ging ihnen ein Erdbeben voran, ich versor in denzselben mehrere wertvolle Häuser und drei Menschen. Im bengalischen Meerbusen erzeugen diese Cytlone sog. Sturmwellen, welche meilenlang dis zu 14 und 16 Huß Höhe anschwellen, vom Sturm auf die Rüste getrieben werden und daselbst alles in ihren Kluten begraben. Selbstverständlich verursachen die Cytlone auch unter den Schiffen underechendaren Schaden. D. F.

68 Flex:

blauen himmels ftablblau gefärbt ift, und burchleuchtet vom Sonnenlicht das Auge tief in sein wogendes Innere blicken läßt. Nur einmal auf meinen Meerfahrten habe ich ein fo klares, durchfichtiges Waffer gesehen, und das war im Jonischen Meer, als ich zwischen den Inseln Ithata, Rante, Cephalonia und anderen hindurchfuhr, auch ba konnte fich bas Auge immer tiefer in ben Abgrund ber Flut, welche wie geschmolzenes grunes Glas in ihrer Durchsichtigkeit alle ihre Geheimniffe offenbarte, fenken. Unmittelbar nach dem Berlaffen der indischen Rufte merkt man freilich babon noch nichts, benn bas ungeheure Baffernet bes Ganges und Brahmaputr, welche in hunderten von Flugarmen Die Sunderbans durchschneidend ihr Waffer dem Meere zuführen, farben basselbe meilenweit dunkelbraun und gelb. Als ich das erstemal die Bay of Bengal durchichiffte und von Cenlon berumtommend, nachdem wir Madras paffiert hatten, erwartungsvoll nach ben erften Unzeichen bes Banges ausschaute und den Steuermann mit Fragen qualte, wann wir seine Ufer sehen würden, da sagte er jedesmal; Wait until vou see peasoup. (Warten Sie, bis Sie Erbsensuppe seben.) Auf eine Erklärung biefer rätselhaften Untwort ließ er sich nicht ein. Als wir aber am nächsten Morgen aufs Deck kamen und zu unserm Erstaunen auf einmal unsern Dampfer in der oben beschriebenen Flüssigkeit schwimmen saben, da grinfte er und sagte: there is your peasoup, und genau so sah das Meer aus, am selben Abend icon fuhren wir in den Banges ein.

Auch der Frawaddy färbt das Meer meilenweit bei seiner Mündung. Die Küste liegt ziemlich niedrig und ist mit dichtem jungle bedeckt, so daß man von Rangun selbst nichts sieht, dis man in den Hasen eingebogen. Aber schon lange vorher, in noch meilenweiter Entsernung sieht man aus dieser dunkelgrünen Masse eine glänzende, blitzende Flammenzunge emporschießen. Wie ein Feuerstrahl steigt es auf, verschwindet im Schatten einer vorüberziehenden Wolke und flammt im nächsten Augenblick heller als zuvor auf. Es ist die "Goldene Pagode," der Shway-Dagon, der größte buddhistische Tempelbau in Unterbarma, welcher uns weit hin-

aus in die See entgegenleuchtet.

Sowie der Dampfer in Sicht kommt, umschwärmen ihn die barmanischen Bootleute, um Passagiere und Gepäck zu landen. Sie sind jetzt mit der Erscheinung von Dampsern selbstverständlich ganz vertraut, als aber vor vielen Jahren das erste Dampsboot den Irawaddy hinsaufkam, da verbreitete es allgemeinen Schrecken. Man hielt es erst für einen feurigen Drachen, und als man endlich sah, daß es ein Schiff war, welches Menschen trug und sich ohne Segel stromauf bewegte, da wurde das Entsetzen noch größer und man glaubte, der Untergang des Landes stehe bevor, denn mit dem Erscheinen des Ungetüms schien eine alte Prophezeiung, welche seit undenklichen Zeiten im Volke verbreitet war, buchstäblich in Ersüllung gegangen zu sein. Die Weissagung lautet frei ins Deutsche übertragen:

"Benn am Juße des heiligen Hügels, auf welchem die goldene Bagode steht, sich ein fremdes, huttragendes Bolt als Sinwohner in unserm Lande niederläßt; wenn von der füdlichen Küste herkommend ein stattliches Schiff ohne Segel und Auder den Jrawaddy hinauffährt, dann, so hat der Prophet gesagt, dessen Worte alle wahr sind, werden die goldensüßigen Prinzen 1) wanken und fallen.

Zu dieser Jahreszeit, Ende der sogenannten kalten Zeit, bietet der Schiffsverkehr bei Rangun ein überaus großartigen Anblick. Die Reisernte im Innern des Landes hat zu Anfang der kalten Zeit stattgefunden. Im November und Dezember ist er ausgedroschen, auf kleineren Booten an den Frawaddy gebracht, dort auf größere von den Eingebornen zu diesem Zweck gebaute Fahrzeuge verladen worden, welche ihn nun nach Rangun bringen, wo er auf den Handels-Dampfern nach allen Weltteilen verschifft wird. Der breite Strom ist bedeckt mit Fahrzeugen aller Nationen, und die wunderlich gebauten Boote der Eingebornen, welche sast ohne Ausnahme mit Drachen- und andern sabelhaften Tiergestalten, in Holz geschnist, und oft rot bemalt, ausgestattet sind, geben dem Ganzen einen überaus grotesken, märchenhaften Anblick.

Der Landungsplatz von Rangun selbst läßt einen allerdings für den Augenblick vergessen, daß man in Hinterindien ist, man glaubt vielmehr in einer großen englischen Hafenstadt zu sein. Die Gebäude, fast alle nach europäischen Wustern gebaut, bergen die unzähligen Offices, Stores und Geschäftsräume, in denen der Umsatz der inländischen und eingeführten Handelsprodukte bewerkstelligt wird. Welchen Umsang derselbe hat, geht daraus hervor, daß die Revenüen aus demselben schon vor 10 Jahren

39 764 880 M. betrugen, und feitdem find fie ftetig gewachsen.

Sowie man die Stadt selbst betritt, wechselt der Charakter der Gebäude, und je weiter man z. B. auf der Hauptstraße derselben, Merchant Street, entlang geht, desto mehr sindet man den indischen Banglowstil vorherrschend. Merchant Street ist eine prachtvolle breite, gut chaussierte und mit Schattenspendenden Bäumen bepflanzte Straße, welche direkt vom Hafen ausgehend die Stadt durchschneidet. Rangun hat einige prachtvolle öffentliche Bauten, wie das Rathaus, Museum u. a., es hat einen großen Stadtpark und eine Anzahl öffentlicher Gärten, ein literarisches und wissenschaftliches Institut, Kasinos und Klubs, gegen 10 christliche Kirchen und Kapellen, mohammedanische Moscheen und, neben seinen gegenen Pagoden, Tempel für Hindus und Chinesen.

Einer ber S. P. G. Missionare, Rev. M. mit dem ich von Indien aus wegen meiner Reise den Frawaddy hinauf korrespondiert, hatte mir während meines kurzen Aufenthalts in Kangun in liebenswürdiger Weise Gastfreundschaft angeboten und so fand ich denn, als der Dampfer am Duai anlegte, schon seinen Hausdiener mit einer Droschke bereit, um

mich und mein Gepack in Empfang zu nehmen.

Eine kurze Fahrt von etwa 15 Minuten brachte mich zu seiner Wohnung, welche wie alle von Europäern bewohnten Häuser in diesen

<sup>1)</sup> Die Könige Barmas.

Fler: 70

Teilen des Landes ein wenig abseits von der Strafe in einer gartenähnlichen Anlage stand und von Berandas umgeben war.

M. eilt mir aus seinem Arbeitszimmer entgegen, begrüßt mich aufs herzlichfte, und entschuldigt fich, daß er mich nicht felbft vom Dampfer habe abholen können: "Aber ich hatte absolut keine Zeit, morgen foll nämlich unser jährlicher Fancybazar abgehalten werden und da hat man mich zum Arrangeur ber ganzen Geschichte gemacht." -

"Oh, I see" — unterbrach ich ihn, "dann fürchte ich aber, ich ftore." — "Not at all, my dear fellow, come in and make yourself comfortable, Sie wissen, ich bin Junggesell und kann mich nicht viel um bas Hauswesen fümmern, also bitte feine Umstände;" tiffin 1) will be on the table in about half an hour, will you have a wash first?"

"Thank you, yes."

Der Diener ichaffte meinen Roffer in die mir zugewiesene Gaftstube, ich folgte ihm, und nachdem ich in dem baranstoßenden Baderaum meinem äußeren Menschen die nötige Politur gegeben, trat ich in das Efzimmer. "Master will be here directly" sagte der Madrassidiener und bat mich,

Plat zu nehmen.

Ich zog es jedoch vor, auf die Veranda herauszutreten und die frische

Luft, welche von der See herüberftrich, ju genießen.

"So, nun bin ich mit der letten Einladung fertig" rief M. aus seiner Arbeitsstube tretend, und mir noch einmal die Bande jum Billfommen schüttelnd, aus. Wir fetten uns zu Tisch und D., ber ben Kopf voll von seinem Fancybazar hatte, lenkte sogleich das Gespräch wieder darauf.

"Sie glauben nicht, welche Mühe mir bie Sache macht. Im vorigen Jahr war der Bischof hier und bessen beide Töchter arrangierten alles. Dies Jahr hatten wir niemand, dem wir diese Arbeit zumuten konnten, und so habe ich es neben all meinen Stunden im College 2) und ben täglichen Services übernommen, durch Besuche bei den leitenden Versönlichkeiten unfrer Gefellschaft und maffenhafte schriftliche Ginladungen an hochgestellte Barmanen, Bengalen und andere ben nötigen Enthusiasmus für die Angelegen= heit hervorzurufen."

"Finden Sie es denn fo schwierig, einen Fancybazar in Rangun qu= stande zu bringen? Ich follte boch meinen, in einer so großen Stadt mußte

genügendes Interesse für die Sache zu finden sein."
"Am Interesse im allgemeinen fehlt es auch nicht; unsere Schwierigkeit bestand diesmal in der Notwendigkeit, jemand zu finden, der den Bazar protegieren und anziehend genug machen fonnte, um Käufer aus allen Ständen anzuloden. Das lettemal hatten, wie ich fcon andeutete, ber Bi= schof und seine Töchter die nötigen Arrangements getroffen, Sie wissen ja, welch schwerer Schlag ihn betroffen, seine älteste Tochter starb und die zweite wurde so lebensgefährlich krank, daß er sie nach England bringen mußte. Nun ist zwar Mrs. S. die Frau unseres Oberrichters so gütig ge= wefen, ein einflugreiches Damenkomitee zu bilden und eine Anzahl liebens= würdiger Vertäuferinnen aus ihrem Bekanntenkreise zu gewinnen, ich konnte ihr aber doch nicht zumuten, die ausgedehnte Korrespondenz mit unseren native Honoratioren zu besorgen."

"Haben Sie einen paffenden Plat gefunden, auf dem Sie all diese

<sup>1)</sup> tiffin = lunch, eine Art Gabelfrühstück um 1 oder 2 Uhr nachm. 2) St. John's College, eine große Missions-Hochschule in Rangun.

verschiedenen Elemente Ihrer driftlichen und heidnischen Bevölkerung gu=

fammenbringen fönnen?"

"Das ist's eben, was uns in diesem Jahre noch besondere Anstrengungen kostete; denn nicht jeder Europäer ist bereit, seinen Compound einer gemischten Gesellschaft aus allen hier vertretenen Nationalitäten zu öffnen. Da kam uns die glückliche Idee, die Bäter der Stadt um die Erlaubnis zu ditten, den Stadtpark benutzen zu dürsen, da hat jeder freien Eintritt, und niemand braucht sich zu genieren."

"Und haben fie zugefagt?"

"O certainly! dafür haben die ladies gesorgt. Es ist uns gelungen, ein, wie ich hoffe, anziehendes Programm zusammenzustellen. Der Oberst des hier stationierten Regiments hat uns auf unsere Bitte versprochen, die Militärkapelle zu schiefen; wir werden also ein ausgezeichnetes Konzert hören. Bom Kommissariat-Department erhalten wir ein paar Dutzend größere und kleinere Zelte, die sich ausgezeichnet zu Verkaufsbuden und Refreshment saloons eignen. Einige Offiziere der Garnison beabsichtigen, athletische Spiele zu arrangieren, an denen selbstverständlich alle unsere Schüler von St. John's College teilnehmen, und ich sollte mich gar nicht wundern, wenn wir sogar ein Elephantenwettrennen zustande brächten, das hat, wie Sie wissen, für die Eingebornen eine ganz besondere Anziehungskraft. An ruhizgeren games wie lawn-tennis, cricket, sootball u. s. wirds natürlich auch nicht sehlen.")

"Wann foll der Bazar abgehalten werden?"

"Morgen nachmittag, Sie fommen doch natürlich auch?"

"Wenn ich so lange hier bleiben kann; wann geht ber nächste Dampfer stromauf?"

"Einer geht heute abend, der nächste am Donnerstag, Sie haben also gerade Zeit, den Bazar mitzumachen, und die Zerstreuung wird Ihnen in Ihrem Gesundheitszustande gut thun."

Das dachte ich im stillen auch; ich gab also die Bee, heute abend weiter zu fahren, auf und beschloß, die Zwischenzeit zu einer eingehenden

Besichtigung Ranguns zu verwenden.

Ein junger Student, Mr. Kali, welcher sich zur Zeit in Mr. M's. Hause aufhielt um sich unter seiner Leitung für das Diakonats-Examen vorzubereiten, bot sich freundlicherweise an, mein Führer zu sein. Wir traten also, nachdem die Temperatur sich etwas abgekühlt hatte, gegen

5 Uhr nachmittag unsere Wanderung an.

Die größte Sehenswürdigkeit der Stadt ist die schon oben erwähnte Pagode. Sie bildete früher einen Teil der Fortisikationen der Stadt und mußte im zweiten barmanischen Kriege von den Engländern erstürmt werden. Sie siel im April 1852 und mit ihr Rangun. Während der Belagerung hatten einzelne Teile unvermeidlicherweise gelitten, der Schaden ist aber überall ausgebessert, sodaß man jetzt wieder den ganzen Tempel in seiner ursprünglichen Gestalt sehen kann. Wir richteten also unsere Schritte sofort dahin und ich hatte nun Gelegenheit mich durch eigene Anschauung von der Wahrheit der schon so oft gehörten Behauptung, daß die Shway<sup>2</sup>) Dagon Pagode in Rangun eins der wunders

2) Shway heißt Gold, und hat diese Bagode ben Namen von ihrer überaus

reichen Bergoldung.

<sup>1)</sup> Sehr nach unserm Geschmad sind biese Bazars im Dienste der Mission gerabe nicht.

barsten Bauwerke sei, welches der Buddhismus seinem Kultus in Barma errichtet hat, zu überzeugen. Gine eingehendere Beschreibung wird den Lesern willkommen sein. (Fortsetzung folgt.)

### Die Buschneger Surinames.

Von S. G. Schneiber.

(Shluß.)

Im Jahre 1864 machte Joh. King den Versuch zu einem neuen Vorstoß in das Gebiet der Aufaner, durch wiederholte Gesichte dazu veranlaßt. Kam er diesmal bloß dis zur Wana-Kreek, die aber infolge der Trockenzeit unbefahrbar war, so trat er 1865 am 21. Juli seine bedeutsame zweite Fahrt nach der Marovijne an, von der er erst am 1. November desselben Sahres zurückfehrte. King hat während berselben ein Tagebuch geführt, das recht interessant ist. Von Seiten der Mission in Baramaribo mit Lebensmitteln versehen, besuchte die aus 13 Bersonen bestehende Gesellschaft alle Kamps der Aukaner und Bonnineger an der Morovijne sowohl als an der Tapana= honi. Uberall predigte King mit freudigem Aufthun bes Mundes, überall fand er geneigtes Gehör, nur bei Benman nicht. Kings Reifegesellschaft war zum Teil beshalb so zahlreich, weil 5 heidnische Bermandte Kalkoens, bes Granmans der Matuari, fich in derfelben befanden, von diesem gefandt, um, wenn Beyman darauf einginge, ein Freundschaftsbundnis zwischen Aukanern und Matuaris abzuschließen. Als diese Angelegenheit in einem zahlreich besuchten Kroetoe zur Sprache gekommen, fragte der Aukanerfürst, ob noch etwas andres vorläge. King erhob sich. Da kam ihm jener aber fogleich mit den Worten zuvor: "Jede Botschaft, die ihr bringt, will ich anhören, aber von der Kirche will ich nichts hören!" King setzte sich und Beyman fuhr fort, in längerer Rede seinen ablehnenden Standpunkt zu entwickeln. Diesmal aber fand er nicht Beifall bei seinen Unterthanen. Das Gerücht von Kings Gesichten, von seiner Bredigt, von der ganzen Beränderung, die in Maripastoon vor sich gegangen, war dem allmählich der Residenz Bensmans sich Rähernden vorangeslogen und hatte die Gemüter mit Wißbegier und Erwartung erfüllt. Darum gab sich allgemeiner Unwille über des Granmans Nede kund und schüchterte ihn so ein, daß er zwar für seine Verson bei der Weigerung verharrte, "das Wort" zu hören, "weil er dann gleich sterben müsse," daß er aber King volle Freiheit gewährte, daß Evangelium zu verkündigen. Am 24. August fand dann nach afrikanischer Sitte der Abschluß des Freundschaftsvertrages zwischen Aufanern und Matuaris statt. Je brei Kontrabenten wurden von beiben Seiten gestellt. Sie ritten sich in den Arm und ließen das hervorrinnende Blut in einen mit Wein gefüllten Kalabas tröpfeln, der darauf die Runde machte und geleert wurde. Der schließliche Bescheid, den Beyman in Bezug auf die Ausbreitung des Christentums erließ, lautete dahin: Er werde seinem ganzen Bolk Erlaubnis geben, "zur Kirche überzugehen;" niemand solle sich auf ihn berufen und sagen dürfen, er (ber Granman) erlaube es nicht. Doch möge, wer sich taufen lassen wolle, in die Stadt gehen und dann wiederkommen, aber daß jemand hier innerhalb seines Gebietes getauft werde, wolle er unter keiner Bedingung gestatten — ein echter Buschnegerbescheid, berechnend, von Miß-trauen eingegeben und verklausuliert, aber doch ein Fortschritt, dem weitre

Fortschritte bald folgen zu muffen schienen. Denn bei ben Bonninegern, zu benen King sich baraufhin begab, und in allen bereits auf ber Berafahrt besuchten Kamps, die er auf der Thalfahrt wieder berührte, trat dem zeugen= mutigen schwarzen Evangelisten ein aufrichtiges Berlangen nach seiner Bot= schaft, herzliche Freude darüber, ja hie und da wirklich lebendiger Hunger nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, entgegen. Kein Wunder, daß King nach mehr als dreimonatlicher Abwesenheit voll Lob und Dank, ja voll froher Hoffnung für die Aukaner zurückkehrte und durch seinen Reisebericht in den Herzen der Missionare die gleichen Gefühle weckte! Allein die fröh-lichen Aussichten trübten sich bald wieder. Ein halbes Jahr nach Kings Besuch starb Beyman. Obwohl er ein Greis und schon sechs Monate verstrichen waren, nahmen die Aukaner doch in ihrem Aberglauben einen innern Bufammenhang zwischen beiben Ereignissen an und ihr Born entbrannte gegen King; feine Predigt und der Anklang, den fie bei vielen gefunden, sollte die heidnischen Götter erzürnt und dazu veranlaßt haben, den Häuptting hinwegzuraffen. So ließ man eine längere Zeit verstreichen, ehe man wieder an ihre Thür klopfte. Indes obschon die Missionare Bramberg und Lehman, von King und einigen andern gefolgt und für eine lange Abwesenheit ausgerüftet, erst am 18. Februar 1868 eine neue Reise nach der Marovijne antraten, fanden fie doch schon an den Ufern der Cottika und Coermotibo die Gemüter aufs äußerste erbittert, namentlich gegen King. Wären sie, die Weißen, nicht zugegen gewesen, so würde man ihn in Stücken gerissen haben. Versuche, ihn durch Zaubermittel aus dem Wege zu räumen, wurden tropdem gemacht und außerdem die heftigften Borwurfe gegen ihn erhoben, gegen die er sich zwar in ruhig bescheidner Würde verteidigte, aber ohne damit Eindruck zu machen. Schließlich wurde der Reisegesellschaft geradezu der Weg verlegt und sie zur Rücktehr nach Paramaribo gezwungen, wo dieselbe am 29. Februar unverrichteter Sache wieder eintraf. Schon im Januar 1869 machten Geschw. Raat und Br. Häfner jedoch eine neue Reise, dieß-mal selbstverständlich ohne King, den unschuldig in Verdacht geratenen. Sie wurden in den Aufanerkamps an der Cottika, Likanau und Coermotibo, auf bie sie ihren Besuch beschränkten, freundlich aufgenommen und angehört, ob-wohl der Endbescheid lautete: Der (neue) Oberhäuptling muß uns erst erlauben, ben neuen Glauben anzunehmen, ehe wir unfrer Abgötterei ben Abschied geben dürfen.

Mit dieser Reise wurde nun eine wahre Reiseperiode eröffnet, die vom Jahre 1869—1892 reicht. Es war das eine eigentümliche, aber durch die Berhältnisse bedingte Art der Arbeit, wie sie Br. Wehle auch in Koppenkrist befolgt, eine Vorarbeit, der Ausrodung des Waldes auf einem Stücke Boden vergleichbar, das man in ein Ackerseld verswandeln will. Waren diese Aukaner nicht für den Übertritt zum Christenstum zu gewinnen, da ihr neuer Granman das nicht gestattete, so that man auf Hoffnung, was man thun konnte, d. h. durchschnittlich zweimal jährlich machten je zwei Missionare von Paramaribo aus eine Reise in das Gebiet und verkündigten, von Kamp zu Kamp sahrend, das Evansgelium.

Es kann nun unmöglich unfre Aufgabe sein, diese 40-44 gemachten Reisen hier einzeln aufzuführen, auch auf Mitteilungen einzelner, zum Teil sehr interessanter Reiseberichte muffen wir verzichten. Wir wollen weiter unten den Leser für diesen Berlust entschädigen. Zuvor führen wir jedoch

die Entwicklung dieser Reiseperiode in kurzen Zügen dem Abschluß entgegen, den sie kürzlich gefunden.

Dieser Abichluf murde entscheidend burch den Tod des Nachfolgers Benmans angebahnt, auf den als neues Saupt der Aufaner Offesi folgte. Im Berbst 1888 reiste er in die Stadt, um sich dort beim Gouverneur Die Beftätigung in seinem Amte zu holen. Schon auf dem Wege dahin begegnete er den das Cottikagebiet bereifenden Brüdern Wied und Sopner und machten ihnen während des furgen Gefpräches, das er mit ihnen führte, Hoffnung barauf, daß er eine Miffionsunternehmung in seinem Lande begünftigen oder jedenfalls gestatten werde. Ahnlich äußerte er sich in Baramaribo felber den Miffionaren gegenüber, drang aber gleich= zeitig darauf, daß man dann nicht bloß sich auf das Gebiet der Cottifa beschränken dürfe, sondern an der Marobijne vorgehen müffe. fam er nur einem Blan entgegen, welchen man icon zwei Jahre vorher ins Auge gefaßt. Missionar Glödler mar nämlich bereits im November 1886 refognoszierend nach Albina gereift und wiederholte im Frühjahr 1889 feinen Besuch dort, durch Offesi's Haltung dazu ermuntert. Diefer Blat, mit etwa 40 fest anfässigen Ginwohnern besett, ift nämlich der Aufenthaltsort von 11 gur Kirche in Paramaribo gehörigen Chriften, Die dort als Dienstboten und Soldaten in Stellung find. Sie wollte man einmal wieder mit Gottes Wort erquiden, und die dort wohnenden Lutheraner, Reformierten und Ratholifen baten bann, auch an diefer Erquidung teilnehmen zu dürfen. Indes das mar nicht der einzige 2med. Albina hat als Handelsplat eine Butunft. Schon jett fluten dort weiße Goldsucher, Indianer, Bufchneger ab und zu; alles, mas nach der Mündung der Marovijne oder durch die Wana-Areek nach Baramaribo will. muß hier vorüber und macht hier halt - eine reiche, vielseitige Belegenheit für einen Missionar, guten Samen auszustreuen. Dann aber fann Albina für eine fünftige Thätigkeit an der mittleren und oberen Marovijne einen ausgezeichneten Stuppunkt abgeben, zumal es auch Dampferverbindung auf dem Seeweg mit der Stadt hat. Auf Grund davon hat man nun im Jahre 1889 von der Regierung in Albina ein Grundftuck erbeten und nach Erledigung aller Formalitäten in allerneufter Zeit dort ein Kirchlein und ein Wohnhauschen für einen Miffionar errichtet. Letteres hat freilich zur Zeit noch teinen Bewohner, sondern foll gunächft nur ale Absteigequartier für die Brider bei ihren Besuchen dienen: denn wie es scheint, beabsichtigt man auch an der Marovijne die Thätigkeit mit folden Befuchereisen zu eröffnen, mas angefichts ber Unbefanntichaft mit diesem Strom und ben an seinen Ufern herrichenden Berhaltniffen wie mit dem Klima ja nur verständig ift. Doch durfte aller Bahr= icheinlichkeit nach Albina über furz oder lang feinen dort fest stationierten Sendboten erhalten. - Gine andre mittelbare Wirfung ber hoffnungen. bie Offest erweckt, ift die Gründung einer wirklichen Station an ber Cottifa, Banhatti b. h. ein Berg bon den Regern genannt.

Im März 1889 haben die Missionare Adam und Heller den Plat bazu ausgesucht, der darum günstig erscheint, weil er sandig und hochgelegen ist, von allen durch die Wana-Areek oder von den Ufern der Coermotibo und obern Cottifa zur Stadt Reisenden paffiert werden muß, fich in ber Nähe zahlreicher Kamps befindet und von Charlottenburg, der östlichsten Plantagenstation nicht weiter entfernt ist, als daß man in besonderen Krankheitsfällen dort bequem Hülfe suchen kann. Im Sommer 1892 haben fich in den inzwischen aufgeführten Gebäuden Geschw. Bud zu bauerndem Aufenthalt niedergelaffen. So hat das Feld, das nach aller Urteil weiß zur Ernte ist, seinen Schnitter erhalten. Die Zahl der im Cottika- und Coermotibo-Gebiet ansässigen Aukaner wird nach einer Schätzung auf 500—600, nach einer andern auf 600—700 angegeben. — Disest hat im Jahre 1891 indes sich selbst und alle Erwartungen übertroffen. Kraft seiner unbeschränkten Granmansgewalt befahl er nämlich seinen Unterthanen, alle Dbias, Gögenbilder und Gögentempel zu zerstören, nur den einen großen Gott im himmel anzubeten und ihm mit feierlichem Gibschwur Treue zu geloben. Außerdem bestimmte er, daß hinfort die Che unversehrt gehalten und eine Scheidung nicht gestattet werden solle. Endlich verbot er den Männern, ihre Weiber zu prügeln. Mit unnachsichtlicher Strenge ist biese etwas hainbüchene Reformation durchgeführt worden. Uber ihre Tendenz find jedoch die Meinungen geteilt. Die einen sehen in diesem Auftreten eine den Missionaren und ihrer Arbeit entgegengestreckte, die andern eine ihnen und ihrem Werfe abwinkende Hand, letteres in dem Sinne: Was wir von Reformen nötig hatten, haben wir uns felbst gegeben; es genügt, darum brauchen wir euch und eure Predigt nicht! Welche Auffassung die zu= treffende, darüber muß die Zukunft entscheiden.

Damit hatten wir das langjährige Werben der Miffion um den Stamm der Aufaner vorgeführt, den Stamm, der ihr den gaheften Widerftand entgegengesett hat, aber jett endlich ihrer fuchenden Liebe Bebor ju fcenten geneigt icheint. Go konnten wir ichliegen. Indes eine Enticadigung für die unterdrückten Reiseberichte murde versprochen. Jene ambulante Miffionsarbeit nimmt in der Entwicklungsgeschichte fchlieglich boch einen fo breiten und bedeutsamen Raum ein, daß fie eine befondre Berudfichtigung beauspruchen zu durfen icheint. Sie erwedt endlich unter miffionsmethodifdem Gefichtspunkt ein gewiffes Intereffe. Darum noch eine Shilberung Diefer Reifethätigteit wie eine Betrachtung

der Birkung, die sie ausgeübt! Landschaftlich in hohem Maße reizvoll, aber ebenso anstrengend sind biese Missionsreisen, da ber größte Teil ber Strede im Korjal zuruchgelegt werben muß und die Site meift einen lahmenden und erdrudenden Ginflug ausübt. Als Ruderer werden mit Borliebe chriftliche Neger aus der "Ko-Ionie" mitgenommen, die sowohl durch ihren Gesang wie durch die einfältigen, herzlichen Betenntniffe ihrer Glaubensüberzeugung die zwei reifenden Missionare recht wesentlich unterftuten und erganzen. In ihrer Reihe ben ersten Rang nimmt Datra (Doktor) Josef ein, der vieljährige Steuermann,!) eine prächtige Persönlichkeit. Zur Zeit der Sklaverei war er (auf jeder größeren Plantage gab es einen solchen Neger-Datra) mit den einsachsten medizinischen, vorwiegend dirurgischen Kenntniffen ausgerüftet worden, um auf feiner Plantage in Krantheits- und bei Ungludsfällen bie erfte Gulfe 3u leisten. Mit den Jahren hat er sich eine recht hübsche ärztliche Erz fahrung erworben, die er auch auf diesen Buschlandssahrten zu verz werten nicht felten Gelegenheit findet. Augerdem ift er ein lieber, gläubiger

<sup>1)</sup> Räheres über ibn fiebe 3. B.: Die gute Botschaft Nr. 2. Ein Junger, ein Alter. Stuttgart, Holland und Comp. S. 26.

Chrift, ber mit berebtem Munde gar manches kräftige Zeugnis von Christus an seine heidnischen Landsleute richtet. Durchschnittlich drei, ausnahmsweise vier Kamps werden im Laufe eines Tages besucht. Die erste gottesdienstliche Zusammenkunft sindet in den Morgenstunden statt, die zweite in den heißesten Mittagsstunden, die dritte, mit dem Reize einer gewissen äußern Romantis umwodene am Abend, oft bei herrlichem Mondlicht, sedenfalls aber deim Scheine eines helllodernden Feuers. Was diese gottesdienstlichen Zusammenkünste betrifft, so wird ihre Form dadurch beeinflust, daß man es mit völlig ungedundnen Waldkindern zu thun hat, denen die allergewöhnlichsten Begrisse von äußerer Ordnung und Anstand sehlen. Dazu muß man sie erst erziehen und thut das mit Erfolg. So lassen die Missionare niemand zu, der mit Pimbadotti bestrichen ist; jeder, der so erscheint, wird erst fortgeschickt, um sich zu waschen. Auf lebhaste Ausruse des Staunens, der Freude — wie z. B. den eines Negers: "Das ist eine gute Geschichte!" als von der Unterordnung des Weides unter den Mann die Rede ist, — muß der Missionar sich gesaßt machen. Oder es sommt vor, daß plöglich alle Zuhörer davon laufen, weil zwei in der Nähe in Streit geratne Männer, einander versolgend, an den Bersammelten vorbeischießen. Da müssen studts soch nichts vorgefallen wäre.

Der Inhalt der Rede muß damit rechnen, daß man bollig un= miffende, einfältige, des religiofen Denfens ungewohnte Beiden bor fich hat. Möglichst einfach und bem Fassungevermögen ber Leutlein sich anbequemend muß man sprechen, etwa wie zu einem Rinde. Die Geschichte ber Schöpfung und bes Sundenfalles wie ber Menfchwerdung, bes Leibens, Sterbens und Auferftehens Chrifti, feine himmelfahrt, Die Konfequenzen ber Erlöfung und bes Glaubens ber Erlöften auf ihren Lebensmandel, namentlich mit Berücksichtigung gewiffer brennender ethischer Fragen aus dem Lebensgebiet des Buichnegers (eheliche Berhaltniffe), endlich eine umfassende, fortgesetzte Polemit gegen den Götendienst, ber Nachweis, wie hohl und widerfinnig er fei, wie er die tiefften Bedurfniffe bes Menichen nicht befriedige, fondern feine Berrichaft halb auf Betrug, halb auf entfetenerregende Ginschüchterung grunde — bas find die Themata, mit welchen diese gottesdienstliche Berkundigung es zu thun bat. Ein planmäßig fuftematifcher Unterricht in ber driftlichen Lehre, wie er 3. B. allen Tauffandidaten erteilt wird, findet dagegen absichtlich niemals statt, da die Reisenden zu selten kommen, zu kurz verweilen und außerdem feineswegs immer alle Bewohner eines Kamps ober auch nur die em= pfänglichsten zu Sause antreffen.

Der äußre Verlauf dieser Waldpredigten ist etwa folgender. Im Korjal bei einem Kamp angelangt begrüßt man, wen man sindet, vor allem den betreffenden Kapitän, wenn er anwesend, und erklätt, man sei gekommen, um "Kirche zu halten." Eine besonders große, offne Negerhütte oder der in fast allen Negerdörfern vorhandne, gemeinschaftliche Koch- und Back-Raum, nur aus einem auf Pfosten ruhenden Dach aus Valmblättern bestehend, in welchem mit Borliebe die großen Kassauchen hergestellt werden, wird mit Beschlag belegt. Dort setzen sich die Missionare auf ihre mitgebrachten Feldstühle und laden zum Gottesdienst ein. Der eine von ihnen, ebenso die christlichen Bootsleute gehen wohl auch von Hütte zu Hütte und wiederholen

die Einladung. Gelegentlich hat man auch ein Glöckhen mit, das geläutet wird. Darauf tritt eine Pause ein, während welcher die Leute sich sertig machen d. h. mit wenig Geschick in die paar Kleidungsstücke hineinschlüpfen, die sie etwa besitzen. Eine neue Einladung, und nun strömt alles, was kommen will, zusammen. Der Missionar beginnt mit dem Gefang eines Liederverses, den er strophenweis vorsagt, zum Glück unterstützt durch die hriftlichen Bootsleute; denn sonst — Melodie hin, Melodie her! Gelegentlich hat man sogar trot der Beschwerlichkeit des Transportes ein zerlegbares, kleines Harmonium mit in den Urwald genommen. Darauf erhebt sich der Redner, hält ein herzliches, freies Gebet, liest einen Bibeltert vor und schließt daran seine Predigt. An diese reiht sich meist unmittelbar das Vorlesen oder Erzählen einer passenden, erbaulichen kleinen Geschichte, gleichsam als Beleg für das in der Predigt allgemeiner Behandelte. Wieder Gesang. Darauf folgt in den meisten Fällen ein zweiter Teil, das Zeigen und Ersklären von biblischen Bildern, ein äußerst zweckmäßiges und wohlerprobtes Mittel. Man hat ja nur Kinder — kleine, aber auch große vor sich. Und es ist nicht bloß die Anschaulichkeit, die das Bild gewährt, sondern im Anschluß daran die ungezwungne Freiheit der Rede und Gegenrede, die Möglichkeit Fragen zu stellen und zu beantworten, die Gelegenheit, sich un= befangen auszusprechen, fich von Migverständnissen wie irrigen Borftellungen überführen zu lassen, welche dem Sohne des Waldes diese Fortsetzung des Gottesdienstes in freiester Form lieb und wert macht und den Missionar ein befonders geeignetes Mittel zur Belehrung in ihr erblicen läßt. Wenige find es, auf die nicht das Bild des gekreuzigten Chriftus einen mehr als vorübergehenden Eindruck macht, Einzelne werden geradezu tief davon ergriffen. Auch für die Kleinen fällt bei diesem Bilderzeigen ihr Teil ab. Am Tage wird dieser Waldgottesdienst etwa die Dauer von 2—2 1/2 Stunden haben, am Abend wird er meist länger währen. Da stimmen die Missionare mit ihren Bootsleuten auf Bitten der Buschneger hin auch manches christliche Lied an, was jene ganz besonders lieben. Da werden Gespräche über den Unwert der Abgötterei geführt und mancher Zug aus der Missionsaeschichte Surinames mitgeteilt. Dag die Missionare außerdem auf die persönlichen Erlebnisse, auf die Freuden und Leiden der Bewohner jedes Kamps eingehen, daß sie die Kranken besuchen, beraten und auf den höchsten und besten Arzt hinweisen, ist selbstwerftandlich. Meist wenn es 10 Uhr vorüber, suchen die gewöhnlich aufs außerste ermudeten Sendboten ihre in irgend einer Hütte angebrachten Sängematten auf ober begeben fich ins Tent= boot, freilich um oft infolge ber gablreichen Moskiten nur Unruhe und Plage statt Ruhe und Erquickung zu finden.

Welche Wirkung hat nun aber diese unvollsommne Reisepredigtthätigfeit ausgeübt? Ja, ist überhaupt irgend eine Wirkung zu verspüren? Die lettere Frage entschieden bejahend zu beantworten, ist Missionar Adam in der Lage. Er hatte im Jahre 1870 an einer solchen Reise teilgenommen. Das zu wiederholen durch Versetzung auf eine andre Station verhindert, kam er erst 1889 in die Lage, wieder das Cottikagebiet zu besuchen und war nun höchlich erstaunt über die Veränderung, welche inzwischen hier vor sich gegangen.

Bei der Ankunft der Missionare auf den Kamps waren während der ersten Reisen Weiber und Kinder kreischend in die Hütten oder den "Busch" geflüchtet, mit finstren, ja oft drohenden Blicken waren die Männer ihnen entgegengetreten, sie hatten da und dort zu den Waffen gegriffen, einen

feindlichen Aberfall vermutend. Bon dem tief eingewurzelten Mißtrauen gegen alle Weißen befeelt, hatte man absolut kein Verständnis für den Zweck des Kommens der Missionare gezeigt und, als sie selbst diesen Zweck offen und flar bargelegt hatten, ihnen boch allerhand feindliche Nebenabsichten und hintergebanken zugetraut. Die Bintimanner waren ben Reisenden öfters frech und aggressiv entgegengetreten und hatten mit hohn und Stichelreben die Bevölkerung gegen sie aufgehett. — Statt dieses Einst waltet jett ein Berhältnis gegenseitigen Bertrauens ob. Der unschätzbare persönliche Kredit, den jeder Missionar, der eine neue Scholle verfinsterten Heidentums anbricht, sich zuerst erwerben muß, der Kredit, ber namentlich bei heidnischen, des Lesens unkundigen Naturvölkern die erste Borbedingung für ein ersprießliches Wirken ift, ber Glaube an die Harmlosigkeit, Uneigen= nütigkeit und Wohlmeinung der Missionare, an die Reinheit ihrer Abssichten — ist voll und fest begründet worden. Selbst diejenigen, welche für die Botschaft jener kein tieferes Interesse, haben den Unterschied zwischen ihnen und dem ideellen, gegen den Buschneger hochmütig und seindlich gesinnten Weißen, welchen sie sich zum Teil mit Unrecht aus ihrer Erfahrung heraus konstruiert haben, — ganz begriffen. Die Wintimänner endlich ziehen sich bei Ankunft der Missionare in ben Schmollwinkel gurud ober laufchen gar ihrer Botichaft; fofern fie noch ihnen Widerstand zu leiften suchen, thun sie es im geheimen und mit ber Lahmheit, welche das Bewußtsein hervorruft, einer auf alle Fälle verlornen Sache zu dienen. Mit echt negrischen, stürmisch lauten Bezeigungen der Freude werden die Besuchenden empfangen, mit kleinen Aufmerksam= keiten und Geschenken, mit Bedauern über die Kürze des Aufenthaltes, mit ber dringenden Bitte um baldige Wiederholung des Besuches werden die Abreisenden verabschiedet. — Was sodann die eigentliche Wirkung der Evangeliumsverkundigung betrifft, so ift in erfter Linie ein nur negatives, gleichwohl aber nicht zu unterschätzendes Ergebnis aufzuführen. Der heid= nische Aberglaube ist ins Wanken geraten. Vernachlässigt, ja zerfallend fteben die Gözenhäuser da, man macht sich luftig über sich selbst, daß man lange Zeit so thöricht gewesen, sich von den Wintimännern an der Nase herumführen und ausplündern zu laffen. Bon einem Eintreten für die Macht und Wurde ber Gottheiten, von einer Berteidigung berfelben gegen Die Angriffe der Miffionare, von einer Anhänglichkeit der Liebe zu bem Althergebrachten ift nicht mehr bie Rede, höchstens in besonderen Notfällen noch von einer Unhänglichkeit der Furcht. Aus freien Stücken wird ber nicht geringe und nicht ftumpfe, negerische Mutterwitz aufgeboten, um die Ohnmacht und Hohlheit der Götter zu verspotten; Belege, wie 3. B. eine Aberschwemmung, in der die Jole weder ihre Anhänger, noch fich selbst vor den Fluten zu schützen die Kraft besaßen, werden mit Genugthuung hervorgesucht. Indes manchmal nur einen Zoll, manchmal Meilen breit zwischen Gedanke und That gahnt immer eine Kluft, auch bei biefen Bufch= negern. Wieviel die Miffion auch eingeriffen, dazu hat man jene auf diefen Besuchsreisen noch nicht vermocht, daß sie ihre heidnischen Gebräuche, Gerätzichaften und Kultusstätten freiwillig mit eigner Hand abthäten und zerstörten. Die Aufforderung dazu beantworten fie schlagfertig mit den Worten: "Wir werden das schmutige Wasser doch nicht ausschütten, ehe wir reines betommen haben!" Ober fie außern noch tiefer und schöner zu ben Miffionaren: "Ihr bient ber Wahrheit und wir ber Luge. Aber fo lange nicht ein Leriman unter uns wohnt und uns täglich unterrichtet, haben wir keinen Halt. Die Lüge gewinnt immer wieder Macht über uns, auch wenn wir

es nicht wollen. Wenn wir in Not find, wenden wir uns doch wieder zur Lüge. Darum schickt uns einen Lehrer, wir wollen uns unterrichten lassen, wir wollen getauft werden!"

Fragen wir endlich nach den direkt positiven Ergebnissen jener Reisethätigkeit, nach der Zahl derer, die mirklich in kindlich gläubigem Bertrauen die Botichaft des Evangeliums angenommen haben, so ift es recht ichwierig zu einem furgen Beicheib zu gelangen. Bahlen liegen nicht vor und können nicht vorliegen. Bei der ganzen Natur dieser Arbeit, die nichts von sustematischem Unterricht, der Einzelnen erteilt wird, nichts bon firchlicher Organisation und Zusammenschließung weiß, fehlt jeber Anhalt, um überschauen zu können, auf wie viel taube und wie viel gute Ahren man rechnen barf. Jedenfalls fehr voreilig und völlig irreleitend ware der Schluß — und kein einziger Miffionar zieht ihn, — daß nun alle, welche am Gogendienst irre geworden, fich bei der nachften gunftigen Belegenheit ale Taufkandidaten prafentieren murden. Meift unterscheiben fich zwei Gruppen. Die erstere besteht aus folden, bei denen die materielle Richtung, die Lohn- und Gewinnsucht des Bufchnegers vorherricht. Ift auch der früher gegen die reisenden Missionare erhobne Borwurf mehr verftummt, daß fie "nur Borte" brachten und von transscendenten Dingen rebeten, ftatt fich die Bergen mit Geschenken an Dram und Tabak zu erobern, jo zeigte es fich doch bei den Unterhandlungen über die Unlegung der Miffionsgebäude in Wanhatti, daß viele an die Gründung einer Missionsstation recht fleischliche hoffnungen knupfen. Sie hoffen eine Sebung des äußern Wohlftandes, fie gedenken am Miffionar und durch ihn zu verdienen, fie waren zuerft recht faumig und schwerhorig, als an fie die billige Forderung geftellt wurde, fie möchten das auserfehene Grundstück von Geftrüpp und Gebuich reinigen und das an Ort und Stelle ihnen zuwachsende Baumaterial durch Fallen und Behauen ber Bäume unentgeltlich liefern, mabrend die Miffionsleitung in Baramaribo die Zimmerleute, allerhand Material zum weiteren Ausbau wie Fenfter und Thuren und die Schindeln jum Dach zu ftellen fich anheischig machte. Enticuldigt wird freilich der bei diefer Gelegenheit gutage tretende Gigennut Des Bufdnegers badurch, daß er bei feiner eignen Urmut ober richtiger Bedürfnislofigkeit in jedem Miffionar einen Rrofus fieht, weil derfelbe eine Taidenuhr, meift auch Tafdenmeffer und Bleiftift bei fich führt, Schuhe trägt und vollständiger befleibet ift ale er, ber Sohn bes Balbes; und daß er beim Bergleich ber einfachen, aber zweiftodigen, fauber geftrichnen Solghäuser bes Miffionsquartiers in Baramaribo mit feiner eignen windigen, niedrigen Gutte auf die 3dee tommt, die "Missi" (Dame) Miffion muffe eine vielfache Millionarin fein. Aber auch abgefehen von folden irrigen Borftellungen tritt bei recht vielen angefichts der Möglichkeit eines Übertrittes zum Chriftentum die Frage in den Vordergrund: "Was wird uns dafür?

Es giebt aber auch noch eine andre Gruppe, in deren Herzen wirklich ein Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit entstanden ist. Ja Einzelne sind sogar zu einem mag sein noch schwachen, aber doch lebendigen Glauben hindurchgedrungen. Bei ihnen ist die Sehnsucht nach einem unter ihnen wohnenden Missionar, nach einem Lehrer, der ihre Kinder unterrichtet, wirklich aufrichtig und einem tiefgefühlten Bedürfnis entspringend. Die Früchte, welche jene recht unzulängliche Missionsarbeit gleichwohl bisher in ihnen gezeitigt hat, sind ein neuer Beweis für die unverwüftliche Keimkraft des göttlichen Wortes. Und diese Früchte bürgen dafür, daß auch diese erst in ihren Anfängen stehende Missionsthätigkeit unter den Aufanern, begleitet vom Segen dessen, zu dessen Ehre sie gereichen soll, keine vergebliche sein wird.

Haben wir damit das Ziel der gesteckten Aufgabe erreicht, so sei zum Schluß nur noch die Betonung eines Umstandes gestattet. Die Berückssichtigung nur eines Teiles eines größeren Organismus, wie sie auch in der vorangegangenen Schilderung der Buschneger Surinames vorliegt, bedeutet thatfächlich immer eine unvermeidliche Ginseitigkeit, infofern fie ben Schwerpuntt bes Intresses zu Gunften bes in einer folden Ginzeldarstellung behandelten Gegenstandes verschiebt. Darum wurde es uns nicht wunder nehmen, wenn man trot gelegentlicher vorbeugender Bemerfungen die vorwurfsvolle Frage an die Missionsleitung der Brüdermission richtete, weshalb fie nicht zu gemiffen Zeiten rascher, energischer und mit einem größeren Aufgebot von Mannschaft in das Buschland eingedrungen ist? Dem gegenüber muß aber durchaus hervorgehoben werden, daß der eigentliche Schwerpunkt unfres Surinamer Missionswerkes in der "Kolonie" ruht. Unter den Ende 1892 in Pflege unfrer Mission stehenden 27 446 Getauften befinden sich in runder Summe (Specialangaben über Koffikamp, Koppenkrisi und Aurora fehlen ja) höchstens 1000 getaufte Buschneger. Dieses Zahlenverhältnis bestagt genug darüber, wo die Hauptaufgabe liegt. Will man stattbessen aber lieber die Zahl der noch ungetauften und darum der Hülfe besonders des dürftigen Buschneger ins Feld führen, also nach Abzug jener noch 7000—8000 Köpfe, so warten ebenfalls in der "Kolonie" noch etwa 500 ungetaufte Reger und Indianer, außerdem aber 1500-2000 eingewanderte Chinesen und 5000-6000 eingewanderte indische Kulis, also ungefähr eine ber Bahl der ungetauften Buschneger gleichkommende Summe, auf die Hand, die sich ihnen erbarmend entgegenstreckt. Ja, noch mehr; die Entlastung der europäischen Missionare durch eingeborne Hülfsarbeiter, doppelt notwendig im Blid auf das geographische Gebiet der Buschnegermission mit seinem mörderischen Klima, kann und wird nur innerhalb ber "Kolonie" angebahnt werden. Dort allein ift die angestrebte Grundung einer Bilbungsanftalt für eingeborne Geiftliche und Missionare möglich und benkbar. Mögen für die Zeit beide Werfe auch neben einander bestehen, so wird die Arbeit im Urwald doch erst dann in vollem Umfang und mit voller Kraft betrieben werden können, wenn die Arbeit in der "Kolonie" zu einem einigermaßen besteiedigenden Abschluß gelangt sein wird. Auch darum muß in letzterer der Schwerpuntt ruben. Im übrigen aber moge man wie bisher bem Grundsat folgen: Das eine thun und das andre nicht lassen! —

# Beiblatt

## zur Allgemeinen Missions-Beitschrift.

*№* 6.

Monember.

1893

### Eine hinterindische Plauderei.

Von D. Flex. (Schluß.)

Der Unterbau besteht aus einem hügelmäßig aufgeführten Quadrat von festgestampfter Erde, welches einen Flächeninhalt von mehreren Ackern umfaßt und an allen Seiten von einem tiefen, jett ausgetrockneten Graben eingeschlossen ist. In der Mitte jeder der vier Seiten führt eine breite Treppe, welche von einem imposanten Thorähnlichen Uberbau bedacht ist, auf das Plateau. Diese Thorbauten ruhen auf starken runden Holzsäulen. Die Uberdachung besteht auß einer Anzahl, gewöhnlich 4—5, über einander errichteter Dächer, deren Umfang nach oben zu gleichmäßig abnimmt, sodaß jedes folgende Dach immer kleiner ist als das vorhergehende: die Giebelsenden und Ständer dieser Dächer sind mit den groteskesten Schnizereien verziert, in denen die Figur des Drachen und des Krokodils am meisten vertreten find. Das Eingangsthor und die Treppe, welche auf der nach Rangun zugekehrten Seite liegen, werden von den Barmanen, welche die Pagode besuchen, als Verkaufsplätze für Blumen und Früchte benuttt. In ber Mitte des Plateaus erhebt sich die eigentliche Lagode. Gin breiter Weg führt um dieselbe. Der übrige Raum ist dicht besetht mit kleineren Bagoden, Kahnenstangen und den Figuren der Hansa, d. i. die heilige Gans, i) welche als König der Bogel angesehen wird. Als Gautama ein Buger wurde, schnitt er sich sein lang herabwallendes Haar mit dem Schwerte ab, und warf es in die Luft, indem er bei sich sagte: "Wenn ich der Buddha werden soll, so möge mein Haar zum Zeichen dessen in der Luft hängen bleiben." Der Haarbusch stieg höher und höher und blieb endlich 16 Meilen über der Erde schweben, strahlend und glänzend wie die Hansa. In der Nähe der Pagode ist eine ungeheure Glocke angebracht. Der Oberbau erhebt sich in der Form eines Konoids bis zu einer Sohe von 250 Fuß. Das ganze gigantische Gesbäude ist von der Spitze bis zum Boden vergolbet. Eine mit Stufen vers sehene Umfassungsmauer schützt ben untern Teil. Die Spitze front ein me= tallener korbähnlicher Turm, welcher den goldenen Schirm, das Zeichen königlicher Gewalt darstellt. Am Kande desselben sind unzählige Metall= ftückhen angehängt, welche vom Winde bewegt aneinander klingen. Das Grundgeschoß weitet sich den vier Eingangsthoren gegenüber zu hallenartigen Räumen aus, welche große vergoldete Statuen Gautamas enthalten. Der Gesichtsausdruck ist in allen ber vollkommenster Ruhe und Leidenschafts-

<sup>1)</sup> Diese heilige Gans spielt auch in der Religion der Hindus eine große Rolle. Mein Pandit, (sprachgesehrter Brahmane) bei dem ich Hindi lernte, sagte mir unter anderem auch, daß die Seele keim Scieden aus dem Körper die Gestalt einer Gans annehme und aus dem obesen Leil des Kopfes herausfahre, weswegen viele hindus sich eine runde Stelle auf dem Kopfe glattrasierten.

82 Flex:

losigkeit. Die Gewandung ift die, welche man an alten Skulpturen in Central-Indien findet. Es ist ein bemerkenswerter Zug in diesen Darstellungen Gautamas, daß die älteren in ihren Gesichtsformen ein entschieden arisches oder indisches Gepräge tragen, während die neueren ganz den barmanischen Gesichtstypus zeigen. Die Figuren sind aus Holz, Stein, Elsenbein und Bronze gearbeitet und in allen Größen vorhanden, einige nur etliche Zoll, andere die 40 Fuß hoch. Sie stellen Gautama in allen möglichen Positionen dar. Die gewöhnlichste ist die bekannte sienene Etellung mit untergeschlagenen Beinen und dem Ausdruck des tiessende Stellung mit untergeschlagenen Beinen und dem Ausdruck des tiessend Ersunkenseins im Meer der Gebanken, als er zum Buddha wurde. Sine andere zeigt ihn auf der Seite liegend und stellt seinen Tod vor. Manchmal stehen sechs Figuren zusammen zur Bezeichnung der sechs Tugenden (Bollsommenheiten) die er besaß. Andere zeigen mehrere Figuren, welche in gebeugter Stellung vor ihm liegen, diese Gruppe versinnbildlicht den Akt der Abertragung seiner großen Lehren auf seine Schüler.

Liermal im Monat kommen die barmanischen Einwohner Ranguns, Männer, Frauen und Kinder, angethan mit bunten Feiertagskleidern, in fröhlichen Scharen, um ihre Opfergaben von Früchten und Blumen vor den Gautamafiguren niederzulegen und die vorgeschriebenen Gebete zu sagen. Die Opfergaben bleiben da liegen und wer Lust hat, kann sie sich aneignen,

niemand bewacht fie.

Die Pagode ift der zweitälteste buddhistische Tempel in Barma (der älteste ist in Pegu). Der Ansang des Baus datiert 2000 Jahre zurück, und er wird für den heiligsten gehalten, weil er acht Haare Cautamas birgt.

Die Treppenaufgänge, sowie die ausgebehnte Terrasse bienen nun keineswegs nur den Andächtigen und Betenden zum Ausenthalt, sondern sie dieten mit ihren kühlen, schattigen Hallen, ihren Rundgängen und Nischen jedermann ein angenehmes Ruheplätzchen. Die Sonne brennt in Rangun heiß, und man fühlt auch hier, daß der Schatten eine "Göttergabe" ist. Die Umgebung der Pagode ist daher besonders in den Nachmittagstunden angefüllt mit Spaziergängern und Müßiggängern, welche im Schatten der Hallen oder Baumgruppen Erholung suchen.

Mir felbst gefiel ber Blat außerordentlich. Der majestätische Bau des Tempels, das muftifche Dunkel seines Innern, die grotesten Schnitereien, die auf- und abwallende Menschenmasse in ihren unendlich mannigfaltigen, farbigen Roftumen, Die prachtvolle Ausficht über Die Stadt, das alles hatte einen neuen Reiz für mich. Ich hatte viele und großartige Tempelbauten in Indien gesehen. Die meiften von ihnen find inwendia überaus dufter und fahl, besonders diejenigen, welche noch dem Dienst der Göttin Rali geweiht find, deren Bild mit der Balefette von Menichenicabeln, bem blutigen Saupt in einer ihrer feche Sande und auf einem Leichnam ftebend, allein icon genügt, einem ein Gefühl des Graufens einzuflößen, welches burch die finftern, falten Räume, die ungeheuren Mauern und die ringsumber berrichende Totenstille noch vermehrt wird. hier war alles licht, freundlich, lebendig. Die leichtlebige Sorglofigkeit der Barmanen macht fich auch in ihrem Rultus geltend. Er erinnert viel mehr an die flaffifche Beriode ber Bedas in Indien oder ber vorindifchen Beimat der Arier, als fie noch die freundlichen Elemente, das Licht, Die Sonne, die Luft u. f. w. verehrten und diese Raturfrafte zu ftrablenden,

hehren Göttern machten, die sie in ihren munderbaren hymnen verherrlichten.

Wir hatten unsern Rundgang durch die Pagode beendet und setzten uns nun unter einen ber weitästigen Bäume, welche den Tempelhof und die Terraffen beschatten, um auszuruhen und das buntfarbene Bild der auf= und abströmenden Menge zu betrachten. Hiebei fiel mir der Kontrast in der Tracht der uns umgebenden Barmanen und meines Führers auf. Er war nicht nach Art der Gingeborenen gefleidet sondern trug die Rleis dung, welche jetzt die jungen gebildeten Inder kennzeichnet. Der Name, sowie die Gesichtszüge des jungen Mannes hatten mir schon die Gewißbeit gegeben, daß er fein Barmane fei, denn fie zeigten den vollständig ausgeprägten bengalischen Typus, und als ich mir jetzt seinen Anzug näher betrachtete, da wurden meine Bermutungen, daß er ein modernissierter Bindu fei, zur Gewißheit.

Der Anzug des gebildeten Bengalen aus guter Kaste bestand früher aus einer weißen Toga und einem weißen Gewand, welches bie Lenden und Beine verhüllte. Der graziöse Faltenwurf dieser Gemandung, welche den rechten Arm, den Racken und die Füße frei ließ, die aufrechte Körperhaltung, die etwas zum Embonpoint neigende Rundung der Glieder, der klassisch gebaute Kopf mit dem seingeschnittenen Prosil, das rabenschwarze kurz ge-schnittene Haar, die hohe freie Stirn verkörperten das leibhaftige Bild des

alten Römers.

Alls europäische Tracht und Sitte allmählich in den großen Städten Indiens Singang fand, da nahm der junge Bengale von den Europäern die Strümpfe und patentlederne Schuhe an, und mit der Zeit verwandelte sich das dauschige Lendengewand in eng anliegende weiße Beinkleider (auch schwarze wurden endlich Mode) und die Toga schrumpfte zu einem kaftan= artigen Rock zusammen, welcher bis über die Knie reicht, und den Kopf bedeckte eine schwarze Kappe ohne Schild.

Früher wurde ein Bengaliftudent nicht daran gedacht haben, einen Bollbart zu tragen, ein fleiner, forgsam gepflegter, glanzendschwarzer Schnurr= bart mar alles, mas man fich erlaubte, und er verfehlte felten, dem hubschen Geficht einen kecken, schneidigen Zug zu verleihen. Das Beispiel europäischer Kollegen und Mitschüler auf den indischen und englischen Hochschulen!) hat ihn nun auch endlich dahin gebracht, den Bollbart zu tragen und zwar in ber affektierten frangofischen unten zugespitten Form, und damit ift ber lette Reft ber Boefie feiner äußeren Erscheinung verschwunden. Nichts aber hat bisher den geistvollen, intelligenten Ausbrud feines Gesichts vermischen

<sup>1)</sup> Die Bahl der indischen Schüler auf englischen Sochschulen machft von Sahr au Jahr, um so niehr, weil mehrere Cramina welche zur Erlangung höherer Staatksämter berechtigen, in England abgelegt werden müssen. Auch viele junge Christen, welche Theologie studieren wollen, gehen nach England. Bor einiger Zeit besuchten mich hier in Deutschland drei dieser jungen indischen Studenten, zwei von ihnen, der Rafte nach vornehme Hindus, hatten zur Zeit gar keine Religion, sie studierten in London Medizin und wollten sich, wenn es nötig sein sollte, nach Absolvierung der Staatsexamina, mit der resigiösen Frage näher beschäftigen. Der dritte war ein in der amerikanischen Mission in Indien erzogener Christ. Er wollte Theologe werden. Die Spaltungen und die vielen verschiedenen Konfessionen und Seeken der driftlichen Kirche waren ihm aber so anstößig, daß er sich für keine bestimmte Konsfession, entscheiden konnte, und vor der Hand unsectarian theology in Cheshunt College bei London studierte.

84 Flex:

können, im Gegenteil, die gelehrte moderne Ausbildung, welche er auf den Regierungs- und Missionsschulen erhalten und die ihn aus dem Bann träumerischer Spekulationen herausgerissen und "face to face" mit den Resultaten und Anforderungen erakter Wissenschaften gebracht, hat noch dazu beigetragen, den Ausdruck hochgradiger Intelligenz und selbständigen Denkens zu verschärfen.

Mein Führer gehörte augenscheinlich zu dieser intereffanten Menschenklasse. Ich lenkte allmählich das Gespräch auf seine Examenarbeiten und fragte ihn schließlich, ob er als Christ geboren ober später bekehrt wor-

den sei.

"Meine Eltern waren orthodoxe Hindus, fie gehörten der Kansit= Kaste an" (Schreiberkaste).

"So sind Sie von Geburt Inder?" "Ja, ich wurde in Kalkutta geboren."

"Berzeihen Sie, wenn ich Sie bitte, mir einige Mitteilungen über Ihre Bekehrung zu machen; Sie wissen, ich bin Missionar, der Gegenstand ist also von höchstem Interesse für mich. Darf ich fragen, was Sie bewog, das Christentum anzunehmen?"

"D, die Sache war einfach genug, ich fand, daß es die befte Religion

ist, die wir haben."

"Sie haben also auch andere Religionen kritisch untersucht, und schließlich gefunden, daß die christliche die wahre sein muß?"

"So war es in der That, obgleich der Weg, auf dem ich zu diesem

Refultat gelangte, nicht fo furz war, wie Sie anzunehmen scheinen."

"Nun machen Sie mich wirklich neugierig, Näheres über Ihren

Lebensgang zu erfahren."

"Ich fam zuerst mit dem Chriftentum hier im Missionskollege der S. P. G. in Berührung. Meine Eltern waren nach Rangun herüber= gekommen, weil meinem Bater eine lufrative Stellung am hiefigen High Court angeboten worden war. Er war schon in Kalkutta am Oberappellationsgerichtshof als Clerk angestellt gewesen, und da wollte man feine Fähigkeiten bei der Reorganifierung des hiefigen Gerichtshofes weiter ausnuten, indem man ihn zum Sherishtadar machte. Leider ftarb er icon nach einigen Jahren. Meine Mutter, deren Berwandte es ihr nie verziehen hatten, daß fie nach Barma gegangen war, wagte nicht, nach Kalkutta zuruckzukehren. Wir blieben also in Rangun. Der Rummer über ben verlaffenen Buftand gehrte aber fortwährend an ihrem Bergen und fie ftarb endlich am Heimweh. Sie hatte bis dahin eine kleine Unterftützung von der Regierung bezogen. Diese fiel nun selbstverftändlich fort und ich stand als Sjähriger Anabe ohne Mittel und Hilfe allein in der Welt. Da vermittelte der frühere Borgesetzte meines Baters meine Aufnahme in St. John's College, wo ich meinen ersten Unterricht in ber driftlichen Religion erhielt. Hier teilte mir unser Prinzipal, Rev. Marks, eines Tages mit, er habe einen Brief von dem Bruder meines verftorbenen Baters, der als Bengali Master in einer Regierungsschule in Ralfutta arbeitete, erhalten, in welchem ihn berselbe aufforderte, mich zu ihm zu fenden, er habe feinen einzigen Sohn verloren und wolle mich nun als Rind annehmen und auf seine Rosten erziehen lassen. Weder ich

noch Mr. Marks wünschten barauf einzugehen, ich befand mich in St. John's College wohl und hatte eine große Zuneigung zu Mr. Marks gefaßt, und er selbst verlor mich ungern, umsomehr, als er fürchten mußte, daß ich in Kalkutta als Hindu erzogen werden würde. Ich kannte meinen Onkel gar nicht, bat daher Mr. Marks mit ihm über die Sache zu korrespondieren und womöglich mein Verbleiben in dem Missionskollege auszuwirken. Mein Onkel bestand jedoch auf seinem Willen und so mußte ich schweren Herzens nach Kalkutta zurückehren.

Zu meiner großen Beruhigung fand ich, daß mein Onkel in seinen religiösen Ansichten liberal war. Er war lange Zeit Mitglied der Brahma Samaj gewesen; nach dem Tode ihres Leiters Babu Keshab Chander Sen, als sich die Samaj zersplitterte, hatte er sich von derselben wieder getrennt und nahm jetzt zu allen religiösen Fragen eine vollständig passive Stellung ein. Er verfolgte jedoch mit großem Interesse die zur Zeit von englischen und französischen Philosophen aufgestellten Systeme und beschäftigte sich mit Vorliebe mit dem Studium der Comteschen Philosophie.

Ich besuchte nun die Regierungsschule, an welcher mein Onkel als Bengaliprofessor angestellt war. Er wünschte, daß ich Jurisprudenz studieren sollte, ich besuchte also vorzugsweise die englischen Klassen, machte nachher mein erstes Universitätsexamen und erhielt schließlich meinen

B. A. degree.1)

Ich hätte nun nach England gehen sollen, um meine juristischen Studien daselbst zu vollenden, und dadurch Anspruchsrecht auf eine höhere Stelle im indischen Staatsdienst zu erwerben, mein Onkel fand aber, daß die ungeheuren Kosten seine Mittel übersteigen würden. Er war schon bejahrt und hatte sich pensionieren lassen müssen und nun war es ihm unmöglich, die erforderlichen Summen für einen längeren Ausenthalt in London aufzubringen, ich mußte daher notgedrungen mich nach einer Ausstellung als Pleader an einem der Musassil Courts<sup>2</sup>) umsehen."

"Wie ftand es nun aber mit Ihrem religiofen Leben mahrend biefer

langen Zeit?" unterbrach ich ihn hier.

"Ich befand mich während dieser Jahre in einem Zustand des Suchens oder vielmehr Umhertastens. Die mir gegebene Erziehung und wissensschaftliche Ausbildung, welche so ziemlich alle Gegenstände umfaßte, mit denen sich die Wissenschaft des Westens beschäftigt, die Religion ausgenommen, denn wie Sie wissen, wird kein Religionsunterricht auf den Regierungsschulen gegeben, hatte selbstwerständlich den letzten Rest des Glaubens an unsere Götter in mir zerstört, andrerseits waren aber auch die christlichereligiösen Eindrücke, die ich im St. John's College erhalten, mit der Zeit verwischt worden. Mr. Marks schrieb mir im Ansang einige Male, um mein Interesse am Christentum aufrecht zu erhalten, ich antwortete auch, aber mit der Zeit nahmen mich meine prosesssionellen Studien so in Anspruch, daß ich eine Zeit lang zur eingehenden Untersuchung irgend eines Religionssystems keine Muße fand. Troszdem war ich nicht gleiche

<sup>1)</sup> Bachelor of Arts — Baccalaureus artium, ein englischer Universitätägrad.
2) Pleaders an Mufassil Courts sind Abvokaten an Provinzial-Gerichtshöfen.

86 Thex:

giltig gegen Religion im allgemeinen, fie fand eben augenblicklich feinen Blat auf meinem Studienplan. Als ich meine Abvokateneramenarbeiten hinter mir hatte, nahm ich ben Gegenstand wieber auf. Wie ich bas Wahre auf bem Gebiet des wiffenschaftlichen Forschens gefunden, so brangte es mich. es nun auch auf religiösem Gebiet zu suchen und wenn möglich, zu finden. Zuerft, als das ganze Gebäude indifcher religiöser und moraliicher Anschauungen in mir jusammenbrach, da befand ich mich in einem Buftand absoluten Stillftandes, ben man im gewöhnlichen Leben mit bem Namen Atheismus bezeichnet, obgleich das bei mir nicht pafte, denn ich war einfach ohne Gott, weil ich noch keinen annehmbaren Gott kannte. Ich fand aber bald, daß ein solcher Zustand fich weder mit den Fordes rungen meiner Bernunft noch meines Bewissens vereinbaren ließ. 3ch wandte mich baber zunächst bem Agnofticismus zu, gab aber benfelben bald auf, denn er schien mir nur eine Art Rubebett für indolente geiftige Schwächlinge zu fein, die die Mühe icheuten, bas icheinbar Unerkennbare trobdem zu untersuchen. Es war mir flar, daß wenn auch Gott für den beschränkten Menschenverstand unerreichbar sei, so sei das noch kein Grund, alles Nachdenken und Foriden über fein Wefen überhaupt aufzugeben. Ich untersuchte darauf unsere eigene pantheistische Philosophie genauer, in der Hoffnung, in derselben etwas Haltbares zu finden, kam aber auch bavon zuruck. Die Idee einer göttlichen Rraft, welche, unendlich und universal in ihrer Thätigkeit, dennoch von keinem denkenden und moralisch vollkommenen Wefen geleitet sein follte, war meinem einfachen natürlichen Inftinkt zuwider. Der Materialismus befriedigte mich ebenso wenig. Er verneint die menschliche Berantwortlichkeit und bietet dem Beift feine Nahrung. Ich kam also schließlich auf die einzige Glaubensform, welche noch übrig blieb, den Glauben an eine versönliche erste Ursache aller Dinge, der Materie sowohl als auch des Beiftes, welche ewig lebt, ichafft, Gegenfätze ausgleicht und alles von ihr Bervorgebrachte einer idealen Vollkommenheit zuführt.

"Wie kamen Sie aber nun zum Christentum?"

"Borzüglich durch die Hilfe einiger Studienfreunde, welche das Bishop's College besuchten. Wir sachen und jede Woche einige Male und besprachen und über die wichtigsten Tagesgegenstände. Sie waren Mitglieder eines Dedating Club,<sup>1</sup>) in welchem hauptsächlich philosophische und religiöse Fragen ventiliert wurden. Auf ihr dringendes Verlangen trat ich auch in denselben ein und hatte nun die beste Gelegenheit, das Christentum in seiner lebendigen Einwirkung auf das innerste Wesen des Einzelnen zu beobachten. Meine Freunde von Bishop's College hatten sich die Aufgabe gestellt, das Christentum nicht nur zu studieren, sondern zu leben, ebenso wie der orthodoxe Hindu oder der wirkliche Buddhist eine sebende, zu Fleisch und Blut gewordene Exposition seines Glaubens ist. Wir sasen die Vibel an der Hand der besten englischen Kommentare, die in derselben entwickelte Theologie und besonders die im

<sup>1)</sup> Etwa, was wir mit "Disputations Kränzchen" übersehen könnten, solche Clubs giebts auf allen englischen Colleges.

Neuen Testamente aufgestellte Ethik befriedigte mich außerordentlich. Die letzen Bedenken, die ich über den einen oder andern Punkt noch hatte, wurden schließlich durch das Studium des Ihnen gewiß auch bekannten Buches Philosophy of the Plan of Salvation<sup>1</sup>) entsernt. Als ich das Buch aus der Hand legte, war ich im Innersten meiner Seele überzeugt, daß die christliche Religion die wahre sei. Ich war durch meine Freunde mit einigen der Professoren am Bishop's College bekannt geworden, ich besuchte, soweit es meine Zeit gestattete, ihre Borlesungen, trat wieder mit Mr. Marks in Rangun in Korrespondenz und das Ende war, daß ich in St. John's Church in Kalkutta getaust wurde. Mr. Marks sowohl als auch meine Freunde drangen nun in mich, das Abvosatenhandwerf aufzugeben und mich der Missionsarbeit zu widmen. Besonders Mr. Marks war der Ansicht, daß die Art und Beise wie meine Bekehrung zum Christentum zustande gekommen, mich besähigen würde, dasselbe den gebildeten und vornehmen Klassen der nichtschristlichen Bevölkerung Indiens in annehmbarer Form nahe zu bringen."

"Ihr Christwerden" schrieb er, "ist nicht eine Bekehrung im landläufigen, Sinne des Borts, sie ist das Finden und Ergreisen des in aufrichtigem Forschen und Fühlen nach Wahrheit Gesuchten, Ihre Glaubensstellung ist nicht wie eine Offendarung von außen an Sie herangebracht worden, sie ist das Resultat streng wissenschaftlich geführter Untersuchungen und die Errungenschaft einer gesunden Vernunft, welche zu ihrem göttlichen Ursprung zurücksehrt und dem Glaubensleben eine viel sestere Basis giebt als bereitwillig acceptierte und oft unverstandene Dogmen. Sie werden daher hunderten Ihrer Landsleute, die sich in demselben Justand des Ringens und Suchens nach Licht und Wahrheit besinden, in dem Sie waren, ein helsender Freund sein können. In der That, ich möchte Sie zum Mitarbeiter haben, treten Sie in das Bishop's College in Kalkutta ein, absolwieren Sie das vorgeschriedene theologische Curriculum dort und bereiten Sie sich auf Ihr Diakonats-Eramen bei uns vor, damit Sie vom Bischof hier sür die Mission ordiniert werden können, das wird Ihnen außerdem Zeit geben, sich wieder mit der barmanischen Sprache bekannt zu machen, die Sie gewiß ziemlich vergessen haben."

"Es wurde mir nicht schwer, den für mein ganzes Leben entscheibenden Schritt zu thun. Ich habe an der Ausübung des Advokatenberufs nie Geschmack gefunden, und Mr. Marks Vorschlag öffnete mir die Aussicht auf eine Thätigkeit, welche meinem innersten Wesen entsprach, ein absolut unbegrenztes Feld der Forschung und die Möglickkeit, ohne Hindernis und Schranke meine religiösen Überzeugungen praktisch zum Vesten anderer und meiner selbst verwerten zu können. Ich führte Mr. Marks Plan aus und wie Sie wissen, stehe ich jetzt vor meiner ersten Ordination."

Ich brückte Mr. R. warm die Hand und dankte ihm herzlich für feine Mitteilungen.

<sup>1)</sup> Ein ausgezeichnetes Buch, welches befonders dem wissenschaftlich geschulten Christen von großer Hilse zur Befestigung seines Glaubens ist; ich sehe vollen Titel her im Fall einer der Leser Gebrauch davon machen will: Philosophy of the Plan of Salvation; a book for the times, by an American Citizen. London. Religious Tract Society.

"Stehen Sie noch mit Ihren früheren Studiengenossen in Ber-

"Ja, und zwar in täglichem Berkehr."

"Wie meinen Sie das?" fragte ich etwas verwundert.

"Meine Freunde sind jett nach allen Richtungen zerftreut; einige haben Anstellungen im Staatsdienst erhalten, andere find Lehrer, zwei von ihnen haben fich dem Missionedienst gewidmet, einer ift Baftor an einer native Gemeinde in den Sunderbans. Wir haben uns aber alle das feierliche Versprechen gegeben, uns jeden Abend um 8 Uhr im Gebet vor dem Thron Gottes zusammenzufinden. Wir wissen also, daß wir jeden Tag zur bestimmten Stunde einander nabe find. Die Bebetsgemeinichaft und die Dacht des Gebets hat von Aufang an den tiefften Gindruck auf mich gemacht. Als meine Freunde noch auf dem College in Ralkutta waren, tamen fie jede Woche zweimal zum gemeinschaftlichen Gebet zu= 3ch fagte Ihnen icon, fie wollten ihr Chriftentum leben, Die bazu gehörige Kraft und Erleuchtung suchten fie im innigsten Gebet. Als ich näher mit ihnen bekannt geworden, luden fie mich ein, an diefen Gebets= vereinigungen teilzunehmen, und diesen Bereinigungen, in denen wir jede, auch die fleinste, Frage, welche unser Inneres beschäftigte, Gott barlegten, und mit aufrichtigem Berlangen um Erleuchtung und Führung flehten, verdanke ich die Bertiefung und Berinnerlichung meines Beifteslebens. Meine Studien nahrten und befriedigten den Berftandesmenfchen in mir, diese Gebete brachten mich dem verstandenen und erkannten Gott näher und näher, sie wurden endlich die notwendige Speise meiner Seele, und ich schreibe jetzt bem Gebetsleben die hochfte und wichtigfte Bedeutung für die gefunde Entwickelung bes gesamten driftlichen Lebens zu.

"Und Sie werden diese Seite des christlichen Lebens gewiß auch als Seelsorger in Ihrer Gemeinde pflegen."

"Gewiß, umsomehr als dies gerade eine der Pflichten ist, die dem Hindu wie dem Buddhisten leichter als manchen andern Bekehrten werden, weil sie von Jugend auf an die äußere Beobachtung der Gebetsformen gewöhnt sind. Das Ohyankarna, das Sich vertiesen in das Wesen Gottes und der Dinge ebenso wie das Japna¹) sind ja leider im Lauf der Zeit bei Vielen zu rein äußerlichen Observanzen geworden, aber der religiös beanlagte Hindu und Buddhist weiß sehr wohl, daß sie wertlos sind, wenn ihnen das geistige Element sehlt, man braucht sie nur daran zu erinnern und sie durch das eigene Beispiel lehren, ihrer Gebetspraxis eine geistige und lebendige Grundlage zu geben."

Wie gern hätte ich mit Mr. R. weiter gesprochen. Die Sonne ging aber zu Rüste, es war schon in der achten Stunde und ich erinnerte mich zum Glück daran, daß mein junger Freund um 8 Uhr allein sein mußte. Ich bat ihn um Berzeihung, daß ich ihn so lange aufgehalten, und trat mit ihm den Heimweg an.

<sup>1</sup> Sprich Dshapna, wiederholtes, oft mit Hilfe der Mala (Rosenfranz) auß= geführtes Unrusen des Ramens Gottes.

II. Der Fancy Bazar. Eine vornehme Dame. Diskuswerfen. Günstige Berichte.

Das Hauptereignis des nächsten Tages war also der Fancy Bazar. Ich hatte Mr. M. nur ganz flüchtig beim Frühstück gesehen. Er war den ganzen Vormittag beschäftigt, der Bazar sollte um 4 Uhr eröffnet werden, und er hatte alle Hände voll zu thun, um die letzten Arrangesments zu treffen.

"Ich werde zum lunch nicht zurücksommen können, wollen Sie mein Arbeitszimmer benutzen, im Fall Sie Briefe zu schreiben haben, um 4 Uhr

sehen wir uns dann im Stadtpark wieder."

Ich hatte keine Briefe zu schreiben und trat daher eine weitere Wande-

rung durch die Stadt an.

Rangun ist so oft beschrieben worden, daß ich bei dem Leser eine Bekanntschaft mit den Eigentumlichkeiten der Stadt voraussetzen darf, ich

gehe daher zur Schilderung des Fancy Bazars über.

Derfelbe murbe, wie ichon gefagt, in einem der öffentlichen Garten abgehalten. Diese Garten find für die großen Städte des Oftens eine unbeschreibliche Wohlthat, denn fie find besonders mahrend der heißen Zeit ber einzige Blat, welcher bem von der blendenden Sonnenglut und bem Staub ermüdeten und erhitten Auge den Anblick grüner Sträucher, grünen Rasens und wohlgepflegter Blumen bietet. Wenn die gange Natur von der tropischen Sitze versengt und verdorrt ist und Auge und Lunge nach Schatten und fühler Luft lechzen, bann bieten biefe Garten beides. Die Anlagen find gewöhnlich im englischen Barkftil gehalten und mit großem Roftenaufwand hergeftellt. Rleine Seeen, platichernde Kastaden, und Springbrunnen berbreiten ringsumber Ruhlung. Reinliche Rieswege, mit ben iconften Erzeugniffen europäischer und eingeborner Flora eingefaßt, laden zum Spazierengehn ein; geschmachvoll angebrachte Lauben von in üppiger Pracht wuchernden und blühenden Schlingpflanzen gebildet, Bambusgrotten mit ben wundervollften in phantaftischen Formen und nie geahnter Farbenzusammenstellung prangenden Ordideen geschmudt, zierliche Site unter Rosenbostets, gewähren Belegenbeit, fich zurückzuziehen, um auszuruhen und die Reize biefer ibullifc iconen Plate ungeftort genießen zu konnen. Die Grasplate, durch unaufhörliches Bemäffern im faftigften Grun glangend, find mit feltenen Balmen und andern Zierbäumen Barmas, Indiens und Chinas bepflangt, beren Blüten einen berauschenden Duft ausströmen.

Eine mehrere Acker umfassende Abteilung des Parks ist ganz frei gelassen und für die auch in den Tropen von den Engländern eisrig betriebenen games wie lawn tennis, cricket, football u. dgl. bestimmt; weiterhin erhebt sich die elegante Plattform auf welcher die Kapellen der in Rangun stationierten englischen Regimenter konzertieren. Hierher strömt also besonders das musikliebende Publikum, unter welchem die schwarzen, braunen, gelben und weißen Kinderfrauen mit ihren kleinen Pslegebesohlenen

eine hervorragende Stelle einnehmen.

Es kann kaum ein lieblicheres Bild geben, als diese hüpfende leichtbekleidete weiße Kinderschar, die sich unter den Klängen der Musik

90 Flex:

in ausgelassenfter Fröhlichkeit auf dem Grase herumtummelt. Die Kleinen müssen jahraus jahrein während des heißen Teils des Tages im Zimmer bleiben. Der mehrstündige Aufenthalt im Park auf grünem Rasen, ums duftet von bunten Blumen und umrauscht von fröhlichen Melodien, bildet daher den Glanzpunkt des Tages für sie. Die hier vertanzten Stunden werden ihnen später, wenn sie 7 oder 8 Jahre alt ihre Eltern in Barma verlassen und zu ihrer Erziehung nach England gegangen sind, oft

noch wie fuge Träume und Märchen vorschweben. Doch auch das erwachsene Publifum weiß gute Mufit zu ichaten und bei bem vielen Anziehenden und Intereffanten, was heut den Besuchern des Parkes geboten wird, bildet das Orchester immer wieder den Mittels punkt, um den sich die aus allen Nationen der Erde zusammengesetzte Maffe icart. Barmanen, Sindus, Mohammedaner, Chinesen und Parfis in ihren glänzenden, buntidillernden Trachten wogen durcheinander. Engländer, Amerikaner, Deutsche, Staliener, die Bertreter großer Bandelshäuser, wandern auf und ab, die sonoren Rlänge der abendländischen Sprachen mifchen fich überall mit den weicheren Bobllauten der orientali= schen Zungen und machen den Platz zu einem kleinen Babel. Bor allen ftark vertreten ift das militärische Clement. Rotröckige, von der heißen Sonne dunkelgebräunte Offiziere, Die wer weiß wie viel Campagnen mitgemacht, junge Lieutenants und Fähnriche, eben erft aus England nach Barma fommandiert, finden fich bier jufammen; stattliche Rapitane und begende Midshipmen kommen von ihren im Flusse vor Unter liegenden Schiffen berüber und amufieren fich unter ben Landratten. Das religioje Element ift durch einige Miffionare und Militärgeiftliche und die Zöglinge der Miffionsichulen, welche heut felbstverftandlich einen freien Nachmittag haben, vertreten.

Auf dem großen Plat, welcher sonst von den Ericket-Spielern besett ist, sind die geräumigen Zelte aufgestellt, in welchen all die Herrlichsteiten ausgelegt sind, welche hunderte von Nähvereinen in England zum Besten der Mission angesertigt haben. Aber auch die Damenvereine in Rangun haben reichlich beigesteuert. Die wundervollsten Nähs und Stickarbeiten, in Seide, Gold und Silber liegen da zum Berkauf aus und besonders die Arbeiten, welche von den Schülerinnen der S. P. G. Mädchenschule geliefert worden, erregen allgemeine Bewunderung. Was diesen Bazar noch in hohem Grade anziehend macht, das ist die Gegenwart barmanischer christlicher Damen, welche mit der ihnen eigenen Grazie den Berkauf der Artisel in verschiedenen Zelten leiten oder an den Buffettischen die Bewirtung hungriger und durstiger Kunden besorgen.

Die barmanischen Frauen schließen sich ja nicht von der Außenwelt so ab, wie die vornehmen Hindufrauen, man kann sie überall sehen, es ist aber doch etwas anderes, ob man eine gewöhnliche Barmanin sieht, oder eine Barmanin, welche, wie z. B. eine der hier anwesenden, von vornehmer Geburt, reich und angesehener Stellung, aus voller Überzeugung und mit mutiger Überwindung aller Hindernisse, welche ihr von seiten ihrer Berwandten in den Weg gelegt wurden, den Christenglauben angenommen und öffentlich bekannt hat, und nun durch ihren Wandel und

guten Werke zeigt, wie ernst es ihr mit ihrem Chriftsein ist. Ich hörte von den Missionaren, daß diese Dame die Mission reicklich unterstütze und daß man die Möglichkeit, unter den in Rangun ansässigen Chinesen das Evangelium predigen zu können, hauptsächlich ihrer Opferfreudigkeit zu verdanken habe. Ihre äußere Erscheinung war eine durchaus noble, dabei anmutig und elegant. Ich hätte mich ihr gern vorstellen lassen, sie war aber förmlich belagert von kauflustigen Herren und Damen und hatte mit der Wartung ihres augenblicklichen Amtes so viel zu thun, daß es unbescheiden gewesen wäre, ihre Ausmerksamkeit durch ein Privatgespräch in Anspruch zu nehmen. Da aber unter den Lesern dieser Zeitschrift gewiß auch Frauen sind, so halte ich es für meine Schuldigkeit, denselben wenigstens mitzuteilen, wie diese interessante Dame gekleidet war.

Das Hauptgewand, welches sich eng um die Hüften legte und dann in reichen Falten dis über die Füße herabsiel, war von schneemeißer Seide, ein Produkt des Landes, in Indien Tassar genannt. Den Oberkörper hüllte, von der Brust dis zum Schoß reichend, ein in buntfarbenen Mustern gewebter Seidenstoff ein, welcher so arrangiert war, daß die Farbenlinien sich quer über den Körper legten, wodurch der Kontrast mit den senkrechtfallenden Linien des weiß glitzernden Untergewandes außerordentlich gehoben wurde. Schultern und Arme waren von einem losen, weitärmligen Jacket aus schwerer violetter Seide bedeckt, welches vorn offen stand und den Hals frei ließ. Nach Landes Sitte trug auch sie reiches Geschmeide, doch nicht in solcher Menge wie die gewöhnlichen Frauen, welche damit überladen sind und oft das ganze Vermögen ihres Hauses in Schmuckgegenständen an ihrem Körper herumtragen. Um den Hals trug sie nur eine Doppelschnur von prachtvollen weißen Perlen, am Handgelenk breite silberne Bracelets, in denen phantastische Figuren eingraviert waren. Un jeder Hand blitzte ein Diamantenring, ebenso waren ihre kleinen zierlichen aus Goldssiligran gearbeiteten Ohrgehänge mit Brillanten besetzt. Das kohlschwarze Haar war stramm über den Kopf zurückgekämmt, am Hintersopf in einen Knoten aufgenommen und von einer schweren Kette von Silberkugeln zusammengehalten.

Der sonst zu Lande allgemein beliebten Mode, Blumen im Haar zu tragen, und Augenlider und Fingernägel zu färben, schien diese Dame als Christin nicht zu huldigen, auch bedurfte sie dergleichen Verschönerungsmittel nicht, ihr liebliches, etwas bleiches aber volles Gesicht, mit den nur ein klein wenig oblique eingesetzen großen dunklen Augen, der klein geschnittene Mund, das lebhafte und ausdrucksvolle Mienenspiel beim Reden, ihre vollständig ungezwungenen und dabei graziösen Bewegungen gaben der ganzen Erscheinung etwas überaus Anziehendes, der Zauber einer naiven, unschuldigen Natürlichsfeit sprach aus jedem Blick, jeder Geste, und die Frau, wie sie da stand, erschien mir als das verkörperte Foeal einer vornehmen native Christin. Was Wunder, daß Bishop Titcomb, als er bei Gelegenheit eines Schulfestes in der Mission zum ersten Male mit dieser und einigen andern eingeborenen

Christinnen zusammenkam, ausrief: O si sic omnes!

Unter den Spielen, welche zur Unterhaltung des Publikums und selbstverständlich zum eigenen Amüsement der daran Beteiligten veransftaltet wurden, nahmen die Gymkhana Sports<sup>1</sup>) der Offiziere die erste Stelle ein. Lawn tennis und Cricket hatte man alle Tage, aber diese

<sup>1)</sup> Graeco-indische Nachbildung des Wortes Gymnasium im ursprünglichen Sinne, es umschließt also körperliche Übungen, Turnen, Fechten, teutpegging u. s. w.

92 Flex:

athletischen Spiele, welche gewöhnlich in den Kasernenhöfen und Gärten geübt wurden, waren für die Außenwelt ein selteneres Schauspiel. Das Interesse an denselben wurde noch durch die Thatsache erhöht, daß sich nicht nur englische Offiziere und Soldaten sondern auch eingeborene Mannschaften dabei beteiligten und zwar waren es die Siths, welche hier

eine hervorragende Rolle spielten.

Die Sikhregimenter gehören zu den ktattlichsten und schneidigsten der indischen Armee. Sie rekrutieren sich nur aus den im Nordwesten Indiens wohnenden Stämmen dieses Namens und den Radschputs. Die Leute sind groß, kräftig gebaut, infolge ihrer vegetabilen Nahrung und naturgemäßen Lebensweise geht ihnen jede Fleischesfülle ab, ihr Körper ist sehnig, muskulös und von nicht zu ermüdender Ausdauer. Ihre schmucke Uniform: roter oder grüner Turban, weißer oder dunkler Rock, etwas saltiges Beinkleid, welches in hohen Reiterstiefeln steckt, steht ihnen auss vorteilhafteste, ihr martialischer Gesichtsausdruck und stramme Haltung

verraten auf den erften Blick, daß fie geborene Krieger find.

Diese Siths kultivieren nun mit großer Borliebe ein Spiel, welches uns aus dem klassischen Altertum bekannt ist, nämlich das Diskuswersen. Sie haben es in der Handhabung desselben zu einer erstaunlichen Fertigsteit gebracht. Bon ihren, mit enormer Muskelkraft begabten Armen gesichleudert, saust der schwere Diskus durch die Luft und versehlt fast nie sein Ziel. Hier sind die Ränder des Diskus natürlich stumpf, aber wenn man sieht, mit welcher Bucht derselbe noch auf 60—70 Schritt Entsernung in den als Ziel dienenden Baumstamm hineinfährt, so kann man verstehen, welch surchtbare Wasse er in den Händen dieser Leute gewesen sein muß, als sie ihn, an den Rändern scharf geschliffen, im Kriege brauchten.

Die englischen Offiziere, welche in ihren Regimentern bergleichen Sports aufs angelegentlichste fördern und pflegen, haben auch das Disstuswerfen unter das Programm ihrer Gymkhanaübungen aufgenommen und es ist eine wahre Freude zu sehen, mit welcher Gewandtheit und elastischen Kraft diese athletisch geschulten Herren mit ihren indischen Kameraden wetteifern und die schwere Wurswaffe durch die Luft sliegen lassen. —

Ich sah Mr. Marks erst am nächsten Morgen beim Fruhstück wieder. "Nun, find Sie mit bem Resultat bes gestrigen Bazars zufrieden?"

"Außerordentlich. Wir haben fast alles verkauft und beinahe 2000 Rupies eingenommen. Ich bin eben dabei, einen ausführlichen Bericht darüber an die hiesigen Tagesblätter zu schicken, damit ihn die Leser morgen früh in den Händen haben."

"Schiden Sie auch einen Bericht an indische Zeitungen?"

"Ich hatte nicht daran gedacht, aber nun Sie es erwähnen, so scheint es mir auch rätlich, wenigstens an den Englishman und den Pioneer<sup>2</sup>) einen Bericht zur Veröffentlichung einzusenden."

"Nicht nur das, Sie sollten auch an einige unserer native Papers Berichte einsenden, besonders an die in Hindi erscheinenden, welche am meisten

<sup>1)</sup> Sigentlich: Königssöhne, bann Leute, welche aus königlichen oder fürstlichen Familien stammen, also von Geburt schon der Kriegerkaste angehören. —
1) Zwei der bedeutendsten englischen Zeitungen in Indien.

von den eingebornen Christen gelesen werden, es wird denselben interessant sein, zu sehen, mit welcher Bereitwilligkeit alle Klassen der hiesigen Sinwohner der Mission helsen, und vergessen Sie nur nicht, der Mitwirkung der barmanischen Damen beim Bazar in eingehender Weise Erwähnung zu thun, das wird einen außerordentlichen Sindruck machen."

"Ausgezeichnete Ibee. Aber wer soll den Artikel ins hindi übertragen?"
"Sie könnten das englische Original an die Redakteure senden und densselben die Übersetzung überlassen, denn sie verstehen alle Englisch, aber damit würde sich die Veröffentlichung verzögern, da die Babus vielleicht nicht gerade Zeit haben, die Übersetzung eines längeren Artikels in die Hand zu nehmen. Wissen Sie was? Wenn Sie den Artikel innerhalb einer Stunde fertig machen können, so kann ich ihn noch übersetzen. Der Dampfer geht erst nachmittags um 4 Uhr ab, ich habe also noch Zeit, Ihnen zu helsen."

"Sie wollten wirklich?"

"Gewiß, nur her mit dem Manuftript, so weit Sie es fertig haben, es ist mir höchst angenehm Ihnen diesen kleinen Dienst als Zeichen meiner Dankbarkeit für Ihre liebenswürdige Gastfreundschaft erweisen zu können."

Das Frühstück wurde rasch beendet und bald flogen unsere Federn in Englisch und Hindi über das Kapier. Um 12 Uhr waren die Berichte in beiden Sprachen fertig. Der erste Clerk in M.'s Bureau mußte, ehe er zum tiffin fortging, noch mehrere Kopien auf der Kopierpresse abziehen und um 2 Uhr gingen sie mit der Mail nach Kalkutta, Allahabad und Benares ab.

"Eine Stunde später stand ich an Bord des Thuriah, die riesigen Dampsträhne hoben eben die letzten Ballen in das Schiff — die letzten Bassagiere balancierten sich über die schmalen schwankenden Landungsbretter.

Mr. M. hatte mir bas Geleit gegeben.

"Good Bye, F." "Good Bye, M."

Ein herzlicher, fräftiger Händedruck, "and mind, you look me up again, when you come back," fagt M. noch einmal.

"Certainly."

Er eilt ans Ufer und zischend und brausend greifen die mächtigen Schaufelräder in die Flut. Farewell Rangun.

### Eine lehrreiche Korrespondenz.

S. 452 des Hauptblattes teilte ich die Antwort der "Täglichen Rundschau" mit, welche sowohl meine Berichtigung betreffs einer angeblichen Außerung des britischen Bevollmächtigten in Uganda wie mein Anerdieten, dem genannten Blatte zuverlässige Missionsnachrichten zu liefern zurückwies. Ich sandte die betreffende Korrespondenz an die "Christliche Welt" mit der Bitte sie veröffentlichen, da in ihr s. Z. die Tägliche Rundschau aufs lebhafteste empsohlen worden war. Und der Herausgeber war so hochherzig, diese Bitte zu erfüllen. Er erhielt darauf eine Zuschrift seitens des Chefredakteurs der Täglichen Rundschau, die überaus charakteristisch ist, und die er von einer Erwiderung seinerseits begleitet gleichfalls publizierte. Da ich glaube diese Korrespondenz meinen Lesern nicht vorenthalten zu

burfen, so bringe ich fie hier zum Abbruck, ohne meinerseits ber Entgegnung bes Dr. Rade noch etwas hinzuzufügen.

Warneck.

An den Herausgeber der Chriftlichen Welt.

#### Hochgeehrter Herr!

Die freundliche Gesinnung und das wohlwollende Verständnis, das die Christliche Welt den Bestrebungen der Täglichen Rundschau bisher stets bewiesen hat, gestatten mir nicht, den Artikel Ihrer Nr. 41 "In Sachen der Mission" einsach mit Stillschweigen zu übergehen. Ich war zwar zu der Zeit, als Herr Dr. Warneck die dort mitgeteilte Berichtigung an die Tägliche Rundschau einsandte, zur Sommererholung von Berlin abwesend, kann aber nach eingezogener Erkundigung doch Folgendes zu dem Falle bemerken.

Die Mitteilung in Nr. 159, gegen die sich der Artikel des Herrn Dr. Warneck wendet, war von der Täglichen Rundschau als eigner Bericht bezeichnet. Wer nun die Gesinnung unsres Blattes auch nur einigermaßen kennt, wird uns nicht in den Berdacht nehmen, daß der jüdische Herr Wolf, der für das Berliner Tageblatt berichtet, auch unser Berichterstatter sein könne. Es handelt sich denn auch thatsächlich um eine andre Person, wenngleich die Ühnlichkeit der von Ihnen mitgeteilten beiden Stellen allerdings den Verdacht nahe legt, daß die beiden Berichterstatter in diesem Falle aus derselben Quelle geschöpft haben.

Angesichts der Schwierigkeit, bei dem ostafrikanischen Berichterstatter selbst Auskunft über die von der Times mitgeteilte Entgegnung des angslikanischen Bischofs Alfred Tucker einzuholen, wäre es wohl das einfachste gewesen, die Entgegnung selbst und zwar zunächt mit allem Vorbehalt aufzunehmen. Da das nun aber nicht geschehen ist, bedarf es einiger Worte, um die Tägliche Rundschau gegen den scheinbar mit Recht erhobnen Vorwurf der Parteilichkeit zu schüßen.

So einfach liegen für uns die konfessionellen Verhältnisse in Oftsafrika nicht, wie für den Herrn Dr. Warneck, dem es in den meisten Fällen das Naturgemäße sein wird, als Sachwalter der evangelischen Mission für die Sendboten der anglikanischen Kirche in Uganda und im übrigen Ostafrika einzutreten. Uns ist vielmehr auch auf diesem Gebiete der kolonialen Frage der politische und nationale Gesichtspunkt der weitaus nähere, und da haben denn von jeher die englischen Missionare durch ihr geradezu persides Känkespiel gegen unsre oftafrikanischen Interessen (zuletzt dei den Vorgängen im Kilimandscharogebiete) dasür gesorgt, daß unser Empfinden aus nationaler Grundstimmung zunächst gegen, nicht aus protestantischem Bewußtsein für die englische Mission Partei ergreift.

Selbstverständlich soll uns auch bei dieser Stellungnahme die Wahrsheit jederzeit über unsre persönliche Empfindung gehen, aber wir sind naturgemäß auch argwöhnisch gegen die Mitarbeiterschaft eines Mannes wie des Herrn Dr. Warneck, weil wir ihm gegenüber die Empfindung

nicht los werden würden, daß ihm die kirchliche Parteinahme für die Engländer ebenso natürlich sein muß, wie uns die nationale gegen dieselben.

Mit der Bitte, diese Zeilen an geeigneter Stelle der Chriftlichen Welt abzudrucken, zeichne ich in aufrichtiger Hochachtung als Ihr ergebner

Dr. Friedrich Lange, Herausgeber der Täglichen Rundschau.

An Herrn Dr. Friedrich Lange, Herausgeber der Täglichen Rundschau.

#### Hochgeehrter Herr!

Auf die Gefahr hin, unsre freundlichen Beziehungen einer zu harten Probe auszusetzen, muß ich auf Ihren Brief öffentlich einiges erwidern.

Ich identifiziere mich völlig mit Herrn Dr. Warned, wenn ich fage: wir weisen es auf das entschiedenste gurud, dag wir in der verhandelten Sache nicht ebenso mit unserm deutschenationalen wie mit unserm driftlich epangelifden Solidaritätsgefühl beteiligt waren. Wir ichamen uns als Deutsche, wenn wir immer aufe neue mahrnehmen muffen, wie tief unfern Rolonialpolitifern die Rinderfrantheit im Blute fitt, die englischen Missionare auf deutschem Gebiet und darüber hinaus als eitel politische Ranteschmiede zu verdächtigen und zu fürchten. Und Ihr Brief hilft mir über ben Schmerz nicht hinweg, daß Ihre Tägliche Rundschau, die mir in der That durch eine anständige und "unparteiische" Behandlung ber Sachen vor andern Blättern sich auszuzeichnen schien, wo das Christentum in Frage tommt, je langer je mehr Borfict und Billigkeit vermiffen lagt. Für die Nichtaufnahme der Warnechichen Berichtigung find Sie, hoch geehrter Berr, nicht verantwortlich; aber in Ihrem vorstehenden Briefe reden Sie bon einem "geradezu perfiden Rankespiel" der englischen Missionare gegen unfre oftafritanischen Interessen, gulett bei ben Borgangen im Kilimandicharogebiete, wie von etwas Allbefanntem und unerschütterlich Feststehendem. Ich kann nicht umhin zu fragen, ob Sie in dieser Unsgelegenheit sich je bes Audiatur et altera pars! erinnert — und welche Berichte englischer Miffionare darüber Sie gelesen haben? Bor mir liegen Briefe d. Reverend Steggal, wie der Church Missionary Intelligencer bom April diefes Jahres fie veröffentlicht hat; ich werde von Ihrer Augerung Beranlaffung nehmen, fie unfern Lefern in einer der nächften Rummern vorzulegen.

Ich fürchte, bei diesen Anschuldigungen der englischen Missionare ist eine weitreichende Unkenntnis der Dinge und Männer mit im Spiele. Und wenn diese Engländer in Deutschoftafrika sich hätten von ihrem nationalen Empfinden leiten lassen — woraus gerade Ihr glühender Patriotismus minderen Anstoß nehmen sollte —, was hat das mit Uganda zu thun? Was beweist es gegen den Bischof Tucker? Ist dadurch der offizielle Bericht des Sir G. Portal entkräftet, den Dr. Warneck herans

gezogen hat?

Am schmerzlichsten ist mir, wie Sie über das Anerbieten Dr. Warnecks hinweggehen, Ihnen aus dem Missionsgebiete zuverlässige Nachrichten zufommen zu lassen. Es würde Ihnen bei einiger Bemühung um den litterarischen Charakter des Mannes leicht geworden sein zu erfahren, daß dieser Mitarbeiter Ihrem Blatte nur zur Zierde gereichen könnte. Aber Sie lehnen ihn ab mit dem Borurteil, daß sein kirchliches Empfinden ihn für die Engländer gegen die Deutschen einnehmen müsse! Welch ein grundsähliches, unbilliges Mißtrauen gegen den Wahrheitssinn eines christlichen Mannes!

Aber freilich belehrt mich Ihre neueste Nr. 241, daß Sie nachgerade das christliche Gewissen so geringschätzen, daß Sie es so bald als möglich "durch das eingeborne Rassegewissen des Deutschtums abgelöst" wissen wollen. Und wieder sind Sie ungerecht.

Ich verlange nicht, hochgeehrter Herr, daß Sie meinen, unsern chriftlichen Standpunkt teilen, und meine Hochschäuung Ihres idealen Strebens hängt bavon nicht ab. Das wissen Sie. Aber um äußerste Billigkeit und Genauigkeit in der Darstellung und Behandlung christlicher Dinge bitte ich Sie herzlichst. Sonst bin ich noch gezwungen, das, was ich freiwillig und gern zum Lobe Ihres Blattes gesagt habe, in einem allerwesentlichsten Punkte zu widerrusen. Das wäre mir leid!

In größter Hochachtung Ihr ergebener

Dr. Rade.

<sup>1)</sup> Den speciellen Fall, der dann zum Beweise angeführt wird, lasse ich weg, da er außerhalb des Rahmens dieser Zeitschrift liegt.



| Date Due |   |     |  |
|----------|---|-----|--|
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   | - 2 |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
| /        |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          | * |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |
| •        |   |     |  |
|          |   |     |  |
|          |   |     |  |



Allgemeine Missions-Zeitschrift 1893

